

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.













... . . . . . 沒有 

13



# Die Arkunden dek

# Belagerung und Schlacht

VON

## **MURTEN**

IM AUFTRAGE DES FESTCOMITES

### AUF DIE VIERTE SÄKULARFEIER

am 22. Juni 1876

GESAMMELT

von ,

#### GOTTLIEB FRIEDRICH OCHSENBEIN

evang. Pfarrer zu Freiburg.

STANFORD LIBRARIES

FREIBURG

BUCHDRUCKEREI ED. BIELMANN

1876.

DQ 104 C82

.

.

.

.

.

### Bericht an das Festkomite.

Mein Vorschlag, auf die vierte Säkularfeier die Urkunden der Belagerung und Schlacht von Murten zu sammeln und so ein Werk von wissenschaftlichem, bleibendem Werthe zu erstellen, das selbst wieder ein Monument der Säkularfeier sein würde, hat bei Ihnen und in wissenschaftlichen Kreisen Anklang gefunden.

In Nachfolgendem liegt diese Sammlung nun vor und erübrigt mir nur noch, da das Resultat der Forschung in der Volksschrift dargelegt werden soll, hier über die gethanen Schritte und den Erfolg einer Unternehmung Bericht zu erstatten, die an Ueberraschungen und Enttäuschungen reich war. Obgleich ich nicht annahm, dass das Material noch in solcher Fülle vorhanden sei, so war mir doch von vornherein klar, dass ich, mit einer schwierigen Psarrgemeinde und dazu einem Kirchenbau von c. 200,000 Fr., zu welchem das Geld erst kollektirt werden musste, beladen, unmöglich alle die 100 öffentlichen und Privathibliotheken und Archive nur in der Schweiz, geschweige denn im Auslande bereisen und durchforschen könne. Ich wandte mich also in einem allgemeinen Aufrufe im Bund, den die meisten Blätter des Inlandes notirt haben, an alle Behörden, Bibliothek- und Archivvorstände und Geschichtsfreunde der Schweiz und des Auslandes mit der Bitte, mir von gedruckten oder ungedruckten Akten Mittheilung zu machen. Ich wandte mich sodann in einem speziellen Aufruf, der in Nr. 2 des Anzeigers für schweizerische Geschichte (Jahrgang 1874) erschien, an die historischen Vereine der Schweiz, mir bis Ostern eine Uebersicht desjenigen, was, speziell ihren Kanton betreffend, bereits veröffentlicht sei, mit Angabe des Werkes einzusenden, sowie eine Andeutung, was an noch ungedrucktem Material vorliege und wie davon Copie zu erhalten sei? »

Ich hoffte, die Festschrift würde so, indem jede Sektion ihr Material einsende, selbst zu einem Nationaldenkmal werden, das unserm Lande Ehre mache. Aber da war mir nun eine erste Enttäuschung bereitet. Die historischen Vereine müssen die Bitte ganz übersehen haben, wenigstens hat keiner derselben entsprochen und der allgemeine Aufruf hatte mehr die Wirkung das Publikum anzuregen, als die helfenkönnenden Kreise in Bewegung zu setzen. Nur zwei, aber schätzenswerthe Erfolge sind da zu verzeichnen: Herr Professor Merian in Basel machte mich auf Briefe Karls des Kühnen, die in Dijon liegen,

aufmerksam und Herr k. Staatsarchivar Weber in Dresden übersandte mir eine Reihe Schlachtberichte, die sich im Wittenberger Archiv, Artikel burgundische Sachen, vorfinden.

Gut Ding will eben Zeit haben! Für mich aber war die Folge dieser Missrechnung zunächst Verlust an kostbarer Zeit, mancher Gang und Lauf an Ort und Stelle, eine enorme Correspondenz, kurz eine Geschäftsüberhäufung, die um so unerträglicher ward, als die Zeit unerbittlich nahte, wo die Arbeit in die Presse geliefert werden sollte. Trotz alledem sind jetzt alle Schritte gethan, um den noch fehlenden Stoff in Kürze beizubringen, so dass sich kaum noch irgendwo viel Nennenswerthes finden dürfte und unser Ziel, ein möglichst vollständiges Urkundenbuch zu erhalten, als erreicht betrachtet werden kann. Für das Publikum ergibt sich aus dem genannten Uebelstande nur der Nachtheil, dass für die drei Abtheilungen desselben, I. Manuale und Missiven, II. Chronisten und Dichter, III. Rechnungen und Rödel, eine eigene Pagination nöthig wurde und ich mir für ein Schlusswort die Mittheilungen, welche während des Druckes nothwendig werden sollten, vorbehalten muss.

Folgendes ist nun der Gang und Erfolg meiner Bemühungen in den verschiedenen Ländern gewesen.

#### Frankreich. v

Im Novembre 1874 wandte ich mich an Herrn Minister Kern mit der Bitte, in den Pariser-Archiven Nachforschungen zu veranlassen. Vielleicht dass sich ja dort manches Dokument finden liess, das 1798 aus den Schweizerarchiven verschwunden! Speziell machte ich ihn auf ein Schlachtgemälde aufmerksam, das der Rath von Freiburg bald nach der Schlacht hatte anfertigen lassen und das bis 1798 in dem Rathszimmer hing. Herr Sandmeyer in Genf hatte mir von einer solchen alten Abbildung, die im Magazin pittoresque von W. Chardon in Paris erschienen sei, geschrieben; konnte nicht das Freiburgerbild irgendwo in Paris stecken? — Herr Kern wandte sich an Herrn H. Bordier, directeur de la bibliothèque nationale, erhielt aber von ihm unter dem 27. November die Antwort: dass sich weder im Archiv, noch in der Bibliothek solche Akten finden; nicht einmal in einer Aktensammlung von 31 Bänden, welche sich auf Ludwig XI. beziehen, ausgenommen ein Schlachtbericht, der einfach eine Copie von Molinet sei und zwei Briefe Karls des Kühnen, der eine vom 13. July 1476 an den Kanzler von Burgund gerichtet, dass er Truppen nach Lothringen sende und der andere vom 4. November desselben Jahres, um von Ludwig XI. die Freigebung eines Gefangenen zu erbitten. Beide finden sich in der Collection Le Grand (Tom XXIV fol. 217 à 257) und wurden, da sie sich bereits auf Nancy beziehen, von uns nicht verlangt.

Bei diesem Anlasse wies Herr Bordier auf Dijon, Besançon und Nancy hin und bezeichnete für letzteres: Herrn Cornault, ehemaligen Verwalter der Museen von Nancy, nun in Zürich. Den Kupferstich im Magazin pittoresque erklärte er für einen Irrthum, was zu einigem Briefwechsel und schliesslich zu der Entdeckung führte, dass der Kupferstich von Martin Martini von 1609, der auch im Freiburger- und Murtnermuseum hängt, gemeint sei.

Herr Minister Kern hatte nun die Gefälligkeit sich nach Dijon zu wenden und erhielt von Herrn Gautier, Archivar daselbst, unter dem 10. Dezember die Antwort: Alles Material sei verschwunden; das Wenige, was noch übrig, sei in den «Analecta Divionensia» (correspondance de la mairie de Dijon) veröffentlicht. Durch Herrn Ch. Lefort in Genf erhielt ich Abschrift der von Professor Merian angegebenen Briefe, Beilagen zu einer Abhandlung des Herrn Foisset « sur les causes secrètes de la chûte de Charles le Téméraire. » Herr Lefort hatte auch die Güte in Dijon und Besançon weiter zu forschen. Das Resultat steht zu erwarten.

Unter dem 30. Dezember meldete endlich die Gesandtschaft, nach neueingelangtem Bericht sei ein Theil des alt-burgundischen Archives in Lille und desgleichen in der Bibliothek Brüssel eine Spezialabtheilung: « fonds des Ducs de Bourgogne. » Nach Lille schrieb ich nun selbst und die Direction des Generalarchivs du Nord verwies ihrerseits auf Dôle und Dijon, indem die burgundischen Fürsten doppelte Buchhaltung geführt und das Archiv von Hochburgund dort sein müsse. In Lille sei nichts. Mittlerweile hatte ich mich an Herrn Cornault für

#### Lothringen

gewendet, welcher seinerseits Herrn Lepage, Archiviste du Département de la Meurthe berieth. Die Antwort lautete verneinend. Nicht besser erging es in

#### Belgien und den Niederlanden.

Für das Erstere wandte ich mich auf den Rath des Herrn Kern an den schweizerischen Konsul in Brüssel, Herrn Borel. Dieser besprach sich mit dem Herrn Bibliothekar Fetis, wurde aber abschlägig beschieden. Nachforschungen, welche Herr Professor v. Weiss von Zürich in Brüssel angestellt, bestätigten obige Erklärung.

Auf mein Gesuch hatte der hohe Bundesrath die Güte, durch das niederländische Generalkonsulat in der Schweiz an die Regierung in Haag zu gelangen. Am 20. Dezember lief die Antwort ein: Die Regierung habe in den Reichsarchiven genaue, aber fruchtlose Nachforschungen anstellen lassen. — Etwas ergiebiger war die Erndte in

#### Deutschland,

sofern uns von Dresden die schon genannten Briefe an den Kurfürsten Ernst von Sachsen mitgetheilt wurden und Herr Archivar Mossmann in Colmar die ausserordentliche Gefälligkeit hatte, uns 47 Copien, theils Briefe, theils Auszüge aus dem Kaufhausbuche von Colmar zu übersenden, theilweise ganz unbekannten und interessanten Stoff. Ueberhaupt zeigten die Elsässer bei dieser Gelegenheit grossen Eifer, denn auch Strassburg übersandte zierlich geschriebene Copien von dem, was es besass, leider Alles Missiven von Bern, die schon

vorlagen, indem es bedauerte, dass andere, eingelangte und abgegangene Missiven, sowie Manuale, Rödel und Rechnungen bei der Zerstörung des Archivs im Jahr 1789 verloren gegangen seien. Dieselbe Hiobspost kam von den Bürgermeistereien von Schlettstadt, Mühlhausen und Waldshut. An den beiden letztern Orten wurden die Archive 1551 und 1724 durch grosse Feuersbrünste vernichtet. In Schlettstadt fehlen die Manuale von 1464—1549, das Missivenbuch von 1472—1487, die Rechnungen von 1473—1550 und alle Kriegsrödel. Freiburg im Breisgau erwiederte, alle vorhandenen Akten seien von Herrn Prof. Schreiber in seinem Urkundenbuch von Freiburg bereits herausgegeben worden. Dieses Urkundenbuch wurde benützt, bot aber wenig, das auf Murten Bezug hätte. Um hier gleich noch die zwei andern Waldstätte am Rhein anzufügen, so meldete Herr Pfarrer Schröter in Rheinfelden, dass dort 1530 das Archiv durch eine Feuersbrunst zerstört worden und in Laufenburg sich gar nichts finde. Was von Rheinfelden zu sagen, finde sich in seiner Geschichte der dortigen Schützengesellschaft.

#### Italien.

Bekanntlich ist eines der wichtigsten Aktenstücke, der Schlachtbericht Panigarolas an den Herzog von Mailand, seiner Zeit verloren gegangen. Obgleich schwer zu glauben ist, dass derselbe je zum Vorschein kommen wird, hielt ich es doch für meine Pflicht, aus Anlass der Säkularfeier einen Schritt nach dieser Seite zu versuchen. Ich wandte mich zu diesem Zwecke an den hohen Bundesrath und bat um Nachforschungen in Turin, Florenz, Venedig und Mailand. Am 19. Oktober übersandte die italienische Regierung zwei Depeschen, welche in Venedig gefunden worden und zu der Sammlung De Gingins gehörten, aber von ihm unbeachtet geblieben waren. Wie freudig war ich überrascht, als ich unter einer derselben den Namen Panigarolas las, mit dem Datum : Salins den 30. Juny? Aber leider erzählt der mailändische Gesandte darin nicht die jüngstgeschehene Schlacht, sondern die Entführung der Herzogin von Savoyen. Das andere Aktenstück ist vom 18. März datirt und ist ein Gutachten des venetianischen Senates über die Beziehungen zu Burgund. Immerhin sind beide Akten wichtig und findet sie daher der Leser unter den zutreffenden Daten, sowohl im Original, als in deutscher Uebersetzung.

In Florenz hatte sich nichts gezeigt und in Mailand hielt man Forschungen für überflüssig, da vor 30 Jahren dort Alles durchstöbert worden war. Hingegen erklärte Turin einen Schlachtbericht zu besitzen, der aber bereits in den Dep. mil., vol. II, p. 36 abgedruckt sei. Da sich dort kein solcher findet, hat es Herr Oberst v. Mandrot übernommen, diesen Faden weiter zu verfolgen. Zuletzt wandte ich mich noch direkt an Herrn Pioda, um in Neupel nachzuschauen, dessen Kronprinz ja nebst Vielen seiner Landleute unter Karls Fahne diente. Die Antwort steht zu erwarten.

#### Oesterreich.

Das Archiv Venedig hatte auf Wien hingewiesen, wo sich nach offiziellen Angaben ein Rapport aus jener Zeit über die Schweiz, sowie eine Sammlung von Verträgen zwischen den Kantonen und den fremden Mächten von 1251 bis 1605 befinden solle. Etwas Aehnliches war mir auch schon behauptet worden. Aber hätte es denn Chmel nicht in seine Monum. Habsb. aufgenommen? Das war schwer glaublich! Herr Bundesarchivar Dr. Kaiser hatte nichtsdestoweniger die Freundlichkeit nach Wien zu schreiben und erhielt von dem k. k. Staatsarchivat die Antwort: Herzlich bedaure ich, Ihnen mittheilen zu müssen, dass auch die sorgfältigsten Nachforschungen in dem meiner Leitung anvertrauten k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv keinerlei Bericht oder Mittheilung über die Murtenerschlacht zu Tage gefördert haben. Ich wende mich gleichzeitig an den Archivar Schönherr zu Insbruck mit der Bitte, etc., sig.: Arneth.

Auch das Ergebniss der Untersuchung im Tyrolerarchiv steht zu erwarten.

#### Für England

wandten wir uns nach Göttingen, das die grösste historische, namentlich englische Bibliothek besitzt. Herr Prof. Dr. Pauli, der sie vollständig kennt, erklärte aber auf unsere indirekte Anfrage, dass er nichts entdeckt habe.

#### In der Schweiz

befinden sich die reichhaltigsten Archive für den Burgunderkrieg in Bern, Freiburg, Luzern, Basel und Biel. Dank seinem unermüdlichen Thüring Frikert hat Bern ein Manual- und Missivenbuch aus der Burgunderzeit, das an Genauigkeit nichts zu wünschen übrig lässt; ist doch oft die gleiche Nachricht in einer Reihe von Briefen wiederholt. Einige Abkürzung war da nothwendig. Hingegen sind leider die eingelangten Missiven, sowie die Rechnungen und Rödel verschwunden, so dass wir z. B. die wichtigen Briefe, die Bubenberg von Murten aus schrieb, nicht mehr besitzen. Die Hoffnung sie in Spiez zu finden, wurde durch die Nachricht vereitelt, dass Alles, was Bubenberg betreffe, schon früher nach Bern gewandert sei. Wohin? das ist Gott bekannt. Herr Dr. Blösch hatte die Güte, mir die grosse Arbeit im Bernerarchiv zu besorgen, so dass ich ihn wohl als meinen Mitarbeiter bezeichnen darf.

Biel besitzt einen interessanten Mannschafts- und Beuterodel, der benutzt

In Freiburg, das sonst viele Missiven über den Burgunderkrieg besitzt, hatte die Kanzlei, wie es scheint, in der Zeit, die uns beschäftigt, keine Zeit mehr die Briefe einzuschreiben und die eingelangten gingen verloren. Das Rathsmanual bietet nicht viel; hingegen sind seine weitläufigen Staatsrechnungen eine wahre Fundgrube an interessanten Details. Der hohe Staatsrath hatte die Güte, als ich aus Mangel an Zeit meine Forschungen im Archiv

einstellen musste, die Archivdirektion damit zu beauftragen und werde ich deren Lieferungen bezeichnen. — In Murten wurden 1798 die wichtigsten Bücher, zwei Tage vor dem Einmarsche der Franzosen, wie es heisst, nach Bern geflüchtet. Alle meine Bemühungen, dort ihre Spur zu entdecken, waren vergeblich; hingegen fand ich in Murten selbst die alten Bürgermeisterrechnungen. Herr Pater Rædle im Franziskanerkloster dahier half mir die Hieroglyphenschrift entziffern und da diese Entdeckung für die Feststadt Bedeutung hat, gebe ich die Rechnungen von 1475-1478, soweit sie sich auf den Krieg beziehen ganz. — Basel ist mit Missiven wohl versehen und hat einen lustigen Beuterodel, was Alles reichliche Ausbeute gewährte. -- Sehr interressant sind die Briefe von Luzern, die im Geschichtsfreund (Band XXIII) abgedruckt sind. Einige andere Briefe, sowie Rödel, Rechnungen und Verordnungen, warfen neue Schlaglichter und Schlagschatten in die Geschichte unseres Krieges. Herrn Archivar von Liebenau schulde ich grossen Dank für die Hülfe, die er mir, als ich dort arbeitete und auch seither, geleistet hat. Auf die Frage, ob sich in den Archiven der Urschweiz nichts finden würde? erklärte Herr von Liebenau, dass er dieselben genug kenne, um die Frage verneinen zu können. Doch soll nach Zellwegers Geschichte von Appenzell, II, 105, das Kantonsarchiv Schwytz eine Beschreibung des Murtner-Krieges von Veit Weber besitzen. Eine Anfrage dahin ist noch unbeantwortet. - Zürich, Solothurn, St. Gallen und Schaffhausen boten nur eine Aehrenlese; doch fand sich darunter eine köstliche Aehre: der Brief Waldmanns an den Rath von Zürich, von dem schon Joh. v. Müller geurtheilt hat, er verdiente ganz veröffentlicht zu werden, was hiemit geschieht (M. 17. Juny).

Die andern Kantone liess ich bleiben, da sie kein Lebenszeichen von sich gaben und das Wenige, das sie allfällig hätten eingeben können, sich bereits in Büchern notirt findet. So hat namentlich De Gingins die romanische Schweiz so völlig nach Burgunderakten durchforscht, dass es da nichts mehr zu jagen gibt. Die Dorfarchive musste ich vollends bleiben lassen; denn wer jemals solche Forschungen angestellt, der weiss, wie man da leicht Wochen verlieren kann, um am Ende (wenn's gut geht), zu erfahren, dass ein Jakob oder Kaspar bei Murten seinen Hut verloren hat. Sollte etwas derartiges nachträglich noch an den Tag kommen, so soll es mich für den Vergessenen immerhin freuen; für unser Urkundenbuch ist es indessen kein gefährlicher Mangel, denn der Werth desselben besteht nicht in der Vielheit solcher Kleinigkeiten, sondern in der Feststellung der bewegenden Kräfte und der Entwicklung des grossartigen Dramas, das wir Schlacht von Murten nennen, das aber eigentlich damit nur endet.

Fast so viel Mühe, als der handschriftliche Nachlass unserer Altvordern, veranlasste die Sammlung der bereits gedruckten Dokumente jener Zeit. Denn da wir zur Stunde noch keine zentrale Bibliothek für Schweizergeschichte besitzen, was solche Arbeiten sehr erleichtern würde, so kann ein Geschichtswerk, eine Chronik oder sonst so ein ehrwürdiger alter Lederband an sechs bis sieben Orten gesucht werden, bis man ihn findet. So suchte ich Chmels Monumenta Habsburgica auf den Stadtbibliotheken von Zürich, Bern, Freiburg und Lausanne umsonst; reiste ein andermal express nach Genf, um alte

französische und niederländische Chronisten, wie Molinet, Basin, De Troyes, Haynin, Duclercq u. A. zu suchen und fand sie dort nicht, wohl aber in — Aarau. Herr Archivar Brunner in Aarau hatte die Freundlichkeit mir hier zu helfen.

Einige Quellen, welche Haller und Müller anführen, waren trotz aller Anstrengung nicht zu erspähen, z. B. die Chronik des Strassburgers Tüsch, was ich bedaure

Was diese alten Chronisten anbetrifft, so gestehe ich offen, nun das Misstrauen mancher Geschichtsforscher gegen diese Klasse von Quellen zu begreifen; denn die Meisten schreiben einander ab, Calmet die Chronik von Lothringen, Fruyo den Schilling von Bern; der Lutzernerschilling meint den Etterlin, Stettler den Bullinger modernisiren zu sollen, und ahnen nicht, dass dieselben im alten Kleide hübscher sind, als im neumodischen Frack. Hat aber der Erste einen Bock geschossen, s. v. v. so machts der Abschreiber gleich nach und zieht sich so der eine und gleiche Irrthum, wie eino Seeschlange durch die Jahrhunderte hindurch; nicht zu reden von den spätern Schriftstellern à la Abbé Vertot, die drauf los phantasiren und was sie ersonnen, für Geschichte ausgeben. Aber man vergleiche selbst die Augenzeugen, z. B. Etterlin und Edlibach über den Ritterschlag bei Murten, den der Eine vor, der Andere nach der Schlacht geschehen lässt! Da das Aktenmaterial so mächtig anwuchs, habe ich mich je länger je mehr auf die Zeitgenossen und die erste Generation nach der Schlacht beschränkt und nur bei den Ausländern, resp. Niederländern, damit sie doch auch vertreten seien, eine Ausnahme gemacht.

Für diese Chronisten habe ich eine eigene Abtheilung eröffnet, aber die beiden Schilling, unsere Freiburgerchronik und Knebel zurückbehalten mit Beifügung der spätern, wie Bullinger, Stettler und Andern, um dieselben für die Volksschrift zu verwenden. Sollte Etwas diesem Zwecke nicht dienen, so wird es den Chronisten beigefügt.

Eine dritte Abtheilung wurde für die Rechnungen und Rödel bestimmt und dadurch der Vortheil erlangt, dass die Missiven und Manuale ununterbrochen in chronologischer Reihenfolge erscheinen, wodurch auch der ungelehrte Leser einen Einblick in das ganze Getriebe der dramatischen Entwicklung gewinnt. Natürlich sieht so der Schlachttag am magersten aus, da unsere Helden keine Zeit zum Schreiben hatten. Um diese Lücke auszufüllen, habe ich sie zu kritischen Exkursen über die Schlacht benützt. Ausser diesem musste die kritische Arbeit aus Mangel an Zeit auf Anmerkungen unter dem Text beschränkt werden. Alle Irrthümer in den hundert und mehr Schilderungen von der Schlacht bei Murten, die ich gelesen, besonders anzuführen und zu wiederlegen, war geradezu unmöglich, aber auch nicht nöthig, da ein Jeder hinfort an unserem Urkundenbuch einen Compass hat, um Flittergold vom Golde geschichtlicher Wahrheit zu unterscheiden. Ich meine also keineswegs die kritische Arbeit abgeschlossen, sondern hoffe vielmehr durch dieses reiche Aktenmaterial zu neuen Studien angeregt zu haben.

Damit das Urkundenbuch auch für ein weiteres Publikum geniessbar werde, habe ich fur die Uebersetzung aller italienischen und der meisten lateinischen Stücke gesorgt. Auch dem Lateiner ist es nicht immer zuwieder,

wenn eine gute Uebersetzung vorliegt. Mein Kollege, Herr Pfarrer Bölsterli in Cordast, übernahm diese Parthie. Was die mailändischen Depeschen anbetrifft, circa 150 an der Zahl, so sind sie neben dem Bernerarchiv geradezu die wichtigste Quelle für die grosse Katastrophe des Burgunder Herzogs. Sie konnten also unmöglich übergangen werden. Aber sie noch einmal italienisch zu geben, nachdem sie De Gingins veröffentlicht hat, wäre ein ungerechtfertigter Luxus gewesen. Auch da glaubte ich durch eine sachverständige Uebersetzung der gelehrten und ungelehrten Welt einen willkommenen Dienst zu leisten. Diese Arbeit haben einige Graubündtner übernommen: Herr Registrator Schreiber am Bundesgericht in Lausanne, welcher Monate lang seine freien Abende dazu geopfert hat. Da dies nicht ausreichte, hat ihm Herr Pfarrer Schmidheini in Balgach geholfen; bei schweren Stellen wurde Herr Bundesrichter Olgiati und Herr Colombi beigezogen. Meinem Auftrage gemäss wurde die Uebersetzung wörtlich genau ausgeführt; daraufgestützt wurde sie von mir, ohne den Sinn zu alteriren, stylistisch umgearbeitet, damit sie auch lesbar werde. Wo eine ganz andere Fassung nöthig geworden wäre, habe ich jede Aenderung unterlassen. Dass den Akten, um die Stellung der Murtenschlacht im Burgunderkriege zu bezeichnen, statt einer langen Abhandlung über diesen, eine chronologische Uebersicht über denselben und der Kalender von 1476 vorangesandt sind, sowie den Missiven drei Aktenstücke, welche für den ganzen Krieg von Bedeutung sind und bisher fast unbeachtet blieben, wird dem Leser nur angenehm sein.

Zum Schlusse würde ich unbedingt jeden Leser warnen, eine so weitschichtige Arbeit mit so kurzem und unwiderbringlich abgeschlossenen Termin zu übernehmen, wenn nicht auch diess einen Vortheil böte: Es gibt Forschungen, die nun einmal ad infinitum führen und eine absolute Vollständigkeit gibt es nie! Auch in dem vorliegenden Falle könnte man noch lange fragen: Wäre nicht da oder dort noch etwas zu finden? und so käme man nie an ein Ziel. Danken wir also Gott, dass es trotz Allem in der kurzen Zeit eines Jahres gelungen ist, das Material dieser wichtigen Episode der Schweizergeschichte in so reicher Fülle zu vereinigen. Allen denjenigen, welche mir bei dieser Arbeit beigestanden, von dem hohen Bundesrathe und seinen Gesandten an bis zu meinen Haus- und Gemeindsgenossen herab, die mir beim Copiren kräftig an die Hand gegangen sind, für alle ihre Liebe und Hülfe meinen herzlichen Dank! Möge unser Urkundenbuch dem gegenwärtigen und zukünftigen Geschlechte, als Spiegel einer ernsten Zeit, zur Belehrung und zum Segen dienen, dass wir uns selbst erkennen, und erkennen, was unserm Lande und Volke frommt; dass wir die Fehler unserer Vorfahren meiden und ihren Tugenden nacheifern und in alle Wege mit ihnen sprechen lernen: Soli Deo Gloria! Gott allein die Ehre!

Freiburg, beim Beginn des Festjahres.

Der Verfasser.

### Chronologische Uebersicht über den Burgunderkrieg.

#### 1452.

Das östreichische Freiburg, von einer Coalition seiner Nachbaren besiegt, wirft sich Savoyen in die Arme, zum grossen Aerger Bern's.

#### 1459.

Freiburg frägt Bern an, ob es auf seine Hülfe zählen könne, wenn es sich von Savoyen los mache.

#### 1461.

Freiburg nimmt Châtel und Vuissens und behält sie, Savoyen zum Trotz.

#### 1464.

Auf Bern's Verwendung gibt Ludwig XI. Philipp de Bresse frei. Bekanntschaft Ludwigs mit Niklaus von Diessbach. Bern reklamirt bei Savoyen wegen Unsicherheit des Weges für Deutsche, welche den Genfer- und Lyonermarkt besuchen.

#### 1465.

Erster Krieg zwischen Karl und Ludwig (guerre du bien publique). — Savoyen gibt Bern auf dessen Klagen, Murten, Peterlingen, Ifferten, Milden, als Pfand für seine Schuld.

#### 1466.

Karl der Kühne zerstört Dinant. — Mülhausen von dem Adel bedrängt, schliesst mit Bern und Solothurn einen Bund. — Neue Klagen wegen Plackereien gegen deutsche Kaufleute in der Waadt.

#### 1467.

16. Juli. Philipp der Gute stirbt. Karl besteigt den Thron. — Die Plackereien in der Waadt und die Klagen wiederholen sich.

#### 1468.

Januar 15. Bund zwischen Savoyen und Burgund.— Okt. Karl zwingt Ludwig, seinen Gast in Peronne, zum schimpflichen Vertrag und Zug gegen Lüttich. Dieses wird genommen und zerstört (29. Okt.) — Waldshuterkrieg. Herzog Sigmund von Oestreich verspricht 10,000 Gulden in 10 Monaten, wofür Waldshut und der Schwarzwald verpfändet werden. Bubenberg und seine Berner wollen nicht Geld, sondern Land.

#### 1469.

Freiburg beklagt sich über schlechte Bezahlung der savoyschen Hülfsgelder. Mürs. Herzog Sigmund wendet sich vergeblich an Ludwig XI., findet aber am 21. in Arras bei Karl günstige Aufnahme. Aufregung in der Schweiz. Der Tag von Zürich beschliesst, Boten an beide Höfe zu senden.

Mni 9. Vertrag von St. Omer. Karl nimmt Sigmund in Schutz gegen « die Schwaizer » und streckt ihm 50,000 Gulden vor, wofür das Sundgau, Elsass und die vier Waldstätte verpfändet werden. Peter von Hagenbach wird zum Vogt ernannt, — 25. Kaiser Friedrich erklärt den Waldshuterfrieden für ungültig. — 29. Niklaus und Wilhelm v. Diesbach werden zum König gesandt.

Juni. Bernische Knechte von Schenkenberg werden gefangen und nach Lauffenburg geführt.

Juli 18. Bern dankt dem König für die seinen Gesandten erwiesene Ehre. August 13. Tag in Solothurn. Die Herren v. Diesbach relatiren über ihre Reise, selbst die vertraulichen Mittheilungen des Königs. Beschluss, zwei Biedermänner auf eidg. Kosten an Karl zu senden. — 31. Der Kaiser spricht über die Eidgenossen die Acht und Aberacht aus.

September und Oktober. Hagenbachs Händel mit Mühlhausen. Bern's erste Warnung.

November 3. Die Eidgenossen danken dem König auch für die Aufnahme der Diessbach. — Die acht Orte schliessen einen zehnjährigen Vertrag mit Würtemberg.

Dezember 6. Erstes Schreiben der Eidgenossen an Hagenbach wegen Mülhausen und anderer Plackereien.

#### 1470.

Hagenbach pflanzt zu Mönthal burgundische Fahnen auf und erlaubt sich allerlei Spottreden.

März 1. Adrian von Bubenberg wird an den burgundischen Hof gesandt, und schreibt am 5. März: die Eidgenossen sollten sich in nichts einlassen, bis er komme, denn es sei ihm etwas begegnet, etc.

Myi 10. Am Tag von Basel erzählt Bubenberg, wie Karl, als ihm die Klagen der Eidgenossen vorgebracht wurden, geantwortet habe: er wolle nicht, dass Hagenbach den Willen seiner Nachbarn thue, sondern seinen Willen. — 16. Die Eidgenossen rechtfertigen sich bei Karl wegen verschiedener Anschuldigungen.

Juli 19. Tag in Basel wegen Mülhausen.

August 7. und 43. Ein Vertrag mit Frankreich, dass kein Theil im Kriegsfall Burgund Hülfe leisten wolle, wird von Bubenberg empfohlen und am 23. September und 4. Dezember von beiden Theilen genehmigt.

Oktober 8. Die Eidgenossen reklamiren bei Savoyen wegen neuer Plackereien in der Waadt.

Dezember 3. Ludwig erklärt den Vertrag von Peronne ungültig und zieht zu Felde. — 15. Die Eidgenossen vermitteln im Zwingherrenstreit zu Bern.

#### 1471.

Eduard, durch französische Intriguen aus England vertrieben, bemächtigt sich seines Thrones wieder. Oestreich fordert Karl zum Kriege gegen die Eidgenossen auf; dieser bietet Vermittlung an.

April. Karl und Ludwig schliessen einen Waffenstillstand für 13 Monate.

Juni. Reichstag zu Regensburg. Der Kaiser weigert sich, die Briefe der Eidgenossen zu besiegeln. Diese verbieten alles Reislaufen.

Juli 22. Karl errichtet ein stehendes Heer.

August. Der Graf v. Romont und Philipp de Bresse versuchen die Regentschaft Yolantes zu stürzen. Diese ruft Bern, Freiburg, Ludwig und Karl zu Hülfe. Die Städte senden 4 Boten, worunter Niklaus von Diessbach, welchen Schloss Chambery übergeben wird. Bern dringt darauf, dass das fremde Kriegsvolk die Waadt räume.

Dezember. Tag zu Luzern. Die Waldstädte werden gebeten, die ewige Richtung mit Oestreich nicht abzuschlagen, die durch Vermittlung Frankreichs entworfen ist. Der östreichische Adel im Elsass fängt an, über Hagenbach zu klagen.

#### **1472.**

Januar 5. Tag in Basel wegen Mülhausen. — 26. Tag in Luzern: Oestreich soll das Elsass lösen und den Eidgenossen ihre Eroberungen garantiren; dann will man die Richtung eingehen und Oestreich gegen Burgund schützen.

Februar. Die beiden Diessbach, die mit Ludwig in's Feld ziehen wollen, werden heimgemahnt.

Juni bis November. Neuer Krieg zwischen Frankreich und Burgund: Blutbad von Nesle (11. Juni). Heldenmüthiger Wiederstand von Beauvaix. Karl dringt bis Amiens vor und zerstört 2,072 Städte, Schlösser und Dörfer. Der nachfolgende Waffenstillstand wird bis Mai 1475 öfter erneuert.

August 12. Tag zu Constanz. Der dortige Bischof vermittelt die ewige Richtung. Zugleich Conferenz zwischen Burgund und Oestreich: Hagenbach soll diesem mit 6,000 Mann zu Hülfe ziehen, wenn die Eidgenossen es angreifen.

Dezember 25. Casanova schlägt den Eidgenossen einen Bund mit Burgund vor.

#### 1473.

Januar 21. Das Reislaufen zu Hagenbach und Karl wird strengstens verboten.

Februar 1. Päpstliche Bulle gegen Karl. — 24. Tag zu Luzern: Man soll sich berathen, ob man sich mit den niedern Stüdten verbinden wolle, um Mülhausen zu helfen.

März 10. Schwyz und Bern sollen die Herzogin von Savoyen des Wallis wegen mahnen; alle Orte nach Schwyz senden, dass es jetzt nicht Händel mit Mailand anfange. — Tag in Basel, wegen der Vereinigung. Die elsässischen Städte sollen Geld vorstrecken, um die Pfandschaft zu lösen.

April 12. Bilgeri von Hewdorff überfällt eidgenössische Kausleute, die nach Frankfurt reisen; die Strassburger befreien sie. — 25. Hagenbach droht Oestreich zu helfen, wenn die Eidgenossen desshalb Krieg anfangen. — 29. Die Eidgenossen vermitteln zwischen Wallis und Savoyen wegen der Grenzsperre im Chablais.

Mai 5. Burgundische Gesandtschaft in Bern: Die Eidgenossen sollen wissen, dass Sigmund in Karls Schutz und Schirm, sein Rath und Diener sei. Antwort der Eidgenossen: Karl solle wissen, dass die Eidgenossen in Gottes Schirm seien und den zu Hülfe nehmen, und mit ihren Freunden sich zur Wehre setzen werden, soweit Leib und Gut langen. — 19. 21. Strickte Aufforderung an Oestreich um Schadenersatz und deutliche Antwort im Hewdorff-Handel. Alle Orte sollen sich rüsten und auf Alles gefasst sein; Bern, Solothurn, Freiburg ihre Kundschafter in welschen Landen haben, und Frankreich gemeldet werden, dass fremdes Volk aus Lamparten heranziehe.

Juni. Karl der Kühne annexirt Geldern.

Juli. Adrian von Bubenberg wird an den Kaiser gesandt und meldet: Dieser werde nach Basel kommen und mit Oestreich vermitteln. Casanova bietet den Eidgenossen burgundische Hülfe und Geld zu einem Kriege gegen Mailand an, und Frankreich lässt ihnen sagen, es wolle das Elsass lösen, wenn die Eidgenossen es begehren. — Casanova ordnet in Wien die Heirathsangelegenheit zwischen Maximilian und Maria. Das ganze linke Rheinufer soll Karls Reichsvikariat bilden und eine Zusammenkunft in Metz ihm die Krone aufsetzen. Die Eidgenossen ordnen einen allgemeinen Bettag an, «dz vns Gott die frucht behütten vnd gutz zufügen wollte.» — 31. Mailand bietet den Eidgenossen seine Hülfe an.

September 3. Kaiser Friedrich in Basel. Hagenbach stolzirt mit seiner Leibgarde und stösst mit Niklaus v. Diessbach und den eidgenössischen Boten zusammen. Metz schliesst vor Karl die Thore; die Zusammenkunft wird nach Trier verlegt.

Oktober und November. Fürstentag in Trier.

Oktober 9. Mailand meldet: Oestreich habe ihm einen Bund gegen die Eidgenossen angetragen, aber Mailand wolle der Eidgenossen Freund bleiben. Sie sollten sich nicht mit Burgund oder Oestreich gegen Mailand verbünden, so wolle es ihnen Geld und Truppen liefern. — 10. Karl nöthigt Lothringen zu einem Vertrage, dass ihm mit Truppen freier Durchpass gewährt sei.

November 23. Die Krönung Karls soll stattfinden, aber in der Nacht hat sich der Kaiser davon gemacht. — 25. Karl zieht in's Elsass und droht Mülhausen zu zerstören.

Dezember 11. Tag in Basel wegen Mühlhausens Noth. — 13. und 14. Die

Eidgenossen versprechen Basel 800 Mann Besatzung, wenn es mit Krieg beladen werde. — 25. Karl in Breisach. — Der Bund mit Oestreich macht rasche Fortschritte; zugleich ist ein Bund mit Frankreich im Entwurf fertig.

#### 1474.

Januar 2. Bern, Freiburg und Solothurn senden Boten nach Ensisheim, die lange vor dem Herzog knien müssen. Karl lässt ihnen sonst alle Ehre wiederfahren, aber giebt nichts nach. Er mischt sich, drohend gegen Bern, in den Bischofsstreit zu Lausanne. — Tag in Luzern: Die Losung soll sofort geschehen, bevor die Richtung besiegelt ist. — 24. Hagenbachs Hochzeit zu Tann. — 26. Karl hält in Dijon eine glänzende Rede vom alten burgundischen Reich.

Februar 4. Neues strenges Verbot, Karl oder Hagenbach zuzulaufen. Die reisigen Walen, die ihm zuziehen, soll Bern in gemeiner Eidgenossen Namen angreifen, erstechen und auf jede Weise schädigen. Bern und Zürich werden in die Waldstätte geordnet, dass sie die Richtung annehmen. Zu Mailand soll öffentlich geredt worden sein: «Karl wolle Bern zerstören und da eine Säule errichten, mit der Inschrift: Hie war einest eine Stadt, die hiess Bern.»

Februar und März. Unterhandlungen in Constanz wegen der ewigen Richtung. Romont übergibt Bern sein Land und tritt in burgundischen Dienst.

März 6. Karl sendet Jean Allard und Heinrich von Colombier in die einzelnen Kuntone. — 14. Eine französische Botschaft verwischt den günstigen Eindruck. Ostern. Niklaus v. Diessbach wird Schultheiss.

April 7. Die ewige Richtung wird in ganz Oestreich verkündet. — Verbot von Oestreich Jahrgeld oder Miethe anzunehmen. — Diessbach wird an den König gesandt, welcher einige streitige Punkte in der Richtung entscheiden soll. — 6. Hagenbach will Ensisheim überrumpeln, wird aber am 10. in Breisach gefangen genommen. — 18. Verbot Korn auszuführen. Bern wird von den Eidgenossen vor Savoyen, Romont und dem Markgrafen von Hochberg gewarnt. « Dem Hagenbach soll beschehn, was Im zugehörd. » 30. Hertenstein und Rust in Breisach: « Hagenbach werde gerichtet werden, denn Niemand rede Gutes von ihm. »

Mai 9. Hagenbach hingerichtet. — 11. Karl sucht Mümpelgard zu annexiren. Juni 6. Die Eidgenossen berathen einen Vertrag mit Mailand.

Juli 25. Bund zwischen England und Burgund gegen Ludwig. - 30. Karl ruckt vor Neuss.

August 18. Stephan von Hagenbach verwüstet das Sundgau. — Grosse französische Gesandtschaft in Bern. Bubenberg opponirt. — 31. Der letzte Span mit Oesterreich (wegen des Grafen von Sonnenberg) wird beigelegt.

September 6. 17. Eine französische Botschaft überbringt des Königs Entscheid in der Richtung. Ludwig verspricht den 8 Orten, Freiburg und Solothurn jährlich 2,000 Gulden und Truppen, ohne Truppen 50,000 Gulden als Kriegsbülfe und rathet wie, wann, und mit welchem Vortheil Burgund zu bekriegen sei. — Eine savoysche Botschaft will mit Burgund vermitteln: Die Herzogin wolle Leib und Gut zu den Eidgenossen setzen. Ernstliche Mahnung wegen der Durchzüge. Der Markgraf von Hochberg erklärt, er wolle zu den Eidge-

nossen halten, wenn auch sein Sohn unter Karl diene. — Oestreich fordert zum Heerzug auf. Man will ihm helfen, wenn es angreift, 8,000 Gulden zahlt und die Richtung besiegelt.

August und September. Bern dringt darauf, dass Mümpelgard, als Landesschlüssel, in den Bund aufgenommen werde und hat schon 500 Mann dahin gesandt. — 30. Sept., es wird für 10 Jahre aufgenommen. — Apocrypher Ueberfall von St. Croix. — Eleonore von Oestreich macht einen Besuch in Baden und erhält von den Eidgenossen ein Geschenk « an Ochsen, Schaafen und Anken » im Werth von 60 Gulden.

Oktober 2., 12. Tag zu Feldkirch, um die ewige Richtung fertig zu bringen. — 14. Bern soll schaffen, dass Ludwig die ersten 30,000 Gulden zahle. — 21. Die Tagsatzung in Luzern beschliesst:

#### Die Kriegserklärung an Burgund,

als Helffer, vff manung des heil. Richs, ouch des fürsten von Oesterrich vnd der nidern fürsten vnd stetten; sie geht am 25. Oktober nach Blamont ab. — Bern soll der Herzogin von Savoy wegen des Wallis schreiben, dass sie hand abtüge ». — 26. Bündniss mit Frankreich; Diessbach wird dahin gesandt. — 27. Erlach wird genommen. — 28. Bern rückt aus, mit Freiburg, Solothurn und Biel über Pruntrut; die andern Eidgenossen über Basel. Sie belagern 18,000 Mann stark Héricourt.

November 13. Schlacht bei Héricourt. Die Stadt wird Oestreich überlassen, dessen Besatzung den kleinen Krieg fortsetzt.

Dezember 3. Der Kaiser erklärt dem burgundischen Herzoge den Krieg und mahnt die Eidgenossen. Lothringen soll sich entscheiden, ob es der Vereinigung beitreten wolle oder nicht? — 31. Bund zwischen dem Kaiser und Ludwig XI. gegen Karl.

#### 1475.

Januar 2. Der Vertrag mit Frankreich wird von Ludwig versiegelt. Diesbach bringt ihn und wird in Genf verhöhnt. — 4. Savoy will neuerdings vermitteln. — Bern und Luzern sollen in Lamparten kundschaften und die Durchzüger überfallen werden. Bern und Freiburg nehmen Illingen. — 21. Bern stellt in Lausanne an Savoyen sein Ultimatum: die Herzogin solle sofort Burgund den Krieg erklären, den Eidgenossen alle Plätze öffnen und die Beleidigung Diessbachs mit 12,000 Gulden gut machen. — 30. Savoyens Antwort ist der Vertrag von Montcarlier zwischen Burgund-Savoyen-Mailand gegen die Eidgenossen. — 21. Yolante intriguirt bei den VII Orten gegen Bern und Freiburg. Beschluss: solche Briefe an einen Ort, sollen an alle Orte gebracht werden.

Februar 15. Tag in Luzern: man soll Bern auf erste Mahnung zuziehn, wenn der Prinz von Neapel und die Lamparter durchziehen; aber —27. Februar: kein Ort soll ohne die andern Krieg mit Savoyen oder Mailand anfangen. — Verbot von Jahrgeldern und Miethen.

März 5. Bernische und solothurnische Freischaaren rauben im Sundgau 1500 Stück Vieh; Mitte März bei Pontarlier 700. — 3. Eine mailändische Botschaft bietet in Bern Vermittlung mit Savoyen an. — 5. 20. Die Aufforderung des Kaisers, nach Neuss zu ziehen, wird abgelehnt. — 20. Zweite ernstliche Mahnung des Kaisers, der am 13. März mit seinem Heere vor Neuss anlangt. — Der Markgraf v. Hochberg empfiehlt sein Land, das von Freischaaren geplagt wird, den Eidgenossen. Beschluss: wenn Freischaaren nicht aufzuhalten sind, soll man ihnen einen Hauptmann geben. — 20. Savoyen ruft die Vermittlung der VII Orte zwischen ihm und Bern an. — 31. Zürich, Bern und Solothurn wollen dem Kaiser zuziehn.

2. April bis Mitte Mai. Pontarlier Zug.

April 2. 1300 Mann nehmen Pontarlier und werden da eingeschlossen. Bern berathet die Gemeinden und mahnt die Eidgenossen. — 5. Pensionsrodel von Diessbachs. — 9. Die Eidgenossen drohen, Memminger Kausseute, die in Savoyen gefangen sind, mit Gewalt zu befreien und den Durchpass der Söldner zu hindern. Der Bund zwischen Savoyen und Mailand wird besprochen. — 15. Diesbach zieht aus; Granson, Orbe, Jougne, Echallens werden erobert. — 22. Bern werden desshalb von VI Orten heftige Vorwürfe gemacht.

Mai. Die Franzosen brechen in die Picardie. — 11. Peter de Jougne sucht mit Burgund zu vermitteln. — 17. Lothringen tritt dem Bunde gegen Karl bei.

Juni 13. Die Belagerung von Neuss wird aufgehoben. — 7. und 15. Ludwig meldet: « Er habe schon 44 Schlösser erobert; die Eidgenossen sollten auch in's Feld, es werde ihnen wohl bekommen. » Man will heimbringen, dass Karl von Neuss abgezogen sei. — Angst in Strassburg, das sich auf eine Belagerung rüstet.

Juli. Ammeister Schott fordert Bern zur Hülfe auf. Bubenberg opponirt und wird verbannt. — 4. Die VI Orte geben sich heimlich das Wort, Bern und Luzern nur zusammen oder gar nicht beizustehn.

10. Juli bis 20. August. Blamonterzug. Eroberung von Lisle, Gramont, etc. Niklaus v. Diessbach stirbt. Petermann von Wabern wird den Entmuthigten zu Hülfe gesandt.

Juli 5. Eduard landet in Calais. — 8. Bernische und freiburgische Boten werden bei Les Clées überfallen.

August 16. Die von Saanen überfallen Lombarden bei Aigle. — 29. Friede zu Amiens, die Engländer kehren heim.

September 4. Mit den Savoyern soll geredet werden, «dass man erfahre, was hinter ihnen sye.» — 28. Die Eidgenossen versöhnen sich. Heimliche Verbindung soll nicht mehr vorkommen « wie es bisher nie gehört worden. »

Oktober 1. Bei Morsee wird ein Wagen mit Schaffellen weggenommen. — 7., 15. Wallis und Bern verbünden sich in Leuk gegen Savoyen. — 13. Frieden zu Soleure, zwischen Ludwig und Karl, wobei Renatus und St. Pol geopfert werden; wenn die Eidgenossen bis 1. Januar nicht beitreten, soll Karl freie Hand gegen sie haben. — 15. Kriegserklärung Berns an den Grafen von Romont.

Oktober 14. bis 2. November. Der Herbstzug in die Waadt. Bern und Freiburg

nehmen Murten, Cudrefin, Avenches, Peterlingen (der böse Tag von Stäffis); mit Solothurn: Yfferten, Les Clées, Lasarraz und die Schlösser ringsherum. Die Eidgenossen rücken nach. Zug nach Morsee. Romont flieht. Lausanne wird gebrandschatzt; Genf mit Noth errettet und Rudolf von Erlach zum Gubernator der Wadt ernannt.

Oktober bis Dezember. Karl erobert Lothringen. Gleich im Anfang Verrath von Brie. Belagerung von Nancy, 25. Okt. — 30. Nov. Schrecken im Elsass, denn Karl will über Basel in die Schweiz dringen.

Oktober 28. Basel wird von den Eidgenossen getröstet.

November 6. bis Januar 6. Vermittlungsversuche des Markgrafen von Röthelen. — 13. Die Walliser schlagen mit Hülfe der Berner auf der Ebene Planta den Bischof von Genf. — 26. Eine Conferenz in Neuenburg zerschlägt sich an der Forderung Karls, zuerst wieder in seine Pfandschaftsrechte eingesetzt zu werden.

Dezember 18. Die Stände Lothringens huldigen dem Sieger.

#### 1476.

Anfangs Januar. Revue vor Nancy. — 12./13. Mordnacht von Ifferten. Bern, Freiburg und Solothurn ziehen dahin. Jougne und Orbe werden geräumt. — 11. Karl, von Yolante und Romont gedrängt, bricht auf.

Februar 9. Mailand wünscht mit den Eidgenossen zu verhandeln. — 8. Karl in Jougne. — 12. Lignana in Romont. — 13. Karl in Orbe. Die Besatzung von Iferten brennt das Städtchen und zieht sich nach Grandson zurück. — 15. Bern, Freiburg, Biel in Murten. — 19. Karl vor Grandson. — 21. Die Stadt wird genommen. — 23. Dittlinger wird mit 300 Mann zu Schiff von Murten nach Grandson gesandt. Die Eidgenossen brechen auf. — 28. Die Besatzung capitulirt und wird erhängt. Die Eidgenossen sammeln sich um Neuenburg. — 30. Karl besetzt Vaumarcus.

Mürz 1. Yolante langt in Genf an. Galavorstellung der mailändischen Gesandtschaft vor Grandson.

März 2. Schlacht bei Grandson. Die reiche Beute verhindert weiter zu ziehen. — 5. Karl in Nozeroy sammelt die Flüchtigen. — 14. Karl in Lausanne. Yolante kommt dahin und hilft zur Ausrüstung eines neuen Heeres. — 18. Der Tag von Luzern beschliesst, Freiburg mit 1000 Mann zu besetzen. — 28. Angriff auf Romont.

April. Bern und Freiburg besetzen Murten. Bubenberg und d'Avry. Befestigungsarbeiten in Freiburg. — 9. Gefecht bei Aigle. — 12. Zurkinden überrumpelt Montreux und brennt Chatelard. — 14. Bund mit dem Kaiser. Karl wird krank. Aufruhr im Lager. Theurung in Lausanne. — 18. Die Walliser schlagen die Lombarden am St. Bernhard. — Sforza rathet den Schweizern Aosta zu nehmen.

Mai 9. Grosse Revue bei Morsee. — 27. Karl bricht auf und zieht nach Thierrens, Romont nach Ins. Gefecht bei Wissisburg.

Juni 10. Karl vor Murten. Sturm auf Laupen, Güminen, Aarberg. — 18. Der grosse Sturm.

#### 22. Juni Schlacht bei Murten.

25. Zug in die Waadt. Frankreich verhindert weiteres Vordringen.

Juli 12. Karl zu Salins versammelt die Stände und will gegen Mümpelgart ziehn. Die Eidgenossen schlagen den Bund mit Lothringen ab. Bern wird verboten, Briefe des Königs zu öffnen. Dieser wünscht mit Savoyen zu vermitteln, damit «Savoyen kein Riegel mehr zwischen ihnen sei.»

25. Juli bis 12. August: Tag in Freiburg. Friedensschluss.

August. Aufstand der Lothringer. — Sept. 17. Grosse Gesandtschaft an den König, der sie höchlich fetirt. — Okt. 6. Nancy muss sich ergeben. — 22. Wird von Karl umlagert. — Nov. 10. Tag in Basel. Der päpstliche Legat sucht zu vermitteln. Antwort: Karl müsse zuerst Lothringen räumen. — Dez. 4. Herter verlangt und erhält Söldner. — 9. Karl bei St. Nicolas du Port geschlagen. — 24. 6000 Knechte ziehen nach Lothringen. Die Tagsatzung beschliesst ihnen zuzuziehen, wenns ihnen übel gehe.

1477. 3. Januar. Schlacht bei Nancy. Karl's Tod.

# Kalender von 1476.

| Januar.                 | Februar.          | märz.                     | April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 . Neujahr             | 1. Ignatius       | 1. Freitag                | 1. Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Dienstag             | 2. Lichtmess      | 2. Simplicius             | 2. Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Mitwoch              | 3. Samstag        | 0 7                       | — 3. Mitwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Titus                |                   | 3. Invocavit              | 4. Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Freitag              | 4. Veronika       | 4. Montag                 | 5. Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Heil. 3 Könige       | 5. Montag         | 5. Dienstag               | 6. Cölestin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 6. Dorothea       | 6. Mitwoch                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. I Sont. n. Epiph.    | 7. Mitwoch        | 7. Donnerstag             | 7. Palmsontag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Montag               | 8. Donnerstag     | 8. Freitag                | 8. Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Dienstag             | 9. Appolonia      | 9. Samstag                | 9. Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Mitwoch             | 10. Samstag       | 10 Danielasana            | — 10. Mitwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Donnerstag          |                   | _ 10. Reminiscere         | 11. Gründonnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Freitag             | 11. Severin       | 11. Montag                | 12. Charfreitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. Hilarius            | 12. Montag        | 12. Gregorius             | 13. Charsamstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | 13. Dienstag      | 13. Mitwoch               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. II Sont. n. Epiph.  | 14. Valentin      | 14. Donnerstag            | 14. Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. Montag              | 15. Donnerstag    | 15. Freitag               | 15. Ostermontag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. Dienstag            | 16. Freitag       | 16. Samstag               | 16. Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17. Anton               | 17. Samstag       | 17. Oculi                 | 17. Mitwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18. Donnerstag          |                   | _ 17. Octat<br>18. Montag | 18. Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. Freitag             | 18. Simon         | 19. Joseph                | 19. Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. Samstag             | 19. Montag        | •                         | 20. Sulpicius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | 20. Dienstag      | 20. Mittefasten           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. III Sont. n. Epiph. | 21. Mitwoch       | 21. Donnerstag            | 21. Quasimodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22. Montag              | 22. Petr. Stuhlf. | 22. Freitag               | 22. Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. Dienstag            | 23. Freitag       | 23. Samstag               | <b>23</b> . <i>Georg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. Mitwoch             | 24. Matthias      | 24. Lätare                | 24. Mitwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. Pauli Bekehr.       |                   | - 25. Mar. Verk.          | 25. Marcus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26. Freitag             | 25. Estomihi      | 26. Dienstag              | 26. Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27. Samstag             | 26. Montag        | 27. Mitwoch               | 27. Samstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 27. Fasnacht      | 28. Donnerstag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28. IV Sont. n. Epiph.  | 28. Aschermitwoch | 29. Freitag               | 28. Misericord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29. Montag              | 29. Donnerstag    | 30. Samstag               | 29. Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30. Dienstag            | •                 |                           | _ 30. Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31. Mitwoch             |                   | 31. Judica                | , and the second |

| Mai.                | Juni.                             | Juli.             | August.            |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| I. Phil. Jak.       | 1. Samstag                        | 1. Montag         | 1. Petri Kettenf.  |
| 2. Donnerstag       |                                   | - 2. Maria Heims. | 2. Freitag         |
| Kreuz. Auff.        | 2. Pfingsten                      | 3. Mitwoch        | 3. Samstag         |
| . Samstag           | 3. Montag                         | 4. Ulrich         |                    |
|                     | 4. Dienstag                       | 5. Freitag        | 4. Sontag          |
| 5. <b>J</b> ubilate | 5. Bonifac.                       | 6. Samstag        | 5. Oswald          |
| 6. Montag           | 6. Donnerstag                     |                   | — 6. Dienstag      |
| 7. Dienstag         | 7. Freitag                        | 7. Sontag         | 7. Mitwoch         |
| 8. Michael          | 8. Samstag                        | 8. Montag         | 8. Donnerstag      |
| 9. Donnerstag       |                                   | 9. Cyrillus       | 9. Freitag         |
| 10. Freitag         | 9. Dreifalt.                      | 10. Mitwoch       | 10. Laurentius     |
| 11. Samstag         | 10. Anfg. d. Belag.               | 11. Donnerstag    |                    |
|                     | — 11. Barnabas                    | 12. Freitag       | 11. Sontag         |
| 12. Cantate         | 12. Mitwoch                       | 13. Samstag       | 12. Montag         |
| 13. Servatius       | 13. Corp. Xi.                     |                   | — 13. Dienstag     |
| 14. Bonifac.        | 14. Basilius                      | 14. Sontag        | 14. Mitwoch        |
| 15. Sophia          | 15. Vitus                         | 15. Montag        | 15. Maria Himmelf. |
| 16. Donnerstag      | 10. / 1000                        | 16. Dienstag      | 16. Rochus.        |
| 17. Freitag         | 16. Sontag                        | 17. Mitwoch       | 17. Samstag        |
| 18. Samstag         | 17. Montag                        | 18. Donnerstag    | 17. Samsug         |
|                     | — 18. Dienstag                    | 19. Vinzenz       | 18. Sontag         |
| 19. Rogate          | 19, Gervasius                     | 20. Samstag       | 19. Montag         |
| 20. Montag          | 20. Donnerstag                    | 20. Sallistag     | — 20. Dienstag     |
| 21. Dienstag        | 21. Freitag                       | 21. Sontag        | 21. Mitwoch.       |
| 22. Mitwoch         | 22. X <sup>m</sup> Rit. Schlacht. |                   | 22. Donnerstag     |
| 23. Auffahrt        | 22. A- III. Schuch.               | 23. Dienstag      | 23. Freitag.       |
| 24. Freitag         | 23. Sontag                        | 24. Mitwoch       | 24. Barthol.       |
| 25. Urban           | 24. Joh. Bapt.                    | 25. <i>Jakob</i>  | 24. Dui moi.       |
| 20. CTOUIG          | — 25. Dienstag                    |                   | 25. Sontag         |
| 26. Exaudi          | 26. Mitwoch.                      | 26. Freitag       | 26. Severin        |
|                     |                                   | 27. Samstag       |                    |
| 27. Montag          | 27. Donnerstag                    | 99 Conte          | -27. Dienstag      |
| 28. Dienstag        | 28. Freitag                       | 28. Sontag        | 28. Mitwoch        |
| 29. Mitwoch         | 29. Peter u. Paul                 | 29. Montag        | 29. Joh. Enthaupt. |
| 30. Donnerstag      | 20 Canta                          | 30. Dienstag      | 30. Freitag        |
| 31. Freitag         | 30. Sontag                        | 31. Mitwoch       | 31. Samstag        |

.

---

الماساط



I.

# MANUALE

anu

# MISSIVEN

\_\_\_\_c&&+&&co-\_\_\_

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
| · |   |   |  |
|   | · |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# MANUALE

anu

### MISSIVE'N.

#### (M. 1.) Manifest Berns zur Eroberung der Waadt. (Archiv Basel.)

Bnnser gutwillig bereitt diennst vnd mas wir eren vermogen zuvor, from, fürfichtig, wiß, Sunder gut frunnd vnd getruwen lieben Cydgenoffen. Wir zwifelln nitt, üch spe kundt, was mutwilliger beswärd vnns durch die Herhogin von Sasop längzit her mitt durchlassen der lamparter, abvertigen der Irn wider vnns gemein= lich vnd in vil ander weg, ift zugezogen, die wir nu in ansechen difer löuff gedultklich gelitten und haben unns doch deshalb In frafft unnser geswornen Bund, die bijen beswärungen gannt widerwerrtig find, beklagt, vnd gemeint damitt fölichs zu verkomen, vnd find viins vil zusag mitt schrifften vnd Bottenn bihohem gelouben bichechen. Es ist aber keine in trafft nie gesetzt worden, Sunder so ist der Grund gewesen des Hertogen von Burgunn abschend von Nüß, in was gestallt der sin wurd zu erwarten, und haben nitt desterminder all von billikeiten mitt durchzug des fings von Napolls Sun, des Basthards vom Burgunn und andrer gegen unns geibt, vnd wir das alles gütlich getragen, vnd damitt wir Irn unwillen brechen vnd prunntschafft ziechen möchten, So haben wir des Graffen von Roymondi lannd Mernächst an vnus gelegen, ungehindert, das er In des Burgunschen Berhogen dienst gewesen ift, trüwlich geschirmpt. Also daß si weder an lib noch gut einichen haden nie haben empfangen. Aber fölich vunfer gut getrum neigung hat von Inen timen glichen grund mogen gebaren, Sunder so sind Sie vff wart desselben Grafim also mitt vswendigem schin und verborgnen untruwen gestannden, und ist der ielb Graff vif mentag dyonijy in sin lannd der wat heimlich und Im nach komen

ein merklicher Reifiger gezug Burgunner, Safoper, Lamparter bnb ander, Die fic mitt täglicher versampnung meren und zu anvang, so hat er ettlich Nürembergisch wägen selbs vff gevangen bnd von ftund an verkundt all tutichen in allen sinen lannden zu erstechen, und den unnfern vif den eroberten Sloffen kein Spif zutomen zu laffen und ettlich ber unnfern, So gon pverden, unnfer allten gewonheit nach, vif muchen marct tomen find, In der Statt berouben und also nöthigen, das fi tumberlich mitt abspringen ber muren find entrunnen. Daruff angends Go find fin reifigen In ein dorff, genampt Bauma, nachts gevallen und haben daselbs acht, So vnnsern Brüdern von friburg vnd vnns zu gehörig gewesen vnd in Ire Betten gelegen find, vachen und murben laffen und von ftund an all paffen verfett, bas ju noch bon ben bunfern bff ben Sloffen niemand mag komen, Inwillen fich mitt bem Bafthard von Burgunn, dem pringen von Orba und andern angends für dieselben Sloffen ju lagerenn, und find ettlich Inwoner ber gewunnen Stettenn, fo fi folichs gemerat haben, hinweg zu bemielben Graffen gelouffen. Das alles vnns vaft übel bekumbert, als die So mitt dem bus Safon glich vnnfren altvordernn, den das felb nie übel ift erichoffen, gern in aller truw wöllten leben. Bnd mogen vnns bes an Gott bezugen, das wir vil vusaglicher smach von In gelitten und boch gemeint haben, mitt geduldt das alles zu überwinden. Aber nach den swären Invellen, die ber Burgunnich Bergog dorumb juricht, bnus mit ben vnngren ju uch vnd andern nitt mogen fomen, So mogen wir vnns nitt enthalten, vnns jur gegenwere vnb jur rettung der bufren ju fugen, das buns an allen zwifell gegen bem vermellten lannd lend ift. Bnd find also gesterenn mitt vnngern Bruderenn von Friburg mitt unngern Banern samentlich In murten komen und haben das felb zu unngren hannden gemeinlich gebracht Bnd werden fürer off den selben Graffen zur rettung ber vnnfren ziechen, Bnd mitt gotts Silff und zuzug unnfer Endgnoffen, des wir vnns dann ungezwifellt versechen für und für ruden, und wo wir unnser vind mogen ankomen, die mitt manlichem mutt bestriten und ift boch unnser meinung, das hus Sufop, So vil si ruwig beliben, vnbeswärt zu lassen vnd mogen vnns doch gegen Im bnd andernn nut guts versechen. Es ift vnns Getruwen, lieben Endgnoffen anzwifell lepb, das wir berzu getrungen werden, wir mogen aber an verderblichem schaden ber vnngern das nitt ungehandellt laffen. Das well ümer Lieb In beften merden vnd wo uch die Ding anlangten, mitt der warheit verantwurten. Bas sich ouch fürer begipt, wellen wir uch allzit verkunden. Wir begeren ouch von den üwern und andernn In lothringen\*) zu vernemen, Was sich Ir halb begebe. Darumb fciden wir dijeren Bottenn ju uch, dem wellen ju Inen ju tomen Belffen vnb vnderrichtung geben. Geben Galli lxxvo

Shulthes vnd Rat zu Bern.

<sup>\*)</sup> Eben bamale eroberte Karl Lothringen und vertrieb Renats Truppen.

# (M. 2) Le Duc de Bourgogne aux Magistrats de Dijon. (Archives de Dijon. Reg. I. 3170.)

A nos très-chiers et bien amez les Maire et Eschevins de notre ville de Dijon. De par le Duc de Bourgoingne, etc.

Très-chiers et bien amez, Pour ce que nous sommes délibérez et concluz de bien brief tirer à tout notre armée et les nobles de noz pays de par deça, que à ceste fin avions fait mettre suz vers Joigne et d'ilec sur les passaiges d'Alemaigne, en intention de, à l'ayde de Dieu et de Mgr. Saint George, vengier et délivrer noz paiz et subjets de Bourgoigne et ceulx de la Maison de Savoie des Suichois, Valisiens et autres Alemans, qui jusques ores se sont ingérés de leur faire et porter plusieurs injures, oppressions et dommaiges, et pour ce faire mettre nous et notre armée aux champs. Pourquoi sera besoing d'estre fourny et avoir grant quantité de vivres, tant pour gens que pour chevaulx, nous escripvons devers vous et voulons, et vous mandons expressément que, incontinent cestes veues, vous ordonnez et commandez de par nous à tous marchans et autres nos subjets de notre ville de Dijon, qu'ils se fournissent de toutes manières de vivres comme pain, vin, chars, harens, poissons, avoine, et aultres quelsconques provisions nécessaires, tant pour gens comme chevaulx, pour diligemment les amener devers nous et ceulx de notre dite armée, quelque part que soions, pour les y distribuer aux gens de guerre. Et en ce ne faictes faute, sur tant que doubtez encourir notre indignacion et d'estre tenus et réputez rebelles et dèsobéissans envers nous. Car notre plaisir est tel. Très-chiers et bien améz, N. S. soit garde de vous. Escript en la Cité de Besançon le XXIX jour de Ianvier LXXV (\*).

#### CHARLES.

DE BEERE.

(\*) Charles datait ainsi parce que l'année commençait à Pâques. Pâques tombait cette année-là le 14 Avril.

# (M. 3.) Raifer Friedrich an Sigmund von Destreich. (Archiv Basel. A. G. 5. fol. 432.)

Friderich von gottes gnaden Romijder Reijer zu allen gyten merer des Richs zc.

Hochgeborner lieber vetter und Furst. Als uns din lieb vff unser schriben, so wir dir nechst von des Friden wegen zwuschen unser, dem heiligen Romischen Riche, unch unsers Huß Osterrich an einem, und des herzogen von Burgunden des andern teils ton haben geschriben, und merglich ursach erzelt hast, darumb du und die zusewandten in schwerer Fursorg spent, daz solicher Frid durch den von Burgunden nicht gehalten un Ir von im darinn oberplet werden mochten, auch du und die zusewandten nicht gruntlich darin zogen sind, und begerest dich nichts desterminder mit ußschriben der houptmanschafft und beuelch des richspaner zuursehen, haben wir versnommen. Nu sehen wir die sachen des Fridens in keinen zwisel, wann wir des von

dem bapftlichen legaten gnugfamlich vnderricht find. Es hat ouch als wir bericht werden berfelb legat vil fliß gehabt vnd hett gern die Berschafft Pfirt ouch gang in ben friben und bericht zogen, er hab es aber nit anders erlangen mogen; bann bag es derfelben herschafft halben sechs monat in frid fteen\*), dazwischen wir verjuchen follen, diefelb irrung zweichen diner lieb und demfelben von Burgunden gutlich by gelegen und zuuereinen; wo aber das in der 3pt nit beschee, so soll jeder Theil zu innen rechten fteen und moge barnach jeberteil fin fachen fuchen, wie im bas fügte, vnd foll damit von keinem teil wider den frid geton noch gebrochen fin. Bnd veriehen vns nicht anders, es blib by dem friden und werde gericht. Wir schifen ouch pet daruff zu dem benanten von Burgunden da durch den bebftlichen legaten flig ze haben ben frid lenger zu erftreden; wo wir aber bes nicht erlangen mochten, fo wollen wir furberlich barumb tag feten und allen fliß furkeren, die Ding zwuschen biner lieb vnd dem benanten von Burgunden gutlich bin zelegen. Bnd mas vns in ben dingen verrer begegnen wirdet, foll diner lieb vnuorhalten fin. Doch bedunkt vns daby nicht verat fin, das du vnd die zugewanten in den dingen uwer uffiehen habt, ob einicherlen ufffet dahinder were, daz ir by uwer warnung spent. Dann von der houptmanschafft wegen im Rich zwifelt uns nicht, din lieb hab wissen, daz wir vnfern lieben oheim herhog Ludwigen von Bapern jolich houptmanichafft beuolben, vnd im daruber gewonlich vnd zimlich brieff geben hetten, der fich aber der nicht hatt annemen wellen, und uns gebrechen und beschwerung sins libs erzellen hat lassen, darumb im sollich houptmanschafft nicht fuge uffzenemen; dann als du vns ein geschrifft zugesandt haft, vff was weg man in inn die houptmanschafft bringen mochte, bie haben wir verlesen horen und fonnen nicht verfteen, dag bie furfurften und furften bes Richs baran ju bringen fpen; fo mere ouch folichs in wenig meg miber vier und des beiligen Richs oberfeit, darumb uns das in feinen weg fuget; was wir aber in ander weg biner lieb zu fruntschafft vnd vnjerm bug Ofterrich zu gut tun konnen, bes find wir willig. Geben zu ber Nuwenftat an mitwuchen nach fant Dorotheen tag anno 2c. (xxvjo, vnferes keisertumbs im xxiiijten jaren.

Commissione domini Jmperatoris in Consilio.

\*) Der Waffenstillstand vom 1. Januar bis 1. April zwischen Karl und Sigismund, f. Zellweger, Geich. von App., Beil. CDLXXVII, ideint nur ein Entwurf gewesen zu fein, benn bei Grandson war wenigstens Hermann von Eptingen anwesend (f. Weltinger's Brief an Basel in Knebel II. 14).

Anmerk. Die Abreffe fehlt; bas Schreiben ift aber unzweifelhaft an Bergog Sigmund gerichtet.

### 4. März (Montag).

## (M. 4.) Panigarola\*) an die mail. Gefandten in Genf. \*\*) (Dep. Mil. cxv.)

Den vielmögenden und hochstehenden (Magnisicis ac prestantissimis) Bätern, herzoglich mailändischen Gesandten und dem ausgezeichneten Herrn Ja ..... io, herzoglichen Geheimschreiber zu Genf.

Bielmögende und hochstehende Bater! Alls ich nach Orbe tam, um Ihnen im Auftrage Diefes herrn, mit dem ich nach der Niederlage gesprochen hatte, zu fagen, mas Sie thun follten, fand ich Ihre Magnificenz verreift. Ich reiste in ber Nacht und geftern Morgens seiner Excellenz nach hieher an einen 10 Meilen und mehr vom Schlachtfelde entfernten Ort. Die Riederlage war die elendefte Sache von der Belt. Denn Diefer Berr hatte die Schweizer aus den Bergen hervorgelocht und umjog fie, um fie in die Mitte gu ichließen, und da er einige Abtheilungen bor der Artillerie wegweichen ließ, um mehr Raum zu haben, fo ergriffen die hintern und die vom Gepad die Flucht in der Meinung, die Borderften feien gurudgedrängt und flöhen; und es ift Bahrheit, daß man teine Mannschaft, weder Reiterei noch Gußvolf, außer einige wenige Leute ju Fuß verloren hat. Borgenannter Berr vermochte um teinen Preis die Truppen umzuwenden (voltare) und doch fah ich in unferm Lager felbft bie Feinde mube und unvermögend, weiter gu tampfen, fo bag man ibnen batte großen Schaden gufugen fonnen. Die Artiflerie ift ben Feinden geblieben nebst zwei Bombarden, den Pavillons, Zelten und dergleichen Dingen. Die Gelber, die Schmud- und Gilbersachen Seiner Excelleng find gerettet, viel Bepad verloren. In Summa, Diefer herr hat hier abgestellt und wird nach Salins geben, einer großen Ortichaft Burgunds, bei 14 Meilen von Genf. Er hat um Artiflerie und Bombarden nach Luxemburg gesendet, wo er beren eine große Menge hat, sowie auch nach Lothringen; zugleich fandte er in die umliegenden Derter, um die Mannichaft zurückfehren zu machen und andere zusammen zu bringen, und innert 14 Tagen will er hier, zwei Meilen in der Nabe, ein Lager aufichlagen, um die Seinen zu fammeln. Ingwischen will er für neuen Geldvorrath forgen. - 3ch fann Gie verfichern, daß es ihm feineswegs an Muth fehlt, und jedenfalls will er wieder gurudtehren und dem Feind in's Angesicht ichauen; Tag und Racht hört er nicht auf, neue Borrathe ju fammeln. Man bittet und ermuntert Gie, nach Empfang biefes Briefs über St. Claube, auf welchem Bege ich auch diefen Reiter fende, damit Sie gang ficher fommen tonnen und ichnell befordert werden, nach Salins gu tommen, wo auch Seine Ercelleng fein wird. Ich ermuntere Sie, möglichst balb zu kommen und mich durch einen Reiter von Ihrer Abreife zu benachrichtigen; damit ich, was nothig ift, in Bereitschaft fegen laffen fann, wollen Sie mir einen Ihrer vertrauten Diener (cavalari aviti) zuschiden. Ich empfehle mich Ihrer Magnifizenz.

Begeben aus ber Stadt Nogeret ben 4. Märg 1476.

Es zeichnet:

Der Diener

3. B. Panicharola.

<sup>\*)</sup> Banigarola von Mailand, aus einem burgerlichen, aber in ben Aemtern ber Stadt bemorragenden Geschlechte, war vorber Gesandter bei Ludwig XI. gewesen und begleitete nun Karl, ber gerne auf feinen verftandigen Rath borte.

Der Bischof von Como und ber Marquis Palavicini waren als außerordentliche Grandichaft an Karl abgeordnet und am Tage vor der Schlacht bei Grandson empfangen worden. Palavicini, bem noch Bisconti beigegeben worden, war Militar.

## (M. 5.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxvi)

Dem erlauchten Fürsten, W. Galeaz Warie Sforcie, Bicegrafen, mailändischem Derzoge 2c.

Mein erlauchter Herr! Ich vermuthe, Ihre Ercellenz habe durch Briefe Ihrer hochgestellten (magnisici) Gesandten vernommen, daß dieser Herr von den Schweizern geschlagen worden ist, denn als sie das Gerücht merkten (sentirno), slohen sie von Orbe, wo sie sich befanden, nach Genf und von dort aus, denke ich, haben sie geschrieben. (Folgt ein interessanter Bericht über die Schlacht von Grandson, wie der Herzog bis zulezt im Lager geblieben und nur mit Mühe zur Flucht habe gebracht werden können. Er, Panigarola, habe dann die Gesandten in Orbe gesucht und da er sie nicht angetrossen, sei er die Nacht durch nach Jougne geritten, am folgenden Tage in Nozeron zu Karl gekommen.)

Nun hat genannter Herr, so bald er sich hieher zurückgezogen, nach Lothringen, Burgund und an alle umliegenden Orte geschrieben, daß man leine Soldaten passiren lasse. Bielmehr solle man alle, die man treffe, zur Rücksehr bewegen, und alle Truppen, aus den Quartieren sowohl als aus den Ortschaften, sollen hieher kommen. So trachtet er sie zu sammeln, so sehr als er immer kann.

Nach Nanci und Luxemburg hat er um grobes und kleines Geschütz gesendet, sowie um Bombarden und Zelte, deren er daselbst sehr viele hat (un mondo), sechs Mal mehr, sagt er, als er verloren. Er hat auch um guten Geldvorrath gesendet, um den Sold auszuzahlen und auch hier versieht er sich damit. Zwar sind sie für den ganzen Dienst ausgerichtet; aber er will ihnen neuerdings geben, und innert 14 Tagen, wie er mir gesagt, gedenkt er auf einem Felde zwei Meilen von hier, zwischen Savogen, der Schweiz und den Orten, wo er hingehen wollte, wieder ein Lager zu beziehen und dort will er das ganze Heer sammt der Artillerie sammeln und dann vorruden; denn er gedenkt fie anzugreifen und zweifelt nicht, daß er mit Gottes Gulfe (con la dio gratia), nachdem er jest ihre Macht und ihre Kriegsführung fennen gelernt und nicht mehr im Unklaren über sie sei, an's Ziel gelangen werde. Wenn nur der König von Frankreich durch diese Niederlage nicht übermüthig werde und ihm irgend einen Streich spiele oder eine Ueberraschung bereite (li faza qualche tracta o novità), wie es seine Gewohnheit sei! Eben beghalb wolle er bald zu Felde ziehn und ihm die Zähne weisen, indem er sein Unternehmen weiter verfolge: Es fehlt ihm weder an Muth, noch Geld, noch Leuten, noch Kenntniß der Kriegführung; auch hat er in diesem Falle nicht gefehlt, denn er hat kein Bolk verloren: er ist aber muthend darüber, daß diese elenden (villani) Schweizer in Folge der Feigheit (vilta) der Seinigen solche Ehre haben, und den Ruhm Seiner Excellenz vermindern. Um denselben wieder zu gewinnen, sagt er, wolle er entweder im Kriege sterben oder aus demselben mächtiger als je zuvor herausgehn. Er gab mir den Auftrag, Ihre Excellenz von allem zu benachrichtigen.

Aus der Stadt Rofere\*) am 4. März 1476.

Der Diener 3. Petrus Banicharola.

<sup>\*)</sup> Rozeron mit einem alten Schloß gehörte Ludwig von Chalons, herr von Chateaus gunon, ber foeben bei Grandson gefallen war.

# 5. Marg (Dienftag).

(M. 6.)

## Rathemannal Bern. XIX 50. 51.

(Archiv Bern)

An min Grn In das veld. Das si In ansechen des, daß der Herhog nitt ein merklich volk verloren hat und wol möcht vff ein nüwes ettwas fürnemmen sich In guter ordnung zu samen halten 2c.\*)

An die von Friburg. min haben Ir schriben vnd die bewegnußen, So si dar In haben der lüt halb zu Bätterlingen wol verstanden vnd si bekennen, das si die ding wißlich vnd mitt vernunft erwägen vnd haben ouch angends gon Murten dem houptman geschriben, die Iren wider zu beruffen vnd an vslouffen zu enthalten. verkunden si Inen zum besten, sich des wüßen zu halten.

An Gilgan Achshalm, nachdem ettlich fnecht von Im gen Bätterlingen gevertiget sind, und aber die von Friburg vs merklichen vrsachen abgerufft haben, das er desglich auch tu und mitt den sinen verschaff, bi dem floßen Murten an verner handlung zu beliben.

\*) Wie vorsichtig unfre Altvordern waren! fie verachteten den Feind, auch ben gesichlagnen, nicht.

## (M. 7.) Wilh. von Rappolyftein an Colmar. (Archiv Colmar)

Den Ersammen, vnsern güten frunden und lieben besondern meister und Rat zu Colmar.

Bilhelm, herr gu Rappolyftein und gu hohennagt ec.

Busere Dienst zuvor: guten frundt vnd lieben besundern, uwer schriben der frölichen nüwen meren halb vus hezüt ouch vormols geton, Habend wir enpfangen, vnd mit juneklichen fröiden gern gehort, vnd danckent üch deren zümal flißeklich, jn boffnung solliche geschicht dem helgen Römschen Rich, ouch aller tutschen nacion diser lande zu ewigen froiden komen vnd wol erschießen soll: vnd ob vus uzit jn solhem oder anderm der glichen begegnen wirde, woltent wir uch als vnsern lieben noch geburen vnuerkunt nit lossen, dan wür jnn wir uch liebtäte bewisen kondent, sint wir vnuertroßen bestissen. Datum vff zinstag obends ante dominicam Reminiscere, anno etc. lxxvj,

### (M. 8.) Bafel an Colmar. (Archiv Colmar)

Fursichtigen Ersamen wisen besunder lieben und guten frund und getruwen buntgenossen, vnser fruntlich willig dienst alzit zunor. Also haben wir uwer schriben, ouch den abscheid des hochgebornen fursten vnsers gnedigen herren herhog Reinhart von Lothringen bewerbungen halb zu Colmar bescheen, durch den Strengen und die vesten hern lazarus von Andelo, Ritter, Statthalter, und Hannsen von Hirhach verstanden, sunder üch solichem abscheid nach der ding antwort ze geben: Da mögen jr

vus wolgetruwen des gutwillig geneigt sin: Aber nach dem vnd jr wissen, das wir die vnsern vsf disen tag eben mercklich by uwern vnd vnsern getruwen lieben eydtvnd buntgenossen jm veld haben, vnd sunderlich die meisten vnsers großen Rats, mit
wellicher Rät vnd mit zehell die sachen biszher gehandelt worden sind, Do mögen jr
wol erwegen, vns nit zu ston jn jrem abewesen der sachen halb utit zu handeln,
sunder notwesen die an sij ouch wachsen ze lassen, vnd jr zu kunsst darzum ze erwarten vnd jr ratschlagunge zu vernemmen. Bud darumb so geben wir üch das im
beste ze erkennen, vsf sollichs oder ander zimlich mittel vnd wege den vermellten
vnsern gnedigen herrn mit der antwort gutlichen vsfzehalten, denn so erst die vnsern
wider anheimsch werden, des wir hossen mit götlicher hilff jn turzem vnd mit fröiben bescheen solle vnd das wesen mag, wollen wir über die sachen sitzen, die erwegen, vnd nach zitlichem rate üch vnser gut beduncken witer ze erkennen geben.
Datum uff zinstag nach invocavit anno etc. lxxvjo.

Hans von Berenfels, Ritter, Burgermeister und der Rate der Statt Bajell.

# (M. 9.) Nicodemus, Gouverneur von Alexandrien, (Dep. mil. axvii) an den Herzog von Mailand.

Mein Erlauchter Fürst und Trefflicher Berr!

Meine demüthige Empfehlung zuvor. Ein Bürgersmann, Johann Petrus Sacho von Bergell, ist soeben aus dem Lager des Erlauchten Herzogs von Burgund hier angekommen. Er verließ denselben bei Grandson, eine Tagereise jenseits von Genf, wo er eine Anzahl Deutsche, deren er in jener Stadt habhaft geworden, geplündert und übel behandelt hat und die Burg belagert, in welcher sich, wie man sagte, siebenhundert Deutsche befinden. Er hatte vermittelst der Bombarden bereits drei Thürme derselben zerstört, so daß man hosste, er würde innert 14 Tagen in ihrem Besitze sein. Er habe im Sinne, den ungefähr siebenhundert Deutschen, die da waren, übel aufzuspielen (fare mala compagnia). — Er sagt auch, daß der Herzog dort herum einige weitere Ortschaften genommen habe, unter andern eine genannt Berdon, in welcher er eine Anzahl dort besindlicher Deutscher habe aushängen lassen.

Ueberdieß sagt er, daß er unsere Gesandten drei Meilen vom genannten Lager von Granson getroffen habe.

In Genf habe er die Erl. Gerzogin von Savoyen mit Ariegsvolk zurückgelassen, aber er weiß nicht, wie viel? Und allerorts (tutavia) hat er andere unterwegs gesunden, welche zur Herzogin gehen. Er sagt, diese solle bald mit dem Herzoge zussammen treffen und neunhundert Lanzen und neuntausend Bogenschützen sende der durchlauchtigste König von Frankreich genanntem Herzoge zu Hülfe\*), welcher, wie es heißt, mit allen genannten Kriegsvölkern unmittelbar gegen Freiburg ziehen soll, wo viele Deutsche versammelt sind. So eben ist hier ein französischer Hösling der römischen Eurie, der von Paris kommt, durchgereist und sagt, daß man den durchlauch-

tigsten König von Frankreich nächstens in Lyon erwarte, wo er beabsichtigt, ein Conzil zu halten, um die heilige Kirche zu reformiren.

3d empfehle mich immer 3hrer Dobeit.

Mus Megandrien, den 15. Märg 1476.

Es zeichnet

der Diener (Servulus) Ricodemus.

\*) De Gingins vermuthet, Diefes Gerucht fei abnichtlich ausgestreut worden, um über das Biel ber Truppensammlung in ber Auvergne und Dauphine ju taufchen.

# (M. 10.) Bernardinus . . . . an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxvm)

Dem Erlauchtesten, Trefflichsten Gerrn, Gerrn, Gerzog zu Mailand, Pavia, Janua ?! Genua ?), Cremona 2c. seinem zu verehrenden Gerrn Gerrn.

## (Brieffragment.)

Mein Erlauchter Herr! Diesen Worgen habe ich etwa 8 Meilen von Genf den hochmögenden Johannes de Scipione\*) getroffen. Dieser war den Andern, die nach dause kommen, voraus, und sagte mir, wie der Erlauchte Herzog von Burgund gesichlagen und zerstäubt worden sei (roto e frachassato), und daß man noch nicht wisse, wo Seine Herrlichkeit und Herr Johann Peter Panigarola sich befinden, und daß man im Krieg Freund und Feind beraube — und sie hätten selbst noch Glück gehabt.

Mus Corfeille, am 5. Zag des Marg 1476.

Es zeichnet :

der Diener

Bernardino.

\*) Gines ber brei Mitglieder ber außerordentlichen Befandtichaft Mailands, Die in Grandion vorgestellt worden war.

(M. 11.) Anton des Marquis de Romagnan, (Dep. mil. cxix) Chorherr in Genf 2c., an Amadens de Romagnan, apostol. Protonotarins und herzoglichen Nath.

(Anfangs Bericht über die Schlacht und Beute von Grandson, sodann:) Und wahrlich, um diese arme Provinz steht es übel (Savoyen), wenn sie Gottes Borschung nicht schüßt; denn gestern war ich im geheimen Rathe der Herzogin und wurden da drei Briese des Gouverneurs der Dauphiné verlesen, worin der Erl. Herzogin und ihrem Rathe vermelt und gedroht wird, wie man an Stelle des Rechts oft und viele Termine eingeräumt, daß ihnen der Herr von Pomiers, Bruder des

Herrn von Ranvers und Amadeus de Lornay, welche auf Dauphiné Boden einen Doctor Capron vom Orden des hl. Antonius von Bienne überfallen haben, ausgeliefert würden.

Da die Erl. Herzogin und ihr Rath zu Chambery das nicht wollten, so schrieb derselbe Gouverneur andere Briefe, die im Rathe auch verlesen wurden, deren Zwek dahin geht, durch ganz Savoyen Repressalien zu nehmen und dann im Namen des Königs förmlichen Krieg zu führen, wenn ihm die Genannten nicht innert 10 Tagen ausgeliefert werden. Und das wird schwer sein, da sie Diener des Ehrw. Herm Bischofs von Genf sind.

Begeben zu Benf, den 5. Märg.

Antonius ex Marchio Romag.
Chorherr und Protonotarius zu Genf.

## (M. 12.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep mil. cxx)

Mein Erlauchter Herr! Heute Morgen beim Anbruch des Tages ließ diefer Erlauchte Berr mich rufen. Ich fand seine Ercellenz im Gedränge (bisognare), bas Rriegsvolf und die Borrathe zu befördern, um auf's Schnellfte wieder in's Feld zu ruden, denn er hat weder Mannichaft, noch Soldtruppen verloren (non ha perdut li homini ne li soldati), wie ich Ihrer Herrlichkeit gestern bemerkte und hat seinen Rompagnien schon Quartiere angewiesen und vertheilt, hier in der Umgegend, wohin er sie von Stunde zu Stunde, wie fie ankommen, in's Quartier fendet. Insgeheim jagte er mir, wie feine Herrlichkeit teine Zeit verlieren wolle, diefe feine Leute ju fammeln. Er habe um Artillerie nach Luxemburg gesendet und Beld zum Austheilen fommen laffen. Denn jedenfalls innert höchstens 8 Tagen wolle er in's Feld ruden und sich hier in der Nähe, 2 Meilen gegen Salins zu, lagern, und von dort werde er nicht weiter gehen, man trage ihn denn mit den Füßen nach vorn (b. b. todt), bevor er nicht wenigstens an Mannschaft und Artillerie doppelt oder dreifach so ftart geworben, als er früher gewesen - und bann werbe er bas Unternehmen weiter verfolgen; denn es fehlt ihm teineswegs an Muth, den Schweizern das Angeficht zu zeigen, und er werde ihnen wohl ausgerüftet, und mit guter Mannicaft, die beim Schmause Stand halten werde, entgegenrücken, also daß er den Bergleich mit ihnen außhalten könne; benn er habe nach bem Grafen von Campobasso und jenen in Lothringen gebliebenen Kompagnien, achthundert Lanzen, von denen ein Theil in die Bikardie hatte geben follen, gefandt. Diefe seien nicht gewohnt, den Ruden ju wenden, wie es die bisherigen gethan, welche 20,000 Mann gegen 10,000 Soweis ger, ohne das Schwert zu giehen, den Ruden wendeten: aber er werde fich auf Diejes Mal mit folden Leuten versehen und fie in folder Ordnung halten, daß fie mit Seiner Berrlichfeit Stand halten werben. Und bas wolle er thun mit allem Eifer und Schnelligfeit, um, in's Feld rudend, feinen Ruf, jowie die Sicherheit feiner hierseitigen Länder wieder zu gewinnen und die Feinde zur Einficht zu bringen, daß er nicht eine solche Niederlage erlitten habe, wie fie vielleicht meinen. Für bie Bunahme und das Unwachsen seines Beeres wolle er Sorge tragen; benn er bente,

auf diefen Sieg bin werden auch die Schweizer ihre Streitfraft vermehren: an Ermunterung dazu von Seite des Königs von Franfreich werbe es ihnen nicht fehlen. - Es fei nothwendig (und beghalb bitte er Ihre Durchlaucht fo fehr er tonne, diefem Bedürfnig nadzufommen), daß Sie fogleich 2000 Mann Soldtruppen oder welche Bahl Ihnen gut dunte, absenden, um die Baffe und die bedeutendften Grenglander Savopens, welche Madame bezeichnen oder die ihrigen dazu angemeffen erachten werden, ju bejegen, damit fie nicht in die Bande der Schweiger oder des Konigs von Frankreich fallen, indem fonft der Weg Ihrer und Seiner Berrlichkeit zu gegenfeitiger bulfe verichloffen ware. Man muffe Alles aufbieten und mit dem Schwert in ber Dand jene Baffe halten, bamit nicht die Teinde fie in gemeinsamem Intereffe einnehmen. 3hre Berrlichfeit moge bedenten, von welcher Bedeutung die Cache fei, benn die Baffe verloren, fei der Beg des Beiftandes verloren. In diefen Anfangen (prinzipii) liege die Gefahr; baber muffe man fich darauf vorfeben. Wenn Ihre herrlichteit fie für Ihre Sicherheit und in Ihrem Namen befegen wolle, fo fei Er's zufrieden, und Er glaube, Madame werde nichts dagegen haben. Wenn aber nicht - weil Sie feine Demonstration zu machen begehrten -, fo möchten Sie im Namen feiner Ercelleng Besatung binfenden und biefen Beiftand, bittet er, möchten Ihre Berrlichfeit mit jeder möglichen Gile leiften; benn er glaube, daß Ihre Berrlichfeit auch für Ihre eigene Sicherheit es nicht unterlaffen tonne, damit der Konig nicht Beg, noch Bag habe, Sie angugreifen; auch fest er voraus, dieje Gilfe fei nur für wenige Tage, nur auf fo lange nothig, bis Geine Berrlichteit wieder in Waffen fieben und vorgerudt fein werde. Alsbann werde er felbft Schut und Sorge für genannte Baffe und Lander burch Bejegung ober in anderer Beife auf fich nehmen. Er trägt mir auf, Ihre herrlichfeit eiligst bavon ju benachrichtigen und Gie gu bitten, bald ju antworten, was Gie beabfichtigen, damit er wiffe, welche Rrafte er ju fammeln und wie er fich zu verhalten habe. Go wie die Dinge fteben, icheine ibm, Ihre Berrlichkeit durfe fich von ber Sache nicht zurückziehen, im eignen Intereffe und jum gemeinen Bohl. Auch feien 2 ober 3000 Soldner eine geringe Sache für Ihre Berrlichkeit, ba Gie beren viele haben konne und in einem Augenblid; was er verlange, fei ja nur um der unmittelbar drohenden Gefahr gu begegnen : darum möchten Ihre Berrlichteit bald thun, mas Gie thun wolle.

Begeben aus der Stadt Rozeron in Burgund am 5. Marg 1476.

Es zeichnet :

Joh. Betrus.

6. März (Mitwoch).

(M. 13.)

Rathsmannal Bern XIX. 52.

Archiv Bern)

An min orn. In das välld, das sie das lannd gant und gar Schleipfen, damitt sich der Burgunsch herhog dar Inn nitt mag enthalten, dann si versechen sich nach abzug der unsern, er werd nitt virren, Sunder gar bald wider Inn das lannd ruden. Desglich, min's orn. des marggrafen halb und auch des orn. von Torberg.

An vogt und hauptman zu Murten, das si gütlich verfügen all wägen, So si haben, zu weg zu rüften und die wunden, So dann sich ab füren nitt bösren, und bi Im sind, her vertigen, so best si mögen zc. Un Hans Heinrich Banmog das er gedenk gut hut zu haben und zu zu ruften zu dem besten, all bos inväll, der man sich fürer besorgen mus, zu verkommen.

Gegen ben herrn von Reuenburg, Markgrafen von hochberg, war tas Bolf erbittert, weil fein Sohn, ber unter Karl biente, beim Berrath ber Belatung von Grandfon mitgewirft baben follte und bie Monche von Thorberg batte bes wirts Sun im Krouchtal verklagt, taf fie ben ganzen Krieg and für bie Burgunder beteten, vide Geschichtsferscher VI.

## · (M. 14.) Ph. S..... an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxxi)

Ein Anonymus, unter dem De Gingins den Phil. Sacramoro von Ariminio, apostolischer Protonotarius und vorher Gesandter in Rom, nun in Florenz, vermuthet, schreibt von der Aufregung, welche Karls Ueberschreitung des Jura in Italien wachgerufen. Ein Dritter mit La... bezeichnet (wahrscheinlich Laurent de Medicis), mit dem die Sachlage besprochen worden, bleibe bei der Ansicht, daß Sforza wohl thun würde, einige militärische Vorkehren zu treffen.

Florenz, 6. März 1476.

# (M. 15.) Basel an Colmar. (Archiv Colmar)

Den Ersamen wisen unsern besondern lieben und guten frunden und getruwen puntgenossen dem Meister und dem Ratt zu Colmar.

Bnser fruntlich willig dienst allzyt zunor, Ersamen wisen, sunder lieben vnd gutten frund vnd getruwen Puntgenossen, Also hatt vns Heinrich Stempsfer, vnser fuszknechten zu Mumpelgart hauptman, uff hutt mittag zyt ettlich geschichten, die sich verganngen tag begeben haben verkunt, als jr deren an diser gegenwurtigen geschrifft hierzun verschlossen bericht werden. wollten wir uch nit verhalten, vngezwiselt wissende jr die zu sondern froiden gernn werden vernemmen. Geben uff Mittwochen nach jnuocauit Anno etc. lxxvj.

Hanns von Berenfels, Ritter, Burgermeister und der Rat der stat Basel.

Bif die alte vasnacht vergangen, haben sich die von ellikurt, ouch ettlich des zusates zu Mumpelgart von allen teilen vereynt, vnd sind geruckt fur ein dorff vnd sloß genannt Munbosun, vnd haben das erobert vnd bede in dem sloß vnd dorff ob ij' gefangen, vnd das sloß ob iiij' gulden gebrantschapet, vnd eben vil wegen mit gut geladen dauon lassen suren, vnd da dannen on engeltniß biß gen Ruschemond tommen: da selbs haben sy dry bickart nydergeworffen vnd mit in hin vnd enweg gefurt: vnd als sy gen Gramont kommen sint, hatt steffan von hagenbach mit etlichen reisigen vnd susktuckten ob leg gehalten, vnd ob ly wiber in der ordnung by im gehept, die hand die von ellikurt vnd Numpelgart angriffen, als sy nit in ordnung

gewesen sint, und einen under jnen umb bracht, und einem ir wunden geschlagen: also haben sy sich ze were gericht und steffan von Hagenbach gruj kneckten erstochen und damit jren gefangen und Nom hin zogen.

## 7. Marg (Donnerftag).

(M. 16.) Der Bischof von Como und seine Collegen (Dep. mil. exxu) an den Herzog von Mailand.

Dem Erlauchten Fürsten und trefflichen Herrn Galeaz Marie Sforcie, Bice-Grafen, mailandischen Herzoge, eilig, eilig. —

Unferm erlauchten und trefflichen Berrn!

La Forêt, ein Edelmann der Herzogin, ist vom Herzog von Burgund zurückgelehrt. Dieser richtet sie auf jede Weise auf, daß sie sich wegen des erlittenen Unstalls nicht ängstige. Denn er habe wenig Schaden gelitten und in wenigen Tagen werde er mit zahlreicherem Kriegsvolf und besser als jemals mit Artillerie versehen im Felde stehn, wie sie das eingehender von Herrn Forêt selbst hören werde. Und auch von dem Herrn Dirlen\*), den er zu ihrer Herrlichteit gesendet habe, um mit ihr Rücsprache zu nehmen, werde sie es eingehender vernehmen können. Dieser Herr Dirlen ist gestern Abend spät angelangt, als Madame eben zur Abendtafel gehen wollte. Er hat ihr nur einen Besuch abgestattet, heute werden sie zusammen sein.

Genannte Madame hat sich uns gegenüber etwas heftig beklagt, indem sie sagte: "Die Walliser handeln wahrlich übel; sie haben unsern Plat Contes (Conthen) ge-nommen, und führen Krieg, so viel sie können. Wir hätten einen Wunsch an unsern berzoglichen Gerrn Bruder von Mailand, nämlich, daß er ihnen sagen lasse, sie sollen den Krieg aufgeben und in ihren Grenzen bleiben, sonst, wenn sie seindlich gegen ums handeln, werde er sich als ihr Feind erklären. Gewiß, wenn er ihnen frisch und entschieden sagen läßt, daß sie abstehen, so werden sie thun, was seine Gerrlich-seit will, denn sie können nicht leben ohne seine Gunst und die Hülse einer Lebens-mittel." Es wurde ihr erwidert, daß die Antwort dieser Walliser an Ihre Exzellenz ihr schon mitgetheilt worden sei, und daß Ihre Herrlichteit es an nichts sehlen lassen werde, Ihre Pflicht zu thun. Da sagte sie: man müsse von Reuem schreiben und auf den Berlust von Contes verweisen und Ihre Herrlichteit bitten, ihr etwelchen Beistand zu leisten. Sie betrachtet es als sicher (Inserendo quasi), daß zene nur gerade so viel thun werden, als Ihre Herrlichteit gestatten. Wir empfehlen uns derselben.

Mus Benf, 7. Marg 1476.

Es zeichnen: B. R. Bischof von Como. Palavicinus Marchio. Antonius de Aplano.

<sup>\*</sup> Wilhelm be la Baume, Gerr v. Illingen bei Fretburg (welches Bern und Freiburg am 4. Januar 1475 eroberten), Ritter bes goldenen Bließes, wurde von Karl gerne zu biplomatifden Sendungen benügt. Bei Murten fommandirte er bas 1. Armeeforps.

## (M. 17.) Rarl der Kühne an die Herzogin von Savohen. (Dep. mil. cxxIII)

(Aus dem französischen in's italienische übersetzter Brief, gerichtet an die Erlauchte Frau Herzogin von Seite des Erlauchten Herrn Herzogs von Burgund.)

Madame, ich empfehle mich Ihnen mit aller möglichen Ergebenheit (tanto affectionatamente quanto io posso). — Ich habe gehört von Ihrer Beständigkeit und Ihrem wieder gestärften Muthe, und freue mich darüber gang besonders, denn die Ungewißheit über Ihren Schmerz machte mir mehr Sorge, als was mir begegnet ift. Für meinen Unfall wird es, wenns Gott gefällt, bald ein gutes Beilmittel geben (se dara bono e breve remedio), denn mit jedem Lag vermindert sich die Widerwärtigteit und ift nicht der Rede Werth, mas ich an Bahl der Mannichaft verloren habe. Es verlief wie ein leichtes Scharmugel (scaramuza), und die Kräfte haben fich gar nicht gemeffen, noch mit einander gefämpft, mas mich fehr verdrießt; benn wenn gefämpft worden ware, jo ware der Sieg ohne Muhe mein gewesen. So ift er weder dem einen noch dem andern Theile verblieben. Aber ich hoffe, daß Gott ihn Ihnen und mir aufbehalten habe. Deghalb möge es Ihnen, Madame, gefallen, Ihre Leute zusammenzuhalten. Denn ich will zu Ihnen tommen und Gie nicht in Gefahr laffen; vielmehr werde ich Ihnen mit der That und mit dem Erfolge zeigen, daß ich Alles thun will, was Sie von mir hoffen, und Ihre Hoffnung foll nicht vergeblich fein. 3ch fage Ihnen auch, Sie und ich find mächtig genug, um all benjenigen zu widerftehen, welche uns ein Leid zufügen wollen, fo es Bott gefällt, der Sie, Madame, in feine beilige but nehmen möge.

Geichrieben zu Nozeron, den 7. Tag März 1476.

Madame, da ich gegenwärtigen Brief zeichnen wollte und Ihre ganz besondere und vollendete Zuneigung erwog, beichloß ich, mit den Leuten meines Hauses, meiner Garde und meiner Ordonnanz iosort zu Ihnen nach Genf zu kommen; denn ich will mein Lager zwiichen hier und Genf aufichlagen und Sie so mächtig machen, daß unier Feind zurückweichen muß. Deshalb trösten und ermuthigen Sie Ihre Leute und ebenso die Meinigen, welche Sie in Ihrem Lande treffen, daß sie nicht wegen irgend etwas in Schrecken gerathen; denn, dem Herrn sei Dank, es ist kein Grund dazu. Ich lasse gute und zahlreiche Mamnichaft hier in meinem Lande, die mir je nach den Forrichritten unserer Feinde folgen wird.

Es zeichnet : Ihr aufrichtiger Bruder Rarl.

### (M. 18.) Karl der Kühne an den Grafen von Romont. (Dep. mil. exxiv)

Dem Better (bel cusino) Grafen von Romont! (Aus dem Französischen in's Italienische übersepter Brief.)

Schöner Better (bel cusino)! — Wir baben Ihren Brief empfangen und find Ihnen für Ihren Fleiß fehr dantbar. Sorgen Sie dafür, daß das Savopiiche Beer

nicht auseinanderfährt, und sammeln Sie alle unsere Leute, welche sich dort herum finden. Denn, sei dem wie ihm wolle, unsre Absicht ift, auf das Unternehmen mit solcher Macht zurüczukommen, daß der Sieg unser bleiben muß. Trösten und ermuthigen Sie also Ihre Leute, und ebenso das Land. Bedenken Sie, daß wir keinen Berlust an Leuten gehabt haben. Am meisten haben wir wohl bei den Bogenschüßen verloren. Bon unsrer Leibgarde haben sich manche gerettet, und indem sie sich retteten alle diesenigen über die Klinge springen lassen, welche sich ihnen entgegenstellten. Und darum, — schäffen Sie wacker auf Ihrer Seite und wenn es Ihnen förderlich scheint, Leute von den Unsrigen mit Ihrem Geer zu vereinigen, so thun Sie es an einem ms nahe gelegenen und passenden Orte. Davon wollen Sie mir sofort Nachricht geben. — Schöner Better, unser Herr halte Sie in seiner heiligen Hut.

Gefchrieben zu Rozeron, am 7. Tag Marg 1476.

Schöner Better, da wir eben diesen gegenwärtigen Brief zu zeichnen im Begriffe waren und Ihren guten Willen und die Räthe des Bürgermeisters von Lausanne in Betracht zogen, beschlossen wir, mit den Leuten unsres Hauses, mit unsrer Garde und unsrer Ordonanz unverweilt in Ihr Waadtland zurüczukehren, um daselbst unser Lager aufzuschlagen, und dieses so einzurichten, daß die Feinde zurüczedrängt werden. Halten Sie demnach die Savonsche Armee und unsre Leute, die in jene Gegenden geslohen sind, zusammen und ermuthigen Sie das Land, denn wir werden es keineswegs in Besahr lassen, so es Gott gefällt: Wir werden auch in unserm Lande hier eine gute und große Kriegsmacht sammeln, welche nachfolgen wird, sobald es nöthig ist.

Es zeichnet : Rarl.

8. Märg (Freitag).

# (M. 19) Le Duc de Bourgogne aux Magistrats de Dijon. (Arch. de Dijon. Reg. III. 30.)

A nos très-chiers et bien améz, etc.

De par le Duc de Rourgoingne, etc.

Très-chiers et bien amez, Pour ce que avons bon besoing d'estre fourny de bonne artillerie, que n'en avons présentement avec nous, pour nous remectre en camp. Nous vous requerons bien acertez et affectueusement, que vous vueillez bailler et délivrer au maistre de nostre artillerie par manière de prest, toute l'artillerie grosse et menue estant en notre ville de Dijon, pour nous en servir en ce présent voiaige et nous vous promectons par cestes, en parolle de prince, de la vous faire et restituer entièrement en notre retour du dit voiaige. Et en ce faisant vous nous ferez chose très-agréable, dont nous aurons bonne souvenance cy-après envers vous, quand vous requerrez d'aucune chose. Si n'y vueillez faire faulte. Très-chiers et bien amez, N. S. soit garde de vous. Escript à Nozeroy le VIIIe jour de Mars DXXV.

CHARLES.

DE BEERE.

(M. 20.) Petrasanta an den Herzog von Mailand. (

(Dep. mil. cxxv)

F. Petrasanta, Sforzas Gesandter in Turin, schickt dem Gerzog Abschrift eines Briefes, welchen der Protonotar von Romagnano von einem seiner Bettern aus Genferhalten (M. 11) und der verschiedene noch unbekannte Einzelnheiten aus der Schlacht von Grandson enthalte.

Turin, 8. März 1476.

## (M. 21.) Der Herzog von Burgund an die Herzogin von Savohen. (Dep. mil. cxx11)

Ohne Ueberichrift.

(Brief bes Herzogs von Burgund an die Erlauchte Herzogin von Savopen. Aus dem Französischen in's Italienische übersetzt, gegeben den 8. März zu Nozerop.)

Madame, ich empfehle mich Ihnen mit möglichster Ergebenheit. Um Ihnen, Madame, Bulfe zu bringen, wie ich verpflichtet bin, hatte ich beschloffen, wie ich Ihnen schrieb, mein Lager bei Genf aufzuschlagen. Aber ich habe seither Nachricht erhalten, daß die Feinde die Stadt Romont bedrohen und fie zu belagern beabsichtigen und daß sie sich in ihr Land jurudgezogen, um sich unmittelbar auf dieses Bornehmen zu ruften. Da fie fich aljo vorjeten, an die Zerftorung ber genannten Stadt, die für Ihre Länder auf dieser Seite ein Riegel ift, ju schreiten, so ware bas eine große Widerwärtigkeit, aus der Ihnen unwiederbringlicher Schaden erwachsen fonnte. Deghalb ift es angemeffener für das Wohl Ihres genannten Landes und zur Bertheidigung Ihres Staates, daß ich mein Lager an einen Ort verlege, wo ich genannte Stadt bebuten fann. Und bas werde ich thun, fo es Gott gefällt. Ich werde baber morgen von bier aufbrechen, und mein Lager bei Lausanne aufschlagen, wobon ich Sie benachrichtigen wollte. Ich ersuche Sie gefälligst, Borkehren zu treffen, daß alles für besagtes Lager nothwendige Holz und anderes Material nebst Lebensmitteln auf bem See ober andern offenen Begen in bas genannte Bebiet. von Laufanne gebracht werden; denn ich werde nicht ablassen, bis ich Ihr Land mit der Bulfe Gottes und des heiligen Georgs von genannten Feinden befreit haben werde. Er erhalte Sie, Madame, in seiner hohen hut (digna guardia).

Bezeichnet von der Sand des Fürsten.

Ihr aufrichtiger Bruder

Rarl.

9. März (Samftag).

(M. 22.) Der Bischof von Como und seine Collegen (Dep. mil. exxvn) an den Herzog von Mailand.

Dem Erlauchten Fürsten und herrn Galeaz Maria Sforza Bisconti, Mailändischem Herzoge.

(Mit Siegel. Uebergeben dem Reiter ju Benf, den 9. Marg in der 23. Stunde ; eilig, eilig, eilig.)

Unser Erlauchter und Trefflichster Herr! Gestern Abends, ungefähr 2 Uhr Nachts, wurden durch einen Reiter dieser Erlauchten Madame zwei Briese des Herrn von Burgund gebracht. Der eine war gerichtet an Madame selber, der andere an den Herrn von Romont. Wir senden hier eingeschlossen die Copien derselben, damit Ihre Erlauchte Herrlichseit daraus ersehen mag, daß dieser Herr, wie es wenigstens scheint, sich aus dem erhaltenen Stoße nicht viel macht: und wie liebevoll und freundlich er der vorgenannten Madame schreibt, um sie in guter Stimmung zu erhalten! Bon seiner Herfunft wissen wir nichts weiter, als was er in genanntem Briese an Madame schreibt. Diese hatte beschlossen, Montags oder Dienstags von hier abzureisen und nach ihrer zwei Meilen von hier entsernten sesten Stadt Ger zu gehen, demn es ist ein Schloß und eine sehr zuverläßige Person daselbst, so wie ihre Kinder. Sie wolle dort ihren Sit aufschlagen, um je nach Gutsinden leichter vorwärts oder rückwärts reisen zu können. Wir wissen nicht, was sie nun thun wird: wenn Sie hier bleibt, so hält sie die Ankunft des Herrn von Burgund für sicher, nach dem was er schreibt.

Johann Petrus Panigarola schreibt in seinem Briefe an die hochgestellten verschwundenen Gesandten, daß sie nur immerhin zurücksommen möchten, — denn so hat ihn vorgenannter Herr instruirt, daß er sie zur Rückehr bewege. Ebenso schreibt er an Jakob Alphero. Wir haben seine Briefe sosort weiter gesendet, wie Joh. Petrus besohlen hat. Herr Dirlen ist beständig hier bei Madame, um zu helsen, zu rathen, zu rüsten, denn er ist des Landes kundig, und weiß gar wohl, was hier sehlt und versteht es, Madame für die Absichten seines Herrn in geneigter Stimmung zu erbalten. Heute soll auch der Bürgermeister von Dijon anlangen, der von genanntem herrn zu Madame geschickt wird. Herr Wilhelm Rochesort\*) hat sie davon benachrichtigt, wie ihre Herrlichkeit ausgesagt hat.

Beiter: In dieser Gegend mögen wohl ungefähr 3,000 Pferde und etwa 3,000 Mann Fußvolk von den Savohischen Baronen und Edelleuten sich aufhalten. Unter diesen sendet der Graf von Genevois 500, welche noch nicht alle da sind, aber heute anlangen werden. Der Herr de la Chambre hat 400 Pferde gestellt (ha facta la monstra), welche schon vor 4 Tagen hier vorbeigesührt wurden; die andern Edelleute, die einen mehr, die andern weniger. Unter diesen Pferden sind in der That sehr ihöne und gute Läufer, soweit man sehen kann.

Endlich: Es ging hier die Rede, daß Seine Majestät der König Madame Absage senden und sie bekriegen will. Andere sagen, daß er ihr Gunst (Hülfe) verschaffen wolle und in alle Wege trachte, eine Unterredung mit dem Herrn de Bresse \*\*) zu haben, daß er Madame zu Hülfe komme. Andere haben gesagt, daß er ihn bewegen wolle,

in Savohen einzudringen und die Pässe zu besetzen. (NB. Die wörtliche Uebersetzung gibt keinen Sinn; man muß eine Auslassung vermuthen.) So verschieden und leichthin spricht man von diesen Dingen, daß man nichts mit gutem Grund schreiben kann. Nichtsdestoweniger wird zuweisen ein kleines Stücklein Nachricht nügen können.

Bir empfehlen uns Ihrer erlauchten Berrlichteit ergebenft.

Es zeichnen Ihrer Erlauchten Berrlichfeit Diener :

Br. Bischof von Como. Balavicinus Marcio. Antonius de Aplano.

\*) Wilh. von Rochefort, herr von Fluvoft, Rath und Kammerer Karle, wird und noch mehr begegnen.

\*\*) Phil. be Breffe, Dolantes Schwager und Rivale.

#### (M. 23.)

## Strafburg an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den Erbern wisen, vusern guten fründen vnd getruwen lieben buntgenoffen, den meistern vnd den Reten zu Colmar, zu Sletstatt vnd anderer Richstett vnsers gemeinen bundes.

Den Erbern wisen, vnsern guten fründen vnd getruwen lieben buntgenossen, den meistern vnd den Reten zu Colmar, zu Sletstatt vnd anderer Richstett vnsers gemeinen bundes, Endieten wir hans Rudolff von Endingen, Ritter, der meister vnd der Rat zu Strasdurg vnsern früntlichen dienst. Lieben fründe, uwer guten früntschafft schicken wir die ein Copie vnser fründe von Basel antwort, antressen vnsern herren von lotheringen. was vns von jnen fürrer begegnet, wellent wir üch ouch früntlich verkunden. Geben vff Samstag nach jnuocauit anno etc. lxxvjo.

# 10. März (Reminiscere).

#### (M. 24.)

#### Rathsmannal Bern. XIX. 56. 57.

(Ardiv Bern)

An Schultheiß und Rat zu Erlach, das si gütlich den halbentheill der lüten, So si haben, zu Nüwenburg lassen acht tag und nitt länger, Es sy ouch kein harnasch vorhand, dann der aller gebütet wirdt.

An vogt Dispach ouch, dann es spe not in disen swären löuffen und das er sin tuntich. Dab, was Imm begegne min Hrn. zu verkunden.

Thun, Ober-, Nidersibenthal, Frutingen, Spietz, Aesche, Inderlappen, Aemmenthal gen Friburg off zinstag zu nacht. — Nüweneck gen Friburg. — Sefftingen, Zollikofen, Konolfingen Wontag zu nacht hie. — Wangen, Bürren zinstag zu nacht zu Friburg. — Nidow und alle die, So vs dem Ergöw da sind, das si ouch vff zinstag zu nacht zu Friburg spend. — Burgdorff morn zu nacht hie. 9. März (Samftag).

(M. 22.) Der Bifchof von Como und feine Collegen (Dep. mil. exxvn) an den Herzog von Mailand.

Dem Erlauchten Fürsten und herrn Galeaz Maria Sforza Bisconti, Mailändischem Herzoge.

(Mit Siegel. Uebergeben dem Reiter ju Benf, ben 9. Marg in der 23. Stunde ; eilig, eilig, eilig.)

Unser Erlauchter und Trefflichster Hert! Gestern Abends, ungefähr 2 Uhr Nachts, wurden durch einen Reiter dieser Erlauchten Madame zwei Briefe des Herrn von Burgund gebracht. Der eine war gerichtet an Madame selber, der andere an den herrn von Romont. Wir senden hier eingeschlossen die Copien derselben, damit Ihre Erlauchte Herrlichteit daraus ersehen mag, daß dieser Herr, wie es wenigstens scheint, sich aus dem erhaltenen Stoße nicht viel macht: und wie liebevoll und freundlich er der vorgenannten Madame schreibt, um sie in guter Stimmung zu erhalten! Bon seiner Herfunft wissen wir nichts weiter, als was er in genanntem Briefe an Madame schreibt. Diese hatte beschlossen, Montags oder Dienstags von hier abzureisen und nach ihrer zwei Meilen von hier entsernten sesten Stadt Ger zu gehen, denn es ist ein Schloß und eine sehr zuverläßige Person daselbst, so wie ihre Kinder. Sie wolle dort ihren Sit aufschlagen, um je nach Gutsinden leichter vorwärts oder rückswärts reisen zu können. Wir wissen nicht, was sie nun thun wird: wenn Sie hier bleibt, so bält sie die Ankunft des Herrn von Burgund für sicher, nach dem was er schreibt.

Johann Petrus Panigarola schreibt in seinem Briefe an die hochgestellten verschwundenen Gesandten, daß sie nur immerhin zurücksommen möchten, — denn so hat ihn vorgenannter Herr instruirt, daß er sie zur Rücksehr bewege. Ebenso schreibt er an Jakob Alphero. Wir haben seine Briefe sosort weiter gesendet, wie Joh. Petrus besohlen hat. Herr Dirlen ist beständig hier bei Madame, um zu helsen, zu rathen, zu rüsten, denn er ist des Landes kundig, und weiß gar wohl, was hier sehlt und versteht es, Madame für die Absichten seines Herrn in geneigter Stimmung zu erhalten. Hente soll auch der Bürgermeister von Dijon anlangen, der von genanntem Herrn zu Madame geschickt wird. Herr Wilhelm Rochesort\*) hat sie davon benachrichtigt, wie ihre Herrlichseit ausgesagt hat.

Wann Fußvolk von den Savonischen Baronen und Edelleuten sich aufhalten. Unter diesen sendet der Graf von Genevois 500, welche noch nicht alle da sind, aber heute anlangen werden. Der Herr de la Chambre hat 400 Pferde gestellt (ha facta la monstra), welche sichon vor 4 Tagen hier vorbeigeführt wurden; die andern Edelleute, die einen mehr, die andern weniger. Unter diesen Pferden sind in der That sehr ichone und gute Läufer, soweit man sehen kann.

Endlich: Es ging hier die Rede, daß Seine Majestät der König Madame Abjage senden und sie betriegen will. Andere sagen, daß er ihr Gunst (Hülfe) verschaffen wolle und in alle Wege trachte, eine Unterredung mit dem Herrn de Bresse \*\*) zu haben, daß er Madame zu Hülfe komme. Andere haben gesagt, daß er ihn bewegen wolle, in Savoyen einzudringen und die Päffe zu besetzen. (NB. Die wörtliche Uebersetzung gibt keinen Sinn; man muß eine Auslassung vermuthen.) So verschieden und leichte hin spricht man von diesen Dingen, daß man nichts mit gutem Grund schreiben kann. Nichtsdestoweniger wird zuweilen ein kleines Stücklein Nachricht nüßen können.

Wir empfehlen uns Ihrer erlauchten Berrlichkeit ergebenft.

Es zeichnen Ihrer Erlauchten Berrlichkeit Diener :

Br. Bischof von Como. Palavicinus Marchio. Antonius de Aplano.

- \*) Wilh. von Rochefort, herr von Fluvoft, Rath und Kammerer Karle, wird uns nech mehr begegnen.
  - \*\*) Phil. be Breffe, Yolantes Schwager und Rivale.

#### (M. 23.)

## Straßburg an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den Erbern wisen, vnsern guten fründen und getruwen lieben buntgenossen, den meistern und den Reten zu Colmar, zu Sletstatt und anderer Richstett unsers gemeinen bundes.

Den Erbern wisen, vnsern guten fründen vnd getruwen lieben buntgenossen, den meistern vnd den Reten zu Colmar, zu Sletstatt vnd anderer Richstett vnsers gemeinen bundes, Enbieten wir hans Rudolff von Endingen, Ritter, der meister vnd der Rat zu Strasburg vnsern früntlichen dienst. Lieben fründe, uwer guten früntschafft schicken wir hie ein Copie vnser fründe von Basel antwort, antressen vnsern herren von lothringen. was vns von jnen fürrer begegnet, wellent wir üch ouch früntlich verkunden. Geben vff Samstag nach jnuocauit anno etc. lxxvjo.

## 10. März (Reminiscere).

#### $(\mathfrak{M}. 24.)$

#### Rathsmanual Bern. XIX. 56. 57.

(Ardiv Bern)

An Schultheiß und Rat zu Erlach, das si gütlich den halbentheill der lüten, So si haben, zu Nüwenburg lassen acht tag und nitt länger, Es sy ouch kein harnasch vorhand, dann der aller gebütet wirdt.

An vogt Dispach ouch, dann es spe not in difen swären löuffen und das er sin kuntsch. Hab, was 3mm begegne min Hrn. zu verkunden.

Thun, Ober-, Nidersibenthal, Frutingen, Spieß, Alcsche, Indersappen, Alemmensthal gen Friburg vff zinstag zu nacht. — Nüweneck gen Friburg. — Sefftingen, Zollistofen, Konolsingen Wontag zu nacht hie. — Wangen, Bürren zinstag zu nacht zu Friburg. — Nidow und alle die, So vs dem Ergöw da sind, das si ouch vff zinstag zu nacht zu Friburg spend. — Burgdorff morn zu nacht hie.

# (DR. 25.) Der Meyer zu Locle an den Grafen zu Marberg. (Archiv Colmar)

Minem fordfamen berren, dem Grafen von Arberg, herrenn gu Balendig.

Allerliepster und erwirdiger forchtsamer herr, Ich beuilh mich üch so vast ich mag: Gefall uch zewissen, das ich wol under richt bin, daz der herhog von Burgunn hat sin mustere gethon vif sambstag vergangen zu Nazaree, und ist Suntag zu nacht zu Juw gelegen, und zucht in Sasson mit ganzer macht; und gefall uch ze wissen, daz er hat tötten ettlich sins volks, die Im zuuerston hand geben, daz die tütschen nit gewapnet sient: Und er ist zu nazaree zwen tag und zwo nächt on eisen und trinden gesin uß großem kumber, daz er nit hat schaffen mögen sin willen: vnd hat gebotten aller welt zuziehen mit allem buchsenzüg und volk zu im: har umb wolle üch gefallenn die herren, die Eydgenossen, des zu underrichten. Datum zu Alocle, xo marty lxxvj.

Der Meyer zu Mlocle.

# (M. 26.) Werner von Westhusen und Philipp von Oberfirch (Archiv Colmar) an den Rath von Colmar.

Dem Ersamen wysenn, dem meistere und dem Rot zu Colmar, vnnsernn befündern siebenn herrenn.

Erfamen whienn fundere liebenn herrn, uch figent vnnfer willig bereit dinft algit mit truwen vorgeschriben; liebenn herrn, noch dem vnnd wir von uch gescheidenn im, von eim leger an den andernn big vff letift gon welschen nuwenbürg fümmen of funtag zu nacht der großenn vaftnacht, habenn wir vernummen, das der herhog von bürgundi vund die eitgnoffen ein fürnehmen miteinander gehebt habenn off famftag wer der altenn vaftnacht, noch inhalt eins zedelf worlich vff dag fürgeft begriffenn maltet, Darjun verichloffenn: vff follichs fin wir vund der von ichletftat bouptman eins wordenn mit rott und vufer botichafft zu den von bern jnn daß her gethon vff mentag fru barnoch, vnnd jnn zuerkennen gebenn, Dag wir also gon nuwenburg vff den vorbestimpten suntag zi nacht fummen fint, vnnd vns zu wissenn zethon, weß wir vnns further noch ben bergangen handel haltenn follenn ; follich vnfer erbieten babenn bie berrnn von Bern alf houptlut ber gemeinen eitgnoffenn ju großem band gehabt, und vufer botichafft ernitlich beüolhenn vnns gu fagen, daß wir gan mortun pi jrenn houptluten ritten wollenn, Do verlibenn und jr botichafft wardtenn, Denn i figent jun willenn morgeng mit dem ber off zu brechenn, vnnd oberthalp dem fee im daß fophoifd Landt gu giebenn : Dorumb fige es nott, daß wir mit ben jren gegen inn bon Murtun bffenn ziehenn bund inn mit helffenn furgunehmen, was ban ir wil fin werde. Dem figen wir also noch fümmen und haben ir botichafft zwen lag bund zwo nacht gewardt. Inn dem fo fint Die eitgnoffen zu rott wordenn bund widder hindersich gon Bern gezogen vff Durnstag nest vor Datum dig brieffs, vund babenn frem bouptman git mortum an Fritag vor tag nest vergangen geschriben, bund im beuelhe gethon vnns zu bitten, Daß wir mit im gon bern zuziehenn vnnd ritten

wollenn. Do wollenn die von bern mit fampt jren eitgnoffenn vnnd mit bundtgnoffenn ftrospurg, basel vnnd andere rottichlag thun, weg man fich furrbaffer jun benn sachenn widder die burgundischen haltenn oder brüchenn wolle, deg wir jnn mit rotichlag thun follenn : bem noch figen wir innen zu willenn worbenn vnnd mit jrem houptman gen bern geritten. Do habenn in vnns vor den rot gefant, vnnd vns die fach jm etlider moffenn zuerkennen gebenn, bind bing gedandt beg früntlichen erbieteng bind willigen Dinfts, jo wir gethonn habenn noch üwerm benelhe, vund wo daß jun funftigen gitten imer Do gu fummen wurde, Dag wir je notturfftig wurdenn, Do got por fige, fo wolltenn fie follichenn willigenn Dinft wir jnnen erbotten jnn umerm nammen, nimmer gegen uch vergeffenn, vind noch irem vermugen libg vind gub verdienen : Sabenn die von bern mit vnns geredt, hetten in hundert reifiger pferd gehabt, fie wollten ben berhogen mit aller finer macht behaltenn haben, Dag got von himel wolt, Daß wir zweber tag ce vff gewesenn weren, fo truwen wir zu got, wir wolltenn uwer wigheit vind bins ere und band viff ben tag erholt habenn, wan bie eitgnoffenn habenn fich beg ichlagens unnd fürnehmens beg herhogen von burgund nit versebenn, bund fint Die von strospurg mit jrem jug ouch nit by der geschicht gewesenn, unnd habenn die eitgnoffen über fechbig pferd nit by jun gehabt an follider geschicht. Item vif samftag fru habenn die von bern Der gemeinen eitgnoffenn botichafft bund houptluten vor iren rot befant, bund fich mit jun buderredt junen further gu helffenn, einen gud gu thun, etlich Schlog vund ftett, fo junen nobe an jrem land gelegen, junen helffenn guerobernn, Die junen jun follicher gestalt gelegen fint, Do Durch Den eitgnoffenn großenn schadenn vund verluft dorus gethon mocht werdem Durch den herhogen oder die finen mit leger oder deglichem (sic) friege. Deg habenn fich die gemeinen eitgnoffen genummen zubedenden, vund haben antwurt gebenn vff funtag batum big brieffe : fi figen zu diger git nit geruft, fürther gu gieben in fremde landt, breftenn halp broinan (?) vund etlicher wündther lut, fo in dan haben. vif folliche, fo fint etlich Der eitgnoffenn widder beim gezogen, vnnd fint die von bern, friburg vind folutern, mit fampt jrem Auhang eins wordenn, ein anichlag vind fürnehmen gu thun widder Die burgundischen, fo dan an jrem land gelegen ift, vnnd habenn nach den von strosburg, basel, colmar, schletstat vnnd andere stet und lender gefant off funtag fru, Datum dieß brieffs, vund fy gebetten ernftlich mit bobem fliß jun helffenn follichenn gud vund fürnehmen gu thun, fo fie Dann jun willenn fint, Das wellenn in jun funftiger git uhmmerme vergeffenn. Den jun an bigenn bingen groß und merglichs gelegenn ift, mit viel me wordtenn harinn geschriben nit not gu melbenn- off follich bit habenn fich die vorgemeltenn ftet zu bedendenn genummen, vind habenn Die von ftrospurg vind bafel die antwurt gebenn vor fich : fie habenn öber houptlut zu biel vnnd in andernn legernn, an Die wollen fie follich bitt vnnd forderung bringen, fin jun hoffnung jun fol zimlich geburlich antwurt von jun werdenn. Do habenn wir von colmar antwurt gebenn : wir haben jun benelhe von vnfernn herrnn und fründen, Dag wir ums zu unsernn herrn von bern unnd andernn eitgnoffenn fugen follenn, fo furderlich wir fumen oder mugen, vnnb Do gu thun alleg Daß, Daß wir vermugen, deg willens fint wir noch hutbitag, Dem noch ju fummen, deß fi vins großenn Dand geseit habenn auftat vinifer herrn. Doran vins nit zwifelt uwer wigheit fol an follicher antwurt wir gethonn habenn fein migvallenn habenn, funder Die Ding im beften zubedenden, vff follich gut fagen habenn vnns

Die von bern bescheit gebenn: sp wollenn, sme dem nammen Deß almechtigen gog, ih vff zinstag nest kümpt gon friburg rückenn mit sampt andernn vorgemelt, vand surther vff mitwüch Die burgundischenn zü suchenn son scholssen vand stetten, wo st, erreichenn mügen. noch Der zü sagung wir gethon habenn Den von bern vorgeschribens so habenn die von stroßpürg, mit nammen Friderich von Fleckenstein, bedocht, vad den von bern ouch sollich zü sagen vand antwurt gethon, wie wir, als vorstat vand widder hindersich gon biel geschickt zu Hans von Kageneck alß ein houptman, Daß er mit dem zück visst morn mentag zu nacht sin wol zu bern, gestalt viss zinstag zu nacht gon friburg zu ritten zu vans vand andernn. Haruff, liebenn herrn, so bitten wir üwer wißheit, Daß jr nit zu vadanck von vans habenn oder nehmen wollenn, Daß wir üwer wißheit die botschafft verzogen vand nit so gethon, Dan wir tein eigenschafft noch wissenn habenn mügen Diesser vorgeschribner Ding. Datum vissundag reminiscere, noch mittag zun der virten stunden, anno etc. lxxvjo.

Werner von westhüß der üwernn Hoüptman, und philips von Oberfirch 2c.

# (M. 27.) Philipp von Oberfird an den Rath von Colmar. (Archiv Colmar)

Den Ersamen wisenn, dem meister und dem rott zu colmar, minen lieben herrn und besunder gutenn fründenn.

Erjamen wifenn, fündernn liebenn herrn bund guten frunde, uch figent min willig Dinft alle git mit trumen bund flig vorgeschriben : lieben berrun, noch bem min brüder wersin vnnd ich üwer wißheit geschriben, haben jr vermerct, dem noch wir fürther rudenn vind gidenn wollenn, Deghalp mir an gerung beg gelt abgon wurde, wan gar cofflich zerung do obenan ift, und ich muß alle tag und nacht mit ich pferdenn zwen gulbenn haben, Deg werlin wol weiß unnd gesehenn : ift ein monat fech bund fechzig gulbenn, bud gib mbm ichwager ein monat, fo wir vi fint, wen gulbenn, bund füter, mele, nagel bud ifenn, ift die fum ich habenn muß lr gulben minner Il gulbenn : Do gebenn uwer wißheit mir nit me alle monat ban off ein pfert viij g., ift vff die fechf pferd vierpig und acht gulben, vff follichs ich Dannacht gebenn guldenn noch gieben muß und borgu uwer Diener vergebenn fin : Doch wie bem follich min ichriben uwer wigheit ich gethon, follenn jr worlichenn vernehmen von werlin mym bruder, jo wir anbeimich zu uch fommen, aber ich hab dag gut vertruwen zu ümer wigheit, je bedrachtenn bund bedendenn Sandel miner fachenn, und min guten willen ich ju uch hab und willig Dinft, und thun mir deg ein qulat. Do mit und ich nit Also ichwerlichenn, wie obstot, jun coften, schadenn und verluft ftan wurd, Dag wil ich mit minen willigen Dinften allzit vmb uch verdienen. lieben berenn, mir fint von üwer wißheit gebenn vnnd bezalt wordenn Ir gulden in gold und gelt vff min folt: do hab ich bmb den Bengft ich koufft rrrij guldenn vff gebenn, und fint mir nit me Dan rrr gulbenn jun rappen mung vber bliben, Die ich mit mir von colmar gefurt und genummen, Die ich by verzert hab, Deghalp ich

wollenn. Do wollenn die von bern mit fampt iren eitgnoffenn vnnd mit bundtgnoffenn ftrospurg, bajel vnnd andere rottichlag thun, weg man fich furrbaffer jun benn fachenn widder die burgundischen haltenn oder bruchenn wolle, deg wir jun mit rotichlag thun follenn : bem noch figen wir junen zu willenn wordenn bund mit jrem bouptman gen bern geritten. Do habenn in buns bor ben rot gefant, bund bus die fach jun etlicher moffenn zuerkennen gebenn, vnnd vnns gedandt deg früntlichen erbieteng vnnd willigen Dinfts, fo wir gethonn habenn noch umerm benelhe, vund wo daß jun fünfftigen gitten imer Do git fummen wurde, Daß wir je notturfftig wurdenn, Do got bor fige, fo wolltenn fie follichenn willigenn Dinft wir junen erbotten jun umerm nammen, nimmer gegen uch vergeffenn, bund noch jrem vermugen libg vund gus verdienen : Sabenn die von bern mit vnns geredt, hetten in hundert reifiger pferd gehabt, fie wollten ben hertogen mit aller finer macht behaltenn haben, Dag got von himel wolt, Dag wir zweger tag ce vff gewesenn weren, jo trilwen wir gu got, wir wolltenn ümer wigheit vind ving ere und band vif ben tag erholt habenn, wan bie eitgnoffenn habenn fich deß ichlagens vund fürnehmens deß herhogen von burgundi nit versebenn, vnnd fint Die von ftrospurg mit jrem gug ouch nit by der geschicht gewesenn, vnnd habenn die eitgnoffen über sechtig pferd nit by jnn gehabt an follicher geichicht. Item vif famftag fru habenn die von bern Der gemeinen eitgnoffenn boticafft bund houptluten vor iren rot befant, vund fich mit jun underredt junen further gu helffenn, einen gud gu thun, etlich Schlog vnnd ftett, fo jnnen nohe an frem land gelegen, jnnen helffenn zuerobernn, Die jnnen jnn follicher geftalt gelegen fint, Do Durch Den eitgnoffenn großenn ichadenn vnnd verluft borus gethon mocht werdenn Durch den herhogen oder die finen mit leger oder deglichem (sic) triege. Def habenn fich die gemeinen eitgnoffen genummen zubedenden, vnnd haben antwurt gebenn vif funtag batum big brieffe : fi figen ju biger git nit geruft, fürther gu gieben in fremde landt, breftenn halp broinan (?) vund etlicher wündther lit, fo in dan haben. vif folliche, fo fint etlich Der eitgnoffenn widder beim gezogen, vnnd fint die von bern, friburg vind folutern, mit fampt jrem Anhang eins wordenn, ein anichlag vind fürnehmen gu thun widder Die burgundischen, fo ban an jrem land gelegen ift, vund babenn nach ben von ftrosburg, bafel, colmar, ichletftat unnd andere ftet und lender gefant off funtag fru, Datum dieg brieffs, vnnd in gebetten ernftlich mit hobem flig jun helffenn follichenn gud bund fürnehmen gu thun, fo fie Dann jun willenn fint, Das wellenn in inn funftiger git ubmmerme vergeffenn. Den jun an digenn bingen groß und merglichs gelegenn ift, mit viel me wordtenn harjun geschriben nit not gu meldenn- vif follich bit habenn fich die porgemeltenn ftet zu bedendenn genummen, vund habenn Die von strospurg vund basel die antwurt gebenn vor sich : sie habenn öber houptlut zu biel vind in andernn legerin, an Die wollen fie follich bitt vind forderung bringen, fin jnn hoffnung jnn fol zimlich geburlich antwurt von jnn werdenn. Do habenn wir von colmar antwurt gebenn : wir haben inn benelhe von vnjerm berrnn und fründen. Dag wir unns zu unsernn berrn von bern unnd andernn eitgnoffenn fugen follenn, fo furderlich wir funnen ober mugen, vnnd Do gu thun alleg Dag, Dag wir vermugen, deg willens fint wir noch butbitag, Dem noch ju fummen, beg fi bus großenn Dand gefeit habenn anftat bunfer herrn. Doran bung nit zwifelt üwer wigheit fol an follicher antwurt wir gethonn habenn tein migvallenn habenn, funder Die Ding im besten gubedenden, vff follich gut fagen habenn vnns

Die von bern bescheit gebenn: sy wollenn, jme dem nammen Deß almechtigen got, ih vif zinstag nest kümpt gon friburg rückenn mit sampt andernn vorgemelt, vund further vif mitwüch Die burgundischenn zü suchenn jun schlossen vund stetten, wo si, erreichenn mügen. noch Der zü sagung wir gethon habenn Den von bern vorgeschribens so habenn die von stroßpürg, mit nammen Friderich von Fleckenstein, bedocht, vund den von bern ouch sollich zu sagen vund antwurt gethon, wie wir, als vorstat vund widder hindersich gon biel geschickt zu Hans von Kageneck alß ein houptman, Daß er mit dem zuch visst morn mentag zu nacht sin wol zu bern, gestalt visst zinstag zu nacht gon friburg zu ritten zu vuns vund anderun. Haruff, liebenn herrn, so bitten wir üwer wißheit, Daß jr nit zu vndand von vuns habenn oder nehmen wollenn, Daß wir üwer wißheit die botschafft verzogen vund nit so gethon, Dan wir tein eigenschafft noch wissenn habenn mügen Diesser vorgeschribner Ding. Datum vis suntag reminiscere, noch mittag zun der virten stunden, anno etc. lxxvjo.

Werner von westhüß ber üwernn Houptman, und philips von Oberfirch 2c.

## (M. 27.) Philipp von Oberfirch an den Rath von Colmar. (Archiv Colmar)

Den Ersamen wisenn, dem meister und dem rott zu colmar, minen lieben herrn und besunder gutenn fründenn.

Erfamen wifenn, fündernn liebenn beren vnnd guten frunde, uch figent min willig Dinft alle git mit truwen vnnd flig vorgeschriben : lieben berrnn, noch bem min brüder werlin vund ich üwer wigheit geschriben, haben jr vermerct, dem noch wir fürther rudenn bund gidenn wollenn, Deghalp mir an gerung beg gelt abgon wurde, wan gar coftlich zerling do obenan jft, und ich muß alle tag und nacht mit ich pferdenn zwen gulbenn haben, Deg werlin wol weiß unnd gesehenn : ift ein monat fechig vund fechzig gulbenn, vnd gib mym ichwager ein monat, fo wir vß fint, wen gulbenn, bund füter, mele, nagel bud igenn, ift die fum ich habenn muß lx gulben minner Il gulbenn : Do gebenn üwer wißheit mir nit me alle monat ban off ein pfert viij g., ift vff die fechf pferd viertig und acht gulben, vff follichs ich Dannacht gebenn gulbenn noch gieben muß und borgu uwer Diener vergebenn fin : Doch wie dem follich min ichriben üwer wißheit ich gethon, follenn jr worlichenn vernehmen von werlin mym bruder, jo wir anheimich zu uch fommen, aber ich hab dat gut vertruwen ju uwer wigheit, jr bedrachtenn band bedendenn Sandel miner fachenn, und min guten willen ich gu nich hab und willig Dinft, und thun mir deg ein guat. Do mit und ich nit Alfo ichwerlichenn, wie obstot, jun coften, schadenn und verluft ftan wurd, Dag wil ich mit minen willigen Dinften allgit bmb uch verdienen. lieben berrnn, mir fint von uwer wißheit gebenn unnd bezalt wordenn ir gulden in gold und gelt vif min folt: do hab ich umb den Bengft ich foufft rrrij guldenn vif gebenn, vod fint mir nit me Dan grr gulbenn jun rappen mung vber bliben, Die ich mit mir von colmar gefurt und genummen, Die ich by verzert hab, Deghalp ich

gelth notturfftig bin, vnd bit üwer wißheit, Daß ir mir rrg gulden schicken wollen, rr jngolt vnd rr jn rappen, mit der nesten botschafft jr vnns thün werdenn, wen ich sin vast nottursstig bin, jnmoß wie obstot, vnd mich nit haran zulossenn, wil ich alle zit vmb üwer wißheit verdienen. Ouch, liebenn herrnn, jch hab miner hußfrowen geschriben vnd jr etwaß mit sollichem brieff zu schickenn, hab ich Heinrich üwerm botten, bringer diß brieffs, entpsollen zu fertigen, bit ich üch, mir sollichen brieff heim gon oberkirch zu fertigen, so surverlichenn jr mügen, vnd ob mir antwurt widder uwer wißheit zugeschickt von miner hußfrowen würd, bit ich üch, mir mit der nestenn botchafft jr zu vns har zu schickenn, wil ich alzit willig sin zuuerdienen. Datum vs suntag reminiscere anno etc. lxxvj.

Phillipps von Oberfird.

(M. 28.) Jacomet von Mahno an den Herzog (Dep. mil. exxvin) von Mailand.

Dem Erlauchten und Trefflichen Mailändischen Herzoge, meinem sonderlichen herrn, herrn!

Da ich die Majestät des Königs ersucht, er möchte mich entlassen, nahm er mich bei der Hand, führte mich abseits von seinen Leuten und sagte mir, er möchte Ihre Exzellenz benachrichtigen, daß der Herzog von Burgund dem König von Frankreich anerboten, den Herzog von Orleans zum Herzog von Mailand zu machen, indem er ihm nachgewiesen (dimostrando luy), daß er mit den Schweizern nur deßhalb einen großen Krieg sühre, um mit seinem Kriegsvolke dem Staate Ihrer Herrlichkeit näher zu sein. Der König von Frankreich und der Herzog von Burgund sollen einzig zu diesem Zwecke zur Unterredung zusammen kommen (deno esere insieme). Einmal das Gespräch gehalten und Seine Majestät, der König von Frankreich mit seiner Herzogin von Savonen werde einer Kriegserklärung gegen Ihre Herrlichkeit beispslichten. Anderes ist mir nichts begegnet, außer daß ich nicht recht gesund bin.

Aus London, den 10. Märg 1476.

Ihrer Erl. Herrlichkeit geringster Diener Jacometus de Manno.

11. März (Montag).

(M. 29.) Rathsmannal Bern. XIX. 58. 59. (Archiv Bern)

An vogt zu Erlach, das er die Buchsen zu Nüwenburg zu min Hrn. Sannden vertige.

Un die von Brugg, Lengburg, Arow, Schenkenberg, Zofingen, Aarburg, angends zu min Hrn. zu ziehn, den nächsten gon Friburg.

An den von Banmoß, den von Nüwenburg ettwas slächter Buchsen zu lichen und die andern her zu vertigen und gut hut, sorg und kuntich. zu haben.

(M. 30.) Rathemanual Freiburg.

(Archiv Freiburg)

(Eidg. Abich.)

Mars II. Lundi post Remin. Est ordonne, que lon tiroit atot la Bandeire. In dem namen Gotz. Capitain : mons. Rod. de Wipens cheval. Banderet : Rolet Adam et son porteur Jehan Cordeir. Conseillie : Jehan Mestral, Hensli Föguilly, Willi Tochtermann, Pierre Ramus.

(Parti) lundi de nuyt et venu mardi deuant jor a Romont. A Romont le Sieur de Wirie a lle chevaulx et XIIIe fant a pie enclos. C gentilzhomes.

La dame est a Genève quam vidit — et ses bandieres deuant les gens.

Le Seigneur a la chambra a losanne, circa mille.

Le Seigneur de miolan et anthoine dorlie circa IIII mille gens de pays.

legat a chambery a IIII cheuaul.

Le duc est a losanne et cuicha le mardi nuyt et sen va vers madame. Et est le bruyt, qu'il a XIIII M. archiers et C<sup>m</sup> gantois et se dit, que de (? là) vient deuant fribourg. Et nescit, quod non vidit, sed audivit, quod ipse dux duxit bis tantum d'artillerie sicutante.

(M. 31.) Tag zu Luzern, 11. März.

Mur von Lugern, Uri, Schwyg, Unterwalben und Bug befucht.

Da jenseits des Gotthards in Livinen, Mainthal und Bomatt (Formazza) besteutende Theurung herrscht und deßhalb viele herüber kommen, um Korn zu kaufen, so hat man die alte Ordnung des Kornkaufs wegen erneuert. Denen von Livinen ist gestattet, herwärts Altorf so viel Korn zu kaufen, als jeder auf seinem Rücken über den Berg tragen mag; das sollen sie aber beim Eid in ihrem Lande behalten. Man soll in den Aemtern der Eidgenossen, bei den Klöstern im Aargan vorsorgen 2c., das kein Korn aus dem Lande verkauft, sondern Alles auf die offenen Märkte zu Zürich, Luzern und Zug geführt werde.

# (M. 32.) Der Bischof von Como und seine Collegen (Dep. mil. cxxxx) an den Herzog von Mailand.

Unser Erlauchtester und Vortrefslichster Herr. Der Herr von Oprlen hat gesagt, daß die hochmögenden Gesandten, welche bei seinem Herrn waren, eine sehr würdige Rede zum Lobe seiner Herrlichkeit gehalten hätten, welche damit schloß, daß Ihre Erzellenz dieses Bündniß und Einverständniß, daß zwischen diesen Herrschaften zu Stande gekommen, ewiglich halten werde und selbst der Tod es nicht zu brechen vermögen werde zc. Diese Rede habe seinem vorgenannten Herrn wohlgefallen, aber ohne Zweisel mißfällig habe er vermerkt, daß sie nicht andre Dinge außeinander ge-

sest hätten, und daß sie so plöglich von Genf verreist seien, ohne irgend einen Schluß gemacht, noch von seiner Herrlichkeit sich verabschiedet zu haben. Er drang daher in uns, wir möchten Ihrer Herrlichkeit schreiben, daß Sie nach Ihrer großen Klugheit in irgend einer guten Weise und nach Ihrem Gutfinden, dafür sorgen möchten, daß sein vorgenannter Herr über das empfundene, nicht geringe Wisvergnügen, zufrieden gestellt werde. Wir benachrichtigen Ihre Hoheit davon, wie es unsre Pflicht ist, und empfehlen uns Ihnen.

Benf, 11. März 1476.

Derfelben Ihrer Erlauchten Berrlichfeit Diener :

Br. Bischof von Como. Palavicinus Marcio. Antonius de Aplano.\*)

\*) Anton d'Appiano, ben wir noch mehr treffen werden, war ordentlicher Gefandter am savonischen Hofe. Er stammte aus einem burgerlichen Sause am Bercelli Thore, bas Mailand ausgezeichnete Juristen, Aerzte und felbst Führer ber republikanischen Barthei geliefert hatte. Auch Diefer d'Appiano zeichnet sich durch politischen Scharfblik und Geschmeidigkeit aus.

# (M. 33.) Der Bischof von Como und seine Collegen (Dep. mil. cxxx) an den Herzog von Mailand.

Unfer Erlauchtefter und Trefflichfter Berr! Bas den Unfall des Berrn von Burgund betrifft, fo murde Unfangs ber Berluft beffelben meit höher geschätt, als er gewesen ift. Wir suchten mit unendlichen Gründen biese erlauchte Frau zu beftarten, bag fie fich über die Berge gurudgieben möchte, um ihre Berrlichfeit und ihre Berren Sohne und diefen ihren Staat ju retten : jenfeits der Berge wenigstens wurde es Ihre herrlichteit für die Erhaltung desselben an nichts fehlen lassen und mehr thun, als für Ihren eigenen Staat. Und darauf bin redete Jeder mit ihr febr eingebend und auf's Freundlichste (gratiosamente). Ihre herrlichkeit antwortete, daß fie fich an das halte, was wir fagen, und daß das ihre Buflucht fei, wenn befagter Fall eintreten follte; doch ftebe es um die Perfon des gnadigen herrn nicht ichlimm. Er fei an Leuten, an Geld, an Artillerie zu Kraft gekommen und in einem Stande, daß er fich bald wieder erholen werde. Mis wir benn von Stunde gu Stunde horten, daß das Unglud geringer fei, als das erfte Gerücht es dargeftellt, wie Ihre Berrlichfeit aus Briefen des Joh. Bet. Panigarolo und aus den von uns überfandten Ropien der Briefe des vorgenannten herrn entnommen haben wird, worin er feinen Entichlug hierher zu fommen, mittheilt, - aus einer andern Ropie, welche wir Ihnen hier eingeschloffen senden, vernehmen Gie jest im fernern, daß er um einiger Drohungen willen, welche die Schweizer gegen ben Ort Romont ausführen, mit feinem gesammten Lager nach Laufanne tommen will, - so haben wir an besagter Rückfehr der gnädigen Frau nicht weiter getrieben, da es ichien, daß wir damit feine gunftige Aufnahme fänden. - Diefen Morgen haben wir zwei Briefe von Ihrer Berrlichteit erhalten, ben einen an genannte Madame, ben andern an uns. Nachdem wir ben unfrigen gelesen hatten, theilten wir besagter Madame Inhalt und Absicht beffelben mit und übergaben ihr den ihrigen. Auch haben wir fie wiffen laffen, was Ihre Berrlichfeit nach Turin an Francisco von Petrajanta geschrieben hat und die fehr großen Anerbietungen, welche Gie jenem hochmögenden Prafidenten und ben Rathen, für die Bewachung bes Landes jenseits der Berge haben machen laffen. Francesco felbit bat orn. Antonius (d'Appiano) von Allem benachrichtigt, und durch den Rath an Madame über dieje hochft würdigen Anerbietungen ichreiben laffen. Madame murde eine Abidrift des Schreibens Ihrer Berrlichfeit ausgefertigt. Madame dantt Ihrer Berrlichteit für Alles und erflart, fie habe völliges Bertrauen zu Ihnen, jedenfalls aber gedente fie mit genanntem herrn von Burgund gusammen gu treffen, um Geine herrlichteit, wie fie fagte zu besuchen und condoliren. Bir haben nicht vernommen, was fie Anderes ju thun vorhat. Deute follte der Berr von Dirlen und der Bouverneur von Rigga (Antoine d'Orlier) abreifen, um fich gleichfalls zu genanntem herrn zu begeben. Doch haben fie die Abreife bis morgen früh verschoben. Auch haben wir noch nicht vernommen, aus welchem Grunde fie hingehen.

Der Graf von Genevois (James von Savohen) langte gestern mit dem Rest seiner Kompagnie und vielen Edelleuten, wie wir Ihre Hoheit schon durch andere Briefe benachrichtigt haben, an. So oft Madame uns sieht, beklagt sie sich mit irgend einem Wort über die Walliser, indem sie gleichsam zu verstehen gibt, daß Ihre Exsellenz, wenn Sie wollten, dem vorbeugen könnten. Man antwortet bescheidentlich (honestamente), so kurz als möglich auf ihre Worte. — Anderes, das des Aufzeichnens werth wäre, gibt es für jest nicht. Wir empsehlen uns Ihrer Hoheit erzaebenst.

Gegeben zu Genf, den 11. März 1476.

Ihrer Erlauchten Berrlichfeit Diener :

Br. Bischof von Como. Palavicinus Marcio. Antonius de Aplano.

12. Marg (Bregor).

(M. 34.) Rathsmanual Bern. XIX. 60.

(Archiv Bern)

Berfammlung von fehr viel Burgern.

An all Stett und lännder miner orn gebiett, sich nach allen Iren vermögen zu gerichten mitt guten harnasch, werinen und besunder houptharnasch, Wenn In min orn. ambieten, angends zu zeziehn, dann der Burgunsch Gerzog mitt ganger macht wider bar In zieche vif min orn Ir lannd, lüt, lip und gut zu bekrenken.

An Gemein Eidgnon, von Stetten und lannden, Ir bottsch. zu lugern zu haben vif Sunntag zu nacht mitt vollkomner gwallt angends gegen den Burgunsch. Herzogen zu ziechen. An Straßburg, Basel, Collmar, Slettstadt, das sie Ir treffenlich bottich, oud daselbs haben und angends gerüft spen, mit lib und gut zu zeziechen, denn er Zes mitt aller Macht vif unser lannd zuch.

Desglichen Biell und Nüwenstatt, Ir funtich, tag und nacht zu haben und min frn von Basell zu verkunden.

(M. 35.)

Bern an Colmar.

(Ardiv Colmar)

Den frommen fürsichtigen wifen Burgermeister und Rat zu Basel, unsern Brüderlichen frunden und getruwen lieben Ephgenoffen.

Bufer fruntlich gutwillig dienst Bud was wir eren vermögen gunor, Fromm furfichtig wiß, Sunder gut frund und getruwen Endgenoffen, uns ift bet warlich gutommen ein gidrifft, der wir uch harinn Copie ichiden, Darug ir merdenn den gewaltigen gugug, jo der burgunich bertog bet vif vas und ander von nuwem fürnhmpt, darumb wir nu einen tag gemeinenn vnfern Epogenoffen gefatt haben, uff fontag nechft fomenbe zu Lucernn mit vollem gewalt zu find, angends im mit macht zu begegnen; bid begernn baruff an uwer bruderliche lieb, ud nach allem uwerem vermogen gu gerichten bnd uff unfer furer verfunden ju bns geftrads zezichen, ouch ümer treffenlich bottichafft vff ben vorberurtten tag mit vollkommenem gewalt zu vertigen, und folich junfell angends vniern puntgenoffen von Stragburg, Colmar, Schletiftat und andern zunerkunden tag und nacht, Dag in jr bottichaft ouch uff folichen tag vertigen, und nut bestermunder fich mit aller macht und besunder mas in reifiger uff bringen mogen, vns uff furer verfündung zu ze vertigen, vnd darumb zu werben vnd fein fost darim gesparenn, und besunder ouch im suntgouw, by uch und sug ze verfügen, habernn und ander notturfft bus bmb pargelt ju gefüren : bas ift on zwifel alles notturfftig bud tund darinn allen flig: wir haben auch bet enthalten und unfer ortichlog nach not turfft besetzen laffen, bamit fient got truwlich beuolben. Datum ginftag nach Reminiscere, vast schnell, lxxvjto.

Schultheis und Rat zu Beren.

(M. 36.)

Bern an die Gidgenoffen.

(Aus Schilling)

(Lag auch aus dem Bielerarchiv vor mit dem Auftrage, Biel folle folches dem Bijchof von Basel und nach Mümpelgart melden.)

Unser früntlich willig Dienst und was wir in allen Sachen Ehren und Trüwen vermögen, bevor; sundern lieben brüderlichen fründe, und getrüwen Eidgnossen: Alsdann ihr us Bewegnuß brüderlicher Trüw zu uns sind gezogen und mannlich mit uns gegen unser aller sienden gearbeit haben, alsdann von üwern und unsern Alt-fordern an uns ist gebracht; deß sagen wir üwer brüderlichen Trüwen grossen Danck, mit Erbieten, das nach allem unserm Bermögen, ungespart Libs und Guts ewiglich zu

perdienen, und thund daby üwer sonderbaren fründschafft warlich zu wissen, daß der Burgunich Gergog uff vergangenen Samitag zu Noharet fin Muster gehebt, und hat ich uff Sonntag darnach gen Jungy gefürdert und gucht in ganger Macht wider in Savon bis gen Lofann, angends uf uns und unfer erblichen Lande ju griffen, er fertiget auch mit ihm fin Buchsen und was er vermag und find ihm zukommen, als wir das merden, fast vil Lubten, er hat auch etlich ber Ginen toden laffen, barumb das in ihm zu verstan haben geben, die Tütschen siend ungewapnet, und von fins Berlufts wegen ift er zween Tag und Nacht ohn Spis und Trank gewesen, also in Ansechen deffelben, und was üch, uns und gemeiner Tutschen Nation baran ift gelegen, jo begehren wir an üwer brüderlichen Liebe, alle die üwern mit ganger Macht, fo ftard und ichnelle bas jemer fin mag juguruften, und nutit bestminder uwer Botten mit vollem Bewalt zu fertigen, uff nechstfommenden Sonntag zu Racht zu Lugern an ber Berberg ju finde, morndes Unichlag ju tunde, dem vermelbten Bergogen, der nut bochers begert bann unfer aller Berberben nach allem finem Bermögen zu fürbern, mannlich und ritterlich zu begegnen, darzu wir auch alles unfer Bermögen, Libs, Gutes, und was und Gott in verlichen hat, unerschrockenlichen segen und nit liden wellen, fiwer Liebe werd besglichen auch handlen; damit find dem allmechtigen Gott in Trüwen befohlen. Datum, zinstag nach Reminiscere, Anno LXXVI.

# (M. 37) Le Duc de Bourgogne au sieur (Barante XXI. 66.) du Fay de Luxembourg.

Nous vous mandons et commandons, très étroitement enjoignons, qu'incontinent et sans délai tous ceux de nos ordonnances, tant hommes d'armes, archers, arbalétriers, qu'enfans à pied ou autres gens de guerre, qui dernièrement ont été avec nous aux champs, que vous trouverez, vous les preniez et appréhendiez au corps, quelque part que vous pourrez les trouver, et que prestement, sans attendre autre ordonnance ou commandement de nous, vous les mettiez au dernier supplice sans mul épargner et sans faveur et dissimulation aucune. Quant aux archers, arbalétriers, piquiers et couleuvriniers, qui de nouveau viennent à notre service, et sont à présent sur les champs, il leur est ordonné et commandé de par nous, sous la même peine, de marcher en toute diligence vers nous, sans faire aucun séjour en chemin ; et s'ils y faisaient quelque délai, notre plaisir est, que vous procédiez contre eux dans la forme ci-dessus déclarée, sans y faire faute en aucune manière.

Donné à notre camp devant Lausanne, le 12 Mars.

(M. 38.) Betrajanta\*) an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxxxi)

Dem erlauchteften Fürsten zc., herrn Galeaz Marie Sfortie, Bicomte (Vice Comiti), Mailändischem Herzoge.

(Durch Boften, fcnell, fcnell.)

Meinem erlauchteften und trefflichften herrn! Rach dem Befanntwerden des

Rampfes (conflicto) des Herzogs von Burgund hatten der hochmögende Präfident und die Räthe das richtige Borgefühl, daß es große Bestürzung und allerlei Gemurmel (murmutione) absehen würde. Einige fürchteten, der Sieg der Schweizer würde weiter in den savohischen Staat hinübergreisen; Andere besorgten, daß der König von Frankreich jest auf alle Beise die Regierung dieses Landes werde ändern wollen; noch Andere sagten, Ihn zu verlehen und siehe Hatte zur Bertheidigung bieten, sondern vielmehr suchen, ihn zu verlehen und sich Bortheile anzumaßen (usurpare), und überhaupt im Allgemeinen und im Besondern vermehrt Einer des Andern Furcht, indem sie untereinander alle die llebel besprechen, welche begegnen können. Destalb haben Präsident und Käthe beschlossen, an die bedeutendsten Edelleute, deren jedoch wenige sein werden, an alle Städte und einige der größten Ortschaften dieses Staates zu senden, daß zene kommen und diese Abgeordneten schieden möchten, und bereits senden sie Boten, so daß auf den 20. des Monats alle versammelt sein werden, um zu hören, was der Rath mitzutheilen hat.

Die Besprechung wird in allem und in der Hauptsache die sein: Es sollten Alle guten Muthes sein, sich aufmuntern, fröhlich und gutwillig bleiben; erstens, weil ungeachtet der genannten Schlacht der Herzog von Burgund so mächtig sei, daß er bald an den Schweizern Rache nehmen und der gnädigen Frau jenseits der Berge nichts Unangenehmes werde geschehen lassen; sodann, weil der König von Frankreich gutwillig und ein guter Bruder gegen sie sein werde. Aber das werden allgemeine Redensarten in die Luft hinaus gesprochen sein.

Das Besondere und das wovon sie mehr Wesens machen, was auch die Hauptursache dieser Zusammenberufung ist, ist wohl das, alle Soldaten die Wohlgeneigtheit Ihrer Hoheit wissen zu lassen, und Ihre Bereitwilligkeit und Liebe gegen Madame, und Ihre großen Anerdietungen. Deßhalb wollen sie auch, daß ich überall mit dabei sei, um mich persönlich Allen zu zeigen, als ob mich Ihre Erzellenz einzig deswegen hieher gesendet und um ihnen endlich den Inhalt des Briefes zu zeigen, welchen Sie mir unmittelbar nach dem Bericht von genanntem Zusammenstoße geschrieben haben.

Sie haben mir diese Dinge gesagt, damit ich Ihre Herrlichkeit davon benachrichtige, indem sie dieselbe inständig um Nath bitten, ob das Ihnen wohlgethan scheine, oder ob Sie dafür halten, sie sollten, außer vorgenannten Dingen, das Eine oder Andere hervorheben oder sagen, sie würden Ansicht und Nath Ihrer Erzellenz befolgen. Sie beklagen genannte Madame, daß sie solchen in vergangener Zeit nicht besolgt habe, \*\*) denn sie würde in diesem Falle heute nicht jenseits der Berge sein. Ich werde die Antwort Ihrer Hoheit abwarten und empfehle mich demüthigst Ihrer Gunst.

Turin, 12. März 1476.

Es zeichnet :

Der ergebenfte Diener Franciscus Betrafanta.

<sup>\*)</sup> Petrasanta, von mail. Abel, ift ber Schwarzseher in ben mail. Depeschen. Intriguant wie er war, ubte er großen Ginfluß auf ben Rath von Turin.

<sup>\*\*)</sup> Sforga hatte ber Bergogin von Cavopen Die Reife gu Rarl abgerathen.

# (M. 39.) Der Bischof von Como und seine Collegen (Dep. mil. cxxxII) an den Herzog von Mailand.

Unser Erlauchtester und Trefflichster Herr! Wir haben diesen Brief bis heute zurückbehalten, weil Madame bat, wir möchten unsere Antwort nicht ohne die ihrige
senden, auch haben wir zugewartet, um zu sehen, ob etwas Neues vorfalle. Diesen Abend hat der Herr von Burgund einen Brief an Madame geschrieben, vom 11. dieß aus Orbe datirt, worin er sie benachrichtigt, daß er mit seinen Leuten dort angetommen sei, weil er vernommen, daß die Schweizer jedenfalls auf Romont rücken wollten. Und um Rath zu schaffen, daß weder diese Ortschaft, noch irgend eine andere ihres Landes Schaden nehme, sei er näher gerückt und benachrichtige sie, daß er sein Lager bei Lausanne aufschlagen werde. Auch werde er ihr Tag für Tag die nöthigen Nachrichten zukommen lassen.

Madame sagt, der Reiter, der diesen Brief gebracht, erzähle, er habe den Herrn von Burgund\*) und den Herrn Don Federigo, welche vorausgegangen, um das Land, wo man das Lager ausschlagen sollte, zu besichtigen, bei Lausanne verlassen. Dier beisgeschlossen sinden Sie den Brief genannter Madame, welche, nebstdem daß sie beständig mit uns wegen der Walliser hadert und sich gleichsam beklagt, wie wir in unserm frühern Briefe geschrieben haben, nun selbst auch, wie Sie sehen können, über die Walliser an Ihre Ezzellenz schreibt und dies hauptsächlich, weil ihr neuerdings die Nachricht gebracht worden ist, daß sie 15 Meilen von hier einen, Villeneuve genannten, Ort eingenommen haben. Man sagt, es sei ein trauriges Nest; doch sagen einige auch, es sei ein gutes kleines Schloß und ein sester Paß und sie haben alle Leute, die drin waren, getödtet.

Palombaro, Gesandter seiner Majestät des Königs Ferdinand, wird morgen abreisen, um zu genanntem Herzog von Burgund zu gehen, aber bald zurücksehren, wie er saat.

Bir empfehlen uns Ihrer Erzellenz und werden Sie Punkt für Punkt über alle Borgange, von denen wir hören, in Kenntniß segen.

Benf, den 12. Märg 1476.

Es zeichnen :

Ihrer Erlauchten Herrlichkeit Diener Br. Bischof von Como. Palavicinus Marcio. Antonius de Aplano.

\*) Richt Karl, sondern fein Stiefbruder, ber große Baftard, war mit bem Pringen von Tamm nach Laufanne vorangereist.

## 13. Märg (Mittwoch).

(M. 40.) Rathsmannal Bern XIX. 61—64. (Archiv Bern)

Min orn haben mitt der meren Sand gerathen, das min or der Marggraff bi der pflicht sinns burgerrechts loben foll, Die bei der statt ze beliben und nitt von

Synnen ze tomen, benn mitt miner orn willen und die git, fo er bie ift, i ichriben an tein ennd, benn mitt miner orn wuffen.

An Hannsen von Baldegg, das er minen hrn, wenn man Im verfünd, Reifig fnecht schiek.

An vogt von Nidow, das er den win har vertige, der minen hrn gehört t das er sich gen Nüwenburg füg und die büchsen, der VIIII sind und suss eine her gen Nidow und von dannen harvertige.

An Constanz, Rauenspurg und lindow. an si mog gelengt haben die handli wider den Herhogen von Burgun ergangen und wie er in willen sie, wider off zu ziehen. das si bedenken, was dem heiligen rich und gemein tütscher nation dan gelegen ist und ein zal volks zu ross und fus, sunder Buchsen schüpen zu nrüften, das si dann uns zu ziechen.

An Schaffhusen und fant gallen, die felben Ir punden zu ermannen, wie

man Inn verfünt, das fi bann jugiechen.

An Friburg, was der vogt von Erlach her geschriben hat, das si sich o wüssen dernoch ze hallten, und das si min Grn knecht, so von Murten darkomn sind, wider dahin schien und si die Iren ouch dahin tüben und das si Ire kunt haben und was Inen begegne, das min (Orn) zu wüssen tüben.

An die von Soloturun die warnungen, wie fi an min orn gelangt find. (Bersammlung des Raths zu einer 2ten Sitzung) vnd darzu gemein Bur von der von Murten wegen die zu besetzenn.

An Stett und lannder, von den fnechten wegen gen Murten zu tund, anger und onn verzug.

## (M. 41.)

Bern an Biel.

(Archiv Biel xvi. &

Bunser frunntlich diennst und was wir eren vermogen zuvor, from, fürne wiß, Sunder gut frunnd und getruwen Eydgnossen. ower schrifften an unus gelan haben wir gesechen und keinen zuisell, üch spen hutt unuser brieff und dar I vnuser offenthallt us was ursach erscheint worden, dabi wir das lassen beliben i tund üch daruff zu wüßen, das unus hütt durch kuntschafft zukomen ist, den B gunschen Herhogen mitt ganzer macht zu losann und sin wagemburg off dem zu sin, angends wider unus all zu rach siner schand zu handelln. Darumb wir ku schafft vsgevertiget haben und warten stundtlicher underrichtung, die wir üch dar als wol billich ist, allzit wellen verkünden. Harumb spen gerüst mitt allem, So zu trost mag erschiessen, desglich wir ouch tun werden mit gotts Hilfs, der üch al well behalten. Datum Mittwuchen nach Reminiscere lrzvjo.

Schulthes und Rat zu Berrnn.

(M. 42.)

Bajel an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den Ersamen, wisen, vnsern besunder lieben und gutten frunden und getruwen Buntgenossen, dem Meister und dem Ratt zu Colmar.

Bnser fruntlich willig dienst altzyt zuwor, Ersamen, wisen, sunder Lieben vnd gutten frund vnd getruwen Puntgenossen. Was vns von vnsern bruderlichen frunden vnd getruwen Gidtgenossen von Bernn in dirre stund in schneller Il schrifftlichen zustommen ist, werden jr an den bygeleitten Copien vernemmen, das wir üch derselben vnser Eidtgenossen schrieben nach verkunden, bede des angesetzen tags halb vnd sust haben wa nach ze richten, gar mit fruntlicher beger solichs andernn üwern zugewannsten von Keysersperg, Münster vnd Türken ouch gütlich ze verkunden. Geben uff Mittwochen nach Reminiscere, in der dritten stund nach mittag, vast schnell, anno zc. Irrojto.

hanns von Berenfels, Ritter, Burgermeifter und ber Rat ber Stat Basel.

(M. 43.) G. Moresino an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxxxm)

Dem Erlauchtesten Fürsten und trefflichsten herrn Galeazo Marie, Mailändischem herzoge zc.

Erlauchtefter und Trefflichfter Fürft! Um 12ten langte einer meiner Boten an und brachte mir einen Brief, den mir einer meiner Freunde ichreibt, worin er fagt, daß am 2. Marg bie Schweizer bas Lager bes Bergogs von Burgund angegriffen, wie Ihre herrlichteit bereits wiffen wird und daß fie alle feine Bombarden und Edlangen genommen, worunter eine Bombarbe, ju beren Begführung es 30 Bferbe bedarf. Auch haben fie alle Munition genommen und er war auf ein Jahr lang mit Lebensmitteln verseben. Ferner haben fie 7 Standarten gewonnen; die größte berfelben bat die Gemeinde Schwyg (Cuizo) erhalten; diese war gang von Gold, mit einem großen Kreuz in der Mitte, — überdieß noch 10 fleinere Banner, eine Rifte voll Goldthaler, eine Rifte voll Taffen und anderes Silbergefchirr, eine Rifte, in der ich ein Seffel befand, gang von Gold, mit andern folden und noch vielen andern Sachen, die er mir nicht beschrieben hat. Und die Schweizer haben von den ihrigen nicht mehr als 20 Mann verloren und nicht viele Berwundete, auch auf Seiten der Burgunder feien nicht viele Todte gewesen - nur fagt er, daß die Schweizer, welche im Schloß Granfon waren, alle umgefommen; er ichreibt auch, daß die Mannichaft ber Schweizer mit großer Festlichkeit nach Saufe gurudtebre. Anderes vernehme ich für jest nichts. Ich empfehle mich Ihrer Excelleng.

Begeben zu Lugano 13. Marz 1476.

3hr getreuefter Diener :

Gabriel Moregino.

Honnen ze komen, denn mitt miner Grn willen und die git, so er hie ift, nut schriben an kein ennd, denn mitt miner Grn wuffen.

An Hannsen von Baldegg, das er minen Grn, wenn man Im verkund, III Reifig fnecht ichid.

An vogt von Nidow, das er den win har vertige, der minen orn gehört und das er sich gen Nimenburg füg und die büchsen, der VIIII sind und suff eine herab gen Nidow und von dannen harvertige.

An Constanz, Rauenspurg und lindow. an si mog gelengt haben die handlung wider den Herhogen von Burgun ergangen und wie er in willen sie, wider vis su ziehen. das si bedenken, was dem heiligen rich und gemein tütscher nation daran gelegen ist und ein zal volks zu ross und fus, sunder Buchsen schüßen zu wäg rüsten, das si dann uns zu ziechen.

An Schaffhusen und fant gallen, die felben Ir punden zu ermannen, wenn

man Inn verfünt, das fi bann zuziechen.

An Friburg, was der vogt von Erlach her geschriben hat, das si sich ouch wüssen dernoch ze hallten, und das si min Hrn knecht, so von Murten darkommen sind, wider dahin schicken und si die Iren ouch dahin tühen und das si Ire kuntsch, haben und was Inen begegne, das min (Hrn) zu wüssen tühen.

An die von Soloturnn die warnungen, wie fi an min orn gelangt find. (Bersammlung des Raths zu einer 2ten Sitzung) vnd darzu gemein Burger

von der von Murten wegen die zu besetzenn. An Stett und lännder, von den knechten wegen gen Murten zu tund, angends und onn verzug.

# (M. 41.) Bern an Biel. (Archiv Biel xvi. 89)

Bunser frunntlich dienust und was wir eren vermogen zuvor, from, fürnäm, wiß, Sunder gut frunnd und getruwen Eydgnossen. vwer schrifften an vans gelangt, haben wir gesechen und keinen zvisell, üch syen hutt vanser brieff und dar Im vanser vssechen vas versach erscheint worden, dabi wir das lassen beliben und tund üch daruff zu wüßen, das vans hütt durch kuntschafft zukomen ist, den Burgunschen Herhogen mitt ganzer macht zu losann und sin wagemburg vss dem zuzug sin, angends wider vans all zu rach siner schand zu handelln. Darumb wir kuntschafft vsgevertiget haben und warten stundtlicher underrichtung, die wir üch dann, als wol billich ist, allzit wellen verkünden. Harumb spen gerüft mitt allem, So üch zu trost mag erschiessen, desglich wir ouch kun werden mit gotts hilfs, der üch allzit well behalten. Datum Mittwuchen nach Reminiscere lexvio.

Schulthes und Rat zu Berrnn. (M. 42.)

Bafel an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den Ersamen, wisen, vnsern besunder lieben und gutten frunden und getruwen Buntgenossen, dem Meister und dem Ratt zu Colmar.

Bnser fruntlich willig dienst altzyt zuwor, Ersamen, wisen, sunder Lieben und gutten frund und getruwen Puntgenossen. Was von vnsern bruderlichen frunden und getruwen Eidtgenossen von Bernn in dirre stund in schneller Il schrifftlichen zustommen ist, werden jr an den bygeleitten Copien vernemmen, das wir üch derselben unser Eidtgenossen schriben nach verkunden, bede des angesetzten tags halb und sust haben wa nach ze richten, gar mit fruntlicher beger solichs andernn üwern zugewannsten von Kensersperg, Münster und Türken auch gütlich ze verkunden. Geben uff Mittwochen nach Reminiscere, in der dritten stund nach mittag, vast schnell, anno zc. lexvito.

hanns von Berenfels, Ritter, Burgermeifter und der Rat der Stat Basel.

(M. 43.) G. Morefino an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxxxm)

Dem Erlauchtesten Fürsten und trefflichsten herrn Galeazo Marie, Mailändischem herzoge 2c.

Erlauchtefter und Trefflichfter Fürft! Um 12ten langte einer meiner Boten an und brachte mir einen Brief, den mir einer meiner Freunde schreibt, worin er fagt, daß am 2. Marg die Schweizer das Lager des herzogs von Burgund angegriffen, wie Ihre Berrlichfeit bereits wiffen wird und daß fie alle feine Bombarben und Echlangen genommen, worunter eine Bombarde, ju beren Begführung es 30 Pferde bedarf. Auch haben fie alle Munition genommen und er war auf ein Jahr lang mit Lebensmitteln verfehen. Ferner haben fie 7 Standarten gewonnen; die größte derfelben hat die Gemeinde Schwyz (Cuizo) erhalten; dieje war gang von Gold, mit einem großen Kreuz in der Mitte, - überdieß noch 10 fleinere Banner, eine Rifte voll Goldthaler, eine Rifte voll Taffen und anderes Gilbergeschirr, eine Rifte, in der ich ein Seffel befand, gang von Gold, mit andern folden und noch vielen andern Sachen, die er mir nicht beichrieben hat. Und die Schweizer haben von den ihrigen nicht mehr als 20 Mann verloren und nicht viele Berwundete, auch auf Seiten ber Burgunder feien nicht viele Todte gewesen - nur fagt er, daß die Schweizer, welche im Schloß Granfon waren, alle umgefommen; er schreibt auch, daß die Mannicaft ber Schweizer mit großer Festlichkeit nach hause gurudtehre. Anderes bernehme ich für jest nichts. Ich empfehle mich Ihrer Excellenz.

Gegeben zu Lugano 13. März 1476.

3hr getreuefter Diener :

Gabriel Moregino.

# 14. Mara (Donnerftag).

# (M. 44.) Rathsmannal Bern XIX. 65-67.

(Archiv Bern)

An vogt von louppen, das er das fornn her vertige und ob Jemant ütit lieps hab und fin gellt oder gellts werd, das fi das her flöden zc.

An den vogt und houptman zu Murten, das er funtich, nachts vif den waffer haben und was Inen begegne, uns das wüffen ze laffen.

An die von Friburg. Ir Bottich, ouch gan luzern vif den tag zu vertigen,

Ungesechen was min orn und Inen daran ift gelegen.

An die von Friburg. was min Grn Jet von funtsch. begegnet ift, Innh. der Copph, das si ouch Ir ervarenn haben und min Hrn wellen mornn ir Bottsch. zu Inen vertigen fürer zu tund, als si werben vernemen.

Desglich an die fromen Ritter und fnecht fo ba ligend.

An vogt zu Erlach. fin kuntich, fürderlich zu haben und min hrn ichriben ben von landron und Nüwenstatt zu ze ziechen.

An die von Nüwenstatt, Inn zu ze ziechen, das sy not. besglichen an die von landron, dann mines Orn des Marggrafen will sy dabi.

## (M. 45.) Bern. (Archiv Bern, lat. M. A 446. E. Abid.)

Die Eidgenossen schiefen den Heinrich Spieger mit Aufträgen an den König von Frankreich. Der Brief nennt ihn einen: "armorum hostiarius, quem et virtus celebris et strenuissima virium exercitatio nobis acceptissimum efficit."

## 15. März (Freitag).

## (M. 46.) Rathomannal Bern XIX. 70.

Archiv Bern)

An die von Basell, Straßburg, Sletstadt, Collmar und ander zu vnns gewandten; das si mitt gangen Machten zu ziechen, dann der Herhog zu losann lig, mitt ganger vnsäglicher macht und das si das angends tun on verzug, So stark und so bald si mogen.

#### (M. 47.)

### Rathemannal Freiburg 179.

(Archiv Freiburg)

Veneris ante Oculi.

Scribere a wipens et Euerdes, que mettent a Bulo en garnison chescun XV hommes.

Illi de bulo dixerunt et excusarunt se pro Illis tribus, qui se absentarunt. Item Illi de gruyere dicunt, quod bona Illorum de bulo sunt eis confiscata.

Item Illi de gessenay et de Sibental volunt sibi administrari victalia vltra possibilitatem eorum.

Item Illi de gruyere et ceteri volunt, quod Illi de bulo vadant de leur persones et atot (avec) leur bestes et appley (atelage) en butinage et burgarda et non volunt eis partir. Item lez menassent de lour butar (mettre) le feu. Item que Ilz tiegnent bien curt le chastellain de bulo et ly mengent tous sez biens et ly on prit largent de la duchissa et la sarra. Item volunt en domaige exire. Scribere ad gruyere, quod abstineant.

# (M. 48.) Bern an Luzern. (Archiv Luzern u. Schiffing)

Den frommen, fürsichtigen, wijen Schultheissen und Rat zu Lugern bunfern funbern bruderlichen frunden und getruwen lieben endgenoffen embieten wir Schultheiß und Rat zu Bern binger gutwillig bienft und was wir Gren bermogen gubor und thund dabi ümer lieb zu muffen, das der Burgundich bergog jes ane allen underlas mitt zuruften fint Buchien, Wägenn, luten und andern Dingen fich richt, angends vif vnns und vinifer erblich land und lut, fo wir ju uwern frommen voraner in vinifer gesworn pund gebracht und uns mitt denselben zu üwer brüderlich truw ewenklich verpflicht haben, juziechen, vins ve voran und darnach fich und ander an lip, Ere und gut, so höchst im möglich ift, zu ichedigen, zu vertriben und mitt ichantlichen lafterlichen teben, als er im off one fürgesat hat zu vernichten, des wir so gewüss und hoch underricht find und von fund zu ftund werben, das daran gant fein Zwifel ift. Alfo in ansechen beffelben und bes hochen vertrumens, fo wir ju umer bruderlich liep haben, fo bitten, begeren und manen wir diefelben fo hoch und tieff, als wir folichs dheinis wegs thun follen und mogen, ud mit ganger macht geruft ze halten bud vff vunfer jegig vermanen angends, fo ftart und treffenlich ir das jemer mogen, jug uns und unnfer Statt ju gieben, unnfer lip, leben, Ere, stät und harkommen zu retten. So wollen ouch wir mit üwerm und und ander üwer und vinfer endgenoffen und zugewandte gefruwen biftand mit allem, das vinis gott je hat verlichen, gegen dem felben herhogen mannlich und ritterlich tratten, bud inn mitt hilff gottes und üwer aller, vnns bijen vnnfern gemeinen vind, dem nut begirlicher ift, bann bunfer gemeiner undergang, abladen und folichen umb och und viver ewig nachkomen für unns und unnfer ewig nachkomen ungespart lips und guts verdienen. Datum fritag nach Reminiscere Anno zc. Irroj.

## (M. 49.) Bern an Basel. (Archiv Basel)

Bunser fruntlich gutwillig Dienst und was wir Eren und guts vermogen zuvor, krom, fürsichtig, wis, Sunder brüderlich frund und getruwen lieben epdgn. In ansieden diser Sweren löhff und besunder In ernstigem bewegen, was uch und allen üwern und vossern zugewandten daran zu ab und vissang ist gelegen, habend wir gevertiget gewisse kuntschafft der Ding, wo der herhog und Inn was zu rüstung Willens und fürsat er sie, zu erlangen und viss einen zugewanten souden halten mogen, begegnet — daß der vermelt herhog allen imen zugewanten fürsten und Hern hatt geschriben und umb Hülff gemant, und ist viss mittwoch nechstvergangen von Nozoree gen Jönh, gon Orba und hutt dadannen gen Losen mitt großer macht komen und wartet daselbs siner büchsen, die er von allen sinen Elossen, Stetten und landschorren besandt und ettlich nuw lassen giessen. So hat er vuch allwegen siner lüten herus vertigen laussen und söllen sich zucz Im sügen. Die

Saffonich herzogin, die Ir bottschafft zu Orba, Mitt namen den Herren von vyolan bi Imm gehapt hat, mitt V<sup>m</sup> der Bottschafft, von lütk mitt Sechstusent, die von Gent mitt fünftusent, die bolonesen mitt fünftusent. So sind di lügelburger Jet di Jmm und so bald die zucz Im kommen, der er ouch Sünderlich wartet, So ist er In willen, sin vagenburg daselbs zu slagen, Sin ordnung zu machen und sich dann gestracks herus zu fügen, Sin lager für Murten ze nemen und nach erobrung desselben für Friburg, dahin Inn die Saffonischen stäts wisen\*), zu keren. Er ist ouch In dem fürsat ze sterben oder das zethund und dann fürer, was tütsch spricht, Im zu koufster dienstbarkeit zu trengen.

Getruwen lieben brüderlichen frund, Ir mogen verfton, das an bifen fachen uwer bnd vnfer aller genesen und vertriben ftat und das uns allen zu unfrem teil nitt minder not ift, gegen aller tützichen jungen liephabern, ze werben und arbeiten, gegen diesem vnnferm gemeinen höpt vigent dapfferlich zu handlen, das wir ouch ze vnnferm teil mit allem bem, So wir vif lip und Gut vermögent, thun wellen - harumb, bitten, begeren ond vorderen wir Inn frafft unnferer versigelten pund, uch mitt aller macht, fo ftard uch die durch uch und ander umer jugewantten möglich ift, angends und one allen verzug geruft zu halten und vif vnnfer verfünden geftrads uns zu ze ziechen und bar Inne fein fürwort noch entladnis zu nämen, dann es gang not und es dar Inn nitt anders, dann mitt vinfer aller getruwer zusammen gesatter frafft zu handeln ift, und was wir uch bar Inn ichriben, des hallten uch vff vnnfer ere vnd glouben und bewerben uch ane beduren Kostens vmb allen Reisigen gezug, üch vermoglich mitt mechtiger bewarung, buchsen und ander Geschütz. Es mag nitt lang verzug noch harr ertragen, beghalb ber fost bester ringer wirdt. Go wellen ouch wir mitt uwerm und ander unfer endg, und zugewandten hilff an Inn fo mannlich und vnerschrofenlich ziechen, das wir vertruwen, Inn ab buns allen mitt der hand zu laden. Wir begeren ouch, folich mehnung vnnferen gnädigen hern von Bafel ouch zu verfünden, fich dar In zu richten, denn wir Inn durch dis brieff ouch wollen gemant fin. Dar Inne bewisen uch nach vnnserm hochen vertruwen. Das wellen wir ungespart lips und guts umb uch und uwer ewig nachtomen ewentlich, So lang ber grund vnfer Statt ftat, verdienen und begeren des uwer fruntlich Antwort bi bisem botten. Datum Fritag Rach Reminiscere Anno Dt. Irrbi.

Schulthes und Rat zu Bernn.

\*) Die Savoper hatten einen besondern Groll auf Freiburg, weil fie wohl merkten, bag es fich von Savopen losmachen wollte.

### Bedula.

Diesren Hand ein gesellen gefangen by Remunt vis der wacht, ist genant Johan pain de trempgapon vß dem land der morhaura vnd ist ein diener eines Edelmans genant Jacob do pont von der zambra. Derselb Jacob sin Her ist dahinden beliben vnd ist aber der gesangen mitt dem Herr von virie Haryn von Remont komen. Der Herr von virie ist Hauptman zu Remont vnd kam gen Remont an Zinstag nechst vergangen spat Pinin vnd Hatt by Im lle Pserd vnd by XIIIe Fußknechten, die sint ouch vast landlüt mitt spiessen vnd mitt schüßen vnd komment hemerdar mer lüten nachhin vnd sint by hundert Edler daselbst.

Stem ob das volt dartomen, fpe wenig volfs dafelbft gefin.

Die Herhogin von Sauon Hatt der gefangen zu Jenff selbst gesechen und hatt nitt vil volcks by Ir, Sunder hatt Iren Reysigen Zug dem Herren von der kamber, dem Herren von myolan und antheno von orlye Empfollen. Der herr von der kamber ist zu losen mitt thusen mannen und die andern zweie mitt vierthusent und sint als landtlät und die sugent sich zu der Nuwenstatt, So die walliser Inhand.

Der graff von Remont Rittet deraffter mit IX Pferden, die Im Nach Nechernt. Der Herhog v. Burgund ift zu losen und ift am Zinstag zenacht nechst vergangen da gelegen und was In willen, als die gemeinen sag wer, sich zu der Herhogin In Sauod zu fügen.

Bud der Herhog Habe bi Im riij thusent bogner und by Hundert thusent gantois und ist ouch die gemein sag, sich den Nechsten für diß Statt friburg zu fügen und sin wagenburg daselbst zu Schlachen. Der gefangen spricht, er wüsse nitt und Habe nitt gesechen des Herhogen Büchsen Züg. Er habe aber wol gehört, das er Jest zwurent so nil Zügs, als er vormals verloren Hat, wider umb zesament habe lassen bringen.

Der legat ift hindersich geruckt gen famrach und rittet mitt vier Pferden.

Er hatt ouch füro geredt, der herr von tshachelgunon ine tod, als die gemein iag ipe.

Bergl. Freiburger Manual vom 11. März (M. 30).

# (M. 50.) Der Herzog von Mailand an seinen (Dep. mil. cxxxiv) Gesandten in Rom.

Adresse: (nach de Gingins ergänzt): Dem Bater in Zesu Christo, dem Herrn (Sarcromoro d'Ariminio Bischof) von Parma, unserm lieben Rath und Gesandten zu Rom. schnell

Mein Herr! Bon den Dingen jenseits der Berge werden Sie gehört haben. Wir denken, daß der Stoß, den der Erlauchte Herzog von Burgund von den Schweizern ershalten hat, auf anderer Seite Aehnliches abwenden wird, so daß die Sache Italiens, wenn nicht ganz von der Besorgniß, so doch von der Ausführung dessen, was vielleicht übler beabsichtigt war, befreit sein wird. — Doch muß man von Augenblick zu Augensblick wachsigen, um des Wechsels und der Sprünge willen, welche das Glück oft macht und darf von den angemessenen und nothwendigen Borkehren nicht ablassen, sons dern muß in seder Weise auf die allgemeine Vereinigung Italiens hinarbeiten. Wenn dieselbe praktisch ist, so wird sie, wenn irgend ein dringend Bedürfniß dazu kommt, nicht versehlen, Gestalt zu gewinnen und zu einem passenden Abschluß zu gelangen, zum Heil und Frieden aller Staaten diesseits der Berge.

Bigevano, 15. Marg 1476.

Es zeichnet

Galeaz Maria Sfortia Visconti, Herzog von Mailand 2c. Cichus (Cecco Simoneta, der Kanzler).

Es zeichnet

## 16. März (Samftag).

(M. 51.)

## Rathemannal Bern. XIX. 71.

(Archiv Bern)

An die von Schaffhusen, Sankt Gallen und Rottwyl. In frafft der geswornen punden angends zu uns zu ziechen, In ansechen dieser swären louff.

An Achshalm. das er nitt gestatt, das Jemand zu Murten denen, So har geuertigt sind, ügit des Iren beschädige oder anrüre, Straff lips und guts zu vermiden; das er die Capell und Spittell ouch Schulen abthue und alles Holly hin In tue zu Bollwerken zu rüsten.

### (M. 52.)

# Bern an Bafel.

(Urchiv Bafel)

Getruwen lieben Eidgnoßen. diser Stund Sind vnns aber zwo gewüsst kuntschafften, der wir vns warlichen Hallten, zu komen, darus wir verstan, an disen dingen nitt verzugs zu sind. Herüber well sich üwer brüderlich lieb, Inhalt vnnser beieff, zu rüsten vnd mitt aller macht, So bald das Sin mag, zu vnnser Statt fügen, dann wir wol wüssen, das der Burgunsch Herhog dheinen willigen vffenthallt tut, wellen ouch das vnserm gnedigen Herrn von Basel verkünden. Dat vff Sampstag vor Oculi Anno etc. vt in litteris.

## Bewiß funtichaft.

Einer ift gezogen von Benff barus durch des Burgunichen Berhogen gezug, der dann lit zu losann und darumb und fin person hatt ein plat allernächst by losann in einem frowen closter genampt Bellevaut und hatt daselbs vffgeflagen fin gezelt und hatt noch nit vast groß vold by 3m und hatt gebetten mit grossem usruffen durch das gang land das menglich hut da fi, ze tund ir muftre und föllent der von Jent by Im tomen zwentig tusent, der er wartet und darzu Buchsen von Ranse und so bald er versampnet fin gezüg, jo wil er fin lager flagen für friburg und meint ju ichiden us dem land Tichablais ein aut gal wider die wallijer und ben herren von Grepers und tujent Pferd jollent tomen gen Bull, die huten dafelbs Inngehaben und fol das gar fürglich bescheden. Die Safopijd Berhogin ift zu Jenff in irn ftatt flechtlich und hatt by ir hundert fus fnecht. Der Berhog begert vaft, das fi zuo Im tom, aber fi ichett iwer von Jenff zu icheiden. Die lamparter ziechen vaft hinweg und man hatt fie nit mögen enthalten, dann fi find irs Solds übel galt. Min Berr phillip von Saffon hatt ein groß gug in der preg und min from von Savon bejorgt fich vaft vor 3m, und hatt geschitt die huten zu Camrach gu beffern und fterden. Der füng ift mit groffer macht gu Lyon und der Bergog beforgt vaft vor 3m, bas er etwas vff bis fiten fürnem.

(M. 53.)

Bern an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den frommen fürnemen und wisen, Meister und Rat zu Collmar, vnnsern befundern lieben guten fründen und getruwen pundgnossen.

Bufer früntlich gutwillig dienft, und was wir eren und guts vermogen zu vor. Fromm fürsichtig wis, Sunder gut fründ und getruwen lieben pundgnoffen, inansechen bijer iweren louffen, baran vch, vnns vnd allen unfern zugewandten vff und abgang ift gelegen, Daben wir vegevertiget gewuß funtichafft, wo ber Burgundich berbog nach finer velflucht und wes er ju furfag fie: und ift buns bifer ftund ju ganger warheit, ber ir uch vif vniern glouben hallten mogen, begegnet das der genempt bergog durch vifichriben all die finen und ander jo er vermag, beruff, und vff Mittwuchen iet vergangen ju Nogoree erhept und gon Jony fomen, und badannen gon Orba und hutt gon lofen, in willen fich bafelbs mitt buchfen, magnen und ander notdurfft zu ruften, und angends nach besampnung vil volks, des er noch von der Saffonichen herhogin und fuß in wart ift, berus off bunfer explic land mit aller macht ze ziechen, fin jugelegt ichand mitt rach zu beffern ober ju fterben. Getruwen lieben frund, jr mogen verftan, bas an bifen fachen uwer und unfer aller gnesen und vertriben ftat, und das unns allen zu unnferm teil nitt minder nott ift vil und verer hilff gu fuchen, Dann bem Burgunichen berhogen, ber boch niemant vnberufft laft, vnd baruff gegen biferm vnferm gemeinen höptvind mannlichen guhandeln, das wir ouch zu bunferm teil mitt allem, fo wir bg lip bud gutt vermogen thun wellen. Darumb bitten, begeren und ernordern wir in frafft unnfer verfigelten pund, od mitt aller macht, So ftard och die durch och ond ander zugewandten moglich ift, Angends und ane allen verzug zu zerüften und geftracks zut unns zu ziechen in unfer Statt, und barjnn bhein fürwort noch entladnis zenemen: und was wir uch berinn bes bertogen halb ichriben, des hallten och vff vnnjer Ere und glouben, und bewerben och ane beduren fostens, omb allen reifigen jug och vermoglich, denn es wirt langen verzug noch toften nitt haben: vnd wir find in willen mitt ower und ander unfer endgnoffen und zugewandten hilff, An Inn so mannlich zu tretten, das Imm minder Ere und mer ichadens mitt hilff des barmhertigen gottes, des hand bis har truwlich gevochten hat, mus begegnen. Der felbe welle ower bruderlich früntschafft in fälden und eren behallten, und wie wol wir vis des zu vwer lieb gang versechen; dannocht begeren wir heruff vwer gutig Antwort. Datum gar plent, vff fampftag vor Oculi, Anno etc. lxxvj.

Schultheis und Rat zu Berrn.

(M. 54.) 3. Palomaro an Ferdinand I. König von Neapel. (Dep. mil. cxxxv)

Dem Erhabenen (Serenissimo) König Ferdinand.

Ihre Majeftat!

Da ich vernahm, daß der Erlauchte Herzog von Burgund nach der von den Schweisgen erhaltenen Niederlage mit seiner Mannschaft, von der er wenig verloren, nebst dem -

Erlauchten Herrn Don Frederigo, bei Laufanne wieder ein Lager beziehe, beschloß ich, in Folge meiner Besprechung mit der Erlauchten Madame von Savonen über jenen Gegenstand, von dem ich in einem andern meiner Briefe Ihrer Majestät geschrieben habe, hieber zu kommen und den Herrn Herzog und Don Frederigo zu besuchen. An eben dem Tage, an dem ich ankam, langte auch genannter Herzog von Burgund und der Erlauchte Don Frederigo in Laufanne an und schließ besagter Herzog in derselben Nacht im Lager, eine halbe Stunde von Laufanne, in einer Holzhütte, die er sich hatte machen lassen.

(Der Gefandte berichtet nun von ben ausgetauschten Soflichfeiten und redet bann von einem in Frage ftebenden Beirathsprojeft gwifden ben Baufern Cavonen und Gigilien 2c. - Er fahrt bann fort:) 3ch habe fodann die Urfache ber Rieberlage erfahren wollen und fand nach bem, was mir durch die Unfrigen und durch Andere gefagt worden ift, fie fei jum größten Theil durch die Unordnung und durch die Salsftarrigfeit des befagten Bergogs veranlagt, welcher, gegen den Rath Aller, barauf bestand, dem Feinde an unwegfamem, für die Bendarmen ungeeignetem Orte entgegenguruden. Gine andere Irjache, fagt man, fei bie, bag alle feine Leute ungufrieben gewesen, theils weil fie feit mehreren Monaten nicht bezahlt worden, theils weil Seine herrlichkeit fie mit Gewalt bei bojem Better unter vielen Biberwärtigfeiten im Felbe ju lagern zwingen wollte und jest nach ber Niederlage, in welcher ein Jeder verloren bat, was er befag, ohne ben Leuten Beld zu geben, um fich in guten Stand zu feten, jest zwingt er fie wieder gegen ihren Billen ohne Belte, noch Gutten in's Lager gurudgutebren, nennt fie alle Berratber, welche bavon gefloben feien, um ihm eine ichmähliche Niederlage zu bereiten und in die Gewalt bes Ronigs von Frankreich ju bringen oder ihn todten ju laffen, und viele andere grausame Worte mehr, daß Alle ungufrieden und außer sich find (desperati). Er ift ein Mann, ber feinen Ropf hat und feinen Rath annehmen will. Wie ein Bergweifelter hat er fich wieder in's Feld begeben und will, daß jedermann ihm dahin folge, und boch fann er niemand dagu bewegen und bleibt allein, und obwohl er ben gangen Tag Befehle austheilt, daß die Leute fommen, findet er boch feinen Behorfam, im Gegentheil febren fie nach Saufe gurud. Er will Niemand hören, außer fich felbft, woraus ihm augenicheinlich und wie man benten fann eine große Laft erwachfen muß; und, was ichlimmer ift, er hat fich an einem fehr ungunftigen Ort gelagert, so daß der Feind mit wenig Bolf ibm febr beichwerlich werben fonnte; benn er fonnte mit Leichtigfeit bis jum Lager fommen und mußte man nothgedrungen entweder schmählich (vituperosamente) flieben, oder es wurde, wenn man fich jur Wehre fegen wollte, ber Bergog mit all ben Seinen, ba er fehr wenig Bolf im Lager bat, gefangen werben; benn die Uebrigen liegen in ben fleinen Orticaften umber, vier, fechs und gehn Meilen entfernt, und wurden bei dem fleinften Lärm bavon flieben. Ich bielt für recht, Ihrer Majeftät bavon Nachricht zu geben, bamit Sie wiffen, iu welchen Berhaltniffen (in quale termine) diefer herr durch feine balsftarrigfeit und durch feinen Widerwillen, von Jemanden Rath anzunehmen und Alles nach feinem Ropfe zu machen, fich befindet. Ich befürchte, aus biefer Urfache werbe er jedenfalls in furger Zeit gu Grunde geben, was uns, besonders für herrn Don Frederigo und für uns Andere, leid thut.

Die drei Gesandten, welche, wie ich Ihrer Majestät schrieb, der Erlauchte Herzog von Mailand am Tage vor der Niederlage an den Herrn Herzog von Burgund abgesandt hat, haben ihm ihre Auswartung gemacht und dabei ein Gerede zu seinem Ruhm und Lob angestellt, weiter aber nichts vorgebracht.

Als die Nachricht von der genannten Niederlage zu ihnen gelangte, flohen sie angstvoll aus dem Städtchen, wo sie sich befanden und kamen, nachdem sie die ganze Nacht marschirt, nach Genf. Da hielten sie bei genannter Madame von Savoyen und erzählten ihr den dem Derzog von Burgund widersahrenen Unfall, indem sie dieselbe zu überreden suchten, über die Berge nach Piemont zu fliehen. Darauf antwortete diese ihnen: Da ihr Bruder, der Herzog von Burgund, am Leben sei, so schlage sie diese Niederlage nicht hoch an und wolle auf keinen Fall zurücktehren, indem sie spissig bemerkte, sie habe noch gute Doffnung auf ihren Bruder, den König von Frankreich. Sie ermunterte sie auch, nicht abzureisen, bevor man die Einzelnheiten des Borfalls vernehme und sie sich ausgesprochen hätten, warum sie hergesandt seien. Sie jedoch, sei es aus Fürcht, sei es aus anderm Beweggrunde, wie dem sei, reisten sosort ab und ohne Ausenthalt, wie ich vernehme, bis Mailand.

Genannte Madame hat an der plöglichen Abreise besagter Gesandten großes Bohlsgesallen gehabt; denn das Einvernehmen und die gute Freundschaft könne, wie sie selbst mir sagt, nicht von Dauer sein; und sie arbeitet, so viel sie kann, nach der einen und der andern Seite hin. Sie zeigt sich sehr unzufrieden über dieselben (die Gesandten), weil sie vernommen, daß sie überall, wo sie durchgekommen, die Sache des Herzogs von Burgund in Mißkredit gebracht. Sie glaubt, der Herzog von Mailand habe es auch so gemacht. Wir hat genannte Madame auch gesagt, sie habe das den Herzog von Burgund wissen lassen und besonders, daß der Herzog von Mailand sie immer überredet habe, zurückzukehren, indem er sie diesseits der Berge vertheidigen wolle. Sie sagt, sie habe ihm für seine Anerbietungen gedankt, wolle aber nicht zu ihm zurückehren (et del tornare lo exclude), denn sie ist ihm nicht gewogen; sie wollte, er wäre nicht im Einvernehmen mit dem Herzog von Burgund.

Daneben kann man nicht genug sagen, wie wohlgemuth diese Madame ift, und welch ein Trost es ihr gewesen ist, aus Briefen, die Ihre Majestät uns geschrieben, das Wohlsein und die gute Geneigtheit Ihrer Majestät zu vernehmen. (Folgen wieder Complimente und Friedensbezeugungen, namentlich darüber, daß der König dem "Bund von Italien" entgegen sein werde. Dann fährt Plombari fort):

So bald ich die Niederlage des genannten Herrn vernahm, meldete ich sie Ihrer Majestät; jest kann ich als sicher berichten, daß die Schweizer und Deutschen den Sieg nicht weiter verfolgt haben, sondern mit der reichen Beute für einige Tage nach Hause zurückgekehrt sind. Dann erschienen sie wieder vor einer Ortschaft vier Meilen von hier, welche genannter Herr vor drei Tagen verließ, um hieher zu kommen und heute Morgen kam die Nachricht, daß die Schweizer besagte Ortschaft verbrannt haben und dabei vernimmt man, daß sie muthiger seien und begieriger als je, mit genanntem Herrn Herzogen ein ander Mal zum Schlagen zu kommen. Ich sage Ihrer Majestät, wenn diese Schweizer ihren Sieg verfolgt hätten, sie hätten hier die Stadt Lausanne, was eine große Ortschaft ist, eingenommen und auch Genf, wenn sie dahin gegangen, wäre in großer Gesahr gewesen (di perdersi), und nach Einnahme dieser beiden Städte hätte sich der Rest dieses Savohischen Staates diesseits der Berge in schlimmer Lage befunden und die Person dieser erlauchten Madame, mit all ihren Kindern, welche bei ihr sind, würde nicht nur von den Schweizern, sondern auch von ihren eigenen Berbündeten und Berwandten bedrängt worden sein, wenn genannter Herr Herzog dieses Land ganz verlassen hätte.

Wenn der Rönig von Franfreich eine noch fo kleine Demonftration ju Bunften des

Herzogs von Lothringen hätte machen wollen und die Deutschen andrerseits in Burgund eingefallen wären, was sie an ihrer Stelle thun konnten, so hätten sie nicht nur den Herzog von diesem Unternehmen, das er nothwendig hätte aufgeben müssen, abgebracht, sondern auch jene Staaten in große Gefahr, verloren zu gehen, besonders wenn der König die Maske abgelegt (scoprendosi) und die Deutschen geradezu unterstützt hätte. Nun denke Ihre Majestät, wie die Sachen in diesem Falle gegangen wären, da nach der Niederlage, als die Leute des Don Frederigo und Andere vom Lager nach Genf flohen, bei der Stadt und in der Stadt Gelder, Pserde und andere Sachen geraubt wurden, ja ich sage, in Genf selbst, in den Häusern, nimmt man ihnen die Pserde und führt sie hinweg.

Es wurden Pagen des Herrn Don Frederigo geplündert und tausend Unanständigfeiten verübt und wenn ich mich nicht gerade an Ort und Stelle bei besagter Madame
befunden hätte, so wären sie noch schlimmer behandelt worden. Ich tonnte ihnen viel
Schutz gewähren und Madame selbst hatte viel Mühe (peno) damit, weil sie nicht befehlen konnte, denn die Stadt steht in zeitlichen wie in geistlichen Dingen unter dem
Bischof, und die Leute des genannten Bischofs waren die Ersten zum Rauben, denn die
Pferde fanden sich im Stalle des Bischofs. Nie sah ich unter Leuten, welche sich sür Freunde ausgaben, ein schlechteres Benehmen und übleren Billen: Und das so sehr, daß
es Herrn Don Frederigo recht dünkt, daß ich Ihrer Majestät schreibe. Demüthig zu den
Füßen Ihrer Erhabenen Königl. Majestät empfehle ich mich.

Begeben zu Laufanne ben 16. Märg 1476.

Ihrer toniglichen Majeftat Diener :

30h. Plombari.

Anmert. Diefer Brief bes neapolitanischen Gefandten am favonischen Sofe murbe nach Dep. 139 in Alerandrien aufgefangen und befindet fich barum im Mailander Archiv.

17. Marg (Conntag Oculi).

(M. 55.) Rathsmanual Bern. XIX. 73. 74. (Archiv Bern)

Un hoptman ju Murten bas er baran fie, bas ber hag gemacht werb.

An den von Balmos, das er die Büchsen, so Im wasser funden vnd vff granson gewesen sind vnd ouch die langen Buchs, die tschan tschedina hinder Im hatt, her schick vnd die andern, so den von Nüwenburg verlichen sind, behalt.

(M. 56.) Bollmacht bes Raifers Friedrichs für Besler. (Archiv Bafel)

Dem erwürdigen Alexander, Bijchof von Forli, des pebstlichen stuls mit gewalt de latere durch tupschland legaten, und dem wirdigen unserm geistlichen lieben Gregorio Desler in beden rechten doctor, probst zu Kanthen unserm prothonotario.

Friberich von gottes gnaben Romijder feifer, allant merer bes Richs, zu hungern,

Dalmacien, Croacien etc. funig, in Ofterrich heryog 2c.

bodwirdiger und erwirdiger geiftlichen lieben. Bus zwifelt nit, uch fig zu wigen, das in vergangen tagen zwuichent vis, dem Romischen Rich und viserm bug Ofterrich einsteils und dem allerdurchluchtigften Karle bergogen von Burgund, onferm aller liebsten gefipten vettern und sin herschafften andersteils, ein frid beschlossen und bestet ist worden, den wir ouch, als ubertragen ward, hand laffen offenbaren. Wir hand aber verstanden derielb Bergog von Burgund wolle die Schwiger befriegen und Friburg beligen (belagern), das vor gyten von vuferm bug Ofterrich geuallen ift; \*) und berfelben fach halb die Schwyger ben burchluchtigen Sigmund Berhogen von Ofterrich, fürsten, vnfern allerliebsten vettern und andere, die inen verbunden find, inen zu helffen gemant hand, fidmals das benfelben vil onfers heiligen Romifden Richs undertonen verpflicht find, buntnuß halb hilff jutun, sehent das es nit anders gan wirt, denn das alls bing in ungeftimfeit komen werdent, und das der vorderig krieg ernüwert werd, das uns fur war leit it; wann wir hoffent, die tutich nation solt durch den friden also vereiniget werden, das all andere frieg zurufgeichlagen in möchte, wider die unglaubigen \*\*) friegen. Wir ermanent pud begerent mit fliß, das ir den vorgenanten friden inmaß, als er gemacht ift, also wollent behalten und wollent verschaffen mit dem vorgenanten herhogen von Burgund mit allem flig, das er wolle friden haben zwuschent den Schwigern und iren buntgenogen; ob auch zwuichent inen utit were, da durch in vriachen hetten zu kriegen, wollent wir mit allem flig und ernft ichaffen, das durch billiche Mittel und wifen gefest und vereiniget werd wann, wirt der frid nit gemacht, so wird kein zwifel fin, vnser allerliebster vetter berhog Sigmund buntnuß halb er mit den Schwißern hat, in große frieg verfaßet, das immar wir nit mochten also lagen hingan, dadurch die handlung zwüschent uns und dem herzogen von Burgund zu nüt käment. Darumb schaffent, als wir üch an zwifel getrimen, das der frid gemacht werd und bliben mög, viff das all vordrigen sachen werdent gesehen, geacht, erdacht und geglicht. Darin werdent ir uns ein sunder wolgenallen tun. Geben zu der Ruwenstatt rvij des monat Mert, Anno Irrvi -, vniers Raiferthums im rriiij und unferer riche, des Romischen in rrung und des hungrischen im rviii Jaren.

Kantonsarchiv Basel. Actenband A G 5 Fol. 146; auf Fol. 145 steht der lateiniche Text des Briefes.

Das fonnten Die Deftreicher faft nicht vergeffen, vergl. Die Correspondeng mit Rarl bem Rubnen in Chmel's monum. habeb.

\*\*) Ein Rreuging gegen bie Turfen, welche unlängft Konftantinopel erobert, mar langft projectier. Cummen, welche fromme Unbacht ju biefem Zwede geruftet, foll unter Unberm Rarl ber Rubne zu feinem Schweizerfrieg benugt haben.

### 18. März (Montag).

(M. 57.) Rathsmannal Bern XIX. 74—76.

(Archiv Bern)

Un die von Bafel. was der Gr. von Grhers bar geschriben hatt und das fi fich efter e fürderen.

An vogt und die statt von lengburg. was vermuglich von mannspersonen ist, die harzeschicken und den alten Hessen daheim lassen, und wer daheim blib, das die den andern harnesch lichen.

Un die von Sanen und ofch, man well fi nu ze mal zu dem Grafen von Gruers ziechen laffen, doch daß fi im velld zu min orn. fommen.

An Bijch, vnd Houptmann zu Sitten, wie die louff Jet stann vnd das fi Ir vermögen an die vind keren truwlich und min hrn verkunden, was Inen begegne.

An die von Friburg, das si woltun und wellten Schregell und andern helffen umb ettwas ladenn gon louppen, dann es Jet not sp, off min orn kosten zc.

An vogt zu Nidow, das er dem vogt zu souppen zweh vas mitt win laffen an allen verzug.

(M. 58.) Bern an Biel. (Archiv Biel XVI. 90)

Bunser frünntlich willig dienst und was wir Eren und guts vermogen zunor, sürnämen, from, wysen, sunder lieben guten fründ und getrüwen Ehdgenossen. Das so Ir vans geschriben, haben wir verstanden, sunders der Münt halb lassen wir üch wissen, das wir In allen unnsern landen dieselben münt, wie dan sölichs vor angesechen worden, und vansern Eydgenossen zugesagt gewesen Ist, nemen wellend, der zutt und wyl disk triegsgeschessten ungestilt blibend, he doch umb alle alte schuld und zing, sol bezalung beschechen, wie hienor gehalten Ist. Dis wolten wir üch off üwer beger un underricht nit lassen, Duch so werden wir off nechstomenden frytag In dem namen gotts mitt aller vanser macht vsziechen, verkünden wir üwer liebe, sich des wissen zehalten. Mit ernstlicher beger, üwer gewunen gut trüwlichen und vsfrecht zu bütigen, als wir üch ganz vertruwen, wellen wir vanuerdient nitt lassen, wir schicken üch and allerleh nüwer mär, so vans warlichen zu geschriben und gesagt sind, als Ir die an den hier In verschlossen Coppyen sechen mogend dann vagezwiselt wor In wir üch dienstlichen willsaren könden, sölten Ir vans gestissen und willig sinden, Datum Mentag noch dem Sundtag Oculi Anno elc. lxxvj.

Schulthes und Rat

(M. 59.) Abscheid Lucern. (Archiv Lucern B. 57. b.)

Boten: Zürich: Heinrich Göldli, Ritter, Burgermeister; Hans Tachelshofer. Bern: Peter von Wabern, Ritter, Altschultheiß; Hans Schütz, des Raths. Lucern: Peter Rust, Schultheiß; Caspar von Hertenstein und Heinrich Hassurter, Altschultheißen; Beter Tammann, des Raths. Uri: Walther In der Gasse, Altammann. Schwyz: Gilg Mettler. Unterwalden: Rudolf Zimmermann, Altammann ob dem Wald; Arnold Wintelried, des Raths. Zug: Heinrich Schmid, Altammann. Glarus.... Freiburg: Techtermann. Solothurn: Cunrad Bogt, Schultheiß. — Dazu der österreichische Landvogt und die Boten der Fürsten und Städte der Bereinigung.

b. Auf biefen Tag hat Bern angebracht und dafür fichere Rundichaft boren laffen,

baß der Bergog von Burgund mit seiner ganzen Macht, Buchsen und Wagenburg, bis gegen Laufanne herausgerudt und Billens fei, auf Bern und Freiburg ju ziehen. Deßbalb haben die Berner "under ougen" alle Gidgenoffen nach den Bunden hoch ermahnt, ibnen eilends mit ganger Macht juguziehen und ihnen Land und Leute vertheidigen gu belfen, mit dem Unerbieten, vorkommenden Falls das gleiche auch thun zu wollen. Rach mancherlei Rathichlag ift beichloffen worden, die Sache beimzubringen und einen Zusat von allen Orten nach Freiburg zu legen. "Bnd hat man mit den von Bern gerett und vrjach geseit, warumb ons geviel, ba fy die Iren nit gan Murten leiten noch mageten; doch ob in an 3r Statt oder dem Bren belegert wurden, jo wölle man in nit verlaffen." c. Der Bote von Strafburg zeigt an, feine Stadt habe jest 300 Pferde beraufgeschicht uns zu Lieb und zu Gulfe, sei das nicht genug, so wolle er sofort beimtehren und die Sache bermagen anbringen, daß er hoffe, die Stadt Stragburg werbe ihr Möglichftes thun, um uns einen löblichen Widerftand zu ermöglichen. d. Des Eides wegen. e. Der "frubeit" wegen. f. Bafel, Colmar und Schlettstadt erklaren, fie wollen als Biederleute Leib und But getreulich 'ju uns fegen. g. "Bon des Buwillens wegen, der fich erhebt hat zwuischend benen von Soloturn und Anderwalden, als die von Binderwalden meinent, Inen Ir panner zenemend, omb da fo Br panner fürend, ift angesechen, bamit vins allen in bijen fweren friegslöiffen fein ichedlich vffrur erwachs, by die botten von Buderwalden die fach heimbringen und gutlich daran fin wöllen, damit foliche erspart und fust die fach früntlich undertragen werde." i. Die Boten von Bern haben, wie vorhin die Eidgenoffen, fo auch den auf diejem Tage anwesenden öfterreichischen Landvogt, Grafen Oswald von Thierftein, den Bilhelm Berter, den Lagarus von Andlau und andere Rathe bes Fürften ju Gulfe gemabnt und gebeten; worauf dieje gujagten, "von mins gnedigen Berrn von Defterreich wegen alles da ze tun, da den eidgnoffen lieb und bienft fig, und lib ond gut ond wy er vermag trulich mit macht zu Inen ze fegen, mit vil guter wortten, als in dz anbracht hand." 1. Auf Sonntag nach Mittefaften (24. März) ift ein Tag nach Schwyz gefest, um in Betreff des "Anflags" und anderer Dinge Antwort zu geben.

Im Archiv in Luzern fand fich über diese Angelegenheit folgender Zeddel:

(DR. 60.)

Der gufag gan Gryburg.

Bürich IIc
Bern
Lyern IIc
Bri LX
Ewiß Ic
Buderwalden LX
Zug LX
Glarus LX
appenzell L
apt jantgallen XXXV
Etatt jant gallen XVI
Cberlandt XXVIII
Thurgöw XLVI
Echaffhujen X

Rapperswil X
0 Statt baden
0 Graffichaft XX
0 bremgarten VI
0 Mellingen III
0 Baggental XXV

Bunser statt empter Billisow, Surse, Sempach, Santmichel, rotenburg, Entlibüch, rußwil, Habspurg, weggis, malters, merischwanden, Kriens, Horw, ebiton, littow.

## (M. 61.) Zum Mifchied Lucern 1476, 18. März (f. Bd. II Rr. 835).

Die Redattion des Baster Abschiedsegemplars im Band A G 5 fol. 108 des dortigen Archivs, ift von der im Lucerner Staatsarchiv, nach welcher die Bearbeitung in Band II der Abichiedesammlung gemacht ift, mehrfach verschieden; es tritt besonders die Theilnahme der Glieder der Bereinung dort etwas mehr hervor. Dazu ent halt jenes Exemplar folgende weitere ober gang verschiedene Artifel, mahrend binwider andere fehlen: I. Unfer gnäbiger herr von Strafburg und die Stadt Bafel follen ihrem Erbieten nach ihre Manichaft von Stunde an gu dem Bufat nach Freiburg ichiden (c). II. Dem gnädigen herrn von Desterreich hat man jest geschrieben um 1000 hatenbuchsenschieben, fie benen von Bern und Freiburg zu ichiden (i). III. \*) 1) Wie man fich wegen des gemeinen Eides derer von Lucern und der Gidgenoffen vereinbart hat, ben fünftighin in allen Kriegen und Reisen gemeinlich ju schwören und (d) 2) auch wie es mit der zu Grandson eroberten Beute gehalten werden, und 3) daß man fürbashin feine Freifahnen ("Freiheit") haben und dulden folle (e): das Alles hat man jedermann schriftlich heimzubringen gegeben. IV. Bas des faiferlichen Friedens und der Mahnung halb geredet und gerathichlagt ift, das wiffen die Rate gu fagen.

\*) Dieser Artifel ift in bestimmterer Redaction auch auf einem Blatt enthalten, das bem Baslereremplar bes Abschieds von Lucern vom 24. April 1476 beigeheftet ift. Derselbe, b. b. ber Eid sei in Schrift verfaßt jedermann beimzubringen gegeben worden. — Dasselbe Blatt enthalt außerdem die Verordnung betreffs der Einlieferung der Beute von Grandson in breiterer Fagung, als die beiden Schlußsaße der Note 3 auf S. 594 des II. Abschiedebandes sie geben. —

### (M. 62.) Dies ift der eid in das veld.

Item ein Hoptmann sol schweren, gemeins volks nut und ere zefurdren und iren schaden zu wenden und das volk niena zu verfüren noch dhein zug für sich selb fürzenemen an räten und hunderten wüßen und willen, und darinn sin bestz und wegst zu tünde getrüwlich und ungevarlich.

Item ein veinrich sol schweren, mit der paner mit truw und warheit umzegan und ane eines hoptmans wußen und willen niena hin zu ziechen und die paner vifrecht zehaben, sunder by der paner zu sterben und zu geneßen und darin sin bestz und wegstz zu tuon, souer sin lib und leben gelangen mag, getruwlich und ungenarlich.

Item die vier, so zi der paner geben sind, sönd schweren by der paner zi bliben vnd dero acht zu haben, ob ein venner frank wurd, old nuzit möcht, old vmkeme dz sy dann zi der paner griffen vnd sy vffrecht haben vnd ze einer dem andren die biete, vnd darby zu sterben vnd zugeneßen, getrüwlich vnd vngenarsich.

Item die hundert mann, so fur die panner geordnet werden, die sönd schweren, vor der panner ze bliben und die helffen zu schirmen und zu behütten, so ver ir lib und leben gelangen mag; des glich söllend die hundert, so hinder der panner geordnet werden ouch schweren.

Item darnach got dem almechtigen vnd siner wirdigen muter magt Marien zu ob vnd ere, so sehen vnd ordnen wir dz niemand in kein kilchen fressenlich louffen nd gan sol, die zu enteren, vnd mit sunderheit, was zu der kilchen gehört vnd kilchengut ist, von der kilchen nit zu tragen, noch da denen nit zu verendren, ouch die virdigen priesterschafft frowen vnd kind nit ze schmechen noch fressen hand an sy legen, ouch nit enteren noch nutzigs arges zuzefügen; vnd wer dz ubersicht, den sol vnd vil mann strassen an lib vnd gütt zc.

Stem es sol ouch niemand flüchen, noch dhein flucht machen, vnd wer dz uber sich, a sol der nächst, so by eim sömlichen ist, so ver er mag denselben flüchtigen vom leben im tod bringen, darvmb sol nieman gesecht noch mit dheiner buß old beschwernis estrafft noch dhein gericht verschuld han; vnd ob ein sömlicher flüchtiger indem entsunne, ob dem sol vnd wil man richten, ob er gesangen wirt, als ob eim meineidigen helmen vnd böswicht zc.

Item vnd ob beschech, da vns gott da glück geb, da wir ein stryt behüben, das da iemen den andern vsaüchen noch blunderen sol, ung das der stryt gang zergad vnd vir den syg gang gewunen vnd das veld behebend; vnd dem nach sol man mit rat ie lüt vsaüchen vnd was erobert wirt, sol man zusamen tun vnd da glichlichen jedersan nach marchaal getruwlich mitteillen, dan von sämlichen vsaüchen vnd blunderen, vo da im gesecht beschicht, den lutten die größer schad vnd schand zugesügt wirt 2c.

Item ein jegklicher sol in siner ordnung, als eim zuziechen entpfolchen wirt, bliben mb die nüt brechen, noch vor danen on vrlaub louffen, sunder vor und hinder der anner zubliben, wie dan je die ordnung wist zc.

Item wen ouch ein rub genomen old gewunen wird, so eßig ding ist, es sig vech ild anders, dy sol nieman on vrloub eins houptmans und der rätten vi dem veld furen, omb das ein gemeind dester bas bespist werd und dy ouch umb ein glichen billichen venig geben, die gemeinden nüt zu überschehen.

Item es sol ouch nieman brönnen on eins houptmans und der rätten erlouben, und dennocht sönd sy dz nit tun in den vorhuten, sunder beitten, ung dz das volck für und durchzücht, damit die nachhut an der spis nit gehindert werde 2c.

Item und das ouch nieman spillen sol dheinerlen spils, wie dz genempt und geseichen ist, gang dheins vsgenomen noch hindan gesetzt on eins houptmans willen und rlouben, dan von spil vil unfruntschafft und unruw off erstan mag, und sol ouch nieman deheinen bößen schwer tun zc.

Item es sol ouch jederman im veld in der vigenden land fin harnisch an haben und sin were by im er gang zu kilchen, zu ratt old straß es sig tags old nachttes ec.

Item so sol ouch nieman viserem veld old suft von der panner züchen on eins bouptmans wüßen old erlouben, weder üsser oder heim, und welcher das übersicht, der hat sinen sold, so er des zugs verdiennt hatt verloren 2c.

Item ob ouch beschech dz es zu eim stryt old gevächt komen wurd, so sol nieman debein geschreh noch ruffen machen, sunder gott den almechtigen und sin wirdige mutter die magt Marien anruffen und die vor ougen han und da mit manlich und redlich bechen als vuser vordern getan hand zc.

Item beschech ouch, dz die gesellen under ein andren stössig wurden, einer ob me, da sol meingklich scheiden und sich nit partigig machen, einem Teil furre zuhelswold bistand ze tun gen dem andren, sunder die stöß trewlich zuelegen ane all arglist und by dem eyd sol nieman an den andren dhein tod gesecht rechn in dem zit, alt wir im veld sind, und wer dz übersicht zu des lib und gutt wil man richten nach recht ze.

Item vor allen dingen, dy nieman für sich selb dehein viflouff noch vifbruch mach ob jee die vigend gegenwürtig weren, dan mit vrloub der houptlütten und mit ord nung, als das vnier vordren ouch gebrucht und har bracht hand zc.

Item es fol ouch niemand dehein mule brechen noch da gefchir, fo zu dem milli werch gehord, enweg tragen an eins houptmans wußen und vrloub zc.

Item und daby sol mengklich sweren, vnser vigend an lib und gutt zu schädigen so ver unser aller lib und gutt gelangen mag und eim houptman und sinen bonen gehorsam zu sin ouch kein zug noch antrag ze tund an eins houptmans und der rätten wüssen und willen, und daby unser fründ nüt zu schädigen weder an ir lib und gut, wo ouch by dem eyde an eim gesechte old stryt nieman zu fachen, sunder so verre man mag unser vigend zu töden ze.

Rantonsarchiv Bafel: Actenband A G 5 fol. 110 Beilage jum Abschid von Lucern am Montag nach Occuli (18 März) 1476.

# (M. 63.) Der Bifchof von Sitten an Lugern. (Archiv Lugern)

Bifen, furfichtigen und fromen, bifunder lieben truwen mitburger und lantlit, ouch gar lieben fründe, vnfer willig, früntlich bienft allzitt vor. Wir danken uch go Innetlich mit ernftlichem fliß fölicher troftlichen und früntlichen buftande, fo ir une mit Silff und Ratt gar bergeflich in unferen noten erzeiget bant, begeren ouch bas ewigen gitten, wo es uns vermüglich were, früntlich ze verdienen. Duch fo habent wi vernomen den Dochgelopten widerstant, fo benne ir bud gemeini endgnofficaft gar Rit terlich getan hant wider den burgoniche Bergogen, des wir den allmächtigen got it ewigfeit gar truwlich loben fint; was aber ben uweren ober zugewantten un von bem selbigen wüttrich zugefügt ift, anderlicher denn fromlich, ift vns von hergen leid. Denne, Lieben Berren, fügen wir üwer gar lieben früntschafft ze wiffen ben bande vnser dingen, wie dy nige mal ftaat, dem ift also: wann vnser widerparty den bestant jo benne angesehen was zwijchent dem huß von savon und uns nit gant gehalten hatt damit hatt fich gefüget, das wir mit gunft und hilff vufer Puntgnoffen von Bere ingenommen hant dy ichlog ze gundes, martenacht und fant maurigen, laffen ouch b felbigen ichloß gundes und martenacht brechen. Bas uns ouch in lang mer wiß für tommen, wie gemeini endgnoffenschaft willen hette, Gin jug ze tunde big an den lofne fee, uff das fo hant wir epwas gittes by vnjeren mit ettlicher macht gehept in ber veld, das wir meintent do zu üch in das veld zu kommen; do by hat fich gefügt, ba ettlich vnier nachburen von sanen gewesen fint in einem dorff genant Ellen und vo te bitte wegen jo fint zu inen fomen der vnfern by drybunderten; was angeseben vo einem Reisigen zug von der nüwen stat, die Ellen übervallen, vnd hant sich wider spesiget 1500 man. Die sint also von den vnsern vnd den gesellen von sanen empfangen vnd ze flucht bracht vnd hant die vnsern inen nach gezogen vnd die selbigen nüwenstat ingenomen, do mit über 400 der venden libloß gemacht vnd eben vil varender hab von dannan gesüert; doch so woltent die vnsern in der Nüwen stat, wann sie gar vnwerlich ist, nit sünden werden von dem savonischen zug, so sich mit großer macht wider sin gnechet vnd sind wider an ir gewarsamin ze sant maurizen somen. vnd hant also nu ze mal vnser volk lassen wider heim uss dem veld ziechen, als wir vernamen, das ir ovch heimen zochen warent, vnd hant die pass besetet zu sant maurizen vnd ze martenacht mit 700 knechten, also stant nu zemal vnser Dinge. Bitten wir sich mit sliß, ir wellent allzitt ein früntlich ufssehen haben zu vnsern sachen mit swere früntliche Rätt, was sich ze dem besten wolle bedunken, als wir sich das vnd alles guten, nach gar früntliche empfinden, wol truwent.

Do mit begern wir ovch ze wissen üweren statt vnd fürnemen gegen dem obgemelten burgonschen Herhogen, wie dy ding nu ze mal stant, vnd also lieben Herren enpfelchen wir üch all zit in den schirme des allmächtigen gottes. Datum xviij die marcii Meccelxxyj.

Walther von gottes gnaden, bischoff zu Sitten, ouch hovptman und Landlüt ze wallis.

Den wisen, fürsichtigen und fromen Schultheissen und Rätt ze Lutern, ouch Ammane und Lantlüte ze ure, underwalden und schwitz, unsern lieben trümen mitburgern und lantlüten, ouch gar guten und lieben fründen.

Auf ber Augenseite des Miffins ift das Siegel des Bijchofs aufgedrückt.

(M. 64.) Bern an Bafel. (Archiv Bafel)

Bnser frünntlich gutwillig diennst und was wir eren und guts vermogen zuvor, fromm, fürsichtig, wiß, Sunder gut frünnd und getruwen lieben Eidgnossen. Als wir in stäter erwartung des Burgunschen Herhogen Handels stann, Sind unns nächt off dernacht gewusse funtschaften zukomen. Inhallt der Coppy, die wir uwer Brüderslichen lieb verkünden, och damitt zu fürdrung üwers zu zugs zu fürderen. Wir haben auch vunser Bottschaft abgenertiget zu dem Küng der Jes mit ganzer macht und als wir vertruwen vnns allen zu trost zu lyon ligt und sind In Hossen nach dem dieselb vanser Bottschaft verr. vundweg sucht, Si werde zu Im komen und Inn vis vunser benelh bewegen, angends vis den Herhogen zu ziechen. was vuns der und andrer sachen halb fürer begegnet, wollen wir üwer bruderlichen truw verkunden, die wir aber gar ernstlich ermanen, üwern zuzug, als wir üch vor haben geschriben, angends und so snell das sin mag zu vnnsere statt zu fürderen. Damit spen gott truwlichen beuolhen. Datum vst. Menntag nach Occuli lxxvio.

Schulthes und Ratt zu Berrmt.

Bedula.

Duch getruwen lieben Endgnoffen, Go Sand die wallijer fich gefügt zur Nuwen-

statt In Safon vund die selbs Statt mitt hilff ettlicher der vunsern mitt dem sturm erobert vnd dar Jun by IVc erstochen, und das In der nechstvergangnen wuchen gehandelt.

(M. 65.) Werner von Westhusen an Colmar. (Archiv Colmar)

Den Ersammen wisen, Dem meister und bem Rate zu Colmar, minen besondern lieben herren.

Ersammen wifen, fundern lieben herren, voh figent min willige bereitte Dienste alltzytt mit truwen vorgeschriben. Ich fuge uwer wißheitt zu wissen, Dem noch als ich uwer wigheitt nehftmols geschriben habe, was an mich und ander ftette von benen von Bern Angemutt ift: Dem noch in zu willen hab ich mich mit samptt benen von Stroßzburg vnd andern Stetten gon Fryburg jn vchttlandtt gethon, vnd do fürer ires beideides wartten bin; und bem noch mir und andern ftetten gu Erfennen geben ift off morn ginstag nehft noch Reminiscere Die von Bern, Sollotorn mit allem jrem anhang und machtt by uns und umb uns zu Fryburg zu finde und do fürter jr und unfer vintt ju fuchen und ju ichedigen an jrem libe und an jrem gutt: Des bescheitts so mir und andern stetten zu bern also geben ift, hab ich also gewarttett, wartt ouch ich und ander stette noch hütt bytage, und ist boch nudtytt furgenommen wider vufer vintt, Danne allein das die von fryburg mit Samptt fren burgern und bienern, Go banne von ben ftetten alfo bo gelegen fintt ju Rosg und gu fusg gon Betterlingen gezogen, und die armen lütt mit jrem lib und gutt gon fryburg gefurtt, als fie banne bas an die von fryburg begertt hanntt, und hannt die ftatt alfo öbe logen fton und dauon gangen. Duch fürsichtigen, wifen, lieben berren, füge ich ümer wiszheitt zu wißen, daß die gemeinen Endttgnoßen off dem tag zu Lugern von allen örttern versamptt fintt vff batum bisg brieffs, und bijes frieges löiffe balb ein under Rebe und anichlag zetunde, Domitte fie und wir bes Schweren laftes und gewalts mit ber hilff bes allmechtigen gottes ab fommen möchtentt: wie aber bije fachen ab beichloffen werben, mag ich noch nit wiffen: Go balbe mir aber follich Sachen zu wiffen gethon werden, So wil ich uwer wiszbeitt fürderlich zu wiffen thun, üch donoch wiffen zu Richten, danne ich mit uwerm großen coften und Schaden alfo bie verharren musz, das mir fur min parjon lendtt ift, und lieber vertragen were: Doch fan ich mich von den von Stroszburg nit gescheiden on uwer wiffen und willen: Danne fie habent ouch Ginen großen coften, best fie ouch lieber vertragen werent, mocht es mit fug oder glympff gefin. Duch lieben herren, als ich uwer wiszheitt geschriben habe mir geltt zu ichiden, do ift mir noch fein bott noch anttwurtt worden: 3ch bin aber in hoffnunge, uwer wiszheit hab Einen botten vff den füchffen, der mir antwurtt von uwer wiszheitt bringe, gelttes und ander articel halb, jo ich fich gefdriben habe. Duch lieben berren, Go ichid ich uwer wiszbeit banns Jäger mit finem pferbe, Danne er furter uch noch mir nit erlichs off bem pferbe gu bifer gott geschaffen mage, und im beften und umb munder Coftens willen, Go Schie ich nich jn wider beim, und bitt nich dem fnecht des pferdes halb nudpott defter abhölder zu fin, Danne er bette gern bas befte gethon, als imme wol zu getruwen ift,

vnd hett ouch jn spuns wandels vnd dienstes halb, So er mir Erzöigtt hatt, vast gern by mir, mocht es zu diser zytt gesin. Rudtt nuwesz weisz ich uwer wiszheitt vff dise zytt zuschriben. Datum zu fryburg vff mentag noch dem Sonnentag oculy, Anno etc. lxxvj

Werner von Wefthusen, der uwern houpttman.

Ersammen wisen lieben herrn, jn dem als ich den brieff geschriben habe, ist glöiplich bottschafft denen von frydurg kommen, das der herzogh von bourgonnye vnd die herzogin von Sauope do har Rucken mit aller machtt, vnd sigent jn willen sich sur vns gon frydurg zu Schlahen: das sige man pederman von ganzem herzen fro, danne wir sint jn hoffnunge, wir wellent dem krieg an dem Ende, mit der hilff des allmechtigen Gotts, Ein Ende machen: wir habent vns ouch jn sollicher mosz zu ge-rust vnd verbollwertt, das wir kein sorge haben: wir wellent Erlich beston.

# (M. 66.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep mil. cxxxv1)

Mein Erlauchtester Herr! In meinem letten Schreiben benachrichtigte ich Ihre Erzellenz, daß dieser Erlauchte Herr hieher eine halbe Meile von Lausanne gekommen sei, um ein Lager zu beziehen und selber im Lager Wohnung genommen habe. Seitber ift er mit allem Eiser immer daran, seine Leute hier in's Lager an sich zu ziehen und schon hat er sie zum guten Theil bei einander. Sie wohnen in Brettershäuschen und in Blockhütten und richten sich ein, so gut sie können; auch in einigen wenigen Zelten, bis die andern kommen, welche auf dem Wege sind; er hat auch nach Genf geschick, 200 neue zu bestellen. Einige Stücke Artillerie sind schon angekommen und fort und fort werden andere anlangen. Ueberhaupt wird genannter herr hier sein ganzes Lager versammeln, Musterung halten, um zu sehen wer sehlt, und Geld austheilen, wie er sich wenigstens den Anschein gibt. Dann wird er einen Plan entwersen, was zu thun sei, um sein Unternehmen weiter zu verfolgen.

Die Schweizer, hört man, halten Rath zu Bern und sammeln sich dort auf's Reue: wie man schätzt stärker als früher. Bon den Unsrigen hat Niemand sie Krieg sühren gesehen; deshalb habe ich Ihnen nicht geschrieben, wie sie Krieg sühren. Nun aber werde ich alle Anstrengung machen zu erfahren, wie sie es anstellen. Das andere Mal (L'altro giorno) hatten sie insgemein ungefähr eine Schaar von 800 Pferden, die andern Alle waren zu Fuß, nur die Brust bewehrt und lange Lanzen (con colade). Ich sah wohl ihre Schaar, die etwa 8000 Mann start sein mochte, mit etwa 30 grünen Bannern um eine hohe weiße Standarte. Bei dieser Schaar sah ich Ginen zu Pferde mit einem großen Bart und einem weiten Kleide bis unter's Knie, der sie beschligte, hin und her ging und ihr Hauptmann zu sein schien. Den Ramen kann ich Ihnen nicht für gewiß sagen, denn man hat auf verschiedene Beise von ihm gesprochen.\*) Aber setzt werde ich mir alle Mühe geben, ganz in's Ginzelne zu ersahren, wie sie auszogen. Bon den Leuten dieses Herrn, von den Häupetern und Standespersonen werde ich dem Bernardino da Montagu, den Ihre Herrslichteit selbst gesendet, nicht nur Alles zeigen, sondern es ihm auch noch schriftlich geben.

Ueber die Niederlage und wie sie sich wohl zugetragen, kann man nicht anders schreiben, als ich schon gethan und sie selber können nicht sagen, wie es gekommen: weil man nicht glaubte, an diesem Tage zu kämpfen, und daher nicht Ordnung hielt. Summa und Hergang, wie ich's geschrieben habe, ist die reine Wahrheit.

Ich glaube, daß das Schickfal jenen Tag geordnet hatte und daß es überhaupt so hat sein sollen, denn Alles zog diesen Herrn an jenem Morgen zu dieser Unsordnung

Mus Laufanne 18. März 1476.

Es zeichnet:

Der Diener

Joh. Betrus.

\*) Unter bem Mann zu Pferbe mit bem großen Bart ift mahrscheinlich Schultbeiß Sagfurter von Lugern gemeint.

19. Mary (Jojeph).

(M. 67.)

Rathsmannal Bern. (XIX. 77. 78 Archiv Bern)

An vogt von Erlach, das er den, so die vind vff vomerku geführt hat, har wis. An Banner von Sanen, das er das best thu Im ormondt, min Grn versechen sich nitt, das der vinden Jemant In merklicher zal dahin kom.

# (M. 68.) Die Gidgenoffen an den Abt von St. Gallen. (Archiv Lugern)

vmb ben zusat gan fruburg.

Dem hochwirdigen Fürsten und herrn berrn Blrichen, apt zu Santgallen, vnnferm gnedigen herrn und getruwen lieben Buntgenogen.

Hochwirdiger Fürste und gnediger herr. üwern gnaden sind unnser früntlich, willig dienste und was wir Liebe und gutes vermögens alzit bereit zunor. Als dann wir der lobrichen geschicht nach, den got von himmel unns allen wider unnsern vigend, den herhogen von burgund vor granson verliehen hatt, vs dem veld harheim komen sind. Haben unnser getrüw lieb eitgnossen von Bern und Frydurg unns mit hocher bitt und manung der geswornen bünde Inen angends zu hilff ze kommen, durch ir trefsliche Käte berichten lassen, So vinden wir ouch, dz an warnung gloupsamer kuntschaft, daß derselb unnser vigend Jet aber mit einer vast großen macht von allerley Lüten und gezüge wider harzn die gan losan In alles Sanope geruckt und he des gemütes spe, In teglichem zuzug vff die gemellten unnser lieb eitgnoßen und ir erplichs eigenthum zeziechen und fürer aber gegen uns sin mutwillen ze gebruchen und So nu wir zu disem tag von füreren, von Stetten der loblichen Bereinung, trefslich Käte beschriben und von disen sachen mengerley red und ratslagung gehandlet. Haben wir doch am besten beslossen, dz dieselben fürsten und stett ir Lüt und gezüg, die sp

vor granfon haben gehept . . . . zu Frhburg laffen und bg ouch wir von ben vunfern und vunfern zugewanten einen mergelichen zusat Inen zuordnen föllend und daby fich menglich verstanden mit aller macht ruften, ob da nott, da man dann gu Rettung bem jufat und vinifer aller land und Lut troftlich ju giechen murbe, und wir haben angesechen, di üwer gnad XXXV gerader soldner, mit harnesch und werinen wolzugeruft, In folichem zufat haben fol. Alfo gnediger berr, bitten und erfordern wir ower gnad mit allem früntlichen ernft, dis ding In getruwer betrachtung mit unns gu bergen genemen, diefelbe gal ber folbneren angends gu gerüften und bie von ftund an, hinuff gan Fryburg ju ben vnniern je fertigen, als wir uns bes genglich ju och verlaffen wöllen wir haben ouch von des butgut wegen ju granfon einen endt gestellet, ben allenthalben menglich fo 3m veld gewesen find, sweren fol, In halt der Copie fo owern gnaden wir hiemit ichident, der mennung da uwer gnad mit uns ben fachen barin begriffen von ftund an alfo nachgang und die uwern In end nement und besorgent by mit solichem butgut, wie by der eit wifet getruwlich gehandlet und ba 3m . . . . beforget, damit es nacher erberlich getenlt moge werden. Wir haben ons ouch geeinbart eines eydes, den man nu von dis bin, als did man gu veld zucht, pederman gemeinlich sweren fol, des wir uch ouch abgeschrift schident, vch bes mit den owern wife ze halten und har Inn ze tund, als üwern gnaden wir genglich wolgetruwen und ju allen giten früntlich verdienen wollen. \*) Datum ze Luzern Oculi anno etc. LXXVI

Bemein eitgenoffen, Rate 2c.

\*) Der Abt folgte biefer Mahnung nicht, wohl aber fandte die Stadt 16 Mann unter Anführung des Lienhard Merz, vergl. Brief vom 11. Juni, St. Gallen an Luzern, und die Reujahrsichrift pro 1876 des hiftor. Vereins St. Gallen: "St. Gallens Antheil an den Burgunderfriegen", mit einer hubschen Abbildung einer Burgunderfahne, die bei Grandson erbeutet worden.

# (M. 69.) Zohanns von gots gnaden Bischoff zu Basel (an Biel). (Archiv Biel xxi. 180.)

Bunsern frunntlichen grus, Lieben getrüwen. Nach dem und unisere lieben buntgenossen von Bern Bunserer Statt Basel und uns solichs zunerkünden Daby geschrieben das sp getann haben, Daruff wir In willen sint, ein reisigen züg, Wan uns das verkünt wirt, hin uff zuschiehen und keyn Fuß volch, Bus werd dan auch Insunders darumb verkündt, da wollend mit suß knechten üwer Hüffen dester volligslicher meren, of das die vunsern mit sampt üch desterbaß bestonn mogen Bud so es darzukumpt, das ir üch getruwlichen byeinander halten, das wirt den vunsern, die wir schicken werden, benolchen zutonnd Bud twile der Burgunnsch Herzog neher üch dann vonz zu diesen zitten gelegen ist, Bas dann pe zü zitten sich begyt, wollend vus zuswissen von Bern, den von Basel geschrieben haben, da wir darfür haben, üch solichs vorhin kunt spe, Bunser gnedigster Herr, der keiser hat vus geschrieben und gebütt friden zuhalten, So der gegen vus vud vunsern Buntgenossen nit gehalten

wirtt, So ist billich und uns allen vnuerkerlich uns zu weren, Abgeschrifft besselben brieffs schicken wir üch hier Inn verslossen, der uns iet an Sonntag Oculi geantwurt worden ist, Dabi man brüfft finer keiserlichen maiestatt endlickeit zc., Wellend gemant sin, an die armenlüth vom criuelerberg, das die von dem Grauen onentgeltniß mit dem, das Inen genommen worden ist, ledig gezalt werden, Oder darumb zurecht kommen nach Innhalt der obern und nydern vereinungen. Wir haben Ime darumb geschriben. So hat er den Bnnsern, besunder vnnsern Cantsler Bnd Jacob richen Hossmeister, wild wort darine geben, die wir Im besten lassen sin, als sy sint, Geben usf zinstag nach dem Sonntag Oculy Anno etc. lxxvj.

## 20. Märg (Mittefaften).

(M. 70.)

Rathemannal Bern.

(Archiv Bern xix. 79)

Ift geraten All endgn. zum dritten mal zemannen durch brieff, als ouch angends beschechen ist und vor min Hrn gevertiget.

An die von Friburg, das si ir botich. hie haben Mornn zu nacht, dig louffen

und ziigen halb. Desglich gon Soloturm und Biell.

An vogt zu Wangen, das er die Grafschaftslüt von Wangen, desglich die von Bipp den nächsten gon Murten wise, desglich alle So us dem Ergöw komen ouch dahin wifen den nächsten zu ziechen.

An Frenweibel zu Nüwenegt, das er alle die vs dem Landtgericht wife den

nächsten gon louppen, bis Inen min orn wyter verfünden.

An Schultheiß und Rat zu Burren, die Ir ouch gon Arberg zu wifen, bis In min orn fürer verkunden.

# (M. 71.)

Bern an Biel.

(Archiv Biel xvi. 92)

Bunser frunntlich diennst und was wir eren und guts vermogen zuvor from, fürnäm, wiß, Sunder gut frunnd und getruwen Lieben Eydgnossen. Ir wüssen, wie wir dann all vanser macht von vanßeren Stettenn und lannden berüfft haben off Zeß, fritag ze nacht, in vanßer Statt zu sin und üch daruff gebottenn, mitt aller üwer macht versampnot vff fürern bescheid zu vanß zu ziechen. Harumb mitt ordnung und einmütigem Rat In sölichen grossen geschäffden zu handellan, So begeren wir an üwer Sunder lieb und Brüderlich frunntschafft die ding zu erwägen und üwer treffennlich vollmächtig Bottschafft mornn zu nacht di vanß in vanßer Statt zu haben, frytag frü In dem namen des allmächtigen fürslag zu tund, zu auß, Ere vud notdurfft üwer und vanßer aller dienend. Das wollen wir in allen sachen vanb üwer brüderslich truw verdienen. Datum mittwuch nach Oculi lxxvjo.

Schulthes und Rat zu Berrnn. (M. 72.)

# Bern an die Gidgenoffen.

(Archiv Bern : deutsches Miff. C. p. 804.)

Un gemein Endgnon.

Den fürfichtigen, fromen, wifen Burgermeiftern und Rat ju Burich, vnnfern Sundern guten frunden und getruwen, lieben Gidgnon. Embietten wir Schulthg, Rat und Burger ju Bernn, vnnfer früntlich willig bienft und was wir Eren und guts vermogen, ju vor anbereit. wir haben uwer Brüderlich lieb durch vnnfer Bottichafft Jet vff dem tag Lugern berichten laffen, ber groffen merklichen beswärd, Go bann der Burgunich Bertog gegen vnnferm Stat Berfommen, Statt, landt und lut, fürnimpt, Jeb In eigner Berfon ju lofann ligt und von Stund ju ftund ju richt, vff vins zu ziechen und daruff durch mund und zu merer befanntnug unnferes Anligens burch vinfer ichrifften manungen getan, als wir bann nitt zwiffelln, üwer bruberlich lieb des vollkomenlich underricht fin. Ru ift durch vnnfer gewüff manguallt kuntichafften aber an vnns gelangt, Das ber vermellt Bergog In eigner person, Das ir uch viff vnnfer er ond glauben mögen hallten, ju lofann aller nechft an ber Statt ligt, Sin Reifigen bi Im, So gucht Im von ftund zu ftund von ber fafopischen berhogin und fuß vil lut Buchsen und gezugs zu und ift In willen fich angends off vnier Statt und lannd ju fügen, Deshalb Je not ift, Im manlichen und mit getürstigem gemut zu begegnen, als wir ouch mitt uwer und ander uwer und vnnfer Gidgnon, vud zugewanten hilff und allem unnferm Bermögen an hinderfichjechen tun wellen. Harumb damit fölicher widerftand und entschuttung vnnfer Statt, lannd und lut, des treffentlicher beichach, Co bitten, manen und erfordern wir jet zu dem dritten Mall, In frafft big vnnferes offnen brieffs uwer bruderlich trum und begirlich frintichafft, So hoch und vaft wir tonnen und mogen, Sich angends mit ganger vollkomner macht zu erheben und zu unns und vnnfer Statt, So ftart und troftlich bas Jemer muglich ift ann allen verzug zu ziechen, Diefelben Gelffen In rum gu feben und verderplich undergang unnfer lannd und luten, Die got ewenklich wennd, ju verkomen, Dann an zwiffell Es ift nit fleine not, Sunder fo uil baran gelegen, das wir es mit ichrifft nit vollkomenlich muffen gu lutern, Wir haben all vufer Bundgnon, fürften, herren und Stett glicher wiß gemannt, ju unns mit aller macht ju ziechen und bergu all unnfer macht berüfft off fritag zu nacht In unnfer Statt gu find.") Das alles well üwer brüderlich lieb bedenken, und tun als unnfer alltvordern gegen ein Andern gewonnt und ouch Ir und wir bisher gegen ein andern geupt Daben. Das wellen wir allzit vngespart lips vud guts nach allem vnnserm vermögen verdienen. Datum under vnnjerm Infigell Mittwuch nach dem Sunnentag Oculi Anno LXXVIO.

Bürich, Bre, Lupernn, Glarus, Swiß, vnderwalden ob vnd nit dem walld, Zug. Ex... tum Coram toto consilio.

<sup>\*)</sup> Das alte Bern war fuhn, es wollte gleich wieder auf den Feind los, um grundlich aufzuraumen.

(M. 73.)

Luzern an Nürenberg.

(Archiv Luzern)

Fromenn, Fürsichtigen, Ersamen und wisen, Besunder lieben guten Fründe, vinnfer früntlich willig bienfte und my wir eren und guts vermögend, find uwer lieb ju allenziten vor bereit, Lieben guten fründe. Buns ift nicht zwinels, üwer gutete früntichaft ipen vnuerborgen Solich merglich friege und widerwertikeiten, dero fich dann ber herhog von Burgun wider das heilig Rich, vins vind ander zugewanten Tüticher nacion vnbillich angenommen. hat, benen nu an finer partye das herkogthum Sauope mütwilligelich und om Rechtlich vrjach wider unns verwant fin wil und als nu wir Im zu widerstant Jest am leften mit onnfer macht gegen Im zu veld gelegen find, hat fich In dem begeben, nachdem dann nit allein die tütschen, Sunder ouch die strassen gan Jenff, gan Ihon und an andry end vulbig gehalten und die tutschen jo hoch gesmecht worden, das nieman die sicher gewandlen mag, das ein Jung gesell, Nempt fich Sebold Ridler von Rüremberg, der denn, als er fpricht, uwern burgern Martin holkschüchers vud vlrichen erdels, der Roufflüten, diener fin fol, mit vier iweren lageln, die er gefüret hat, In vunfer Statt und gebiett tomen ift, nit als ein tutich, Sunder als ein walch mit cleidung vud anderm. Man hatt Inn an vnnfern zöllen und anders gefraget, wannen er fomme, were er ibe und welcherlen er füre, damit man sich sinen halb gepürlich hett wissen zehalten. Er hatt In finer antwurt mengerlen wechselred getriben: einist er füre Saffran, andrist stachel, barnach tupffer und nachher bly. Solicher mas, bas pe die vunfern nit allein von finer welichen beleidigunge, denn ouch ab folicher wechselred, Solicher argwon angenommen. also bas Sp Jun und die lagel unuerieret In unnier Statt und zu unnfern Sanden bracht der meynung, dy villicht er und dy er füret unnsern vigenden gut sin und denen zu gehören folte. Wir haben Inn ouch darumb angends zu worten gehalten. So hat er glich als vor fin Red und Furgeben von eim an dy ander vaft abgewechfilet und gerett, folich lagel Borgen füterern zugehören und boch am leften Ift er daruff bliben, Er ipe von Rüremberg und der vorgemelten owern burgern, des holpiduchers und des ercols diener, denen gehören ouch die lagel und er fölle die In irem namen gan lamparten fertigen und ift befantlich, bas bar Inn ipe Silber fürnt ond fupffer fürnt, dauon doch wir, als ir verftan, nit wol zu Grund ber warheit tomenn mögend, ob fin furgeben gerecht ober ob foliche vnniern vigenden gut ive ober nit vnd wann nu wir pewelten vo vnd die uwern In junder liebe vnd gunftbarkeit gebept und noch gern haben, wir dennoch, als da bywilend In folicen friegen ze tund gepurt, denselben fnecht und ouch die lagel vnuerendret by vnns behalten bis wir vif fin fürgeben die warheit an umer liebe erfunden möchten und darumb io verfunden wir uch dis 3m besten früntlich, als er denn da getund In finem costen begert hatt, damit da ir vinne vmb die fachen uwern willen und die warbeit genglich wiffen laffend, wan wir biemit umer frommteit beladent, ond ob wir des durch umerer liebe brieue ond figel glouplich bericht werden, das des gemelten seboltt fürgeben gerecht, ouch da er uwer burgern des bolgiduchers und erdels pugefärlicher biener und bg folich gut nieman ander, denn allein ir oder der umern ibe und vnniern vigenden weder Burgundern, Sanovern, lampartern, noch andern dem Krieg verwandt, von Benff, noch anderf wohar nit zu gebore, so die sach nit berure und in daran weder tepl noch gemein habend, noch nieman von Bren wegen und die fachen Redlich und ungeuerlich jugangend, dz ir solichs wol wissend, vnd sich nachmal nit anders ervinden mag, wenn vns dan von üwer guten früntschaft solich antwurt vnd kuntschaft der warheit wirt, So wöllen wir vnns als denn fürer nach aller gepürlichkeit In den sachen früntlich bewisen vnd handlen, als die so üch aller eren wolgetrüwen vnd mit geneigtem willem gern tun wollen alles dz, so wir verstan mögend, üch vnd den üwern von vnns zu dienst annem sin.\*)

Datum mitwochen nach dem Sondag oculi anno etc. lxxvj

bom Rat zu lugern.

\*) Dieje Weichichte gab zu allerlei Beruchten Unlag, Die wir noch antreffen werben.

# (M. 74.) Rarl Bisconti an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxxxvu)

Mein Erlauchtester und Trefslichster Herr! Bevor Herr Johann abreiste, fragte er mich, ob ich irgend eine Nachricht erhalten habe über dieses Tressen des Herzogs von Burgund, und als ich ihm sagte: genug habe ich vernommen, habe aber noch teine klare Gewisheit (certeza di mente) darüber! sagte er mir, er habe es vernommen von Einem, der von Parma gekommen, denn Ihre Herrlichkeit habe dorthin und an viele andere Orte von der durch den Herzog erlittenen Niederlage geschrieben; es scheine, Sie hätten Wohlgefallen daran. Ich antwortete ihm, ich sei überzeugt, da Ihre Herrlichkeit sehr klug sei und in Bündniß und Allianz mit genanntem Herzog, so würden Sie, selbst wenn sein Schaden aus irgend einer verborgenen und geheimen Ursache Ihren wohlgefallen würde, diese Freude unterdrückt und verborgen, und das Gegentheil gezeigt haben. Er antwortete, es sei ihm so hinterbracht worden. Ich wollte, daß Ihre Herrlichkeit von Allem Nachricht erhalte, und empsehle mich Ihnen demüthigst.

Begeben zu Bologna, ben 20. Märg.

Ihrer Trefflichen, Erlauchten Berrlichfeit

Treuefter Diener :

Rarl Bisconti.

21. März (Benedictus).

(M. 75.)

Rathemanual Bern. xix. 81.

(Ardiv Bern)

An vogt und Rat zu Murten. das fie das Bollwerk umb die statt machen, wie das mit wanner abgeredt und verlassen ist:

Un achshalm. min hern haben fin anligen angesechen und er mog heim komen. Man fol die gewandten In der verehnung hrn und Stett manen, angends zu zeziechen.

## (M. 76.) Wernher von Westhusen an den Rath von Colmar. (Archiv Colmar)

Ersammen, wisen, sunder lieben herren, uch figent min willige bereitte bienfte alltzytt mit truwen vorgeschriben. Ich füge üwer wißheitt zu wiffen, das vff mentag fruge por mitternachtt, noch dem sonnentag oculy, die von fryburg mit samptt mins gnädigen berren von öfterichs gezüge und alle ander ftette, fo danne begunt zu frp. burg ben Endttgnoffen zu bienft fint, in bas veltt zu Rog und zu fuß gezogen, und fint in willen gefin, fur Gin ftatt und ichlog genantt philerffe (Billarfel) in fanope, nohe vm Romondt, in Andertthalb myl wegs gelegen, und die gegen tag mit der hilff gottes die ftatt und ichloß zu fturmen und die zu erobern. Danne inen Engentlich zuwissen und verfüntt geton mas, das ein groffer Repfiger gezugt von lampparteren dorinne foltt fin : vnd als wir von fryburg geRuckent in der nacht, als obstott, wol vff anderthalb myl wegs, do Rudtt vnfer Repfiger gezug zusammen, und frogtent bufer houptlitt jo von ben fürsten und ftetten der von fryburg houptlitt, nemlich ber Rudolf von wippingen, wie die sachen Ein gestalltt hettent, dorumb wir danne im velbe werent, und wie witt wir noch ju ber ftatt und ichlog bettentt, die wir in willen werent zu fturmmen? Do gab er die antwurtt : wir hettent noch zwo mpl wegs dobyn: do dorfftent wir vier ftunden, das wir die ErRittent und Erzügent mit dem gezüge, doran bettent vnfer houptlutt von furften und ftetten Ein groß migvallen, danne die von fryburg bettentt jnnenn ju Erfennen geben, es were nit me danne anderthalb mil wegs von friburg, und Rettent alfo: hettent fie junen gu erfennenn geben, bas es alfo verre were gewesen, so bettent fie fich bester fruger vffgemachtt, domitte fie möchtent verborgenlich by ber nachtt mit bem gezüge an die ftatt gerudtt fin, wanne man möchtt es nu an der nachtt nit mer haben, wanne es wurde ju tieff jn den tag binin : und frogtent furter, was ftette und ichloß jn der nebe dorumbe legent? do gobent die von fryburg anttwurtt : mulheim (Milden?) lege nit mer banne Ein myl wegs boruon : Do legent vier tufent pferde jnne, und Romont die ftatt und ichloß lege Anderthalb myl wegs baruon : Do foltent ouch wol fechs tufent pferde lygen, und lege der berhogt von bourgonnyen mit Einem grofen gezug ju losame : do das die houptlit von den fürsten und stetten vernomment, do bucht es fie Ein torechter Unichlagt fin, und hattent forge, foltent fie underften für die ftatt und ichlog by tag ju fallen, fo möchtent fie Ginen großen ichaden von den Bourgonnischen Entphoben, dem noch sie vernemment das folliche große gezüge Dorinne vid dorumbe legent, dem fie zu widerstannt vff das mol zu klein werent. Dem noch wurdent Die von fruburg und die houptlutt von den fürsten und stetten gu Rott, das mans vff dig mol nit underfton foltt, und ichichtend dem fuggud und demm wegen Einen Renfigen gezügt noch, by Irrr pferben, und hieffent fie wider heim foren, und Rudtent wir mit dem überigen geguge junen Entgegen, jn der gestaltt, obe vemans an fie tame ober tommen were, das wir fie Entschüttent wollent. Alfo toment wir in Gin haltt, do fam bug bottichafftt, die fußtnechtt hettent fich gefortt gu ftatt und flog, und werent nit zu wenden. Do truchtent wir mit bem Repfigen gezug innen noch, und Rantent me danne Anderthalb mil wegs plens hunnoch, und als wir vif Ein viertel Giner mpl wegs zu jnnenn fomment, bo fam bus bottichafft, fie hettent ftatt bud ichlog gewunnenn, bud werent die lütt über die muren viggevallen und bynwegt gefloben, und hettent nit me banne vier man borinne funden, nemlich den vogtt,

hanntt fie alle vier Erstochen : wollt der vogtt und noch Giner zwölff hundertt guldin geben haben, das man fie lebendig bette geloffen : vnd ift groß coft von forn vnd von fleisch und von ander breuiande dorinne gewesen: Also hatt der fußzug geplundert und die ftatt und ichlog Angestogen, und groß gutt dorinne verbrannt, danne wir nit wegen by vns hattent, das wir es möchtent gefüren : vnd als wir hieltent pf Ein vierteil Einer myl wegs by der ftatt mit dem Repfigen gezüge und vff den fugging wartent, Do foment der von fryburg foldenern und Ettlich ander mit jnnenn, Rennen zu bus in die haltt und sprochent, der herhogt von bourgonnpen züge dobar mit großer machtt und bett bryg groffer hufen, und wer ber Gin huff zwuischent ber ftatt und uns, und underftundent die andern zwen hufen zu befig jn uns zu brechen, als fie bus zu erkennen gobent : vff bas ichichtent wir vff alle ortt, wo man den gezug möchte befeben, domitte aller baft wir mit der bilff gotts mit jnnenn möchtent treffen : banne wir hattent es pe also vor vuns, wer er mit fechs tufent pferben tommen oder me, wir woltent underftanden haben zu unserm fugzug zu Rucken, wie wol wir nit ober Funfftehalb hundert pferde hattent, und was onfers fußzugs by tufent fnechten: Alfo Ruftent wir vns Als frommen Rittern und fnechten gezomtt und geburtt, und machtent unfer ordenangen, und wartent unfer bottschafft, so wir ug gefanntt hattent : Die komment wider zu dem gezüge, und gobent uns zu erkennenn, fie bettent feiner vinde fonnen gewar werde und wer unser fußzug also in drug bufen geteillt gefin , den hettent die vorgenanten Rüter für Rüter angesehen. Alfo bieltent wir in der haltt off die füßtnecht und gugent mit Ginander beim gon fryburg und worent guj ftunden uff ben pferden gehalten, die nacht und den tag, und were nit fromde, das wir alle vnfer pferde abgeRitten hettent, follich groß Rennen, io wir nacht und tag boruff totent : Aber es ftott noch wol von den gnoden gottes umb vufere pferde. Rit mer nuwer mere weiß ich uwer furfichtigkeitt vff diese gott ju idriben, nit me danne der allmechtig gott, der ipar uch alle fammen gefuntt und verlihe uch und uns allen Ginen guten feligen fryden. Datum off donreftag fruge noch dem sonnentag oculy, Anno 2c. lxxvj.

Bernher von Befthufen, ber umern houptman.

Onch lieben herren, dem noch ich uwer wisheit geschriben habe Ettlicher geltt oder goltt zuschicken, hatt uwer wisheitt mir vif min begher furderlich geschickt, das ich zu großem dank habe, danne ich mich geschemtt hett, sollt ich geltt umb frömbde litt gelehent haben: vnd als mir sollich geltt von üwerm botten Heinrich Cardomine uber antwurtt ist worden, Do hab ich sollich geltt von jmme Enttpfangen vnd die bet alls das geltt jngenegtt vnd gebunden ist gesin vff geton, in gegen wurtigkeit vollspps von oberkilchs, mins brüders, vnd matheus Röschen: Do hab ich funden Anderthalb hundert guldin in golde in zwilich genegtt, vnd lxxxiij lib xij plapphartt iss R. vnd Einen früher: vnd hatt min bruder philipps vnd ich das geltt zum andern mol gezellt vnd geworffen, vnd hatt matheus Rösch vnd heinrich cardomine iollich geltt gezogen, vnd vinde nit me danne die sum als obstott: do gebristet mir an sollichem geltt noch uwerm verschriben zi gulden i ß. d.: donoch wißent üch zu richten.

# (M. 77.) Johanns von gots gnaden Bischoff zu Basel (an Biel). (Archiv Biel xx1. 179.)

Bunsern fruntlichen grus, Lieben getruwen, als Ir schribent, wie Ir vif Sampftag mit der Panner vsziehen wollend Bnd Wir die Bunsern vif morn zu nacht by üch zu Biel hetten, Da ist die zit zu fürt, aber uff Mitwoch oder Donnstag zum lengsten sollen die Bunsern mit der gog Silfs bi üch sin, Bnd uch und andern vunsem Büntgenossen helsen den Eren nach, das best tonn. Darzu der allmechtig gott üch allen selig glugk geben welle. Bnd hütten üch sür trögery, dir wir am meinsten besorgen, gott woll, das es nit geschee, Ir und was hie Seym blipt söllind uns woll beuolhen sin. Wir werden üch schicken Bunsern Hoffmeister, mit anndern Edellüten woll gerüst, die nit hinderlich sehen, Schaffent das Inn geuolgt werd, Sy sint vor mer by semlichen schimpssen gesin, Und ob goth der almechtig vunserer parthy den sigk gytt, Das nit ehm teil allehn werd, und die anndern der neben hin gangem, geben uss Sand Benedicten tag, Anno zc. lxxvj.

#### Bern an Colmar.

(Das Schreiben ift mir gleichlautent aus ben Archiven Bern, Strafburg und Colmar jugefommen.)

Den frommen, fürsichtigen, wifen Meifter und Rätt zu Collmar, vnnfern fundem lieben, guten fründen und getrumen punttgenoffen, Embieten wir Schultheis, Rat und Burger zu Bernn vnnfer früntlich willig dienft, und was wir Eren und guts vermogen zunor : wir haben ümer liebe vorlangft hieuor durch vnnfer ichrifften zu erfennen geben, in was zu ruftung, fürnamens und willens der Burgunich beerzog wider bing gem erften bind bem nach all binger zugewandten bind gemein Tuffd nation, und wie er Inn wart fie ju jugs aller finer zugewandten, fürsten und herm und fins Buchjengezugs, ben er allenthalb von finen ftetten und floffen beschicht bab, und bes alles zu lofann, do er bann zemäl gewesen und noch ift, erwarten und dann fürer handeln welle, und üwer lieb doruff mitt bitt, beger und eruordrung antommen, uch Infrafft vnnfer versigellten pund, mitt aller macht, fo ftard uch die durch uch und ander uch jugewandten muglich wer, zu erheben, und damit angends bud an allen verzug vnns zu zeziechen, wie dann folichs vnnfer ichrifften wyter und flärlicher begrufen : Also langt vnns durch vnnser gewüß gloubhafft funtschafften von ftund ze ftund warlichen und folher maß an, des fich uwer liebe vif vnnfern glouben mitt vnns warlichen hallten mag, das der vermellt beerzog noch hutt bi gott In eigner person aller nächst an der statt losann mitt finem Reifigen gug ligt. vnd noch wyter jugs an luten und Buchfen Inwart und Je des willens Ift, buns, bunfer ftatt und erplich land zu überziechend, unnfern ftat, hartomen und Er zu beschedigen und bannenthin, ob jm gein vnns, bas gott burch fin gnod wend, gelingt, nitt allein gen iich, funder gemeiner Tutscher jung, whter furzenemmen nach finem genallen, Darvmb Je not 3ft, 3mm mannlichen und erlichen zu begegnen, Alls wir ouch bas mitt uwer und ander unnfer zugewanten hilff und byftand, als vor ouch beschen Jit, nach allem vnnserm vermogen, ritterlich thun wellen: vnd das sölichs dester trefftenklicher beschechen mog, so begeren wir aber wie vormalen vnd manen üwer bruderlich lieb, Inkrasst üwer vnd vnnser geswornen pünden, so hoch vnd vast wir das thun söllen, konnen oder mogen, üch angends mitt ganger volkommer macht zu erheben, vnd zu vnns vnd vnnser statt, so stercker vnd trostlicher das Jemer sin mag, an allen verzug zu ziechen, verderplich vndergang vnnser lannd vnd lüt helfsen zewenden, Desglich wir all ander vnnser puntgenoß, fürsten, herrn vnd stett gemandt haben vnd darzu all vnnser macht Jest by einandern: Das alles well üwer brüderlich lieb hoch vnd als es zu wegen Ist bedenden vnd harzun kein fürzug haben, dann es ouch lenger beitt nit mag erliden: Das wellen wir vngespart alles vnnsers vermogens, vmb die selb, wo sich das begibt, mitt gutem willen verdienen. Datum donstag nach Oculi, anno lxxvjto.

# (M. 79.) Der Herzog von Mailand an den Bifchof (Dep. mil. cxxxvm) von Barma, in Rom.

Bon Zenseits der Berge haben wir Nachricht, daß der Herzog von Burgund mit dem Lager zu Lausanne zu Stande gekommen und daselbst in allewege sein Heer mit Mannschaft, Artillerie und andern nöthigen Dingen wiederherstellt. Dort hält er sich zur Bertheidigung bereit, denn es ist ihm die Besorgniß gekommen, die Schweizer möchten zur Belagerung von Romont ins Feld rücken, wie sie, scheint es, gedroht baben. Lassen Sie Seine Heiligkeit (Beatitudine) Alles wissen, und bemerken Sie ihm nebenein, daß die Walliser und der Bischof von Sitten seindlich gegen das Aostathal gezogen sind und das Schloß von Martingi genommen haben. Der König von Frankreich soll, nach uns zugekommenen Botschaften, in Lyon sein, denn die Zurüster und die Herren Edelleute vom Hose und andere vom Hause seiner Majestät waren ichon in guter Zahl daselbst angelangt.

Mus Bigevano, 21. März 1476.

Es zeichnet :

Galeaz Maria Sforza, Bisconti, Herzog von Mailand.

# (M. 80.) Nicodemus, Gonverneur von Megandrien, (Dep. mil. cxxxix) an den Herzog von Mailand.

Erlauchtester Fürst und mein Trefslichster Herr! Demüthigste Empfehlung zuvor! Diese Nacht ungefähr um 6 Uhr (Mitternacht) wurde zufolge der Ordre, welche ich nach Befehl Ihrer Erzellenz gegeben hatte, dieser Reiter vor mich gebracht, welchen ich Ihrer Doheit zuschiebe, denn er schwankte in seinen Reden, wie Sie unten sinden werden. Als ich ihn beim ersten Zusammentreffen fragte, woher er sei? sagte er: ein Mailander und Reiter des Erlauchten Don Federigo von Aragonien; er komme zu Ihrer Erlauchten Herlichteit mit einem kleinen Briese eben dieses Don Federigo und

sei heute vor vier Tagen aus Lausanne abgereist, wo er den Erlauchten Herzog von Burgund gelassen; der versammle da sein Lager und erwarte viel andere Mannschaft, deßgleichen befinde sich da Madame von Savohen, um gegen Freiburg zu rücken. Ferner sagte er, daß genannter Don Federigo vom Herzog von Burgund zum Kapitän ernannt worden sei.

Aus Alexandrien, den 21. März 1476.

Es zeichnet:

Der Diener (servulus): Ricodemus.

## (M. 81.) Leonardo Botta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cx1)

Mein Erlauchtester Herr . . . . . . . Geute habe ich einen Brief gesehen, den Don Federigo hieher dem Gesandten (oratore) seines Baters schrieb und worin er ausdrücklich folgendermaßen sich ausspricht, nämlich: Mein Herr! Ich bin gewiß, daß Sie den, dem Herrn Herzog von Burgund begegneten Zufall, wie er von den Schweizern zurückgeworfen worden, vernommen haben. Man kann es wirklich nicht eine Niederlage nennen, denn außer einigen Zelten und Wagen, die verloren gingen, sind die andern Sachen und die Mannschaft gerettet. Und so ist vorgenannter Erlauchter Herzog wieder zu Felde gezogen und nimmt die Zahl seiner Leute, die Rache an besagten Schweizern nehmen wollen, immer noch zu.

Hoier hat sich das Gerücht verbreitet, besagter Herzog von Burgund habe vorgenannten Don Federigo zu seinem Hauptmann über die Gendarmerie und zu seinem Lieutenant im burgundischen Staate ernannt und den Grafen von Campobasso zum Bize-Rapitän. Ich empfehle mich demüthigst Ihrer Hoheit.

Gegeben zu Benedig, am 21. Tage des März 1476.\*)

Ihrer Erlauchten Herrlichkeit Diener (servulus):

Leonardus Botta.

\*) De Gingins liest wohl mit Recht 21. statt 1. Marz.

22. Märg (Freitag).

(M. 82.)

Rathsmanual Bern. XIX. 82.

(Archiv Bern)

An die von wiblispurg. das sie korn und haber so by Inen ist, gon Murten füren und nitt dem Gerhogen zu handen kommen lassen oder min Grn. wollen es mit gewallt reichen.

An die von Murten. Hanns wanner sie Inen zum Hoptman geben, der tom morn hinüber, das sie sich enthalten.

(M. 83.)

Rathemannal Freiburg. 179.

(Archiv Freiburg)

### Veneris ante lætare.

Super Rapourt willini techtermann et labscheid, Est ordonne par Conseil et LX<sup>10</sup>, que lon fasse diligence du butin. Item que lon bestelle die Herberg fur min Herren von Bern. Item daz man Ziche mit vnsern mittburgern In derzal, als denn vor geordnet worden ist.

Item Ion doit chengar a berna, Ensi come laultrie II fust aduise, videlicet II cher et X muit daueina (avoinė).

Ow: Jehan studer, Garmisswyl; Neuveville: Jehan borger, Jaq. zengly; hopitaux: Glaudo Kung, w. volland; burg: Jaq. mursing, Joh. hirser — providour de mener viures apres l'armee Jacob Arsent et guillaume castrod.

Est ordonne ou Regard de cellour de grandcour, quod die acht schuldigen abfarent mit Jr hab vnd die schuldig sint, dz man die beheige vnd Jr hab.

(M. 84.) Bern an Bafel (Archiv Bafel)

Bunser früntlich vnd willig diennst vnd was wir eren vermogen zuvor, from, sürsichtig, wiß, Sunnder gut frünnd vnd getruwen Eidgnoßen. Wir haben diß hin vanserm Burger Liennhardten Kümellin bevolhen, mitt üwer brüderlichen lieb ettwas vanserhalb zu reden. die wir daruff mitt fliß bittenn, Inn gütlich zu hören vnd suer sag nitt minder, dann sie von vnns vsgieng glouben zu sehen. Das wellen wir allzit mitt willen verdienen. Datum fritag vor letare LXXVI.

Schulthes vnd Rat zu Bernn.

(M. 85.) Der Rath von Benedig an den Herzog (Archiv Benedig) von Mailand.

## 1476, die 22 Marty.

Orator Ill<sup>mi</sup> domini Ducis Mediolani post propositionem requisitionum factarum per Franciscum Quirino nomine Ill<sup>mi</sup> domini ducis Burgundie, ad quas hoc consilium terminum sumpsis distinctius respondendi donec de intentione eiusdem domini ducis certior haberetur informatio: post factas et fugatas ab Sguizaris copias burgundienses iterum venit ad presentiam dominii et dixit Illust<sup>m</sup> Dominum suum ab eodem duce burgundie requiri ad frangendum et bellum inferrendum Sguizaris, super quo petebat consilium nostrum. Et postea altero die venit et litteras attulit ex Curia, quas dominus Sagramorus ad dominum ducem Mediolani scribit de longo sermone habito per summum Pontificem cum oratoribus potentiarum Italie, super periculis ultramontanis ostendens, necessariam esse bonam inter omnes unionem. Et usus est his

formalibus verbis: Questo è tempo che Italia sia tuta de uno pezo, cum la qual la sua S<sup>tà</sup> vuol star a ben e a mal, etc. Sicut per ser<sup>mum</sup> dominum ducem huic consilio relatum est. Et scribit idem dominus dux ad prefatum oratorem, se nihil in curia responsurum, quamvis materia sibi non dissonet, nisi agendo prius consilio et opinione nostra, quam assidue orator declarari ei petit propterea *vadit pars*, quod eidem oratori dicatur in hunc modum.

Che à la parte de le prime proposition et domande de lo Illust<sup>mo</sup> sig<sup>cr</sup> ducha de borgogna non diremo altro, per che molto sono mutati i termini et le condition de le cosse, et variati i pensieri et auche domande de quello Ill<sup>mo</sup> sig<sup>cr</sup>.

A la parte de romper a Sguizari, auche in questa diremo molto poche parolle, perche lo lll<sup>mo</sup> Sig<sup>r</sup> Ducha intende perfectamente la condition de tal rechiesta : Sa le obligation, che lui ha cum el sig<sup>or</sup> ducha de borgogna : Sa come la Soa Excellentia vicina et vive cum Sguizari, de l'una e de l'altra de le qual cosse nui non havemo noticia. Intende come nui quello se convengi a la pace et tranquillità de Italia per tute queste raxon. Po la Excell<sup>ia</sup> sua molto più facilmente deliberar, cha nuj convenientemente dir altro : Et semo certissimi deliberera savia et utelmente come le uxata.

A la parte de Roma la sempre intexo lo Ill<sup>mo</sup> sig<sup>or</sup> ducha, quanto sia stato el desyderio et studio nostro de la pace et quiete de Italia et quanto a tal fine habiamo non solamente suasa, ma auche cercata intelligentia et confederation general, che par chel papa adesso cegni et introdugi ben che expressamente non l'habia nominata.

Et e da judicar verisimelmente, che Soa S<sup>16</sup> apretiando la materia come la fa, et come essa materia merita sia, per venir a dicta expressione et auche a più distincta proposition et ricercho. Che per el savio discorso et judicio facto per esso magnifico Ambassador, che credemo sia auche juditio de lo Ill<sup>mo</sup> sig<sup>or</sup> ducha sarà più in bon proposito de le cosse. Et peró judichemo sia da attender chel Summo Pontefice se faci più avanti et vengi ala expression de ogni suo concepto et nomination de dicta confederation general, perchè più consultamente li possiamo responder.

+ de parte 123 de non 4 Non sinceri 2.

(Da carte 61 tergo del Registro Nº 27 (42) 1475-1476 delle parti secrete del Senato Veneto R. archivio Generale di Venezia).

# (M. 85.) Mebersenng bes vorigen Schreibens.

1476 am 22. Tage des Marg.

Der Sprecher des Erlauchten Herrn Herzogs von Mailand, nach Borlage der durch Franciskus Quirino im Namen des Erlauchten Herrn Herzogs von Burgund gestellten Begehren, auf welche eingehend zu antworten dieser Rath Frist nahm, bis er von der Absicht dieses Herrn nähere Erkundigung hätte: kam, nachdem die burgundischen Schaaren von den Schweizern geschlagen und in die Flucht gesagt worden, abermals vor die herrn, und sagte: Sein Erlauchter herr werde von jenem berzog

von Burgund angegangen, mit den Schweizern zu brechen und sie mit Krieg zu überziehen, worüber er unsern Rath erbat. Und sodann andern Tages kam er und brachte ein Schreiben vom päpstlichen Hose, worin herr Sagramorus dem herrn Horzog von Mailand von einer langen Ansprache schreibt, welche der hohe Oberpriester an die Gesandten der Mächte Italiens über die Gesahren von jenseits der Berge gehalten, indem er darthat, wie nothwendig ein gutes Einvernehmen unter allen sei, wobei er ausdrücklich solgende Worte gebrauchte: Das ist eine Zeit, wo ganz Italien aus Einem Stück sein soll, mit welchem (einigen Italien) seine Heiligkeit in guten und in bösen Tagen stehen will zc., so wie durch den Erlauchten Herrn Herzog diesem Rathe berichtet ist. Es schreibt auch eben dieser Herzog vorgenanntem Gesandten: er werde, obwohl die Sache ihm nicht mißfalle (dissonet), dem päpstlichen Hose nichts antworten, bevor er unsern Rath und Meinung eingeholt, den der Sprecher ihm mit Fleiß darzulegen bittet: Deßhalb ergeht die Abstimmung, daß man diesem Sprecher in solgender Weise antworten wolle:

Betreff des ersten Antrags und Anfrage des Erlauchten Herrn Herzogs von Burgund wollen wir weiter nichts sagen, denn Gestalt und Berhaltnisse der Dinge und auch die Gedanken haben sich seither gar sehr verändert und die Anforderungen jener erlauchten Herren sind andere geworden.

Auch betreff des Bruchs mit den Schweizern, werden wir sehr wenig Worte machen; denn der Erlauchte Herzog begreift sehr wohl, was eine solche Forderung ingen will. Er tennt die Verpflichtungen, welche er gegen den Herzog von Burgund bat; er weiß, wie nahe Seine Erzellenz den Schweizern steht und wie er mit ihnen verkehrt, während wir weder von dem einen, noch von dem andern dieser Dinge Kenntniß haben. Er versteht so gut als wir zu beurtheilen, ob das, aus allen diesen Gründen, zum Frieden und zur Ruhe Italtens dient. Seine Erzellenz kann viel leichter berathen und beschließen, als wir ihm dienlicher Weise etwas Anderes sagen, und wir sind völlig gewiß, er wird weise das Zweckentsprechende beschließen, wie er se gewohnt ist.

Bas Rom betrifft, so hat der Erlauchte Herr Herzog schon immer von uns vernommen, wie sehr unser Berlangen und unser Bestreben auf den Frieden und die Ruhe Italiens gerichtet ist und wie sehr wir zu diesem Zwecke nicht nur gerathen, imdern auch die Berständigung und allgemeine Bereinigung, welche, wie es scheint, der Papst jest im Auge hat und einführen will, obschon er sie nicht ausdrücklich gesammt hat, gesucht haben.

Und es läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit urtheilen, daß Seine Heiligkeit, wenn er diese Sache so hoch schätzt, wie er thut und wie sie es verdient, dazu kommen werde, sich darüber auszusprechen und zu noch bestimmtern Borschlägen und Nachfragen zu gelangen. Bei dem weisen Wort und Urtheil des hochmögenden Abschanken, welches, wie wir glauben, auch das Urtheil des Erlauchten Herrn Herzogs ausspricht, wird er mehr als wir das Acchte zu tressen wissen. Doch erachten wir, es sei zu erwarten, daß der hohe Oberpriester noch weiter vorgehe und dahin komme, völliger seine Gedanken auszusprechen und die genannte allgemeine Vereinigung geradezu zu nennen, damit wir mit bessern Rath ihm antworten können.

Zustimmend 123 Nein 4 Unentschieden 2

(Bon Blatt 61 Ruden bes Reg. Rr. 27 (42) 1475-1476 Aus ben geheimen Archiven bes Benebischen Senats. Allgemeines f. Archiv von Benebig.)

# (M. 86.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxu)

Mein Erlauchtester Herr! Man vernimmt, daß die Schweizer sich an den Herzog von Oestreich gewendet haben, um Cavallerie zu erhalten und in Luzern hielten sie eine Tagsatzung aller Stände (communita), um sich wieder zu sammeln. So hat dieser Herr, wie er mir sagt, Nachricht, daß sich jenseits des Sees bei Neuchätel eine große Zahl derselben sammelt, um die Artillerie und bei 4 oder 5 mal hundent tausend Thaler, welche aus Burgund kommen und den Soldaten gegeben werden sollen, wegzunehmen. Mit gutem Grunde dachten sie diesen Streich auszusühren, dem die Beute würde es werth sein.

Aber er wird sie dort wohl ins Auge fassen, denn er gedenkt nicht lange hier zu bleiben. Bielmehr, sobald einige Stücke Artillerie und Lanzen zur Bertheilung an Fußvolk und Soldaten angekommen sind, gedenkt er aufzubrechen und sie in einer Gegend zu erwarten, die ebener und weiter ist, als hier. Er will jest mit mehr Behutsamkeit und Umsicht vorgehen, als das erste Mal.

Bas geschehen mag, soll Ihre Erzellenz, der ich mich empfehle, erfahren.

Aus Laufanne, 22. März 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

Joh. Betrus Banigarola.

23. März (Samftag).

(M. 87.) Rathsmannal Bern. XIX. 84.

(Archiv Bern)

An Amman und undertan zu langenthal. min Hrn vernemen, wie si zu disen Reisen unvervängklich lüt vsgezogen und die wol mögen anheimbsch gelassen haben, das min Hrn vast befrömbb und gebieten Inen darvff mit ganzem ernnst, dieselben angends vs zuvertigen und nach notdurft zu versorgen, vngnad und Straff miner Hrn zu vermidenn.

24. Märg (Sontag Lätare).

(M. 88.)

Ludwig XI. an die Gidgenoffen.

(Archiv Straßburg)

Den erluchtenn hernn, vnnfern aller furliepsten frund von gots gnad vnüberwindtlich, dem schultheffen und ratt ber ftatt Bernn.

Erluckten hernn, unnser furliepsten frund von gotts gnaden unuberwindtlich, wir haben emphangen uwer brieff, dadurch ir unns underrichten, uch mit uwern ehdgnoffen in das välld sin gezogen, das ir den Burgunschen herzogen, der durch hezung des Sasovichen hus uff uwer lannd sin läger understanden hät, mit stardem swärt slacken, aber vor emphachen derselben brieff ist unns verkundt, das got geordnet hab den zug des vorgenanten herzogen in uwer hand und das durch uch gegen den Burgunschen gestrittenn und uch der sig verlangt sy; von sölichen besondern guttät sagen wir dand gott und der hochgelopten junckfrowen Marien und bitten gar slisselich, das, als in den använgen der stritt gegluckt ist, das ouch der ein gut end ertrag, und haben daruff disen zeugen uch zugesandt, uwer herschafft etwas zu verkunden und zu lutern, darumb wir begeren in gutlichen zu emphachen und hören und sine sag ungezwisselten glouben zu seizen und unns uwern stantt empsenklich zu verkunden, die got der almächtig mit säligem surgängen well beglucken, datum bi Lyon XXIV.

Ludwig.

(Bufat aus Anebel.)

Erluchte herren allerfurliebsten fruend -

In einem fleinen zedel uwerm brieff ingeschloffen haben wir gesehen, begriffen burd treffenlich lümbbe an uch gelangt: Salazart und Malercia unfer houbtlüte mit vil repfigen und buechfengezug bem burgund, bergogen wider uch fommen ihn - bas wir Allem us verwundren funder vaft entfett werden, das hemans uwer herrschafft io offen betrügnisse ist anzebringen - dann Malercia im 72ten jor by Ipon in langer frantheit gewesen und ift boselbit gestorben - aber Salazard von der got als wir mit dem fung v. Engelland (als ir wiffen) underredt gehebt haben; fo ift von dem floff denfodon, do er finen fit Gehabt hatt in fommen - daffelb ichloff ift awerm land nit gelegen, fundren verre dovon und jenfitt der ftatt Biturienfis, nun mil gegen Aequitanien — und von der zht fo find die Renfigen, der salazard forg batt, mit ben Scharen bes berren v. Craon zc. in der ftat Bar zu behütung berfelben bliben und ligend daselbst 500 langen — also . . . . die unmüglichkeit differ ach: bann die natur nit ertragt, ein toten zu erfton und wider üch zu zihen . . . . . Ir fellen aber wiffen daff das Bant von Burgund von dem erften tag bis jet falich erfunden sich gebrucht hatt und mer gewint mit der zungen dann dem swert . . . . . Aber fo follen ir die worheit gruntlich erfaren — aber wir danken uch das ir uns io flat habend underricht.

68

## 25. Märg (Maria Berfündigung).

## (M. 89.) Rathsmannal Bern. XIX. 84. 85. (Archiv Bern)

An die von Mümpelgart. das sie minem Gerrn dem Marggrafen sin vich beteren, Angesechen wie er minen Gern gewannt ist.

An die von Bürren, So zu arberg ligen. das si angends gan friburg ziechen, dann min Hrn hinacht da ligen.

Un Diebold. angends beim zu tomen, dann min orn In das vällt ziechen.

## 26. März (Dienftag).

## (M. 90.) Rathsmanual Bern XIX. 87. 88. (Archiv Bern)

An die von Soloturnn. min orn spen zu rat worden, dis tags bis gan frisburg zu ziechen vnd da mitt bedachtem mut fürzusezen, was zu tun spe. verkünden Si Innen Im besten, sich darnach wüssen zu haltenn vnd min orn trüwlich zuszeziechen, dann es nitt lang were vnd darzu Coppy der andern mären von friburg. Desglichen gan Biell vnd zer Nüwenstatt ouch.

An Hoptman vnd Soldner zu louppen vnd murten, wie min Grn vsziechen — das si gedenken ouch zuzeziechen, doch das die Sloßen wol besetzt spen vnd das si das den von wangen vnd anderen bi Inen verkünden vnd noch hinacht zu friburg spen vnd vff lle da lassen vnd XX der von Murten mitt Inen nemmen.

An füng (von Frankreich) von disen löuffen wegen, Inn hoch zu manen, vns zu entschütten.

An probst zu Münster, derzu ouch all sin vermögen zu tund, Als die notd. vsf Im hab.

# (M. 91.) Bern an Biel. (Archiv Biel xvn. 93)

Bunser fruntlich, willig dienst und was wir In allen sachen Eren und guts vermogen zuwor, from, fürnämen, wisen sunder lieb brüderlich frund und getruwen Eydgenossen. vff hütt sind wir einhelliclich zu rat worden, dijstags in dem namen gotts mitt vnnser macht vnus zu erheben und vszeziechen, biss gon fryburg und dasselbs vnus mitt bedachtem mut fürzeseßen, was zu gegen wer und widerstand vnuser vind, nott sin wird. Sölichs verkünden wir üwer brüderlicher lieb Ime aller besten, üch des wissen ze hallten und begeren also an üch gar mitt gestissnem ernst, vnus fürderlichen zu zeziechen und vnus getrüwlichen helssen handlen, dann wir wol meynen die ding nitt lang weren werden, wo wir dann sölichs vmb üwer brüderlich lieb verdienen konnen, wellen wir vngesparrt libs vnd guts willig sin, Datum zinstag nach letare Anno etc. lxxvj.

Schulthes vnb Rätt zu Bernn.

(M. 92.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxlu)

Mein Erlauchtester Herr! Seit ich meinen letten Brief vom 21. dieses Monats schrieb, hat dieser Trefflichste Herr nach Burgund, Flandern, Brabant und in die Picardie gesendet, daß neuerdings Mannschaft komme und er rüstet sich so viel er nur kann, um das Unternehmen zu verfolgen — und es durchzusühren ist er, wie er sagt, auf alle Fälle entschlossen. Er macht alle Anstrengung, um sein Lager hier zu verstärken und zahlreicher zu machen, denn davon, sagt er, hänge Alles ab . . . .

Mus Laufanne, den 26. Marg 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

306. Betr. Banigarola.

27. Mary (Mitwod).

(M. 93.)

Rathemannal Bern. XIX. 89.

(Archiv Bern)

An min hrn in das välld. was der von Ringeltingen von tagen ze Swyt bracht hatt und das die von Bafel vff fritag vs und zuz Inen ziechen werden.

(M. 94.)

Bern in das Feld. (Archiv Bern. d. DR. 811)

Bunfer früntlich willig bienft und was wir eren und guts vermogen zuvor, Strengen, fürsichtigen, wijen, lieben berren, die houptlut und getrumen Mittrat. Difer ftund ift zu vns tomen vnnfer Alt Schultheis Thuring von Ringgolltingen und hat vnns zu erkennen geben den abichend des tags zu Swig und befunder ouch, was von vnnsern Endgnon allen vff vnnser driualt manung geantwurt ift, als ir das ond anders an bem abidend bajelbs beidechen, des wir üch Coppy ichiden, wol werden fechen. Bud dar Inn verstan vnnser Epdgnon, willen, das wir vnns ettlicher magen befümbern. Doch jo tumpt von In der gufat, als ir das an demfelben abicheid ouch merten, dar Inn vnnfer befunder beger ift, vnns zu vnderrichten, die wil der abicheid wift, das der Zusat gon Friburg oder in vnnfer Statt fol kommen, wie wir vnns dar Inn hallten und ob wir den halben teill bi uns beheben follen oder nitt. So ift gefter ein von vnnfer Endgnon von Bafell zu vns gevertiget, Beinrich Biegler, der hat vinis befanntlich gemacht, das die felben vinifer Endgnon mitt Ir paner off Jet tomenden fritag von Statt und ju unns truwlichen wellen ziechen und dabi gemelldt, wellen weg Gi ju uch gutomen den nachften föllen bruchen. Der ift von buns abgescheiden mitt dandbarfeit und versechen buns Ir und andrer berselben Orrt fürderlichs jugugs. Bunfer Berr, der Apt von Erlach, ift gesternn ouch zu buns tomen, Bnd hat gejagt gang war fin, bas ju Milben Lopfingen Solopierra bud Reymond groß Machten ber vind ligen und fich ouch fterten. Das verfunden wir inver Brüderlichen trim vs dem grund, das ir defter gewarfamlicher, als wol not ist, handelln, schad vnd smach, vor der üch der Ewig got behüten wel, zu verkomen, Dann Ir bekennen Ir vfffätz, So wüssen Ir die Macht. darnach wellen zu dem besten In allweg tun vnd besunder ouch vnns üwern willen allzit verkunden vnd Mittnamen, wie wir vnns den vom Basell vnd andrer halb söllen hallten vnd spen in üwer anslägen vast geheim. Das wüssen wir vnsaglichen not sin. Bunser Herr von Sittenn hat vnns ouch geschriben Inhalt der Ingelegten Coppy, Aber vnnser Bott von Im komen hat von mund gesagt, Das Inn der Houptmann zu verstan geben, Er hab vs den Siben zenden Ietlichen drü hundert Mann zugerüst, vnnz trost vnd Hilf zu erzöugen. Was vnns fürer begegnet, wellen wir üwer Brüderlichen trüm tag vnd nacht verkünden vnd das von derselben ouch erwarten. Die sy damitt dem liden Christi beuolhen.

Datum Mittwoch nach letare LXXVI.

Schulthes und Ratt ju Bernn.

Den Strengen, fürsichtigen, wifen Houbtluten, Ratenn und vannern unfer Statt bernn, Jet zu friburg zc.

# (M. 95.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxlin)

Mein Erlauchtester Herr! Gestern Abend hatte man Nachricht, daß die Schweizer die Anzahl Pferde, welche sie vom Herzog von Oesterreich zu ihrer Hüsse begehrt und erwartet hatten, nicht erhalten konnten und daß 4000 Schweizer sich bei Freisburg gesammelt haben, welche in den Gräben der Stadt quartiren. So viel man hört, reden sie davon, entweder nach Romont zu ziehn, das dieser Tage wieder gewonnen worden und dort sich zu schlagen, um zu sehen, ob sie es im ersten Anlauf einnehmen können oder die Artislerie und Gelder, welche diesem Herrn von Burgund ankommen, unterwegs anzugreisen. Item daß sie in Luzern Tagsatzung halten sollen.

Diese und selbst eine größere Anzahl von ihnen sind, wie man hört, bei- sammen.

Mus Laufanne, ben 27. März 1476.

Es zeichnet:

Der Diener

Joh. Betrus Banigarola.

28. März (Donnerstag).

(M. 96.) Rathsmanual Bern XIX. 90—93. (Archiv Bern)

An Strasburg vnd all ander gewannten, das si sich nu zemal enthallten bis vff min Hrn wider verfünden.

An den von Rechberg vnd den Sässeler. was min Hrn bewegt hat wider den Herzogen ze veld ze ziechen und sie wellen Fre schriften an andere Fre endgn. bringen.

An die von Soloturnn. ouch was geantwurt ift gen Strafburg vnd an andere ennd, das si die Iren enthallten und versampnete frefften vff min orn vermanung Inen zu sennden.

An die von Friburg. das si herrn Wilhelmn Burgern, ob es Inen geualt, ouch dry Schillt geben, sinen wagen zu gebruchen, dann min hrn. desglich ouch getan haben.

An die von Lugern. was an min Hrn gelangt ist von Hässler und anderen wid wie man Im geantwurt hat, Innhalt der Coppyen und das si tag davor ansiehen, verrer antwurtt zu geben.

An die von Friburg, ouch was er her geschriben hat vnd Im geantwurt ist und wie min Hrn die Stett und andern all gewendt haben.

An Bischoff von Strafburg, Insunders Im zu danken und fich zu erbieten, Innh. der schrifften, die all im Missiffenbuch standen.

An die von Friburg. min orn haben aber in Burgund gesandt, zu fürderen das vökomen der Iren und vusern, und spe die sach vor dem Burgunschen Gerhogen zu Losann Im here so vast gearbeitt, das es zu lest mit grosser not daran spe kommen, das die Iren und vunsern gegen die gevangnen, so hier ligen u. s. w.

Min Grn verstanden, wüssen ouch warlichen, das der Herhog fölichs nit gern gethan, Sunder gemeint hab, In manots frist, So vil gevangen von vnns zu haben, das die synen wol gelöst werden.

Stem gu lojann ift In des Bijchoffs bus die herhogin mit Iren finden.

Der herhog ligt Im vällt und zücht man Im stäts zu. Er hat ouch unsäglich viel snider, Schumacher und ander Zellten, trög, kasten, Büchsen und ander notdurft zu gerüften und meint des ersten für Murtenn, doch weis nieman kein eigenschaft.

Un min orn in das vällt diefelb Mennung.

# (M. 97.) Bern an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den frommen fürsichtigen wisenn Meister und Ratt zu Collmar, vnnfern Sundern lieben guten fründen und getruwen Buntgenoffen.

Bunser frünntlich gutwillig diennst, vnd was wir Eren vermogen zuwor. Fromm, sürsichtig, wisz, Sunder lieb gut fründ vnd getrüwen Buntgenossen, Als wir dann vs der bewegnusz der nächrung des Burgunschen herzogen getrungen sind, üwer lieb vnd ander üwer vnd vnnser zugewanten zu erwordern, vnd wir ouch üwer getrüwen zuzug verstanden, den wir zu großem dank haben: versünden wir üwer bruderlichen sieb, das die vnnsern Zeß Im veld sind vnd gegenwürtenklich vist vnnser vind handslen: der ewig gott well das beglücken: vnd versechen vnns, si werden sich nitt lang zm veld, dar Inn dann jeß nichts ze sinden Ist, enthalten, Sunder zu vnnsern Slossen vnd vnns kehren, dorvmb vnns nit not bedunckt üch zuvol ziechen: wir be-

geren aber mitt allem flisz vnd ernft, Ir wellen mächtenklich gerüft sin, vnd vis vnnser fürer verkünden, das villicht nitt langen verzug ertreit, gstracks zu vnns komen. Der Burgunsch herrzog ligt noch zu losann, sich stundtlichen sterckend, des gemuts alldann an alles hindern vif vnnser erplich land zu ziechen: Dem wellen wir, mitt hilff gotts, üwer vnd ander, mechtenklich begegnen: Der selb well üwer lied allzit In hut vnd schirm haben: So bald vnns ouch die übungen der vnnsern Im veld zukomen, wellen wir üch vnuerkündt nit lassen, Datum Donstag nach letare, Anno lxxvj.

Schulthes und Ratt gu Bernn.

(M. 98.) Bern an den König von Frankreich. (A. Bern. I. M. A 448)

Regi.

Humillime sese recommendant, Christianissime, Inclitissime et Gloriosissime Rex, Heros longe omnium gratiosior. Non ambigimus R. M. vestram plane informatam Quibus modiis Burgundie dux, Quem semper communem existimabamus Inimicum, tregis pridem Inter R. M. vestram et se conclusis, nullo pacto ponderatis Terras dominiaque nostra invaserit, Cui pridem manu fortissima obviavimus Ipsum viriliter ex campis fugando, Artilleriam suam, Quam habuit, universaliter apprehendendo. Ille ipse restauratis iterato viribus, maxime fautrice domo Sabaudie, Que omnes facultates nobis invicinam Sibi impertiri non cessat, Denovo Agros nostros invadit, Oppida, Castra Terram et dominia nostra lacessendo provocando et populando. Cui facilius obviaremus, Si Regia M. vestra Auxilium nobis, ut foedera nostra volunt, festinantius exiberet. Quod ut fiat et si tribus bavilis et oratoribus nostris liquide optaverimus, Tamen ponderata Hostis ipsius potentia, Quæ validior est, quam a quopiam existimetur, Regiam M. vestram vigore fæderum mutuorum iterum et iterum requirimus et hortamur, validius efficatiusque Quo possumus, Ut incontinenti omni potentia in ipsum insurgat, Nos statumque nostre reipublice et omnium confederatorum nostrorum veteris lige conservare, Nostra autem erit, Quod et viriliter faciemus, Sibi Animoso pectore Iterum et iterum obviare. Quam in rem omnes facultates nostras convertemus. Quid igitur M. vestre Regie, Cui post deum unice confidiumus, animo sit, precamur, humillime hoc tabellario nobis declarari, Cui rem nostram publicam devotissime tamque suam commendamus, datum ex urbe nostra Bernensi, Jovis post letare LXXVIO.

Scultetus et Consules urbis Bernensis.

Cristianissimo, Inclitissimo et gloriossissimo heroi, Domino Ludovico, francorum Regi, Heroi nobis longe omnium gratiosiori.

(M. 99.)

Bern an ben Propft von Silinen. (A. Bern d. M. C. 809)

Münfter.

Erwirdiger, Sundrer lieber Berr, Bunfer gutwillig dienft Spen och allgit bereit, Bir zwiffeln nitt, Ir wuffen, wie wir bann ber fünglichen Majeftat zu Eren In dis fwar trieg tomen find, Bud dar Inn jo viel gehandellt, das wir des zu groffem ichaden befunden haben und täglichen bevinden. Bud fo vil mer, das fölicher frieg ob mentlichen vff vnfer zugewandten und vnns geladen ift, des wir vnns gang nitt haten versechen. Was fich ouch dar Inn Jeg furhlich zu Granffon mitt nitt kleiner not begeben, haben Ir, als wir nitt zwiffeln, wol vernomen. Aber wir tund üwer Erwirdigen lieb dabi zu muffen, das der Burgunich Gerhog In eigner person wider in Safon tomen und bi gechen tagen zu lofann gelegen und ift Jet in willen, geftrads vff vnns zu ziechen, Da wir Je nitt zwiffeln, wo die fünglich Maieftat in beharren der friegubung beliben, wir weren all zu beffren mittellnn tomen, Wir haben ouch dieselben bi vier Bottenn In frafft unfrer befloffnen Bund vermanen laffen, bff ben vorberurten herren als vnnfern gemeinen vind ju giechen, Bnns ift aber bebein antwurt, ber wir vnns getröften, von Jemand zu tommen, bann bas wir wol fechen, dis Spil vff vns geladen. Dit befter minder ichriben wir biemitt bem fling, Inn aber vermanend, buns hilff, retung und biftannd ju tund, bas wir bus im zu gut verjechen Bnd begeren aber nitt defter minder an ower Erwirdig Lieb, Alls zu ber wir buns aller Eren getröften, all ower flig und erunft daran zu feren, dann es ift an der not. Das wellen wir zu ewgen ziten verdienen, Bnd nitt befter minder mitt hilff andrer vinger zugewandten, Manlich und Ritterlich gegen 3m ziechen und handelln, Bud was uch begegnet Bud wes wir vuns verfechen ober hallten, das wellen vnns verkunden, das wir lang wol begert hettenn, Da mitt hab uch gott in finer Beiligen But. Datum Donftag nach letare LXXVI

Schulthes bnd Rat zu Bernn.

Dem Erwirdigen Orn Orn Jog von Sillinen, Administratoren zu Granopels, Propst zu Minster, vnnsern Sunder lieben Herren.

(M. 100.) Bern an Sefler und Rechberg. (Arch. Bern d. M. C. 814)

Sagler und Rechberg.

Erwirdiger Herr, Besunder Liebe frünnd. Bunser gutwillig dienst Spen uch allzit dargebotten. Bwer schriften, Jes an vnus gangen, Haben wir gesechen und dar Jun berednußen ettlicher frid zwüschen dem Burgunschen Hertzogen, vnusern zusgewannten und vnus, durch die kehserliche Maiestät mitt invassen vnuser aller zusgesagt, verstanden. Bud tund üwer Erwirdigen lieb und guten frünntschafft zu wüssen, Das vnus dieselben fried von niemand bekanntlich gemacht. So sind wir vuch durch zuzug des Burgunschen Hertzogen vff vnuser lannd vnd lüt der nitt verstrumt, Sunder vs sölicher bewisung andrer mehnung vnderricht. Dann der vermelbt

Bergog bat fich mitt aller finr Macht gegen vimfer Cloffen gefügt, ber eins unberftanden und die unnfern, Go beruff in guter gal gewesen find, off geoffnet troftung lib und lebens all, bebeinen vs gefett, Benden und ertrenden laffen. Dem find wir ju gegenwer vanfern lut und lannd, als die Natürlichen recht foliche vordern, begegnot und haben nitt an besunder gottlich gnad Inn ju flucht benot, fin lager Erobert, bud dar Inn gehandellt, als fich in folichen übungen begipt. So ift er oud Jet zu nuwem mitt groffer Macht zu lofann In willen, fich vff vnnfer erplich lannd, die mitt binis bem Beiligen Rich gubeglibet find, gu fugen, bem wir be not aber muffen und follen Mannlichen begegnen. Darus umer lieb merkt, Db wir vs willen ober getrengt dem vermellten Berbogen widerftan Bnd ob ber beredt frid, bem Burgunichen Berhog muffend und unns gang verborgen, an unnfern jugemannten und unns ju frucht ericbiegen. Aber Diewil bis geichäfft nitt allein unns, benn ander ju bins gebunden an mittel begriffen, Gind wir in willen, folich mehnung und besuch eins tags gen Basel, den uwer lieb begert, an si fürderlich zu bringen und üwer lieb Fren und unnfern willen, erft bas fin mag, befanntlich ju machen. Dann bing gar begirlich were, Als wir vs hocher manung ber febierlichen Mapeftat zu bifen friegen genöt, wir wurden, als wir durch 3r brieff merdlichen gefichert find, gnabklichen und als bes Beiligen Richs nitt minftes juglid bedacht. Darmitt hab Gott ümer Erwirdig lieb und gut früntschafft in finr Beiligen but. Datum Donnftag nach letare LXXVI.

Schulthes und Rat zu Bernn.

Dem Erwirdigen, Hochgelerten, frommen und veften Grn Jörgen Säffler, propft zu rant und Suft Bäpftlichen und kenserlichen prothonotarien und heinrich von Rechberg, unnsern Erlichen herrnn und besundern guten frünnd.

29. Mara (Freitag).

(M. 101.) Rathsmannal Bern XIX. 94.

(Archiv Bern)

An min Gen von Balendis. Im fines Schribens zu danken und ob er ütit fürer verneme, min Gen des wissen zu lassen.

An vogt zu Arberg. min Hrn näm frömbd, das er das Bollwerk vijert der Bruggen nitt gemacht hat, das er gedenke das von ftund an ze machen, vmb das nitt schad und kumber davon erwachs.

(M. 102.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. exciv)

Mein erlauchter herr . . . . .

fagte ihnen, er verwundre sich, daß sie nach so vielen Befehlen, welche sie erhalten haben, immer noch nicht alle ihre Leute in's Lager geführt hätten; aber da sie nicht

Folgen wollten, so würde er an den, der es fehlen lasse, Hand anlegen. — Auf's Bestimmteste ermahnte er einen Jeden, daß sie auf den 30sten im Lause des Tages, das wird auf morgen sein, alle die Ihrigen mit Wagen und allem Köthigen, um aufzusißen, im Felde hätten, wo nicht, so würde er es ihnen zeigen und sie sollten nur nicht auf seine Offiziere und Rathgeber hören, da dieselben keine Gile hätten, vielmehr Seine Herrlichkeit ausmunterten und eine mündliche Unterredung mit dem König von Frankreich begehrten. Aber er wolle sich nicht dazu verstehen, bevor er nicht mit den Schweizern seine Rechnung bereinigt, und beim hl. Georg und mit schwedlichen Eiden schweizern seine Rechnung bereinigt, und beim hl. Georg und mit schwedlichen Siden schweizern seine Rechnung halten wolle und nicht anders. Er zeigte ihnen an, wie er vernommen, daß sie (die Schweizer) nach Romont kommen sollten, — und wenn sie wirklich dahin kämen, so wolle er ihnen entgegensüchen. Es möge sich daher ein Jeder in Bereitschaft seßen, — und das ließ er im ganzen Lager durch Ausruser bekannt machen.

Sbenso hat er verordnet, daß bis heute Abend die Hauptleute alle ihre Solaten zu Fuß und zu Pferd bei Namen und Beinamen schriftlich eingeben müßten und wie viel ihnen, um in den Krieg zu ziehen, fehle; denn er will sie damit versiehen und in Genf hat er alle Waffen, Kürasse, Lanzen und Helme kansen lassen, welche man gefunden. Ferner hat er mir gesagt, er wolle sogleich Jemand nach Mailand senden, um Waffen, Pferde, Hanzer und Achnliches für 16 bis 20,000 Thaler zu kausen und diesen (Abgeordneten) wird er, mit den nöthigen Geldern versehen, an Ihre Herrlichkeit weisen.

hierauf fam in meiner Gegenwart die Nachricht, daß die Schweizer 4-6000 Mann ftart, worunter etwa 300 zu Pferd mit Artilleriewagen fich vor Romont, einem ftarten Orte etwa fechs Meilen von bier entfernt, wo der herr von Romont in Person gestern Morgen eingezogen ift, gezeigt und man rechnet, daß mehr als 2000 Mann drin feien, fremde Truppen, unter welchen viele Schützen, fo daß fie viele Artillerie haben. Die Feinde geben sich den Anschein, als trafen sie Anftalten, daselbft ein Lager aufzuschlagen; Miene machten fie, aber man hat feine Radricht, ob fie es ausgeführt. Diefer herr tam fogleich, Madame aufzusuchen, damit fie Auftrag gebe, damit die Leute des Grafen, des Bijchofs von Benf in's feld rudten. Er jagte auch, wenn die Schweizer fich dort lagerten, jo gedenke er jedenfalls fie dafelbft aufzusuchen und jenen Ort nicht in Gefahr zu laffen; und er wurde morgen oder andern Tages von hier aufbrechen. Seine Berrlichteit möchte die Schweizer auffuchen, bevor fie noch mehr angewachsen waren, benn es icheine ibm, er wurde fie wegfegen. Er ftirbt vor Berlangen, feine Ehre wieder ju gewinnen und fich ju rachen. Ich febe jedoch nicht und die Ausfagen ber Sauptleute fimmen damit überein, daß man jest aufbrechen tann; benn noch find die Langen nicht gefommen und viele Dinge fehlen, welche die Soldaten haben muffen; und von bier weg ift ichlechter Weg durch Balber, was indeg diefer herr vor drei Tagen felbst angeseben bat; aber zwischen bier und dort ift eine schöne Ebene, wohin er ju geben gedentt, um die Schweizer fest zu halten, daß fie nicht Streifzuge in Burgund machen; und die Meinung der meisten ift, daß fie nicht wohl bei Romont bleiben werden, sondern weiter ftreifen, was heute geschehen würde. Wenn man beichliegen wird, das Lager aufzuheben, fo wird Ihre herrlichfeit morgen benachrichtigt heit jenseits der Berge einstehen kann, wie in Briefen und durch die Gesandtschaften schon früher immer gesagt worden ist. Bielleicht wird es ihr nothwendig erscheinen, sich irgend anders wie mit dem Herrn König auseinanderzusehen oder den Staat ganz in die Hände Anderer zu geben, welche sie als eine Betrübte, Unzufriedene, Halbverzweiselte, welche auf feine Art mehr sich halten kann, vertheidigen würden. Möchte Ihre Hoheit darüber irgend eine Antwort geben, damit ich nicht fehl gehe. Derselben empfehle ich mich.

Mus Laufanne, ben 29. Märg 1476.

Ihrer felben Bobeit

Ergebenfter Diener Antonius de Aplano.

Anmerf. Register bes Genser Rathes vom 24. März 1476 (noch Grenus, fragments historiques de Genève, p. 47): « Le duc de Bourgogne demande des lances à acheter, on lui envoya 250, dont on ne voulut point d'argent. On ordonne aussi de faire du pain, pour mener à l'armée du duc de Bourgogne. »

(Mr 105.) Ant. d'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cxcvv)

Dem Erlauchten Fürsten zc., bem herrn Galeaz Marie Sfortie, Bizegrafen, mailandischem herzoge zc.,

foll getragen werden durch Poften Tag und Nacht, ohne Aufenthalt.

Seiner Exzellenz, meinem Erlauchten Herrn! Mich immer der guten Gunst Ihrer Hoheit (Sublimità) empfehlend. Der Herr von Burgund hat heute Morgen, nachdem mein Brief geschrieben war, zu Madame gesendet, um ihr zu sagen, daß die Deutschen von Romont weggezogen sind. Die Borstadt (borgo di sora) und zwei oder drei kleine Dörfer haben sie verbrannt. Es waren ungefähr 5000 Mann, theils Berner, theils Freiburger. Genannter Herr wird morgen nicht wegkommen, noch vielleicht Montags. Zwar sendet er heute hundert Lanzen nach Romont, außer denen, welche dort sind und drei Wagen Alemannen getödtet haben, wie es heißt, und 200 Lanzen sendet er als Besatung nach Modon (Moudon), um die Pässe zu Hüten. Madame hat heute angefangen, den größten Theil ihres Gepäckes zu Wasser nach Genf zu senden, in der Absicht, morgen zu verreisen. Möglicherweise wartet sie noch die Montag oder länger, je nachdem die Sachen gehen.

Ihrer Hoheit empfehle ich mich. Aus Laufanne, den 29. März 1476. Ihrer Hoheit (Sublimitatis)

> Ergebenfter Diener Untonius de Aplano.

30. März (Samftag).

(M. 106.)

Rathsmannal Bern XIX. 97.

(Archiv Bern)

An Amman zu Haßle. min her vernemen nach dem groben mißhandel zu Reymond In dem Closter mitt dem heiligen Sakrament vollbracht, das Im darumb kundt spe, welche das getan haben und gebieten Im min hen darvsf bi sinem eyd, angends her zu minen hen zu kommen, Si der sach wie die zugangen spen oder welche das getan haben zu vnderrichten, wellen min hen in gnaden erkennen.

An min Hrn von Gryers, Im zu banken sin kuntsch. So er hat und das er fürer dar Inn flis tu und min hrn wellend ouch zu Im getruw offsechen haben und Inn nitt lassen.

An die lütt zu Gryers, das fi fich mannlich vnd woll hallten. min orn wollen

(Die zwen ftan 3m latinifch Miffivenbuch.)

(M. 107.)

Rathemannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

Le Sambadi de apres Letare.

Est ordonné pour la prouision et visitacion de Lartillerie sc. faucignye, le boursier, hensli foguilli, Jehan mestral, pierre Ramu et hansi tochterman, le banderet.

Est ordonne, que lon fasse vna age (haye) dessus les mullis (moulins) et folles (walke) de galteron et que les monney (meunier) velliant de nuyt et de jour. Et de ce ont charge vlman garmenswil et cuny foguilli et vlman tochterman et que lon la fasse en deu leuff.

Scribere a gruyere, Remerciendo et bitten, dz er fürer durch sinen wolle Kuntschafft han.

Scribere a Nuremberg.

(Mt. 108.)

Bern an die Graffchaft Gregerg. (M. Bern 1. DR. A. 450)

Gryeres.

Scultetus et Consules urbis Bernensis. Honorabiles viri, Amici carissimi. Intelleximus multiformiter affectum vestrum Erga fratres nostros friburgenses, quibus nihilominus astringimur Et propriis corporibus Et nos ipsos. Ne autem in ea (re) vestra et fide et diligentia quidquam dubitetis, Quinymo viriliter et strenue in hostes nostros communes pergatis, vos hortamur Certifficare Et circa curam, defensionem et assistentiam vestram dies et noctes laboribus nullis parcebimus, Vobis semper omnem favorem et operam bono corde exibituri, Adjutore deo, qui vos ad vota observet. Datum penultima Marty LXXVIº.

Honorabilibus viris Amicis et vicinis nostris carissimis patriotis et annexis Comitatus et vallis gruerie.

(M. 109.) Bern an den Grafen von Greyerz. (A. Bern I. M. A. 450)

Comiti Gruerie.

Sincere se recommendant, Magnifice Heros, nobis colendissime! vidimus insinuationes vestras pridie fratribus nostris carissimis friburgensibus factas, Gestus Burgundie ducis, universalis nostri Hostis, concernantes, pro quibus magnificentie vestre habemus gratias immenses. Tandem eam intimo cordium affectu hortamur, Quatenus circa quotidianas exploraciones actorum suorum diligentissime invigillet et quod acciderit prefatis fratibus nostris, A quibus una cum Magnifica Dominatione vestra in mortem usque nemo est, qui umquam nos segregare queat. pollicemurque circa hec, que D. vestre acciderint, nos ad avisaciones desuper nobis faciendos Virili auxilio fidellisimoque et conatu et labore Quidem suffragaturos tamquam ei quam nihilominus quam nostram rem publicam non volgariter Sed extremi observamus. Adjutore deo, qui D. vestram ad vota observet. Datum penultima Martii LXXVIº.

Senatus et Consules urbis Bernensis.

Magnifico et generoso Domino Domino Ludovico Comiti Gruerie domino nobis et fideli et observandissimo.

# (Mt. 110.) Wernher von Wefthufen an den Rath von Colmar. (Archiv Colmar)

Ersammen, wifen, Sundern Liebe berren, vo Sigent min willig bereitte Dienste alltzytt mit truwen vorgeschriben. Ich füge üch zuwissen, das off zinftag gu nachtt noch letare, Die von bern mit jren zugewanten gon fruburg fommen fint, wol mit Sechs tufent mannen ju Rog und ju fuß, und hanntt mit junenn brochtt Ettwo maniche buchs, vnd do beghertt an die von fryburg, das fie wellent noch den houpttlütten, Go banne von den fursten und stetten albo by jnnenn ligent, fürderlichen in iren Rott zu besenden, und mit innenn auschlege zetunde, do mit die sache gefürdett werde, dorumbe fie danne do figent: ift noch irem begberen furderlichen beicheen, vnd noch den houptlütten und mir geschickt, und habent fich under Redtt mit Einander, und fint des willens gefin, ftrags by der nacht vif zu brechen mit allem gezüge vnd macht, So fie vnd wir vff die zott jn fryburg gehept hanntt, vnd in bem nammen bes allmechtigen gottes für Romundtt gu Rücken, und bas gu fturmmen bud zu benottigen, als lang bas fie bud wir es zu bufern handen mit ber hilff gottes bringen: vff follich abreden ift fürter beredt worden von Ettlichen in dem Rott, fie besorgent, es fige vif die vorgenante nachtt nit guthunde, Angeseben ben fußzug, ber ben tag bijg an die nachtt von Bern gon fruburg gezogen ift, ber fige mude und hellig, und habent dargu nit geffen noch getrunten, und beforgent fol man bon ftunden an hynwegt Ruden und vif breden, Der fuggud wurde gu ichwache bud bellig, wanne man an den fturm tretten foltt, das fie danne vor mude bud helligdeit nudt Ernftlichs noch Erlichs geschaffen möchtent: vff follichs wartt man

fürter ju Rott, das man das furnemmen als obstott vif die nacht foltt Ruwen loffen, und morndes fruge wider zusammen tommen und furbaffer zu Rott werden, wie die saden Anzugriffen werent, danne es were große nott, das man die fachen wol bedachtt vind mit hober vernunfft anichluge, Danne wir hettent Ein große machtt gegen wie ligen, Remlich ben berhogt von bourgounnye zu losanne, und die berhogin von Sauope zu mulbin und ba umb mit großer machtt: wer nit me bes berbogin bon bourgounnbe gezügt von der ftatt Romundtt danne vif zwo myl wegs gelegen, dorvmbe not fige, das man die dinge wiglich betrachte, do mit wir vnfern herren und frunden, und uns nit ichande und ichaden beim bringen möchtent: vff das ift man morndes fruge zu fammen und fürter die fache beschloffen, wie danne abgeredtt ift, mit vil me wortten nit nott fint zu melben: und ift dig ber beschlug bes anichlags und der fache, daß alle houptlitt, Go bet ju fryburg fint von den furften, Endttgnoffen und ftetten, fich follent mit ben jren Erhaben off dornftag fruge noch mitternacht, Go es drii ichlecht, Go fol peder houptman mit den finen zu rog und ju fuß, bud mit buchfen bud gezüge bif fin, bor ber ftatt bff bem blat zu fammen tommen, und mit der ordennung des veldes do bin gu Ruden: das ift beicheen, und imt furter in das veltt von der ftatt gerudtt, und habent do das veltt bestelltt und unfer ordenant gemachtt, als fich das veltt beischett: und hanutt der furften und fiette bouptlutte den Repfigen gezügt in dryg buffen geteilt, und pedem huffen fin bouptman geben mit dem venlin: Des Erften in mins herren von öfterichs gezuge batt man geben, Remlich thuring Rich, mit mins herren von öfterichs venlin, vnd in der ftatt von ftrogburg gezuge hat hanns von Ragenned ir venlin geffurtt, vnd batt man ben ichugen Ginen houptman und venlin jugeben, als fich bas geburtt: bo banntt die houptlitte von fursten und stetten genommen mich wernher von westhusen offer dem gezüge, mit miner Rott und venlin, und den ichugen zu Ginem houptman gegeben, vnd junenn bepholben mir geweltig vnd gehorfam gufin: Das ich junammen uwer wigheitt zu großem dand und für Eine bobe ere gebept und geachtet habe: Danne es ift fo manicher gutter Ritter und fnecht vif den tag im velbe gewefen, den die ere billicher, noch minem bedund, bescheen were danne mir: jch be= teme aber wol das uwer fursichtigkeit und wigheit dorinne und in andern Erlichen fachen billich bedocht wurtt: vff folliche ordenant wurdent alle ander venlin gugethon, vid dem noch ift beder huffe vif finen bescheidtt ge Rudtt, vid furter fich gehalten als fich banne das veltt begytt: und habet fürter vnjer Renner und wartlut besteltt und loffen Rennenn fur Romunndtt und mit dem vberigen geguge gu rog und zu fuß mit allem gezüge bynnoch vff fie gerudtt, und do ftrags underftanden mit der hilff gottes die ftatt und Schlog ju fturmmen: und als wir do fur tomment, Do battent fie Ginen thurn, ftott vor ber ftatt an andern bufern und mulen, Co danne por ber ftatt ftontt, und hattend ben felben turn befegtt mit luten und gequae, bas fie boruh folliche große were wider pus tettent, bas wir gegen ber ftatt nudt merdlichs furnemmen fontent: dorumbe wir danne do worent, und habent den thurn von erften understanden gu fturmmen und gu er obern, und hanutt acht ftunden an dem thurn gefturmt, und große nott do gelitten von dem geschüt, von den vif dem thurn und big ber ftatt, die Rudlingen und underougen mit jrem geschit und Entgegen tommen fint, pud habent bus Ethvo manichen mann bon ber ftatt bud bem borgenanten thurn Gridoffen und vil gewundtt: Do fo habent wir zu left ben thurn an der nacht ber obertt,

und den gebuluertt und angestoßen, und viergeben dorjune verbrant, und fint domit wider von dannen gezogen gon fruburg, und habent in dem abicheidtt die hufer und millin, Co vor der ftatt gelegen fint, der vil gewesen fint, alle verbrantt, und ob zwentigt borffern am widerforen ouch verbranntt, und fint wider gon fryburg fommen an bornftag ju nacht, do es zwölff ichlug, und fint zwentigt und vier ftunden off unfern pferden gefeffen und ob dem fturm gehalten, banne uns von unfern funtichafftern bottichafft jum bidern mol gethon wartt, das der herhogt von bourgounnye mit der großen macht do har gegen uns Ruckt, des wir uns ouch ungezwiselt versehen hattennt, das er die, so danne ju Romunnott vif die gott gelegen fint Entschütten wurde, Remlich dru tusent picardver, als uns zwen gefangen geseit hanntt, die wir vif die zytt vor der statt gefangen hanntt: und vff follich wider fore, als obstott, fint die von bern mit den jren vff frytag por datum big brieffs wider beim gezogen, und ift mins berren von öfterichs houptman und ber ftat von ftrogburg, Slettstatt und ich ju Rott worden, und bedundt uns gutt fin, das wir mit Ginander gon bern Rütent, und an die von bern begherent, das fie uns wellent off dije 39tt güttlich Erlouben und vrlop: danne wir vernemment, das fie nit in willen figent, vii bije zytt üdtt mereflichs wider den herhogt von bourgounnye fürzunemmen, dorumb bebundtt uns nit nott fin, das wir mit Ginem follichen coften albie verlibent : Danne wo es jn nott wer, das fie vnfer notturfftig werent oder bedörfftent, Go woltent wir vns nit von junenn icheiden, Sunder wifer lib und gutt nit von junenn teilen, wanne wir das ouch in bephelhe hettent von vniern herren und frunden, alles das zethun, das junem bienft und lieb fin möcht, des werent wir ouch gefligen und willig alltzytt zethun, und ju jrem dienst Erschnnnen: was anttwurtt uns aber von den bern wurtt, mag ich zu difer 30tt nit wiffen, dann fo vil hab ich von der von ftroßburg houptman verstanden jn Einer geheim, das er finen herren und frunden wider bieten welle, und uff dije gott nit me lut noch gezug heruff ichiden wellent: und off follich vernemmen, als obstott, hab ich difen botten, bringer big brieffs, bepholhen, wer es fach, bas uwer gegud imme Entgegen heruffer fame, das er in wenden oder vif Enthalten woltt, und fich furderlichen wider gu mir foren, und mir ju Erkennen geben, wo fie legent, wolt ich mich furderlichen gu junenn fügen, und junenn zu erkennen geben, was mir danne begegent, noch datum big brieffs, ond fie nit glouben bettentt an fine wortt, so sol er uwerm houptman, wer danne der ift, off die gott den brieff anttwurten und jnnenn beigen vifthun, do mit er defter me gloubens der wortt haben mag, als ich im bepholhen habe mit dem houptman gureden: nit me danne der almechtig gott, der verlibe uch vnd vns allen Ginen guten seligen friden. Datum vff Sambstag noch dem Sonnentag letare Anno etc. Ixxvj.

> Wernher von westhusen der uwern houptman.

(M. 111.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. extvm)

Dem Erlauchten Fürsten und fürtrefflichen herrn G. Galeaz Marie Sfortie, Bizegrafen und Mailandischem herzoge zc.

(mit Giegel.)

Mein erlauchter herr . . . . Dieser herr im Lager wird von bier erft in einigen

Tagen aufbrechen, wenn Mes wohl erganzt und mit dem Nöthigen verseben sein wird. Die Schweizer verbrannten zu Romont die Borftadte zum Theil von der Erde weg, und die mit Lebensmitteln angefüllten umliegenden Dorfer und als fie in ber Nacht felber die Dorfbewohner mit gewiffen langen Lanzen auf einem Bugel faben, glaubten fie, es mare das hiefige Lager und magten nicht zu bleiben, fondern find nach Freiburg gurudgetehrt, und vernimmt man nicht, daß fie von dorther etwas Anderes unternehmen: doch wurden Ginige von ihnen zu Romont getödtet. - Aus der Thatfache, daß fie die Lebensmittel verbrannt, icopft man die Bermuthung, fie feien im Zweifel, ob diefer herr fein Lager nicht nach Freiburg, bis auf zwei Meilen nabe bei Romont, ober nach Bern verlege; dabei benachrichtige ich jedoch Ihre Herrlichkeit, daß da, wo wir find, das Land ringsum jo ericopft ift, daß es unmöglich noch 14 Tage das Lager versehen fann.") Durch diesen Umftand ift die Abreise (partita) dieses herrn bestimmt, doch wird er sich ingwischen nach der Bewegung der Deutschen richten. Er hat neuerdings hundert Langen \*\*) nach Romont und 200 nach dem nahe gelegenen Modon gefandt, um die Baffe diefes Beges, wo er durchzuziehen und fich in Marich zu feten hofft, offen zu halten. Alls feine Berrlichkeit mir dieje Berichte gab, fagte ich, es icheine mir, er hatte nicht nothig zu eilen und um jedes Dinges willen das Lager aufzuheben, denn wenn er langfam (retenuto) marichire, marichire er mit guter Ordnung; und wenn er gehörig ausgerüftet und mit Bortheil den Feind versuche, wurde es ihm nach Wunsche geben. Es scheine mir, das sei ein Unternehmen, bas viel eher jum Siege führe, wenn man zogere und den Feind ermude, als wenn man mit jedem Zuge fich einer Schlacht aussete, die gefährlich fei. Er antwortete mir: Es fei mahr, daß er warten fonnte, wenn er nichts Anderes ju thun batte. Seine berrlichkeit gedenke von bier bald fortzugieben, fo bald die Seinigen mit dem Nothigen veriehen feien, worauf er jeden Tag warte, und jo bald die Artillerie gefommen, denke er mit den Teinden ju ichlagen, mas er auf jeden Fall thun wolle; aber bas fei ficher, bag er die Schlacht mit möglichft viel Bortheil aufgunehmen fuchen werde. Bas ihn bagu anpornt und ein wenig ihn verleitet, sich von hier wegzumachen und in die Picardie und nach jener Seite bin gurudgutehren, das ift der Tod bes Großtammerheren von England, ber, wie ich jungft ichrieb, enthauptet murde, benn er war febr befreundet mit feiner Berrlichfeit, von großem Ansehen in jenem Reiche und ein solcher, den jener Rönig Ludwig XI. am meiften nach feinem Willen zu leiten wunschte, und er hat es nie vermocht. Run glaubt er, fein Tod fei das Werk feiner Majeftat gewesen, um fich dieses hinderniß aus bem Bege zu räumen, und er werbe nun trachten, burch Engländer gegenüber ben Lanbern feiner herrlichkeit irgend welche Neuerung in's Werk zu fegen, was zu jenes Lebzeiten nie geschehen ware. Er hat wenigftens großen Berbacht.

Als ich ihn sodann fragte, ob die Schweizer auf irgend einem Wege Vereinbarung suchen ließen, um zu sehen, ob Seine Herrlickeit dahin neigte, wie es bei den Savohern der Fall ist, sagte er, daß er kein Wort davon höre; aber wenn sie ihn auch fragten, so würde er ihnen das Ohr nicht leihen, und wer davon spräche, wäre es auch der größte Freund seiner Herrlichkeit: er würde ihm feind werden: denn er habe ein Gelübde zu Gott, unserer Frau und dem heiligen Georg gethan, daß er entweder in der Schlacht sterben oder sie besiegen wolle, und bevor er etwas Anderes thue, wolle er Ruf und Ehre wieder gewinnen, wobei er mit sehr fräftigen Worten deutlich zeigte, daß er in diesem Bornehmen, zu welchem er sich beständig vorbereitet, sehr hartnäckig ist. Im Lager sind ungefähr 50 dicke und sehr schlächte Feldschlangen angelangt, welche, sagt er, zur Schlacht

genügen werden. Er erwartet noch andere, drei große Bombarden und gewisse Mörser (mortari) und andere Instrumente, um einen Ort zu belagern, und ichon sind sie unterwegs.

Mus Laufanne, den 30. Märg 1476.

Es zeichnet :

der Diener

Johannes Betrus Banicharola.

\*) Man beachte, bag b'Appiano bies am 30. Marg ichrieb, volle 8 Wochen vor Aufbruch bes heeres.

\*\*) Die Lange murbe gu feche Pferben berechnet.

31. Marg (Contag Judica).

(M. 112.)

Rathsmannal Bern XIX. 99. 100.

(Ardiv Bern)

Un die von Friburg (Miffivenbuch).

An Hoptman zu Murtenn. das er dem fnecht der von Nidow erbaren (?) vnd ettwas zits zu Murten gewesen ist, vnd aber Jet nitt sin werk da mag handelln, erloub sin Gut vnd gezüg gon Nidow zu vertigen, doch daß er Jet sin lib von der Statt nit entfrömbd, des er ouch gutwistig ift.

(M. 113.)

Rathemannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

Dominica de Judica.

Scribere a Berna et willi techterman pro facto Illorum de corberiis. — eis dem pro littera secreta.

Item a hans muller vmb ein wagenlast salpeter. Item a Nordlingen.

(M. 114.)

Bern an bie Gidgenoffen.

(Mus Shilling)

Unser fruntlich willig dienst und was wir in allen Sachen Ehren und Guts vermögen, bevor; besundern lieben brüderlichen Fründen und getrüwen alten Eidgnossen: Wir haben üwer Liebe gar manigfaltiglichen verkündt die Nächrungen des Burgunschen Herhogen, und den argen Willen zu üch und uns allen, den er meint mit aller Grimmigfeit zu vollbringen. Nun sind wir in täglicher Ersahrunge sins Handels, und werden durch stete gewisse Kundschafft nit ohn großen merglichen Costen, warlichen underricht, das der vermelt Herhog ohn Underlaß sich zurüft, mit großer unsaglicher macht, darzu mit Zurichten, Büchsen, Pulvers, und aller ander Notturst, darinne weder Stunde noch Zit wird gesiret, in semlichem Fürsah, als balde er gerüft, das auch nit lang gespart wird, angendes vs uns zu ziechen, sinen Muthwillen, dem ihm Gott verkom, zu vollbringen,

baran nun ümer brüderlichen Trum, und uns allen faft vil ift gelegen, bann fin Macht ift in folder Geftalt an benfelben Enden, das er in furger Bit uff uns, villicht mit umer Liebe nit besterdt, mag treffen, das zu vortommen, besunder auch unser Land vor unser Statt in hut zu bewaren, fo haben wir Murten als ein Borburg, und als die, fo mit und in verichribner Bflicht, ob gwenhundert Jahren in Lieb und Leid geftanden find, mit unfere Lühten und groffem unfaglichem Coften, ber uns faft ichwer ift, befatt, angesechen, wo baffelb verlaffen, bas angends aller Lafte uff unfer Statt, bargu unfern Stetten und Echloffen, Louppen, Arberg, Nidow, Büren und ander Landschafften, die doch eben merglich find, ligen wurd, bas uns nit allein die alte Fründichafft und Dienste, barinne boch dieselben frommen Lubte in erblicher Liebe ungespart in allen vergangenen Kriegen gegen und beharret find, faft und ener bann ju ofnen fie bewegt, auch baby mas berten unferm boupt Fiend geben wurd, wo wir von dem Schlof, als wir doch von Betterlingen im allerbeften, und in Bedenden ber Ungelegenheit beffelben gethan haben, fallen follten, bas alles und befunders des vorgenanten Bergogen Gemubt, bas gegen uch und uns nit hipiger fin möcht, und auch unfer Belegenheit an allem Stoß, mit vil unfer frommen erblichen Landichafft, und baby uff was Grunds wir zu Murten geneigt find, wellen imer bruderlich Liebe ju Bergen fegen, uch mit aller Macht geruft halten, Die Befalten unfers Befens, und ber forglichen Bart, unfer Statt, Land und Lubte, die als wol umer als unfer find, betrachten, und besunderlich bes vorgerurten Schlof halb, Murten, das nit ferrer bann gwher Milen von unfer Statt gelegen, bem beiligen Roche bon finem rechten Urfprung jugehörig gewesen, und in Rrafft beffelben ju uns langer dann jeman verdenden mag, in ewig Bundnuß fommen, und fein num Ungehend-Befen ift, ud ju lutern, in folider Dag, das wir uwern Troft und Willen merden, in was Beftalt ir find, und wiffen barnach ju halten, bann wir baffelb Schloft, als von bem wir faft ungern tretten, mit Bug, Lubte und ander Notturft verforgen, auch alle Berinen, Ufenthalt, Sterdung, ba ftundlichen gurichten, in hoffnung, bas mit Gottes, üwer und ander Eidgnoffen Gilff zu behalten, und ritterlich entschütten, und damit vil Berberbung unfer Schloffen, Landen und Lübten, die baran bangen, guborfommen, bas alles welle umer bruderlich bert bewegen, und durch umer ehrfame treffenlichen Bottichafft gu Lugern am Frytag nechftfommende, baselbs an ber Berberg gu finde, morndes Luterung und Ende, umb das alles mit vollfommenem Gewalt zu machen, das ift gant Noth, und nubit bestminder mit ganger Macht und allen den üwern also gerüst zu finde, ob wir daswuiden überzogen, und uch manen und verfünden wurden, das ir bann alle bereit zu uns giechen, unfer Statt, Landlübte, Lib und Gut, als jr uns ichuldig und verbunden lind, beliffen retten, als wir uns zu uch nit unbillich versechen, und auch ungespart Libs und Buts umb uch und üwer ewig Rachtommen verdienen wellen. Datum, ichnell am Sunn Lag Judica, in der Faften, Anno LXXVI.

#### (M. 115.) Aut. d'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. exlix)

Dem Erlauchten Fürsten zc. Herr Galeaz Marie Sforzie, Bizegrafen, mailändischem Herzoge zc.

(Soll getragen werden durch Poften Tag und Racht, ohne Aufenthalt.) Mein Erlauchter, Trefflicher herr! Ich empfehle mich immer der guten Gunft Ihrer Erhabenheit (Sublimità). Heute ist der Herr von Romont iu's Lager gekommen. Er hat drei Deutsche, welche bei Romont gefangen genommen worden, vor den Herzog von Burgund führen lassen. Sie sind ausgefragt (examinati) worden und haben gesagt, daß, so weit sie vernehmen, die Deutschen von jett bis Ostern tein Aufgebot ergehen lassen. Sie sagen wohl, daß sie an diesem Feste einen Tag halten wollten, um zu berathen, welches von beiden zu thun sei: Die Orte wohl versehen und sich auf die Bertheidigung sehen oder sich vereinigen und zu Felde ziehen, um dem Herrn von Burgund die Stirn zu bieten; Anderes haben sie nichts gesagt, außer allgemeine Dinge.

Romont ist wohl besetzt geblieben. Die zweihundert Lanzen, welche nach Modon gehen sollten, wie ich in einem andern Briefe schrieb, sind nicht angenommen worden; die Bewohner dieses Ortes sagen, daß sie genügen, um den Ort zu hüten, und der Herr Bastard von Burgund hat zu Madame gesagt, daß diese Leute recht gehandelt haben, weil diesenigen, welche dahin gegangen waren, Räuber seien und den Ort verwüstet (dissacto) hätten. Ich glaube, er sagte es, weil es Italiener sind, mit welchen die Picarden den ganzen Tag händel haben und seit wir hergesommen, sind wenige Tage vergangen, daß es nicht zwei oder drei Streitigkeiten gab und Leute verwundet und getödtet wurden. So vergeht kein Tag, daß im Lager oder in dieser Stadt nicht Jemand getödtet wird.

Es ist heute beinahe beschlossen, daß genannter Herr und diese Madame von jetzt auf Oftern nicht wegziehen werden. Bielmehr werden sie bleiben, um Oftern zu halten, wo sie sind; nur ist solcher Entschluß noch nicht fest. Morgen wird es beschlossen werden und ich werde Ihnen Nachricht geben. Ihrer Hoheit empfehle ich mich.

Mus Laufanne am letten des Märg 1476.

Ihrer Erhabenheit

Ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

#### Anfangs April.

(M. 116.) Peter von Andlan an den Kaplan Knebel (Tgb. Knebel, II. 25) in Bafel.

In diesen Tagen schickte mir mein besonderer Freund und Gonner, Hr. Beter v. Andlau, Probst von Luterbach, einen Brief, um mein niedergeschlagenes Gemuth in diesen bangen, zweifelhaften Zeitläufen zu tröften.

Dem aufrichtigen, viellieben Bruder Johanns Rnebel!

Sei gegrüßt, theurer Freund! Ich weiß, Du bift, liebster Bruder, bei Deiner Liebe zu Deiner heimat in diesem Drangsale des Baterlandes und seinem ungewissen Schicksale im Geiste tief betrübt. Und nicht Du allein bift es, der das Mißgeschick dieser Tage bejammert; fürwahr alle für Deutschland gut Gestunten (omnes theuthonie zelatores) müssen im herzen seufzen, wenn sie dieses burgundische Ungeheuer Billens sehen, mit seiner Macht und Buth Deutschlands Zierde und all den schönen

Ruhm des Rom. Reiches, ben das Blut der Bater errungen, niederzuwerfen und vollends ju vertilgen. Und die, denen zuvorderft obliegt, das Bohl des herrlichen Reiches ju mahren, feben wir feiner Beife, rettende Sand an die Bugel ju legen ; ja viel mehr laffen alle die hohen herren mit zunidenden Bliden Reich und Gewalt unter des Burgunders herrichaft fallen. — Mag auch perfonlicher Zwiespalt die deutschen Fürften und Stände von der gemeinschaftlichen Gulfsleiftung abziehen ; fo follten fie boch in naber Bufunft brobenden Untergang von gang Deutschland wohl borberfeben und hilfreiche Urme barreichen, den gemeinsamen Brand zu lofchen. Doch vielleicht fteht unserer Gunden und Bergeben halber bem Reiche ein solches Schicffal bevor, und von unferm großen, guten Gotte ift diefer Tyrann, diefe Sturmfluth alles Clends (gurges miseriarum) gefandt worden wider bas Bolf bes herrn als ein zweiter Sanberib, der eine Ruthe des gottlichen Bornes geheißen wird. Aber noch ift hoffnung : fo wie der Affprer im Trop auf feine Stärke feiner Streitschaaren burch die Engel des herrn in einer Racht 180,000 Mann in feinem heerlager verloren hat, bergeftalt tann auch ber burg. Butherich mit Gottes Beiftand burch der Berbundeten Sande überwältigt und niedergeworfen werden. Ruhmgier füllt fein berg; er brobt und prablt, alle bieje alten beutichen Lande, bas preiswurdige Saus bes Rom. Reichs feinem Willen zu unterwerfen, und regt zuerft feine habgierige band aus gegen Leute, die er wehrlos glaubt, und beren Beruf Beide und Fütterung der heerden ift. Er ichwingt die Waffen ; aber diefer Manner grimmiges Aussehen und ihre Wehr fann er nicht ertragen. Beim erften Zusammenftog wendet er ben Ruden, feinen verachteten Feinden die reichfte Beute der Belt laffend. Jest follte ihn ein Gefühl ber göttlichen Dachtwaltung faffen, wenn er fein zweiter verftodter Pharao ware, und er würde erwägen, daß er im Unrecht ift und mit Gerechten Rrieg führt. Wir lefen auch oft, daß Gott ein Freund der hirten ift. Abels, des enten hirten Opfergaben gefiehlen ihm wohl; hat nicht auch der Erzvater Abraham, wich an herden und Rinderschaaren, mit Wenigen 5 Könige in die Flucht geschlagen und fich ihrer Beute bemächtigt? ber h. hirt, in feiner Demuth Gott am wohlgefalligften, war im Morgenlande burch feinen Deerdenreichthum weitberühmt. Bas foll ich fagen von David, dem unbefiegbarften der Fürften, den der herr ja von Schaferfab und burde jum Ronige erhoben bat! - Und feines Schwähers beerben führte and Mofes zur Beibe, der Führer der Fraeliten, ber des herrn Schlachten ichlug. Und endlich, wohl zu merten! - hat noch d. 3. Welt geborne Beiland feiner Unlunft Erftlingsftunden vor Andern unter hirten gefeiert, benen Engels Lobgefang die frohe Runde zugerufen. Darum, dieweil der Tyrann von hirtenleuten geschlagen worden, liegt noch gute Hoffnung vor, was ihm wider die tapfern Deutschen widerfahren wird : daffelbe, was dem ftolgen Nabuchodonofor, dem der Allerhöchfte Berricaft, Bracht und Ruhm verlieb, daß ihn aller Bolter Stämme fürchteten. Nicht minder vom lebermuthe angeschwollen war fein Berg, und Gott warf ihn vom Stuhle feines Thrones unter die unvernünftigen Thiere, daß er unter den wilden Baldefeln hauste, und wie anderes dummes Bieh feine Rahrung nahm. Wenigen ichenkt der herr oft ben Sieg wider die Uebermacht, der nicht nach dem Bermögen der Waffen Sieg und Triumph verleiht, fondern nach feinem Bohlgefallen, dem, der des Sieges würdig ift. Aus hundert Thatsachen und Rechtsgründen könnte ich zeigen, daß der Bergog ungerechten Rrieg führt; aber um Dich nicht langer mit Worten gu beläftigen, ichließe ich meinen Brief, den ich Dir zu etwas Tröftung und Ermuthigung als guter Freund habe schreiben wollen.

Lebe mohl, -mein 1. Bruder !

#### 1. April (Montag).

# (M. 117.) Rathsmannal Bern. XIX. 101. 102.

(Mrchiv Bern)

An vogt zu Nidow, das er die zwei groffen schiff gen Murten schaff angends vnd ouch verschaff, das die Rhemen, so die lüt von Balendis gemacht, angends dar komen vnd ouch den win, so vil das noch ist fürderlich harfertige.

An Houptman und Rat zu Murten, min. Hrn haben ir schriben verstannden und wollen Inen trüwlich zu schicken, so erst das Jemer sin mag. Bnd das si an den Bollwerken mitt Rat der Buchsenmeister stäts werken.

An den von waberen und futtler, was min. Hrn. dem marggraffen von dem läger zu losann begegnet ift, mogen si anbringen, Min Hrn. wellend aber denselben dingen fürer nach denken und dar Inn handelln.

#### (M. 118.)

# Bern an Stätt und Länder.

(Aus Schilling)

Bie die von Bern den Iren ichribent, do man die Stadt Murten besegen wolt.

Schultheiß und Raht ju Bern, unfern gunftlichen Brus, lieben, Betrumen : Wir zwiffeln nit, jr wiffen, wie der Burgunich Berhog mit groffer Macht zu Lojann lit, in Willen, als bald ergeruft wirt, uf unfer Statt und Land ju giechen; bem ju Widerstand haben wir Murten als unser Statt und Lands Borburg, und als Die, fo ju uns vil unverdendlicher Jaren gebort, und mit uns in allen Dingen Lieb und Lend gelitten haben, fürgenommen mit Bezüge, Buchjen, Buchjen-Meiftern, Lubten und aller Notturft also ju besetzen, bag wir es getrumen mit Gottes Gilf gu bebalten, und bamit unfer Statt und Lande vor Romber und Schaden ju bebuten, und haben barin einen obreften Souptmann, namlich berr Adrian von Bubenberg, Rittern, herrn ju Spiet unfern getrumen alt Schulthum, und ettlich von vnfern Rabten und Burgern usgezogen, babin zu fommen, und an demfelben Ende in getrumen zu bandlen. Alfo in Ansechen, was uns in bijen Dingen begegnet, und auch angelegen ift, und das die in gangen Truwen und Machten muffen gehandlet werden : So gebieten wir uch veftiglich, by uwern geichwornen Eyben, daß jr ein Rumm erlicher Mannen von uch usziechen, in femlicher Lüterung, wo Batter oder Gun, Bruder oder gefipt Fründe find, daß der etlich dabin temend, und ftard Mannichafft bewert Lubt, Die ju Roten gebrucht find, und auch mannliche Bergen und Gemuth haben, und Diefelben mit Barneich, Geichug, Spis und ander Notturfft, für einen Monat ungeferlich verforgen und ju ruften, daß die von Stund an bar in unfer Stadt fommen und laffen uch baran nit irren, noch fein fosten beduren, angesechen, was uch und uns allen baran ift gelegen ; wir getruwen auch es foll nit lang waren, jo wellen wir auch diejelben, jy gang Rot an, wie die jemer sin mag, vorab mit Gottes unser Eidgnossen und Zugewandten, auch unser selbs Silff ritterlich entschütten und niemermer verlassen, und getrüwen das dester bas zu tunde, so sy doch uns gar nahe gelegen. Darnach wellen üch halten, und disem unserm Schriben, daran uns Ehre, Lib und Gut stat, fürderlich und gestracks nachkommen, wellen wir üch zu gutem niemermer vergessen.

Bas auch der üwern jet ba waren, die follen an üwer zal abgan.

Datum, am Mentag nach Judica, Anno Ixxvj.

(Am namlichen Tage ging ein anderes abnliches, aber furzeres Schreiben "In all vunfer Richfpiel ber landgerichten.")

(M. 119.)

Rathemannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

Vff montag nach Judica.

Capitain de ceste guerre en la ville et deffurs : Peterman de Faucignie.

Ses conseillers : willi tochterman, Jehan mussillier, Hansli foguilli, Jehan mestral.

Vnacum scultheto et mess<sup>rs</sup> Rod. de wipens.

Scribere a berna, quod volumus esse contenti dez boistez et dez büchsen meister gen murten vnd wir haben zu vnserm vogt nicod perrotet zum houptman gesetzt vnd C man vssgezogen vnd ist geordnet, daz die Reisgeselschafft die Soldner zu murten bezalen.

# (M. 120.) Der Herzog von Mailand an feinen Gefandten in Frankreich.

(Dep. mil. cl.)

Dem Johannes Blanco.

Johannes! Wir haben alle Briefe vom 22., 23., 25. und 27. vergangenen Monats erhalten. Du benachrichtigst uns darin von der gnädigen Audienz, welche Dir von
der Majestät jenes allerchristlichsten Gerrn Königs gewährt wurde und von der großen Freundlichkeit und Leutseligkeit, welche der König in dem mit Dir gehaltenen Gespräch an den Tag legte, wosür Du ihm von unserer Seite danken wirst.

Seine Majestät steht im Zweifel, was besser sei, dieses Unternehmen\*) jest anzusassen oder es zu verzögern, bis man das Ende dieser Händel des Herzogs von Burgund mit den Alemannen sieht. Darauf sagen wir, es scheint das Warten dem Unternehmen zu wiedersprechen, denn jest da Seine Majestät und wir den Herzog mit den Schweizern in Handel verrannt und verslochten träsen, wollen wir das Unternehmen anfassen. Zieht man es hinaus, so würde die Folge sein, daß wir ihn wohl versehen und in voller Kraft

fanden. Wir möchten baber über ben endgültigen Entscheid, zu dem sich genannte Majestät entschließt, gang flar sein, um zu wissen, was zu thun und zu berathen ift.

Biglevani, 1. April 1476.

(Ohne Unterschrift, aber vom Bergog von Mailand.)

\*) Nach Commines V. 2 bot Sforza Konig Ludwig 100,000 Dufaten an, wenn n ben Frieden von Soleuvre breche. Rach Duclos berieth Ludwig feine Casuisten : ju einem Bundniß zwischen ben beiben fam es erft nach ber Schlacht von Murten am 9. Anguft 1476.

# (M. 121.) Anton Sichus an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cu)

Dem erlauchten und trefflichen herrn Galeaz Marie Sfortie, Bicegrafen und Mailändischem herzoge 2c. (mit Siegel).

Mein erlauchter, trefflicher, einziger Herr! Obwohl ich gewiß bin, daß Ihre Ercellenz von Allem, was nöthig, benachrichtigt ist, halte ich es doch für meine Schuldigkeit. Ihnen von dem, was ich höre, Kunde zu geben. Ich bin von Brescia her benachrichtigt, daß dieser Erlauchte Herr Herzog von Burgund Posteilboten abgesendet hat, um den MoGerardo die Martinengo\*) zu sich zu bescheiden, welcher wirklich, so weit ich als gewiß höre, unter guten Bedingungen Dienst nehmen wird.

36 empfehle mich immer ergebenft Ihrer Ercelleng.

Begeben zu Cremona, 1. April 1476.

Ihrer Erlauchten Berrlichfeit (dominationis) getreuer Diener :

Antonius Gidus. \*\*)

\*) Gerardo Jacomo Martinengo wurde laut Brief von Panigarola vom 6. Mai wirls lich angestellt.

\*\*) Bahricheinlich ein Better bes Ranglers.

# (M. 122.) Der mailändische Gesandte in Turin au den Herzog (Dep. mil. cl.n) von Mailand.

Meinem erlauchten, trefflichen Herrn! Heute sind hier ungefähr 50 Pferde Neapolitaner angelangt, welche vom Lager kommen. Sie sind alle von der Kompagnie des Don Frederico; aber es ist kein Mann von Ansehen dabei. Die Meisten scheinen vom Gesinde der Grasen Julius\*) und einiger Anderer zu sein. Sie gehen nach Neapel, um ihrem Herrn etwas zu bringen. — So kommt täglich hier viel Bolks von jeglicher Beschaffenheit aus dem Lager an; auch gewandte und verständige Leute und von verschies denen Ländern. Deren mancherlei Reden gehen schließlich darauf hinaus: daß ohne Zweisel der Herzog von Burgund sehr muthig, aber in seinem Handeln wenig vorsichtig und klug sei. Er kann wohl eine Menge Leute zusammenbringen; aber wenige, die

etwas vorstellen. Und diese sind in übler Ordnung, der Art, daß einige wackere Männer vom Dandwerk für sicher halten, daß wenn er sich noch einmal mit den Deutschen ins Dandgemenge einläßt, er noch eine andere Schlappe erhalten werde, obschon dubius sit eventus belli (zweiselhaft ist eines Krieges Ausfall).

Taugliches Bolk, sagen sie, kann er von denen, die er anderswo hat, wenig kommen lassen; denn er muß die Grenzen der Picardie gegen Frankreich, die von Lothringen gegen die Deutschen und um der Lothringer selber willen, welche übel gesinnt sind (mal disposti) besetzt halten. Ferner hat er etwas Mannschaft an den Grenzen gegen England,

benn er ift auch jenes Ronigs nicht gang ficher.

Jeden Tag kommen hier auch einige Kriegsleute und Diener aus der Kompagnie von vormals Barth. Coglione, dabei wirklich geschickte Leute und meist von den Anführern (caporali). Diese sagen, sie hätten Biele zu Pferd und zu Fuß in Bereitschaft, welche sie nach Burgund zu führen gedächten, wenn der Herzog ihnen gute Bedingungen machen wolle. Und so gehen sie, um einen Fühler anzulegen.

1476, 1. April aus Turin.

#### 3hr Ergebenfter Diener :

#### Franciscus Betrafancta.

\*) Julio Antonius Aquaviva, Herzog von Atri begleitete ben Prinzen von Tarent an Karls Sof. Er fiel 1481 im Kampfe gegen bie Turfen bei Otranto.

#### 2. April (Dienftag).

(DR. 123.)

Rathsmannal Bern XIX. 104—105.

(Ardiv Bern)

An füng, wie die löuff Jet ftan, das er gedent, dar Inn gu howen Inn frafft der verfigelten ennung.

Burden gevertigt die Brieff gan Blim, Nürenberg und Nördlingen, die standen all Im Missienbuch.

An all fry weibell, das fie all die Iren, Co gu tagen find tomen, vff fritag ze

früger tag git an ben vorberürten ennden haben, miner orn. willen zu vernemen.

An Houptman zu Murtenn, min Hrn. werden vnderricht, das der gezüg von losann hards ruck vnd Jetz zu Betterlingen lig In willen, angends an si zu setzen. Da sy miner her heger, das si Ir kuntschaft vsfertigen tag vnd nacht vnd was Inen begegne minen hen her verkünden. Dann min hrn werden Mornn Buchsenmeister Inen zu fürderen vnd darzu von stund zu skund lüt, die Statt helssen truwlich zu behalltenn.

# (M. 124.)

#### Bern an Nürnberg.

(Archiv Bern)

(Bericht über den Ausgang der Schlacht bei Grandson, und Mittheilung, daß der Gerzog neuerdings Rüftungen mache, und daß die Eidgenossen nun ihm entgegengehen). Und hossen, ob Zemand Tütscher Nation zu geneigt und dem vnnser allt vordernn früntlicher will eingebend in, Als wir von ettlich Getruwen fründen nitt an erfrömen vifer herzen verstan, Er werd sinen hilfflichen willen vins enteden und zu erkennen geben u. Datum zinstag nach Judica exxvi. (2. April.)

Schultheis und Rat gu Bernn.

Den fromen, fürsichtigen, wifen Bürgermeifter und Rat zu Rüremberg unfern Sumber lieben fründen.

(20. 125.)

Bern an Ulm

(Ardin Bern 824)

Datum Zinstag nach Judica LXXVIO (2. April).

#### Bebula.

Getrüwen zc. Wir sind diser tag gegen den Burgunschen Herhog vif Sechs Wil von vnnser Statt gezogen, haben vor ettlich Slossen, die vast mit lüt vnd gezüg bestarkt gewesen sind, Sins gegen Zug gestanden, Es ist aber niemand komen vnd nitt fügklich gewesen, vnns lang an merer verwarnung zu beharren, Wir haben aber vnnser Statt Murten vast wol besetzt vnd versechen vnns er werd die vnderstan, Dar wellen wir Inn mit Hilff gotts vnd vnnser zugewandten Mannlichen bestrittenn, Datum ut in littera.

(M. 126.)

Bern an Nördlingen.

(Archiv Bern 826)

(Eingang, Bericht über die Schlacht bei Grandson und die neuen Rüftungen des Herzogs.) Wir sind gar kurglich mitt vnser Macht vff Sechs Tutsch Mil von vnnser Statt gegen Im und den Sinen gezogen und Inwart Ir besuchung gestanden, Es ist aber niemand so getürstig gewesen an vnns zu setzen, Daruff wir heim

tert vnd Sind Zetz in übung, vnns gegen In, der sich mitt sinem willen nitt lang sumpt, zu richten, So balld er gegen vns zucht, Im aber mit Hiss vnd vnnser zugewanten Ritterlich vnd mit vnerschrocknem gemüt zu begegnen, vnd wellten wol, Mis wir durch keiserlich vermanen zu Handthabung des Heiligen Richs vnd Tütscher zung In dis krieg als Helsfer getreten sind, wir wurden mit deheiner vs Sonderung wmser aller Houptvind vssgebunden vnd sind in vertruwen 2c. Datum Zinstag nach Indica.

Schultheis und Rat zu Bernn. (2. April.)

Den fromen, fürsichtigen, wifen Bürgermeifter und Rat zu Nördlingen unnfern Sunders lieben und guten fründen.

(M. 127.) Der Bischof von Como an den Herzog (Dep. mil. cl.m) von Mailand.

Dem berühmten und durchlauchtigsten (Serenissimo) Fürsten, Derrn Galeaz Marie Sforcie, Bizegrafen und Mailändischem Herzog!

Schnell (cito)!

Meinem Erlauchten und trefflichen Berrn !

Da ich mich diesen Morgen in der Kirche des h. Antonius von Kanverso nahe bei Bigliano befand, kam schnell nach gehörter Messe ein Knappe des Herrn (Bischofs) von Genf zu mir, welcher vergangenen Freitag von Lothringen abreiste und streichs nach Rivoli gekommen ist. Der hat mir berichtet, daß die Schweizer vergangenen Donnerstag, das war am 28. März, gen Romont zu Felde gezogen sind und ihm eine Schlacht zu liesern beschlossen. Da aber diesenigen, welche den Schweizern entgegenzesendet worden, die große Menge sahen (es waren 20,000 Streiter), so stunden sie vom Unternehmen ab und wollten nicht Stand halten. Da genannte Schweizer bei Romont nicht Zeit verlieren wollten, so zogen sie weiter, in der Absicht den Gerzog von Burgund auszusuchen und der Herzog saste, als er das vernahm, dieser Tag pslege ihm günstig zu sein. Und obwohl Ihre Herrlichkeit von diesen Dingen eingehender benachrichtigt sein muß, hielt ich es doch, da ich sie gehört hatte, für meine Pflicht, Ihnen davon Kunde zu geben — mich Ihnen empsehlend.

Begeben bei Rivoli, Dienstag, den 2. April 1476.

Ihrer Erlauchten Erzelleng demuthigfter Diener :

Br. Bifchof von Como

mit demüthigfter Empfehlung.

#### 3. April (Mitwoch).

(M. 128.) Rathsmannal Bern XIX. 106. 107. (Archiv Bern)

An den vogt von Nidow, das er Sechs oder VII vaff mitt win gon Murten schief vnd hab er die nitt all, das er den fouff, wo er den vind.

An burgdorf, An thun, An wangen, An die vier langeten, den frue weibeln, das si die Fren, so gan Murten geordnet sind, angends har komen und sich dahin fügen.

An Houptman zu Murten, das er die knecht miner Hern da enthallt und min Hrn wollen Im Morn des tags Mel, Bulfer und anderes schicken, desglich pfyl und ander notdurft, So werden ouch miner Hrn lüt Mornn fritag und Jemer darkomen an allen verzug und das si sich manlich halten und min Hrn verkünden, was Inen begegnet.

#### 4. April (Donnerftag).

(M. 129.) Rathsmanual Bern XIX. 108—111. (Archiv Bern)

An Stätt und lännder, das fi angends zu unser Statt mitt aller Macht ziechen, bann ber Bergig Inn lannd find (sic).

An min hen von Sitten und landtlüt, das si So wol si mogen min hen hilff zu sennden, In frafft Ir pund, dann alles Safon mitt Burgun wider unns zucht und Jes Im lannd aller nächst bi vnns ligen.

An Houptman zu Murten. min Hrn haben sin schriben verstannden und daruff angends geordnet, die unnsern, So wir vs unnser Statt gezogen haben oder suß zu unnstomen, dise nacht zu Im zu fürderen, wenn es viere slecht nach Mittentag ab statt zu ziechen und nitt desto minder Spiß, Bulser und anderes Inen zu schicken und das si wolgetrost und Manlich spen, min Hrn. wellen si nit verlassen und das si min Hrn. von stund zu stund underrichten, das So Inen begegnet. Min Hrn haben ouch all Ir Macht beschriben, angends herzu ziechen, damitt si Inen allzit dester trostlicher sin mogen.

An wanner, min Hrn. haben Jet aber verstanden die mehnung hanns Trepers, die nit so grosse not vif Im hab. Bud wellen doch min hrn nitt dester minder Mäl züg vud anderes fürderlich zu Inen vertigen. Bud das si dezwüschen trüwlich arbeitten mit Bollwerkenn, abbrechen\*) vud andern vud min hrn. von stund zu stund zu verkünden, was Inen begegnet.

An die von Friburg, min Hrn. haben Ir schriben vnd ouch was Inen begegnet sp verstannden vnd dancen Inen gar früntlich Irs getrüwen guten willens. Bud geuall min Hrn., Im zu antwurten dem Hrn von wirie,\*\*) welcher ut andringen, das zu Iren vnd vnnsern Eren diene, dann si vns Ir schrifft verkündt haben, So wolle (?) si vnd wir vnnser bottsch. zu Im gen Friburg vertigen vnd Im gleit dar vnd danne geben.

An die von Bafell und Soloturun mis orn. des Marggraffen halb, Inn gütlich zu bedenken.

\*) Betrifft wohl bas Katharinafloster zu Murten, bas vor bem obern Thor ftand.

\*\*) Der Herr be Birp fam bis Romont, um ben Frieden zu vermitteln. Bergl. Greverz an Freiburg, 6. Mai.

(M. 130.) Bern an Strafburg. (Archiv Bern d. M. p. 830)

An Strafburg. Bir zwifelln nitt Ir iven underricht der nächerung zc. (fiehe den folgenden Brief).

Straßburg, Bajel, Colmax, Slettstatt, bischof von Straßburg, bischof von Basel, Landtvogt von Desterrich, den zu bitten und nitt zu manen.

Aehnliche Mahnungen ergingen am folgenden Tage, 5. April, an den Hochwürstigen bischoffen von Sittenn, Graffen und prefekt Im wallis und den frommen, fürsichstigen, wisen Houpt Mann und landtlüten dasselbs, vunsern Sunders lieben Herren, guten fründen und getrüwen Pundtgnossen.

(M. 131.) Bern an Bafel. (Archiv Bafel)

Bunfer fruntlich, willig dienft und was wir Eren und guts vermogen zuvor, fromm, fürfichtig, wis, Sunder brüderlich fründ und getruwen pundgenoffen. wir wifeln nitt, Ir fien underricht der nächrung des Burgunfchen herhogen, der Jes ettlich tag an losann gelegen ift und hat fich aber jet mitt aller siner macht erheppt und zucht frats vff vnns und hat geftern Batterlingen, die ftatt, dar Inn dan gar wenig luten find gewesen, Ingenomen und was von frowen und mannen dar In gewesen ift In filden und an allen enden getodt und ermort und nimpt Jet ben weg uff unns unnfrer Statt, Land und lut ju nertriben und befrenden.") Barumb dem zu manlichem und getrumen widerstand, Go manen und begeren wir an ud vif frafft bunfer versigelten chnung, So boch wir tonnen und mogen, das Ir angends ane allen verzug mit aller macht zu Rog und Fuß, Go ftart uch möglich ift, voh erheben und ane Jemands wart, But bins bind binfer Statt ziechen, die bind ouch binfer Statt land bind lut helffen gu mtten. So find wir In willen mitt versampneter macht manlich gegen Im zu ziechen und mitt gottes, owerer und andern hilff Inn unns allen abgeladen, bar Inne thund ane alles Sumen alls wir bch bes und affer Eren gang vertruwen und ouch In allen mindern und meren sachen verdienen wollen. Dat. Donstag nach Judica Anno etc. Ixxvio

Schultheis und Rat

\*) Diefes faliche Gerücht, bas Bern fo in Allarm brachte, wurde gleich wiederrusen, aber bewog Bern wegen ber Besegung Murtens an ber Tagfagung, Die fich am 5. April in Eugern versammelte, Antrage zu bringen.

(M. 132.) Bern an Bajel. (Archiv Bajel)

Bunser frünntlich gutwillig dienft, und was wir Eren und guts vermogen zuvor, from, fürsichtig, wiß, Sunnder brüderlich fründ und getruwen lieben Eidgenossen. wir haben üwer bruderlichen lieb kurhlichen geschriben, und der nachrung halb des burgunschen herhogen, gemant, und gestrags und an verziechen mitt macht zuzeziechen, und ver-

nemmen aber sidhar warlichen, das sölichs die not In der gestalt nitt erhöuscht, als vans aber fürbracht gewesen Ist, dan das ettlich Buben des burgunschen Geers her wegeloffen, vond gan Betterlingen komen sind daselbs haben si einteil getöt, vond die andern mitt In gefangen hingefürt. Darumb wir an üch mitt gar gestissem ernst begeren, üch alß gütlichen ze enthalten, vond die üwern nitt verziechen lassen, vond desterminder nitt allwegens gerüst sin, wan wir üch fürer verkünden, das nitt lang gespart wirt, vons getruwlichen zu zeziechen. wellen ouch dise vonser mehnung vonsserm gnedigen Gerrn, dem Bischoff von Basel, vond dem landtvogt verkunden, sich des wissen zehalten. wellen wir vond swert brüderlich lieb vogespart alles vosers vermogens willenklich verdienen. Datum plends donstag nach Judica Anno etc. lxxvio

Schulthes und Rätt zu Bernn.

Getrüwen Brüder und lieben Eidgnoffen, vans ernstlich bange ist, das Ir angends ein geruwten botten zu vansern buntgnoffen von Strafburg, Collmar und Schlettstat schickent, mitt vansern brieffen, damit in gewent werdent, das wellen wir vanb üch verdienen. Datum ut Intra und das alles off vansern costen.

## (M. 133.) Beiffagung des Lentpriefters Beter Batott. (Egb. Anebel II. 38)

Her folgt der Spruch dieses Presbyters in gemeinem Deutsch, wie er geschickt worden, dem Landvogt des erlauchten herrn und Fürsten Sigismund, herzog von Desterreich:

Ich peter patott, Lütpriefter zu sant Julien in der Grafschafft mumpelgart verfund allen fürsten, houbtmanenn und andren, daß ich durch volltommenlich underrichtung uff menger aftrologien tafflen, die ich gemacht hab, fiber bem anfang dig friegs zwifden bem durchlauchtigen hochgeporn fürsten u. berren berhog Sigmunden, berhogen gu Offerrich, und andren verehnungsherren wider den herhogen v. Burgund und find das alle zeichen und planeten fiber bem achteften tag nechft vergangen in guoter mehnung u. zuoverficht des fridens gestanden, uggenommen ein planet, der fich fider dem obgemelden tag in etlichen landen und an vil enden erzögt und underftat, alle zeichen und planeten zu vergifften, der wirt in furgen giten bie zwischen und dem ersten tag des monats mengen nechft tommend fürschieffen u. wirt durch folichen uberfluß, das mich bedundt, wirdige straffung u. verhengnisse großen merklichen ichaben uff stett u. floss fügen, sunder werden bie juge, fo ju velbe ligend, mitt bem ftritt gröfflich geschediget und in mengerlen weg, als vil von den vienden, as vom grußelichen umfall ichaden enpfohen, wo es durcht erbermde gots des allemechtigen nit verfeben, als er von der Statt Niniven tette u. durcht furfichtileit der furften nit gewendt wirtharumb fo verfunde, bitt u. beger ich demutiflich an alle höbter, fursten, prelaten und herren und alle gewalthabende lüte, den bijer brieff furtompt, daß in allen andren fürsten u. herren, die folichen frieg füren, underwijen und mit guter antlicher betrachtung muege u. arbeit betrachtend, die obgemelden bing ju überwinden, domit folicher mortlicher u. gruffelicher unfall betrogen und zu ewiger rum u. friben brocht - geben uff ben vierben tag des monats Abrell anno 1476 ac.

Also gezeichnet: Patott.

Unfer hochwürd. Bater herr Bifchof Johannes ichrieb feinem Bifar in Bajel :

Disen lantvogtsbrieff schickend uns wider, aber zeigent des von mumpelgart practic herm hans Knebel, was er darzu sag. Wir haben im vormols geschriben: ab aquilone panditur omne malum Juxta illud, surge aquilo, veni auster, Id est surge aquilo: maligne spiritus et veni auster: Sancte spiritus: Videat quomodo interpretetur aquilonem et austrum.

#### 5. April (Freitag).

# (M. 134.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cliv)

Diesen Morgen sind die Herolde des Kaisers angelangt, um Herberge für den hochwürdigen Protonotar Esler und die andern Gesandten Seiner Majestät zu bestellen, welche in Zogna (Jougne) waren. Sogleich ließ dieser Herr solche ihm anweisen, und morgen, glaube ich, werden sie hier sein. (Folgt nun eine unübersethare, wahrscheinlich absichtlich dunkle Stelle betreffend gewisse Privilegien, welche Heßler in Rom geltend zu machen gedenke. Probst Heßler aspirirte auf den Kardinalshut; Sforza sollte ihm dazu verhelsen, siellte aber gewisse Bedingungen betreffend die kaiserl. Investitur in Mailand, die er noch nicht erhalten hatte.) In dieser Stunde zieht ein großer Theil der Edelleute vom danse dieses Hern und von der Garde, sowie eine Anzahl Fußvolk aus, um einen Streiszug in die Länder der Deutschen gegen Brieg hin und in das Wallisergebiet zu machen. Auch der Herr von Romont geht mit andern Savoyern dahin ab. Es werden mehr als vierhundert Lanzen und viel Fußvolk sein. Man führt einen Handsfreich gegen St. Moriz, das gegen den St. Bernhard hin liegt, im Schilde und wenn derselbe geslingt, wird man die Kompagnie verstärken ze.

Laufanne, ben 5. Apr. 1476.

Es zeichnet:

der Diener

3oh. Betrus Banigarola.

6. Upril (Coleftin).

#### (M. 135.) Rathemannal Bern. XIX. 112-114. (Archiv Bern)

Man sol her Adrian von Bubenberg einen end stellen und wo Jemant darwider tät, was dem begegnet vom Hoptman oder andern durch sin ordnungen, das soll urfech beliben.

An thuring von Erlach, das er sich von ftund an zu richt, gen Murten zu teren.

An die von Biell, der vogt in Nidow und den Balmoß. min her vernemen, das aber ettlich mutwiller wellen hinweg lauffen und den Marggrafen schedigen, die allen freuenen zc. (M. 136.)

Tagfatung in Luzern.

(Archiv Luzern B. 58. B)

Boten: Zürich: Heinrich Göldli, Ritter, Burgermeister. Bern: Hand Rudolf von Erlach; Urban von Mulern. Lucern: Peter Rust, Schultheiß; Caspar von Hertenstein und Heinrich Hassfurter, Altschultheißen; Peter Tammann. Uri: Hand Impos. Chwyd: Ulrich Abyberg. Unterwalden: Ammann von Einwyl. Zug. Ammann Iten. Glarus: Hand Ruchli.

a. Die faiferlichen Boten haben um einen Tag nach Bafel geworben und fic erboten, Frieden zu machen zwischen uns und dem Bergog von Burgund. Das foll Jedermann heimbringen, damit man zu Rath werde, was man darin thun wolle; boch foll man fich nichts bestominder ruften, um, wenn es Roth thate, jur Begenwehr bereit zu fein. b. Bern hat abermals ben Angug des herzogs von Burgund zur Sprache gebracht und dabei zu ertennen gegeben, wie viel den Bernern an Murten gelegen fei. Gie begehren ber Eidgenoffen Erklärung, ob fie, da Bern in ber Meinung, Murten zu behalten, Stadt und Schlof daselbft befest habe, im Fall einer Belagerung durch gen Bergog von Burgund, ihnen ju Gulfe und jum Entfat Murtens fommen wollen oder nicht. Wenn wir alle das thun wollen, fo wurden fie zu ewigen Zeiten das mit Leib und But um uns zu verdienen fuchen. Man hat darüber gerathichlagt und ihnen dann geantwortet, den Gidgenoffen mare jest noch lieber, wenn die Berner, wie man ihnen ichon zu Schwyz gerathen, Murten nicht hielten; doch ba fie nun einmal dem Rathe nicht gefolgt und Murten befet haben, fo wolle Zedermann feine Anfrage heimbringen und die Obrigfeiten barüber rathichlagen laffen. g. Die 700 Bulden, die ju Bern liegen, wollen die fieben Orte unter fich theilen und denen von Freiburg und Solothurn nichts bavon geben. Bern foll das Geld auf den nächsten Tag nach Lugern bringen. h. Des Gelbes von Benf und Laufanne wegen, das auch zu Bern liegt, wie die Boten melden, läßt man die Sache vor ber hand anfteben. i. Des Streits wegen zwiichen Solothurn und Unterwalden, das Panner betreffend, ift mit beiden Theilen geredet, daß fie mahrend diefer Rriegsläufe die Sache ruhen laffen und weder im Feld, noch anderswo darüber Unwillen erheben. Wenn wir etwa wieder zur Rube tommen, fo wollen wir dann freundlich darein reden und fie zu verftandigen fuchen. k. Schultheiß Dasfurter hat geflagt, er werde vor der Bemeinde gu Schwyg beichuldigt, er habe Dienstgeld von der Bergogin von Savopen und andern Fürsten, er habe insgeheim Briefe an den Bergog von Mailand geschrieben oder fich in dem Befecht ju Grandion "gehindrot" oder anders gerathen, als benen von Schwyg wohl bekommen fei. Solche Nachrede bekummere ihn nun febr, es werde fich niemals erfinden, daß er fich anders gehalten oder anders gerathen habe, als wie es gemeiner Eidgenoffenichaft und denen von Schwyz "Bandel beschehe" oder daß man ihm alle diejenigen gegenüberstelle, welche solchergestalt von ihm reben, damit er dieselben berechtigen und darthun tonne, daß ihm Unrecht geschehe. Darauf haben gemeine Eidgenoffen in diefen Sachen bermagen gearbeitet, daß die von Schwyg gutlich antworteten, fie halten, wie andere Gidgenoffen, ben Schultheiß hasfurter fibr einen Biebermann und wollen ihm gerne thun, was ihm lieb fei; die Sache moge ihnen leicht "beißer" und anders vorgetragen worden fein, als fie fich wirklich verhalte;

sie wollen, daß die Sache gerichtet sei. Hierauf haben gemeine Eidgenossen den Hassurter ernstlich gebeten, es dabei gütlich bewenden zu lassen und sich mit der Erstärung derer von Schwyz zu begnügen und ihnen zu thun, was ihnen lieb sei. Bemeine Eidgenossen wollen ihn um alle Sachen für einen frommen Biedermann halten und es um ihn verdienen. Dies hat er gethan und "die sach den eitgenossen gütlich ergeben, und sind damit gericht." l. Den kaiserlichen Boten, welche um einen Tag nach Basel geschrieben haben, soll man antworten, wir wissen nichts von Frieden, der Burgunder bekriege uns täglich dermaßen und halte so wenig Frieden, daß wir die Gegenwehr gebranchen müssen; doch wenn die Gegenpartei einen Frieden machen oder einen gütlichen Tag leisten wolle, so wollen wir gebührliche Antwort geben ze, mit mehr Worten. q. Denen von Appenzell soll man schreiben, sie sollen sich mit ihrem Landespanner rüsten, um uns im Nothsalle zuzuziehen. Wenn sie dies nicht thäten und wieder mit dem "Benly" kämen, so würden wir es von ihnen nicht zu Dank aufnehmen, denn wir werden auch mit den Pannern ziehen.

(M. 137.)

Bern an Bajel.

(Archiv Basel)

Bunser frunntlich, willig dienst und was wir guts vermogen, zuvor, fromm, sürsichtig, wiß, Sunnder lieb, brüderlich fründ und getruwen Eidtgnossen. Frow Anna von Berwangen, hatt unnsern getrüwen lieben Alt Schulthes, herrn Adrian von Bubenberg, Rittern, schrifftlichen gemant umb zwehhundert guldin, so er Ir off Mittaast nech verschinen, versallen gewesen und noch Ist, söliche zalung angends mitt sampt den costen darüber gangen zethund, oder giselschafft In üwer Statt ze leisten, alles nach lut Irs manung brieffs. Wann wir nu den selben herrn Adrian zu vanserm obersten houptman zu Murten bescheiden, so mag er der wyl nitt haben, diri zytt der manung nachzesommen. In ansechen des selben, So Ist vanser gar frunntlich beger an üch, mitt der vermelten Frowen zereden und gütlichen daran zesin, das si die ding also an nüwrung, und wytern costen laß anstan, biss Sannt Jörgen tag nächstkommen. Allsdann wird sy herr Adrian benügig machen und bewisend üch hier Inn gan dem vansern, als Ir wolten wir üch und den swern auch tun sölten. Bellen wir In viel grösserm mitt bereitem willen verdienen. Datum Sampstag vor palmarum Anno etc. lxxviv.

Schulthes und Ratt zu Bernn.

(M. 138.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clv1)

Adresse: Dem erlauchten Fürsten und meinem trefflichen Herrn Galeaz Marie Sforcie, Bicegrafen und Mailändischem Herzoge. Soll durch Posten befördert werden.

Erlauchter Herr! Die Kriegsichaar, welche vom Lager ausgezogen, war auf un-

gefähr 5000 Mann, theils zu Pferd, theils zu Fuß, geschätt worden; sie tehrm immerhin zurück, ohne irgend etwas ausgerichtet zu haben. Sie waren ausgezogen, um in einem Thale des Grafen von Greberz zu plündern und zu brennen und einen gewissen Paß zu nehmen, um von dort aus gegen Freiburg und Bern einen Borposten zu haben (per puotere proverezare quelle parte de Filimborgo et Berna). Doch haben sie, wie gesagt, nichts ausgerichtet und nicht einmal in genanntes Thal einzudringen vermocht, denn jene Deutschen waren benachrichtigt und haben eine gewisse Brücke\*) abgebrochen, wo die Leute aus dem Lager nicht vorbeiziehen fonnten.

3d empfehle mich Ihrer Dobeit!

Aus Laufanne, den 6. April 1476.

Der ergebenfte Diener Antonius de Aplano.

\*) Wo biese Brude war und wodurch dieser Zug überhaupt ging, ift nicht gang flat. Vier Wege sind benkbar: Bon Nigle ober Ber durch die Ormonds, von Montreur über die Jaman und von Livis über Châtel St. Denis. Ginige Stellen im bern. Rathsmanual somten an die zwei ersten Wege benken lassen: Herr De Gingins glaubt, unter der Brude sei ber Engpaß La Tine bei Montbovon gemeint und da habe sie Hauptmann Krebs von Freiburg zurückgeschlagen. Sie müßten alsbann über Bulle ober den Col de Jaman dahin vorgedrungen sein. Aber ich bezweiste, daß sie unangesochten bei Bulle und Greyerz vorbei oder überhaupt über einen der Berpgässe famen; auch heißt es ja, "sie famen nicht in das Thal", din daher eher geneigt, an einen Marsch gegen Châtel St. Denis zu benken, wozu paßt, daß die Kreiburger in den Oftertagen Attalens überrumpelt und verbrannt haben.

#### 7. April (Palmionntag).

(M. 139.) Rathemannal Bern XIX. 115. 116.

(Ardiv Bern)

Un die von friburg. min her haben Ir schriben verstanden und angends den von Sanen und Oberfibental geschriben, Ir vff sechen zu mim hrn von Grevers und sine landschafft truwlich zu haben.

An die von Sanen, das fi ju Grepers beliben und da Ir beftes tuen und nitt unwillig fpen, angesechen die löuff und wie der her Inen gewandt ift.

An die von Obersibental, das si desglichen truw vff sechen wellen haben und doch an andren ennd nütt fürnemmen.

#### (2t. Sigung.)

An Tschachtlan von oberfibental, das er von ftund an zu dem von Friburg ziche, als Im bewolchen ift.

An die von Friburg. Man wele Inen die von ober und nider fibental von ftund an nachschiden und sanen ouch, das si troftlich sind.

(M. 140.) Balther von Superfax, Bijchof von Sitten, (Dep. mil. cl.y) an den Herzog von Mailand.

Dem Erlauchten Fürsten und trefflichen herrn Galeazzo Maria Sforza, Bicegraf, Derzog von Mailand u. j. w.

Erlauchtefter Fürft und trefflichfter Berr, meine unterwürfigfte Empfehlung guwr! - Bir baben durch Rundichafter erfahren, daß bas beer bes bergogs von Burgund zugleich mit den Cavobern fich außerordentlich verftartt und fich alles Ernftes wenimmt, unfere Baffe ju gewinnen, fowie diejenigen, welche gegen Ihrer Derrlichteit berrichaft ju gelegen find. Das macht uns ichwere Sorge, nicht fowohl, bag fie in umferen Bergen offene Baffe baben, als vielmehr folde, welche nach ber Lombardei führen und wovon fie hoffen tonnen, größeren Rugen zu erlangen als in mieren Bergen. Bir aber möchten nach ber Urt, wie 3bre Erlauchte Dobeit gu ms fieht, fowohl in guten, wie in ichlimmen Tagen uns wie unfere Borganger balten und fo viel in unferen Rraften fteht, nichts gefiatten, was Ihrer Erlauchten hobeit jum Schaden gereichen wurde. Bir bitten baber 3bre E. D., fo weit es in Brer Macht fteht, wie wir benn in biefelbe biefes Bertrauen feben, uns, wenn wir von den Gegnern allzusehr wegen der Behauptung jener Baffe,") fowohl im Noftathal, als auch bei anderen Baffen bedrangt werden follten - wie wir benn merfen, dif ihr Sinn' fich nur darauf und mehr gegen Ihre hobeit als gegen uns richtet - Gegenrecht zu halten und hilfreiche Dand zu bieten, bag wir umern Gegnern beffer Biderftand leiften tonnen, was 3hre Erlauchte Dobeit jowohl burch Bejegung bis Biemonts, als des Aoftathales leicht verichaffen fann: benn wenn Ihre Erlanchte bericaft das thut, wird fie fowohl ihren eigenen Rugen fordern, als fich auch uns um Dienfte in Diefen und abnlichen Fallen eifriger machen, Alles mit ber Gulfe Bottes, welcher Ihre G. D. gludlich und nach ihren Bunichen bewahren moge.

Gegeben im Schlof Majoria bei Sitten am Balmjonntag 1476.

3brer Erlauchten Sobeit

Balther.

Bijchof von Sitten, die Prafetten und der Graf und die Gemeinden bes obern Baltis.

\*) Es ift mir unbegreiflich, wie nach biefem Briefe und andern folgenben, noch gravitenbern Acten und ber gangen Saltung Sforga's neuere Geidichteideriber bes Ballis noch behaupten fonnen, 3000 Lombarben feien am Simplon gurudgeworfen worben.

(M. 141.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cl.vu)

Erlauchter und trefflicher herr! (Ommissis omittendis) Denjenigen, welche bem Streifzug gegen die Wallifer unternahmen, ist die Rachbut verstärft worden, so bass sie wohl 4000 Mann ftart sind. Man hofft, sie haben den Bas genommen, und

sollen dann jenes Thal ausplündern. Was geschehen wird, soll Ihre Erzellenz, ber ich mich empfehle, erfahren.

Laufanne, 7. April 1476.

der Diener 3. Betr. Banicharola.

(M. 142.) Blanco von Cremona an den Herzog (Dep. mil. cl.vm) von Mailand.

Mein erlauchter und trefflicher Berr!

Man vernimmt noch nicht öffentlich, was Seine Majestät mit dieser Ansammlung von Rriegsvolt beabsichtigt, aber es gibt welche, die, fo als eine Meinung, fagen, fie werden Savopen überziehen, und andere, die fagen, es gelte gegen 3bre Berrlichkeit (ben Bergog von Mailand); ich jedoch glaube, es sei nicht, um irgend Bemand ein Leid gu thun, fondern um feinem Staate Gunft und Ruf gu geben. - Man hat hier Nachricht, daß der Bergog von Burgund 3000 Mann bem Beren von Romont gegeben bat, um Romont befest zu halten und andere 3000 einem andern Baron von Savopen, um die Grupere ju befegen und Freiburg und Bern, Die nur drei Meilen von dort entfernt find, ju befriegen, daß er mit dem Reft feines Beeres ebenfalls bei Laufanne fteht und noch Buzug erwartet, daß aber dafelbft bereits Mangel an Lebensmitteln eingetreten ift; anderntheils hat man Rachricht, daß die andern Gemeinwesen und herren der Deutschen (de Allemannia) und auch der Raifer, welche nicht auf jener Seite in diefen Rrieg verwidelt find, in der Beforgniß, daß der Bergog, wenn einmal die Schweizer, welche genanntem herrn von Burgund entgegenftehn, geichlagen und unterjocht feien, weiter vorzuruden und andere zu unterjochen trachten wurde, genannten Schweizern Leute und in großer Bahl, ju Gulfe fenden wollen. Unfer Berr Bott lente alle Dinge jum guten Frieden!

Aus Lyon d. 7. Apr. 1476.

Pos. . . . . Durch einen dieser Herren vom Hofe habe ich vernommen, daß drei Tage nach Oftern genannte Schweizer oder Allemannen wieder in's Feld rücken werden, denn sie waren heimgekehrt, um die Beute zu vertheilen; daß sie dann mit denen, welche schon bereit sind, ihnen zu Hülfe zu kommen, dreißig tausend Kombattanten sein werden und mehr, und daß sie beschlossen haben, so bald dieselben angekommen, den Herrn Herzog von Burgund aufzusuchen, wo er sei und ihm überhaupt eine neue Schlacht zu liesern: Gott sehe vor, was das Beste sei! —

(Folgt nun ein Bericht über einen Zwiespalt zwischen den herren (regenti) ber Stadt Avignon und ben Beamten (officials) bes bortigen legaten.)

Es zeichnet Ihrer erlauchten Berrlichfeit

Diener

Bohannes Blancus de Cremona. \*)

\*) Johannes Blanco war Gesandter am frangofischen Hofe. Der hoffahrtige Commines nennt ihn: un homme de peu d'apparence soi-disant bourgeois de Milan; aber Cforza wußte auch im Burgerstande Die tuchtigen Ropfe zu mablen.

#### 8. April (Montag).

#### (Dt. 143.) Rathemannal Bern. XIX. 116—120.

(Archiv Bern)

An die von Bürren, arberg vnd nidow, das si niendert louffen, denn mitt miner Grn willen.

An Hrn Adrian. Das er hanns tiftler angends herschied von des fleischs wegen, so woll man das versorgen und das si das mäl zu samen tund und die vaß harichiden von des wins wegen, als bald der gulden mund kommt well man Inen ichiden und anders ouch.

An die von friburg, min Hrn spen in starkem verlangen, nachdem sie gesternn die Fren von Statt gevertiget haben, zu vernemmen, was In begegne und begeren daruff an si mitt allem sliß und ernnst, Win Hrn das bi disem botten, ob es muglich ih, zu verkunden; wellen min Hrn allzit gar früntlich verdienen. Bud daby, einer des küngs sh vff dem weg von Basell heruff zu Inen zu komen, des warten min Hrn hütt, dann sin pfärd abgeritten sh; was er ouch bring, wellen min Hrn Inen an allen verzug verkünden.

An die von Basell. min Hrn bedorffenn zu notdurfft der löuffen ettwas blygs wid verstannden solichs hinder Hanns Bären oder sinen Mitgesellen wol vindtlich. deruff si begeren gegen denselben gütlich zu arbeiten, damitt min Hrn XI Centner in simlich kouff an swäre beschatzung angends bi gewüsser fürung zukomen, wellen si das gar erberlichen zallen.

Bud dabin die nuwen mar von lofann, des Herzogen halb tomen. Des füngs balb ouch.

An Sanns Baren, bas er folich bly Sar vs vertige, wollen min Grn galenn.

Un die von Rötenbach, alles das hart, So fi mogen haben, von ftund an harin zu ichiden, well man Inen das bezalln.

An die von zoffingen, das sy zwen ander, die ettwas fromere sind, dann die iren houptma zu murten ermurt hand, angends wider gon murten schicken und ouch ein anneberen houptman sesen.

An den von Rechberg, min Grn haben fin schriben gesechen und verstannden, wie Im bon Gemeind Endgn. beuelch geantwurt sp, dabei laffen min Grn das beliben.

Un Murten, min orn ichiden Inen ein Zeddel, dar Inn fi fechen, was Inen zu tom und wellen fürer tag und nacht arbeiten und all sachen truwlich fürderen.

# (2t. Sigung.)

An die von friburg und Soloturun, das si ir treffenlich bottschaft morn zitlich hariciden von des tüngs bottschaft wegen, dann vil daran lit.

Un die von Basell, was der füng minen herren verkündt hat Innhalt der Copppen, daruff si angends wider hin In schicken, Inn verrer zu den sachen zu bewegen.

An die von Zürich die selb mehnung, das fi das andern Endgn. Stetten und länsbern verkunden.

An Hoptman zu Murten. Beter Ampt von diesbach ward angefert gon Murten zu tomen und haben aber einen andern an jin statt Namlich vli Reitmann.

An die von Sanen. min Hrn verstanden Inen so ettwas schadens von vienden begegnet und besunders wie dann rötschemont verbrannt so und der Iren viertig erstochen, bitten so min Hrn, was an dem ding sy. Inen ze verkünden, dann so utit dar an wer, möcht min Hrn nit leiders begegnen.

(M. 144.) Bern an Bafel. (Archiv Bajel)

Bunfer frunntlich gutwillig diennft zuvor fromm, fürfichtig, wiß, Sunder gut frund und getruwen Lieben Endgnoffen In anfachen bifer fwaren touff, dar In wir bung mit fwarem toften tag und nacht an vffenthallt ruftenn bedorffen wir bligs (Blei) und tonnen aber das, ve vnnfern nachgelegnen gebirgen, bann die noch verfint find, nitt bringen. Wir vernemen aber, das hanns Bar, üwer burger, foliche toufflich hab. Darumb wir an nwer bruderlich lieb begeren gegen 3mm allen flig gutund, vuns viertig Bentner im beicheidnem fouff an fwar beschapung mitt gewußer unverzogner vertigung jugefürderrenn, und vnns daran nitt ju laffen. Was bann foliche mittfampt ber fürung toft, wellen wir gutlich verichten und ift vunfer gar notdurfftig bitt, bargen beheinen verzug zu tund. Das wellen wir gar truwlichen allgit verdienen. Des tags fol ein füngklicher Bott, ber burd lothringen und üwer Statt gezogen ift, ju vnns tommen. Bas er bringt, wollen wir uwer lieb tag und nacht verfunden. Der burgunsch herhog ligt noch zu losann an der Statt und die Herhogin von Safon darInn. Berhog philip von Safon ligt bi Cammrach mitt vil volds und jucht Im ju alles delphinat. Dem ju gegen wer find ettlich jal Repfiger gon Cammrach geschickt. Der herpog hat gesworrenn vs difem lannd nitt gu tomen, noch finen Bart ju ichern, Er hab dann die Tutiden vertrieben und follt er bagegen fin herhogthum verlieren. Er beforgt den füng vaft, der Bijchoff von Jenf meint wider vnns all nitt gu tund. Er gucht Jet in wallis mitt druthufend Mannen, was er dar ichaff, wugen wir nitt. Die burgunichen haben das lannd am Gew, genampt im Tall, geblunderet und ein dorff genampt Sanntt Simphorin, das groß geweßen ift, verbranndt. Imm gucht ju vold und buchgen. Gie haben Im here mangell an brott und haber und trowen vins allen vaft. Gott well Iren bofen willen vortomen und vins all ju frid und gut fürderrnn. Datum Mentag nach Pallmarum LXXVI.

Schultheß und rat zu Bernn.

(M. 145.) Rarl Bisconti an den Herzog von Mailand. (Dep mil. cux)

Dem erlauchten Fürsten zc. herrn Galeaz Maria Sfortie-Biscouti, mailändischem herzoge.

Dlein erlauchter und trefflicher Berr.

Herge. Ginige fagen, bag ber Rönig Jemand gesendet habe, um von Ihrer Gerrlichteit Genua und Savona zu fordern; daß er sich in Grenoble befinde, wo er große

Empenmassen anhäuse, um die Berge zu übersteigen. Einige sagen, er komme unter dem Borwande, seine Andacht zu halten, nach Piemont, um Ihre Erzellenz unversiehens zu fassen. Es gibt auch solche, welche sagen, der König, der Herzog von Burgund und die Herzogin von Savohen hätten sich gegen Ihre Erzellenz vereinigt. Biele fragen mich darüber, und ich richte die Sachen zu unsern Gunsten, so gut ich kam. Wenn es Ihrer Erzellenz dünkt, daß ich die Leute mehr das Eine, als das Andere soll glauben machen, so möge sie mich davon benachrichtigen.

36 empfehle mich Ihnen unterthänig.

Begeben zu Bologna, den 8. April 1476.

Es zeichnet :

Der getreuefte Diener :

Carl Bisconti.

(M. 146.) Petrafanta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clx)

Dem Erlauchten Fürsten, herrn Galeaz Maria Sforza, Bizegrafen (Bisconti), mailandischem herzoge.

Durch Boften ! -

Mein Erlauchter und Trefflicher Herr! Der Bischof von Turin hat im Rathe wei Dinge vorgeschlagen, welche hier auszuführen seien. Das Eine ist, daß Fußvolk das Aostathal hinaufgesendet werde und bis an 2000 Mann nach Savoyen hinüber geben, weil sie im Lager des Fußvolkes gar sehr bedürfen. Aber das wird nicht geschen, es sei denn, man führe sie gebunden (legati) . . . . denn nur mit großer Beschwerde führt man Leute in genanntes Thal. Das Andere ist, für den Unterhalt des Hoses von Madame, die, wie er sagt, in höchster Noth ist, Geld zu betommen. Und er hat die ausgedehntesten und stärksten Bollmachten der Welt, um Rühlen, Besitzungen, Abgaben, Städte, Schlösser 2c. zu verpfänden oder zu verkausen, mur daß es Geld gebe. Er wird die Aussührung dieses Geschäfts dis zu seiner Rücktehr von Ihrer Herrlichkeit verschieben. Er sagt, daß Madame sehr übel auf ihre Zavoyischen Edelleute zu sprechen sei (molto di mala voglio deli, etc.), welche Ansanzs mit ihrem Here so prächtig sich einstellten und nun Alle nach Hause zurückgekehrt sind.

Seine Abordnung bezweckt, so weit ich heraus kriegen konnte, von Ihrer Expellenz zu fordern, daß Sie mit den Schweizern brechen. Einige haben mir in die Ohren gestüstert, es sei zu vermuthen, daß der Bischof selbst den Borschlag gemacht und Madame dazu bewogen habe, dieses Berlangen zu stellen und daß er vom Derzog von Burgund keinen andern Auftrag habe, als Ihre Herrlickeit in nüchterner Beise (sobriamente) darin zu bestärken. — Ich empfehle mich demüthigst Ihrer Gunst.

Turin, den 8. April 1476.

Ihrer Erlauchten Berrlichfeit

Ergebenfter Diener (Servulus) Franciscus Petrajancta. 9. April (Dienftag).

(M. 147.)

Bern an Bafel.

(Archiv Bajel)

Bunser frünntlich, willig dienst und was wir eren vermugent bevor zc. fromm fürsichtig, wiß, besunder lieben brüderlichen fründ und getruwen eidgnossen, der tüng hatt unns vet bi sinem eignen ritenden botten brieff und schriften gesant, der wir üch hiemit copien sennden, üch darnach wissen zu halten, dann wir daran gevallen, und haben siner mavestät angends nach dem aller fruntlichesten und besten wider geantwurt, damit wir Inn zu disen dingen und sachen, die vnns alle berurent, dester verrer mugen bewegen, als nach vnnserm erkennen vast nott ist, und wir haben ouch das gemeinen vnnsern eidgnossen verkünd, vmb das si dester ruwiger werden. Datum an zinstag nach dem palm tag anno exxvito.

Schulthes und Ratt gu Bernn.

# (M. 148.) Lazarus von Andlan an den Rath von Colmar. (Archiv Colmar)

Den Ersamen wisen meifter und Ratt zu Colmar, min guten fründen.

MIn fruntlich willig dienst zuwor. Ersamen, wisen, sonderen lieben und guten fründen, umb manigerlen treffellicher vrsach willen, so minem herren dem Landuogt begegnet, üch und die verennung hoch berürend, als er mir schribt, minen herren von lotthringen, auch Münppelgart und ander sachen antressen, deshalben er mir besolhen hatt der ganzen verennung bottschafft ernstlich zu sammen gon Ensisheim zu beschriben; dem noch so ist min ernstlich und flissig bitt an üch, jr wellent üch nügit jrren noch verhinderen lossen, jr habent üwer volmechtig botschafft zu Ensishenm vst dornstag in der oster wochen zu tag zytt, als dann von minem herren, dem landuogt, zu vernemmen, was üch und der verennung zu gut dienen mag, auch douon die not durfft zu beschließen: deßglichen ist den andern allen auch geschriben. Datum vst zinstag nest noch dem heiligen Palmtag, Anno domini, etc., lxxvjo.

Lagarus von Andla, Ritter, Statthalter.

#### (M. 149.) Betrasancta an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. clx1)

Meinem Erlauchten Fürsten und Trefflichen Geren Galeaz Marie Sforzie, Bisconti, Mailandischem Gerzog 2c.

Mein Erlauchter und Trefflichster Herr. Seit gestern bin ich noch tlarer und sicherer geworden, daß die Beranlassung der Abordnung des Bischofs eben die sei, welche ich Ihrer Derrlichkeit geschrieben habe. Er wird am ersten Tage nach Oftern

abreisen. Heute ist hier Giberto do Corezzo angelangt, welcher mit einigen 50 Pferben, Kriegstnechten und Gesinde von Burgund her kömmt. Ich höre und merke, daß er eine leichte Börse hat; auch gefällt ihm der Aufenthalt in Burgund nicht mehr, obwohl ihm sein Plat offen behalten ist, wenn er zurückehren will. Jeden Tag kommen viele Andere von dort her. Es gehen auch welche hin, hauptsächlich von den Leuten des Bartol. Cogliono.

Turin, 9. April.

Es zeichnet :

Der ergebenfte Diener Franciscus Betrafancta.

# (M. 150.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxn)

Dem Erlauchten Fürsten und Trefflichsten Herrn, Mailändischem Herzoge 2c. Diesen Augenblick, da ich von Hofe ging, kam in höchster Eile (tutto battante) ein Mann zu Pferde an, um Madame zu benachrichtigen, daß viele Schweizer über einen Berg gekommen sind \*) und bei Montreux stehen, einem Orte nahe bei Bivis, beide am Genfersee. Dieser Mann ist ins Lager gesendet worden, um den Herrn von Burgund davon zu benachrichtigen; ich denke, es wird nichts sein, als daß sie durch einen raschen Sturm besagten Ort einnehmen können, um ihm zu plündern und niederzubrennen.

Mus Laufanne, 9. April 1476.

Es zeichnet Ihrer Dobeit

Ergebenfter Diener :

Untonius de Aplano.

\*) Hauptmann Rrebs, ber mit feinen Freiburgern und Grepergern über die Jaman jog und Chatelard verbrannte, vergl. M. 139.

#### 10. Upril (Mitwoch).

(M. 151.)

Rathsmannal Bern XIX. 121. 122.

(Archiv Bern)

An all miner orn Stett vnd lännder, das si Ir lüt gan Murten völlenklich vertigen Junhalt der Summ, So har Inn stat vnd die ouch versorgen für einen Manot mit Spiß für dry Manot vnd ouch lüt vsziechen, die vff vsgang des Manots wol gerüft zu Murten intretten.

An füng. Innhalt der Coppyen, So Im tütschen und lateinischen Missivenbuch fan. die wurden auch hütt vor minen orn genertiget.

An gemein Endg. Stett und länder von der Statt Murten wegen als Im Röffwenbuch ftat und dabi den bund von Murten.

Dis find geordnet für reifige gan Murten: Gilgan wäber, Gilame, Beter nieder von Hafte, Hauns Horin von langeten, Hanns blum von Inderlappen, Uelli Imdrit ju Aesche, Anthoni Sluneder Nidersibental, wernher löubli vnd fin fnecht.

# (M. 152.) Um an den Herzog von Burgund.

Brief von Ulm an den Herzog von Burgund vom 10. April 1476, wo sich der Rath für einen gewissen Michahel Zwirker von Ulm verwendet, der in bu Gefangenschaft gerathen war. "Aus der Herzog von Burgund erschlagen anno 147 Ist dieser brieff In sinem Lager by andern sinnen brieff und gut funden."

# (M. 153.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cix

Mein Erlauchtester Herr! Gestern schrieb ich Ihrer Exzellenz, wie diesenig welche einen Streifzug ins Walliserland gemacht hatten, ohne Erfolg zurückgekt seien, weil sie die Pässe stark, rauh und voll Schnee gesunden hatten. Seither man Nachricht, daß eine Anzahl, theils Savoyer, theils burgundische Edelleute mut den Paß überschritten, und, als sie eben glaubten auf eine Wiese herniedergestig zu sein, sich plötzlich von Sumpf umgeben sahen. Daselbst wurden sie von den The bewohnern, welche bereits in Wassen waren, angegriffen und konnten sich erst zur ziehn, nachdem ungefähr 8 Edelleute todt auf dem Plaze geblieben und 16 Pfe genommen worden waren — und das Alles, weil sie allzumuthig und ohne Füh einen Bersuch hatten machen wollen (vergl. M. 156).

In Folge dieses Borgangs, kamen die Schweizer, durch die gemachte Dem stration beunruhigt, ob sich das Lager nicht gegen das Wallis in Bewegung setze, einige benachbarte Orte Savoyens, und nach dem Feuer zu schließen, das man geste Abend sah, haben sie dort in der Nähe ein Schloß verbrannt, wie man vermuth 5 Meilen von hier. Auch werden sie immer zahlreicher; doch erwartet man Narichten vom Herrn von Romont, der sich in jener Gegend befindet.

Mus Laufanne, ben 10. April 1476.

Es zeichnet :

Der Diener :

3. Betrus Banicharola.

(M. 154.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cl.x

Abdr.: Dem Erlauchtesten Fürsten und Trefflichsten Herrn, Mailändischem Herzo Soll getragen werden durch Posten, Tag und Nacht, ohne Raft.

Mein Erlauchtester und Trefflichster Herr! Ich empfehle mich immer dem Bo wollen Ihrer Hoheit. Gestern nach dem Mittagsmahl sagte mir der Herr von Dira (Nirasca) daß er mit Madame von der Unterredung, welche wir gestern mit einam gehabt, gesprochen und ihre Herrlichsteit sei sehr unruhig gewesen (molto sospesa) u habe gesagt: "Gewiß unser Herr Bruder hätte in dieser Noth uns große Gunst u "ohne große Auslagen seinerseits erweisen können; er hat es nicht gethan, und j "thut er noch, als ob das Berhältniß zwischen ihm und uns getrübt wäre, — r

begreisen nicht, woher diese Dinge kommen? Unserseits werden wir nicht versehlen, hm eine gute Schwester zu sein und Seine Herrlickeit mag thun, wie sie will."
ente Abend nach der Besper und vor dem Abendessen ließ ihre Herrlickeit mich sen und sagte: "Antonio, der Herr Dirasco wird Ihnen gesagt haben, daß wir ms über Sie beklagen, weil Sie nicht frei reden; unsererseits werden wir immer unsere Pflicht thun und so glauben wir, daß auch unser Herr Bruder, der Herzog von Mailand, seinerseits es daran nie wird fehlen lassen. Zest bitten und beaustragen wir Sie, Antonio, daß Sie schreiben, wie es Ihnen am besten dünkt, um Grund und Urzache zu erfahren, warum er dergleichen Worte geschrieben hat? Wir haben den Herrn Bischof) von Turin zu Seiner Herrlickseit gesandt. Wir glauben, er wird ihm seine Meinung sagen müssen und dann werden wir besser wissen was antworten? aber nzwischen trachten Sie, die Ursache solchen Schreibens zu erfahren."

Ich sagte ihr, daß ich schreiben würde und denke, dies komme daher, daß etwelche tsame Worte mitunter von Einigen der ihrigen zu Lasten und gegen die Ehre rer Erzellenz gebraucht werden. — Sie erwiederte: "Jest schreiben Sie, wir bitten is."

(Das zunächst Folgende läßt im Anschluß an obige Mittheilungen Blicke in die riönlichen und Parteiintriguen am Hose der Herzogin thun, wo verschiedenartige Einise, Piemontesen und Burgunder, sich den Rang abzulausen suchten. Dann schließt der rief mit folgender Notiz:)

Die Schweizer, deren Ankunft in Montreux ich gestern meldete, haben diese Ortsaft sofort in Brand gesteckt. Ich weiß zur Stunde noch nicht, ob sie zurückgekehrt sind ver etwas Weiteres unternommen haben. Ich empfehle mich Ihrer Hoheit.

Mus Laufanne, ben 10. April 1476.

Ihrer Bobeit

Ergebenfter Diener :

Untonius be Uplano.

11. April (Gründonnerftag).

M. 155.)

Rathemannal Bern. XIX. 123.

(Ardiv Bern)

An vogt von Nidow, das er XI stein zu der buchsen von ellikurt angends gen Rurten schiek, vnd das nit sume. —

An Basell was man dem füng geantwurt hatt, auch von der von Friburg und men wegen, was si da mit den pinden gehandlet hand.

M. 156.)

Bern an Bafel.

(Aus Anebel)

Den frommen fuerfichtigen zc.

Uff sonntag nechst vergangen hat sich begeben daß unser figent uff 2000 noch an mer mitburger von Sanerland zwischen Alps (Aile?) und Nuwenstatt kommen — der

sind die von Sanen gewar worden — und habend berselben 50 knecht und nit mer an sip mit manlichem angriff Gekert und die viend mit solich ungestumikeit angriffen, dass is die flucht Genommen haben und sind ir 30 uff der walstatt tod bliben und under denen des herren von Torens sun, der do schilkt — dorzu 24 guter rossen und 24 füres habend die unsren erobret — so sind ouch unsren getruwen brueder und mittburger von friburg in diser wochen zu feld manlich an Jamerberg (Dent de Jaman) gegen unsern vienden gezogen — habend doselbst die viend uff 4000 ankommen und ouch zu flucht hin diss gon losan hinzugebracht und daruff für ein sloss genampt tracalar (Chatelard) gekert und dasselb erobret und verbrant — und damit iren widerker hehm genommen und ist den unsern an entwederem end gant nüt beschehen — das habend wir alles üwer lieb Gem wellen verkunden, mitt uns dester rüwiger ze sind — Hopemit spent dem liden christi wol bevolhen — dat. am hohendonstag anno uxxvi.

Schultheiß u. Raete gu Bern.

(M. 157.) Bern an den König von Frankreich. (Mus Schiffing)

Bie die von Bern dem Kung von Frandenrich von der jungen Kinden wegen von Savon ichriben, und ihn auch ernstlich manten.

Sich gar bemütiglich befehlen, allerdriftlichfter Rung, gnädigfter Berr: 2118 jes bifer Runglider Bott zu uns ift tommen, bat er uns unverhindert uwer Rungliden Brieff überantwurt, barus jren Unfang ju berüren wir luter verftan, wie umer Runglich Majeftät us ben bandlen, nun gegen dem Burguniden berhogen mit unfern zugewanten und unferm Gegenzuge by Granion gludlich gangen, erfromt ift, berfelben fagen wir gar bemutigen Dant, als die wol weis ju bewegen, das folich Befigen, darinn ber Dergog alle fin Budien, Buge, fo er by ihm gehebt, mit vil anderm Golde, Edelftein, und unzalbarem Gut verloren, und fich mit schneller Flucht von und gefügt hat, nit ohn befundern Biftand göttlicher hilf beschechen; wo auch üwer Künglich Majeftät nit us vil andern Schrifften bes vorberurten Bergogen Widerfer, ber jest vor Lofann lit, mit Bewahrung ber Landichafft und Gebirgen beschlossen, vernommen, so maren wir jeg ferrer darin gangen, sunft ift es unnotturft, dann so vil zu witern, daß die herhogin von Savon zu Losann jr Wonung bat, nit ohn täglich Anreigen, mit andern bes bus Eblen, ben Berhogen an uns ju wifen, nit unersucht zu laffen, bas uns ju Schaben mag bienen, das uns faft betrubt, nit allein us Beleidung unfer, funder auch des bus Cabon, bas barmit vil mer bann wir beichebiget wird; bann ber berürt Berbog burch fin Reifigen in allem Lande nütit ungelett lat, alfo bas jett bie bann bort Brande und Beroubungen ichmachlichen beichechen, dem doch der Savonische Bergog, als ein Rind das finer Mutter vorgangen ift, Berfolg geben muß, nit weis vorzesinde. Bir wiffen die Urfach des Burguniden Berhogen Ingangs nit anders bann babin ju gieden, bas er villicht bas berhogthum von Savon, das er vormalen zu Trier von der Keiserlichen Majestat zu erfolgen, understanden hat, finem Gwalt underwarf, und das durch üwer Künglich Majestat, und unfer zusamen geng irre, oder ob er ungeschaffet abicheide, bas er fromder Landen Beläfterung gehandlet habe. darumb diewile das alles, nit allein unfern Eidgnoffen und uns, funder zuvoran dem Savohichen bus, bas wir doch us gar altem herfommen geehret haben, writt, daffelb nit allein zu legen, dann ganglich abzubringen, ift nit ungebürlich, fich imer Künglich Majestat, die demselben us Geblütt verwant und dem Lande allernechst it, mit aller Macht gegen Diefem unferm gemeinen Fiend zu fürdern, felben us folichen Canden, als jren gangen Berderber, ju triben; und das einem folichen Regiment, das iwer Künglichen Majestat und uns nüglichen ibe, zu befehlen, daran so vil uns mügichen ift, nit foll erwinden; das fich aber üwer Künglich Majestat erbut mit uns zu terben, und leben, möcht nit frolichers von unfern Gemüten bedacht werden, befunder diewile unfer Bunde eben merdlichen berüren, das gegen difem unferm Fiend, an den wir von Anfang üwer Runglichen Majestat zu gefallen, mit unsern Fiendes-Bertundungen und Angriffen gezogen haben, beredt ift; fo fordern bas auch die Bestende wijden uwer Runglichen Majestät und bemfelben Berhogen getroffen, ben unbedendig er wider den Lothringischen Berhogen und von ihm uf uns gestracks ift gezogen, bas wolten wir ungelütert nit laffen, wiewol wir üwer Rungliden Botten begirlichen warten, bamit uwer Majestat weiß, in was Gestalt unser Sachen jet ftan: Aber bas Savohich Dus, wo uwer Runglich Majestat bargu mit hilff nit gat, wird zu grundlichem Berberben gant genechert; darum welle fich uwer Kunglich Majeftat, bas wir auch biemit begern und in Krafft unfer Bunden boch und tieff ersuchen, erheben, und gegen bifem unferm gemeinen Fiend jren Begug zu fürdern, das Savonich herkogthum vor ewigem Abgang, ber jest gegenwertig ift, zu befreben, unfer gemeine Fründichafft zu enthalten, und und unfer Eidgnoffen nit wenig Rommlichfeit zu bewifen; bann wir find bes Gemutes, wie die Kunglich Majeftat an uns bringt, uns in jrem Frid begriffen, und jet durch ir Bottichafft fürer, swuischen bem vorberurten Bertogen und uns ju gut arbeiten, mit hilff bes ewigen Gottes und üwer Runglichen Majeftat, fo fich bas fügliden begit, ben genanten bertogen, ber fich von Stund gu Stund, mit Buruftung von Buchien und Lubten, gegen uns richt, aber mannlichen zu bestritten, und ift anders nit Not, dann das ümer Runglich Majestat angendes uff ihn, der jeg in mitten zwuschen und lit, giede, baburch bem bus Cavon gu erft, und barnach ung, Troft und Biftand gu erzeigen, das wird, als wir nit zwiffeln, üwer Rünglichen Majestat, die Bott ber 2111medtig allegit behalt, und auch uns wol ericieffen. Datum, undecima Aprilis, Anno Lxxvj.

(M. 158.) Bern an die Gidgenoffen. (Archiv Lugern)

Bunser früntlich willig dienst und was wir eren vermugent beuor, from, fürsichtig, wiß, Sunder gut fründ und getrüwen lieben eidgenossen! Wir haben durch unnser Rätt vis dem nechst gehaltnen tag in üwer Statt unnder anderm an üwer brüderlich Liebe lassen vunsern notdurftigen willen zu behaltnuß der Statt Murten und wie wir die selben jet mit macht besetzt und willen haben zu beheben, und daruff üwer mehnung, wis ein wider bringen gesatt, wol verstanden, wie wol wir nu nit zwiueln, solichs lang in üch der maß, das es zu gut vunser aller werde erschiessen; dennocht damit üwer liebe gestalt derselben Statt und wie die uns verwant ist, wiß, so verkunden wir üch in ganzer varheit, das die vor gemelt Statt Murten von irm grund dem Heiligen Rich verwandt und ist von demselben loblich befryet und aber durch das hus Sasoii abgesündert und nit estminder Inn craft des Heiligen Richs, daruff si gestift ist, vor vil langer Jaren\*) zu

vunjer puntnug tommen, die felb zu afang vff Jargal gefatt und für und für erftredt mit gu letft zu ewigem wefen ift gezogen, bes wir uwer liebe bar Inn verfloffen abidnit ichiden. Be foldem Grund haben die frommen Lute dafelbe all vnnjer Reifen, jo beruten vinnfer eidgnofficaft ober vinns, gezogen, fich bar Inn nie geweigert. In allen vechben mi vnns gestanden und von vnns durch lieb noch durch leid nie tomen, fo haben wir oud Die in bunfer gesworn ewig pund mit bung gebracht, priprungs von bem Beiligen Rid getan und ift fölichs nit an merglich vorbetrachtung von unnfern altuordern beicheden bann die vermelt Statt aller vnnier land vorhut und alio ift gelegen, bas vnnier Roll geleit, mardt, land und lut dadurch gehanthabt find. Be bem allem uwer bruderlich lid mag merden, was vnnjer Statt an bem vermelten Gloff Murten ift gelegen und bei wir nit vunotdurfticlichen, ob wir annders vunfer ewig pund, als wir ouch gesworen wi von vinnfern vordern vif vinns ererbt haben, halten wellen, die felben fo treffenlich als wir ouch von ftund gu ftund mit aller guruftung und groffen coften tund befterden und be feten. Das alles wollten wir ümer bruderlichen liebe vnuerfunt nit laffen, mit gar ernit licher bitt, fo ir vunfer treffenlich notdurft mit uwer großen vernunft wol bedenden, fol lichs felbe ju bergen ju feben, üwern bilflichen willen gegen bung ju rettung bnb fterde darzubieten und darinn ze tund, als ir unns inn craft unnfer pund, darinn wir und bie unnsern gevaffet, pflichtig, und wir nit zwinlen, felbs in bekanntniff find billich zu beichechen und ouch wir alzit gegen üch, üwern Lannden, Lüten und zugewanten gewon haben bud ob got wil ewiclichen tun wellen; bann wo bas vermelt Sloff verlaff, fo mod nieman gewenden, bunfer borland, Gloff und Stett weren gant in zerftorung gericht, bunfer veiler fouff ab und bunfern vinden folider vif enthalt, bas wir bes gu ewigen ichad und abgang wurden gewisen, ba wiffen wir us vil üwer gutete, wie leid nich bas were. Betrümen Lieben eidanoffen, haben barinn bing, binifer land bild lut alfo in umer Lieb vnd gunft beuolhen, das wir durch üwer gütig antwurt üwern früntlichen willen, des wir vnns gant getroften, bi difem Botten, ob das fin mogen, vernemen.

Datum fnell vff dem Beiligen Boch Donftag anno lxxvi.

Schulthes und Ratt zu Bernn.

## Bedula.

Der Burgunsch Herhog hat fin läger bi losann gegen vnns harus vff den Jurten gezogen und rüftet sich tag und nacht vff uns zu keren. Datum ut in litteris.

\*) Das altefte Bundniß zwischen Bern und Murten batirt von 1318, vide Engelhart, Chronif ber Stadt Murten, pag. 134.

#### (M. 159.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxv

Mein Erlauchtester, Trefflichster herr! Ich empfehle mich immer dem Wohlwolle Ihrer Hoheit. Die Schweizer, welche gestern nach Montreux bei Bivis gekommen sint konnten weiter keinen Schaden thun, außer daß sie ein zur Festung umgewandeltes her renhaus, le Châtelar genannt, das fast unbewohnt war, in Brand gesteckt haben, wie man hier sagt. Es waren Leute von Gessenz, d. h. aus einem Thale des Grasen von Greverz. Als diese nach Hause zurückgekehrt waren, kamen gestern Walliser zu dem Chilston genannten Schlosse, ebenfalls bei Bivis, wie man sagt, und ein sehr starker Ort. Torthin werden aus dem Lager 40 Bogenschüßen abgesandt, um es zu vertheidigen und besetz zu halten, denn es ist ein Ort, der wenig bewacht ist. Diese werden indeß gensigen, denn wenn man mehr verlangt hätte, würde man auch mehr senden. Nach Bivis sind schon vorgestern Abends 400 Mann zu Fuß gesendet worden. Man sagt, es sei eine ziemlich große Ortschaft; ich weiß nicht, was folgen wird. Es scheint mir, man sühre diese Kriege hier zu Lande in Bertheidigung und Angriff nicht mit so viel Fleiß, Eifer, List und Wachsamkeit, als es in Italien der Fall ist.

Am Oftertag publizirte man hier in der Stadt und im Lager den Frieden zwischen dem Kaiser und dem Herrn von Burgund. Und hieher zur Kirche von Notre-Dame wersden diesen Morgen der Legat des Papstes,\*) der Gesandte des Kaisers und genannter herr von Burgund kommen, um der Messe beizuwohnen. Letterer hat Madame gesbeten, die Kirche mit ihren Tüchern zu schmücken, sie hat daher solche von Genf holen lassen.

Mus Laufanne, den 11. April 1476.

Ihrer Soheit

Ergebenfter Diener Antonius de Aplano.

\*) Merander Ranni, Bischof von Forli, Legat Sirtus IV. in Deutschland, bemubte fich um den Frieden.

#### 12. April (Charfreitag).

(M. 160.)

Bern an Luzern.

(Archiv Luzern)

Bunser gutwillig früntlich dienst und was wir Eren und trüwen vermogendt jmor, fürsichtigen, frommen, wisen, sunder lieb brüderlich fründ, und gar getrüwen Endgenossen. Es ist diser tag ein fünglicher bott mit füngischen brieffen und Institution an gemein vnnser Eidgnossen und vnns har zu vnns kommen, des selben alles wir üch Coppy hierinn verschlossen schiefen, der früntlichen meynung, üwer brüserlich lieb sich des wüssen zehalten. So ist vnns auch in vertigung disers vnnsers brieffs durch vnnser gewiß kuntschafft warlich fürkomen, das dem Burgunschen Herhossen viertusent Bogner polonois mitt vil wegenn und karren zukomen spen. So sterckt a sich täglichs auch mächtenklich wider vnns; deshalb wir an üwer brüderlich lieb mitt früntlichem ernst begeren, üch allwegens vnns zu trost und rettung vnnser land mod lüt dest gerüster vnd bereiter zu halten vss vnnser wyter verkunden, als wir vnns genylich zu üch getrösten, vnnd getrüwlichen wellen, so verer vnnser verswogen libs vnd guts erreichen mag, verdienen. Datum vss den Hend seiligen karrstrytag Unno 2c. lxxvj.

Schulthes und Ratt zu Bernn.

Den fürsichtigen, fromen, wifen Schultheissen vnd Ratt zu Lugernn, vm innbern brüderlichen lieben fründen und gar getruwen Cydgenoffen.

#### (M. 161.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. a.

Mein erlauchtefter Berr! Er (ber Bergog) fagt auch, ber (Beffler) babe jagt, der Raifer mache das Anerbieten, in eigener Berfon gegen Die Schwe ju ziehen und der Bergog von Deftreich wolle fein Freund und in Allem ihn Willen fein, auch in Bezug auf die Grafichaft Bfirt nach dem Enticheid genam Majeftat, und viele andere Braftiten und Anerbietungen. Alles das ziele bo bas Bohlwollen zu gewinnen (ad captare benevolentia), um endlich mit ber rath ber Tochter feiner herrlichfeit, worauf ihr Ginn gerichtet fei, in's Rein tommen : und beggleichen, wenn er jagte, daß feine Majeftat felber tommen : u. f. w., fo habe das feinen andern 3med, als ihn eine Zeit lang in diefer wartung bingubalten und daß er nicht Grund babe, gegen die Schweizer vorzu und fich dann Anlag biete, mit ihnen Unterhandlungen angutnüpfen, wornac trachten und was fie durch genannte Majeftat in's Bert fegen wollten. \*) Berrlichteit habe aber beichloffen, fich nicht langer bier aufhalten zu laffen, ftundlich und von Tag ju Tag erwarte er den Reft feiner schweren Artillerie Bulver, ebenso die 3000 Mann Fugvolt, welche mit dem Gelde ankommen und ichon Befangon paffirt haben. Gegenwärtig laffe er Baffen und Langen theilen, wo ein Bedürfniß darnach vorhanden fei und in der Ofterwoche woll unter allen Umftanden das Lager hier aufheben, gegen die Schweizer giehn um auffuchen, indem er findet, er habe Leute genug, um von bier aufzubrechen porguruden. Seinen Weg werde er fo mablen : querft bem Gelb entgegen gu 3 und bann fachte (piano, piano) den Befehl gur Offenfive gu ertheilen und Unternehmen weiter zu verfolgen. Ich führte ihm zu Gemuthe, wenn er wolle, mit reifem Bedacht vorzugehen, da er fich mit jedem Zuge der Gefab fete; auch folle er die Soldaten gufrieden ftellen und ihnen Muth machen, int ihnen etwas Geld gebe; benn bas fei von Nothen, wenn er eine Schlacht is wolle. Er fagte, eben beghalb laffe er bas Geld fommen, und er werde Schr Schritt vorrüden u. f. w. \*\*)

Der Diener

Joh. Betrus Banicarola.

<sup>\*)</sup> Durch Vertrag vom 17. Nov. hatte sich Raiser Friedrich verpflichtet, ben Spasichen Destreich und Burgund zu schlichten, so baß dux Burgundiae bene contentus et sactus remanebit. Geinrich von Rechberg war speziell mit ben Unterhandlungen Echweiz beaustragt.

<sup>\*\*)</sup> Das Gange ift ein flüchtiger Bericht über eine Aubieng beim Bergoge, welcher, abfichtlich, bem mail. Gefandten von Seflers Schritten Mittheilung machte.

#### 13. April (Stiller Cabbath.)

## Rathemannal Bern XIX. 125-128.

(Ardiv Bern)

der bie von Friburg, min orn haben Ir ichriben und mines orn von Gryers bedienden und von den Irn im Sibental geschriben.

der die dem Soloturan, min Orn Spe durch funtich, begegnet, das der Burstein der Jet komend zinstag zu losann visbrechen und an verzug für Armen serdung well, dann Im spen zukomen ettwas begier, verkünden si Inn, derwie i gemit iven, vif fürer verkünden zu min Orn und den Iren zu ziechen und der die von Sanen geschafft haben mitt den walchen vif dem Ballmtag.

Desglich en bie von Bafell ouch.

Min min Den den Marggraffen, min Den haben sin schriben mitt der Coppy Gen spund wol gesechen und darvif zuerst den knechten, so daby vs den Epdyn. geneen und widerwertig zu der bekerung sin sollen, geschriben, die angends zu tand w

Un Dunmunn zu Murten, als dann si haben begert ettlich gesellen zu Roß, da tam Hums heim vod den annder mitt Im, die söllen dillig für acht geschest werden und in daruff min Hen mehnung, das er ob si Ir zal sus ganz haben, Si für acht rechne und das so vor sin ablassen und denselben gönn heim zu ziechen.

In dust zu louppen und die Herrichaftslitt, das si tag und nacht Holz, fol wellen und anderes gon Murten, wie si das von Irm Hoptman underricht werden, dann es nur nud dem ganzen lannd vil daran gelegen sp.

An Sum und launder, Ir lut Spif und gelt zu vertigen gon Murten, als fich

#### (M. 163)

#### Rathemannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

Vigilia pascae. (13 avril.)

Scribere a you runb V mon, gen groere vud gen der Fin vunb V mon.

Est ordonne par conseil et LX\*, que lon arde (brennen) bulo, causant les perils
qui sont.

Scribere a gruyere, quod mittimus XL compaignion et Relatimus factum Regi.

#### (M. 164.)

Bern an Statt und Lander. (Ans dem Geichichteforicher.)

Lieben Getrumen!

Als wir bann ju Rettung vaser Statt und Land und Lüt die Statt Murten, die vins dann vor zweichundert Jaren mit Pfindenuß zugewandt gewesen und noch ist, besetzt und üch hochgebotten haben, ein zal redlicher und trostlicher lüt, mit gelt und spiß versorgt, dahin am verzug zu senden, verstan wir warlich, daß üch an üwer

(M. 165.) Bern an Bafel. (Archiv Bafel)

Bnser gutwillig, fruntlich dienst vnd was wir Eren vnd truwen vermogen zuvor, fürsichtig, from, wiß, Sunder Bruderlich lieb frund vnd getruwen Eidgenossen.
Bnns Ist disr stund durch gewiß vnd träffenlich kuntschafft warlich verkündt, das
der Burgunsch Herhog gang willen vnd furgenomen hab, vsf zinstag schierstkomend,
her vs von losan für frydurg oder Murten zerucken vnd da fürzunemen. Darvmb
wir an uwer bruderlich lieb mitt fruntlichem ernst begeren, üch dest gerüster zehallten,
vsf vnnser wyter verkünden zethun, als wir vnns ganz zu üch versechen So wellen
wir demselben Ritterlichen vnd Mannlichen begegnen vnd solichs vmb üch mitt lib
vnd gut verdienen. Datum vsf dem heiligen Osterabend Anno 2c. LXXVIIo.

Schultheis und Ratt

## (M. 166.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxvn)

Mein Erlauchtester herr! Besagter herr hat den hauptleuten und Zugführern des Lagers sagen lassen, daß sie mit ihren Leuten zum Aufbruch bereit seien, so bald die Ofterfeiertage vorüber. Es könnte aber auch sein, daß man's verschöbe, denn die Aerzte sagen, sie wollen Mitwoch und Donnerstag Seiner Erzellenz noch Arzuei geben wegen der eingetretenen Aufregung 20.

Man vernimmt, die Schweizer hätten einen Rath gehalten, sich zu sammeln und den Besehl ertheilt, alle unsere Leute, deren man habhaft werde, niederzuhauen, ausgenommen die Pagen und Priester, und keine Gesangenen zu machen. Das wird ein äußerst grausamer und blutiger Krieg werden, denn das Gleiche ist und wird von dieser Seite geschehen, wenn es unser Herr Gott nicht hindert, denn die eine wie die andere Parthei ist zur Rache geneigt. Und so wie dieser Herr in ihr Ge-

biet einrückt, glaubt man, auch handgemein werden zu müssen, wenn nicht zuvor

Laufanne, den 13. Apr. 1476.

Es zeichnet :

ber Diener

3. Betrus Banigarola.

#### 14. April (Oftern).

(M. 167.)

Bern an Thierftein.

(A. Bern. M. C. 842)

(Das Schreiben betrifft einen handel wegen "etlichen Knechten", dann :) Zedula. Dat. d. heil. Defterlich tag.

(Darin:) Wir tund von ouch zu wiffen, das vnns difer ftund ift verfündt, der Burgunich viff nächstkomend zinftag vifbrechen und für Murten oder Friburg fin läger nemen ze.

(M. 168.)

Bern an Bajel.

(Archiv Bafel)

Bunser fruntlich willig dienst und was wir Eren und guts vermogen zuvor, from, fürsichtig, wyß, Sunder lieb brüderlich fründ und getruwen Eidgnossen. Als dann frow Anna von Berwangen und Herr Adryan von Bubenberg ein rechtlichen tag für vnnser Eidgenossen von Zürich vff Mittwuchen nechst näch Sanct Jorgen tag angesetz, Ist demselben von Bubenberg merklicher geschefften und besunders vnnser diensten halb, dar In er Zetz stäts ane entfrömbden verharren muß vnmuglich, den zu besuchen. Deshalben wir an üch gar mitt geslißnem ernst begeren, Ir wellen In ansechen des, so vorstät, mitt der bemelten von Berwangen daran sin, daß sy sich also vffenthalt und den tag nitt such; dan Herr Adryan umb kein sach dohin tomen mag und üch Hier In bewisen, als wir üch gant vertruwen; wellen wir In der glichen und vil größern sachen gutwillenklich umb uch verdienen. Datum vff dem Oftersonntag anno 2c. LXXVII.

Schulthes und Rat

#### 15. April (Oftermontag).

(M. 169.) Rathemannal Bern. XIX. 129—130.

(Ardiv Bern)

An Murten von des Bulfers, folls und der lüten wegen, als dann der brieff wißt.

Bif Fritag fol man reden von des tags wegen zu lugern der butt halb

An Tichachtlan zu Oberfibenth. min orn haben fich butt mitt 3rm groffen

Rat vanderredt, das si bedunk die lanndtich. Im ormund zu behallten und Inen zu gonnen, bi den von Sanen und andern daselbs, das best zu behüten des lannds zu tund und damitt si des williger spen, wollen In min Orn gonnen, ob si üt daselbs erobern Inn zu behallten und doch allso, ob min Orn angelegen wurt des Herhogs halb, das si dann zu min Orn. mitt den von Sanen ziechen und nitt dester minder so sp not, das Si XX zu Murten haben, der sich min Orn. Jet wollen benugen.

An den von Banmog, min orn haben fin ichriben gesechen und wellen gegen

ben Endgn. bar Inn gebürlich handelln zc.

Zedula: das er mit den von Nüwenburg red, das gellt, So si der von Stäffis halb schulden sind, angends vszurichten, als das vif dem tag zu Nüwenburg abgeredt ift.

#### (M. 170.) Dewald von Thierstein an den Bijchof von Bajel. (Aus Knebel)

Bufer herr Bijchof Johannes hat folgendes Schreiben an ihn felber Bajel mit getheilt : Dochwirdiger First, gnediger berr, üwer gnoden fpent min sunder gutwillig dienft zu vor anbereit : Bnediger herr, ich schid uwern Bnoden bie ein geschrifft einer fag, fo ein priefter zu mumpelgart gefagt und diefer friegelöff halb practiziret hatt und by demselben priefter bin ich selbs gewesen und hab vil red mit ihm gebebt und daby ju mumpelgart noch finem wefen gefragt u. vernym von Golen u. Unedlen, daß er bisbar von allen ben geichefften, fo vergangen find, fid daß man por Ellifort gelegen ift und von berfelben alleweg vor Brüntlich gejagt hab, beffhalben ich eben vil Bloubens uff in gesett hab. Nu meint er pe, daß vaft not u. gut wer, daß man gott ben allmechtigen andechtiflich anruffte. Dorumb wolt ich inver gnob gar ernftlich bitten, bag ewer gnob bette laffen in dem Bangen bistum ein befell uggon, dag man allenthalben bie zwijden u. pfingften alle woch an peglichem end, do ein pfarrfirch wer, einen fruggang mitt andacht geton hatt und umb befiwillen, bag bas vollt bargu besto andechtiger u. geneigter wer, bag uwer gnob darzu etwas indulgent u. abloff geben hette. Zwiflet mur nit daran, daß dadurch vil gut volbrocht folt werden, gott der allmechtig uns ouch defter mer Blud zu friben und fig geben folte, angefeben daß wir Gott billich umb fin barmbergigfeit bitten, ber mangfaltigen verschuldigung nach, fo wir gegen gott thund. Das will uwer gnod jum beften bedenten. Dat. uff d. Oftermentag.

Oswald, grof zu Tierftein, obreft houbtmann und landvogt.

#### (M. 171.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. claym)

Mein Erlauchtester Herr! Es scheint, die Schweizer haben nach Romont sagen lassen, morgen würden sie dann dorthin ausrücken (andare la a campo); aber Gewisses vernimmt man nichts. Der Gesandte des Kaisers sagt, er erwarte Jemand, den Seine Majestät dorthin (zu den Schweizern) gesendet, als er hieher kam. Er werde hieher kommen, ihm über Alles, was er gethan habe, Bericht zu erstatten.

lan wird also sicher wissen, was sie zu thun gedenken; ob sie zu Felde ziehen er zu hause abwarten wollen?

Laufanne, den 15. April 1476.

Der Diener

Joh. Betr. Banicharola.

#### R. 172.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxix)

Mein Erlauchtester Herr! Gestern ließ dieser Erlauchteste Herr in der Kircher Aufhebung der großen Messe durch den hochmögenden Herrn G. v. Rochesort in egenwart der Erlauchtesten Madame und des Herzogs, ihres Sohnes, den Frieden\*) it der Majestät des Kaisers und dem Herzog seinem Sohne, auf ewig geschlossen sie, ihre Erben, Unterthanen, Ländereien und Herschaften, bekannt machen; es urden sodann auch die Ratisstationen daselbst öffentlich verlesen und aus diesem mit m Kaiser, als Haupt des Hauses Destreich geschlossenen Frieden wollen sie wohlschaden solgern, daß das ganze Haus Destreich darin inbegriffen sei, und daß mentlich der Gerzog Sigismund von Destreich (Austria o Austerlich) den Schweizern me Hülfe gewähren werde; und so verbreitete man sich über die Erhaltung des iedens mit vielen Worten und Gepränge, auch unter Trompetenklang, damit der sandte Seiner Majestät erkenne, man lege hier großen Werth darauf.

Gleich nach dem Essen wurde der Legat, Sebenich, \*\*) genannter Gesandte, h. Palomaro und Ich bei der Wohnung des Herrn Bastarden auf eine hohe, ten im Lager hergerichtete Tribüne geführt, wohin auch Don Federigo kam, und hohem wir uns hier, jedoch in Abwesenheit des besagten Herzogs, geset hatten, g derselbe Herr Guglielmo (Rochesort) an, vor dem Bolke eine solche Bekanntmachung verlesen und verbreitete sich dann noch in weitern Worten darüber, als in der riche: Der Herzog von Destreich sei in diesem Frieden inbegriffen und werde den hweizern keine Hüsse leisten. Er lasse die Grafschaft Pfirt, die vom Frieden ausschlossen und in Feindschaft mit seiner Herrlichkeit bleibe und ebenso die Schweizer ren.

Jest bleibe nur noch übrig, daß fie sich muthig zur Schlacht bereiteten, dem in die Schweizer der Hülfe des genannten Kaisers und des Herzogs von Oestreich behrten, so müßten dieselben unterliegen und bald und leicht würde ihnen der eg zufallen. Er ermuthigte sie mit möglichst wirtsamen Worten, wies sie hin auf und nach den sie, noch mehr als in frühern Siegen, gewinnen würden und sagte bei, daß man mit Lumpengesindel, Feinden des Reichs und der Fürsten, zu kämpfen de und verbreitete sich in dieser Weise — und dann wurden lange die Trompeten blasen: Nachdem das geschehen, begleiteten wir genannten Herrn zum Abendbrod d dieser besuchte sodann Madame.

(Panigarola verspricht, sich eine Abschrift des Friedensvertrags zu verschaffen; elbet, daß sich der Raiser für einen halbjährigen Waffenstillstand mit dem Elsaß

verwende und daß sich der Herzog seit einiger Zeit unwohl befinde, was die Aerzte dem Trinken von warmem Wasser (aqua cocta) zuschreiben, dann fährt er fort:)

Beftern Abend erhielt bejagter faiferliche Bejandte Briefe von den Bernern und von dem Boten des Raifers an die Schweizer (Rechberg), von dem ich ichrieb, und ber biefen zu fagen hatte : Geine Majeftat verwundere fich, daß fie, wahrend fie mit diefem Beren Frieden habe, fich erlauben, die Baffen gu ergreifen zc. Gie antworten, fie hatten nichts von foldem Frieden gewußt, noch fei er ihnen notifizit worden; da aber diefer Berr gemiffe Raftelle, die in ihrer Sand gemefen, mit bewaffneter Band angegriffen und die Ihrigen aufgehängt habe, fo fei es nothwendig gewesen, zu ihrer Bertheidigung zu thun, mas fie gethan. Nichtsbeftoweniger haben fie, nachdem fie den Ginn feiner Dajeftat, "der wir uns, fagen fie, immer willfahrig zeigen wollen", erfahren, verordnet, daß alle Bunde fich in Bafel einfinden, wo fie eben jest fein werben. Gie haben ben Boten feiner Dajeftat gurudbehalten, indem fie wollen, daß er jugleich mit ihnen einer folden Berathung beiwohne. Ueber ihre Berathung wurden fie fogleich hieher Bericht geben, da fie nicht die Absicht hatten, irgend etwas gegen den Billen feiner Majeftat zu thun. Auch bitten die Berner und verlangen von diefem Protonotar und Gefandten Befler Rath; ber bort gebliebene Bote des Raifers aber fagt, er wolle hingehen, nachdem er den Ginn Diefes herm erfahren, denn er zweifle nicht, daß er große Ehre daran haben werbe.

Nachdem genannter Protonotar Alles diesem Herrn mitgetheilt, antwortete er zurück: Es sei überstüßig, daß sie sich damit entschuldigen, daß sie keine Nachricht vom Frieden gehabt hätten, denn am Hofe des Kaisers sei er schon vergangenen Januar verkündet und ausgerusen worden, was jedermann bekannt sei: aber nachdem sie diese Unverschämtheit begangen, \*\*\*) fürchte er, der Ruin komme über sie. Borgenannte Majestät sei beunruhigt über solche Handlungsweise und da er sehe, daß dieser Herr stark und im Begriffe sei, an sie zu gerathen, so wisse er, angesichts solcher Macht nicht, was ihnen rathen, außer daß sie Mittel und Wege suchen, ihn zu besänstigen. Sie möchten ihn davon benachrichtigen, so werde er thun, was er könne, bis genannter Herr und der Kaiser zusammen kommen; denn sie hätten den Frieden gebrochen und auß Neue notisszire er ihnen nun die in großer Einigkeit der Partheien erfolgte Bekanntmachung.

Aehnlich schreibt er an Transbourg (Straßburg), Basel und einige jener verbündeten Städte, daß sie den eben bekannt gemachten Frieden nicht verletzen und sich wohl hüten, den Schweizern hülfe zu bringen und so sucht er diejenigen, welche am meisten am Reiche hangen, von ihnen zu scheiden und sie zu trennen.

Mir hat der Protonotar selber auch gesagt, daß man mit Rücksicht auf diesen Herrn auch etwas für genannte Madame thun und daß er bei seiner Absertigung von hier schreiben werde, die Zeit der Investitur des Herzogthums Savoyen bis zu vorgenannter Unterredung zu verschieben. Es handle sich auch darum, den Kaiser zu bewegen, daß er "unter den Strasen" zc., den Schweizern besehle, die Wassen niederzulegen und an Savoyen nicht zu rühren, denn es sei Lehen des Reichs; sie sollten erstatten, was sie genommen und die Schäden, als eine unerlaubte und unrechte Sache, wieder gut machen und wenn sie es nicht thun wollen, so werde er zum Urtheil schreiten, um sie dann als Feinde zu züchtigen. Heute oder morgen hosst

er, wie er fagt, mit genanntem herrn abzuschließen und ich werde Acht haben (staro attento) und Ihre herrlichfeit von allem benachrichtigen

Laufanne, den 15. April 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

3ob. Betrus Banigarola.

\*) Diefer Friede ift vom 17. Nov. 1475 aus bem Lager vor Rancy batirt und wurde von Karl zu Befançon am 31. Jan. 1476 ratifigirt.
\*\*) Lucas be Tollentis, Bifchof von Cebenico, Gefanbter Cirtus IV. am burgunbifchen

\*\*\*) Der Friede war am 20. Jan. von Wien aus bem Bischof von Bafel notifizirt worben, Die Rotification langte aber erft am 16. Darg in Bafel an.

#### (Dir 173.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxx)

Dein Erlauchtefter und Trefflichfter Berr! Ich empfehle mich immer bem Bohlwollen Ihrer Erhabenheit. Geftern fehrte der herr von Burgund in dieje Stadt gur Besper jurud und Madame hörte ichon die ihrige am hofe; er felbft ging in die Rirde Notre-Dame und nachdem er daselbst die Besper gehört hatte, tam er ju hofe, Madame zu besuchen. Nachdem fie eine Beile von allgemeinen Dingen geredet hatten, prachen fie dann langere Zeit mit Aufmerksamkeit (attenzione) und als er weggegangen war, fagte mir Madame : die Nachricht, daß die Schweizer fich fammeln wollen, erhalte fich, gegenwärtig beriethen fie in Balla (Bafel) über diefen Rrieg; vorgenannter herr erwarte Bericht von Contes (Contay\*) über die Absichten des erhabenen Konigs: fobalb er fie erhalten, wiffe er bann, ob er bas Lager aufbeben folle, oder wie er fich zu verhalten habe.

Der herr von Miolans ift, wie ich glaube, auf Berlangen des herrn von Burgund, von Madame herbeigerufen, angelangt, um den Plan und die Ordnung ju beichliegen, daß bas Bolt des Grafen von Benevois \*\*), er mit ben Seinigen, die andern Edelleute und Barone Savopens, welche gegen die Ballifer gezogen find und das piemontesische Fugvolt, welches das Aoftathal hinaufziehen, in gutem Ginberftandnig bereit und geruftet feien, irgend einen guten Schlag gegen die Ballifer ju führen und fo oft man vernimmt, daß die andern Deutschen fich gegen ben Berrn von Burgund sammeln, ju zeigen, daß wir nach jeder Geite bin fed entgegenfteben, beggleichen zu verhindern, daß die Ballifer den Schweizern Gulfe fenden.

3d empfehle mich Ihrer Bobeit. Mus Laufanne, den 15. April 1476.

Ihrer Sobeit

Ergebenfter Diener Antonius de Aplano.

\*) Ludwig, herr von Contan und Forest, Kammerer bes herzogs von Burgund, mar wurdig gesandt worden, um von biesem bas Bersprechen zu erlangen, d'observer loyalement les treves, fiche Commines I, 326. (edit. Dupont).

und Schwager Dolantes.

#### 16. April (Dienftag).

## (M. 174.) Betrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxxi)

Mein Erlauchtester und Trefflichster Herr! Heute haben wir hier die Nachricht erhalten, wie das piemontesische Fußvolk mit den Leuten aus dem Aostathale einen Streifzug gegen die Walliser ausgeführt und Borgo San Pietro, welches jene einige Tage vorher genommen hatten, wieder besetzt haben. Freilich war es nicht stark und nicht einmal befestigt, doch blieben im Scharmügel ungefähr 25 Walliser und 4 von Jenen. Diese haben nun Muth bekommen und machen Pläne, weiter vorzugehen.

Der Gouverneur von Macon hat in der 19. Stunde seinen Plan geandert und siedelt nach Carignan über, der Bischof von Turin geht nach Chiavasso.

Turin, den 16. April 1476.

Es zeichnet :

Der Ergebenfte Diener Frangistus Betrafancta.

## (M. 175.) Panigarola an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. elxxu)

Mein Erlauchtester Herr! Gestern Abend langten zwei schwere Bombarden, zwei Cortalden (kurzes starkes Geschüt) und einige Feuerschlangen mit ungeführ 25 Wagen Pulver, Brücken, Mäntel und Gestellen von Bombarden im Lager an. Die weitere Mannschaft ist nahe. Die Gelder sind noch nicht gesommen und vom Aufbrechen höre ich nichts weiter; auch befindet sich dieser Herr nicht sehr wohl, wie ich bereits geschrieben. Doch wenn die Schweizer gegen Romont rückten, wie sie gedroht, so würde er sich mit dem Lager in Bewegung sehen. Was geschehen wird, sollen Sie auf den Tag hören.

Laufanne, ben 16. April 1476.

Es zeichnet :

der Diener

Joh. Betrus Banigarola.

17. April (Mittwoch).

(M. 176.) Rathemannal Bern XIX. 131.

(Ardiv Bern)

An vogt und Burger zu arberg, das in daran iven, das den fnechten, So zu pferden vor dem rechten vfzug gewesen find, halber Solld beschech und werd.

(M. 177.)

Bern an einen Deftreicher.

(Mus Stettler)

Es hatte auch das ansehen, als ob etliche namhaffte Personen, in so grosser Veriegsrüstung vand engendlicher Resolution des Herhogen von Burgund sich an empfangnem Schaden ben Granson, (als er sagt, ihme von Bättelhafften Leuten beschen sein) zu rächen, der frommen, redlichen und Heroischen Endgnossen Herh vand Gemüther verblenden, van sie hiemit durch vasorgsame in die Trapen, welche nicht allein Burgund, sondern viel andere Potentaten, auff sie gerichtet fellen und einfüren, auch sich hiemit mehr für Feind, als Freund erzeigen wöllen. Desse dann die nachgesetze Copen eines Schreibens der Statt Bern, an einen ihrer guten, doch einen Ausländer und Oesterreichischen gethan, ein heitere Zeugnuß gibt.

Bnser Gruß ec. Wir haben gesehen deine Geschrifften an vnsern Alt Schultbeissen, Herren Riclausen von Scharnachthal, gangen, vnnd im aller besten, als er jest in vnsern Geschäfften nicht hie ist, gelesen, dann wir merken deinen guten willen gegen vns, vnnd die begierd vnser gestalten, daß wir dir auß nengung danken, zu vernemmen, darauff wir dir güttlich verkünden, daß in vergangnen Tagen vnlang doctor Häßler vnd Hensmann von Rechberg, vns in Geschrifften zugelangt haben, ein Fried zwischen dem Gersogen von Burgund auffgenommenn vnnd all deß Reichs zugewanten, vnd besonders vns darein gezogen, vnd begehrt als sich jest weigerung darinn erheben, vns vnd ander vnser Endgnossen Bottschafften zu ihnen gen Basel zu sertigen, serners von den dingen zu reden. von vns ist ihnen geantwortet, Wir iehen teines Friedens von ihnen bericht, noch die vbungen deß Burgundischen Gersogen, der darinn vns vberfallen, vnnd zu Gegenwehr genöth hab, in solchen gestalten, daß sie solches beweisen ze.

So fie jest aber gegen vns in Zuzug, darumb wir auf pflicht Natürlichen Rechtens vnier Land vnnd Leut zu handhaben, muffen vnd follen handlen, darben haben wir das laffen bleiben, wiewol gemein Endgnoffen darnach fürer doch fast diefer meynung nach geschrieben. der Ronig hat uns bei feinem reitenden Botten geschrieben, vnnd mit groffem befremen eröffnet, wie dandbar ibm der Sandel gegen dem Burgundischen Herkogen vor Granson, und allerlen angebracht, defin fubitant ift, daß ihm gant miffalle, deg Burgundischen Berkogen eingang, in das herhogthumm Savoy, vnnd fepe ihm nicht zu willen, daß er daselbst folches m abbruch deß Hauses und unserer handle, und er hab angent, auff vernemmung deß, seine Reisige versamblet und an Die Frontiere gegen Savoy legen laffen, vnd were wol fein begierd, fich ju vng, ober die vnfern zu ihme nähern, es fepe mit lieb oder gewalt, bann er wolle mit vns fterben vnnd leben, vnn fich bon vie nicht mehr geschenden. Darauff wir ihm geantwortet und haben ihn auß Bilicht onfer gemeinen Berichreibung boch ersucht, gegen dem Burgundischen Berhogen mit aller Macht zu handlen. was darauß wird, mogen wir nicht wiffen. Der Burgundiid berbog ligt noch zu Losanna vund bat fein Läger gegen vins an ben Jurten gezogen vund bewirbet fich mit Leuten, Buchjen, Gezeug, vund anderer nothturfft, auff vis zu ziehen, Wir mogen nicht wiffen, wie ichnell er folches fürnimpt. Dann als nah er ons ligt, ift jm müglich ftundtlich an ons zu tommen. Alls wir auch vernommen, daß fein gezeug jest ju Stäffis und an anderen enden jr Läger fuchen, darein wir vons nicht ohne vonsäglichen kosten richten, der vons fast schwär ist, vond be gehren an dich, als vonseren getrewen Freund, gegen vonsrem Herren dem Land-Bogt vond anderen Zugewanten gütlich zu fürderen, gerüst zu sein, vond auff vonser vertünden, ob joch die Zeit, vonser Endgnossen mahnüng, als die dir mit deiner geschrift bewüst, nicht ertrüg zu vons zu kommen, das wird noth. So seind wir in willen, mit besterkung voser Endgnossen, deren wir wol gewiß seind vond anderer voserer Zugewanten gestracks gegen ihm zu treten, von ab vons allen mit d'Hilff Gottes zu laden. Datum Ofter Wittwochen.

#### (M. 178.) Jost von Silinon an die Eidgenoffen. (Archiv Bafel)

Strenngen, veften, Lieben Berrnn. Min willig biennft guvor. ümer ichriben, mir bi Beinrichen Spieger getan, hab ich wol verstanden. Bud Inn und fin brieff von ftund an dem fung geantwurt und darzu geredt, was notdurfftig was und 3m daran gant nüt gehofierrt, denn ich 3m tag und nacht oblig und niemer in digen löuffen von 3m fum. Duch hatt ber füng vor Ge Beinrich fam, einen ritenden botten durch lothringen binab geschickt, ouch uff Beinrichs zufunfft vff Jet oftertag uch einen Bottenn vs finer tamer geschicht, durch die Ir werden vernemen finen willen. 3tem ich hab uich von Granobals ein miner biener gefanndt, bi dem ich uich gar mengerlen hab geschriben, und ettlichs gar beimlichs und furcht, er fy umbtomen und von Burgunern gevangen, bann es ift fünff wuchen, bas er vereit. Duch hab ich uch ein andern geschickt und tann nitt vernemen, ob er hindurch fommen in oder nitt; ich ichrib uch bid, fo ift es gemifglich In biefen löuffen. ouch wuffent, das herr wilhelm Burger, tilderr ju Tudingen, ouch mitt uwern brieffen tomen ift, die felben wir angends dem füng geben und überantwurt haben, und 3mm das alles gefagt, fo mir von iich und minen hernn von Lugern geschriben Ift und ich hab Im gesagt, was Im zejagen Ift, das ich ein mal wand, ich bett zefil geredt. Aber Ir fond ficher fin, was miner herrenn der Eidgnoffen Er oder nut antrifft, do wil 3ch nit bi fin, wo es nit folt recht zu gan. Bnd 3ch wil lieber ein armer propft ze Munfter und fromm fin, dan ein Bijchoff mitt vneren. Aber der Rung und 3ch hand frid gemacht, und er wirt den guten bern wilhelmen fürderlich vertigen mitt einer antwurt zu üch, lieben herrn. Der füng was vaft vuruwig, das Ir nach der ichlacht fo bald wider hinder fich und nit herab gon lofann oder Jenff zugent, Go war er fur war jet bi üch, dann er geftrags wolt zu üch In Safon gezogen fin. Duch wer der herzog von Burgund nie herwider tomen, und die Lamparter über das pirg vs geflochen. Der füng spricht, uch in allweg ze not, wider heim, Ir hetten erst dar noch groß er Ingelegt, Go wer ouch uch vnd dem fung die ftraffen offen, vnd gang Safon Jeg In üwer und bes füngs handen. doch muß man aber bas best thun. Item wüßen Ingeheim für war, das der herhog von Burgunn, groß forcht hatt, der fung guch über In und die herhogin von Safon, und ichidend tag und nacht gu Im, In allzit vff ze enthalten, mitt vil guter worten, und er laft mich all brieff und red von ftund an hören und sechen, und Ich fan nitt merden, benn das er ein guten willen hab zu den Eidgnoffen, und be des Willens Ift, Safon In ein ander regiment ze bringen, und das zeregieren mit uch und nach üwerm willen und nut.

Stem er hatt den Herhogen von Lothringen heimlich hinweg In lothringen geschickt,\*) da ein volk vff zebringen vnd den krieg In lothringen an ze vächen. Item der berhog von Burgund hatt ein practik funden, durch den küng von Napels vnd die Benedver ein lamparschen züg In das land pronence zeschicken, das des küngs von Sicilien Ift. Des Ift der küng Innen worden, vnd schickt ein grossen züg das land ze besechen vnd ritt er vff die frontieren gegen Sason zu vnd schickt nach dem küng von Sicilien, der muß zu Im komen, oder er wil In lassen mitt gewalt reichen vnd da dannen wil er mitt gewalt In Savon ziechen, oder die Herhogin von Sason muß mitt den kinden zu Im komen, vnd Im das land übergeben, ze regieren, da durch er zu üch mog komen vnd Ir zu Im. Ich welt üch gern vil schriben, so ist es so misklich, das all Botten werden vff gevangen; so mag der bott ouch nitt me briessen kieden. Aber bi dem nechsten will Ich üch schriben, was mir begegnet. Nit mer, gnedigen lieben Herrn, gott, der geb üch allen Er vnd sig vnd gesuntheit In allen üwern fürnemen, Geben zu Lyon am zvn tag Upprilis Im Irrvi Jar.

Bwer williger und gehorfamer diener Jos von Silinon zc.

Item Ich vernim, es gang ein red bi üch, der küng hab heimlich hilff dem bersogen von Burgund vnd miner frowen von Sason zu gesant. Sond Ir für war wüssen, das es nit war Ist vnd er tut es nitt. Ouch wüssend, das der küng alltag weiß nüwe mär vs des Hersogen väld vnd er sagt mir von stund an all Heimlichteit vnd wüssent, das des Hersogen von Burgund macht nitt groß Ist vnd gang nüß sol vnd fürcht üch vast übel vnd sunder so hand sin lüt kein herz wider üch Sidsynossen von zechen mann nit einen haben, vnd zücht Im nitt der zechend teil zu her vff, als er meint. So mag er ouch nit gelt vfsbringen an vil enden, da er versucht vnd Ich hoff, das die lüt kein stand me gegen üch halten, vnd wellte mich dunken, we ee vnd pe besser In anzegriffen.

\*) Hiemit ift constatirt, baß Ludwig XI. bei ber Ueberrumpelung Baudemonts seine Hand im Spiele hatte, mahrend er offen that, als ob er die strengste Neutralität beobachtete, ja sogar die Escorte, welche Renatus begleitete, an der Grenze umfehren mußte. Es ist unbegreislich, wie französische Chronisten hienach behaupten burfen, französische Reiterei habe bei Murten entsicheben.

#### Bebula.

Gnädigen, lieben Herrn. nach dem und ich den brieff geschrieben und Ingemacht hab, Ift vff dis stund komen mär und des küngs botten vom K. von Cicilia, das er dem K. von Frankrich all sin land pronanza und all stett und sloss hat Ingeben und er personlich zu dem küng kumpt und ist damitt dem herhog von Burgunn Sin practik gebrochen an dem end, daran der K. von frankrich groß frönd hat gehept. Also zucht er vif iet fritag nach datum dis brieffs zu Lyon vs mitt allem zug und macht gon granobel und vis die frontiren gon Sason und ist des willens, als vor

statt, ob die Herzogin nitt züß Imm kom, mitt gewalt in das land zu ziechen vod der küng von Sicilia sol ouch gon Granobel komen. Item ouch sind vif hütt zu dem nachtmal vom küng brieff komen vis Safon, wie die von friburg vod ander botten von Endgnossen zu dem Herzogen von Burgunn In das veld sient komen geritten zu täding vod ir einer Richtung begeren, vod das der Herzog von Burgunn Sin ansprach des Suntgöws dem pfalzgrauen hab übergeben vod vil närrisch dingen. da der küng mir die brieff gab, da bedücht mich, da were nütz an. gnedigen Herzen, was mir witer begegnet, wil ich vch allzit lassen wüssen, wie wol ich zwen knecht verloren hab. Geben zu lyon am XVII tag in der nacht Aprilis im lxxvi Jar.

(DR. 179.) Tag zu Enfisheim. (Archiv Bafel A. G. 5 fol. 122)

a. l. 1.) Zuerft hat die lothringische Botschaft angebracht, wie ihrem Berrn "für tomen" fei, daß ber Rönig von Franfreich ben Bergog von Burgund wiber die Deut ichen und diese Bereinigung Gulfe thun wolle. Auf bas bin habe er fich in eigener Berfon jum Rönig verfügt, um ben Sachverhalt ju erfunden. Diefer habe geantwortet, es geichehe ihm mit folder Anichuldigung Unrecht, benn er fei feineswegs bes Billens, dem Bergog wider den Bund oder die Deutschen Gulfe gu leiften, viel eber würde er jenen gegen biefen beifteben, wenn er überhaupt bem einen Theil billfe thun wollte. 2) Sodann bat die Botichaft eröffnet, es fei ihres herrn Bitte und Begehren, daß fein Friede oder Bestand mit dem Bergog eingegangen werbe, ohne ihn auch darein zu begreifen. 3) Schließlich wird das Erbieten des herrn von Lothringen angezeigt, perfonlich herauf zu ber Bereinung zu fommen, wenn es begehrt werbe, wiewohl ihm das forglich und schwer ware. - II. Darauf wird geantwortet : ad 1. man dante dem Bergog für feine Anfrage bei dem Konig und hoffe und vertraue, diefer trage ju der Bereinung mehr Reigung als ju bem Burgunder. Bu 2. Bon einem Frieden oder Beftande miffe man nichts; murbe aber von folden die Rede fommen, fo mußte die Cache zuerft an die Furften und Städte ber Bereinung gebracht werden. Ingwijden moge ber Bergog verfichert fein, daß man ihm nach allem Bermögen getreulich thun und zusegen werbe, nach Bejag der verichriebenen Bereinung. \*) Bu 3. Für das Anerbieten, perfonlich berauf zu tommen, bante man bem Bergog, finde aber, bag er weder fich felbit noch der Bereinung anderswo mehr nugen fonnte, als wenn er bei dem Ronig bleibe, "es wer dann, das fich die fachen in der gestalt begeben, das fin gnade, hilff und biftand von dem Runig haben, und lute und juge bringen mochte, fo beducte in gut fin fich her vy zu tunde, wollent in ouch in der geftalt gern feben." b. "Item es ift ouch geret von Mampelgart wegen, nach dem und ir reden fin, das graff heinrich von Wirtemberg ledig werden folle und dann pet nuwe amptlute gon Mümpelgart tomen, die die Bereinung weder gesworen noch verfigelt hand", so follte man barauf halten, daß folde nicht in bas Schloß gelaffen werden, bis fie die Bereinung geschworen und besiegelt haben. In gleicher Beise sollte man es gegenüber Graf heinrich halten, wenn er wirklich ledig würde und felbst dabin tame. Das foll man hinter fich bringen und darum bald Antwort geben, damit nichts verwahrloft werbe. c. Folgendes find die Boten diefes Tages: Graf Oswald

von Thierstein, Oberhauptmann und Landvogt; Hans Wernher von Flachsland, Dompropst der Stadt [Stift?] Basel; Friedrich von Stauffenberg, Christoffel von Rechberg, Lazarus von Andlo, Peter zem Wyger, Hermann von Eptingen, alle Ritter; Bilhelm Herter von Hirhdach; Anshelm von Munster; Friedrich Cappeler; Hans von Landeck; Meister Cunrat Sturzel; Bernhart Friedrich, Amtmann zu Martolsheim; Joh unsers Herrn von Basel Schreiber; Cunrat Riff, alt Ammeister zu Straßburg; Lienhart Grieb von Basel; Hans Hutter von Colmar; Hans Heilmann von Schlettstatt; zwei von Keisersberg; einer von Münster.

\*) hier ift am Rande beigefügt, Lienhard Grieb, der Bote Basels, habe sich gegen bie hilfszusage verwahrt, da die Stadt die Mittel bazu nicht hatte und er ohne Befehl darum sei. — Ein Beiblatt enthält zwei verschiedene Redactionen dieses zweiten Artifels, die beide von ber Kassung im Abschied abweichen. Die erste sagt nichts von Hulfeleistung, die zweite fügt am Schlusse ber Abschiederedaction noch bei, "als wir das vor getan haben und furer gern mn wollent."

#### (M. 180.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cl.xxm)

Mein erlauchter Herr! Gestern Abend langten zwei andere schwere Bombarden, bei Cortalden und Fenerschlangen, nebst Munitionswagen im Lager an, so daß ist vier schwere Bombarden,\*) sechs Cortalden und ungefähr 54 schwere Fenerschlangen da sind, und so kommen diesem Herrn täglich Artilleriestücke an.

(Panigarola beschreibt nun das Abzeichen der burgundischen Abgeordneten, welche ju den Eintäufen nach Italien fommen, verspricht einen Abdruck in Wachs davon ju senden und fährt dann fort):

Gestern Abend erließ genannter Herr den Befehl, das ganze Lager solle sich in Marschordnung setzen; denn wenn, wie gesagt worden, die Schweizer gegen Komont ziehen, so wolle er ihnen entgegenrücken und mit dem ganzen Lager aufbrechen.\*\*) Dann ließ er heute einigen Leuten zu Fuß den Befehl zukommen, daß sie in Berbindung mit einigen Söldnern einen Streifzug gegen eine Ortschaft, welche Miene macht, sich den Schweizern zu ergeben, ausstühren sollten, um auf dem Zuge eine Anzahl Leute aufzugreifen und in Stücke zu hauen.

Laufanne den 17. Apr. 1476.

Es zeichnet :

der Diener

Joh. Betr. Banigarola.

\*) Ein Augenzeuge fah fie burch Des gieben, jede mit 30 Pferden bespannt, vide Rnebel II. 49.

\*\*) Die Freiburger machten fleißige Streifzuge : in ber Dfterwoche verbrannten fie

#### 18. April (Donnerftag).

#### (M. 181.) Rathemannal Bern. XIX. 133, 134, 136. (Archiv Bern)

An Houptmann zu Nüwenburg, das er zu Balendis oder wo das muglich ift, angends bestell funfzig guter rudern und die gon Murten vertige angends.

An Hoptman und Rat zu Murten, das fi bremgarter und ferwer herüber ichiden, min Hrn. haben ettwas mitt In zu reden.

An Tichachtlan zu Oberfibent. das er Hanns gauwer, der zu Murten über die Mur vs genallen ift, in vannknuß näm und darus nitt lag bis an min Hrn.

An die von friburg, die verfündungen von Colombier fomen und wie die ve flandern und ander Jet zu pontarlin fin und zu Im bis Campftag tomen follen.

An Hoptman und Rat zu Murtenn, die selb mehnung und dabi an beide ennd, was von wallis ist komen.

An den von Colombier, Inn früntlich sins verkündens zu dancken und zu bitten, fürer erkennen der ding zu haben und min Hrn. tag und nacht zu vertünden. Bud komen die vs flandern und all annder, So Jet zu pontarlin ligen vff Sampstag zu Im.

# (M. 182.) Stefan von Williaffan an Marquart vom Stein.

(Archiv Basel. A. G. 5 fol. 126.)

1476, 18. April. Neuenburg. Stefan von Wiliaffarn, Landvogt zu Neuenburg an Marquart vom Stein, Statthalter zu Mümpelgart, und alle andern Hauptleute daselhst. Er sei berichtet "daz uff mentag zv tag des gegenwirtigen monats nechstvergangen die richtung zu Losann geoffnet ist zwuschen dem Keiser und mynem gar forchtsamen und gnedigsten Herren dem Herzogen von Burgund in gegenwirtigteit des gemelten Keisers bottschafft." In derselben Richtung seien begriffen das Haus Desterreich, Herhog Sigmund und andere Fürsten und Städte des Reichs und ihre Länder, auch die Grafschaft Pfirt und Elsaß. Er, der Schreiber, werde halten, was sein Herr zugesagt habe, und wünsche durch den gegenwärtigen Boten schriftlich zu vernehmen, ob sie das ihrerseits auch halten wollen.

1476. 18. April (uf donnstag in der Osterwuchen). Deinrich Reber, Schultheiß zu Burrendrut wünscht vom Landvogt zu Neuenburg, Stefan Wisiaffant zu vernehmen, wie es sich mit dem Frieden verhalte, der am 15. dieses Monats zu Lausanne geschlossen worden sein solle.

#### (M. 183.) Der Bijchof von Sitten an Lugern.

(Ardiv Colmar, gleichlautend an Bern bei Rnebel.)

Denn fürfichtigenn, veften, wifen Schultheis und rätt zu lugernn vunfern fundernu gutten frunden und getruwenn lieben mitburgernn.

Fürsichtigen, vesten, wisen, Sunder lieben guten fründ vnd getruwen mit burger, vunser gar früntlich grus, willige dienst, Duch was wir jun allen sachenn, eren

und truwenn vermögen vor vs: in andernn vnnfernn ichrifftenn hant wir uch bericht, was fich dann bis har jun difen friegenn vnns begegnet hatt: Alfo hat fich jet bff demm öfterlichenn abendt begeben, Das ein grauff von ichalant, Duch ander houptlitt vijg ouchstall, mit einer ftardenn macht lamparten wol bezüget von rom, venedell und ander, versamblet, vber sant bernhart berg jun vunser erobert landt intermont und banges fomenn, Do gr und hundert fnechtenn der unnfer vff der but waren, die von denn vunfern fo danne vunsg gehuldet hatten, Da felbs veratten worden find, bnd fich ouch vind erzögt, bnd der vnnfern vorgenantenn fnechtenn by dryfig mortlich und verrätterlich erftochenn und gefangenn und gonn ougstall gefurt hand: Alfo bornach off mitwuchenn vnnfer lantschafft mit je macht bie vigend gejucht bud ein manlichenn angroff getan hatt, Go uil bas ber lamparter bff tuffent erichlagenn und ettlich gefangenn find, und die flücht ichandlich genomen, boch die vnnfern mechtentlich jnenn nach gefolgt bicg jnn denn fpittel Des felbenn bergs: wir verftan ouch, das der felb graff und ouch ettlich trefflich houptlut beliben fin, bud groß gutt erobert worden ift. Dis wolttenn wir ümer wigheit unverfundt nit laffen, jun boffenn und ungezwifeld jr mit bung dauon groß frod unnfer frod entpfachend, als ouch wir und bi vnnfern mit uch jnn gelichenn fachenn, Dann imer leid vunfer leid, bud ümer frob vunfer frod, die buns got ber almechtig allenthalb vinger vinden gutt fenden, der uch inn uwer ichirmm in finenn ichirmm langwirig behalttenn wöll. Datum vff bonnftag nechft nach dem öfter tag, Anno etc." Ixxvj.

> Walther, bischoff zu fitten, präfect und graff jnn wallis.

## (M. 184.) Die Bergogin von Savon an Raifer Friedrich.

Chmel: Regest. Friderici IV, Romanorum Regis p. 680. (Geheimes Haus-

Laufanne 1476. Apr. 18. Jolante, Herzogin von Savopen schreibt als Bormünderin ihres Sohnes Philibert an Kaiser Friederich, daß Er ihr wieder die feindlichen Berner und Freiburger benstehen und die Lehennehmung ihres Sohnes noch verschieben wolle.

#### (M. 185.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxxiv)

Mein erlauchter Herr! Da diese Madame vorgestern Abends die Nachricht erbielt, daß der Graf von Cellant (Challant) mit seinen Leuten aus dem Aostathale und den dort angelangten Piemontesen gegen die Walliser gezogen seien und Martigut eingenommen haben, schien es Etlichen von diesen Hosseuten, man sollte von dem Herrn von Burgund einiges Kriegsvolf verlangen, um mit vorgenannten Schaaren und mit denen des Grafen von Genevois und des Herrn von Miolans vereinigt, in einer Stärke von 8 oder 9000 Mann nach St. Moriz zu ziehen und diesen

Ort und gewisse verloren gegangene Pässe einzunehmen, sie ein wenig zu befestigen und zu hüten. — So rücken gestern 2000 Mann Fußvolk vom Lager aus, um sich mit jenen Andern zu vereinigen. Ich weiß nicht, was sie ausrichten werden; denn fürwahr diese Kriege sind mit denen in Italien nicht zu vergleichen. Die Häuptlinge (capi), welche vorgestern eingesteckt worden, sind bis zur Stunde noch nicht losgelassen.

Als ich der Madame sagte, es sei ein Umstand von Bedeutung, daß der hern von Conten weder selbst gekommen noch irgend welchen Bericht gesendet habe, autwortete sie mir: der herr von Burgund wundre sich sehr darüber und glaube, der König erwarte irgend eine Antwort vom Kaiser oder von einem andern Orte her, bevor er den herrn von Conten absertigen wolle (dare expedizione alcuna a Mons. de Contes)

Indem ich diesen Brief schreibe, erhalte ich die Nachricht, daß der Erlauchte König von Frankreich sich mit dem Herrn von Eran (Craon), dem Probst (prevosto) von Paris, Guschoneto und Zalazar und andern Berbannten überworfen habe und sich den Anschein gebe, grimmig böse auf sie zu sein. Sie sind dem Herzog von Lothringen geneigt (aconzi) und der Herr von Eradn hat vermittelst eines gewissen Einverständnisses eine gewisse Anzahl Dorsleute mit Hülfe eines gewissen Lärms in die Ortschaft Baudemont\*) gebracht, die Bewohner von Baudemont hinausgejagt und auch die Leute des Herzogs von Burgund, welche daselbst in Garnison waren, hinausgetrieben, ohne weiter etwas zuzussigen.

Diese Nachricht hat ein Trompeter des Herrn von Bouere (Bidvre), des Gouverneurs von Lothringen, gebracht und aus diesem Grunde sind die Kinder des Grafen Colla (Nicolaus de Campobasso), welche mit seinen Leuten hieher kommen sollten, geblieben, wo sie waren. Johann Petrus (Panigarola) ist im Augenblicke noch dort. Er wird die Wahrheit näher erfahren, und eingehender schreiben können. Ich schreibe, was ich von Privatpersonen vernehme. Ich empfehle mich Ihrer Hoheit.

Mus Laufanne, den 18. April 1476.

Ihrer Bobeit

Ergebenfter Diener Antonius de Aplano.

\*) Baudemont in Lothringen, wurde in der Ofternacht, 14. April, von lothringischen Ebelleuten unter Anführung bes herrn be Eraon überrumpelt.

#### (M. 186.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxxv)

Mein erlauchter Herr 2c. . . . . . . Gestern brachen mehr als 2000 Mann Fußvolk hier auf, welche ebenfalls an dem Streifzug theilnehmen sollen. Die Savoyer haben in der Berhandlung, von der ich gestern geschrieben, dazu beredet. Gott verleihe ihnen Glück, denn hier redet man sehr verschieden davon. Bor drei Tagen werden sie nicht zurücksehren und inzwischen wird nichts vom Ausbruch des Lagers gemeldet; aber es scheint, man werde hier die Gelder zur Austheilung an die Sol-

daten erwarten, um ihre verzweifelten Gemuther, die fie zur Schau tragen, wieder zurecht zu fegen. Das wird eine gute Ausgabe fein, denn Alles schreit, 2c.

Laufanne, den 18. April 1476.

Es zeichnet :

ber Diener

Johannes Betrus Panicharola.

19. April (Freitag).

(M. 187.) Rathemanual Bern. XIX. 137—140.

(Archiv Bern)

Die boten gon luzern werden handelln als hernach stät: des ersten von der Bütt wegen. Bon des gellts wegen von frankrich. Bon des füngs schrifft und antwurt wegen. Bon der Buchsen wegen, So zu Nidow ligen. Bon min. Hrn. lüten zal wegen, wie die ist, namlich VII<sup>m</sup> Mann.

An die von Solotürnn. min hen ihen vnderricht, das der Burgunsch herhog gester vffgebrochen in und woll sich angends unnsern lannden nächern, als si nu verstannden, das Ir fnecht Jep aber wellen louffen rouben, bitten min hrn. si zu vershallten und gant grüst zu sind, zu min hrn zu trost, so start das Jemer sin mag, zu ziechen, zc.

An die von Biell die selb mehnung, die Irn zu verhallten, dann es Jet behein gestallt hat, nachdem der Herhog zuzücht. An die von Nidow, Bürren und ander dieselb mennung.

An Herhog Albrecht von München, das min Grn. fin Botten gewandt haben, Im aller besten, ichad und unfug zu verkomen.

An Tichachtlan zu Obersibental, das er daran sp, das fünffzig Man, namlich XX zu den XXX, so von da sind, zu den von Sanen ziechen und ob er sus gerüst spe zu min den fürderlich, wann das not werd, mitt den Iren, ormond und andern zu ziechen, dann min den. werden underricht, das der Burgunsch Gerhog gester vsgestrochen und In willen sp an vnns zu ziechen.

(Anzeige davon nach Sanen.)

An die von Frutingen, das si den Irn Spiß vnd gellt nach schicken, Desglich an die von langetal auch. An die von Bipp (ebenso) . . dann min Hrn versechen sich, si (Murten) werden kurzlich belägert. Desglich an Hindellwank für VII Mann, Büren für XXX Man, Obersibent. V Mann, Münstingen XX Mann, von Dießbach XII Man, die von worb X Man, lanndshut X Mann, Inderlappen LV Mann.

(M. 188.) Probst Hesler an den Rath von Colmar. (Archiv Colmar)

Denn Ersamen, fürsichtigen und weisenn Burgermeister und Rat ber Statt Colmar, meinen besondern lieben herrn und gutten frundenn, 2c.

Meine willige dinft Zunor. Ersamen, Fursichtigen und wense, liebe Bern und guet fremndt, Mir zweinelt nit, euch seh mol indend, durch schrifft und gebot euch

(Archiv Bern)

# (M. 191.) Der Präsident und Regentschafterath von Piemont (Dep. mil. CLXXVII) an den Serzog von Mailand.

Dem Erlauchten Fürften und hoben herrn, dem herrn Bergog von Mailand.

Erlauchtester Fürst und hoher Herr. — Es ist soeben unserem Kriegsvolt, das ins Aostathal gesandt wurde, ein ziemlich ungünstiger und unerwarteter Unfall begegnet. Und weil Ihre Hoheit sich zur Beschützung dieses unseres Baterlandes so sehr anerboten hat, daß darüber hinaus nichts genannt werden kann, so bitten wir, so viel an uns ist, Ihre Excellenz möge dorthin in's Aostathal sechshundert Mann Fußvolk mit den Unsrigen zu senden geruhn, wie wir denn zu derselben volles Bertrauen haben und Ihr Gesandter Franziscus Petrasanta weitläusiger schreiben wird. Ihre Hoheit möge befehlen, was sie will, sie wird uns in allem zur Förderung ihrer Ehre bereit finden, mit der Hüsse Christi, welcher Ihre Hoheit nach Wunsch bewahren möge.

Begeben zu Turin, den 19. April 1476.

Sig. Dezuliaciis . . . .

#### 20. April (Sulpicius).

## (M. 192.) Rathemannal Bern XIX. 141, 142.

An Schultheis von Thun, min Hrn. schiden Im ettliche von Murten, daselbs Im sloss zu beliben, vnd si haben vor min Hrn. gesworen, keinerleh botich. noch schrifft an kein end ze thund, noch von Imm zu empfahen. Desglich nach Burg-borff.

An heinrich von Rechberg, min Hrn. haben sin schriben verstanden und danten Im des und wellen sin schriben zu lutern vff sant Jorg tag anbringen, was do der antwurt sin, wirt er, ob es not ist, vernemen.

An Bijchof von Strafburg. was im Miff. buch ftat. p. 853.

#### (M. 193.) Bern an Rechberg. (Archiv Bern. C. 851)

Bunser frünntlich dienust und was wir guts vermögen zu vor, Sunder lieber vnd getrüwer guter frünnd. Wir haben Zeh aber gesechen din schrifften, dar Im wir mercen den grund diner bewerbung vif frid vnd dehein guärd zu vnusseteill gesatt, das wir dir vnd nitt anders vertruwt haben vnd noch tun. Wir sind ouch in deheinem entsihen, dich Jemand vnuser zugewannten vnus durch die und tel vermeinen abzusundern. Dann als das an Im selbs gegen vnus als zugliden des Heiligen Richs vnd durch sin Hoch vermanung In die irrung gewachsen, vollsilich, So achten wir dich In sölichen eren vnd frommkeit, das dir nitt mind vngemeint were, anders dann allen Eren zu gehallten. Des gloubens sind wo

gegen dir vngezwifelt. Wir wollen ouch din Jegig frünntlich schrifft an gemein vunfern Endgnon, bringen Bud ob fi fürer antwurt geben, die gutlich nach dinr lutrung ju vertigen. Buns ift ouch von doctor Bafler gant nut begegnot. Wir wuffen aber grundtlich des Burgunichen Bertogen mehnung anders nie gewesen und noch fin, Dann vnfer Sprach von einandern zu teillen Bnd zu anvang an buns bud barnach für und für zu feren, die In dienftbarkeit finr vnordnung zu ziechen. Dem all Tütichen billich föllten anders, dann wir verftan, begegnen. Aber nitt defter minnder find wir In willen, Go bald er off vnns als wir ftunntlich warten, fompt, mitt versampnoter Macht vnnser zugewannten an Inn zu tretten, Inn ab vnns zu triben Ober all tod barumb zu liden. Bund wellen vnns zu niemands getröften der Tüticher jung Ere gan, dann hilfflich willen von In ju verfan. Bind ju bor an ber, Go binis mitt verichribung gewannt find, Bon ben wir vuns ouch In beheinen weg wellen Sundern und darumb all Manichlich not erwarten. Damitt fpeft dem Ewigen got bevolhen und des getruwens zu vnns, Borgin bich onnfer diennft möchten gefürderen, vnns darzu Gunders geneigt. Dat. Sampftag XX" Aprilis LXXVI.

Schulthes und Rat zu Bernn.

Dem Edelnn, veftenn Beinrich von Rechberg von Hochen Rechberg, vnnferm Sundern guten und getruwen frünnd.

#### . 21. April (Quafimodo).

(M. 194.) Rathomanual Bern XIX. 143.

(Archiv Bern)

An Murten, minem Hoptman und Rat die kuntschafft, Co min Grn. von friburg angelangt hat und das fi bester besser sorg haben.

An die von Basel, das si min Grn. einen buchsenmeister schicken, denn der Burgunsch Herzog hab die landsch. vmb wiblispurg besechen und werd geratslagt, er werd sich für nüwenburg slachen.

An min Hrn. Marggraffen die selben mennung und das er dar Inn helff bandelln und nüwenburg mitt luten und buchsenschüßen besorg.

An friburg, min Grn. haben Ir schriben und was ir tuntich. bracht het, berstanden, danken Inen des 2c.

#### (M. 195.)

Bern an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bunser früntlich willig dienust und was wir Eren und guts vermogen zustor, fromm, fürsichtig, wuß, Sunder brüderlich gut frund, und getruwen lieben Sidgenossen. wir vernemen warlichen, wie das der Burgunsch Herhog vff gestern wol by drühundert pferden gon wyblispurg komen gewesen sy, und hab da die

landschafft allenthalben besechen, dester gewüsser sinenthalb wüssen ze handlen, vnd hat sich doch nitt lang da gesumpt, Sunder gestrags do dannen gewicken vnd konnen noch mogen nitt eigentlichen wüssen, wohin er sin fürnemen bieten well? dann das wir vnus versechen, er werd sich Ge für nüwenburg, dann hie her vs fügen, vnd wann vnus nu daselbs zu Nüwenburg ein Büchsenmeister abgangen Ist, deshalben wir aber zu gebresten an dem end möchten gewißen werden und bitten also üwer Brüderlich lieb mitt gar früntlicher beger, vnus angends angesicht dis brieffs ein bewärten redlichen meister, der die ding zu handeln wüss her visschiedend and üch ouch allwegens gerüst halten, wan wir üwer brüderlich lieb fürer verkünden, vnus getrinvlichen zu zeziechen. Wellen wir mitt üwer vno ander vnuser Gidgnossen vnd zugewandten hilfs vnus, obgottwil, des bemelten Gerhogen mitt manlichem bestryten endtlichen entladen, vnd sölichs vmb üwer brüderlichen lieb mitt lib vnd gut verdienen, Datum den Sontag Onasimodo Anno 2c. lxxvj.

Schulthes und Ratt zu Bernn.

#### 22. April (Montag).

(M. 196.) Rathsmannal Bern. XIX. 144—148.

(Archiv Bern)

An Bijch, zu Sitten, Im zu danken finr verkündung und fich hoch zu frowen mit Im und wie des herhogen gestallt ip, das er aber daber guicht.

An vogt zu lentburg, das er den haber danieder lag und verfüg, das die wirt den bestellen, So die Eidgn. und ander herzichen, das si Ir notd. vinden.

An Graff Oswald, min Hrn. haben sin schriben verstannden und geuall In die meynung mins Hrn. Marggraffen nitt übell, wellen sich ouch der Irn dar Inn mächtigen und In sin vast widerwertig, ob die Iren up unbillichs tun und wollten, das er die laß an gnad richten und das er geruft sy, zu min Hrn. balld zu ziechen, dann der Mann kom und werd Morn ufstrechen.

An min Hrn. den Marggraffen, min Hrn. haben sin schrifft und anderes verstannden und doruff Graff oswald geschriben, Innhallt der Coppy und bedunk si, er hab nitt gang unwäglich geantwurt. dann sy Jemant vind, dann könn man die sinen nitt gefren.

Un die von friburg, Inen ju danken Irs verfündens und das fi ftats zc.

An den von Banmoß, min Hrn. haben sin schriben gesechen und gester, als gar noch die meynung an sie gelangt sp, Im Iren willen luter zu erkennen geben vnd gester und hütt aber min gnäd. Hrn. Marggraff Rud. gon Rötteln geschriben vnd sind in hofsen, es werd erschießen und das er die lüt von landron und grissech zu Im nem und sich herlich hallt, So wellen min Hrn. Inn nitt lassen und In fürderlich, ob si ux fürer bedunkt, verkünden, und das er den gevangnen wol streck und was Im begegne minen Hrn. verkünde.

Un den von Colombier, 3m zu danken finer verkundung. min orn. wellen Ir Bottich. morn fru zu Erlach bi 3m haben.

Un vogt zu Erlach . . . . . und bas er bes Schribers Suns, ben trummenflader, gon Murten angends wifen.

#### (M. 197.)

#### Bern an Stätt und Länder. (Archiv Bern)

(Eingang.) Wir haben üch vs vniern ichrifften zu erfennen geben, Gin gal liten, Go ir bann von uch gen Murten follten ichiden und bie mitt Spif und gellt für dry Manot verforgen, Damitt wir vnnfer Statt Murten und badurch ander vinifer lannd vinverwüft mochten behalten. Das ift nu durch üch völlenklich nitt beschechen, Sunder so mangellt üch an der gal . . . . . , Go find ouch die andern weder mitt Spifen noch gellt verjechen, das vnns vaft hoch an üch be-

So gebieten wir uch veftentlich bi uwern geswornen eyben, das ir angends folichen vorberurten gebreften ber lut erfüllen und derzu Spifen und gellt gen Rurten ichiden an allen verzug, dann es mag langer nitt vffgehallten werden zc. ..... Darnach wellen uch hallten, vnnfer fwar ftraff lips und guts zu vermiden. Datum fnell Mentag vor Georgi LXXVIO.

#### (M. 198.)

## Bern an Oswald von Thierstein. (Archiv Bern)

(Bericht betreffend die faiferl. Friedensunterhandlungen. Bereitwilligfeit dazu, aber ausweichend.)

# 3 edula.

(Radrichten aus dem Feld.) . . . . . . Er (ber Bergog Rarl) bet in dem bere offenlich laffen ruffen frid zwuischen der fenferlich Maieftat und 3m difer git und dabi das niemand einich tütschen gevangen nan, das vast widerwärtig und ju bedenden ift zc. . . . . . . .

(Nachricht über bas Gefecht im Ballis: Intermond u. "Clofter Sannt Bernbardsberg" gegen die "lamparter".)

#### (M. 199.) Betrajancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. caxxviii)

Mein Erlauchter und Trefflichfter Berr! Dier geht bas Berücht, ber Ronig habe seine Gendarmerie und Truppen um Chambery gesammelt, — was jene in großen Schreden fest, weil fie ichwere Ereigniffe beforgen; auch beift es, ber Ber-10g von Burgund führe in vielfacher Beziehung fein Beichaft ichlecht, gang befonders fagt man, Baudemvet fei verloren: ber Bergog von Lothringen fei mit vielem landschafft allenthalben besechen, dester gewüsser sinenthalb wüssen ze handlen, vnd hat sich doch nitt lang da gesumpt, Sunder gestrags do dannen gewichen vnd konnen noch mogen nitt eigentlichen wüssen, wohin er sin fürnemen bieten well? dann das wir vms versechen, er werd sich Ge für nüwenburg, dann hie her vs fügen, vnd wann vnns nu daselbs zu Nüwenburg ein Büchsenmeister abgangen Ift, deshalben wir aber zu gebresten an dem end möchten gewisen werden vnd bitten also üwer Brüderlich lieb mitt gar früntlicher beger, vnns angends angesicht dis brieffs ein bewärten redlichen meister, der die ding zu handeln wüss her vss schiedend and üch auch allwegens gerüst halten, wan wir üwer brüderlich lieb sürer verkünden, vnns getrüwlichen zu zeziechen. Wellen wir mitt üwer vno ander vnnser Eidgnossen vnd zugewandten hilff vnns, obgottwil, des bemelten Herhogen mitt manlichem bestryten endtlichen entladen, vnd sölichs vmb üwer brüderlichen lieb mitt lib vnd gut verdienen, Datum den Sontag Duasimodo Anno ze. lxxvj.

Schulthes ond Ratt zu Bernn.

#### 22. April (Montag).

(M. 196.) Rathsmannal Bern. XIX. 144—148. (Archiv Bern)

An Bijch. zu Sitten, Im zu danken finr verkündung und fich hoch zu frowen mit Im und wie des herhogen gestallt ip, das er aber daher zücht.

An vogt zu lentburg, das er den haber danieder lag und verfüg, das die wirt den bestellen, Go die Eidgn. und ander herzichen, das si Ir notd. vinden.

An Graff Oswald, min Hrn. haben sin schriben verstannden und genall In die meynung mins Hrn. Marggraffen nitt übell, wellen sich ouch der Irn dar Inn mächtigen und In sin vast widerwertig, ob die Iren up unbillichs tun und wollten, das er die saß an gnad richten und das er gerust sp, zu min Hrn. balld zu ziechen, dann der Mann kom und werd Morn offbrechen.

An min orn. den Marggraffen, min orn. haben sin schrifft und anderes verstannden und doruff Graff oswald geschriben, Innhallt der Coppy und bedunk si, er hab nitt gang unwäglich geantwurt. dann sy Jemant vind, dann könn man die sinen nitt gefryen.

Un die von friburg, Inen ju danten Irs verfündens und das fi ftats zc.

An den von Banmoß, min Hrn. haben sin schriben gesechen vnd gester, als gar noch die mehnung an sie gelangt sy, Im Iren willen luter zu erkennen geben vnd gester vnd hütt aber min gnäd. Hrn. Marggraff Rud. gon Rötteln geschriben vnd sind in hoffen, es werd erschießen vnd das er die lüt von landron vnd grissech zu Im nem vnd sich herlich hallt, So wellen min Hrn. Inn nitt lassen vnd Im fürderlich, ob si ut fürer bedunkt, verkünden, vnd das er den gevangnen wol street vnd was Im begegne minen Hrn. verkünd.

Un den von Colombier, 3m ju danken finer verfündung, min orn, wellen 3r Bottich. morn frii zu Erlach bi 3m haben.

Un vogt ju Erlach . . . . vnd bas er bes Schribers Suns, ben trummenflacher, gon Murten angends wifen.

#### (M. 197.) Bern an Stätt und Länder. (Archiv Bern)

(Eingang.) Wir haben uch ve vnfern ichrifften zu erkennen geben, Gin gal luten, Go ir dann von üch gen Murten follten ichiden und die mitt Spig und gellt für dry Manot versorgen, Damitt wir vnnser Statt Murten und badurch ander vinifer lannd vinverwüft mochten behalten. Das ift nu durch üch völlentlich nitt beschen, Sunder so mangellt üch an der zal . . . . . . . So find ouch die andern weder mitt Spijen noch gellt versechen, das vnns vaft boch an üch betümbert 2c.

So gebieten wir fich veftentlich bi uwern geswornen enben, das ir angends folichen vorberurten gebreften der lut erfüllen und derzu Spifen und gellt gen Murten ichiden an allen verzug, dann es mag langer nitt vffgehallten werden zc. ..... Darnach wellen uch hallten, vnnfer swar straff lips und guts zu vermiden. Datum fnell Mentag vor Georgi LXXVI.

#### (M. 198.)

Bern an Dewald von Thierstein. (Archiv Bern)

(Bericht betreffend die faiferl. Friedensunterhandlungen. Bereitwilligfeit dazu, aber ausweichend.)

## Bebula.

(Rachrichten aus dem Feld.) . . . . . . Er (ber Bergog Rarl) bet in bem bere offenlich laffen ruffen frid zwufchen der fepferlich Maieftat und 3m difer git und dabi das niemand einich tütschen gevangen nan, das vaft widerwärtig und ju bedenden ift zc. . . . . . .

(Radricht über bas Gefecht im Ballis: Intermond u. "Clofter Sannt Bernbardsberg" gegen die "lamparter".)

#### Betrafancta an den Bergog von Mailand. (Dep. mil. cl.xxvIII) (M. 199.)

Mein Erlauchter und Trefflichfter Berr! Dier geht bas Berücht, ber Ronig habe seine Gendarmerie und Truppen um Chambery gesammelt, — was jene in großen Schreden fest, weil fie ichwere Ereigniffe beforgen; auch beißt es, ber Ber-10g von Burgund führe in vielfacher Beziehung fein Geschäft ichlecht, gang befonbere fagt man, Baudemvet fei verloren: ber Bergog von Lothringen fei mit vielem Bolt aufgebrochen um fein Land wieder zu gewinnen und das werde ihm ein Leichtes fein, fowohl weil die Leute ihm wohl wollen, als wegen ber Gulfe ber Deutschen, die in der Rabe wohnen; wie endlich auch, weil er 500 Langenknechte vom Könige in Dienft habe. Liftiger Beife habe diefer vier Baupter, (capi) die fie führen, verbannt. Go icheint fich auf allen Geiten Roth und Angft gu

Turin, den 22. April 1476.

Es zeichnet : ber Ergebenfte Diener Franciscus Betrafancta.

(M. 200.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. CLXXIX)

Mein Erlauchter und Trefflichfter Berr! Immerdar empfehle ich mich bem gütigen Bohlwollen Ihrer Dobeit. Geftern, ungefähr um 2 Uhr, rotteten fich einige Lombarden, beren Batrone von Engländern getödtet worden und die vernommen, daß Etliche diefer Englander jur Out einer Abtei \*) bestellt waren gusammen und machten fich auf ben Weg, bejagte Englander in ber Abtei felber, die ungefähr 7 Meilen vom Lager entfernt ift, anzugreifen und todteten 7 Englander und zwei Monche. Als der Herzog von Burgund diese Nachricht vernommen, migbilligte er eine folche That und befahl, man folle diefer Lombarden eingedenk fein, wenn fie gurudtebren und folle fie ichlagen und in Stude hauen; benn feine Berrlichfeit hatte befagte Engländer als Sicherheitsmache in Diefe Abtei gefandt. Als Diefer Befehl befannt wurde, ergriffen alle Staliener, Die man bier Lombarden nennt, au Pferd und ju Gug in ihren Abtheilungen, Die Belme auf bem Ropfe, Die Baffen; auf ber anbern Geite ergriffen auch alle Englander bie Baffen, um fic mit den Italienern ju meffen. Der herr von Burgund flieg ju Pferde, obwohl er gang aufgeregt war, und hielt bie Englander gurud, bag fie nicht mit ben Lombarden handgemein wurden (non se affrontarano). Die Nachricht, daß die 3taliener fich zusammengerottet hatten und gegen genannten Berrn fich auflehnten, tam sofort auch in die Stadt. Alle Leute vom Lager, welche brin waren, eilten wuthend hinaus und jum Lager ju Pferd und ju Fuß und von den Lombarden redete man wenig Gutes, wie Ihre Berrlichkeit benten fann. Gifrigft wurde die Rachricht verbreitet und wenn Etliche fich auf dem Plate befanden, fo burfte man ihnen nicht erft bas beilige Del bringen, benn fie hatten nicht Beit, es ju erwarten. Schlieglich geichah im Lager, Gott fei Dank, nicht großes Unbeil. Nachdem diefer Lageraufruhr beruhigt mar, fehrte Beder in feine Gerberge und in die Stadt jurud, es mar ungefähr halb ein Uhr in ber Nacht. Ungefähr zwei Stunben bauerte biefes Betummel mit bem größtmöglichen Schreden und Furcht, benn Niemand wußte, wo es hinaus wollte und Jeder dachte fich großes Unbeil. 3d weiß nicht, welche Bortehr man treffen wird.

Der Berr von Romont langte geftern Abend an, im Angenblide, als Madame gur Tafel ging. 3ch tonnte über die Urfache feiner Anfunft nichts erfahren, benn ich konnte um genannten Aufruhrs willen nicht zum Hofe zurückkehren und war nicht ohne Furcht in meiner Wohnung.

Diesen Morgen nach der Messe der Madame habe ich mit ihrer Herrlichkeit gesprochen, um zu erfahren, ob der Herr von Romont irgend welche Nachricht von den Freiburgern gebracht habe. Sie hat mir geantwortet, daß er den Herrn de Biry\*\*) unter keinen Umständen habe nach Freiburg gehen lassen wollen, weil die Schweizer, wie er sagt, unzufrieden (malcontenti) sind; man höre nicht von ihnen, daß sie irgend welche Borkehren tressen, sich zu sammeln oder etwas Andres zu thun, so daß es ihm nicht wohl gethan schien, ihnen diese Genugthung und Grund zum Hochmuth zu geben, indem man de Biry zu ihnen sende.

Ihre Herrlickeit hat mir gesagt, der Herr v. Miolans habe ihr geschrieben, die Walliser hätten sich, ungefähr 5000 Mann stark, gesammelt und seien nach Wartinach gezogen, deßhalb scheine es ihm, man sollte bei dem Herzog von Burgund sich erkundigen, ob es ihm beliebe, noch mehr Leute herzugeben, damit man stark sei und besagte Walliser angreisen könne. — Sonst ist er der Meinung, daß die Leute des Herzogs, die dort sind, hieher zurücksehren; er selber aber mit den andern Leuten dieser Madame zur Hut der Pässe dort bleiben, wie sie bisher gethan haben, und keinen Zug zu unternehmen. Der Gouverneur von Nizza hat diesen Brief genanntem Herrn gebracht: ich weiß nicht, was geschehen wird.

(Aplano berichtet nun von einem Briefboten, der von Avignon — wahricheinlich ift Nyon gemeint — angekommen sei, und den das gleiche Schickfal

getroffen haben dürfte, wie jungft einen andern.)

Madame hat den Herrn de la Chapelle diesen Morgen abgesendet, um ein gewisses Schlößchen bei Morges\*\*\*) zu besichtigen, das 6 oder 7 Meilen von hier entsernt ist, um zu sehen, ob sie dort wohnen könnte; denn sie denkt daran, diesen Ort zu verlassen. Ich weiß jedoch nicht, was sie thun wird; es gibt versichiedene Meinungen in ihrem Hause, die Einen wollen weggehen, die Andern bleiben.

Aus Laufanne, den 22. April 1476.

Ihrer Doheit

Ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

mit bleep belegn oft elich pit, beim ellich feiten ber felten ber beite bie beckt mit geld.)

<sup>\*)</sup> Hauteret bei Palezieur, word, au mut erwood, amill' 21 man gantolie.

Philibert be Birp, Herr von Rosen, Bruber bes Herrn von Rolle, wollte nach freiburg, um zu vermitteln und hielt bann mit bem Grafen von Gregerz eine Conferenz in Bautrug.

<sup>\*\*\*)</sup> Bahrscheinlich ift Ger gemeint, wohin sich Yolante nach Karls Aufbruch gu-

#### 23. April (Georg).

(M. 201.)

Rathemanual Bern XIX. 148, 149.

(Ardiv Bern)

An min Hrn. den allten Marggraffen; min Hrn. haben allen fliß getan, damitt niemand hinüberlouff vnd getruwen nitt, das Ir Eidgn. ut thun, dann das were Inen nitt geuellig, wellten es ouch nitt vertragen.

An vogt zu Erlach, daß er den Trummeter harüber vertige zc. . . fi haben den von Soloturnn und andern geschrieben, die Iren zu verhallten. So vertruwen si ouch nitt, daß die Gidgn. up fürnemen.

An die zu Murten, was funtich. von Nüwenburg ift tomen Innhallt der Coppy, fich wüffen dar Inn zu iciden.

An Tichachtlan zu Oberfibent., wie Im min orn. geschriben haben, ben von Sanen funffzig ober LX fnecht zuzeschicken, das er solichs tu, ob es noch unbeschechen were.

(M. 202.)

Rathemannal Luzern.

(Archiv Luzern)

Bff fritag vor sant jorgen tag im exxvi jar ist von Rhat bekent von der vngehorsamen soldneren wegen, so jm zug ze morse gesin sint vnd jnen sür gehalten, vorab der endt, den man Im veld sweret, dz ne myn herren daruff spend, das der also von menglichem gehalten werde, wan sy ab solichem Rouben vnd andern dingen, die man mit priestern, wiben vnd kinden tribt gant nit genallen haben, meinent ouch das ve nit me ze vertragen, wan dz nederman Ris fürbas hin eim Houbtman gehorsam sin vnd on des vrlob von der paner nit ziechen, noch anders ützt fürnemen sol, als denn dz mit Inen allen nach notturff geret worden ist. vnd wie wol sich mengerlen vngehorsame In der kuntschaft sunden hatt, So haben doch myn herren In dissachen gnedigclich gesechen vnd wöllen die sachen Ir aller halb Nuzemal Im besten Küwen lassen vnd sich daby witer erkunden vnd darInn handeln, souil vnd Inen dann he begegnet, dz nach gestalt der sach billich ist. Doch so sollend sich die vnd andre sürdashin desterbas hüten vnd dester fürer gehorsam sin, dz solichs von Inen by pen vnd harter straff nüt me beschech.

(Obiges bezieht sich zwar auf den Herbstzug 1475, aber als Zeichen, wie die Regierungen Ordnung zu halten suchten und als Begründung zu den Beschlüssen der Tagsatzung vom 18. März, schalten wir es gleichwohl ein. Die Untersuchung betraf 50 Mann, die sich namentlich an Frauen arg vergangen, was in den Acten genau erzählt wird. Ein beliebtes Mittel z. B. war, Kinder an das Feuer zu halten, dis die entsetzten Mütter das verborgene Geld herausgaben. Im gleichen Rathsmanual steht 424 zu lesen:

An bed Rätt von der red wegen, als schifmann vor Ratt geret, es gang mit diesen friegen nit glich zu, denn etlich verderben, so sigen etlich, die werden stirich vnd fülen die seckel mit geld.) (M. 203.) Der König von Franfreich an Bern. (Archiv Bajel)

Erluchten herren, aller fürliepften frund. wir haben gefechen den brieff vnns bi dijem Bouger zugebracht bud uch difer tagen zwen brieff geschriben und uch verkundt, das fo bald wir vernämend, ben Burgunichen Bergogen fich uwern lannden nächern, wir vnns vs vnnserm land Turones mit allem fliß hergefürdert Daben und vff dem weg vernomen, den Sig uch wider Inn erlangt und find dar Inn nit minder erfrömt, als ob es vnns ware begegnot und hofften ümer macht ware In Savoy lenger verharrt, damit wir zu uch gesellet warent fomen. wir Daben verstanden, uch snällentlich und angends Beimgefert und den burguniden berpogen wider In Safon tomen fin, bafelbs zwuichen uch und unns finen gezug zu versampnen und die Safoniche Bertogin Ir Sloß und angen paffen an den orten gelegen fürsechen Saben mit Repfigen. wir find mitt vnnferm gezug In vnierm Land Delphinat bereit verharret, allwegen nuwe mar zu verwarten, und die begird üwers willens und ob Ir noch der meynung find, mit gewaptnotter hannd In Safon ju ziechen, und den Krieg zu beharren, Go find wir bereit gu glicherwiß dar Inn zu fomen, und vnnfern gezug dem üwern zu nächern, und ob das einoft beschicht, Go mennen wir dem Burgunschen Bergogen, mer fride, dann friegs gegen vnns fürer begeren und versechen befferm und nutlicherm regi= ment Des huß Safon und wellen zu unserm teill ein folich hindrung und Sparren zwuischen vnns nit haben, uch bittent fo bald Ir mogent, vnns uwern willen gewüß zu verfünden. Beichriben In vnierem Gloß Thurifpan XXIIIa apprillis

Ludwig.

(M. 204.) Bern an Bajel. (Archiv Bajel)

Bnier frünntlich willig dienft und was wir Geren und guts vermogen que vor, fromm, fürfichtig, wiß, Sunder lieb, gut frund und getruwen Endgnoffen. onnier houbtmann von Rumenburg hatt vinis butt geschrieben, wie bann finn tuntidafft geftern ju 3m tommen in, fo er In des Burgunichen Berhogen beer gebebt, vud batt Im gefagt, wie bas ber felb Berbog vaft frant in gewesen und mog doch niemands noch muffen, wohin er brechen well. Go follen ouch IIIm lamparter über Sanct Bern Darts Berg fomen fin, benfelben ber Bergog IIIm Burgunner gen wallis zu engegen geschieft hatt. was die selben geschafft haben, muffen in In den Burgunichen Geer noch nitt. Es Ift aber vnns wol ju tomen, als 3r vg vnnjerm nechften ichriben, das nut dann die warheit begrufft, verftanben band. Dem Bergogen giechen off IIIIm polenois zu, die find off Sunntag, als die bemelt funtichafft benocht Im Deer was, ju Salins, ju Rogaret und dowmb gelegen. Der Bertog fol ouch wol zwen malen als vil Buchffen haben, als gu Granfon, bar under vier groff lager Buchjen find, die er jest vaffet. Die bemelt tunifdafft fagt ouch, das ein fryd 3m Burguniden Deer gerufft in, amuiden ber legierlichen Mapftat, Ofterrich, ben vier Curfürften und allem bem, fo bem Bei-

#### 23. April (Georg).

(M. 201.)

Rathemannal Bern XIX. 148. 149.

(Ardiv Bern)

An min Hrn. den allten Marggraffen; min Hrn. haben allen fliß getan, damitt niemand hinüberlouff vnd getruwen nitt, das Fr Eidgn. ut thun, dam das were Inen nitt geuellig, wellten es ouch nitt vertragen.

An vogt zu Erlach, daß er den Trummeter harüber vertige zc. . . . si haben den von Soloturnn und andern geschrieben, die Fren zu verhallten. So vertruwen si ouch nitt, daß die Gidgn. ut fürnemen.

An die zu Murten, was funtsch, von Nüwenburg ift komen Innhallt der Coppy, sich wuffen dar Inn zu schicken.

An Tichachtlan zu Oberfibent., wie Im min Hrn. geschriben haben, ben von Sanen funffzig ober LX fnecht zuzeschicken, das er solichs tu, ob es noch unbeschechen were.

(M. 202.)

Rathemannal Lugern.

(Archiv Luzem)

Bff fritag vor sant jorgen tag im exxvi jar ist von Rhat bekent von der vigehorsamen soldneren wegen, so jm zug ze morse gesin sint und jnen sür gehalten, vorab der eydt, den man Im veld sweret, dz ye myn herren daruff spend, das der also von menglichem gehalten werde, wan sy ab solichem Rouben vnd andern dingen, die man mit priestern, wiben vnd sinden tribt gant nit genallen haben, meinent ouch das ye nit me ze vertragen, wan dz yederman Nii fürbas hin eim Houbtman gehorsam sin vnd on des vrlob von der paner nit ziechen, noch anders ützt fürnemen sol, als denn dz mit Inen allen nach notturff geret worden ist. und wie wol sich mengerlen vngehorsame In der tuntschaft sunden hatt, So haben doch myn herren In dissachen gnedigclich gesechen vnd wöllen die sachen Ir aller halb Nuzemal Im besten Rüwen lassen vnd sich daby witer erkunden vnd darInn handeln, souil vnd Inen dann ve begegnet, dz nach gestalt der sach billich ist. Doch so sollend sich die vnd andre sürdashin desterbas hüten vnd dester sürer gehorsam sin, dz solichs von Inen by pen vnd harter straff nüt me beschech.

(Obiges bezieht sich zwar auf den Herbstzug 1475, aber als Zeichen, wie die Regierungen Ordnung zu halten suchten und als Begründung zu den Beschlüssen der Tagsatzung vom 18. März, schalten wir es gleichwohl ein. Die Untersuchung betraf 50 Mann, die sich namentlich an Frauen arg vergangen, was in den Acten genau erzählt wird. Ein beliebtes Mittel z. B. war, Kinder an das Feuer zu halten, bis die entsetzten Mütter das verborgene Geld herausgaben. Im gleichen Rathsmanual steht 424 zu lesen:

An bed Rätt von der red wegen, als schifmann vor Ratt geret, es gang mit diesen friegen nit glich zu, denn etlich verderben, so sigen etlich, die werden stirich vnd fülen die seckel mit geld.) (M. 203.)

Der König von Franfreich an Bern.

(Ardiv Basel)

Erluchten herren, aller fürliepften frund. wir haben gejechen den brieff vnns bi bijem Bouger zugebracht bind uch bifer tagen zwen brieff gefchriben bind uch verfundt, das fo bald wir vernämend, den Burgunichen Bergogen fich uwern lannden nächern, wir vnns vs vnnserm land Turones mit allem flig hergefürdert haben und uff dem weg vernomen, den Gig uch wider Inn erlangt und find der Inn nit minder erfröwt, als ob es vuns wäre begegnot und hofften üwer macht ware In Savon lenger verharrt, damit wir ju uch gesellet warent fomen. wir haben verstanden, uch snällenklich und angends beimgekert und den burguniden Berhogen wider In Cafon tomen fin, bafelbs zwufden uch und vinns finen gezug zu versampnen und die Safopiche Bergogin Ir Slog und angen paffen an den orten gelegen fürsechen Saben mit Repfigen. wir find mitt onnferm gezug In wiferm Land Delphinat bereit verharret, allwegen nüwe mär zu verwarten, vnd die begird üwers willens und ob Ir noch der meynung find, mit gewaptnotter hannd In Safon zu ziechen, vnd den Krieg zu beharren, Go find wir bereit zu gliderwiß dar Inn zu tomen, und vnnfern gezug dem üwern zu nächern, und ob das einoft beschicht, So mennen wir dem Burgunschen Berhogen, mer frids, dam friegs gegen vnns fürer begeren und versechen befferm und nutlicherm regiment Des huß Safon und wellen zu vuferm teill ein folich hindrung und Sparren zwifchen vnns nit haben, uch bittent fo bald Ir mogent, vnns üwern willen gewüß zu verfünden. Geschriben In vnserem Slog Thurispan XXIIIº apprillis

Ludwig.

(M. 204.) Bern an Bafel. (Archiv Bafel)

Bufer frünntlich willig dienft und was wir Geren und guts vermogen guvor, fromm, fürsichtig, wiß, Sunder lieb, gut frund und getruwen Endgnoffen. onnfer Houbtmann von Nüwenburg hatt vins hutt geichrieben, wie bann finn tuntichafft geftern ju 3m fommen ip, jo er In bes Burgunichen Berhogen beer gebebt, bud batt 3m gejagt, wie das ber felb Berhog vaft frant in gewesen und mog boch niemands noch wuffen, wohin er brechen well. Go follen ouch IIIm lamparter über Sanct Bern - Barts Berg tomen fin, benfelben ber Bergog IIIm Burgunner gen wallis zu engegen geichicht Satt. was die felben geichafft haben, wuffen ip In den Burgunichen Deer noch nitt. Es 3ft aber vnns wol zu fomen, als Ir vg vunferm nechften ichriben, das nüt dann die warheit begrufft, verftanden Sand. Dem Bertogen ziechen vff IIIm polenois zu, die find vff Sunntag, als die bemelt funtichafft benocht Im Deer was, ju Calins, ju Rogaret und dovmb gelegen. Der herhog fol ouch wol zwen malen als vil Buchffen haben, als zu Branfon, bar under vier groff lager Buchsen find, die er jest vaffet. Die bemelt funtschafft fagt ouch, das ein fryd 3m Burgunichen Geer gerufft in, zwiischen der tenferlichen Manftat, Ofterrich, ben vier Curfürften und allem dem, fo dem Deiligen Rich zu gehört vnd dem Burgunschen Herzogen. Die Graffschaft von Pfirrt sol ouch Im ewigen frid mitt Burgunn sin. Was vnns ouch fürer begegnet wellen wir üch allwegens verkünden. Wir haben ouch üwer schriben, sunders den artitels den küng berürend, verstanden vnd wölten wol mitt üch daran sin, dem üwer mehnung dar In gut Ist. wir Haben aber vnnser bottschafft Jetz gon Lutern vist den Tag zu gemeinen vnnsern Eidgenossen genertiget vnd der selben beuolhen, die sachen des küngs anzubringen. Was da geratslaget wirt, wüssen wir noch nitt, dann das wir stäts daran sin wöllen, damitt der füng nitt dohinden blib, als üwers schribens mehnung ouch Innhalt, vnd was wir üwer Bruderlichen lieb zu dienst vnd genallen thun konnen, wellen wir vngespart libs vnd guts allwegens gern thun.

Datum Georgi Anno etc. Ixxvjto.

Schuftheis vnd Ratt zu bernn.

(M. 205.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. claxx)

Mein Erlauchter und Trefflicher herr! Immerdar empfehle ich mich Ihrer Hoheit Bohlgewogenheit (bona gratia). Bon bem Bruder Courier (ber Mond als Briefbote), von dem ich geftern Ihrer Erzelleng ichrieb, hat man gar nichts Beiteres gehört noch vernommen, weder von feinem Pferde, noch von den Briefen, noch das geringste Anzeichen. Ueber die Magregeln, welche Joh. Betrus durch den herrn von Burgund treffen ließ, wird er selber Ihrer Erzelleng eingehender ichreiben. Dieje Madame judt die Achfeln und fagt, es thue ihr ichredlich leid, aber fie tonne nunmehr nichts weiter thun. Mein trefflichster Berr! wenn nicht einmal Courriere bin und her geben konnen, ohne getobtet zu werben, so weiß ich nicht, was sagen? außer daß ich wiederhole, was ich schon einmal geschrieben, daß es von mir vielleicht beffer gethan ware, wegzugeben, als ju bleiben, ba man doch nichts ichreiben tann, ohne daß es ichief beraustommt. Und auch mein Aufenthalt bier ift nicht ficher; ja ich fage, die Gefahr ift ohne Zweifel größer, als ich ichreibe, denn wo diefe Englander ein, zwei, vier Lombarden auf dem Wege vom Lager in die Stadt ober aus der Stadt in's Lager, ober auch, wenn fie fie in der Stadt felber treffen ober unterwegs als Badtrager, ober wo es irgend fei, fo hauen fie fie jufammen, wenn fie nicht gut bewaffnet find, und fie ichauen ben Leuten nicht in's Geficht, obs ein Rorporal fei oder ein Hauptmann (capo di Cento) oder ein Mann von Stande oder ein bloger Pacfoldat, und man hört nicht von andern Borfehren außer: Beg bas Unglud, beg ber Schaden!

Gestern Abend kam vorgenannter Herr von Burgund in diese Stadt in die Kirche Notre Dame\*) und Madame schickte ihm alle die Ihrigen . . . . und es wurde ein Hochamt geseiert und Seine Herrlichkeit erschien mit dem englischen Hosenbandorden. So wird er auch morgen früh zur Messe kommen. Nach der Besper kam er an den Hof, Madame zu besuchen, welche nicht in der Besper

gewesen und blieb eine Beile und unterhielt sich mit ihrer herrlichkeit, aber nicht eben von wichtigen Dingen, so weit man merken fonnte zc.

Diesen Morgen sagte mir Madame bei der Messe, der Graf von Challant sei mit Piemontesen, Bercellesen und seinen Leuten aus dem Aostathale nach Martigny gezogen, gemäß einer mit dem Herrn von Miolans und den Leuten des Grafen von Genevois getroffenen Berabredung, welche an demselben Tage von einer andern Seite hätten herkommen sollen und die vom Lager entsendeten Truppen wider von einer andern, so daß sie sich von drei Seiten\*\*) her hätten tressen, gegen die Balliser vereinigen und Erstannliches ausrichten sollen. In Wirtslicheit aber zeigte sich von den beiden letzten Seiten her kein Mensch. Und da die Balliser sahen, daß der Graf von Challant sich in der Gegend festsetze, obschon ihm von keiner Seite irgend welche Hülfe wurde, besetzten sie gewisse Pässe und griffen ihn dann an; haben ihn dann geschlagen und zerschlagen, und 4—500 Mann, Einige sagen noch mehr, in Stücke gehauen. Der Graf selbst hat sich ins Nostathal zurückgezogen. Ich weiß nicht, was geschehen wird, aber ich glaube, es wird andere Mannschaft vom Lager zu den frühern, die dort waren, hinsgesendet werden ze.

Wegen des Streites von vorgestern, zwischen Lombarden und Engländern, ließ der Herr von Burgund gestern einem Marco von Ferrara, einem Edelmann und guten Soldaten, wie es heißt, des Johann Franco de Trohlo, mit dem Schwerte den Kopf abschlagen, weil er einer der Hauptanstisster gewesen war, um die Lombarden, welche zur Abtei gegangen, wie ich gestern schrieb, zu vertheidigen. Bon diesen Lombarden waren Einige gesangen worden und wurden zur Wohnung des genannsten Herrn geführt, um sie zu bestrasen, und eben jener Marco sah einen von den Leuten des genannten Trohlo und ging so weit, ihn den Händen dessen, der ihn sührte, zu entreißen.

Ihrer Hoheit empfehle ich mich.

Mus Laufanne, den 23. April 1476.

Ihrer Hoheit

geringer Diener

Antonius de Aplano.

P. S. Der herr von Billanova sagte mir heimlich: Sie wissen, ich bin ein Diener Ihres herrn; hier hält man für gewiß, daß die Balliser nichts thun, als was ihrer herrlichkeit gefällt, — und wenn man nun doch keine Borkehren trifft, daß sie innert ihren Grenzen bleiben, so glauben Einige, daß die Dinge nicht recht geben, wie sie gehen sollten.

\*) Der 23. April war das Fest des bl. Georgs, dessen Bild ber Hosenbandorden trägt und ber zugleich Karls des Ruhnen Patron war.

\*\*) Der Graf von Genevois sollte aus bem Faucigny über bie Forclas und bas britte

Forps mit 2000 Mann über St. Moriz nach Martigny bringen.

#### 24. April (Mittwoch).

(M. 206.) Rathemannal Bern XIX. 150-154.

(Archiv Bern)

Un Schultheißen und Rat zu Burren, das fi ein Spig schiff gon Murten iciden.

An die von huns, man hab Inen gonnen, das Fre zu flöden, was fi wollen. defter minder nitt föllen si zum floß Erlach vfffachen und nachts vier wachter vff dem floß haben.

Morn an min Hrn. zu bringen si, die besamlet zusamen komen, was der von Murten begeren ift. dann Peter ftark anbringen gethan hat von der wortzeichen wegen gon has, mitt für ze thund und der gegen si hinwider gon Murten ouch.

An Hanns heinrich von Banmoß, min Hrn. haben sin schriben verstannden vnd schicken Im daruff die Büchsenmeister und getrüwen, die von landron und ander werden Im zuziechen und schriben ouch nitt dester minder den von der Nüwenstatt und Nidow ein getruw vffsechen zu In zu haben und hoffen, es werd beschechen, wo aber das nitt bescheche, So spen min Hrn. in willen mitt den von Soloturm hundert Mann zuzeschicken In der lantsch, tosten, dann min Hrn. nit mogen das alles in Irn kosten behüten, Angesechend die großen merklichen last, So min Hrn. an anderen ennden haben und das er gedent, mitt Hulff der Buchsenmeister die Bollwert und ander weren zuzerüsten und das si nitt slaffen, Sonder wachen, dann es Inen vast not sp.

An die von Murten. min Grn. vernemen, wie der Graff von Rehmond hinocht zu wiblispurg ligen und mornn für fi ruden soll und ein gerenn und gereit underftan. verkunden fi Inen Im besten, sich dar Inn wüßen zu richten.

An die zu der Nüwenstatt, das si ein getrüw vffsechen haben zu Nüwenburg vnd dar an sitzen, als zu Ir vorhut, was Inn muglich sy, dann es vast not tu, Angesechen des louff vnd wie es ein gestallt hat. dann min Hrn. versechen sich, der Herhog werd an dem selben ort har Inn vnderstann zu brechen. Was dem gantzen lannd dar vs möcht erwachsen, mogen si selbs bedenken.

An die von landeron. min Hrn. verstannden, das der Herhog vif Nüwenburg vnd dieselben ennd etwas fürnemen well vnd haben In vor geschriben, die Iren gon Nüwenburg zu vertigen. Da sy miner Hrn. beger solichs noch zu tund, dann beschäch das nitt, wurd min Hrn. lüt den legen in ir vnd der ganzen lanndsch. kostenn.

An vogt zu Nidow, das er sin vissechen mitt den, So zu Im gehören, gon Nüwenburg ouch habe, dann die vind vnderstanden, daselbs har Inn zu brechen. Ba nu das söllt beschechen, So were die gant landsch. in grossen swären sorgen. Desglichen gon Bieln ouch.

An die von friburg. min Hrn. danken In irs getrüwen verkünden und tund Inen zu wüssen, das In Jet verkündt sp, das di Budry ein merklich volck sp und vornemen, sich gon Nüwenburg zu fügen. Sie wüssen aber nitt eigentslich. Was Inen aber begegne, wellen si In tag und nacht zuschriben und haben ouch gon Murten, das so den Graffen von Reymond antrifft, verkündt und was Inen von denselben zukom, soll Inen vnuerborgen sin.

(M. 207.)

Tagfatung zu Lugern.

(Eidg. Abicheide.)

f.) Auf Diefen Tag bat ber Bijchof Balther von Sitten ben Gidgenoffen geidrieben, daß die Seinigen im Lande Entremont und Bagnes die Feinde mit ritterlicher band angegriffen und ben berrn von "Schaland" nebit etwa 1000 Lombarben und Benedigern, die dem Bergog von Burgund wider uns jugieben wollten, erichlagen, dabei großes Gut gewonnen und die Feinde in die Flucht geschlagen haben; aber auch bon ben Ballifern feien 30 Manner umgefommen, die bon benen, welche an Wallis geschworen hatten, ichandlich verrathen und ermordet worden feien. g.) Da die von Bern abermals Erflärung verlangen, ob wir, falls fie in Murten belagert wurden, fie entjegen wollen ober nicht? und dagu ben Borichlag machen, dem Bergog von Burgund, bevor er feine Ruftungen vollendet habe und unter dem Gindrud der Riederlage im Ballis, entgegenzuziehen, jo foll Jedermann beide Buntte beim bringen und auf nachgemelbeten Tag ju Lugern antworten. Doch bat man Bern jugefagt, bag wir alle die geschwornen Bunde an ihm halten und, fo bald wir mit unferer Macht geruftet feien, ihm jugieben wollen; wie man ja icon auf lettem Tag in Lugern zugefagt babe, man werbe die Berner nicht verlaffen, sondern Leib und But zu ihnen feten. Den neuen Borichlag, bem Bergog, bevor er gang geruftet fei, entgegenzugeben, wollen die Boten ihren Obern empfehlen. s.) Etliche meinen, weil doch der Rrieg gegen Burgund ein Reichsfrieg fei, folle man ben Reichsftabten um einen Reifigenzug und einige Sandbuchienichuten ichreiben, bamit man bem Berzog von Burgund als einem Reichsfeind befto beffer Widerftand thun moge. In biefem Sinne murbe benn auch ben Reichsftädten geschrieben. w.) Gabriel, ber mailanbijde Bote, hat im Namen des Herzogs angebracht: Es fei diefem leid, daß der Burgunder in Savoyen liege und die Bergogin ihm dazu geholfen habe; er möchte uns rathen, das Augstthal und die Gegend da herum einzunehmen; was er uns dazu beimlich helfen tonne, das werde er gerne thun. "hat man finen gnaden ichrifftlich gedantt, 3m daby die gedat vor Granfon verkundet und geertennen geben, by wir von gnaden Bottes litt genug band, den frieg ju füren. Diewil fich aber fin gnad fo gutwillig erbütet, bg er bus bann gu hilff bem Rrieg etwa mit einer fumm geltes ju hilff fande, und die wert den guten worten nachgangent ze., da wöllen wir verdienen. " y.) Des Unwillens halb mijden benen von Bug und benen im augern Amte bafelbft, des "Benlys wegen, daß die Aeußern wider diejenigen von Zug gemacht hand, " erhält Zürich den Auftrag, eine Botichaft vor die Gemeinde zu Zug zu ichiden und ihnen jugureben, daß fie, jumal in diefen bedentlichen Zeiten, fich gutlich verftandigen.

(M. 208.)

Bern an Biel. (Archiv Biel. xvi. 99)

Bunfer gutwillig fruntlich bienft und was wir Gren und guts vermogen gu= uor, fürnam, from, wig, funder lieb gut frund und getruwen Endgenoffen. wir werden manigfaltenflich gewarnet und tumpt vnns ouch durch gewüffe tuntichafft für, wie sich dann der Burgunsch Gerrhog vnderstand, für Nüwenburg her In mitt allem zu abbruch vnnser, dann zu ganhem verrtillgen aller land vnns gewandt, zu sügen; do üwer brüderlich lieb wol verstan mag, was üch des ersten vnd vnns allen darvs erwachsen mag, vnd ob dem nitt begegnet wirt, gelegen. daran nitt anders, dann üwer vnd vnnser aller retten Ist vnd sin wirdt. Deshalp wir an die bemelten vnd brüderlich lieb mitt allem fliss begeren, getrüw vssiechen zu Nüwenburg und der landtschafft da vmb, doran üch dann nitt minnder dann vnns gelegen Ist, zewüssen lids Eren vnd guts ouch alles vnnser aller vermogen ze haben vnd uch stäts den vinden zu abbruch gerüst Hallten. wellen wir zu üwer brüderlichen lieb als vnnser vermogen libs vnd guts zu rettung sesen. Datum plends\*) Mittwuchen nach Georgi, der zwölssten stund nach mittag, Anno 2c. lxxvs.

Schulthes und Ratt

\*) Man merft es bem Schreiben an.

# (M. 209.) Betrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. claxxi)

Mein Erlauchter und Trefflichster Herr! Hier find einige Kausseute aus Flanbern, welche sagen, daß alle jene Länder dem Herzog von Burgund zu diesem Unternehmen durchaus keine Mannschaft liefern wollen. Sie haben ihm wohl Hoffnung gemacht, ihm mit einigem Geld beizustehen.

Eben geht Herr Tirello hier durch, ein Neapolitaner, welcher sagt, er sei bei dem Herzog von Burgund in Dienst gestanden und er kenne auch Ihre Herrlichkeit. Er geht nach Neapel und so weit ich aus ihm habe herauskriegen können, hat er keine Lust mehr, nach Burgund zurückzukehren. Er spricht ganz offen von diesen Dingen. Er gibt zu verstehen, Don Federigo sei sehr unzufrieden und habe großes Berlangen, nach Hause zurückzukehren und verschwört sich bei Gott, wie viele Boten er schon an den König geschickt habe, aber bis jest vergeblich.

Ich weiß nicht wie! Es scheint, daß das Ansehen genannten Herzogs jeden Tag nach allen Seiten und in jeder Beziehung abnimmt, wie gerade jest in der Gegend von Geldern, wohin er Gendarmerie sendet und hauptsächlich die Kompagnie des Hern Jacob v. Bischia. Der König gibt Beranlassung zu verschiedener Meinung über sich, indem er nichts von sich hören läßt, um so mehr, als er sich nach der Provence auf den Weg gemacht hat, um daselbst, wie man glaubt, eine Unterredung mit dem König Renatus zu halten\*) und ihn auf seine Seite zu ziehen. Diese Räthe haben heute in langer Sizung unter einander Rath gepflogen und sind einmitthig der Meinung, es sei sehr zu fürchten, ja es sei fast für sicher zu halten, daß genannter König eine Beränderung in diesem Staate Piemont zu Wege bringe, zumal wenn Ihre Herrichteit denselben nicht aufrecht halte; denn ihrer Meinung nach gehts mit dem Herzog von Burgund auf die Neige oder besindet er sich in großer Gesahr.

herr hugo v. Sanseverino hat mit dem herrn von Chateau-Buyon eine Rapitulation abgeschloffen 12 . . . . . per Lange monatlich (ben Sold von 4 Monaten vorausbezogen). Er allein fonne mit feiner Rompagnie abrechnen, Niemand durfe einen von feinen Leuten annehmen ohne feine Erlaubniß; er erhalte eine gewiffe Bergutung für den Unterhalt feiner Mutter und feiner Frau ; der Bertrag folle 2 Jahre dauern oder langer, je nach dem Gutfinden des Herzogs, nur daß 2 Monate vorher Anzeige gemacht werden foll. Die Stärke der Truppen ift bem genannten Bergog anheimgestellt, welchem der herr von Chateau-Buyon geschrieben hat, er habe 400 Pferde vorgeichlagen, herr Sugo aber eine Starte von 1200 verlangt. \*\*) Er glaubt, daß man ihn mit 600 Pferden annehmen muffe. Gerardo da Martinengo hat eben jo viele, nebft einigem Fugvolt.

36 weiß nicht, wie es gehen wird : alle Tage ichließt biefer mit Soldaten ju Pferd und zu Fuß Capitulationen ab, ohne ihnen einen einzigen Bizantiner auszujablen. Er fpeift Alle damit ab, er muffe den Beicheid des Bergogs abwarten. Eben jest ift er in Unterhandlung mit Johann Francesco de Gambara, der beim Grafen D'Urbino war; Doch hat genannter Berr mir gefagt, er wolle feine Condottieri mehr, er wollte lieber Spezialwaffen. \*\*\*)

Ihrer Soheit empfehle ich mich. Turin, den 24. April 1476.

Es zeichnet:

Der geringe Diener Franciscus Betrafancta.

\*) Rene D'Anjou, Konig von Gigilien und ber Provence, beffen Land Ludwig und Karl gleich febr begehrten.

200 Lange Spezzata, Die italien. Lange gablte 5, Die frangof. 6 Mann. Bruder Bugo von Chalone-Arlan, Gerr von Chateanguyon, Orbe und Grantfon, Bruder und Erbe Ludwigs, ber bei Grandfon gefallen war, wurde von Karl nach Turin gefandt, um die Berbungen gu betreiben; Commines behauptet, er habe gugleich bas Land in Beidiag nehmen follen.

#### (M. 210.) Der Bergog von Mailand an feinen (Dep. mil. clxxxm) Gefandten in Rom.

Dem Chrwurdigen Bater in Chrifto, herrn . . . . Bischof von Parma, unferm vielgeliebten Rath und Gefandten zu Rom - ichnell.

Der Bergog von Burgund ift felbst mit im Lager bei Laufanne und sucht bas= felbe gu befestigen. Einige Leute des Königs von Frantreich haben, obgleich unter falider Farbe, nämlich im Namen des Bergogs von Lothringen, die Stadt Baudemont in Lothringen genommen, was ben Weifietungen bes Waffenftillftanbes zwischen ibm, dem Konig, und dem Bergog widerspricht. Was wir weiter davon erfahren, werden wir auf den Tag berichten.

Mus dem Rath, den 24. April 1476.

Galeaz Maria Sfortia, Bisconti, Herzog von Mailand, 2c.

Unterzeichnet: Cichus.

### 25. April (Marcus).

#### (M. 211.) Rathemannal Bern XIX. 155—159.

(Archiv Bern)

An min. Harggraffen. das er Nüwenburg helff versechen und a tnecht hervff schief und dar under schüßen, so vill er mag haben und min hrn von Basel haben einen büchsenmeister heruff geschickt, der meint nitt ze beliben, das er gedent, sich zu werben umb büchsenmeister und ander büchsenzug.

Un die von bafel, das fi min orn zwen ander buchjenmeifter ichiden zc.

An die von Bieln und nüwen statt, das si die von bieln XXX Man und die von der Nüwenstatt XX man gan Nüwenburg schicken, acht oder XIII tag, darzwüschen werden ander süt dahin komen und das si bedenken, das min Hrn sust an andern ennden vil beladen sind und aber an Nüwenburg vil gelegen ist.

An Hoptman zu Nüwenburg. der Buchsenmeister kom also zu Im all ding zu besechen und wüssen nitt eigentlich, ob er belib oder nitt; nitt dester minder schicken si aber ein botten zu den von Basell, Inn einen andern zuschicken und schriben aber minem Jungen Hrn dem Marggraffen, lüt und gezüg haruff zu vertigen, denn min Hrn. nitt müglich sy, all sach in Irm besten zu versechen. si haben auch ein Ratsbotsch. zu den von Soloturun geschickt, si zu bitten funfzig guter knecht gen Nüwenburg zu senden, desglich gen Biel umb XXX und Nüwenstatt umb XX, bis min. Hr. Marggraff die sinen da hin mog vertigen und das er stäts arbeite, Bolwerk, werinen und ander notd. zuzurüsten, dann min Hr. verstan, es sy ein Fusvollk von dem Gerzogen vs dem Her gezogen In erzöugen, als si zu Jonie durchwellen, die möchten ettwas vff si fürnemmen, das er dester gewarneter sye und die so er Jes hab zusamen tu, In allweg des trostlicher zu sind und was Im begegne, das er min. Drn das verkünd.

An appt zu frinisperg, das er versech, das ein plat an der wiflosen vigan laß, vif dem man wortzeichen von Murten u. von danne gen Murten sechen mog.

An die von Basell. min Hrn. schiden Inen den Büchsenmeister wider, als ein vnwärdlichen Menschen, der zu den dingen nitt willig spe und das si zwen ander darschicken.

An vogt zu louppen. das er mitt andren das loch oder das Holf, So vmb das Sloß und voll gestüd sin sol, darin sich vind enthalten möchten, zu Rumen, das es an sorg sie.

Ein Zedel an die von Biell, das sie die Iren haruff fügen gan Nüwenburg zc. Desglich an Houptman zu Nüwenburg, was dann min. Hrn ist begegnet und was min. Hrn. Jet zutumpt. Bnd das er das buch harschick.

### (M. 212.) Bern an Basel. (Archiv Basel)

Bunser frünntlich gutwillig diennst und was wir eren und guts vermogen zuvor, fromen, fürsichtig, wis, Sunder gut frund und getruwen lieben Eidgenoffen.

Den buchsemeister, so ir zugesanndt, haben wir hütt gen Nuwenburg gevertiget, vnd noch sinen worrten, so uwer fnecht, der mitt Im geritten ift, gehört hatt, so

tonnen wir vnus nit versechen, daß er doselbs werde beharren — harumb wir uwer Bruderlich lieb frunntlich bitten, zwen ander dobin, ob er nitt beliben wurd, ju fenden. Go getruwen wir mager gegen vnnfern gnadigen Berren den Marggraffen, bem wir ouch Beg aber darumb befunder ichriben, zu finden, das 3m bilff jutomm, der fi fich zu enthalltung des Glog Ruwenburg wol mogen getroften, bann Mis wir unfer lutt ze murten, Loupen u. andern enden in großer swärer gal haben, jo mogen wir nit fürer Ruwenburgs halb handelln, dann das wir unfern gnädigen herren vs billiger pflicht u. uwer lieb in aller gut borinn bekumbren. das wellen gegen buns In ansechen bunger notdurfft Im besten bedenden. Der Burgunich Bergog ligt noch bi lofann und hat dafelbs den frid zwiischen dem Repfer und den fürsten, Go vor Rif bi Im gelegen find, Duch vnnfern gnädigen herren von Ofterrich laffen ruffen und vff dis git befridet fin, offenlich verlunden.

Bif vergangen Sunntag find die lamparter, Engelichen und Burgunichen uneins worden und find ju ftreichen tomen und funffzechen erftochen, die mar find des tages in das here tommen, was vnnfer bundgenoffen von Wallis mit den lampartern geschafft und haben die vind gemeint, Gi weren vff bem weg ju In gu jiechen und find ir vaft vil vs dem here gon Morfee geflochen. Es find vil lut 3m bere, die nitt anders bann gesotten gras effen, Go fagen vnnfer funtichaffter, ber bergog in frant und haben gesechen die berren Inn vifitieren. Die andern fagen, Im gebreft nut, dann das er bumuotig fo bud muffen nitt engentlich finen bffbruch. Aber bund were wol baft wol zu hergen, wo bund hemand, als wir ouch getruwen darzu byftannd tat, an Inn mannlichen zu ziechen und zuo fuchen, domitt wir und die vinfren des fmaren toftenns abtamen. Binfer Mittbruder von friburg find mit den gesellen vunserer Endgnossen difer tagen by Reymond hinzugezogen gon Orun und haben 1600 houpt vichs genommen und find ber unnfren 16 verspatet, und die vind zu Roff und fuß an fi tomen, Aber durch gotts hilff haben die 16 fich von Inen geflagen und 6 der vond zu Rog u. 5 zu fus erftochen. Das wollten wir uwer brüderlichen lieb unverfündt nitt laffen und was unns furer begegnet wollen wir uch allgit zuschriben als vnnsern getruwen Bergfrunnden, die wir damitt gott trüwlich benothen. Datum Marci Ixxvi.

Shulthes vnd Rat ju Berrnn.

(M. 213.) Bern an Bafel. (Archiv Basel)

Bunfer frunntlich willig dienuft und was wir eren vermogen zuvor, fromm, fürlichtig, wiß, Sunder gut frunnd und getruwen Gidgnoffen, den Buchsenmeister, von umer lieb vnns zugesanndt, als einen unwilligen zu vnjern geschäffden, Schiden wir umer Brüderlichen lieb wider, Dit beger, vnns zwen ander angends zu zesennden. das wellen wir in allen sachen omb uch als vnnser lieb Bruder verdienen.

Datum Donnftag nach Georg Ixxvjo.

Schulthes und Ratt zu Berm. (M. 214.)

Bern an Biel.

(Archiv Biel. xvi. 98)

Bunser fruntlich willig dienst und was wir Eren und güts vermogen zu vor, fromm, fürnäm, wis, Sunder güt frund und getruwen Eydgnossen. Nach dem wir dann In disen tödentlichen friegsübungen begriffen sind, begegnet unns durch ettliche kuntschaft, wie das der Burgunsch Herbog In meynung sie, Nüwenburg zu nötigen und wand nun daran gemeinen land, och und vnns allen vil daran gelegen ist, als ir das wol wüssen zu erwägen und dabi zu bedenken, In was merklichem kosten wir Zetz zu murten und suß beladen sind, So begeren wir an och mitt gar fruntlicher bitt, Ir wellent daselbs hin drissig rüstiger knecht vertigen, daselbs vierzechen tag das best Helsen zü handeln, So sind wir gar In gütem vertruwen, da zwüschend werd Nüwemburg durch unsern hern marggraussen und suß mitt Buchsenmeistern, lüten und züg sölicher maß besorgt, das es trostlich sin och und unns gar wol erschießen mag. Dann wo Nüwemburg so liederlich verachtet und damit erobert wurd, och nitt allein, Sunder gemeinen land ein merklicher last werden und herumb wellen har Inne so gütwillig sin, Alls wir üch das und aller Ere Sunder wol getruwen und mit gar gütem willen umb üch gern beschulden wellen, wir getruwen ouch, es wäre nitt lang.

Datum Donftag nach Georgi Anno 2c. lxxvj.

Schulthes und Rat zu Bernn.

(M. 215.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. claxxn)

Mein Erlauchter und Trefflichster Herr! Ich empfehle mich immer dem Wohl- wollen Ihrer Hoheit!

Gestern langten ungefähr 1200 Mann Fußvolk von Gent, Lüttich und Geldern an, in gutem Stande und wohl bewassnet. Unter denselben besinden sich 400 Schlangenkanoniere (corovrineri), oder Schützen (schiopeteri), 200 Bogenschützen (crinichineri) mit ihren Geschössen zu Pferd und heute soll anderes Fußvolk anlangen, worunter 500 Bogenschützen (arceri). Die Angekommenen und die nachkommen sollen, werden zusammen 4 oder 5000 Mann sein, Einige sagen noch mehr. Es werden auch die Leute des Grasen Colla di Campodasso ankommen und soll, wie es heißt, noch eine Sendung Geld unterwegs sein. Der Herr von Contan sollte gestern abreisen, um . . . . . zurüczukehren; heute wird er reisen, sagt man. Wenn die Stadt Baudemont dem Herrn von Burgund gelassen worden wäre, wie sie war, so wäre es unnöthig gewesen, Jemanden abzusenden, um zu erfahren, ob seine Majestät den Wassenstillstand halten wolle oder nicht? deßgleichen ihm zu sagen, wenn er ihn halten wolle, so möge er dasir sorgen, daß Baudemont erstattet werde und fernere Braktisen unterbleiben.

Es hat geheißen, der König von Frankreich habe Avignon genommen, oder seine Leute hingesendet und diese seien dieser Tage eingezogen. Sollte dem also sein, dann fürchtete ich, die Provence könnte seinen handen nicht mehr entgeben.

Es hat auch geheißen, Seine Majestät habe 400 Wagen Artillerie aus Lyon entfendet und dieselben hatten ihren Weg nach Grenoble genommen. Aber man erfahrt nicht, wozu? Einige fagen, um fie nach ber Provence, Andere, um fie nach Savoyen, noch Andere, um fie nach Biemont zu fenden.

Dieje Madame ift benachrichtigt worden, dag der herr be Breffe aus der tonigliden Ordonnance gestrichen worden fei. Gestern Rachts wurde mir gejagt, fein baushofmeifter fei angetommen, wie man glaubt, um einen Weg zu finden, mit dem bergog bon Burgund angubinden und in feinen Dienft gu treten. Es konnte auch blog eine Lift fein.

Die 2000 Mann Fugvolt, welche jungfter Tage aus dem Lager gerucht find, um gegen die Ballifer zu ziehen, haben, da fie fonft nichts ausrichten fonnten, in gewiffen favopischen Städtchen fouragirt; heute jedoch foll Beorg de Menthone mit 400 weitern Mann aus dem Lager abgeben, um die geftohlenen Gegenftande wieder jurudzuichaffen, d. h. Betten und andern Saugrath, und dann werden alle hieher

Laufanne, den 25. April 1476.

Ihrer Hoheit geringer Diener

Antonius de Aplano.

26. April (Freitag).

(M. 216.) Rathemannal Bern. XIX. 160—162. (Archiv Bern)

Un Cunrat abijder, bas er beim tom, min orn. haben Inn zu bruchen. An Houptmann zu Murten, das er äbischer bnd zwen mit Im gon louppen idid, dajelbe bolwert und ander notdurfft zu machen.

Un bogt bon Erlad, min orn. ichiden 3m Bilamo blager gu, bas er 3m den lag empfolhen fin und das er verschaff, das die von Rumenburg Inn ver-

Un houptman und Rat ju Murten (Berabredung wegen Feuerzeichen).

# (M. 217.) Die Eidgenoffen an den Städtebund in Schwaben.

(Bellweger: Urfundenbuch der Gesch. des Appenz. Bolfes CCCLXXIX.)

Den von Blimn und den Stetten jrer verainung.

Fromen, fürsichtigen zc. Lieben frunde, wir glauben Ewer aller lieb und wohait gar vnuerborgen fin, folich hohmutigkait, vntruwlich gewaltsami vnd mutwillig vontidafft, fo fich der Burgundijch Berkog mit finem anhanng zuvorab wider das hailig Reich und annder des Reichs, ettlichen fürften, herren und Stetten Tutider Racion guvertrut bem gemain nut und bunfer tutichn Bungen frafenlich an-

genomen, und ber mauß gehanndelt haut, damit be nachmalen, wir vif mertlich ernordrung vanfers allergn. Derren, bes Römischen Rayfers, auch ettlichr fürsten und des hailigen Reichs Stette, den bann wir und Sy vnns jn puntnug fruntlichr annung gewandt fin, zu hilff dem Ruch und loblichr tutiche nacion buns wider den felben burgundier als ainen voend und durchachtter des hailigen Reichs und gemains nuges, In foliden frieg haben muffen thun und darinn bisher mit hilff des allmächtigen gottes und unnfer macht unns foliche gegenwere geprucht und fouil gehanndelt, als vnns nicht zwifels fin wil, Ir das alles vor und nach aigentlich vernomen und das wir hoffen, darus fonnder frobe mit unns empfangen haben. Run fo gat bn vß gemaine Sagred, melbend ainen friden ober beftannd, Go by verrufter gite villangft burch die faiferliche Majeftat zc. zwijden bem hailigen reich und finen zugewandten tuticher nacion und dem vermelten von Burgunnd finer lannden luten gehanndelt fin foll, dauon bins boch bisber einder lan grunndes alber verkunndung ny angelanngt, So hant auch pe fiderher berielb vunjer aller vyend, als er noch taglich tut ann behelff einicherlay frides oder beftands bunderftannden, mit aller finer macht und juge bung und bunfern lannden fich mit foliche vontliche vbung. In mauß zu nachen, damit vins pe abermals ju vorab ju lob und Ere dem hailigen Rych und auch ju rettung unnfer lannben und luten gepurlich jft, durch Crafft des ewgen gotts wider Inn und fin Unhenger manlicher gegenwere zu gepruchen und finen straufwirdigen mutwillenn widerstannd ze thun, als wir dann be gemaint und geruftet find, das ob got wil kurglich ze hanndeln, dig wollen wir Ewr Lieb und gutter altten fruntichafft als Stetten und Blidern bes hailigen Reichs pe vnuertunndt nicht lauffen, Mit besonderm vlig vnd ernft gar fruntlich an Ew. begerend, Ir wollen In anjehung fruntlicher trim, die wir verganngner got ber ewr lieb gutwillig zugesatt bund noch verrer zu thun mut haben und sonnder des, was dis ding fünfftiglich guts ober args vff im tragen mag, als das In Ewr hohen wyfhait muglich zu erwegen ftat, diß fürnemen als gemainr tütschr Nacion sach bedachtlich mit vnns zu hergen nemen, Ewr vermuglich truw und gutwillifait gu segenn und by Ew angennds solich fürsehung thun und bestellen, Ob wir barum Ewr lieb furo bittlich ernordern wurden, das dann Ir vorab zu troft dem builigen Reich und vnns zu lieb ain Redlich Erber gal und Summ von guttem raifigem gebuge ju Rog und hanndtbuchgenichuten bins ane verfagen bilfflich ju ichiden. Auch in anndern vermuglichen dingen Ewr gutwilligkait troftlich erpaigen und Em hierinen so gar gutwillig bewysen und thun, als Ewr lieb und fruntlich nachpurichafft wir be des ganntlich wol getruwen und wo sich das tunfftiglich begibtt, des zu gutten nicht vergeffen. Denn mit vnnfern fruntlichen dienften und genaigtem willen auch gern verschulden wollen und wir begeren hierinne Emr fürderlich enntlich antwort by dem botten. Datum lugern und mit der Gelben ftatt Secret von Ir und vnnjer aller wegen Befigelt.

Am frytag nach Sannt Jorgen tage 2c. Anno 2c. LXXVI.

Bon Stetten vnd lannden Gemainer andttgnoschafft, och von Strausburg, Basel, Colmar, Slettstatt, des hailigen Reichs stett, der loblichen niedern verainung Rät vnd Sanndtpotten, peso mit vollem gewalt vnnser herren vnd Obern zu Lugern versammet,

# 27. April (Samftag).

(M. 218.) Rathsmannal Bern. XIX. 163. 165.

(Archiv Bern)

An Houptman zu Nüwenburg, min Hrn. verstannden, es spen ettwas gutter Burgunner zu Nüwenburg, namlich der Mayer und lütpriester. Das er ein gut vffsiehen vff Inn hab.

An Houptman zu Nüwenburg, das er sich füg gon Balendis und daselbs die huten besech und ob ut zu bessern sy, das er sölichs tu.

Zedula. Min Hrn. versehen sich, er hab Jet Buchsenmeister und lit, wo aber die nitt da weren, so komen si doch snellenklich.

# (M. 219.) Johann von Mugiascha, Bürgermeister von Biasca (D. mil. cl.xxxvi) an den Herzog von Mailand.

Dem Erlauchten und trefflichen, hochherzigen Fürsten herrn Galeazo Sforza, Bicegraf, herzog von Mailand u. f. w.

(Demfelben in Mailand oder anderwärts, wo er fich gerade befindet, zu überreichen.)

Jefus. - Erlauchtefter und trefflichfter Fürft zc. Ihrer Bobeit fei zu wiffen, wie ich heute durch einen meiner Geheimboten Bericht erhalten habe. Ich hatte den an dem jungft verwichenen Fefte bes heiligen Georg in's Livinenthal an einen gewissen Ort Prato, wo eine Kirche mit dem Namen des heiligen Georg erbaut worden ift und wo an besagtem Tage große Bolfsmengen aus dem besagten Thale Livinen und von den Schwhzern zusammenkommen, abgesandt, um zu hören und zu erfahren, was unter Ihnen sowohl über Ihre Herrlichkeit, als auch das, was zwischen dem Erlauchten und Trefflichen Fürsten, dem herzog von Burgund und ben Schwyzern vorgefallen ift, gemunkelt werde. Diefer hinterbrachte mir, was unter ihnen geredet wird : Daß der vorgenannte Herzog von Burgund an einem der vorhergehenden Tage von zwei Lanzenstichen verwundet worden und jest mit seinem Dere bei der Stadt Laufanne fei, um fich heilen zu laffen; Andere aber vermuthen, er fei todt und die Uebrigen fagten, das fei gur Borficht im Ginverftandnig mit Ihnen geschehen. Auch fagten fie Bieles über Ihre Hoheit, nämlich daß Ihre Demlichfeit fich nicht entschuldigen fonne, weil fie gang und gar fein glüchringender Behülfe diefes herzogs von Burgund fei, ichon wenn man die große Bahl der Leute in Anschlag bringe, welche durch Ihre Hoheit — wie fie zweifellos voraussegen — ihm zum Beiftand gegeben worden. Biele liegen fich auch hören, daß Ihre herrlichkeit über die genannten ihm gegebenen Kriegsvölker hinaus, ihm 11 Saum- oder Maulthiere, mit Gold beladen, geschickt habe, jum Erfat, wie fie lagen, für feinen an ben vorhergebenden Tagen an Gold und anderm Borrath von Broviant, Bombarden, Buchsen und Feldschlangen erlittenen Berluft, worunter fich, wie fie fagen, viele gefunden, welche ihm Ihre herrlichkeit mit bem Zeichen ber Natter versehen übersendet habe. Sie sagten auch, daß die Bürger von Luzern wissen Boten des Herzogs von Burgund selbst 4 Goldbarren abgenommen, welch zur Prägung in die Münze Ihrer Hoheit gesandt. Auch sagten sie, der Herzog Burgund habe 12 von den vornehmsten Führern der sombardischen Truppen, ihm zugesandt worden, enthaupten lassen. Sie sagten auch, sie zweiselten da daß Ihre Herzichteit ihnen, den Leventinern, den Krieg machen werde, indem zugleich unter einander murmelten und sich freuten, daß Ihre Hoheit von König der Franken Krieg genug haben werde und daß sie dis dahin hofsen, in Herzschaft Ihrer Herzichteit selbst einigen Schaden anzurichten; ja wenn möglich wenn sie nicht mit dem Herzog von Burgund zu schaffen hätten, so würden sie an den See von Locarno, und wenn sie über den Mont Cenere kommen könn bis an den See von Lugano die Berwüstung tragen, Bellinzona, mitten den zu ihrer Küdkehr aussparend.

Deswegen glaube ich, daß es von großem Nußen und zur Bewahrung das Thal von Lugano und die Umgegend, Schono (Ascona), Locarno und Umgegend und namentlich der Stadt Bellizona dienen würde, auf dem Pauf dem Gipfel des genannten Berges Genere, ein gemauertes Schloß zu bauen. Das wäre ein guter Schlüssel und eine Beste, durch welche Ihre Hodie gehässigen Anschläge und den Stolz jener Schweizer und Anderer bretönnte. Sollte ich hierin Etwas schreiben, was Ihrer Hoheit nicht angenehm wsie bewahre Ihre Hoheit vor Schaden, daß Sie stels Ihren Stand behaupten an Freude, Sieg und guter Ehre, nicht anders als in der Gegenwart zur men möge.

Biasca, Conntags ben 24. April 1476.

Ihrer Dobeit getreuefter Diener

Johann von Mugiascha, Bürgermeifter u. Rotar.

28. April (Misericordias).

(M. 220.) Rathsmannal Bern XIX. 166—169. (Archiv B

An Hr. Mary vom Stein, wie die sach Jetz stan und daß der Hertzog ligt und sich vast starkt mit gezüg und lüten. Bud min Hrn. getruwen, frid, ob schon der getroffen und vsgerufft und si dar Inn vsgescheiden we es wurd dennocht niemand siner pslicht gegen Inn vergessen, dann si ouch d niemands, sundern von In und andern Iren zugewandten und alles das wellen, das fromen Eren lüten zugehört, scheiden wellen.

An vnsern Schultheis, Houptman und Rät zu Murten. min hrn. spen un richt der mehnung, in dem brieff von friburg begriffen. verkünden si Inen, darnach wüssen zu hallten. An die von lutern. was min Hrn. diser stund von friburg zugeschriben worden sp, verkünden si Inen als Iren herzlichen Brüdern, darus mogen erswägen, in was sorgen die vff enthallt vnnser aller beschechen und dardurch des fürer sich zu rüsten und wo es mit fugen möcht sin, gegen andern Epdgn. ouch zu fürderen. wo ouch min Hrn. ut fürer begegne, wellen si Inen verkünden.

Un Soloturnn diefelb mennung zc. Gbenfo an Bafel.

Un die von friburg, Inen ju banten Ir ichribens 2c.

An Souptman zu Nüwenburg. min Hrn. vernemen, das sich ein gezüg sammle viff XVm vmb Bätterlingen vnd denselben ennden, die möchten gegen Inen ettwas fürnemmen, das er dezu gerüft sy zu dem besten, Min Hrn. haben ouch verstannden, das min Hr. Marggraff lüt vnd gezüg darschick, Buchsenmeister ouch, vnd derzu, So sy ein Buchsenmeister von Basell hir, der werd hütt darkomen vnd ordnungen fürnemmen. Das er den zu dem besten hallt vnd darin tu als sich geburt.

# (D. 221.) Bern an Marquart vom Stein in Mimpelgart. (Archiv Bern)

(Neber die Friedensverhandlungen und den kaiserlichen Separatsrieden, Hoffsmung, doch nicht so verlassen zu sein. Nachrichten aus dem Feld, von dem Gesiecht im Wallis — Mittwoch in den Osterwuchen —, bei welchem si ob Tusend lamparter erstagen haben. Dann weiter:) "Wir hoben Murten besetzt vast machtenstlich und also, das wir sin da beiten und mit gots Hiss, So er kompt, bestrienn wollen. Sin volck Im läger ist in grosser armut und vil essen nitt, dann gesotten gras. Sie haben vis Sunntag quasimodogeniti Im Here vissolussing gehept und sind dar Inn funfzechen erstochen. Anders wüssen wir zetz nitt zu verstünden zc.

Datum Sunntag nach Marci LXXVI (28, April).

Dem Ebellen Strengem Orn. Marquard vom Stein, Rittern, vnnserm Sunstelleben und getruwen guten fründ.

(M. 222.) Bern an Stätt und Länder. (Aus dem Geschichtsforscher)

2 Betr

"Ir wüssen, wie wir denn durch Manung der Kahserl. Majestät gegen den Burgundischen Herzog zu Bindschaft sind kommen und wie derselb Herzog mit aller Macht jest by Losanne ligt, und sich Tag u. Nacht starkt, uns und all mier Zugehörd an Lib und Gut zu verderben. Deshalb nu Not ist, darinn mit Wisheit zu handellen und besunders ouch üch grundlichen, uns und unser Land zu gut, zu reden vnd beschliessen. Hewer ehrsam treffenlich Bottschaft, nämlich zween der bescheidensten, zu uns zu vertigen, uff nächstkommenden Donstag zu Nacht in Unser Stadt an der Herz

berg zu syn, morndes in die Sachen zu gand. Das wollen Wir in allem guten gegen üch erkennen und zu gut niemer vergessen. Datum Sontag nach Marcus. — Schenkenberg, Brugg, Lenzburg, Arow, Zofingen, Wangen, Bipp, Trachselwald, Burgdorf, Büren, Nydau, Arburg, Arberg, Erlach, 4 Freyweibel, Inderlappen, Thun, Underseewen, Spiets, Aesche und Krattingen, Frutingen, Ober-Nieder Siebenthal, Haßle, Graßburg, Nüwenstadt.

(M. 223.)

# Rathemanual Freiburg.

(Archiv Freiburg)

vff misericordia domini (Rapport d'un prisonnier. vide 224).

lost bricht vff zinstag per Romont deuant Friburg. Habeo comedi en lost por I gros.

Habet II gros boestes et dez aultres largement.

Comes Rotundomontis esse a Romont nechstin. esse de Geneve.

nostri occiderunt XX in Gibloux vnd Kùriser vnd Harnesch vnd Rop harbracht vnd IIII. Hopt fich mit Inen bracht an schaden der vnsern.

(M. 224.)

# Freiburg an Bern.

(Archiv Colmar, weder in Bern noch Freiburg.)

Den frommen fursichtigen wifen Schultheis und Rat zu Bernn, vnfern fundern brüderlichen frunden und lieben getruwen mitburgern.

Bufer fruntlich willig dienft, und was wir eren, liebs und guts vermogen allant voran bereit : from, fursichtig, wig, funder bruderlichen frund und lieben getruwen mitburger. Die vnjern von Tauers, deren uff hundert gewesen, find gester by frier jot vigezogen gen Grangetes, by Remont ligend, und haben das ichlog Grangetes erobert und verbrant, und habent darinn gejeben groß huffen gebachen brots : in dem so ift der Zug von Remont vggezogen mit großen icharen und hand understannden, die vnsern anzegriffen, in magen dag die vnsern mit gewerter hand uff jr vorgab getretten und widerumb an die vyend gefert find, also daz die unsern on jren schaden der vyend uff xx tod vff der wallstatt behept hand: darunder find IV furig und IV gutten bengften, und die andern fußgesellen gewesen : und hand die furif und hengft mit fampt gefanngen und uber IVe haupt viches mit inen hinbracht: ba hand wir die gefangen erfragt, die find jum teil des herren von Myoland diener und sprechen also, das der burgunich bergog uff ginftag nechft tompt fin bere uffbrechen und albar fur uns ben nechften burch Remont gieben fol, und er hab gwo groß buchfen, die eine ift pfin, die ander ift gegoffen, und fuft vil fleinen buchfen, die spent noch all im here: vnd daz im here vnd zu Jenff solich ture spe, daz ein man vmb ein groß\*) brots zum mole effen moge : Duch wie der Remundisch graff geftern spott mit einem großen jug, so die vorhut fin folle, gen Remont tommen fpe : vnd fpe bie gemein fag im land, bag bie landtlut wollent fich gern liben und befter furer

verderben, vmb daz wir all des engelten mogen. Dis verkunden wir üch, liebsten vnd herzlichen mitbruder, vmb daz jr des, so vns begegnet ist, als ouch wir, wissent: was wir ouch fürer vernemen, wollen wir uwer bruderlich lieb altzyt verstunden: hiemit spent gott truwlich befolhen. Datum uff Misericordias dominj anno lxxvj.

Schultheis vnd Rat 3u friburg.

\*) Etwa 1 Franfen nach unferm Gelbe.

29. April (Montag).

(M. 225.)

Rathemannal Freiburg.

(Nach Girard)

Nota : de monstrer deuant lez LX le fait dez compaigniez et por le fait dez debtes et prisonier bût verkouffen

scribere a gruyere nova de strasbourg

» a berna » » gruyere.

Ou greney de Peter de Magnyndens a dez biens de Èmery de Corpataux. — Item le clerc de Kuery a enchie Mettler dez bacons et boresaba et bla. — Item enchie Leyna Chevray a une arche pleine de robes et de linge a II de Corsalles. — Enchie Jehan de Pres le tissot derray la chapelle de S. Jaqueme a du bla dez ennemis. — Ou greney de Jehan du Mullin a eu Jehan Cuenet doleyre IX m. despelta, que ledit du Mullin vendidit nomine dicti Cuaneti, de quo excepit dicto du Mullin X et residium VII et. — Fillibert debet a mais le dit du Mullin en son greney lez bien dudit Cuanet I cultre II oreilliez, dez lincieulz, 222 bacons, scirait le dit du Mullin, quod sic est. — Riere lencura de Jervisie sont XV m. de froment, que sont et Ducret de Domppierre.

30. April (Dienftag).

(M. 226.) Rathsmannal Bern XIX. 170. 172.

(Archiv Bern)

An die von luzern. der kung hab min Hrn. geschriben ein brieff Innhallt der Coppy und der Bott gezeugt ein Zedel, vngezeichnet, der mehnung, als si sechen zc. Duch so rück der Herhog gegen vnns herus und warten all stund sins belägerns.

An Erhard Billdhower. min Gen. verstannden sin trum vnd ernnst, So er mitt großen flissen zu Murten tag vnd nacht brucht, das Im min Gen. vast danken vnd spen in geneigtem willen, Im siner trum vngelont nitt zu lassen zc.

An Schultheis zu Thun, min Hrn, verstannden, das die lut von Stäffisburg weder mit Spig noch gellt nitt versorgt spen, das min Hrn, vast befrömbd zc.

An Houptman zu Murten, das er Rudolff Zollikofers knecht harvertige und die Nüwen mär von Nüwenburg, wie d. der Herhog am sampstag gerüst sy, von statt zu ziechen, man wüsse aber nit wohin. verkünden Im min Grn. im besten zc.

(M. 227.)

Bafel an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den Ersamen, Wisen, vnsern besunder Lieben und güten frunden und getruwen Buntgenossen, dem Meister und dem Rat zu Colmar.

Bnser fruntlich, willig dienst altzyt zuwor, Ersamen, wisen, sunder lieben vnd gutten fründ vnd getruwen Puntgenossen. also haben vns vnser brüderlichen frunde vnd getruwen Eidtgenossen von Bernn in dirre stund fröidsamclichen vertunt einen glucklichen hanndel uwern vnd vnsern gutten frunden von friburg in ochtland von gott zugestannden, darumb wir im demüticlichen danckent, wie dem das die Copie (M. 224), hierzinn verschlossen, clerlichen erlütert, danon wir nit wenig fröid empfanngen hand: Welichen handel wir üch in gutten trüwen vnuertunt nit haben wollen laßen, warlichen wissende, jr das zu sundern froiden gernn vernemmen werden: üwer gutte fruntschafft hiemit bittende, vnser briefe darumbe an üwer vnd vnser getruwen Puntgenossen von Straßburg vnd Schlettstatt ouch ußgangen, jn furderlichen zuzesennden, wollen wir vmb üch, die gott seliclichen bewaren wolle, altzyt gütlich verdienen. Geben uss Sannt Philippen vnd Sant Jacobs oben, in der vierden stund nach mittag, Anno lxxvjto.

hanns von Berenfels, Ritter, Burgermeister und der Rat der Stat Basel.

# (M. 228.) Fragment eines Briefes der Eidgenoffen (Archiv Luzern) an den Herzog von Mailand.

.... terram et prouincias nobis connitiuas peruadere festinat, et de nouo dicte Sabaudie ducisse solicitacione studiosa sese aduersum nos ingenti apparatu preparat. Nobisque ac teritoriis, nostris, a quibus non procul moratur, Hostilia conatur in ferre dampna. Licet enim in eo, cuiùs est iusticiam tueri de jure nostro spem reponens, confidimus jura nostra propria et dominia propter reipublicæ zelum, quem cordi gerimus, viriliter cum racione defendere. Quare nos iterata vice sibi cum gentibus et armis nostris instructi et frimati pro virili nostro occurrere pretendimus, taliter resistendo, quod proprias gentes et bona nostra in pace ac tranquilitate optimis deo auctore constituemur. Hec si quidem omnia pro singulari nostra fide ac mutua confederacione v. J. d. duximus referenda. Certi existimantes, eandem in hoc prospero ac felici successu nostro, non minus quam suis propriis prosperitatibus gratulari. Et quia Illust, princeps vestra serenitas nunc optime informata existit, qualiter in hujusmodi tam arduis guerris Res expostulat, nobis summa cum diligencia vires nostras et quantum non solum in hominibus, sed etiam in temporalibus Rebus Habundemus di....... Quorum primum ac predicti ducis exercitum propugnandi fortissimorum hominum copia nobis sufficit, altero vero scil. peccuniis aliquale careamus. Mirum profecto est, quantum de vestra dominationis animi maguitudine et spem et fiduciam semper habuerimus et habeamus exigente hoc mutue nostre confederacionis sempiterna colligatione et attenta vestra beniuolencia admodum graciosa, quæ sese cum liberalitate exhibuit, ideoque eandem exhortamur graciose serioseque Rogamus deuote, quatenus ipsam nobis In aliqua notabili Summa pecuniarum presidii esse dignetur, quia ipsa v. d. pro ceteris principalibus et aliis a deo optimo dotata existit. Sic quod ex hoc effectus vnacum gratiosa vestre dominacionis voluntate elucescat et nos gratiosissimum dominum, uti amicum verissimum in necessitate, conspicere valeamus. Que tanta beneficia, recolere memori a nulloque umquam tempore volumus oblivisci, Recepta vice nos offerentes, totis nostris viribus ad omnia vestræ dominacionis grata, comoda et beneplacita, temporibus perpetuis promptiores et paratos, Teste altissimo, qui vestre dominacionis statum felice in Regimine longuis temporibus prospere conservare dignetur. Super hiis omnibus gratiosissimum cito petimus Responsum. Datum vltima die aprilis, Anno domini M. cccc. LXXVI.

Illustrissimo et excellentissimo principi et domino galeas
Maria Sforcia, vicecomiti, duci Milanesi, papie, anglerieque, comiti ac Janne et cremone domino, domino nostro gratiosissimo et confederato prehonorandissimo.

vestre Illust<sup>r</sup>. d. humiles Burgmagistri, Sculteti, amani, Consules, maiores et communitates Civitatum, partium et terrarum confederatorum magne lige superioris alamanie de thurego, Berna, Lucerna vranea, Suicia, Zug et de Glarona.

#### Mai.

# (M. 229.) Gin Anonymus an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxn)

Das ift das Zettelchen. Wenn Ihre Herrlichteit sich für verpflichtet halten sollte, etwas gegen die Schweizer zu unternehmen, um die Freundschaft des Erlauchten Herzogs von Burgund zu bewahren, so würde ich es loben, wenn Ihre Herrlichteit, immerhin vorausgesetzt, daß es ihr wohl gethan scheint, mit genanntem Herzog von Burgund dahin verhandelt, daß er sich begnügt, wenn Ihre Herrlichteit bei der Parthie von drei Dingen nur eines einsetzt nämlich das Geld; daß Sie aber weder Truppen inden, noch Ihr Land aussehen: auch werde ich schon Jemanden sinden, wenn Ihre Erzellenz wünscht, der die Sache besorgt und es wird dann scheinen, als ob Ihre Herrlichteit es gethan habe. Ihre Hoheit kann vielleicht den Herzog von Burgund befriedigen und die Freundschaft des Herzogs von Oestreich und der Schweizer bewahren. Das wird Ihre Erzellenz besserzogs von Oestreich und der Schweizer bewahren. Das wird Ihre Erzellenz besserzogs von Oestreich und der Schweizer bewahren. Das wird Ihre Erzellenz besserzogs von Oestreich und der Schweizer bewahren. Das wird Ihre Erzellenz besserzogs von Oestreich und der Schweizer bewahren. Das wird Ihre Erzellenz besserzogs von Oestreich und der Schweizer bewahren.

Siegel . . . . . . Ihrer Erlauchten Herrlichkeit geringer Diener : (ohne Unterschrift) \*)

<sup>\*)</sup> De Gingins vermuthet, biefer Brief sei von bem Bischof von Chur, Ortlieb von Brandis, gewählt 1458, gestorben 1491 mit bem Titel eines "Raths ber Sforza", geschrieben. Aber es ist dies eine bloße Bermuthung, ebenso gut ließe sich an Irmy von Basel benten, ber am 20. Febr. und 16. März 1475 an Sforza schrieb. — Der Bertrag von Montcarlier vom 30. Jan. 1475 verpslichtete Sforza, im Kriegssall entweder 400 Lanzen (2400 Pferde) ober 60,000 Goldbufaten zu liesern.

# 1. Mai (Philipp).

(M. 230.)

Rathemanual Bern. XIX. 172.

(Archiv Bern)

(Nachts.) An die von friburg. min orn haben Ir schriben, dar Inn das von whrie vnd Combremond (?) andringen gemellt wird, verstannden vnd daruff geratslagen, das er sich nitt zu vast der sach vnderstand, Er wüsse dann, ob der Burgunsch herzog ouch zu richtung gehellen well vnd ob dann das allso sy vnd tag darumb, zu handel der sach, gesast, das die üwern von Ir Statt gestallt werden (?), untrüw zu versomen. darzu si dann Ir bottsch. vertigen vnd mitt In vnd andern Eydgn. So Zeß zu fridurg sind, red vnd antwurt wellen geben. (cf. Wt. 200.)

(M. 231.)

Conftang an die Gidgenoffen.

(Archiv Lugern)

Fürsichtigen, erfamen, frommen und wifen, befundern lieben und gutten Fründe. üwer lieben und gutten früntschafft iben unnfer gar willig früntlich dienft, und mas wir allegitt eren, liebs und guts vermugen in gangem guttem willen von uns voran berait. Sundern lieben und gutten fründ, die ersamen wifen Ragbotten von Stetten und Lendern, als Ir dann jego In umer verainung mit einandern veraint und die in furt zu lugern by einandern verfamelt gewesen find, haben bus under anderm bes fürnemenf halb, Go bann ber Bergog von Burdung gegen uch und andern ich zugewandten underftätt fürzunemen, geschriben und an uns begert, uch unfern Raifigen jug, ob Ir vnns ferrer eruordern wurden, jugefenden, und uns daby endedt bie loblichen fig, fich mer bann ain mal von dem almächtigen gott mit merrklicher erobrung des guts verlichen, als dann foliche alles der felben umer botten viggendichrifft mit mer früntlichen und zimlichen worten Innhalt, Go wir gutter mag verftanden haben und ma iich 3cht, fo iich oder ümer zugewandten beschwären mag, zugefügt wirdet, Sol umer gutt früntschafft bes gegen binis in behainem zwinel fton, bami das bus das in gangen truwen laid, als billich ift. Bud der hochen und erlichen Sig, ümer ersamen lieb vor und jet in furt von dem almächtigen gott gegen bent Berhogen von Burgunny verlichen, Spen wir ze uernemen in hohen froiden und in hoffnung, uch von got und üwer manlichait füro verlichen werden folle, Als wir dann das üwern lieben mit aidgenoffen von Bernn, onnfern fundern gutten fründen, vor och jugeschriben haben; wöllen och fölich umer Ratbotten ichriben, Co wir anders bann jet samentlich by ainandern versamlet find, für bus nemen, bud üwer lieb bann witter früntlich, als fich gepurt, antwurten ; bann wa wir uwer ersamen früntschafft, als vnnfern fundern gutten frunden und nachburen, in allem uns gepurlich und vermugenlich, gutten früntlichen willen funnen bewijen, fol uns die nicht ungefliffen vinden. Geben off fant philips und fant Jatobs tag, Unno domini Mcccclgg ferto.

> Burgermaifter und Rätte der Statt Coftent.

An fürsichtigen, frommen, ersamen und wisen Gemainen Aidgenossen von Stetten und lendern, Ouch den von Strafburg, Basel, Colmar, Slettstatt, der loblichen Nüwen verainung, unsern besundern lieben und gutten fründen.

Es hat auch geheißen, Seine Majestät habe 400 Wagen Artillerie aus Lyon entfendet und dieselben hatten ihren Weg nach Grenoble genommen. Aber man erfahrt nicht, wogn? Einige fagen, um fie nach der Provence, Andere, um fie nach Savoyen, noch Undere, um fie nach Biemont gu fenden.

Dieje Madame ift benachrichtigt worden, daß ber Berr de Breffe aus der toniglichen Ordonnance geftrichen worden fei. Geftern Rachts wurde mir gefagt, fein Daushofmeifter fei angefommen, wie man glaubt, um einen Weg ju finden, mit dem Bergog von Burgund angubinden und in seinen Dienst au treten. Es fonnte auch bloß eine Lift fein.

Die 2000 Mann Fugvolt, welche jungfter Tage aus dem Lager gerückt find, um gegen die Wallifer ju gieben, haben, ba fie fonft nichts ausrichten konnten, in gewiffen favonischen Städtchen fouragirt; beute jedoch foll Beorg de Menthone mit 400 weitern Mann aus dem Lager abgeben, um die geftohlenen Gegenftande wieder jurudguichaffen, d. h. Betten und andern hausrath, und bann werden alle hieher

Laufanne, den 25. April 1476.

Ihrer Hoheit geringer Diener

Antonius de Aplano.

26. April (Freitag).

(M. 216.) Rathemannal Bern. XIX. 160—162. (Archiv Bern)

An Cunrat abijder, das er beim tom, min orn. haben Inn zu bruchen. Un houptmann gu Murten, bas er abifcher und zwen mit Im gon louppen ichid, dafelbs bolwert und ander notdurfft zu machen.

Un vogt von Erlach, min orn. ichiden 3m Gilamo blaver gu, das er 3m ben lag empfolhen fin und das er verichaff, das die von Mimenburg Inn ver-

Un houptman und Rat zu Murten (Berabredung wegen Feuerzeichen).

(Dt. 217.) Die Gidgenoffen an den Städtebund in Schwaben.

(Zellweger: Urfundenbuch der Gesch, des Appenz. Bolfes CCCCLXXIX.)

Den von Bimn und den Stetten jrer verainung.

Fromen, fürfichtigen zc. Lieben frunde, wir glauben Ewer aller lieb vnd wohait gar vnuerborgen fin, folich hohmutigfait, vntrimlich gewaltsami und mutwillig vontichafft, fo fich der Burgundisch Bergog mit finem anhanng guborab wider Das hailig Reich und annder des Reichs, ettlichen fürften, herren und Stetten Tuticher Nacion zuvertrut dem gemain nut bud bunfer tutichn Zungen frafenlich angenomen, ond der mang gehanndelt haut, damit be nachmalen, wir off merklich eruordrung banfers allergn. herren, des Römifchen Rapfers, auch ettlichr fürften bnd des hailigen Reichs Stette, den bann wir und Sy vnns jn puntnug frunt lichr annung gewandt fin, zu hilff dem Roch und loblichr tutichr nacion vins wider den felben burgundier als ainen voend und durchachtter des hailigen Reichs und gemains nuges, In folichen frieg haben muffen thun und darinn bisher mit hilff des allmächtigen gottes und vnnjer macht vnns foliche gegenwere geprucht und souil gehanndelt, als unns nicht zwifels fin wil, Ir das alles vor und nach aigentlich vernomen und das wir hoffen, darus fonnder frobe mit unns empfangen haben. Run fo gat pn vg gemaine Sagred, meldend ainen friden ober bestannd, So by verrufter gyte vnlangst durch die faiserliche Majestät ec. zwischen dem hailigen reich und finen zugewandten tuticher nacion und dem vermelten von Burgunnd finer lannden luten gehanndelt fin foll, dauon vnns doch bisher eincher lay grunndes alder verkunndung ny angelanngt, So hant auch pe siderher derselb vnnfer aller vpend, als er noch taglich tut ann behelff einicherlay frides oder beftands vunderftannden, mit aller finer macht und guge unns und umfern lannden sich mit folichr vontliche vbung. In mauß zu nachen, damit vins be abermals zu vorab zu lob und Ere dem hailigen Rych und auch zu rettung unnfer lannden und luten gepurlich ift, durch Crafft des ewgen gotts wider Inn und fin Anhenger manlicher gegenwere zu gepruchen und finen strauswirdigen mutwillem widerstannd ze thun, als wir dann be gemaint und geruftet find, bas ob got wil furglich ze hanndeln. dig wollen wir Ewr Lieb und gutter altten fruntichafft als Stetten und Glidern des bailigen Reichs pe vnuertunndt nicht lauffen, Mit besonderm vlig und ernft gar fruntlich an Em. begerend, Ir wollen In ansehung fruntlicher trim, die wir verganngner got ber ewr lieb gutwillig zugesatt vind noch verrer zu thun mut haben und sonnder des, was dis ding tünfftiglich guts ober args vff im tragen mag, als das In Ewr hohen wyfhait muglich zu erwegen ftat, diß fürnemen als gemainr tütschr Nacion sach bedachtlich mit vnns zu hergen nemen, Ewr vermuglich trum und gutwillifait gu segenn und by Ew angennds solich fürsehung thun und bestellen, Ob wir barum Emr lieb füro bittlich ernordern wurden, das dann Ir borab zu troft dem builigen Reich und vnns zu lieb ain Redlich Erber gal und Summ von guttem raifigem gebuge ju Rog und hanndtbuchgenichugen bins ane verfagen bilfflich ju ichiden. Auch in anndern vermuglichen dingen Emr gutwilligfait troftlich erpaigen und Em hierinen jo gar gutwillig bewyjen und thun, als Emr lieb und fruntlich nachpurichafft wir be des gannplich wol getruwen und wo fich das tunfftiglich begibtt, bes zu gutten nicht vergeffen. Denn mit vnnfern fruntlichen dienften und genaigtem willen auch gern verschulden wollen und wir begeren bierinne Gwr fürderlich enntlich antwort by dem botten. Datum lugern und mit der Selben ftatt Secret von Ir und vnnfer aller wegen Befigelt.

Am frytag nach Sannt Jorgen tage 2c. Anno 2c. LXXVI.

Bon Stetten und sannden Gemainer andttgnoschafft, och von Strausburg, Basel, Colmar, Slettstatt, des hailigen Reichs stett, der loblichen niedern verainung Rät und Sanndtpotten, peso mit vollem gewalt unnser herren und Obern zu Lugern versamnet.

fin, was vnns aber verer begegnet, wellen wir üwer lieb vnverfündet nitt lassen. Damitt sien dem Heiligen Erüt wol und bevolhen. Datum Donstag vor Crucis Inventionem Anno etc. lxxv<sub>I</sub>.

Schulthes und Rat zu Bernn.

(M. 236.)

Bern an Bafel.

(Archiv Basel)

Bunser fruntlich willig dienst und was wir Eren und guts vermogen zu vor, fromm, fürsichtig, wis, Sunder guten frund und getruwen lieben Eidgnossen. Die von Berwangen hat aber Jet Hern Adrian von Bubenberg, Ritter, unsern Hoptman In murten umb ettlich Zins In leistung gemant, das unns In ansächen diser tödenslichen Kriegslöuffen und sunder, so Ir wol wüssend, wie er dann In denselben vunsern geschäften begriffen ist, deshalben er als ander die vunsern an dem end all sim sachen zurüfg sehen mus, an si beswärt und vast unbillichet, und wand aber ower lieb die ding wol weis zu erwägen, So bitten wir dieselben mitt gestissnem ernst, mitt der vermelten von Berwangen, als ower hindersässin, gütlich zu reden, die ding zu disen In Ruw zustellen und dhein schaden osszeribend, denn Im zu disem mal nitt moglich ist, Im selbs opit vorzusind. Wo wir das umb ower lieben fruntsichasst mogen verdienen, wellen wir gutwillig sin. Datum Donstag nach dem mehentag Umo zc. Irroj.

Schulthes und Rat zu Bernn.

# (M. 237.) Betrafancta an ben Bergog von Mailand. (Dep. mil. cl.xxxvi)

Mein Erlauchter und Trefflicher Herr! Hier ist ein Offizier des herzogs von Burgund mit 8 Pferden und zwei Courieren angekommen. Sein Amt wird Finanzschreiber (clerc des sinances) betitelt; was so viel bedeutet als Furier (forero). Der herr von Château-Guyon hat uns gesagt, daß er ihm etwas weniges Geld gebracht habe, er erwarte aber einen andern, der eine schöne Summe bringen soll. Den ganzen Tag ist er beschäftigt, Soldaten anzuwerben, meistens Leute von schlechter Aufführung, und mit Niemand schließt er ab, und will, daß alle hier oder in Bercelli Sicherheit geben. Dem Grafen Johann Francesco di Gambaro wollte er 25 Lanzen geben und er verlangt deren hundert. Dem Cola di Medichino 10 und er wollte 25 und ahnlich dem Marchetto di Faenza: doch glaube ich, daß er mit diesen 2 eins werden wird. In Bezug auf Gerardo di Martinengo und Herrn Hugo di Sanseverino erwartet man die Antwort des Herzogs von Burgund. Herr Francesco di Castiglione\*) ist auch noch da, und stellt seine Leimruthen. Bis jest hat sich noch nicht das Mindeste zeigen wollen.

hier hat man Wind, daß die Schweizer gegenüber dem herzog von Burgund ichr ftart werden und auch die Wallifer nicht schlafen. Sie (costoro) befürchten, die

Ballifer möchten den gunftigen Zeitpunkt benugen und etwa einen Ueberfall im Aoftathale ausführen; fie werden das jedoch nicht fo ichnell thun konnen, daß die Andern fie nicht einige Tage in ben Baffen gurudzuhalten im Stande waren. Sie mochten deghalb miffen, ob Ihre Berrlichfeit ihnen beifteben werde ober nicht? benn fie fagen, wenn fie feine Ausficht auf die Gilfe Ihrer herrlichkeit haben, noch fich darauf ftugen tonnen, fo hatten fie Rath gehalten, fich fo gut als möglich in Bertheidigungszustand ju feben oder anderswo Gulfe ju fuchen, damit fie bei ihren wenigen Gulfsmitteln nicht fo große Befahr laufen und zu Schaden fommen, was ihnen offenbar begegnen tonnte. Sie wiffen wohl, daß fie fich ichlecht ichugen tonnen, wenn Ihre Berrlichfeit ihnen nicht hilft; aber fie werden oas lebel fo gering machen, als möglich. Gie beklagen fich gar fehr darüber, daß Ihre Berrlichfeit ihnen auch nicht ein Wort betreff des Fugvoltes, das fie diefer Tage von Ihnen verlangt, geantwortet habe. Unterm 16. April ichreibt Dupuis \*\*) vorerwähntem Prafidenten, wie ber Konig von Frankreich viel Aufhebens von einer Unterredung mit dem Bergog von Burgund und mit Madame mache, wie aber der Herzog nicht auf ihn höre; Madame dagegen fehr bafür eingenommen fei, benn fie habe fein anderes Berlangen, als in Frieden ju leben.

Heife von Bercelli gehen, vorbeigekommen und kommen vorbei. Sie lassen sich Wesse von Bercelli gehen, vorbeigekommen und kommen vorbei. Sie lassen sich weitläufig über die Angelegenheiten des Königs Renatus aus, wie er die Audienz des Gouverneurs von Macon\*\*\*) gestohen habe, wie der Herzog von Burgund ihn neuerdings mit Krieg bedroht und wie der König von Frankreich bereits den besten Theil der Provence so gut wie in Händen habe. (M. 209.)

Ruffino\*\*\*\*) hat gesagt, er wisse für gewiß, daß der Herzog von Burgund sehr karg mit Geld versehen sei und daß er in Antwerpen, Malines, Brüssel und an einigen andern Orten, in Flandern, in der Picardie und in Burgund alles angewendet habe, um sich auf Wechsel und Zinsen Geld zu verschaffen, ohne es zu erhalten. Dasselbe habe ich auch von Andern gehört. Und man kann es wohl begreifen, wenn es so viel Zeit und so viele Mühe gekostet hat, das wenige Geld, das sie jetzt im Lager haben, kommen zu lassen.

Der Gouverneur von Macon reifte vorgestern von hier ab. Der Bohlgewogens heit Ihrer Hoheit empfehle ich mich demüthig.

Turin, den 2. Mai 1476.

Ihrer Sobeit

geringer Diener

Franciscus Betrafancta.

<sup>\*)</sup> Die Castiglione waren eine vornehme Familie von Mailand, welcher unter Anderen ber Bischof von Como angehorte, beffen Briefe wir früher gebracht.

<sup>\*\*)</sup> Barthol. Dupuis, Gecretar ber Bergogin Dolante.

<sup>\*\*\*)</sup> Jean be Damas, herr von Cleffy, Rath und Rammerer Karls und Gouverneur von Macon wurde von Karl an den alten Rene gesandt, um zu verhuten, daß er nicht Lud- wig in die Sande falle.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ruffin be Mora : General ber Finangen und Rath ber Bergogin von Cafon.

(Mr 238.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxxxvII)

Mein Erlauchter und Trefflicher Herr! Ich empfehle mich stets der Wohlgewosgenheit Ihrer Hoheit. (Omissis omittendis) Unter dem Beistand Gottes bessert's mit diesem Erlauchten Herrn von Burgund von Stunde zu Stunde und gestern haben ihn viele Leute besucht, auch Johannes Petrus war dort. Er kann sich ganz frisch und frei aufrecht halten. Ich glaube, er wird nächstkünstige Woche der Gendarmerie Geld geben; schon hat er angesangen, denen vom Hose welches auszutheilen. Man vernimmt noch nichts davon, daß er auch der Gendarmerie wolle Geld austheilen lassen. Um Hose dieser Madame wird gesagt, er werde, so bald die Gelder ausgestheilt sind, das Lager ausheben. So wird gesagt und vielleicht mit einigen Hoffsmungen und hintergedanken.

Mus Laufanne, den 2. Mai 1476.

Ihrer Hoheit

Ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

3. Mai (Rreuganffindung.)

(M. 239.) Rathsmannal Bern. XIX. 176—178.

(Archiv Bern)

Credent an fung, ftat im Miffivenbuch.

An die von Bafel, Strafburg 2c. fteht im Miffivenbuch.

An die von Straßburg, min Hrn. danken Inen irs Schribens vnd haben Irn botten enthallten bis disen tag vnd demselben sich mitt Irn zugewanten vnderredt, den Herhogen anzegriffen mitt Ir vnd anderer ir zugewandten hilff, als das ander ir brieff vswisen, dabi si das lassen beliben. Der Herhog lig noch still vnd beschech gewerb durch ettlich Safoher an den Graffen von Grhers, daruff Im geantwurt sp, als die substanz des brieffs von friburg begrifft. die mus man dar Inn lütern zc.

(M. 240.) Bern an Bafel.

(Lag vor aus ben Archiven Bafel, Colmar und Bern; gleichlautend an Strafburg, Schlettstadt und Colmar.)

Buser frunntlich, gutwillig dienst und was wir Eren und guts vermogen zu vor, komm, fürsichtig, wiß, Sunder gut frunnd und getrüwen lieben Endgnossen. üwer Brüderlich lieb ist wol underricht der nächrung des Burgunschen Herzogen, der dann m losann mit siner macht jet lang gelegen ist und noch ligt, In grosser ortnung der sinen, die dann täglich, als wir des durch unnser täglich kuntschafften bericht werden, gegen ein andern Handelln und richt sich doch nit dester minder zu, uff unns und ander unnser zugewanten zu ziechen. des und anders halb so unns täglich mit

groffem vnjaglichem toftenn vff gatt, Go bedunkt vnns folich vnnfer warrt und vffent hallt bring vinis allen groffen Invall, fumber und abgang, darumb vinis wol gemeint und gant zu geuallen were, geftrads und fo erft bas fin mag an ben felben Bergogen, ber In groffen forchten gegen bins ligt ju giechen bit ift ouch nott, foliche mit umer bud aller andrer benfer vereinten Macht bed au aug au Sandelln. Sarumb dem nach zu truden, Go begeren wir an uwer Brüderlich lieb und frunntichafft mitt vernemen bunfer verfigellten Bflicht, uch mit uwer ganger Macht geruft ju Sallten und zu vinis ju giechen vff bem Beiligen vffartstag nachts bi vinis In vinnfer Statt oder an bunfern orten gu find, Es wurd bann bes tags halb zu Lugern endrung fürgenomen, die dann üwer lieb vnuerfündt nit wurd beliben. Go find wir In willen mit hilff awer bud andrer bunfer zugewanten, mit allem, Go bung got verlichen batt Ritterlich und an allen Schreden an Inn manlich ju trettenn, Inn ju beftritten und ab ving allen zu laden und find In vingezwiffellten getruwen, der ewig gott werd vnus allen Sig, gelück und Beill, als bis har beichechen ift, verlichen. Der well üwer brüderlich truw In allen Eren behallten. Datum Invencionis Crucis Anno etc. lxxvio.

Schultheiß und Ratt gu Bernn.

(M. 241.) Berbot eines Freischaarengugs.

(Archiv Luzern)

Bir Schultheis und Ratt ber Statt lugern erbieten allen und jegtlichen unfern befundern lieben und getrumen Schultheißen, weiblen, undervögten und amptlutten, jo differ brieff erzöugt wird, vnfer fruntlich gruß und fügen uch daby zu wufen, da und angelangt 3ft, wie ba etlich gefellen ber vniern In willen figen und mutt haben, mit etlichert gefellen von follotorn ein jug jn burgunn ju tun vnd ein roub ze nemen. wann n11 unfer lieben eidgnoffen und wir mit ein andern befomen und des eins worden fint, b3 nieman die finen In behein frieg, noch off dhein robern fol lauffen gan ane ber an beren wuffen ond willen, ba wir ouch au pnferm teil haltten und gnug thun weller und bewil unfer eitgnoffen die jren verhaltten, fo wellen wir die unfern ouch beheben und haben daruff den vnfern In vnfer ftatt zu bliben by jren eiden gebotten. Da if ouch vufer meinung, gebietten üch ouch by üwern eiden, da jr allen den vufern in ftetten vid vif bem land, fo vider uch geseffen fint, by jren eiden gebietten folen, ba bei men au bliben und ob ouch jeman ber unfern, wer ber wer, er gehor under uch old nutt, enweg guchen und an uwer ortt fomen, fo follen ir von uns gewalt haben, der wir üch mitt diffem geben, Inen by jren eiden gebietten, zu bliben bud ane vufer erlouben niena bin ju guiden und ir wellen uch bewiffen, als wir uch wol getrumen. wellen wir gegen nich erfennen und beschulben. Geben und mit unfer ftatt secrett 3nfigel harIn getruckt, befigelt vff bes helgen trut tag ze meyen. Anno domini Mecce lxx Sexto.

(M. 242.)

Bern an ben Grafen Oswald von Thierstein.

(Archiv Bern C. 865)

Dem Bolgeborenen herren on. Ofwallden, Graffen von Tierstein, Obersten Houptman und lanndt Bogt, unnsern gar besundern Erlichen herren.

Wolgeborner, Sunder Erlicher Herr, Bunser gutwillig diennst und was wir eren vermogen, Sp üch allzit mitt geneigtem willen dargebotten. Wir haben empfangen zu mängen malln üwer gar frünntlich trostlich schrifften, der wir üch geslißen dant sagen und bekennen vnns pflichtig, Sölich gut neigung mitt vnnsern willigen diennsten allzit zu erwidern, Bud tund üch dabi zu wüssen, das der Burgunsch herhog noch stäts an losann ligt mitt zurichtung, vsf vnns zu zichen und hat doch under Im söllich mißbell, das wir nitt wüssen, was sin fürnemen mag ertragen, und bedunkt vnns aber dabi fruchtbar, vnnser aller Mannheit lob und Ere zu wytern, Inn, des wir lang mitt großem kosten erwartet haben, zu besuchen und bestritenn, das wir zu vnnserm teill in ganzer begird sind, mannen auch, Es söll üwer gnad auch nitt unweglich, Sunder vast fruchtbar beduncken. Bud also üwerm getrösten guten erbietten nach, So ditten wir üch mitt allem sliß und erunst, So hoch und träffenlich wir Zemer konnen vnd mogen, üch mitt üwer Macht gerüst zu hallten, zu Roßen und Füßen mächtentlich zu vuns zu ziechen, vsf den Heiligen vsfartstag nachts 2c. (Schluß wie in den Briesen nach Basel, Straßburg, Schlettstadt, Colmar 2c.)

Datum fuell Inventionis Crucis LXXVIo.

Schulthes und Rat zu Bernn.

### (M. 243.) Seinrich von Rechberg an Ritter Sermann v. Gptingen.

(Archiv Bafel A. G. fol. 131.)

"Wyn fruntlich willig dienst zunor. Lieber Herr Herman und besunder frunt. Als Ir mir nechst geschriben habt, ouch der von Bern [Brieff] an statt gemeiner eidgenoßen mitgeschickt, han ich alles verstanden und dank uch ouch recht fruntlich, daz Ir mir die nuwen mer geschriben habt von dem bischoff von Sytten; dann wo es der tutschen nation wol geet, das hore ich vast gern, als billich ist. Ich bin nu talag [talame?] ein alter gesell, solt ich erst uelsch lernen, das kem mich gar hart an. Ich dank uch ouch stuntlich, dz Ir mir der von Bern brieff geschitt habt. Und als Ir mir schribt, Ir meint, Ir vnd der Herhog von Burgun müssen einander gar hart schlagen, mein ich nit. Bis but hat mir Dr. Jerg Gesler oß des Herhogen von Burgun here geschriben, der meint he, es werd alles gutlich gericht, wil anders der Herhog von Burgun brieff vnd sigel halten. Auch so ist vnsers herren des Keisers bott des andern tages by mir gewesen; versten ich sovil, daz der Legat von Cöln vß zu dem Herhogen von Burgun geritten ist, der wirt allen sliß ankeren von vnsers heiligen Batters des Babsts vnd ouch von vnsers herren des Keisers wegen, damit der sach zwuschen dem Herhogen von Burgun

vnd den eidgenon ouch gutlich vertragen werde. Bud Ir werden gewar, daz vuser Herr der Keiser die eidgenon nit ußgesundert hat, sunder in den friden gezogen, inmaßen als ander undertonen des Richs. Was aber vß dem allem wird, steet zu gott. In vusern landen ist guter frid, in Osterrich stat es noch vbel, aber bruder Gabriel bischoff zu Gran tedingt pet vast zwuschen vuserm herren dem Keiser vnd dem Kunig von Bugern; wo die gericht wurden, so han ich gut hoffnung dem Turken wurd widerstand gescheen. Ich bitt üch fruntlich, daz Ir mich ouch etwas der louff wißen laßt, mir zwiselt nit, Ir wissent der ein sack vol; mocht ich üch vil gedienen, das wolt ich getruwlich tun, das solt Ir vch zu mir versehen. Damit spent Gott beuohlen!

# Conférence entre les délégués de France et de Bourgogne (M. 244.) à Noyon.

(Dom Plancher Relig. Bénédictin, hist. génér. et part. de Bourgogne.)

Memoire envoyé à Messgrs. de Gaucourt, Lieutenant du Roy, nostre Sire, en sa ville de Paris et Isle de France; Guy, Seigneur de la Pruygne-au-Pot, Bailly de Vermandois, Chambellan, M°. Guill. Compaing et Guill. de Paris, tous Conseillers dudit Seigr. M. M°. Ythier de Puggirault son secretaire, E. l'un des quatre notaires de la Cour de Parlement, de ce qu'ils ont à besoigner à la journée entre prise estre tenue à Noyon entre les gens du Roy et ceux de Mgr. de Bourgogne, à laquelle ils sont envoyez.

Sur ce que les gens de Mgr. de Bourgogne, qui sont venus à Noyon pour le fait de la journée entreprise, ont difficulté d'entrer à besoigner en la matière de la paix, ont dit aux gens et Ambassadeurs du Roi estans illec, que ladite journée n'estoit pas entreprise pour telle cause, mais estoit pour appointer et mettre fin sur aucuns points et articles, dont l'exécution estoit tenue en suspens jusqu'à icelle journée, sur quoy ils montrent deux Lettres closes, qu'ils disent estres signées, les unes de la main du Roy et de Jehan mesme son Secretaire, les autres, de Messrs, d'Evreux, de St. Pierre et de Mº Guill, de Cerisay, faisant mention en termes généraux, que à lad. journée estoit remis de besoigner sur plusieurs points et articles, qui estoit demourez à accorder et conclure, lesquieux articles n'estoient autrement spécifiez par lesd. Lettres.

Semble qu'on leur peut dire, que jaçoit ce que à ladite journée soit remis de besoigner sur plusieurs points et articles, partant ne s'enfuit pas, que icelle journée n'ait été principalement entreprise pour traitter sur le fait de lad. paix, mesmement que l'espérance de laditte paix est le principal fondement, sur lequel ladite treve a été traittée et faitte, parquoy raisonnablement on doit commencer à y besoigner, comme au plus grand bien, plus saint et plus fructueux œuvre, qui puisse estre, car se ladite paix étoit conclüe, tous les articles feroient vuidez, ou que ce soit bien aisé à vuider, et quand l'on aura besoigné sur le fait de lad. paix, lesd. Ambassadeurs besoigneront très-volontiers sur les articles, qu'on verra estre nécessaires à traitter pour le bien des matieres.

Item, si lesd. Bourguignons ne veulent entrer en la matiere de lad. paix, lesd.

gens du Roi leur diront et remontreront, que le Roi, comme Prince très-catholique, et pour l'affection, qu'il a de attraire mond. Sgr. de Bourgogne en bon amour et union avec lui, comme son prochain parent, a toujours desiré ladite paix, et pour y parvenir, s'en mettre en son devoir, espérant pareillement, que mondit Sgr. de Bourgogne le desirât de sa part, et ne croiroit en piece, que mondit Sgr. de Bourgogne, qui est Prince vertueux, y voulit délayer, et que lesd. gens de mondit Sgr. de Bourgogne n'y voudroient entrer, ne besoigner en lad. paix, au moins le Roi en aura mis Dieu et la raison devers luy. (Suivent les affaires du comté de Marle.)

Item, sera aussi remontré aux dits Bourguignons, qu'ils doivent considérer, que les gens du Roi ont bien attendu leur venuë plus d'un mois auparavant, parquoy aussi ils doivent estre contents, d'attendre la réponse du Roi, car c'est pour le bien des matieres et pour les mettre à meilleure conclusion, et mesmement qu'ils peuvent bien penser, qu'ils ont des autres affaires pour le Roi, comme ont lesd. Bourguignons, et que c'est aussi bien raison, que les affaires du Roi et de ses gens soient supportées, comme l'on a supporté les affaires de Mgr. de Bourgogne et de ses gens, sous couleur desquelles affaires son ambassade a si longuement demeurée à estre dépéchée et à venir. (Suivent les affaires des Rois de Portugal et Sicile.)

# (M. 245.) Lettre desdits Ambassadeurs au Chancelier de France.

Monseigneur, nous nous recommandons à vous tant que pouvons. Premièrement, nous avons receu les Lettres de ce que vous nous avez envoyé par ce porleur, touchant la réponse, que nous devons faire aux Bourguignons, sur les articles des Alliez, et des tailles et aydes de Marle et autres places, dont vous mercions. Monsgr., depuis les dernieres Lettres, que avons écriptes, nous avons chacun jour besoigné arec lesd. Bourguignons, touchant toutes les matieres, dont ils ont voulu parler et si leur avons remontré les plaintes et doléances à nous faittes par plusieurs des subjets du Roi, des entreprises, que ont fait et font chacun jour ceux de leur parti à l'encontre de ceux du Roi, et avons débattu les matieres le moins mal, que avons pu el tellement, qu'ils y ont eu peu d'avantage, toutesfois aujourd'huy aprèz plusieurs paroles, nous ont dit, qu'ils ont charge de besoigner seulement avec nous touchant quatre points. C'est assavoir, desd. Alliez des tailles, du fait de la Cônté de Vaudemont et de certain treu ou péage, que le Roy a fait nagueres mettre sus, qui est de deux écus sur chacune queuë de vin, lequel péage ils disent estre au prèjudice des sujets du Duc de Bourgogne et contre la trève, en disant par eux, que après que lesd. articles seroient accordez et conclus, qu'ils entendoient volontiers à ouir les ouvertures, qu'on leur voudrait faire touchant la paix, et non autrement, sur lesquelles choses leur avons fait certaines réponses, qui longues seroient à réciter. Et aprez qu'ils ont ouis et entendus, ce que par nous leur a été répondu, ont entr'autres choses dit, que se led. péage de deux écûs pour queuë n'est abattû, que led. Duc en mettra un pareil et semblable sur les denrées et marchandises, qu'on amene de ses pays ez marchés de par deça. Avec ce nous ont dit, que led. Duc de Bourgogne ne accorda, ne jura oncques tenir le fait desd. Alliez, c'est assavoir, d'Arragon et Portugal, en la forme et maniere contenuë en la Lettre, dont vous avez par ce porteur envoyé le double, et que le fait desd. Alliez fut réservé à cette journée par Messgrs. d'Evreux, de St. Pierre et Cerisay, comme ils disent apparoir par une Lettre, de laquelle ils nous ont baillé le double, que vous envoyons. Nous besoignerons au surplus au mieux que pourrons et selon la forme et maniere, que nous avez envoyée, et vous prions si très-acertes, que plus pouvons, qu'il vous plaise nous faire savoir de vos nouvelles et ce que vous verrez estre expédient pour les matieres, dedans Dimanche ou Lundi sept heures du matin, en priant le benoit fils de Dieu, qu'il vous doint bonne vie et longue.

Ecript à Noyon le 3. jour de May, les plus que tous vostres et serviteurs. Gaucourt. Compaing. G. de Paris. Puigyrault. A. Monsgr. le Chancelier.

#### (M. 246.) Autre Mémoire envoyé aux dits Ambassadeurs.

Sur ce que les gens du Duc de Bourgogne, qui sont venus à Noyon pour le fait de la journée entreprise, ont dit aux Ambassadeurs du Roi estans illec, qu'ils n'ont charge de besoigner à lad. journée, que sur quatre points seulement.

Le premier touchant le fait du Roi de Portugal et du Roi de Sicile, fils du Roi d'Arragon, qui sont des Alliez nommez par les treves, sur quoy les dits Bourguignons ont monstré la copie d'un acte de certaine réservation, qu'ils disent avoir ésté faitte par led. Duc de Bourgogne en jurant lesd. treves.

Semble que pour leur tenir parole en forme de réponse ou autrement, en attendant de savoir le bon plaisir du Roi, l'on peut dire les choses qui s'ensuivent, sans toutesfois entrer si avant en matiere, qu'on ne puisse aprez dire et alléguer tout, ce qu'il plaira au Roi ordonner, quand il sera averti desd. matieres.

Premiérement, leur sera remonstré, que c'est chose bien étrange et difficile à croire, que lesd. gens de Mgr. de Bourgogne n'ayent charge forts seulement de besoigner sur lesd. quatre points, car comme chacun sçait la treve dernière faitte entre le Roi et Mgr. de Bourgogne, est principalement pour par moyen d'icelle parvenir au bien de paix, et l'entreprise et assignation des journées, qui ont été prises, a principalement été faitte et fondée sur cette fin, et supposé ores que auxd. journées ait été réservée l'exécution sur aucuns points, partant ne s'ensuit pas que elles n'ayent principalement esté entreprises pour besoigner sur le fait de lad. paix. (Omissis Omittendis.)

Item et aussi serait chose bien étrange, qu'à si notables gens, comme ceux que mon dit Sgr. de Bourgogne a envoyez à la dite journée, il eut restraint et limité leur puissance, pour besoigner seulement sur lesd. quatre points, car ce seroit démontrer de deux choses l'une, ou que Monsgr. de Bourgogne n'auroit pas la volonté telle, qu'il dit d'entendre au bien de la paix, ou que en sesd. gens envoyez à Noyon, il n'aurait pas la confiance, que leur estimation vaut et toutesfois l'un et l'autre n'est pas à croire.

Item, et si mond. Sgr. de Bourgogne veut fuir et reculer d'entrer en ouverture à traitter de paix, combien qu'il en déplaise au Roi, lequel, comme Prince trèschréstien et catholique Sectateur des commandements de nostre Sauveur Jésus-Christ, a toujours désiré paix, toutesfois et quand mond. Sgr. de Bourgogne n'y voudra entrer, le Roi, graces à Dieu, s'en peut et pourra bien passer, car la nécessité ne la disposition de ses affaires ne le contraint point à le pourchasser, ne à y entrer autrement, que par bons, honestes et raisonnables moyens et n'y a rien, qui à ce le attraye et incline, fors seulement l'honneur de Dieu, nostre Créateur, pour eschener l'effusion du sang humain, et pour la pitié et la désolation du pauvre peuple, qui par la guerre a tant souffert d'un côté et d'autre, et pour le désir, qu'il a de attraire mondit Segr. de Bourgogne, comme son prochain parent, en amour et union avec luy. Au surplus, à l'ayde de Dieu, il mettra peine de bien s'en passer. (Suivent les affaires du roi de Portugal et d'Arragon.)

Item, et quand à la réservation, qu'ils alleguent avoir été faitte par mondit. Sgr. de Bourgogne en jurant la treve, l'on leur peut dire, que Mgr. de Bourgogne a juré et promis par la foi et serment de son corps et sur son honneur, tenir et garder toutes les choses traitées, concluttes et appointées entre le Roi et lui, et par son serment et obligation y est lié et astreint de sa pure, franche et libérale volonté sans induction, sans fraude, ne force, ne crainte, mais par traitté, qui lui a esté et est très-avantageux et profitable, parquoy sans faillir la foy et blesser son honneur, il ne peut venir au contraire et par quelque réservation, qu'il aye faitte, il ne pourroit rien muer ne changer à la forme de l'obligation, ne ez clauses de ses Lettres, sans l'exprez commandement du Roi, et par ce ne luy peut lad. réservation de rien servir, ni par honneur il ne la peut et ne la doit jamais alléguer.

Item, et se par telles réservations faittes sans consentement de partie, l'on vouloit ainsy muer et changer la qualité des choses promises, accordées et jurées, il n'y auroit jamais traitté ne obligation sûre, et ne sçauroit ou surquoy fonder, ne assurer foy, serment, ne promesse qu'on fit, et n'est point à croire, que Mgr. de Bourgogne voulit ainsi légérement altérer sa foy et sa promesse.

Item, et se lesd. Bourguignons vouloient dire, que lad. Lettre faitte à Vervins le 26° jour de Septembre, ne fut pas expédiée par Monseigneur de Bourgogne, mais par son Chancelier, l'on peut répondre, qu'elle est scellée du grand scel dud. de Bourgogne, expédiée par celuy, qui avoit toute ample charge, pleine puissance et commission de besoigner pour luy ezd. matiéres, aussi est signée par le principal de ses secretaires, et par icelles a esté et est suffisamment lié et obligé à tenir et garder les choses dedens contenuës, et s'il vouloit ainsi désavouer les choses, que ses Commis et Députéz feroient de par luy, il ne faudroit jamais avoir fiance, ne ajouter foy, ou créance en ambassade, qu'il envoyat et en cette-ci est bien plus avant que ambazade, car c'est chose faitte par son Chancelier, autorisée par Lettres-Patentes dud. Duc de Bourgogne, corroborées par son grand scel, parquoy en honneur, il ne peut jamais venir au contraire. Item, et entant que touche la Conté de Vaudemont, ne les en faut pas mettre en matiére, mais fuir et reculer tant qu'on pourra à y entrer, ne en parler, sans savoir le bon plaisir du Roy.

Item, et à la parfin, se l'on ne pouvoit eschener, qu'ils n'en parlent aprez, que l'on aura ouis ce qu'ils diront, l'on leur pourra dire, que l'on en avertira volontiers

ie Roy pour savoir, ce qu'il lui plaira, qu'on y fasse, et qu'autrement l'on n'y pourroit plus avant ne autre chose répondre. (Suivent les plaintes du roi concernant le péage, des offenses contre les trèves, et le chantre d'Abbeville.)

# (M. 247.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. clxxxvm)

Laufanne, den 3. Mai 1476.

Es zeichnet :

Der Diener :

3. Betrus Banicarola.

4. Mai (Samftag).

(M. 248.) Rathemannal Bern XIX. 182—184.

(Archiv Bern)

An Houptman zu Nüwenburg. min Hrn. haben sin schriben aller stucken halb wol gesechen vnd daruff minem Hrn. dem Marggraffen gan Röttelen bi einem eignen botten geschriben, Also das si hoffen, Es werd Buchsen vnd Bulfer her vff tomen, desglich Siden zu eim paner den von Nüwenburg, dann er mog verstan, das min Hrn. nitt gezüg haben dahin zu schicken, Sus wollten si es vast gern tun. Si bevuelchen Im aber alle Bollwert vnd notdurft lassen zu richten vnd hoffen dabi, die von Soloturnn werden Ir knecht an verzug zu Inen ouch schicken vnd was Inen begegne, das er solichs zc.

An min Hrn. Marggraffen. minen Hrn. spe Jetz durch die sinen zu Nüwenburg verkündt, das si gebrest haben ettlich Buchsen und Bulsers, Innhallt des Zedells, die min Hrn. Inen gernn wollt mittheilln. So spen si zu Murten, louppen und an andern ennden also beladen, das si es nitt tun mogen und bitten aber Inn, In ansechen der ganzen notd., dar Inn sliß und ernnst zu tund, damitt die sinen und sin Erplich gut behallten mog werden; was dann min Hrn. mitt getrüwen ufssechen tun sollen, wellen si willig sin und an Inen nüt erwinden lassen. Bud bitten dabi Inn, das er die von Nüwenburg mitt eim paner versech und Siden derzu, die er dann zu Basel vind, schicken well, dann doch die zu landron und ander paner haben, So sin es ouch in disen loussen notd. Wo das min Hrn. können verdienen, wellen si gant willig sin, haben ouch allein darumb disen botten zu Im gesandt und das sin antwurt.

An Houptman und Rät zu Murten. Nachd. und si dan aber ettwas wider die vind understan wellen, dz si solichs wolbedacht und mitt gutem Kat ansachen und dabi zu Inn selbs lugen, da mitt si nitt vberylt werden.

Bon Murten, die nume mar bom fung, vor vus Jeg tomen, damitt fi ber

ouch underricht igen.

(M. 249.)

Bern an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bunser frunntlich willig diennst und was wir eren und guts vermogen zuvor, from, fürsichtig, wiß, Sunder gut frunnd und getruwen lieben Eidgnossen. Wir haben durch dis lüt ettwas underrichtung vom füng enphangen und vertigen si wider zu demselben mitt lütrung vnnser beuelh, zu gut vnnser aller dienend, und begeren an üwer Brüderlich truw Si fürer gegen vnnßerm hern dem lanndtvogt, zu fürdernnn, das si an üzig fürvell Ir Straßen mögen üben. Die mehnung aller sachen werden ir bald vernemen, mitt hilfs gotts, der üch well behalltenn.

Datum vaft suell Sampstag nach Invencionis Sancte Crucis Ixxvjo.

Schulthes und Ratt zu Bernn.

5. Mai (Jubilate).

(M. 250.)

Bern an den Rönig von Franfreich. (Arch. Bern L. M. A. 455)

Regi.

Humillime sese recommendant, Cristianissime, Inclitissime et gloriosissime Rex, Heros longe omnium gratiosior. Vidimus, que Regia M. vestra nobis persuasit, pro quibus humillimas habemus gratias, Nec uberiora explorare possumus, ex Tabellario constat, cui fides est tamquam nobis accomodanda. Datum ex urbe nostra Bernen. V° Mayi LXXVI°.

# (D. 251.) Freiburg im Breisgan an Oswald von Tierstein

(Schreibers Urfundenbuch ber Ctabt Freiburg i. B. II. 553.)

Bnsern früntlichen gruß zuvor. Lieben fründ. Wir bittent üch gar früntlich, das ir nit lossend, ir helfsend vons von klöstern oder wo ir mögend vond etlich fürungen, die habern vond brott allhar gen Nüwenburg fürend; dann wir gerüstet gewesen sind, den zug wider über Rin ze füren, so ist vons mercklich sachen zugefallen, durch die wir verhindert sind, von statt zu rucken vond hand von habern vond brott kein liferung. Dorum so wellend tun, als wir üch sunder vertrüwend. das wellen wir zu gut nit vergessen. Datum vif sunnentag Judilate Anno LXXVI.

Den ersamen, wisen, vnsern guten fründen burgermeister und rat zu fryburg.

(M. 252.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. CLXXXIX)

Mein Erlauchter Herr! Im Lager ist ausgerufen worden, daß jeder Soldat dieses Herrn am achten dieses Monats zur Musterung in Wassen bereit stehe. Der Sold von 4 Monaten wird auf folgende Weise ausgetheilt werden: Gegenwärtig wird für einen Monat bezahlt, am ersten Lagerplat nach dem Ausbruch von hier für einen zweiten und wenn man, dem Feinde gegenüber oder wo es sei, ein Lager aufgeschlagen haben wird, für die zwei andern Monate. Genannter Herr läßt das deßhalb thun, weil Biele, besonders Italiener, hatten verlauten lassen, so bald sie das Geld erhalten, würden sie weiter ziehn und viele, ja mehr als 3000 Mann, hatten sich am Tage der Niederlage auf Streisereien in den Dörfern herum besmeden und nicht im Lager; dennoch will er denjenigen volle vier Monate Sold auszahlen, welche mit ihm das Lager beziehen und den ganzen Feldzug mitmachen, — sonst nicht ze.

Der Herr de la Marche ist mit vier Schwadronen (squadre)\*) und vielen Bogenschüßen nach Genf gegangen, um Jeden, der sich auf dieser Straße einquartit hat und . . . . . . diejenigen, welche die Leute morden und auf diesem Wege so viel Unheil anrichten, retour zu treiben: wer nicht sogleich zurückfehrt, den hat er Befehl aufhängen zu lassen.

Herr G. Rochefort hat mir gesagt, daß er den Boten des Herrn Hugo Sanse verino nicht angenommen, sondern ihm verdeutet habe, er solle sich mit diesem Herm verständigen; auch hat er ihm sagen lassen, daß Seine Herrlichseit Niemand von den Leuten Ihrer Herrlichseit annehmen werde, der nicht in gutem Einvernehmen mit Ihnen stehe und, wie er vernehme, Ihre Soldaten abwendig mache; denn das mißsfalle ihm. Jener antwortete, er habe schriftlich guten Abschied von Ihrer Herrlichseit. Er erwiderte, davon sei ihm nichts bekannt. Er wünsche, daß es ein guter und gnädiger Abschied sei, denn vorgenannter Herr lebe mit Ihrer Herrlichseit in Freundschaft und brüderlichem Einvernehmen. Diesen Morgen, wie ich höre, machte der Mittelsmann des Hern Hugo Anstalten zur Abreise, indem er sagte, er merke wohl, daß Ihre Herrlichseit ihm diesen Plan vereitelt habe, wie Sie es mit den Florentinern und Bolognesen gemacht, so daß er nun der Dritte sei, dem sie es, seit er von Ihnen weggegangen, verdorben.

Heister, der Protonotar des Kaisers, war gestern Abend auf Besuch bei diesem Herrn, der sich nun wohl befindet; auch der Herr (Bischof) von Sebenich und ich waren dort. Er betreibt seine Sendung nach Rom. Nach dem Weggang Sebenich's sagte er in meiner Gegenwart, daß er das von Seiner vorgenannten Herrlickseit, betreff Ihrer Privilegien, gestellte Gesuch übermittelt habe. Seine Majestät der Kaiser sei dazu geneigt und er sage, er wolle aus Rücksicht auf ihn (den Herzog) thun, was er nie auf Ansuchen einer lebenden Person zugestanden haben würde. So antworte er im Namen Seiner Majestät. Der Kaiser stelle es auch genanntem Herrn anheim, die Summe, die er dafür fordere, zu ermäßigen, wenn Sie dieselbe zu groß sinden sollten, denn zwischen genannter Majestät und Seiner Herrlickseit bestehe eine solche Liebe, daß er Allem, was jener thue, beistimme. Er fügte dem noch bei: In diesem Falle wird Ihre Excellenz der Kaiser sein. Genannter Herr dankte seiner

Majestät hiefür gar sehr, indem er betheuerte, daß ihm der Kaiser keinen größern Gefallen erweisen könne, als wenn er ihm in Bezug anf diese Privilegien\*\*) gefällig sei, und jede Freundlichkeit und Bortheil, den er Ihrer Herrlichkeit zuwende, werde er betrachten, als ihm selbst gethan. Ueber das hinaus ließ Seine Majestät ihm (dem Herzog) ihre Hochachtung bezeigen. Unter diesem Gespräche blieben dieser Herr und besagter Protonotar allein. Bon den Einzelnheiten dieser Sache und von dem, was sie mit einander verhandeln, werde ich heute Bericht erhalten, was gesichehen ist: denn der Protonotar verließ genannten Herrn, als es schon Nacht war.

Ich schrieb gestern Ihrer Gerrlickeit nicht, weil besagter Protonotar mich am Morgen unversehens überfallen hatte, indem er sagte, er wolle mit mir speisen, um dem Hofe nahe zu sein. Mit ihm kam auch Herr G. Rochefort zur Mahlzeit und obwohl es bereits spät war, zwang ich mich, sie ehrenwerth zu empfangen. Heute hosse ich, lange mit diesem Herrn allein zu sein. Ich werde Ihre Herrlickeit von dem, was ich höre, benachrichitgen. Derselben empfehle ich mich.

Laufanne, den 5. Mai 1476.

Es zeichnet :

der Diener

3. Betrus Banigarola.

\*) Olivier de la Marche, Berehrer Karls, Berfaffer der bekannten Memoiren. Eine Schwadron bestant aus 25 Lanzen zu 6 Mann; 4 Schwadronen bilbeten eine Ordonnang- Compagnie von 100 Lanzen.

\*) Kaiser Friedrich III. hatte Franz Sforza nicht als Herzog von Mailand anerkannt. Dessen Sohn Galeaz-Maria Sforza hatte 1474 auf dem Reichstage zu Augsburg dem Kaiser für die Investitur 80,0000 Dufaten und ein Jahrgeld und jedem Churfürsten 8000 Ducaten angeboten. Der Kaiser war willig darauf einzugeben, aber die Churfürsten opponirten.

#### 6. Mai (Montag).

(M. 253.) Ludwig, Graf von Grenerz (Schw. Geschichtsf. XIII) an Schultheiß und Rath zu Freiburg.

Spectables Seigneurs je me recommande à Vous tant comment je puis, il est vray, que Je reçu sambedy passe une lettre de Monsieur de Vyrie e aussi ung sau-condyt, que je vousise me transporte a Vauru, pour communiquer ensemble du tractié de paix, de quoy me avoiet parle ly et Mssr. de Combremont et en effet me tou-cherent le di SSr. de Vyrie et de Combremont, se je avois nulz asseurement de Vous Messieurs de Fribourg, que l'on puisse venir a traicter de paix. Aux quels je respondy que non pas aultrement, car je ne me saroy intremettre d'en parler plus avant, se non tant que je feusse asseure par euen, se monsieur de bourgogne y consentiroit, laquel chose en ceste matière est necessere devant tout, et quant ansuit saroit, que je saroit asseure du consentiment par euen du di msgr. de borgogne, je voudroit amploier corps et bien pour ceste matière, les quels me promectoient par leur foy que le consentiment du di duc estoit de traiter decy, car aultrement ils n'en parlement pas. aux quels je respondy, que d'aultre chose Je me firoit en eux, mais

de cy je voleit estre asseure par escriptures, aultrement je ne m'en sarois mes plus avant, et ansuit fust areste que ledi monsieur de Vyrie doit estre aujourdus disne a lausanne, pour parle a Madame suz le passage, Et Mardy ou Mecredy jend avoir nouvelles du dy monsieur de Vyrie. Comment plus amplement Vous di pierre pontier, mon secretaire, le quel je vous prie voulles croyre de ce que vous di a part moy. Et incontinent que j'auray nouvelles du di SSr. de Vyrie ou dault incontinent le Vous laissere savoir. Item messieurs des nouvelles, que j'ai apreu dy Duc, ecieux vey mont dit, que vray ledy duc doit estre a un luye prest de l bourg decy a dimanche et que a este malade, mais il est gary. Et jay heu ault nouvels dung home, que javoy envoie enlost, quehome de bien me mandoit que le duc estoit bien malade et que son artillerie n'estoit pas bien en point, item ma mon dit home, que le SSr de Myolan senest fuyt et a abandonné larmée et tou gens, ils se confient fort du Roy et en font grant bruyt. Spectables SSrs. je vo remercye de vouz lettres, que maves envoyées et du bon aduisement et conseil, q toujours vous plait me donne, par lequel je me vuy adressie en tous mes afferes. offressant, se chose vous pleit, que je puisse, de trest bon cueur le le faroy. au plais messieurs, que (Dieu) vous doint accomplicement de tous vouz bons desirs.

Escript a Gruyere le VI jour de may l'an mil IIIICLXXVI.

LE COMTE DE GRUYERE.

# (M. 254.) Berlobung zwischen Erzherzog Maximilian und Maria von Burgund.

(Lat. in Chmel. monum. habsb. I., 434.)

Bir Karl, durch die Gnade Gottes Herzog von Burgund, Lothringen, Brabe Limburg, Luxemburg und Gelbern, Graf von Flandern, Artois und ber Fran comté, Pfalzgraf von Bainau (Hannonie), Bolland, Seeland, Namur und Butp und des heiligen Reichs Markgraf und herr von Friesland, Salins und Mech anerkennen durch diese Schrift und verfünden Jedermann, daß wir für unfre the und geliebte Tochter Maria und in ihrem Namen und der Ehrwürdige in Chr Bater, Berr Georg Bester, Archibiacon von Köln, apostolischer und faiserlicher I tonotar, Ihrer faiferlichen Majeftät Rath und würdigfter Botichafter (orator) unfern ftrengen, trefflichen und mächtigen Fürsten, herrn und Blutsverwandten, ehrwürdigen Beren, Friedrich, durch die Gnade Gottes allzeit erhabener Raifer Römer zc., auch für den erlauchten herrn herzog von Deftreich, Maximilian, um theuern Better und besagten Raifers Cohn, versehen mit genügenden Bollmachten benannten Bergog und in deffen Ramen, in Betreff einer Ghe zwischen benann Bergog Maximilian und unserer Tochter Maria, in die Bande des ehrmurdigen Bar in Chrifto, des herrn Alexander, Bijchof von Forli, durch papftliche Bollmacht Le ten für Deutschland, gegenseitiges Beriprechen und Bund abgeschloffen und bi gegenseitigen Gib befestigt haben, wie im Zeddel enthalten ift, den besagter Li hierüber mit eigner hand aufgeset, mit seinem Ring verfiegelt und uns überge

hat. Wir billigen, ratificiren und acceptiren hienach besagtes Versprechen und Bündniß betreffend der Ehe zwischen benanntem Herzog Maximilian und unster Tochter Maria und Alles, was aus dessen Anlaß besagte Ehe betrifft und folgen wird für ums und dieselbe unste Tochter Maria mit dem Versprechen bei unserm Fürstenwort, daß wir und dieselbe unste Tochter Maria dieselben für beschlossen, angenehm und fest halten und unverleglich beobachten wollen. Wir versprechen außerdem bei unserm Sid und Fürstenwort für uns und dieselbe unste Tochter Maria, daß wir auch besagte unste Tochter Maria auf das nächste Fest des heiligen Martinus in eigner Person zu Göln stellen wollen, um Hochzeit zu seiern und besagte Ehe mit vorgenanntem Herzog Maximilian von Oesterreich zu vollziehen und die andern Dinge, welche in besagtem Zeddel folgen, zu behandeln, ohne alle List und Gefährde. Zu dessen Jeugniß haben wir diese Schrift mit eigner Hand unterschrieben und durch Ausdrücken unsers Siegels besestigt. Gegeben in unserm Lager bei Lausanne, am 6. Tag des Monat Mai, im Jahre des Herrn 1476 nach Ostern.

(M. p.) Rarl.

(Der Friedensbund mit dem Kaiser ist datirt: im glücklichen Lager vor Nancy (in selicibus castris), 17. Nov. 1475. Die Ratification Karls datirt: Besançon, 31. Jan. 1476, auf dem Marsche nach Grandson. Die Berkündung des Friedens war also nur Prätext, die Berlobung Hauptsache.)

(M. 255.) Instruktion des Königs von Frankreich (Archiv Strafburg) für seinen Gesandten bei den Gidgenossen.

Instructio an Wilhelmen Granliet, des kungs riter, zu sagen von des kungs wegen mitt unnsern bernn den Epdanossen.

Des ersten, so bald der kung hatt vernomen, das der Burgundsch herhog gesogen ist in die lannd siner guten frund, miner hernn der endgnossen, gegen Frisburg und Bernn, so hatt er sich angends zu Roß gesetzt und sich genächtet und mitt sinem gezug gezogen und hatt nitt uffgehört, bis er komen ist in das lannd vom delphinät uff die anstöß von Sason und laßt da sammlen all sin reisigen.

Item uff finem wäg hat er nuwe mär gehebt von dem gar großen sig, so min hernn die endgnossen erlangt haben wider den Burgundschen herhogen, darumb er so frölich ist, das er nitt frölicher sin möcht, und möcht nitt besser nuwe mär geshebt haben in allem sinem leben.

Item zu sagen, das der kung des willens ist, die hernn, die endgnossen, nitt ju übergeben, noch indehein wiß, wie die iemer sin mogen lassen, zu schädigen durch den herhogen von Burgun, sunder so hat er bestossen, mitt inen zu leben und zu fterben

Item berürend das hus Safon, so wil er nitt indeheinen weg, das der Burgundsch herhog hab das regiment, und das ein sölicher span und nachpur sy wüschen minen hernn des punds und ime und ob die Kinden von Safon, die

fin vettern find, des engellten föllen, fo ließ er ir zerftörung ee beschehen, dann jolichen franen gut liden.

Stem zu sagen, das die gröft begird, so der kung hät, ist, sich zu nächeren, es in mitt gewalt oder lieb zu minen hernn, den ehdgnossen, uff das si mitteinandern mögen reden und das sy mogen ir bottschaften vertigen von einem teil zu dem andern, zu begriffen das gubernament in Sason. das selb gubernament will er beliben an minen hernn den ehdgnossen und ime und dann sol dehein mishell erwachsen zwuschen dem kung und minen hernn den ehdgnossen durch teitung des lannds Sason und wil sich der kung also halten, das si gesechen durch teuntlich erzöugen, sin guten willen gegen inen.

Item das min herr von Granobells hat gehebt brieff, die mine hernn die evdanossen ime haben geschriben, durch den Bart von Costanns und ouch ander sin frund ime geschickt. uff all die brieff hat er geredt mitt dem kung und hat den kunden und vindt ine noch in gar groß und gütem willen, und er het in geschriben, aber inbesorg, das die brieff wurden funden, so hat er es nitt getan, ouch so hat der kung willen, in kurzem zu inen zu senden ein sichern man, dadurch er in all sachen verkindt.

(vergl. ben brief Berns an Lugern vom 7. Mai.)

# (M. 256.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. exc)

Mein Erlauchter Berr! Ich war gestern eine Zeit lang bei diesem Erlauch ten herrn, der mir noch nicht recht frei gu fein icheint, fondern noch blag ausfieht und nicht eben bei Rraften. Geine herrlichkeit fagte mir, er habe ben Berehrlichen Begler, Protonotar des Raifers, jum Abichlug betreffs der Privilegien getrieben und fo viel herausgebracht, daß der Protonotar fagt: Mit Rildficht auf Seine Erzelleng willige der Raifer ein, Ihnen die Inveftitur gu ertheilen, Die er fonft um alles Beld ber Welt nicht ertheilt hatte und daß in Begenwart ber Abgefandten Diefes herrn mit Ihrer herrlichfeit über Diefe Summe berbanbelt werben folle und wenn Sie fich über diefelbe nicht einigen konnten, fo ftelle er die Enticheidung Seiner herrlichkeit anheim. Bas er ihm aber auch habe fagen mogen, er habe seinem Munde nicht zu entloden vermocht, (potuto tirar di bocca) mit welcher Summe ichlieglich Seine Majeftat fich abfinden laffe. Gs icheine ibm, diefer Protonotar sei vorsichtig und liftig und seine Absicht fei, diefe Sache in Banden zu behalten und fie zugleich mit jener andern (quella di la - sc.: feine Erhebung jum Rardinal) ju verhandeln, um größere Begunftigung feiner eigenen Angelegenheiten in Rom ju gewinnen, item Ihrer Berrlichfeit Die größt mögliche Summe für den Raifer auszupreffen und über all das die Enticheidung Geiner Berrlichkeit anbeim ju ftellen, damit diefe uns avifire. 3ch erwiderte, die Antwort Ihrer Berrlichfeit gebe, wie ich ihm ichon andern Tages auseinander gefett, dabin: In den Colnischen Angelegenheiten und in Betreff ber Rardinalswürde gedachten Sie ihm feine Gunft zu erweisen, bevor bier Ihre Brivilegien abgeschlossen und gefertigt seien, damit er sich nicht etwa, wenn er feine Dinge geordnet, um die Ihrigen nicht mehr bekümmere. Er habe auch Ihrer Derrlichkeit keinen Bollmachtsbrieff, noch irgend ein bestimmtes Mandat vorgewiesen (Sie in einem Briefe "Herzog von Mailand" zu nennen, würde der Kaiser ichon deshalb nicht unterlassen haben, um Sie nicht zu beleidigen); es sei deßbalb nöthig, daß er genau die Meinung seiner Majestät darlege und den Ort bezeichne, wo die eigentlichen Unterhandlungen beginnen sollen. Damit Ihre Hoheit wisse, was zu thun sei, bedürfe es deutlicher Rede. Er erwiderte: Wenn Ihre Herlichkeit den Protonotar gehört und guten Grund bei ihm sinde, so daß es Ihnen dünke, Ihre Sache stehe recht und er bediene Sie gut, so werde er ihm im Rom Begünstigung und Hüsse angedeihen, sonst aber ihn fahren lassen. In diesem Sinne gab er auch dem Herrn G. Rochefort den Auftrag, mit Heßler zu iprechen und ihn nochmals in die Enge zu treiben, um noch Weiteres von den Austrägen zu ersahren, die er für diese Angelegenheit mitgebracht.

Laufanne, ben 6. Mai 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

Joh. Betrus Banigarola.

7. Mai (Dienftag).

(M. 257.)

Rathsmanual Bern XIX. 187.

(Archiv Bern)

An Bischoff von wallis die mer, die vom füng tomen find und daß er gerüft fie, wenn min orn. im fürer vertunden, das er die finen zuschick.

An miner orn. Stett und lennder, sich darnach zu richten, wenn si die Iren wurten lösen wellen, das es bescheche In glicher zal und were wie vor und das die Iren eins tag ee dahin komen, dann die andern scheiden, damitt man si der ordnungen und ander notdurfft underrichten mog.

Un die von lugern, mas min orn. Jeg aber vom füng ift gutommen ac.

(M. 258.)

Bern an Lugern.

(Ardiv Luzern)

Den frommen, fürsichtigen, wisen Schultheissen und Rätten zu Lutern, vnsern Sunder Brüderlichen fründen und getrüwen lieben Eydgnossen. Bunser willig diennst und was wir eren und guts vermogen zuvor, fromm, fürsichtig, wiß, sunder Bruderslich frünnd und getrüwen lieben Eydgnossen. Bif die verfündung, üch und vns von dem Herven, dem Propst von Münster, bi vnnser Bottschafft beschehen, ist gestern aber ein vnnser vsgesandter Bott mit großer snälle komen und hat vnns brieff vom küng an vnns und vom vermeltem Herren, dem Propst, an üch und vnns lutend zugebracht, die wir üch hiemitt schicken. Darinn üwer brüderlich lieb mag verstan des tungs begird, vnns Im zu nächerenn, des willens wir wol, wo ander üwer und vnserugewandten in glichem willen weren, Als wir vnns ouch zu Inen allen und besunder

üwer Brüderlichen trüw zu voran versechen. Dann in ganzer warheit all verzug vuns allen vnd aller Tütschen Nation schädlich sind. Wir wüssen ouch üwer lieb jet nitt fürer zu verkünden vom Burgunschen Hertzogen, noch sust, dann das er zu aller rüstung gegen vuns nitt viirett vnd sinen gezüg vast harus in die Stett vnd Dörffer lägert. Das alles wir üwer Brüderlichen trüw zu erkennen geben vnd vuns darmitt üch vnd üwer lieb dem allmächtigen trüwlich beuellchen. Datum Zinstag nach Inventionis Crucis lxxvj.

Schulthes und Ratt gu Bernn.

(M. 259.)

Bern an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bunfer gutwillig fruntlich dienft und was wir eren und gutes vermogen juvor, fromm, fürsichtig, wiß, Sunder gut frunnd und getrumen Gidgnoffen. ums find gefternn an ber nacht von bes Rungs bof ichrifften tomen vff den Gibenge chenden Abrellen zu Lyon geben, des wir üch Copy zugeschickt und Jet den botten an den weg gericht hatten. Go find angends ander brieff vom Rüng bi einem bunfern andern bottenn fommen, als Ir an den Ingeflognen form fechen. Dar 3m üwer brüderlich lieb finen guten willen mag merden und dabi, wie widerwertigen Im ift, vinnfer trag ichidung zu ber fach, die vinns anzwifell ouch vaft hoch behertiget, wie wol es durch vnns nitt gebeffret mag werden. Wir wollten aber foliche alles ümer Bruderlichen lieb verfunden, darmitt die des geneigter were, vff den 3ch tomenden tag Lugerrnn zu aller fürdrung zu raten. Darzu wir ouch vnfers teills lib vnd gut nach allem vnnjerm vermogen wellen fegen und bitten dabi üwer Britderlich lieb mitt allem ernnft, die mehnungen der Copppenn vnnferm Gern dem landvogt, defglich vnnfern Buntgnoßen gon Strafburg gutlichen zu verlunden und wuffen Bet nitt nuwers, dann das der Burgunner ftill ligt und fich guruft nach finem vermögen wider bnns.

Bungen puntgenossen von wallis haben vnns verkundt, wann wir gegen dem Burgunner ziechen, so wellen si mitt macht mitt vnns keren. Damitt spen gott beuolhen. Datum Zinstag nach Invencionis Crucis lxxvi°.

Schulthes und Rat

(M. 260.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. exci)

Mein Erlauchter Here! Gestern Abend sagte mir dieser Here, daß er mit dem Protonotar Heßler die Zusammenkunft mit der Majestät des Kaisers auf St. Martini in Air bei Mastricht (Trech) angeseth habe und daß er dann auf die Absertigung (expeditione) eben des Protonotars und des Gesandten, den er selber mitsenden wolle, allen Bedacht nehmen würde. Ebenso wolle er, wegen der Angelegenheit von Avignon Hrn. Franc. Quirinp (?) nach Rom senden, der dann im Borbeigehen Ihrer Herslichteit von seiner Reise und seinen Aufträgen Meldung thun werde.

Ferner sagte er mir, er habe Briefe vom Herrn v. Contan erhalten, welcher ichreibe, daß er nicht so bald zurücktehren werde, denn während er geglaubt, den König in Grenobel zu treffen, sei derselbe nach Lyon gegangen und dort oder dort berum solle der König Renatus mit Seiner Majestät zusammenkommen, in welchem Falle der König nicht so bald zurücktehren werde. Nichtsdestoweniger werde er sich so schnell als möglich los machen. Bis jest hat benannter Herr noch keine Nachericht, ob vorbenannte Fürsten sich getroffen haben; nach dem was er aber sagt, sind das die ausdrücklichen Worte (Contan's) und ist er übel zufrieden mit dem König Renatus. Er fügte bei, was er weiter hierüber und vom König von Frankeich erfahren werde, werde er mir berichten; er glaube, der letztere habe die Absordnung des Herrn von Contan vernommen und werde davon nicht sehr erbaut sein. Theils deshalb, theils wegen der Nachricht betreffs des Königs Renatus scheint mir auch seine Herlichteit nicht besonders wohlgemuth. Er befürchtet, daß genanntem König gewisse Gedanken möchten beigebracht werden.

Er dankt sodann Ihrer Herrlickeit, daß sie Einen der Ihrigen nach der Provence gesendet und wünschte, wie er sagte, derselbe wäre so zeitig abgegangen, daß der König Renatus nicht nach Frankreich gereist. Er bittet Ihre Herrlichkeit, ihm zu melden, was derselbe ausgerichtet und Seine Herrlichkeit sagt, wenn herr von Contan zurück sei, werde er ebenfalls berichten, was er alsdann vernehme.

Die Antwort, welche Ihre Herlichkeit auf den Antrag ertheilt, sich mit diesem herrn gegen den König von Frankreich, der den Wassenstillstand gebrochen, \*) zu verständigen, habe ich ihm zu wissen gethan. Sie hat ihm gefallen und er läßt Ihrer Gerrlichkeit danken. Als ich ihm dann sagte, es sei nöthig, sich vorzusehn, sonst könnten Sie und er es bereuen, weßhalb er einen wohlunterrichteten Edelmann hinsenden möge, — antwortete er: er sei es zufrieden, und erwähnte dann des Herrn de la Marche. Ich sagte: Wer immer Seiner Herlichseit recht schiene, nur müßte es ein vertrauter Mann sein, der mit den Gedanken und Absichten Seiner Herlichseit wohl bekannt sei. Er antwortete, er würde auf Jemanden, der gut und zu solschem Geschäfte tauglich sei, Bedacht nehmen. Ich werde ihn antreiben, es möglichst bald zu thun.

Ich sagte ihm auch, was Sie mir über das Benehmen des herrn Hugo von Sanseverino schreiben. Er antwortete, Sie möchten beshalb ganz ohne Sorge sein, er würde auf keinen Fall Einen annehmen, von dem er wisse, daß er in Ihren Diensten stehe. Und so vernimmt man, der Bote oder Sekretär des herrn Hugo sei abgereist, ohne Annahme gefunden zu haben. Nicht nur hat herr G. Rochesort es mir versichert, sondern auch herr Antonio da Legnana, durch dessen hand es ging, hat es mir bestätigt, indem er mir sagte, er habe ihn aufsordern lassen, sich mit Ihrer Herrlichkeit zu versöhnen, sonst würde dieser Herr ihm in Ewigkeit nicht den Dienst geben, den er begehre; er brauche gar nicht daran zu denken.

Darüber, daß Ihre Herrlichteit dem Herrn (Bischof) von Turin gesagt, Sie seien wohl zufrieden mit ihm, aber übel mit dieser Madame, sagt er: Er danke Ihrer Herrlichteit, daß Sie mit Seiner Erzellenz zufrieden seien und was die Angelegenheiten dieser Madame betreffe, so werden sie sich schon noch machen. Denn vor seiner Abreise von hier werde er dieselben in ein gutes Geleise bringen und zwar so, daß Ihre Herrlichkeit wohl zufrieden sein werde. Herr G. Rochesort und

herr d'Illens (hirlen) beforgen diese Angelegenheit; mit welchem Erfolg, werde ich mir Mube geben, Ihnen zu berichten.

Morgen, glaube ich, wird man mit der Mufterung der Gendarmerie beginnen und Geld austheilen.

Laufanne, ben 7. Mai 1476.

Es zeichnet :

ber Diener Joh. Betrus Banigarola.

\*) Die Einnahme von Baudemont wurde von Karl als Bruch des Waffenstillstandes angesehen und baher ber Herr be Contay an Ludwig IX. abgesendet, vergl. d'Appiano am 25. April.

# (M. 261.) Mathias Corvinus, König von Ungarn und Böhmen an den Serzog von Burgund.

Matthias, von Gottes Gnaden König von Ungarn, Böhmen u. f. w., dem Erlauchten Herrn Karl, Herzog von Burgund und unserem theuersten Bruder, Heil und guten Erfolg nach seinen Wünschen.

Erlauchter Fürft! Obgleich wir unferem getreuen, bem Ebeln Georg vom Stein aufgetragen haben, daß er auf ben Brief des Gefretars Ihrer Berrlichkeit und auf alle darin enthaltenen Sachen antworte, jo haben wir bennoch - unfere Liebe und unfer gegenseitiges Berftandnig treibt uns dazu! - uns nicht enthalten tonnen, auch felbft noch diefes Wenige Ihrer Berrlichkeit fund ju thun. Wir tonnen uns nicht genug wundern, daß nachdem Ihre Berrlichkeit fo notorijd getäuscht und mit foldem Schaben und zu folder Unehre verführt worden ift, fie auch jest wieder fich in ein foldes Labyrinth hat führen laffen, woraus fie faum ober gar nie heraustommen mag ober nur mit ben größten Ginbugen und der größten Schmach fich wieder berausziehen tann. Ihre herrlichkeit fonnte boch durch das eigene und unfer und der meiften Andern Beispiel belehrt, die Lift des Mannes (Friedrichs III.) erkennen, welcher fic meifterlich barauf verfteht, benen, welche er fürchtet (wie man fagt), eine Schelle und Glode an ben bals ju hangen, bamit fie ohne fein Schütteln und Schellen niemals ben Ropf bewegen tonnen. Denn was tonnte Ihrer Berrlichfeit Schwierigeres ober Befährlicheres begegnen, ihm aber Angenehmeres und Schütenderes, als bag 3hre Berrlichfeit fich mit jenem unbezwungenen und unbezwingbaren Bolfe in Rrieg ein laffe, bon denen er ben Begriff hat, vielleicht feien fie gu befiegen, (aber wie benn ber Ausgang ber Rriege zweifelhaft zu fein pflegt) von benen befiegt zu werben er fürchtet? Denn wie fonnten wir glauben, die befiegen gu fonnen, welche felbft die Lage ihrer Orte gegen wen immer vertheidigt? Wie - fage ich - konnten wir glauben, die befiegen ju follen, die immer für einen Schut bes Reichs (auch wenn bas Gegentheil ber Fall zu fein icheint) und, wenn es nothig ift, ichnell zu haben find? Konnte Ihre Berrlichteit glauben, daß ihm die Bertilgung diefer Leute behagen werbe, nach deren Unterwerfung ihm nur der Schluß bliebe, es würde ihm nichts ficher fein, ja er felbft unterjocht werden? Oder war diefes nicht zu fürchten? Selbst ficher, hat er Ihre Berrlichkeit hineingefturgt und durch die fatalfte Beicaftigung gebunden. Er wußte, wie dadurch Ihr Reich und But, felbft die Perjon Ihrer herrlichkeit der fichersten Gefahr ausgesett würden und hoffte, so von der Furcht befreit zu werden, welche ihn, den Beleidiger, mit Recht übernommen.

Wir reden aus Erfahrung und, wie wir meinen, nicht ohne Schmerz, indem wir glauben, daß unser beider Geschick, sei es gutes, sei es schlimmes, immer den Andern berühre. Deswegen mahnen wir Ihre Hoheit, daß sie, bevor sie in weiteren Schaden und schwerrer Gesahren gerathe, sich fürsehen wolle. Sicher ist, daß wenn ihr das Glück gegen jene Leute lächeln würde, dieselbe ohne Zweisel das ganze Reich gegen sich bekäme. Wenn aber (was Gott wenden möge) das Gegenscheil einträse, würde es zum Sprichwort werden, daß ein solcher Fürst von Bauern besiegt worden, die besiegt zu haben gar keine oder nur eine geringe Ehre, von welchen besiegt zu werden immer schmählich ist. Ueber diese Dinge werden wir, wenn die Gesandten Ihrer Herrlichkeit, die wir täglich erwarten, angelangt sein werden, weiter mit ihnen verhandeln. Was Alles vorgegangen, ist uns verborgen, desegleichen die Praktisen, welche auf's Gegentheil zielen. So sind wir's gewohnt, so werden wir's immer halten, indem wir das Rechte bauen, zerstören wir das Falsche. Wir zweiseln nicht, daß wir zu einem Weisen sprechen und wünschen, daß es Ihrer Hoheit immer gut gehe.

Gegeben zu Buda = Pefth, den 7. Mai 1476, im 19. Jahr unseres König = thums in Ungarn, im 8. desjenigen von Böhmen.

(Matthias I., mit dem Zunahmen Corvinus, seit 1458 König von Ungarn, seit 1469 König von Böhmen, gest. 1490, Einer der drei größten Männer seiner Zeit, wie Commines sagt, sandte Georg vom Stein, ehemaligen Kanzler des Kaisers, der in Ungnade gefallen, in seinen Dienst getreten war, zu Karl, den er vom Kaiser mißleitet glaubte. Seine Friedensmahnung kam zu spät an, vergl. Panigarola 13. Juli. Dep. mil. CCLXXII.)

#### 8. Mai (Michael).

(M. 262.)

# Rathsmannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

Bif mittwoch sant niclaus aubend Im meyen Anno lxxvi° Ist die ordnung bestetet von der gesellschafften wegen und dazu gesetzt, dz von dishin ein pedes Kilchspiell ein Reißgesellschafft spe. Item das welher von dishin vöziche an vrlob mines herrn des houptman, ouch wenn man vöziehen wirt, das welcher von den bennlin old von der ordnung, so den angesehen were, ginge vnd nit mit der ordnung halte, der ist um das houpt verfallen.

(Bericht eines Gefangenen vergl. Bern an Bafel, 11. Mai.)

Allen lit Inter nordlingen und gemünd. gestern gescheiden. ist dero XVc. — oberster houptmann der flam. ist von Kaiserswerdt, der her von Kontzans und hat ein houptman, heist der Haller.

ond ift die gemein fag: für friburg. XC Mille hommes.

es fint tomen vff IIII M veftfallen und flem. itel buchfen Sandbogen.

et habet magis pet, benn vor granfon, by X M. man.

und fagt: er were bag geruft vor granfon benn bes.

III houptbuchigen größer, XV curtal, (fürzere) Ilc ichlangenbuchien, merteil ifen.

(M. 263.)

Die Gidgenoffen an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bebula.

Lieben guten Frunde, Sich hat bishar zu meren malen erfuget, dz ein tousseman von mehland, heisset Damian, mit swebel und solichem gezüge, durch luzern gesaren ist, und alweg für git, er füre dz üwer liebe zü oder gan straßburg. nu hat er wol unnser aller geleit mit fürworten, dz er unnsern vigenden, wider unns dheinserlei zu füren sol, da bitten wir üch diser sachen by üch nach zestragen und daran zesind, ob er jet oder nach malen swebel oder solich gezüge by üch durch fürte, So üch oder der vereinung nit zugehorte, und er das In burgunn oder dieselben ort füren wölte, dz ir denn das nit gestatten, Sunder das by üch behalten, bis an vnns vnd dz ir ouch dis also by üwern heren vnd frunden der vereinung bestellent, acht daruff ze haben, damit Ir alle vnd wir dannent hin, vnns mit Im gepürlich wissen ze halten.

Datum ut in litera.

# (M. 264.) Panigarola an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. exem)

Mein Erlauchtester Herr! Dieser Treffliche Herr leidet noch immer so sehr an Magenschwäche und ist, wie er sagt, noch nicht in allen Stücken frei: doch hat er bessere Farbe. Er hatte ein wenig geschwollene Beine, deshalb befürchtete Seine Herrlichkeit den Ausbruch der Wassersucht, aber es vergeht wieder und die Aerzte sagen, es sei die Reinigung von der Krankheit, welche hinuntersteige und verschwinde und es sei durchaus keine Gesahr der Wassersucht vorhanden. Aus diesem Grund werden die auf heute angesagten Musterungen nicht stattsinden, sondern Seine Herrlichkeit hat sie auf Morgen verschieben lassen, in der Meinung persönlich hinzugehen, zu sehen und Besehle zu ertheilen, und in der Hosstung, daß er den Magen besser in Ordnung habe.

Als ich gestern in seinem Zimmer war, wo ich ihm einen Besuch abstattete, sagte er mir, er habe Nachricht vom Herrn von Contan aus Lyon, daß man daselbst vergangenen Samstag, also den vierten dieses Monats, den König Renatus erwartete, auch der König von Frankreich befinde sich da und habe die Borbereitungen zu seinem Empfange angeordnet. Und so sei ihm denn geschehen, was ihm sehr leid thue; denn nun könne man diesen König als geliesert betrachten; denn die Majestät des Königs von Frankreich werde auf die eine oder andere Beise ihn, wie schon andere Herrn, aus der Welt schaffen und ihn nie zurücksehren lassen. In der That sei es nun gekommen, wie er von Ansang an gedacht und gesagt habe, als genannter König Renatus hergesandt und verlangt,\*) daß Seine Herrlichkeit Jemanden sende, um mit ihm einen Bertrag zu schließen: es werde nichts draus werden, er werde sich vielmehr täuschen lassen; denn es besänden sich bei ihm einige Franzosendiener, welche suchten, ihn zum König von Frankreich hinüber zu ziehen und dann diesen Staat unter sich in tausend Stücke zu vertheilen (wie es auch geschehen werde) und während sie sich den Anschein geben, sich mit Seiner Ezzellenz zu verständigen und während sie sich den Anschein geben, sich mit Seiner Ezzellenz zu verständigen und

burgundijch gefinnt zu fein, verfolgten fie doch ihre eigenen Bedanten. Go habe er es auch Antonello vorausgejagt, demfelben, der im Namen des Königs Renatus mehrmals mit ihm davon gesprochen habe. Alles in Allem ift Seine Berrlichfeit fehr unzufrieden und fagt, es fei nun allewege am Orte, Frantreich mit einem tuchtigen Rriege gu überziehen und fich bes Königs von Frankreich einmal geborig zu erwehren, da berfelbe bei feiner Rubelofigfeit sowohl in der Provence, als hier herum irgend eine Beränderung hervorzurufen juchen werde, alles um die Leute in angftlicher Spannung zu erhalten.

Er fagte auch, ber herr von Contan ichreibe, man bezeichne es als etwas gang Sicheres, daß ber Cardinal von St. Beter ad vincula \*\*) ju feiner Majeftat bem genannten König nach Lyon fommen werde, nachdem er 50 Gendarmen von des Königs Leuten in die Stadt Avignon geschafft habe : doch wisse er nicht, ob die Nachricht als zuverläffig anzunehmen fei, benn fie fomme von den Leuten des Rönigs. Sei bem alfo, fo mare es nicht nothig gewesen, daß ber Papft ober das Rollegium einen Cardinal gesandt hatten, um ihm Avignon zu geben, denn er wurde es fich icon felbft genommen haben und mehr Ehre mare es für den Papft gewesen, Jener batte es genommen, als daß einer feiner Cardinale ibn dafelbft einführe. Dier fügte er bei, diese Briefter feien Leute, die fo lange fie des Freundes bedürfen und soweit ein folder ihnen ju Dienften ftebe, febr gute Borte ju geben mußten, darüber binaus aber tennen fie Riemand mehr und hörten auf Riemand, wollten jedoch überall babei fein, um ju feben, mas es gebe? und unter ber Sand bavon ju fprechen. Geftern Abend langte Berr be Cleffy an, ber in der Provence gewesen ift. Er fagt, er habe vernommen, ber König von Franfreich hatte von benen von Marfeille und Araft (Arles!) Brief und Siegel verlangt, daß fie in ihre Stadte feine burgundifche Bewalt, noch irgend einen andern Feind feiner Majeftat einlaffen wollen und der Ronig Renatus fei verreist, um fich wegen diefer Forderung gu entichuldigen : er konne ihm wohl trauen, wenn er das verspreche, was seinen Unterthanen schwer falle und geeignet iei, fein Anfeben zu vermindern. Nachdem Seine Majestät den Besuch abgestattet, folle ber Ronig in die Provence gurudtehren. Diefes Bort hat er diefen Morgen gleich beim Eintreten gesagt. Wenn ich je etwas Weiteres höre, so werde ich Ihre berlichteit benachrichtigen ; berfelben empfehle ich mich.

Laufanne, den 8. Mai 1476.

Es zeichnet :

der Diener

Johannes Betrus Banicarola.

\*) Ludwig XI. hatte Kriegsvolf nach ber Provence gefandt und bem alten Konig Rene fagen laffen, er folle fommen ober man werde ibn holen. Er langte am 4. Dai in Lyon an. Rene hatte wiederholt, aus Furcht vor Ludwig, ju Rarl gefandt und ihm ein Bundnif ange-tragen, aber Ludwig hatte mehrere Diener Renes bestochen, cf. Lenglet III. 385. Der Berr be Cleffp, Jean be Damas, war von Rarl über Biemont ju Rene gefandt worden, um ihn pu warnen, cf. Betrafanta am 2. Mai. \*\*) Ludwig XI. hatte ben Kardinal Julius be la Rovere, fpater Pabft Julius II.,

abfaffen laffen und hielt ihn einige Beit gefangen.

# 9. Mai (Donnerftag).

(M. 265.) Rathemannal Bern. XIX. 192—195. (Archiv Bern)

An die von Rafenspurg, Inen Irs guten getrüwen willens zu danken und da mitt die nüwen mar von dem Herhogen zu lüterenn.

An Tichachtlan von Ober fibental, das fi die Fren widerumb gon Aelpe ichiden und fich dar Inn nitt bruchen, als fi vor zu Murten gewont hand.

An die von Friburg, Murten, was erft vs dem välld ift tomen zc. An Hoptman zu Nüwenburg, min. Gen haben fin schriben verstannden zc.

# (M. 266.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. excev)

Mein Erlauchter herr! In Antwort auf Ihr Schreiben vom 2. dieß, worin Sie mir fagen, daß ich in Unbetracht ber verichiedenen und widersprechenden Anfragen, welche diefer Gerr feit einiger Zeit geftellt hat, um dem Billen Ihrer Gerrlichfeit, mit ber er immer bruderlich zu leben gedenft, gerecht zu werden, in Unbetracht ferner ber Angelegenheiten der Provence und Savobens darauf hinarbeiten möchte, daß Seine Erzelleng bald jene über feinen Sinn und Bedanten wohl unterrichtete Berson fende — habe ich Mes Seiner Hoheit mitgetheilt, und er fagt, er wolle gerne Zemand abordnen. Dabei nimmt er immer noch ben herrn de la Marche in Ausficht, weil er ein wackerer Mann sei, von langer Erfahrung und sehr vertraut mit seiner Erzellenz. Rach seinen Aeußerungen beharrt er auch jest noch darauf, den König von Frantreich zu betriegen, wenn Ihre Berrlichfeit ihm beifteben will; benn er habe den Baffenftillstand gebrochen und werde nie anders handeln, wenn man ihm nicht einmal den Ropf herunterfete. Rur muß man ihn antreiben, daß er die Sache fo schnell als möglich spedirt; wenn dieser herr sich morgen wohl befindet, werde ich ihn erinnern. Heute wird er beschäftigt fein, sein Beer gu muftern (gente d'arme : bedeutet bald Rriegsvolf überhaupt, bald die Barde fpeziell).

Wenn Ihre Herrlichkeit sagt, daß Sie wegen der Mannigsaltigkeit der Anforderungen 2c., die dieser Herr gestellt hat und die Ihnen zu widersprechen scheinen, ganz im Unklaren sei, so sage ich: Ich habe mich angestrengt, genau so zu schreiben, wie er sprach und diese Berschiedenheit rührt von den verschiedenen Nachrichten ber, die Seine Herrlichkeit von Antonello Pagano und von den Gesandten beim König Renatus erhielt, welche ihn antrieben und behaupteten, sür diese Sachen gebe es kein Heilmittel, außer bei Ihnen. Was die andern Begehren, den Zug gegen die Schweizer und die 2000 Mann u. s. w. betrisst, habe ich es immer so verstanden: die Meinung Seiner Herrlichkeit sei, es genüge, wenn Ihre Herrlichkeit das Eine oder das Andere thue und so erinnere ich mich geschrieben zu haben, indem ich schließlich in der Meinung stand, er sende Leute von hier ins Wallis. Und so dentt er nach und überlegt die Mittel und Wege in seinem Kopse, wägt, wie mir scheint, die Entscheidungen gegeneinander ab, um zu sehen, wie er sie findet, und dann macht er sich wieder daran, das Beste auszuwählen. Ich meinerseits habe ihm immer

Ihren guten Billen ausgesprochen, die 2000 Mann zu ichiden und ihm dargethan, wie die Ausführung und der Erfolg bei Seiner Gerrlichkeit liege und bei Ihrer Excelleng ftebe nur, feinen Begehren gu entsprechen : fo that ich, bis Sie mir ichrieben, ich folle nicht mehr bavon reben. Und ba Seine Berrlichfeit frant war und mir nicht mehr von den Baffen und der Mannichaft redete, jo habe ich ihm Ihre Antwort nicht mitgetheilt, denn er hatte fich inzwischen zum Kriege mit Frankreich entschloffen. Wenn er wieder darauf zu reden fommt, so werde ich sie mittheilen, mahrend es mir aus befagtem Grund beffer geschienen hat, die Mittheilung zu verschieben, um ihm nicht Gelegenheit zu geben, zu fagen, Ihre herrlichkeit habe fein Zutrauen zu ihm, was er icon einmal, wie ich Ihnen ichrieb, halblaut gethan. Go werde ich

feiner Zeit auch feine Untwort mittheilen.

Allerdings muß ich befennen, daß ich seit jenem Begehren bemertte, wie genannter herr wenig Gile mehr hatte, diefe Leute zu bekommen und fich auftrengte die Sache felbft und ohne unfere ober Anderer Leute Gulfe fertig ju friegen, als ob er fich beffen icamte und es lieber wie bisher allein machen wollte: aber biefer Broden -Frankreich - icheint ihm boch zu groß. Wenn er einen Gesandten sendet, so will ich darauf halten, daß er einen in Allem wohlunterrichteten Mann ichidt, damit Ihre herrlichteit seinen Sinn wohl erkenne und wiffe, was fie sowohl in Sachen Savopens als der Provence und Frankreichs zu thun hat. Wenn Gie mir fagen, daß ich als von mir aus Seine Berrlichteit erinnere, daß er feiner Bflicht und Ghre nicht Benüge gethan, fo lange er nicht eine feierliche Gefandtichaft ähnlich der Ihrigen an Sie abordne, jo erwiedere ich: ich will es zu gelegener Zeit thun. Ich zweifle nicht, Seine Berrlichkeit wird versprechen, es ju thun; aber dann febe ich nicht vor, daß es jo bald geschehen werde, denn fürs Erste ift er hier sehr schlecht mit dazu dienliden Leuten verseben und dann habe ich, feit ich bier bin, bemerkt, daß wenn Seine bertlichteit von irgend einem Unglud betroffen wurde, er immer mit der Abordnung bon Befandten (auch jum Ronig von Frankreich) zugewartet hat, bis fich fein Beschick jum Beffern mandte, um ju zeigen, er fende fie nicht aus Furcht. Nichtsbestoweniger werde ich alles Mögliche thun, weil mir icheint, das trage fehr viel zur Ehre und jum Ruhme Ihrer herrlichfeit in gang Italien bei. Unfrerseits haben wir nicht nöthig, biche Rudfichten zu nehmen, ba wir unfre Abordnung ichon gesendet haben.

Laufanne, den 9. Mai 1476.

Es zeichnet:

der Diener Johannes Betrus.

10. Mai (Freitag).

(M. 267.)

Rathsmanual Bern XIX. 197, 198.

(Archiv Bern)

Un die von friburg, min. orn, haben verftanden, was der venner Archer bracht bat und wellen die ding 3m beften anftan laffen, bis 3r bottich. von lugern tumpt, boch geniel In nitt übel, wöllten IIII ober Ve fnecht ettwas fürnemen, bas es mitt guter ordnung beidebe. darzu wollten Inn min. orn III' fnecht zu ichiden.

An Soloturn, min orn haben Ir schriben verstannden und bitten fi, die Iren lassen zu Rüwenburg beliben bi Irem hoptmann und andern, begab sich dann übit, so wellen min. Orn die Iren mit lip und gut Retten.

(M. 268.) Bern an ben Grafen von Thierstein. (Archiv Bern 865)

(Aehnliche Mahnung um Rüftung): von mitt üwer Macht gerüft zu hallten zu Roßen und fußen mächtenklich zu vnns zu ziechen vff den Heiligen vffartstag nachts in vnnser Statt oder darumb zu find, Es were denn das sölicher tag zu lutern Jet geändert wurd 2c.

(M. 269.) Bern an Freiburg. (Archiv Bern 868)

(Gruß, Eingang wie oben im Manual, sodann:) fünfshundert Knecht vngevarlich lassen wider die vind fürnemen, Das sölichs mit guter ordnung vnd wolbedacht beschäch sölicher maßen, das vnns dadurch schand vnd smach nit begegne, Bnd der tüng ouch da mit möcht verstan, an dem friden, so er villicht meint betädingt werd, vnnser allenthalb nügit sin. Wir wöllten üch ouch zu demselben üwern anslag drü oder vierhundert guter fnecht schicken, damitt dest erlicher gehandellt wurd. was üwer Brüderlich lieb dar Inn zu willen ist, dem wellen wir vist uwer verfünden endlichen nachtomen. Damit spent got trüwlich beuolhen, Datum X. Maji Anno Lxxvi.

Shulthes ond Rat ju Bernn.

(M. 270.) Bern an Bafel. (Archiv Bafel)

Bunser frunntlich gutwillig dienst und was wir eren und guts vermogen zuvor, fromm fürsichtig wiß, Sunder gut frund und getruwen lieben Eidgnossen. Wir haben hie von Mümpelgart bericht der ändrung des Burgunschen lägers und daruff antwurrt von Inen emphangen, Innhalt der ingelegten Copp, die wir üwer Bruderlichen lieb zuschien mitt beger, gegen andern üwern und den selben von Mümpelgart zugewandten daran zu sind und selbs dar zu sehen, das dieselben frommen lüt mitt lüt und gezüg nach notdurfft angends versorgt werden, Schaden und inväll, vor den vnns gott all bewaren well, zuvorkomen und haben dis sach üch heryklich beuolhen verrer dann vnnser schrifft lüterenn. Das wellen wir allzit gar truwlich verdienen und was üch fürrer begegnot, lassen vnns tag und nacht wüßen. Datum fritag nach Michaelis In der Nacht Lxxvio.

Shulthes und Ratt au Bernn.

# (D. 271.) Der Bergog von Destreich an die Gidgenoffen. (Archiv Lugern)

Sigmund von gots gnaden Bertoge je Defterreich zc.

Ersamen wensen, besunder lieben und getrewen. Ewer ichrepben, uns pet mit merem hunhald zugefanndt, haben wir vernomen und ben gelugtfeligen fig, ber Ewern und Ewer jugewandten und auch wie die fachen fteen ober was an Em gelanngt ift, mit frolichem gemut gern gehört, bannthen Em bes auch, und als Ir under annderm anrurt, wie ein annder tag furgenomen seh auf den viertzehenden tag dit Monat, wehter von den sachen und ainem Bergug zu reben, haben wir vor und pet vnnferm lannduogt dauor beuolhen, hilff vnd benftand zu tun, zuziehen vnd trewlichen zu Em zu fegen, wann Er ermant, bem Er auch, als wir nit zwenfflen, nachfumen wirdet, wann an bus fol bunferm bermugen nach nicht erwinden. Bud als Ir buder anderm anrurt, wie ein potichafft von vnnferm herren und Obeim, bem funig von frantbreich ju Em fumen fol, Begern wir mit vlevag, ob bas beichehe und was fich furter begeben oder an Ew gelangen, Ir wellet vins das vnuerkundt nit laffen, wann ob bing icht fürfame bind not fein wurde, wellen wir Em auch nit bnendetht laffen. Das fumbt vnns ju funderm geuallen, wo fich das gepuren wirdet mit gnaden zu erfennen. Geben zu Bogen an fritag nach bem Suntag Jubilate. Anno domini lxxxvj.

d. d. per se ipsum in consilio.

Adresse: Den Ersamen wehsen, vnnsern besunder lieben und getrewen gemainen Andgnossen pottschafft, so vet zu lutern versamelt gewesen sein.

# (M. 272.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. excv)

Mein Erlauchter Berr! Diefer Erlauchte Berr hielt geftern Mufterung der Drdonangtruppen und des heeres, welches er hier hat. Seine herrlichfeit hielt fie in Berfon, ordnete die Schaaren und ließ fie vorbei marichiren und nachdem fie ein Thal hinauf marichirt, \*) mußten fie fich alle in einer Reihe ausbreiten, Mann für Mann, zu Jug wie zu Pferd, bis jenseits des Feldherrnzeltes (paviglion), wo die Erlauchte Madame von Savopen fich aufhalt, damit diefelbe fie alle febe. Es find ungefahr 11,000 Füsiliere und Bogenschützen zu Fuß gemustert worden und mehr als 1600 Langen, die Garde mitgerechnet, bann die Bogenichugen zu Pferd im Berhaltnig von je 200 auf je 100 Langen, jo daß man 134 Schwadronen Pferde gablte. Es ift wahr, daß diefe Kompagnien nicht vollgählig find und einige nicht allzuwohl beritten; aber allen ichien es viel, daß er, ohne Beld, ein foldes Lagervolt gufammen gebracht. Beim Grafen Julius \*\*) und den Italienern ichatte man, es feien 20-22,000 Mann in Mem. Diese (die Burgunder) schähen fie auf 28-30,000, unter denen gewiß manche Corps in fehr gutem Stande find, besonders die Garde (la casa \*\*\*). Benannter herr fagt: er habe hier berum ungefähr 3000 Mann in Befatung an der Brenge, die nicht hier find, wie in Romont, Orbe und Jougne, die er an fich gieben werde, wenn er vorrude. So find auch die Edelleute von Burgund nicht da,

noch ungefähr 6000 aus Genf und Andere, die auf dem Marsche sind und, wie er sagt, in 15—20 Tagen im Lager sein werden. Als Seine Herrlichkeit so viel Bolt sah, war sie genesen, mühte sich den ganzen Tag und sah gut aus, wie wenn ihm nie etwas gesehlt hätte. Unter dieser Mannschaft sind die Savoher\*\*\*\*) nicht indegriffen, weil sie jenseits des Sees sind und man sagt, es sei auch eine schöne Anzahl. Heute, glaube ich, schieft man sich an, den Soldaten Geld zu geben. Ich werde Ihre Erzellenz benachrichtigen, wie es damit steht.

So weit ich vernehme und mir auch durch herrn G. v. Rochefort versichert wird, wird man jest dem herrn v. Châtel-Guyon eine Truppe von 400 Lanzen abnehmen, unter welchen, wie ich vernehme, auch Gerardo und Jacomo di Martinengo mit je 100 Lanzen sein werden, Oliver v. Terna, der Graf Tomaso di Faenza und einige Andere und man wird ihm noch schreiben, daß er Fußvolk werbe, so viel als möglich, nur daß sie schnell bereit seien und man keine Zeit verliere. Diese, sagt man, wird man in's Wallis einrücken lassen, um hieher zu kommen.

In diese Bahl hat genannter herr auch herrn Bocalino d'Auximo aufgenommen, den Ihre herrlichkeit durch Ihre "Fabricius" gezeichneten Briefe ihm empfohlen bat und für den auch ich ein Wort eingelegt. Wie Gie mir geschrieben haben, hat er ihm 50 Langen und 50 Armbruftschüßen bewilligt, er aber foll herrn von Chatel Buyon Sicherheit geben. Er ichreibt ihm um einen Borichuf von 4 Monaten und 100 Thaler hat er ihm hier jur hinreise vorgestredt und das Alles aus Rudfict für Ihre Erzellenz und im Glauben, man muffe von ihm wohl bedient fein, da er fich einen Zögling ber Sforza nennt. Diefen Morgen wurde er entlaffen und ift abgereist, und obwohl ihm gefagt worden war, daß er diefen Borichuß geheim halten folle, weil Andre fich um weniger hatten anwerben laffen, fo tamen doch heute Abend der Graf Tomajo und einige Andre, welche um drei (Monate Borichug) augeworben waren und fagten, fie feien nicht weniger als Ugolino, der ihnen von den vier Donaten Borichus gejagt hatte. Das hat feiner herrlichfeit nicht eben gefallen. Ueberdieß fagt jener Bucolino, Ihre herrlichfeit werde ihm bort Sicherheit geben, jo bag es gut fein wird, ihm fagen ju laffen, er moge Sorge tragen fruh genug anzulangen, um hier Benuge zu thun; benn wenn er anders thate, fo wurde er die Bertragsbedingungen verlegen, die diefer herr um Ihrer herrlichfeit willen ihm gewährt. Bielmehr wurde es ihm zur Laft fallen. — Ich empfehle mich Ihnen.

Laufanne, den 10. Mai 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

Joh. Betrus Banigarola.

\*) Die Revue fant in ber Cbene von Ranges bei Morfee ftatt.

\*\*) Julio D'Acquaviva, Graf von Atri, war Gouverneur bes Pringen von Tarent.

\*\*\*) Das herzogliche Saus umfaßte bie Ebelleute ber 4 Staaten, Die Garbe unter Dlivier be la Marche und Die Leibschüßen.

\*\*\*\*) Rach Guichenon I. 566 gablte Die favopische Armee 8000 Mann, wovon bie Salfte mit bem Grafen von Romont, Die andere im Chablais unter bem Grn. von Miolans.

M. 273.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. excvi)

Dein Erlauchter, vortrefflicher herr! 3ch empfehle mich immer ber Bohlgewogenheit Ihrer Hobeit. Im Namen Gottes und bes heiligen Georg hielt man geftern Mufterung über diefe Kriegsvölfer, welche ichon am Morgen aus der Stadt ogen, in's Lager gingen und dann fich im Lager alle aufftellten. Rach dem Effen brachen sie aus dem Lager auf, um gegen Morges in ein 2 Meilen vom Lager entferntes Feld zu ziehen, woselbst ein großes Zelt (paviglione helzano) aufgeschlagen war, und ein anderes fleines, welches der herr von Burgund dem Gouverneur von Rizza geschenkt hat, damit Madame da fich aufhalten könnte, bis alle Abtheilungen angekommen und zuschauen könnte, wenn fie geordnet waren. Ungefahr um 7 Uhr jag besagter herr zu Pferbe, ohne Waffen, in einem Türkenmantel von Goldtuch, mit Marderpelz gefüttert, und ging durch das Lager weg zu den Kriegern und ließ fie ungefähr halbwegs halt machen. Madame flieg fogleich zu Pferde und geraden Begs jum aufgestellten Zelte reitend, begegnete fie genanntem herrn ba, wo er halt machen ließ. Gie grußten fich fo ju Pferde und er lud fie ein, in's Belt zu geben, um auszuruhen, weil alles Bolt dort vorbei tommen werde. Go ging fie und blieb dajelbst mehr als vier Stunden, ber herr aber ging beständig bald dahin, bald borthin, vorwärts und rudwärts, ordnete die Kompagnien und das Fugvolt gang allein, ohne daß es nöthig gewesen, ihn irgend an etwas zu erinnern und gewiß hat er dabei viel ausgestanden (durava grande penna), jumal er über jedes Ding sich ereiferte und mit einem Stod, ben er immer in ber band trug, diefem und jenem eins verfeste. Endlich ließ er die Rompagnien fich gegen bas Belt in Bewegung fegen. Er ließ einen hauptmann von hundert Langen in 4 Schwadronen (Squadre) aufmarichi= ren, dann 200 Bogenichugen ju Pferd, in 8 Schwadronen abgetheilt, 25 auf die Edwadron. Diefe Ordnung war Anfangs, dann ließ er noch einmal lange halt machen, ließ gewiße Fugvolfer vorruden und wollte fie in Reih und Blied ftellen, Einen neben den Andern. Endlich machte er drei Strafen oder gleichfam drei Stellungen (contrade) von Gendarmerie, indem er alle Gendarmen der Reihe nach aufftellte, hier und dort : alle dieje Gendarmen hatten Bogenichüten und Fugvolt bei ich. Er ließ alle Bogenichugen abfigen und ihre Pferde aneinander binden, wie es, jagt man, feine Bewohnheit ift, wenn er irgend eine Schlacht liefern ober eine Baffenthat ausführen will. Bevor diese Anordnungen alle getroffen waren, brach die Racht herein und Madame ließ, bevor fie wieder zu Pferde ftieg und angefichts die= jes Boltes hinaufritt, Seine Excelleng durch den Gouverneur von Nigga um die Erlaubnig bitten, nach Laufanne gurudtehren zu dürfen, und jo ging fie weg, ohne daß fie fich unter einander verabschiedet hatten. Bei Einbruch der Nacht machten wir uns auf den Weg; ber Gine ging in's Lager, ber Andere in die Stadt, jeder zu seinem Quartier. Gendarmen waren es etwa 56 oder 60 Schwadronen, die je 25 Mann embalten follten, in einigen aber fehlten. Bei mir felbst einen Ueberschlag machend (de mia fantasia) rechnete ich 4 Pferde auf ben Gendarm: nicht zwar daß biefelben in den Schwadronen gewesen, denn dort waren nur die Gendarmen und ihre Rnappen; aber ich schätze, es werden so durchschnittlich auf die 60 Schwadronen 6000 Bierde fommen : es waren nämlich ungefähr 120 Schwadronen Bogenichuten ju

Pferbe, welche ebenfalls 3000 Pferbe ausmachen. Aber diese Pferde sind mehr schällich als nüglich, denn so ein Bogenschütze schießt schneller drei Pfeile zu Fuß, zu besserer Zeit und unter günstigern Berhältnissen, als zwei zu Pferde; und wenn sie zu Fuß sind, schließen sie sich zusammen, halten besser aus und stehen fester in der Schlacht, als wenn sie zu Pferde sind. Und obwohl sie absteigen, wenn's zur Schlacht geht, liegt es ihnen doch am Herzen, das Pferd nicht zu verlieren. Deßhalb hat man gesagt, der gnädige Herr wolle, daß sie alle ihre Pferde fortschicken und zu Fuß im Lager bleiben: für die Pferde wird man in Burgund Quartier schaffen, Fußsoldaten, schätzt man, seien es ungefähr 8000 oder 9000 gewesen. Dazu kommt noch das Haus des Herrn (la corte di Monsign.). Ueberhaupt, man schätzt das Heer zwischen 18 und 20,000 Mann, unter welchen, wie bei andern Heeren, Manche sind, wie sie eben sind, denn wozu volle Rüstung im Lager sin so viel Bolk, auch könnten sie besser beritten sein, doch sind viele wohl ausgerüstet.

Im Allgemeinen und größtentheils äußert man sich dahin: "es seien so viel Leute und gut in Ordnung 2c." Ich wage nicht, das Gegentheil zu sagen. Doch habe ich heute mit Einigen gesprochen, welche die Sache verstehen und wollte erfahren, wie stark an Zahl das heer sein möchte; die sind der Meinung, es seien zu Pferd oder zu Fuß 16-17,000 Mann. Wahr ist mit einem Wort, es ist viel Bolk und der herr Bastard sagte gestern, es sollen heute noch 600 Bogenschützen in's Lager kommen und viele sind noch in Besahung zu Romont, zu Orbe und an andern Orten, außer denjenigen, welche in Lothringen sind und bei St. Quentin.

Nur steht's mit der Mannszucht der Gendarmerie nach meiner geringen Meinung in Italien besser als hier und scheint mir Eines hier sehr gefährlich zu sein, um weswillen es fast unmöglich ist, daß sie in einer Schlacht siegen können, das ist, daß der gnädige Herr allein alle Anordnungen selber machen will und nicht will, daß irgend Jemand ihn an etwas erinnere oder eine eigene Meinung habe. So wie er's gestern machte, sagen sie, mache er's in den Schlachten, das sei die Ursache, weshalb er letzthin die Niederlage von den Schweizern erlitten. Es ist auch nicht möglich, daß Seine Herrlichkeit so viel Bolk übersehen und leiten kann, wenn er die Anordnungen zum Kampfe ganz allein trifft, ohne die Hülfe von sachverständigen Hauptleuten.

Ihrer Hoheit empfehle ich mich! Aus Laufanne, ben 10. Mai 1476.

Ihrer Hoheit

Ergebenfter geringer Diener Antonius de Aplano.

# 11. Mai (Samftag).

(M. 274.) Rathemanual Bern XIX. 200. 201.

(Ardiv Bern)

Un die von friburg. min orn. haben 3re verfündung verftanden zc.

An die von Basell und den landtvogt, was min Grn. von friburg ift begegnet, und schicken Ir eigne funscht. 2c.

An die von friburg min orn. spen Zetz schrifften von den von Basell und dar Inn verkündungen ettlicher nüwen mären zukomen, Innhallt der Copppen. So hab ouch heinrich von Rechberg minen orn. geschriben, Inhallt der schrifften, vertünden si Inen In truwen mit beger, das alles, besunder des von Rechberg halb ingeheimbd zu behalltenn und was zc.

Desglich an die von Soloturnn.

An die von Murten, ouch dieselb Coppy zu schicken und was In begegnet sp 2c.

An den von Rechberg, Inn sins schribens zu lüternn, gestallt der löuff vnd dabi zu danken und das die meynung siner schrifft fürer langen werd. (Stat im Wiss. Buch f. 202). Man sol archern ein Copy der schrifften von Basell und den von Rechberg geben, gan lugern zu füren.

(M. 275.)

Bern an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bunser frunntlich willig diennst und was wir eren und guts vermogen zuvor, fromm, fürsichtig, wiß, Sunder gut frund und getruwen lieben Eydgnossen.
Donnstag Jet vergangen ist ein tütscher gesell vs des Herzogen vom Burgun Here,
mitt einem wissen crüß gezeichnot, zu vnnsern mittbrüdern von Friburg komen und
daselbs zu red gestellt und hat allerley vsgelaßen, als ir an dem ingelegten zedel
werden sechen, das wir üwer Brüderlichen truw vnverkündt nitt wollten laßen. So
haben ouch wir von vnnser kuntschafft, So Im Here gewesen ist, verstannden, das
der Burgunsch Herzog vff fritag Crucis Invencionis sinen Bart geschorrenn und hat
Jet Zinstag und Mittwuchen sin Mustre gemacht Bnd sol Inwillen sin, Jet kommenden Zinstag vsszubrechen, wo hin er aber sinen zug vnderstand zu wenden, mag
miemand wüßen. Wir vertigen Jet aber vnnser gewüß kuntschafft In das Here, nitt
darus zu komen, dann nach gewüßen erfarenn der ding. Dieselb kuntschafft ist ouch
also von vnns gehalten, das wir vnnsern glouben daran wol mogen sehen. Was
dmns dann der oder ander sachen sürer begegnot, wellen wir üwer Brüderlichen truw
alzit verkunden. Damitt spen gott allzit beuolhen. Datum Sampstag XI- may
LXXVII

Schulthes und Ratt zu Bernn.

#### Bebula.

(Dffenbar Copie eines Briefe von Freiburg an Bern, vergl. Manuale vom 8. und 11. Mai.)

Der gefell, so vs bem here tomen, Ift von Oland, liegt zwuischen Gemund und Rördlingen und ichied geftern ve dem bere.

Item der Tütschen find Im here by XVc mann, Es spent flämming und ander Tütichen und habent die tütichen ben houbtman, der ein Ift ber herr von Rongan, der üwern und unfern von Granfon verräter, der ander Ift genant ber flämming, ift von Reiserswerd, der britt Ift genant der Haller und spricht, er ive ein dider gelebter mann.

Item der Herrhog hatt vif lxxxx thusent Mann bi Im, dero find nit ob xxx M. gut und Ift dar Inn begriffen der Zufat, Co Imm tomen Ift vs weftfoln und flandern, die find guter mag buchfen und Sandtbogen und 3ft Jet fterter an der zal lüten, denn vor granfon vmb x M. mann, Aber er mas vor Granfon In allweg bas gerüft, denn er bet fie.

Er hat III Soubtbuchffen und driffig ander buchffen, die man nempt Curtan und fuft barby anderthalb hundert flangen, Sfinbuchien.

Er hatt vif Vm mann In lothringen geschicht zu rettung ber lothringischen

landen.

Bff Sunntag vergangen (mg Jubilate) find die Reifigen 3m Bere ftoffig worden, Rammlich die Engelichen, picarten, Clefner und Burgunder eins und die Tutichen und lamparter andersteils und beichach folichs zwiischen tag und nacht, boch wurdent die Tutiden und lamparter den andern ze fwach In maffen, das fie flieden muftent und In bem flieden wart geredt Im Bere, das fi fluohent ju vnns Tutiden. do erhub fich der Baftard und ander mitt 3mm und Ilten den Tutiden und lampartern nach und ichuffend In fy und werte folich Spil vier ftunden lang, doch ward es In der nacht getädinget und gestillet. do morndes wart, Spricht der genant gefelle, bas er felbit galte vff ber Statt C, und XXV toter personen liegen, under benen find XV Titiden bliben.

Item als bann nach ber getät von Granfon beberman beimgezogen Ift, Go Ift zu bem Berhogen geredt worben von ben landsherren und landlitten, als er bann das Im here gehört hatt, das die Eidgnoffen fient arbeiter und er der flucht dhein acht nit haben fol, dann er tonne noch moge in affterhin nitt bag betriegen, bann mitt einem langen, verren läger, vnd vff bas habe er finen jug zu lofan verfamlet vnd vermeint der gefell vaft, der herhog werd big montag jum lengsten vffbrechen und gen Remont ziechen und fin läger ba ichlachen.

(M. 276.) Galeaz Maria Sforza, Herzog von Mailand (Dep. mil. excum) an den Bergog von Burgund.

Dem Erlauchteften herrn bergog von Burgund!

Erlauchtefter Fürft und trefflichfter Berr, unfer verehrungswürdiger Berwandter und Bruder! Alls wir von dem übeln Gefundheitszuftand, welcher Ihre Gobeit in

ben lettverwichenen Tagen fehr ichlimm und hart heimsuchte, hörten, empfanden wir darüber wegen unferes Berhältniffes brüderlicher Liebe und unferer mit besonderem Bohlwollen verbundenen Freundschaft im tiefften Bergen Bedauern. Gegentheils aber find wir nun durch die gludliche Nachricht, die uns mitgetheilt wurde, daß Ihre Dobeit fich beffer befinde und durch gottliche Gute bereits jur früheren Befundheit gelangt fei, zu munderbarer Freude und Fröhlichkeit bewegt, was uns Gott, der Größte und Befte, lange Zeit Blud und Segen bringen laffe (felix faustumque esse velit). Und auch Ihre Ercelleng, die er von einer jo ichweren Krantheit befreit bat, möge er beständig unversehrt und in ber öffentlichen Bunft bewahren, bas wünschen wir von ganger Seele. Bener Friede, den fürglich Ihre hoheit mit Seiner erhabenen faiferlichen Majeftät geschloffen hat, hat uns auf besondere Beise erfreut, fowohl weil wir über jeden Buwachs Ihres Gluds und Ihrer Freude wie über unsere eigene uns freundichaftlich freuen, als auch weil wir zweifellos überzeugt find, bag Sie uns in diefer Cache feineswegs vergeffen haben, sondern im Gegentheil gemaß unferem gegenseitigen Wohlwollen und der aufrichtigen und lobenswerthen Beobachtung ber Beriprechungen unfre Nennung und Ginichliegung in Diefen Frieden verlangt haben. Deswegen bitten wir Ihre Excellenz nochmals bei unserer gegenfeitigen Freundschaft und geschloffenem Bündnig, daß diefelbe das vereinbarte Driginal diefes Friedens oder, wie fie's nennen, das feierliche Inftrument des Bertrages unferem dortigen Gefandten Johann Beter Panigarola vorzeigen laffen, da= mit er es wenigftens in dem Theile burchlese, der auf uns und unfer Bebiet Bejug bat und uns einen wörtlichen Auszug baraus in möglichfter Schnelle überfenden tonne, um unserseits was darin enthalten ift reiflich und fleißig und vor Ablauf des vorgeschriebenen und bestimmten Termins\*) prufen und mit bereitwilligem Sinne und wie wir wunichen nicht zu unserem Schaben, was uns in ber Ausführung des diegfälligen Beichäftes zufommt, erfüllen zu fonnen.

In welcher Weise Ihre Excellenz ihre Obliegenheiten erfüllt haben, das uns zu nennen, können wir nicht beanspruchen. Der allmächtige Gott begünstige dieselbe nach Ihren Wünschen.

Gegeben zu Pavia, den 11. Mai 1476.

Galeaz Maria Sfortia, Bice - Graf, Herzog von Mailand u. f. w.

\*) Der Friede zwischen Karl bem Ruhnen und Kaifer Friedrich, am 17. Nov. im Lager vor Nancy geschloffen, schloß jeden Fürsten aus, der nicht innert vier Monaten seinen Beitritt erflatte.

# (M. 277.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. excvu)

Mein Erlauchter Herr! Gestern befand sich dieser Herr sehr wohl, man kann iagen genesen. Auf den Abend ließ er alle seine Hauptleute zusammenrusen und besprach und berieth sich mit ihnen, wie sie mit dem Lager gegen die Schweizer vorrüden wollten und wie er wolle, daß die Schwadronen und Schlachtreihen sich

ordneten, indem er eine lange Rede hielt, worüber dann eine ganze Weile gesprochen wurde. Dann befahl er, daß alle Bogenschüßen ihre Pferde entweder nach Burgund schicken oder verkaufen sollten, denn er will, daß von nun an alle Bogenschüßen zu Fuß gehen, theils weil sie zu Pferde den Bogen nicht gut handhaben tönnen, theils weil in dieser gebirgigen Gegend, wo sie zu Fuß überdieß besier tämpsen werden, Lebensmittelnoth herrscht. Man schätzt, das werde etwa 6000 Pferde betreffen zc.

Mus Laufanne den 11. Mai 1476.

Es zeichnet :

ber Diener Joh. Betr. Banigarola.

12. Mai (Cantate).

(M. 278.) Bern an Seinr. von Rechberg.

(Archiv Bern 869)

Unnfer früntlich willig diennft und was wir gutes vermogen zuvor, Ebler, befunder lieber und gar getrumer guter frünnd. Wir haben bin frünntlich ichrifften, Die vnus bin Bruberlich grund gegen vnus Go langer Go geneigter bargeben, gar wol verstannden und muffen bir bes folichen band, ber mit worten nitt gu meffen ift, mitt bngegwiffeltem erbieten, wo bich bunfer bienuft gu Ere, nut ober gut emberen möchten, die nitt gesparrt, Sunder mitt Bergen bargebotten follen werben. Bud vff begriff biner brieff, die allerlen der fenferlichen Daie ftat gunft vff vins vid ander ouch verrern grund beruren, Berben wir noch vunfer pflicht vunfern zugewanten bericht tun, Die mitt vuns wol geneigt weren, In friblichen rumen, Go ver die mitt Eren an vnns langten, ju fin. aber bes Burgunichen Bergogen mehnung, vnns zuvor an, als der tutichen Nation nitt die minften pffenthallter, ju trenngen und barnach pff fi vollfomenlich mitt angug aller wird gu ftellen. Bir haben oud von herrn Jorgen bagler nitt anders vernommen, dann das fi In finem bywesen zu losann In dem Thum von dem Burgunichen Bergogen und andern der frid zwischen der tenserlichen Maieftat, Anbern fürften und herren geöffnet und fi daselbs ein tenferlich herolld dargeftannden und hab Lüterung geben, bins und vinfern Endgnojen Als fridbracher ben frid abgeglidet und bar In nut gezogen fin. was aber die mehnung in, ift buns eigetlich nitt fundt, dann das wir wol bevinden ben Burgunichen Gerhogen ab merklichen off vnns geladen und fich ftundtlich mitt aller fterte uns nachere, begglich wir vs behelff natürlicher recht schuldig find Bud ouch tund, In willen mitt gunft der Beiligen Drivalltigkeit Im abermals, ob es daran tompt, das ouch gar tum gewandt ift, Ritterlich zu beftritten und follen billich nitt hoffen, das Jemand bes Beiligen Richs, bem wir zu Ere In folich vecht gewachsen find, von vnns mitt Sunderung follt ziechen. Doch weiß der allmächtig gott alle Bergen gu befennen und dem gerechten die Stragen der ewigen Selld (Seligfeit) ju zeugen. der well dich ouch allgit zu gefundheit vnd genallen lips, Seel und Eren truwlichen fürderen. Datum Sunntag XII. May LXXVI.

Schullthes und Rat zu Berrn.

Dem Edelln Beinrich von Rechberg von Dochenrechberg, Pflägern ju Beidenheim, vnnferm gar Sundern lieben und getruwen fründ.

# 13. Mai (Servatius).

(M. 279.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. excix)

Mein Erlauchter Herr! Gestern und heute ist man im Lager beschäftigt gewesen, die Einzelmusterung zu halten, Mann für Mann unter ihren Hauptleuten,
in Gegenwart der Kommissäre dieses vortrefslichsten Herrn, die dazu abgeordnet
waren, um zu sehen, wer in den Kompagnien sehle und wer marschsertig sei. Morgen werden sie, glaube ich, Mundvorrath in Empfang nehmen und dann wird
man daran gehen, Geld zu geben. Seine Herrlichseit rechnet, am 18. dieses von
hier aufzubrechen, was jedoch schwer zu glauben ist, theils weil man in dieser Zeit
die Soldaten noch nicht völlig zum Ausmarsch fertig machen kann, theils weil die Nerzte ihm noch nicht rathen wegzuziehen, sondern sich noch besser zu erholen, bevor er sich den Einstüssen des offenen Feldlagers und der rauhen Luft (grand
aere) aussepe. Ihre Herrlichseit wird benachrichtigt werden von dem, was weiter
erfolgen wird.

Borgenannter Herr hat, wie ich vernehme, aus seinem Heere 8 Kolonnen gestildet, welche große Schlachthausen zu Pferd und zu Fuß sein werden und einer nach dem andern mit dem Feind in Kampf kommen sollen. Außer den Hauptsteuten der Kompagnien hat er jedem Bataillon einen Kitter vom Bließ oder großen Herrn als Anführer vorgesetzt. Der Besehl über eine (Kolonne) ist Don Federigo mit dem Grasen Julius und den Seinigen übertragen und ihm durch den Bastard angewiesen worden; ebenso hat er andere Besehle erlassen, welche man mir zu erstäutern versprochen hat. So bald ich sie gelesen, werde ich sie Ihrer vorgenannten herrlichteit mittheilen. Da ich heute im Zimmer war, kam genannter Don Federigo diesem Herrn zu danken für das Zutrauen, das er ihm gezeigt und um dieses Amt anzunehmen, indem er sagte, er werde ihm mit Treue dienen zc. Genannter Herr antwortete ihm mit guten, den Umständen angemessenn Worten.

Laufanne, ben 13. Mai 1476.

Der Diener

Joh. Betr. Banicharola.

14. Mai (Epiphanius).

(M. 280.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ca)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter herr!

ment nicht verlegen. Man fagt, die Aerste seien dagegen und herr Wilhelm fagte

mir gestern Abend spät, er habe noch viele Geschäfte zu besorgen, ehe er abreise. Sicher ift, daß herr Bartolomeo ihm am Sonntag Morgen eine Tisane eingab, welche ausgezeichnet gut wirtte und mehrmals Stoffe, die sein Blut schwer machten, abführte, weßhalb er ihn für besser ausgereinigt hielt, als je.

Da unter einem Frei Banner, wie sie es nennen, oder wie ich es nennen würde unter einem Fähnlein etliche Schweizer gegen das in einem Dorfe liegende Schloß Murten gezogen waren, machte sich der Herr von Romont mit einem Theile der Leute, die er bei sich hatte, auf, sie aufzusuchen und schlug sie in die Fluckt. Einige blieben todt und vier ließ er hieher zu Seiner Durchlaucht führen, damit sie über ihre Rüstungen und die Pläne, welche sie schmieden, ausgefragt und verhört werden könnten. Mit dem Herrn von Romont kam auch der Herr von Biri und hatte mit der gnädigen Frau eine lange Unterredung, der Niemand außer dem Herrn von Chiapella beiwohnte. Als diese beiden fort waren, frug ich die gnädige Frau, ob Herr von Biri in Freiburg gewesen sei. Sie antwortete, er sei nicht dort gewesen, wohl aber habe er mit dem Herrn von Greverz\*) gesprochen, der ihm sagte, der König von Frankreich treibe die Schweizer lebhaft an, den Krieg gegen Seine Durchlaucht von Burgund mit aller Kraft zu führen und mache ihnen Hoffnungen u. s. w.

Gestern Abend frug ich im Gespräch Herrn Wilhelm, welchen Bescheid der Herr von Contan gebracht habe? Er antwortete, derselbe habe noch nicht mit Seiner Durchlaucht gesprochen, weßhalb er sich in großer Aufregung besinde, und fügte hinzu: der hohe Herr hält nicht viel auf den König und darf es auch nicht, denn er ist allzu unzuverlässig. Des Beiteren über allerlei Allgemeines sprechend, erkundigte ich mich, was Seine Majestät von Baudemont zu sagen wisse? worauf er antwortete, der König sage, er habe sich nicht darum gekümmert und kümmere sich nicht darum. Es scheint demnach, daß Jener doch etwas berichtet habe. Ich weiß nicht, was ich davon densten und glauben soll.

Die hieher gebrachten vier Schweizer haben ausgesagt, sie haben bei der feindlichen Annäherung des herzogs beschlossen, sich zu sammeln und ihm entgegen zu geben, und werden 10,000 Mann ftart sein. Ich glaube, sie hätten eine größere Zahl genannt, wenn die Furcht sie nicht davon abgehalten hätte.

Seine Hochw. von Turin\*\*), der heute Morgen eine Medizin genommen und, wie er sagte, deswegen nicht ausgehen konnte, hat mich zu sich rufen lassen. Als ich kam, theilte er mir unter lebhaften Freudenbezeugungen mit, daß er gestern Abend vollständige und genaue Beisung über daß erhalten, was er Ihrer Excellenz von Seite der gnädigen Frau zu sagen habe und daß heute Morgen ebenso Herr Bilbelm von Rochefort ihm die Aufträge Seiner Durchlaucht von Burgund überbracht und während eines längern Gesprächs über diesen Gegenstand unter andrem gesagt habe, Pallomaro sei ein Narr. (M. 54.) Er bat mich, Ihre Herrlichkeit zu benachrichtigen, daß er nächsten Freitag, den 17., abreisen werde. Ich antwortete ihm, je bälder daß geschähe, um so lieber sei es mir, erinnerte ihn aber wohlmeinend (como suo partesano), er solle nicht mit bloßen Worten kommen, sondern durch die That diesen

Umtrieben und Zweideutigkeiten ein Ende machen. Er versprach, es zu thun. — Ich empfehle mich Ihrer Herrlichkeit.

Laufanne, den 14. Mai 1476.

Ihrer Berrlichteit

Ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

\*) Bergl. Brief bes Grafen von Greperg vom 6. Mai.

3ean be Compeys, Bischof von Turin und Mitglied ber Regentschaft, war von ber herzogin nach Mailand gesandt worden (vergl. ben Brief b'Appiano's vom 10. April), erstattete bann Bericht in Lausanne und wurde mit neuen Erklärungen nach Mailand zuruck gestandt.

15. Mai (Sophie).

(M. 281.)

Tag von Lugern.

(Eidg. Abscheide)

"Bon des Zugs wegen, als die von Bern begert hand, meint man nit, den zu disen ziten anzestellen; doch wz man denen von Bern vormalen zugeseit hat, daby wil man bliben, vnd ob es darzu kumpt, dz sp oder die Fren überzogen vnd belegert wurden, wil man lib vnd gut zu Inen setzen."

(M. 282.) Rathsmannal Bern, XIX. 205-208. (Archiv Bern)

An vunser Botten zu luternn, was min Grn. begegnot ift, das anzubringen, dann min Grn. nach handell difer ding manig daruff hallten.

An Lanndtvogt. min orn. spe begegnot, das durch ettlich gesellen, So Jet In Burgunn ein Reis genommen haben, Ein Bott begriffen, bi dem ettlich tütsch brieff, Die warnungen den Burgunnern geben, funden sind. Bnd nachdem nu an sölich dingen vil stannd vnd vast gut were, vff einen grunnd der dingen zu komen, So begeren si an Inn mitt allem erunst, Sich der Sach zu erkunnen vnd was Im begegne, min orn. zu verkünden vnd dar Inn sölich fliß zu tund, damitt sölich übell vorkomen werd. wellen min orn. gar trüwlich verdienen.

Desglich an die von Bafell.

An min Grn. von valendis. min Grn. vernemen, das die passen vamerku vm ridry an siner art vnuersechen sie, das er die besorg nach aller notdurft mitt sinen litten, die ouch sich begeben, dar Inn willig zu sind.

Un vogt zu Erlach, das er den bläper laß sweren min orn. von Bern und balendis als einem Hoptman.

An die von Soloturnn. min Hrn. haben mines hrn. marggraffen schrifften gejeden und Ir bottsch. gon Nüwenburg geuertiget, was min hrn. aber dar Inn begegnot 2c.

An Hoptman und Rat zu Murten. min hrn. vernemen, das fi das forn und haber, so da hin jet ist tomen, von dannen vertouffen, das si das nit gestatten, angesechen das man das an dem end selbs notdurfftig ist.

An min Hrn. Marggraffen, wie die sach zu Nüwenburg ftan und das min hrn. Ir bottsch. dahin gevertiget haben, allen fliß zu gut der ding zu tund.

16. Mai (Donnerftag).

(M. 283.) Sans Baldmann an Gerold Edlibacher.

(Stadlin Beich. v. Bug.)

Rüwer Zytung halb wug, min lieber Bruder, das der Bergog Carly noch fill lyth wie vor mit innem Bolt. Wir hand unfer gwife Rundschaft 80000 ober 70000 Mannen. Wir werend uff Frytag gen Romondt zogen mit unserem Bug an die Stat und redtend mit 3me in der Stat und lagend wol 4000 Mann dar innen und dorftent uns nit angroffen. wir zugend darum dar, das wir vermeintend mit Inen gu ftryten, aber fy tamend nie ug ber Stat, doch fo flengend wir 5 Mann und erstachend einen. Und wüß, das wo wir 6000 bis 7000 Mann mochtind an fommen, wir weltind in fuchen, mit Inen ze ichlachen und wann myn herren von Burgd und ander Eidtgnoßen uns ein hilff ichidtind, fo weiß ich für war, dag wir den Bergogen und all fin Bold ug bem Land wurdind ichlachen mit der Dilff Gottes, dann in beitend unser nienen. Uff Sonntag nechst verschinen find etlich Knecht uff den Raub gangen by den 60, dern find 12 erftochen, die andern gfangen. Item fo feg mynem Berren Burger - Meifter und M. Widmer, bas vil von den Eidtgnosen uß dem Zusatz gangen spgind und fast schwynind. Zudem so wir also lang ligen, daß wir fast uneins wurdind. Doch fo find wir noch wol miteinanderen eins, aber es will fich enderen und (wenn) wir 6000 Mann bedind, fo weltind wir mit der Bots hilff den Bergogen und inn Bold angroffen und ug dem Land ichlachen, barum wolt ich um Lyb und But wetten und fagt, pedermann, bas 3m niemand nit dörff fürchten, denn der Mann ift unser eigen, und sorgend wir nut, bann das er glych fluche. Item uff verschinen Mitwuchen woltend wir an fp gogen fyn, da hand uns die von Fryburg erbeten, nit ug zuziechen, bis Ir bot ab dem Tag von Lucern feme. Das hand wir so zugseit zu thun, darum seg mynem herren Burger-Meifter Röuften, und Dt. Widmer fomlichs. Dann mone herren ichrybend mir nut und land mich auch nut wugen, barum fo bedarf ich Inen ouch nut ze ichryben, dann ich hör wol, das wir Waagbolz find. Dochten so will ich das best thun und Inen als vil Ehr heimbringen, ob Gott will, und mehr thun mit eigner Person, denn je feiner thun hat, das muß mengklich vernemen und will bemnocht fein Gold an mich henten. Nit mehr, den Gott behut uns, und all die uns hold find. Wir hand Riter, die nie hand gfachen feinen Todten. Das ift unfer Schand mehr, dann Ehr. Rut mehr, dann hab wol huß und thu allwäg das best, dann wills Got, so will ich ehrlich beimfommen, oder darum fterben. Darum fo bebut bich Gott trulich. Grug mir myn herren Burger Meister und Meister Widmer, den Stapfer und wer mir nachfraget und all unser Hußgsind, myn Hußfrow, dyn Mutter, und myn Schwöster.

Johans Baldmann.

# (M. 284.) Bernhard von Lauffen an Wilhelm von Schönberg.

(Dr. Janffen, Franffurter Reichscorrefp.)

Dem veften Wilhelm von Schönberg zu Frankfortt, minem besonder lieben und gutten Frund.

Min fruntlich willig dienst zuvor. Lieber Wilhelm! Newer schriben mir getan, dar inn ir an mich begeren, ettwas nuwer mer uch zu verkunden, füg ich üch ze wissen, das umb das hochzitt wihenachten vergangen ungevarlich der Borgonsch herhog sich us dem land von Lothringen, so er denn zu mal erobert, ouch sinem land Hoch-Borgondien erhapt zc. (Folgt Geschichte von Grandson, sodann:)

Nach solcher flucht ist der herhog von Borgonden ein wil styll gestanden und da nach sich aber erhaben in das obgedacht herhogthum von Sasson und sich mit leger gelegert in ein closter by Losann und ist die herhogin von Sasson mit leger in der statt Losann in des bischofs hose, alda er sich wider mit vold und gezüg versambnet. Der selb Borgonsch herhog hat vor dem palmtag ungevarlich by zwön tusend zu pferd uff den grasen von Grehers, so mit den unnsern in verennung ist, ouch uff die von Ballis us gevertiget, sy zu beschesdigen. Deß sind ettlich von Ballis gewarnet worden und nit mer denn funstig der selben Ballisser haben die zwön tusend mit manlichem mutt und grossem gesichreng angelouffen und die selben zwön tusent zu schantlicher flucht bewegt, also das sy der selben Borgonschen drissig uff der walstatt tott behaltten und xxiiij turaß und xxiiij phertt on alle entgeltniß erobert. Und haben under den drissig den hern von Torens zu tod geschlagen.

Item uff mitwuch nach dem heiligen oftertag sind ettlich Römer, Benedher, Lamparter und der glich mit grosser macht uber sant Bernharts Berg har uber gezogen, des willens dem Borgonschen herpogen zu ze kommen. Das haben die von Wallis gewißt und den selben entgegen gezogen und trostlich an sy gesetzt und inen uff tusent man zu tot geschlagen, die uff der walstatt tott bliben sind, die ubrigen zu schantlicher flucht bewegt und genagt dis in den spital des gemanten bergs, alda sy die nacht betretten, da durch sy nit me arbeitten kondent. Sy haben ouch desselben mals zu tott geschlagen den grasen von Zichalsant, ist bliben uff der wallstat und unsaglich vil guts erobert.

Sust vil und manigvaltig angriff sind nut har beschechen und von gnaden des allmechtigen zu unnserm teil mit spg und gluckseligem furgang volbracht. Bott wöll uns furer sin gnad mit teilen.

Item der Borgonsch herhog ligt noch zu Losan in dem obgedachten closter und versambnet sich stark urd wolt sich gern rechen und wirt fur war usgeschriben, das

er by im haben foll uff lxxxxm mann, doch dar under nit uber xxxm ftrittbarer man und vil buchffen, gezug, und das coft in finem ber vaft thur fie und ent halttet fich alles der mehnung finer roch, wie obstat. Da wider find die von Friburg und Bernn gerüftet und haben mencglich gemandt, fich gerüft ju balt ten, wenn man verfund, das man dann plends zu gieben woll. Daruff ift man umb unns und by unns gerüftet, das zu erwartten. Aber mit fonder, fo find gemeiner endgnoffen, des glich gemeiner verennung verwandten treffenlich ratsfrund uff ginftag zu nacht gon Lugern fommen, alba uff geftern, butt und furer ze rattichlachen, wie und uff was weg man furer bem Borgonichen bergogen begegnen, gegen im handeln und mit gottlicher hilff unns und andern abhelffen und fin entladen wöllen. Deffelben tags abicheid wir noch erwarten. Bott der allmechttig ichid es nach finem willen zu frucht unns allen. Ander nuw mer mir pet nit befannt find. Geben uff donftag vor dem fontag vocem Jocunditatis anno etc. lxxvjto.

Sanns Bernhart von Louffen.

(M. 285.) Betrafancta an ben Bergog von Mailand. (Dep. mil. ccii)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter Berr! Bon den Ballifern und vom Bal d'Aofta hat man weiter nichts gehört. Bielleicht ift die Sache nicht fo ichlimm gewesen, als berichtet und jenen vorgegeben wurde. Am meiften fürchten fie eigentlich von der Untreue ihrer eigenen Leute von Bal d'Alofta, weghalb fie Diefes mit fremdem Rriegsvolt befegen möchten und heute einem 3ob. Frang be Ranzo Beld gegeben haben, damit er Leute anwerbe und dorthin führe.

Rachdem herr hugo ganglich entlaffen worden, was fogleich, nachdem ich Ihrer herrlichteit geschrieben hatte, geschehen ift, ließ herr von Chateau = Supon ausbreiten, er wolle alle jene Truppenführer und Rriegsleute, welche bei bern Sugo gewesen waren und besonders den Marchetto von Faenza in Dienst neh men und feste gufammen mit dem herrn Brafibenten und Michel von Biemont eine große Summe ein, wie er fagte in der Abficht, auf jeden Fall eine Schaar von Reitern und Fugvolt zu fammeln, ware es auch nur, um fie in's Bal d'Mofta ju ichiden. Das Ende langen bin- und Berredens war aber, bag er mit Niemanden eins geworden ift. Go zogen benn Alle ab und jedermann beginnt bier, über biefen leeren Larm ju fpotten, tropbem er fortwährend verfichert, Kriegsleute werben zu wollen. Bielleicht thut er es auch noch, aber Riemand glaubt es ihm mehr. Er hat auch herrn Sugo die 100 Thaler nicht geben wollen, von welchen ich Ihrer Berrlichfeit geichrieben habe.

Turin, den 16. Mai 1476.

.....

Ihrer herrlichfeit ergebenfter Diener

Frang Betrafancta.

21

(M. 286.) Carl de Biolis (Podestat von Arona) (Dep mil. ccm) an den Herzog von Mailand.

Durchlauchtigster und vortrefslichster Here! (omissis omittendis) Um diese Zeit herum kam dann dieser Tage ein Anderer von Burgund an, der erzählt und versichert, der Herzog von Burgund habe ein Gelübde gethan, sich den Bart nicht mehr zu schneiden oder schneiden zu lassen, die er sich an den Deutsichen gerächt habe. Er sei aber von einer schweren Krankheit befallen und durch dieselbe genöthigt worden, den Bart abschneiden zu lassen. Zu derselben Zeit wursden Berhandlungen über den Frieden zwischen ihnen gepflogen und man war sonst über alle Punkte eins geworden, nur verlangte der Herzog, daß die Deutschen die Mauern der Städte und festen Plätze niederreißen\*), was die Deutschen nicht zugestehen wollten. Deßhalb kam der Friedensschluß nicht zu Stande und der Herzog rückte daher in's Feld gegen die Stadt Freiburg. Das ist alles Mittheilensswerthe, was ich erfahren habe. Ich empfehle mich immer Ihrer Excellenz.

Gegeben zu Arona, den 16. Mai 1476.

Ihrer Berrlichfeit getreuefter Diener

Carl de Biolis, Bobeftat von Arona.

\*) Bloges und bummes Gerucht, benn mit Siegern unterhandelt man nicht fo. Es ift auch wirklich nirgends als hier bavon bie Rebe.

(DR. 287.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cciv)

Laufanne, den 16. April 1476.

Es zeichnet :

dero Diener

3. Beter Banicharola.

17. Mai (Freitag).

(M. 288.) Rathomannal Bern XIX. 211—213. (Archiv Bern)

An lanndtvogt. min orn. verstannden, wie des von Ballded fnecht bi Im sefragt sp und allerley verjechen habe. Begeren an In des underrichtung zu ver-

namen bad besunder euch deshalb, So fi von Im begerten ob der ichrifften bald, nachte burch ettlich tutich vif das Burgunich her gevertiget.

de von Feiburg. min Grn. haben Ir schriben gesechen vnd an sölisten bed genalten und min Grn. schicken In nu zemol IIc Gl., bittend also das ein benitzen ze haben, bis ir und vnnser bottsch. von lugern komen.

und was da gebrift an züg vnd lüten, das er gedent, treffenlich dartich tat und was da gebrift an züg vnd lüten, das er gedent, treffenlich darund, den gezüg darzeschicken vnd den sinen treffenlichen ze schriben, sich crunttich zu ballten. denn si reden, si gang der frieg nüt an, vnd min Orn. daben ettwas bligs vnd bulsers dargesandt, Es mog aber nitt erschießen. Bo oud min Orn. up mochten vnd So treffenlich nitt überladen weren, Si wellten der ib vnd gut dar seßen in allen trüwen.

Bud minr frowen halb (der Marggräfin von Hochberg), das er die gen Goloturn oder Rötelen las komen, dann es gant notd. vff 3m hab. genall

Inen nitt, das fi Inn Burgunn fome.

An den Houptmann zu Nüwenburg. min Hrn. haben sin schriben Jet verstanden, desglich gemerkt, das so Schopfer an si gebracht hat und schriben min dem Marggraffen, Buchsen und gezug hin vff zu vertigen und den sinen zu schriben, sich in aller gehorsame zu hallten und hossen, es werde erschießen und nitt dester minder, so schieden Im min den, ein tonen bulsers und zwen centner bly und derzu ettlich, die di dem Buchsen meister sin sollen und leren und zu dem besten handelln und das er kuntsch, angends abvertige und sich keine kosten laß beduren und min den, verkünden, wie es Im here stand umb äfige Spisen, lamparter und suß, dann ettlich sagen, die lamparter spen vast abgezogen.

Ein offen brieff an Houptman zu loupen. min Hrn. verstannden, wie die Solldner bi Im nitt in solicher ordnung spen, Als sich aber wol geburt. Darumb min Hrn. Im gar ernnstlich beuelgen, die dar Inn zu wisen, Im gehorsam zu sind, niendert vs zu louffen, ouch nitt von dem Sloß noch har heim zu ziechen, vif die fründ nitt zu keren und Im, an statt vansern Hrn., gehorsam zu sind, bi Iren geswornen eyden, und wo Iemand dar Inn widerwertig were, den in vanknussen zu

legen, wellen min orn. von 3m gehept haben.

Bon Soloturnn bie numen maren be bem Bere fomen.

Desglich gon Bafell ouch.

Gon Murten vff das von Mullron anbringen und die Rat werden zu 3m fomen, namlich Beter Start und Hanns Rud. von Erlach.

(M. 289.) Bern an Bafel. (Archiv Bafel)

Bunser fruntlich willig dienst vnd was wir truwen vnd Eren vermogen zuvor, fromm fürsichtig wis, Sunder lieben guten frund vnd getruwen Endgnossen. vnnser tuntschaffter, So wir des Burgunschen herhogen gelegenheit zu erfaren vsgevertiget hatten, sind har wider komen. Derselben Red vnd Sag Substant wir üwer lieb hie mitt zu schicken, vch ouch darnach wüssen zu hallten vnd was vnns witer begegnet, daran gelegen ist, wellen wir vwer lieb vnnverkundt nitt lauffen. Denn wir willig find, Alles das zethünd, das voh zügevallen kumpt. Datum XVII may Anno etc. lxxvj.

Schulthes und Rat zu Bernn.

#### Bebula.

Es sind zwen von vnns in das Burgundsch here geuertiget vnd ift der ein vif Zinstag iet vergangen wider darus komen vnd mittwuch zu den vnnsern vnd jagt, der hertzog ligt zü losan In der statt vnd bezale daselbs sin reisigen, vnd laß sinen Edeln machen vil langer Tannin Spiessen, lenger dann der vnnsern vnd wüss niemant eigenlich sinen abzug.

Es wirt 3m here geredt, Er well für murten oder friburg und das das jelbs zu friburg alle kost tür spe.

Item als die Engelichen und lamparten einandern haben geflagen, da fagt er, es sien nitt mer dann xxx personen todt beliben.

Dis vnnser kuntschaffter ist zu herden am omhergang offgehallten und In den Turn geworffen und hat sine kleider zerhöwen an einandern gebunden und sich oben vsgelaussen und da er kam zu halben Turn, brachen die kleider und vil vast hoch und geschach Im doch nut.

Gestern zu abend ist der ander kuntschaffter komen und sagt also, der Herhog hab sin volk gemustert und widergemustert und ligen und warten virichtung irs Solds und kan nieman wüssen, wann si vifbrechen wellen und schept man das volk vif lxm mann.

Es föllen In dem Here sin vff ijm fröwen, Bon Buchsen iiij Hoptbuchsen und vaft vil flangen. Bon lütkern sol er haben vic buchsenschützen. Si wellen nitt abstatt, bis ir sold vsgericht wirt.

Den herhogen hant vnnser funntschaffter nitt mogen sächen. Er hat aber den Basthard gesächen In geteillten kleidern ritten. Bir schicken Jet aber hin In, gewusslich all sachen zu erfaren.

(M. 290.) Bern an ben Markgrafen von Sochberg. (Archiv Bern 871)

(Berlangen ungefäumter Gulfleiftung, fodann :)

#### Bebula.

Gnädiger Herr, Es langt an vus, wie vunser gnädige frow, üwer gemachell, vunderstand sich in Burgund zu fügen vud Ir selbs, ettwas versuchen fürzunämen, si dar zu bewegend. So bedunkt vuns ouch nitt möglich, In so swären löuffenn zu Nüwenburg als einem ort täglicher vifrur zu sin Bud genallt vuns doch nitt, vil red vud Inträg üwer gnaden halb zu verkomen, So in burgunn zu keren, wie wol wir nitt zwiffeln, wo si an sölich orten, Si were dannocht geneigt, alles das zu fürderen, das vuns zu gut mocht dienen. Dann das wir uwer gnad bit-

ten mitt ganhen getruwen flissen, Ir gnad durch eigen frünntlich schrifften zu vnderrichten, zu Rötelen bi üwer gnaden oder zu Soloturnn, ob Ir das ander mißnällig were, ettlich zit bis sich ander endrungen zu gut der lannd begeben, zu sind. So verstan wir dann, das üwer gnaden vatter, vnnser gnädiger Herr, ettwas melldungen tu, üwer Groffsch. Nüwenburg verköufslich zu sind. Begeren wir ouch von üwer gnaden zu wüssen, ob das derselben mehnung sy vnd es Irm genallen gang, Bnd wo das nitt were, sin gnad gütlichen zu vnderrichten, Solich andringen vallen zu lassen vnd ouch vnnser gnädigen frowen zu schriben, sich an soliche ort an verzug zu fürderen. das mag nitt schaden, Sunder vast gut sin. Das wellen wir allzit vngesparrt lips vnd guts verdienen. Datum ut supra.

Schultheis ond Rat ju Bernn.

Dem hochgebornen herren orn. Rudolffen, Marggraffen von hochberg. Graffen zu Rumenburg, vnnferm Sunder gnädigen herrn vnd getrumen Mitburger.

(M. 291.) Petrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccv)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter Berr!

... Der vorbenannte Bice-Gouverneur von Nizza hat dem Rathe dahier nochmals in der gleichen Angelegenheit geschrieben; sein Kundschafter habe gesehen, wie die Stadt Avignon im Namen des Königs eingenommen und beseht worden, indem der Herzog von Bourbon dort mit den Soldaten eingerückt sei, den (papstlichen) Palast in Besitz genommen und die königlichen Wappen und Abzeichen aufgepflanzt habe. Derselbe Herzog von Bourbon hat selbst die Drohung ausgesprochen, er wolle kommen, um jene Orte (terre), nämlich Nizza u. s. wegzunehmen. Darum verlangt jener, daß man Borkehrungen tresse.

Turin, den 17. Mai 1476.

Es zeichnet :

bero getreuefter Diener

Franciscus Betrafancta.

18. Mai (Samftag).

(M. 292.)

Rathemannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

If Billino Davrie zum houptman gon Murten geordnet worden Est auxi ordonne, que lon fasse ung franc penon ver, atot vne croix blanche, quant lon vouldra aller querir du fin ou que lon vouldra faire quelque empresa secrete.

Item das jederman sin harnesch anhabe, — Bud niemand gange rouben ane vrlob und dhein gefangen affterhin fache.

19. Mai (Rogate).

(M. 293.)

Rathsmannal Bern XX. 3.

(Archiv Bern)

An Hr Adryan von Bubenberg vnd Hanns wanner. min hen haben Ir schriben verstanden vnd getruwen, nach dem merklich Jetz zuzucht, Inen werden lüts gnug zu komen vnd nach sinnen geuallen sich halten, was Im aber dar Inn gebrest, das er sölichs min hen verkünd, So wellen si all sach helssen mit ganzen trüwen besern vnd Ir lib vnd gut daran setzen, So wird auch Hanns Rud. von Erlach vnd Beter Stark zu Inen komen vnd verer mit Inen reden. Bnd das si Peter Struben (?) vnd Symon Thormann harvertigen, dann ander vnd nitt Si dahin komen sind.

# (M. 294.) Göt von Hagenau, Rentmeister zu Strafburg an Walter Schwarzenberg, Schöffe zu Frankfurt.

(Dr. Jangen, Frantf. Reichscorrespondeng.)

Dem fürnemen und wifen herrn Baltter Swarpenberg, ichoffen zu Frankfurt 2c.

Minen fruntlich willig dienft zuvor, Lieber her Waltter! In mynem abicheid von uch hab ich wol in gedechtnisse behaltten, daz ich mich vermessen hab, wurde etwaß nuwer handel zwischen dem Burgunichen herhogen und den puntgenoffen fich begeben, folliches woltte ich nit verhaltten, funder üch zu wiffen tun. Aber burch mone blöditagt und frankheit, die fich zu Frankfurt in mir erhaben bet, hab ich wenig gefuntlicher bage gehan, boch fo ift es von ben genoden gottes beffer worden. Und fuege uch zu wiffen, das nit nuwer handel fürgenumen ift. Die rede, fo erschollen ift zu Frankfurt in der ofterwuchen, die Lampartter und die Wallifer antreffen, ift wor. Es fint etlich unser ropfrunde im Lande gefin, sagen bag ber gezaltten botten libe der Lamparter uff ber walftat bliben fint XeV man. In findunge der bygeleiten abgeschrifft, von den von Bernn uns zu gefant, erfindent ir den handel clerlich; in der andern geschrifft findent ir die tegeliche übunge des frieges. Aber es ift ettwaß gittes vorhanden, do ich hoffe fürgang an fülle fin. Baz sich begeben wurt, mir zu ihriben gepürt, will ich üch und uweren gutten frunden nit verhaltten, wie wal ich vermerten fan und weiß, daz ir die handel burch ander uwer gutten frunde und gumer clerlicher underricht mygent werden, doch so wil ich min vermügen tun. Dan wor an ich uwer ersamen liebe und fruntschafft wysette zu diennen, wolde ich gar gem tun, fo ich möchte. Geben uff fundag noch fant Suffien dag Lxxvj.

Bög von hagenouwe, rentmeifter ju Strogburg.

#### Beilage jum vorhergehenden Brief.

Item der Burgunsche Herhouge erzouget sich, als ob er leger wölle nemen vor Murton oder vor Friburg; er verzühet es gar lange, woltte got, daz er selber darspeme.

Item er hat sin fold erweget, wider in leger zu ziehen, do er die wagenburg verloren het und ligent an der zerrissenen verbrantten stat, lident grossen mangel

und hat er ein leger nohe by Lofann mit einer gemeinen gal foldes.

Item der houbetman von Frankrich het by ime viije glennen und lit zu dienst dem Herhogen von Lutringen in der groffschafft Wydemunt. Hat Wydemunt und me ander stet und sloß wider zu des herhogen von Lutringen handen brocht; daz lant folkt ist for beyde, die edelen und ander, er fert degelich für!

Item die Niderlender, so dem Burgunschen herhogen zu dienft us gezogen fint, ligent noch zu Diedenhoffen mit jerem gezüge und wagen, und an andern enden in der groffschafft Lütellenburg und getürrent nit für ziechen vor den Frantosen, so in

ber groffichafft Widemunt ligent; fy zügent lieber hinder fich.

Item wol vor funff dagen vor dattum dis brieffes sint wort erschossen, wie daz ein grosse mißhellunge entstanden sp under des Burgunschen herzogen her und wol uff iiijm man tot bliben. Aber uff hütte sundag datum dis brieffes, so ist uns geschrifft tumen, der wir glouben; die wiset daz ein grosse zweigunge und ein slacht ist gesin in dem her, und hat sich die erhaben zwyschen den Engelschein und den Lampartten, also fil als ir dan ist. Die Lampartter, so sint by dem herzogen gesin, sint vor disser geschieft fast abgeritten. Aber in disser slacht, so sy under in selbes gedon hant, sint uff ism man uff der walstat bliben, als uns geschriben wurt.

Es begebent fich begelich cleiner handel zu abbruch bem berzogen als frieges

unebunge bas benichet, ift nit not ju ichriben.

(M. 295.) Panigarola an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccvi)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter Berr !

.... Der vorgenannte herr hat schon ungefähr 300 Lanzen gegen Freiburg geschickt, um gewisse Ortschaften und Punkte der Grenze zu besetzen, damit die Schweizer sie nicht unbesetzt finden. Bon diesen verlautet, daß sie sich ansammeln, um gegen ihn ins Feld zu rücken. Man hört auch, daß sie sich zu vereinigen suchen, wie um den Kampf aufzunehmen.

Laufanne, den 19. Mai 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

3. Beter Banigarola.

20. Mai (Montag.)

(M. 296.)

Rathemannal Bern. XX. 4-5.

(Archiv Bern)

An verren Höftetten, das si gedenken ire zal ze Murten zu haben mit geraden, tapferlichen, unverfangklichen Knechten oder mine hrn wollen si an lip und gut straffen. An Hoptmann von Nüwenburg, das er Niclaus Alban und sinem Knecht umb gellt helff, das fi zu Nüwenburg mogen beliben, bann min orn haben fi hinüber gevertiget, bem Buchgenmeister zu helffen vnd das fi von inen leren.

An den vogt von Wangen, das fi den Fren, naml. Danns henmon und ichilttnecht gellt ichiden, da mitt fi zu Murten beliben mogen.

Un Tschachtlan zu Niedersibental, bas fi Anthoni flunegger gellt schiden, bas er zu Murten mog beliben ober min orn wellen fie ftraffen.

An houbtman zu Murten, hern Wilhelmen Bourgoig zu sinen pfrunden zu Murten und andern enden da umb komen zu laffen, wie billich ift.

Man foll morn anbringen von Nüwenburg wegen, ob min hrn lut dorthin wellen ober nitt.

Mine haben Alban gon Rüwenburg selb ander gevertigt vnd Im geredt, ob Im sin sold von minem hen Marggrafen oder denen von Rüwenburg nitt ußgericht worden, wellen min hen Im genug dafür sin vnd ist der sold bestimpt zum manot für sin person III gl. vnd dem knecht II gl.

# (M. 297.) Oswald von Thierstein an Wilhelm Herter von Hertnegt.

(Archiv Bajel A. G. 5. 130.)

Oswald, Graf zu Tierstein, oberfter hauptmann und Landvogt, an seinen guten Freund Bilhelm Berter von Bertnegt, Bogt ju Enfisheim. Es ift ju vns gen Enfisheim fommen der Holger, ein Edelman, den bu villicht wol tennft und der fompt geftrads rittens von dem herhogen von Burgund uf dem here und fagt, dag ein abrede beicheen ibe, da durch Graff Deinrich von Wirtemberg ledig werben, alfo dag die von Mümpelgart des friegs ftill ftan folten, und uns ernstlich gebetten und ermant ben houptlutten baselbs ge befelhen, ben frieg furter nit gu bruchen und ben friben je halten, damit fin berr ledig wurde. Er fagt ouch daby, da der berhog des willens, ouch nach aller notturfft versichert ine, den friden ze halten; und mit namen so ipent die Eidtgenon ouch darin vergriffen und hab der herhog hoch gebotten, den finen uff die Eidtgenon ze tund, ouch dem herren von Remond gepotten, hinder fich ze rucen. Bif das alles haben wir im gefagt, by wir daruff nit wißent antwurt ze geben, oud nit macht haben, den von Mumpelgart zugebietten ftoll zestan, dann die gemein verennung habent ir lute ba, die bann ber frieg als vil beruere als vnfern gnedigen bern. Wir habent im ouch gejagt, wa der hertog den friden gern bette oder halten wolte, fo muße er uß dem veld ziehen und fich zu friden ruften; aber er rufte fich teglich mehr zu frieg dann zu friden. Wir habent im ouch gefagt, dz vufer herr, der Renjer, und alle die mit dem friden ombgangent, wol wissent, da unser gnediger Der von Ofterrich zc. an die Gibtgenogen in feinen friden gon konne noch moge, aber vnfer ratt fpe, daz er zu dem tag gen Lugern ritte vnd die ding da anbringe, da werde er gemeiner vereinungs herren und der Eidtgenoßen bottschafften träffenlich binden, da moge er bag ein autwurt erlangen, dann by vns. Daruff er rett, im be befolhen, ander weg ze ritten und könne nit hin uff kommen; aber er wolle bejehen, ob er pemand andern hinuff bringen moge. Dis haben wir nit wollen verhalten, sunder dir im besten ze missen tun, das an die Gidtgenogen und ander ze

bringen; dann er meint vast, solle man wider vnnsern heiligen Batter, den Babst, ouch wider den Kenser und ander tun, die mit den friden vmbgand, so spe es nit gut und mochte der herzog dadurch ein anhang gewinnen, der zu schwer were. Was dich dauon bedunckt gut sin, zu reden, macht [statt magst] du tun. Er seit ouch, dz der herzog gern vß dem veld zuge, wa die herzogin von Saffon ein wissen haben mochte, dz sp nit witter uberzogen wurde.

22. Mai (Mittwoch.)

(M. 298.)

Straßburg an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den Erbern wisen, vnsern guten frunden, Meistern und Reten zu Colmer, zu Slesstat und andern Richsstetten unsers gemeinen bundes.

Den Erbern wisen, vnsern guten frunden, Meistern vnd Reten zu Colmer, zu Sletzstat und andern Richtssteten vnsers gemeinen bundes, Entbieten wir Diebolt von Mulnheim, Ritter, der Meister und der Kat zu Strasburg vnsern früntlichen dienst: lieben fründe vnd getruwen buntgenossen, vnser gnediger Herre, Herhog Reinhart von lothringen, ist in vnser Statt Strasburg personlich kommen, vnd hat vns tun Müntlich sagen, wie er als ein buntgenosse der Semeinen verehnung von fürsten vnd Stetten, hulff begeren sij, noch besage der ennung, vnd daz jeglich teil sin Rete vnd Ratsfründe zu vnderredung der hilfse zu sammen schieße alhar gon Strasburg, vsf den Sondag Trinitatis nechst tünsstig, des nachts an der herberge zu sin: Daruff vnd noch siner gnaden ernstlich gesynnen, so schriben wir üwer liebe solichs im besten, sich wissen donoch zu Richten. Geben vsf vnsers herren vsfart abent, Unno zc. lxxvj.

# (M. 299.) Der Herzog von Lothringen an den Rath zu Colmar. (A. Colmar)

Den Ersamen wisen, vnsern lieben, besundern Meister und Rät zu Colmar. Bon gots gnaden Reinhart, Herhog zu Lothringen und Marggraue, Graue zu Widdemont und zu Harrecoirt.

Bnsern fruntlichen gruß zuwor. Ersamen wisen lieben, besundern. vmb etwas mercklichen sachen, die ober felt nit zu schriben, noch zu endieten sint, so wollen wir vns mit gots Hilf jn engener person sugen gon Colmar jn uwer stat, vff den Wittwoch nechstowet, zu früher tagzijt, vnd Han daruff also andern uwern buntgenossen auch geschrieben, vnd gebetten, ettliche jr Ratsfrunde vff die zijt by vns zu haben, soliche sachen von vns zuuernemmen. Darumbe bitten wir uch mit fruntlichem sliß, das jr vns solichs gonnen, vnd vns uwer Ratsfründe alsdan auch zu senden wollen, soliche sachen von vns personlich zuuernemmen, vnd vns der bite nit zuuersagen, Als wir vns des jn getruwen genzlich zu üch verlassen: das wollen wir jn allem guten vmb üch früntlich verschulden. Geben zu Straßburg, vnder vnserm secreten vff den Mitwoch nechst vor vnsers herren vffarts tag, Ascensio dominj zu Latin genant, Anno zc. lxxvj.

(M. 300.) Herzog Rheinhart zu Lothringen ladet die von Glarus
uf ein Tag gen Lucern. (Tichudi hist. helv. v. 23)

Bon Gottes Gnaden Rheinhart, Herhog von Lothringen und Markgraue, Graue zu Widdemont zu Harrcoirt, Unsern frundlichen Gruß zuwor, Ersamen wisen, besunders guten fründe. umb etwas trestenlicher sachen, die über felt nit ze schriben, noch zu enbieten sint, so wollen wir uns mit Gots hilfe In eigener Person fügen gon Lucern, uf menttag nach dem Heiligen Pfingste Tage schierst kompt; darumbe bitten wir üch mit allem kliß begirlich, daß Ir uns zu Liebe üwer Ratsfründe uf den genannten mentag am oben daselbst zu Lucern In der Statt by uns haben, gestalt daß dienstags darnach frü solche sachen von uns persönlich zu vernämmen, und uns der bite nit zu versagen, alß wir uns deß In getrüwen genstlich zu üch überlassen, daß wollen wir umb üch fründlich verdienen und verschulden, und wir han üwer Eydtgenoßen allenthalben In der fügen auch schriben laßen, darnach hab üch zu richten, Geben zu Straßburg under unserm Sekret, uf mitwoch nechst vor unsers Herren Uffahrtstag anno Lxxvi.

# 23. Mai (Auffahrt).

(D. 301.) Bern an Sans Müller in Rürnberg. (Archiv Bern 876)

(Eingang und Gruß.) Du haft nitt an besunder begird zu vnns, als wir sölichs warlich schesen, dich vormalen erbotten, wo vnns Salpeter zu haben not were, dinen fliss zu erlangen den selben zu gebruchen, des wir dir frünntlich danken, Bnd in ansechen, der swären Kriegslöuff, dar Inn wir mitt merklicher last der und andrer sachen berürt werden, und vnns ouch so verrer so träffenslicher dar Inn müssen schieden. So ditten wir dich mit allem ernnst, vnns vff driffig zentner Salpeters zu bestellen und angends zuzevertigen mitt lütrung, was der Kost, So wellen wir vnns gegen dir sölicher maßen hallten, Das du bilslich benügen wirst haben 2c. . . . Datum Der Heiligen vffart Anno LXXVII.

Schulthes vnd Rat gu Bernn.

Dem frommen, wisen Hanns Müller zu Nüremberg, vunserm Sundern getrumen guten frünnd.

(M. 302.) Bern an Bubenberg. (Archiv Bern 877)

Bunser gutwillig dienst vnd was wir eren vermogen zuvor, Lieber herr der Homptmann. wir haben gesechen üwer schrifften, die dann allerlen vunser vind übungen berüren, Mitt sampt den ordnungen, So Ir von nüwem mitt den vunsem müssen handelln. Bwern fliss In dem vnd anderem merken wir mangvallts

klich, den wir schuldig vnd willig sin sollen vnd wollen zu verdienen, vnd tund uch dabi zu wüssen, das wir Meister Erhards halb stätenklich arbeiten. Buns bedunkt aber, nach dem er weder zug noch Büchsenmeister, ouch vs dehein Buchsen Inn begriff, dann die not zu schießen pflichtig sin will, der Solld so er vordert, namlich zwanzig guldin sin leptag, wird gnug swär, Aber nitt dester minder wollen wir fürer gegen Im arbeiten vnd allen sliß tun, ob wir In mogen zu üch bewegen, daran soll dehein billig besonung gesparrt werden. Suß so sind vnns brieff von vnsern Eydgn, von Basell zu tomen, der vonn Berwangen halb, Inhallt der Coppy, Die wir üch senden vnd haben von Danusen von Balldegk üwern vetteren verstanden ansaß eins frünntlichen tags, den er mitt üwerm gewallt will suchen. Deshalb wir meinen, nitt nott sin, Zeß wyter dar Inn zu handellen. Wo üch aber sölichs not bedunkt, lassen vns wüssen, So wollen wir In der vnd andern üwern sachen allen vnnsern sliß vnd ernnst, als vnnser eignen fürteren Und beuelhen üch dermitt der Heiligen vsfart Zesu Christi, der tag Hüt ist, die well üch vor allem übell bewaren. Unno LXXVI.

Schulthes und Rat gu Bernn.

Dem Edellen Grn. Adryan von Bubenberg, Ritter, Grn. zu Spiet, vnnferm getrumen lieben Houptmann und Mitrat.

(M. 303.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccvn)

Durchlauchtigster und vortrefslichster Here! Wie ich letter Tage mittheilte, hatte der größte Theil des Lagers die Pferde in die Dörfer zurückgeschickt, weil sie daselbst Futter fanden. So hatte unter Andern auch Don Mariano, Hauptmann von 100 Lanzen, die Leute seiner Schwadronen mit ihren Pferden in einige Dörfer gegen Greyerz zu geschickt, wo sie dieselben ohne besondere Wache ließen. Da kamen die Feinde und nahmen ungefähr 200 oder mehr Pferde weg. In Folge dessen sind fast 3 Schwadronen unberitten. Seine Durchlaucht von Burgund, der heute Abend in's Lager gegangen ist, gerieth darüber in heftigen Zorn und ließ Don Mariano und einen Haufen seiner Leute sestner (destruere, vielleicht: absehen, oder an Sold büßen), wie Johannes Petrus aussührlicher berichten kann, da er Zeuge der Worte und des Zornes Seiner Excellenz gewesen ist, welche immersort wüthend, heute Abend mit nur 20 Pferden hieher gekommen ist.

Ich empfehle mich Ihrer Hoheit. Aus Lausanne, den 23. Mai 1476. Ihrer Hoheit ergebenster Diener

Ant. d'Appiano.

24. Mai (Freitag).

(M. 304.)

Rathsmannal Bern XX. 8.

(Archiv Bern)

Un Statt und land, bas Jederman fin abgang erfet und von ftund an gen Murten vertige, als der Rodel Innhalt, fo herumb geschickt ift.

Un Soptmann zu Murten, min Grn. haben fin ichrifft gesechen und ichriben bar viff In all ftett und lender und werben ouch mitt ben in ber ftatt verschaffen, bamitt aller abgang erfest werd.

(M. 305.)

Bern an Stätt und Länder.

(Ardin Bern 878)

(Gruß.) ir muffen, vs mas merklicher Nottdurfft wir Murten als bunfer bor Statt befest und Jeg von numem off ander lute dargeordnet, bar Inn wir an Bo beuolben haben, Solich Schugen und Rnecht bar In zu vertigen, als fi vor ba find gewesen. das ift nu nitt beschechen, Sunder So gebrift uch zu dem ouch ower gal, namlichen . . . . , das vnns vaft vnnbillich nimpt, dann ir doch wol wuffen, vs was vrjach wir bewegt find, Murten ze behallten und das unns darzu fein mutwill, dann die gange nottdurfft zwingt, harumb wir ouch mitt vermanen üwer geswornen Enden gebieten ac.

Datum fritag nach Ascensionis Anno LXXVIº.

25. Mai (Urban).

(M. 306.)

Rathsmannal Bern. XX. 9-11.

(Archiv Bern)

Un die von Coln gestallt der louffen in diefen landen des Burgunichen Bergogen halb. (M. B. p. 800.)

Un die von Rurenberg, min orn, habend Gren botten im beften wider beim gewisen, das fi das ouch im besten bedenken. (M. B. 879.)

Un Souptman zu Murten, Riclauf Richf hab von barthlome füngs wegen vs geschworen und wandel doch nitt bestminder har In, deghalb Im villicht etwas möcht begegnen, da er In das bericht.

Un die von Solotorn. min orn. haben Ir ichriben bes von Nüwenburg halb verftanden und dar vff angesechn, Ir bottich. hinüber zu vertigen, morn zu nacht da ju fin, das fi besglich ouch tun. Go wellen nun min orn. nitt befter minder lut bahin ordnen, Si haben ouch Jet ettlich Buchsen = meifter und ander an foli= den Ort.

Un die von Strafburg. min orn. haben Ir fcbrifft, ba fi In gar vaft danten, verstanden und verkunden In, das der Burgunsch herhog noch still ligt und ruft fich täglichs vif fi zu ziehen, Innh. der funtich.

Degglich an die von Bafel bie funtich. vs dem valb. (M. B. 884 und 886.)

(20. 307.)

Bern an Rirnberg.

(Archiv Bern 879)

(Gruß.) . . . . Buns ift durch disen üwern Botten begegnet, wie er von üch Invertigung sy, sich zu dem Burgunschen Herhogen vnd andern vnnsern von des Heiligen Richs wegen Houptvinden zu fügen. Also vs ansechen vil ursachen, So dadurch vneinikeit des Heiligen Richs vnd absunderung vnnser vnd ander vnnser zugewandten bezügen möchten, Ouch das wir nitt verstan, Zemand tütscher Nation einicher sicherheit gegen dem vermellten Herhogen sich mögen gebruchen, So haben wir den vorberürten üwern Botten gütlichen zu üch wider wennden tun Bnd bitten üwer lieb zu mal frümtlich, fürer sölich schriften, die vnns bekrenkung geben, als ir selbs wol verstan mögen, zu verhallten. Bnd vnnser anligen vnd wie wir In ganhen trüwen dem Heiligen Rich zu gut in sölich vechd gewachsen sind, lieber in mithelsfendem, dann sölichem schin, der vnns vnkomlich sin mag, zu bedenden, Wellen wir allzit gar mit guten willen verdienen. Dat. Sampskag vrbani LXXVI.

(M. 308.)

Bern an Röln.

(Sow. Gefdichtsf.)

#### Erbeutete Schriften.

Auf ihre daherigen Erkundigungen wird ihnen geantwortet: "man verstehe nicht, daß einige Schriften vorhanden seien, denn nach der Flucht des Herzogs seien die Unsern allenthalben in sin Heer gefallen, vnd dheine Schriften Acht genohmen, das uns fast leid ist, angesehen den Nuß, so üch und uns davon möcht sin entstanden; es ist aber sust gar groß merklich Gut erobert, Bücher und sins Heers Ordnungen sunden, die wir noch haben." Der Herzog liege noch zu Losanne und sen etwas Zeit krank gewesen.

#### 26. Mai (Exaudi).

(M. 309.)

Rathemannal Bern. XX. 13.

(Archiv Bern)

Un Grn. Adryan von der Buchsenmeifter wegen, die gutlich zu hallten, dann fi gericht iven mit dem wirt.

Bud meifter erhardt well nit hinüber.

An die von Biell, friburg vnd Soloturnn, das fi ir bottsch. morn zu nacht bi min orn. In ir Statt haben.

(M. 310.) Erklärung des Herzogs von Burgund (Dep. mil. ccvm) gegen den Herzog von Mailand bezüglich des mit dem Kaiser geschlossenen Friedens.

Carl, von Gottes Gnaden herzog von Burgund u. f. w. entbietet seinen Gruß Allen, die Gegenwärtiges lesen.

In diesen Tagen haben wir mit Seiner Kaiserl. Majestät einen ewigen Frieden abgeschlossen, unterzeichnet und angemessen bekannt gemacht, und werden bemüht sein, denselben zu halten, wie sich's gebührt. Gleicherweise hoffen und glauben wir, ohne im Mindesten zu zweiseln, werde der durchlauchtigste Kaiser ihn, uns und unsern Bundesgenossen gegenüber, ausführen. Unter diesen unsern Berbündeten nimmt der durchlauchtigste Herzog von Maisand, unser lieber Bruder und Freund (frater et consanguineus), nicht die letzte Stelle ein. Und weil wir ihn demnach unserseits in den Frieden einschließen, wie er in denselben schon eingeschlossen ist: So erklären wir durch Gegenwärtiges, daß er nicht minder als wir selbst am gedachten Frieden Theil haben soll, sofern er demselben beitritt und ihn bestätigt.

Wir werden den Kaiser bestimmen, die Annahme dieses Beitritts und deffen Bestätigung durch öffentliche Bekanntmachung zu erklären.

Gegeben in unserm Lager am Lausannersee, den 26. Mai des Jahres 1476.
(Unterschrift, Sigel und Aufschrift fehlen.)

27. Mai (Montag).

(M. 311.)

Rathsmannal Bern XX. 14.

(Archiv Bern)

Man fol morn mit der von friburg bottschaft reden von des koftens wegen, so täglich zu Murten vffgeit, den beid stett sollen tragen.

Man fol mitt den botten von friburg, Solotorn und Bielln Reden von des fings wegen.

Man sol den botten, so vff beger des lothringischen Herzogen vff den tag gan lupern sollen In bevelch geben, mitt den endg. zu reden, als man dann wirt Ratflagen.

An die gotshus Lut zu Inderlappen, das fi Ir zall Lüten zu Murten haben und fi mit gelt und Spiß nach notdurfft verforgen.

An Or. Adryan. min Orn. haben sin schriben verstanden vnd wollen Im morn frü zwo Thonnen Bulfers schicken und haben gan friburg geschriben, deßglich ouch zu tun vnd hoffen es geschech. Bnd si Ir beger, sich in ordnung zu halten, nitt zu vorr vs zu yllen und was Im begegne tag und nacht min Orn. zu verstünden, das si Inen zu trost sich allweg dester treffenlicher können rüsten.

Bud das er den gevangnen von Puns har schick, so wellen fich min Hrn. an 3m fürder erkunnen.

An die von friburg. minen Hrn. spen schrifften komen Innh. der Copp, dar Inn si all sach verstan. Dar vff min Hrn. zwo thonen bulfers morn hinüber schiden und begeren an si, mit allem erunst deßglich auch zu tund und daran nitt ze vellen, Guten willen und trost, den Iren und vnnsern zu geben.

# (M. 312.) Die freiburgifden Sauptlente in Murten (Archiv Freiburg) an Schultheiß und Rath zu Freiburg.

Unsern willigen Dinst zuvor, gnedigen Herrn. uff hüt frü vor tag sind wir mit etlichen knechten zu wasser und zu land gan Psauwen ums Houw gefaren und unser Ruter, als sich dan in sollichem gebiert, uff die Huten geschickt, hand sy der spenden innen worden und daruff uns verkunt, haben wir uns witer gestorckt und sy damit gedrenckt an Ir gewarsami zu ziehen. In dem ist uns von denen von Ins Botschaft zu komen, wie die lant Lüt Im wistenlach und da zu Ring umb vis das Moß, da küe und Roß zu nemen, geordnet sint, die hant Lüt zu samen gezogen und der selben vist siehen oder acht erschossen und einen gfangen, der sagt da by, das der graff von Remund selb persönlich im Beld gewesen und der anschlag durch in geordnet sy. Also sind wir von den genaden gottes mit gemuthsami und on Schaden an unnser gewarsemy gezogen. damit spent dem liden kristi in truwen Bevolhen. Datum uff montag nach Urbani in der vierden Stund nach mitag Anno

üwer willigen wilhelm dafery, Houptman und Jakob felga.

(M. 313.)

Bern an Strafburg.

(Archiv Strafburg)

Unfer willig früntlich dienft und was wir eren liebs und guts vermogen que por, frommen, fürsichtigen, wife, funder lieb gut fründ und gar getrumen buntgenoffen. wir haben umer früntlich ichreiben mitt großen begirben und besunders in bernemmen üwers getruwen gugugs vermerdt, boruff wir uch fo vil unne muglich ift, ju dand mitt dariegen unnier lib und guts ewendlich willig wellen funden werden, und verfünden uch alfo, diewehl ir folichs begert haben, des Burgunichen berhogen wefens jo vil, das derfelb noch in finem läger by Lojann ligt und fich täglichs machtenklichen mitt lut und gefdug fteret, uff unns ju giechen, bes wir ouch ftats und ftundtlich erwarten find und verftanden durch unnfer gewiffe tuntichafft, fo wir in bem Burguniden beer haben gehebt und jes ju unns fomen ift, daß fie uff mitwuchen nechft bergangen morgens fru ju ber mag und abents ju befper ben berhogen ju Lojan in der ftatt und ouch Morndes am beiligen Sontag im ampt bajelbs gefeben hab, der fy vaft bleich und gel durch fin frankheit, jo er gehebt und noch hatt; uff benfelben tag ift er hinug geritten in ben lager und bat ben beichowt. Da ift gu ime tomen bes baftarts fun vom Burgunn, Philipp, mit 80 pferden und uff 800 bogner hat er gelaffen gu Sanct Gladen. Des tags ift auch ju ime tomen ber pring von Orenge mit 40 pferben. Go find ouch der lamparter mer babin tomen, ber unnfer funtichafft uff 120 fußfnecht gesehen hatt. der bergog hatt ouch von Lojann berus in die Bat geschicht ein gezug, by 5000 mann, die liegen gu Staffies und Bätterlingen und daumb. uff den Sontag hatt der Graff von Gryers mitt fampt ettlichen der unnsern den vinden genommen 127 guter reifiger pferd, ein teil erftochen und ettlich gefangen, haben unns unnfer mitburger bon Friburg gefchriben. fo hatt ouch foliche unnfer funtichafft ime heer offenlich horen fagen. es find in bas beer tomen 2000 fürifer und 5000 taler gibt ber herhog us uff ben fold. unnfer tuntschafft fagt ouch, der funig fy zu Lyon und hab bi ime 500 glen und geschickt nach dem legaten von Afpun, der bischoff ju Lofann und als der in ein ftettlin 5 myl nach by Lyon tomen ift, hatt ime ber funig 100 glen zu geschickt, mitt benen ift er zu ime geritten. wir halten aber uff die fach gang nug, bann fie unns nitt wargelich bedundt, wann aber ber bergog willen hab uffzubrechen, mag niemand eigentlichen erfaren; dann das man meint, das folichs uff jet ginftag beichechen foll; unjer funtichafft fagt ouch, das forn in imme heer nit thur, aber ein mag win gilt 5 fart; anders muffen wir umer lieb derr gytt nitt numes gut ichriben; mas fich aber fürter begibt hie by unns, werben ir ftats tag und nacht von unns vernemen; und begeren barumb an üwer brüberlich lieb gar früntlichen, unns üwers wefens und des hertogen von Lothringen, fo by üch gewesen oder villicht noch ift, ze berichten, wellen wir umb uch mitt hilff des allmechtigen gotts, in des schirm wir uch getruwlichen bevelhen, gütwillentlich verdienen, Datum Montag nach Urbani anno LXXVIII.

Schultheiß und rätt Bernn.

## (M. 314.) Betrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccix)

Durchlauchtigster, gnädigster Herr! — Ich komme jest mit dem Herrn von Château Buhon vornehmlich zusammen, um von ihm etwas zu hören und ihn auszusorschen. Gestern brachte ich aus ihm heraus, er glaube, der Herzog von Burzgund werde in diesem Lande keine Soldaten mehr anwerben, und er werde auch die nicht hinführen, welche er bereits angeworden habe, oder ihnen hier den Sold nicht auszahlen.\*) Er sagt das nicht mit Bestimmtheit, aber er scheint doch Kenntnis davon zu haben. Dasselbe erfuhr ich von dem Herrn von Laroche, der mit dem Herrn Du Fan vom Herzog als Berather dem Herrn von Chateau-Guhon beigegeben wurde — beides sehr erfahrene, begabte und angesehene Männer. Sie alle hoffen bald über die Berge zurückzusehren. Dem Franz von Castiglione, dem er 18 Helme (Lanzstnechte) zugesprochen hatte und welcher kam, um Sicherheit dafür zu geben, gab er die Entlassung.

36 empfehle mich unterthänigst Ihrer hobeit.

Turin, den 27. Mai 1476.

Ihrer Durchlauchtigften herrlichteit ergebenfter Diener

Franciscus Betrafancta.

\*) « non fara piu soldati in questo paese et anche non condura quelli, con li quali ha capitulato, vel non gli saranno dato denari qua. » De Gingins interpretirt: « que le duc ne continuera pas les enrôlements de troupes italiennes, qu'il n'appellera pas même à lui celles,

que M. de Château-Guyon a deja engagees . . . et qu'il ne leur sera pas donné d'argent, tant qu'ils n'auront pas passe les Alpes. » Schmidheini fann bas im einfachen Tert nicht finden und übersest baber: "wenn ihm hier nicht Geld gegeben werde", indem er beifügt: Die Schreibart jener Zeit sagt freilich oft gli fur loro, aber zunächst heißt es doch "ihm" nicht "ihnen" und so beziehe ich es auf Château= Buyon und setze diesen als Subject von non condura.

28. Mai (Dienftag).

(M. 315.)

Rathemannal Freiburg.

(Rach Girard)

#### Uf ginftag nach ber Uffart.

Scribere a Montcuchin (Guggisberg), das si di vnnsern mit irem viech by inen enthalten und bescheidentlich halten in betrachtung der notdurfft, so es vff im hatt in disen löussen. — Scribere a Murat gestalt der gestrigen geschicht. — Item Ist geordnet, das Jacob Bugniet am wigertor — Heinrich von Perroman und Wilhelm von Perroman am Plaztor — Pierre Ramu am Murtentor (sc. die Aufsicht haben sollen). — Item a puissance. A Gruyere, das si gerust sigent und si uns die unsern heim schiedent, wann wir vorderhand neiswas hand.

(M. 316.)

Bern an Bajel.

(Ardiv Bern 884)

(Lag auch von Strafburg vor.)

(wegen bes balbeder Sanbels, mit beigefügter Bebula :)

Wir tund üch zu wüssen, das der Burgunsch Herhog sin läger gestern gebrannt und den visbruch genomen und sich dar Inn gegen unns gewendt hat Bud züchen Im zu all gezüg, So zu Nozoree. Jonje und ander ennden in wart gelegen sind. Den rouch haben die vnnsern vsf ettlich gedirgen gesechen. Er hat vil Schiffen und zu pferden die Bruggen zu rüsten lassen und mogen noch nitt eigentlich wüssen, an welich ennd er keren werd, dann das vnser kuntschaft sagt, Er sp in willen sich zwüschen vnnser Statt und Naurten zu lägernn. Der Büchsenzüg ist durch den Jurten mitt ettlich sussenschen ob Xm komen und zucht er In nach. Wir warten von stund zu stund gewüsser kuntsch. von mengen orten ze. (Mahnung um Juzug) . . . Bud bitten uch sölichs vnnsern puntgnon. von Straßburg zu schriben, dann wir vnnsern Hrn. den lanndtvogt des underricht haben. Wo aber vnnser vilvälltig Begird fruchtbarlich vssgenommen, wir weren langist vs diser beswärd komen.

(M. 317.) Joh. Angustin v. Bimercato, herzogl. Rath und Commissär an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccx)

Durchlauchtigster und gnädigfter herr! — In Betreff der Fortschritte und Bewegungen der Schweizer und Deutschen erhielt ich gestern vom herrn Commissar des

ngenfees die beiliegenden Briefe, welche ich Ihrer Ercellenz zuschicken will, damit von Allem Kenntnig habe.

Bon bem, was ich hier vernommen habe, so viel: Ein Ludwig Keller (Celer) Luzern war hier, der erzählt, er habe Bericht erhalten, daß der Herhog von thringen (welche Provinz an das Gebiet von Straßburg grenzt) mit Hilfe der raßburger und des schwarzen Herzogs, genannt Herzog Ludwig von Baiern (aber ift das nicht jener mächtige, sondern ein anderer) die Provinz Lothringen oder raine wieder gewonnen habe, die ihm der durchl. Herzog von Burgund in der ten Zeit abgenommen hatte. Wie er sagt, hat er auch gehört, daß der König i Frankreich dabei die Hand geboten habe. Ich werde mir Mühe geben, etwas wisses hierüber zu erfahren und Ihrer Excellenz von Allem, was zu meiner Kenntz tommt, Bericht geben. Dem, was ich hier von Deutschen erfahren habe, zuzge, bleibt man dabei, daß die Schweizer den Herzog von Burgund angreisen solzund es soll in Luzern sestgeset werden, was man thun wolle, weßhalb dort eine die Bersammlung zusammengetreten ist, wie ich Ihrer Excellenz bereits in einem heren Berichte mitgetheilt habe. — So bald etwas Neues vorgeht, schreibe ich rer Excellenz, der ich mich immer empsehle, darüber.

Como, den 28. Mai 1476.

Ihrer durchlauchtigften Berrlichteit getreuefter Diener Joh. Augustin de Bicomercato.

## R. 318.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. coxi)

Mein Erlauchter Herr! Am 25. und 26. dieses Monats, nämlich vorgestern id am Tage vorher, hielt dieser Herr besondere Musterung über die Garde (di la sa soa) und die Edelleute in Wassen, um ihnen jest Geld geben zu lassen. Er zt, beim ersten Lagerplat (lozamento) sollen sie drei Jahlungen erhalten. Gestern, igefähr um Mittag, verließ Seine Herrlichkeit in voller Büstung Lausanne und ging it dem Lager ungefähr eine Meile weit auf dem Wege nach Freiburg in's Ouarr, wo er heute bleiben wird, um Alle beisammen zu haben. Morgen, so Gott ill, wird er weiter ziehn in der Meinung, so weit zu gehen, bis er die Feinde idet. Auch ich bin im Begriff, mich in's Lager zu begeben, von wo aus ich, so i sich Gelegenheit bietet, Ihrer Herrlichkeit Tag für Tag berichten werde, was gestieht; ersuche Sie jedoch, die Poststationen wohl (mit Pferden) besetzen zu lassen, mm man rechnet auf jeden Fall, daß in 20 Tagen oder in einem Monate die sache durchgeführt oder mißglückt (guasta) sein werde, und man denkt: Eben um weies Ende zu sehen, verweile der König von Frankreich in Lyon.

Genannter Herr ging, wie es heißt, erst leicht bewaffnet, die Erlauchte Masme aufzusuchen und zog sich mit ihr, sie beide allein, in's Zimmer zurück; sie besesen dann Herrn G. Rochefort und den Herrn de la Chapelle und blieben längere eit da. Nach dem Frühstück sodann kehrte genannter Herr in voller Rüstung zusich, um von genannter Madame Abschied zu nehmen, — dann ging er weg.\*)

2118 genannter herr bewaffnet aus dem Zimmer ging zc., rief er mich bei feits und fagte mir, daß ber herr de la Marche jedenfalls beute ober morgen verreisen werde, um zu Ihnen zu tommen und Ihnen seine Absichten, die darauf hinzielen, fich gegen Frantreich in Bewegung zu feten, mitzutheilen. Deghalb möchte ich Ihrer herrlichfeit schreiben und Gie bitten, daß Gie die seiner Zeit angebotene Mannichaft jur Berfügung bes herrn be la Marche bereit halten, fo bag er auf Ende Juni davon Bebrauch machen tonne und fie jum Abmarich bereit feien: benn er ift der Meinung, daß die Schweiger diesem Unternehmen nicht eben im Wege fein follen. Wenn er fie nicht in Zeiten habe, daß er fich ihrer bor bem Binter bedienen könne, fo werbe er überhaupt nicht wohl Gebrauch bavon machen, noch mit Rugen fie verwenden fonnen; dem Freunde bei Beiten und punttlich Gulfe gu bringen, fei doppelter Dienft und erhöhe die Berpflichtung. Und wie Seine berlichkeit mehr Butrauen an Ihrer Gerrlichkeit babe, als ju irgend einem andern Berbundeten, so werde er Ihnen auch mit der That zeigen, daß, was er thue, zur gemeinsamen Sicherheit beider diene und daß er nicht weniger für Ihre Bohlfahrt und Befestigung forge, als für fich felber, wenn er fich ber Brovence und bes befagten Rönigs verfichere.

Ueberhaupt, er werde mir darthun, daß er den guten Willen habe, in brüderlicher Berbindung mit Ihrer Herlichteit zu stehen, auf Tod und Leben, in Glüd und Unglück, zu aller Zeit, und sich in seiner Treue und seinen Zusagen gegen Sie zuverlässig zu erweisen; nur daß ich diese Dinge in Zeiten in Ordnung zu bringen und Ihre Herlichteit in der Stimmung, in welcher sie jetzt seinen, zu erhalten wisse. Es gelte klug Zeit und Umstände zu benügen, jetzt seinen Muth und seine Tücktigkeit zu zeigen, indem man das zu Erreichung dieses Zieles Erforderliche rechtzeitig bereit halte: zuwörderst die Hüsstruppen für Seine Herlichteit, damit Herr Olivier de la Marche desto bälder wieder abreisen und mit jener Mannschaft zurücksehren könne. Da dürfe man, sagt er, keine Zeit verlieren.

Er sagte sodann, er habe herrn Beauchamp mit den Seinigen nach Chambery und Umgegend gesandt und die Leute, welche in Orbe in Besatung seien, angewiesen, sich mit dem herrn von Castel-Guyon im Piemont zu vereinigen, alle die Pässe von Susa und gegen die Provence hin zu besetzen; er verpstichte sich, dieselben Ihrer herrlichteit zu sichern, sowohl für die Mannschaft, welche dieselben von hier aus zu passiren hätte, als für alle andern Fälle, wie er Ihnen durch herrn de la Marche werde sagen lassen, so daß Sie deßhalb unbesorgt sein können.

Er sagte ferner: Er habe heute angeordnet, daß genannte Madame sich nach Ger begebe. Sie werde da einen burgundischen Herrn von seinen eigenen Leuten zum Begleiter haben und wohl und sicher aufgehoben sein, denn es sei auf alle Fälle nahe bei Burgund: Wie man aus den Thoren trete, beginne die Steigung über den Berg St. Claude, der burgundisch sei, so daß man in einem Schritt in Burgund sich befinde, woraus zu schließen, daß sie für jest dort wohl aufgehoben sei.

Hatheo\*\*) theilte mir mit, vorgestern habe genannter herr dem herrn de la Marche gesagt, er solle höchstens 12 bis 15 Tage bei Ihrer herrlichleit bleiben, bis er sehe, ob sein Begehren Erfolg habe. Wenn letteres nicht der Fall, so bald er sehe, daß die Sache in die Länge gezogen und mit Worten hinausgeschoben werde, solle er aufbrechen und hieher kommen.

Ich habe genannten herrn erinnert, er möchte zu Madame schicken, damit sie jenen Brief schreiben lasse, den herr de la Marche nach Piemont mitnehmen solle. Er antwortete, er werde es durch diesen herrn im Borbeigehen besorgen lassen und derselbe werde auch den Inhalt Ihrer herrlichkeit mittheilen (portara la expeditione avera ad la S. V.). Ich werde die Sache im Auge behalten 2c.\*\*\*)

Laufanne, ben 28. Mai 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

Joh. Betrus Banigarola.

- \*) Le duc Charles partit le 27 Mai après-diner de Lozanne avec son armee et alla camper à Morrain, pays de Savoye, près le lac de Lozanne, où le legat du Pape, les ambassadeurs de Milan, etc., le suivirent. (Journal du maître d'hôtel, etc., Lenglet II. 219.) Morrens ist ein großes Dorf bei Gichallens, rechts von der Straße Lausanne-Iferten.
  - \*\*) D. Mattheo be Clarici, Lombarbe, Argt bes Bergogs.
- Bergl. mit biefem gangen Briefe ben Brief bes Bergogs von Mailand an feinen Gefanbten bei Ludwig XI. M. 120.

#### 29. Mai (Mittwoch).

(M. 319.)

Rathsmannal Bern XX. 19-21.

Ardiv Bern)

An Houptmann zu Murten, was min hrn. ift begegnet des herzogen vffbruchs und zuziechens halb und das er bester gewüsser spe und was Im begegnet min hrn. verkünd.

Defiglich gen Nüwenburg dem Houptmann und was Im von finer funtschaft begegnet spe, minen hrn. zu verfünden.

Defiglich gen louppen, Erlach und arberg, fich ouch bester gewarsamlicher zu

An die von Sanen, das fy minem orn. von Gryers zuziechen mitt macht, ihaden zu verkommen.

Un füng, wie die louff Jet geftellt find. (M. B. p. 887.)

An die von Basel von Grn. Adrhan von Bubenberg und derselben sach wegen.

An die von Diesbach vs dem kleinen Drittheil, das si di Fren mitt Spiß und gellt versorgen und das an allen verzug, dann si täglich belagrung warten: und das si dar Inn allen ernnst tun, denn es ein gross not sp.

(Ebenjo an Amann und Unterthanen zu Münfingen und nach Signau.)

An min Hrn. den Marggraffen. min Hrn. haben Inn zu vilmallen vninderrichtet der unversorgknussen Nüwenburg und an Inn begert, all fürsechung zu tund.
So haben min Hrn. den vogt zu Schopfin das gar luter zu erkennen geben an Inn
bringen. Bud er sich darvff ettlicher maßen erbotten, das alles gant unvervängklich
sp und überall nüt beschechen, wie wol min Hrn. mitt Ir bottschaft Bulfer und Bley
und der Iren lip und gut dar an sehen. So haben auch die Edelln und ander

nitt fürer gesworn, dann so vil si nach notd. versorgt spen, daselbs zu beliben. Das alles min Hrn. vast frömdd nem vnd besind, das er die sinen so gar vnd gant vngetröst lassen, So er doch wol wußte, das es min Hrn. macht nit spe, fürer dazzu zu tund, wie wol si mit Entschüttung Ir aller Bestes tun wellen. Si ditten vnd manen Inn über alles des, so si Inn manen sond vnd mogen, an allen verzug vst CVI Zentner bly vnd XX Haggenbuchsen da hin zu vertigen vnd dehein fürwort zu haben; dann wo das nitt beschäch, so wurden min Hrn. des groß Missvallen vnd dassür haben, das er sin Erplich gut verschetzen vnd nitt zu herzen nemen well. Deshalb doch min Hrn. müssen gedenken, fürder in dem vnd anderem zu handlen vnd das er ouch die Edelln har vst schied, So mit minen frowen hinab sind vnd des alles sin luter verstantlich antwurt.

An die von Soloturnn. min Hrn. schriben minem Hrn. dem Marggraffen Innh. der Ingelegten coppy, das si besglich auch tun und daran kein vffzug bruchen, dann es not sy. Min Hrn. wellen auch Inen gar fürderlich underrichtung geben Irs guten willens gen Nüwenburg zu schieden und alles das zu tun, das zu gut der sachen diene.

#### (M. 320.) Bern an Stätt und Länder. (Schw. Geschichtsforscher)

(Gruß.) Wir verstan, der Burgundsch Herzog sin Läger gebrennt hab vnd mit ganzer Macht herzieche, wir wüssen aber nitt gruntlich, an weliche Ort er vermeint zu setzen; wir gebieten aber üch vestentlich, mitt ganzer macht gerüst zu sind, vnd so wir üch versünden, das wir uns versechen mitt Sturm zu fürderung der Sach zu geschechen, angends zu vnnser Stadt mit versorgnuß genugsamer Spißen und Lifrungen zu ziechen, dieselben durch ander vnnser Land und Lüt helssen zu retten. Damitt thund ir ganz vnnsern willen. Datum Mittwuchen vor dem Pfingsttag Anno LXXVI.

(D. 321.) Bern an Bafel.

(Archiv Bern 886)

Bafell.

(Gruß.) Bwer schriben vnns Zet angelangt, dar Inn die gute mennung heinrichs von Rechberg gelüteret wirdt, die wir nitt zwiffeln vs begirlichem grund ergangen sind, haben wir wol verstannden. das wir aber vif dieselben vnns vil mögen verlassen, bewisen die wort des Burgunschen herhogen nitt, dann vnns dis tags von mer dann einem ennd verfündt ist u. s. w. (folgt Wiederholung der vorigen Zedula, sast wörtlich, dann Mahnung um hülse). Dat. Mittwoch vor Pfingsten an dem abend LXXVI.

#### 30. Mai (Donnerftag).

(M. 322.) Rathsmannal Bern XX. 25—27. (Archiv Bern)

An Hoptman zu louppen, min Hrn. haben fin schriben verstanden und das er mitt den vff dem land tag und nacht das best thu, min Grn. wellen den dingen witer nachgedenken.

An thüring Riehen, min Hrn. vernemen, wie das Sloß zur Zil vnbesorgt sie, das er das besorg mitt bollwerken und mitt schützen, das man sich dar Inn enthalten mag, angesechen das vil an dem Sloß, der landeren und andern ouch halb, daran gelegen ift.

Un die thumbrn. zu Rimenburg, das fi den von der Statt In Iren toften

belfflich fien, wie von Allter barkomen ift.

An vogt von Aarberg, das er ein getriiw vfffachen hab vff die von yns und erlach und was sich begeb, das er inen mitt der landsch. zuzieche und das best helfsten handeln.

An die von Biel. min hrn. verstanden, wie die von Liegert In Iren Reistosten ziechen, das min hrn. frömd bedunk und begeren, das si von solichem laussen In ansechen, das si mitt den von Nidow und Thwan Reiskosten tragen mussen.

An Appt zu Gottstatt, das er den fromden orn. harschick, Sie haben mitt Im

u reden.

An die von friburg, das si des anslags halb Ir kuntsch. haben, an welchen orten die vind harzu ziechen und min Hrn. das und damit Iren willen dar Inn wüssen lassen. Man sol In ouch die nüwen mer von Nüwenburg melden.

An Houptmann zu Nüwenburg, min Grn. haben fin schriben verstanden und bernemen doch, das si an ettlichen orten hinzuziechen, das er tuntschafft daroff hab

und was Im begegne min orn. laffen wuffen.

An Soptman vnd Rat zu Murten. min Grn. vernemen, das die vind die bruch (Brope) ein hallten, das Inen gar widrig sie, das sie sich erkennen, wie es ein gestallt hab und was dar Inn zu thund sie.

(M. 323.) Memoire, von dem Bischof von Turin, (Dep. mil. ccxm) Zohann de Compens, Gesandten der Herzogin von Savohen am mailändischen Hose, dem mail. Kanzler Cecco Simonetta übergeben. (Datum vom 30. Mai 1476.)

Es scheint angemessen, daß dieser Fürst eine geeignete, auch in den Waffen ersahrene Person an den Herzog von Burgund sendet, um zu begreifen, was begriffen
und überlegt sein will.

Auch sollte dieser Fürst nicht glauben, daß es genüge, Briefe abzusenden und durch seine Leute da überreichen zu lassen, weil das weder genügt, noch dem, was ihre Hoheit wünscht, entspricht.

Es ware an der Zeit, einen neuen Gesandten zu senden. Der, welcher abgeiendet wurde, sollte Beglaubigungspapiere des Fürsten an den Herzog haben, die in

berglicher und zugeneigter Form abgefaßt fein mußten.

Der erste Artikel seiner Instructionen sollte sein: wie es diesen Fürsten sehr betrübt, die Unpäßlichkeit der Person des Herzogs zu ersahren und das so sehr, daß wem die Nachrichten von der Krankheit und der Wiederherstellung nicht zusammen eingetroffen wären, den Fürsten unglaubliche Angst übernommen hätte (incredibili angustia comptus suisset). Der Gesandte solle daher für die Wiederersangung der Gesundheit Gott loben und zur Erhaltung seiner Gesundheit rathen; daß er namentlich vermeide, in eigener Person unnöthige Geschäfte, die er aus übertriebener Hochherzigkeit übernehme und die ihre Excellenz durch andere thun lassen könnte, selbst zu besorgen, damit sie frischer und noch lange an Leibes- und Geisteskräften fräftig bleibe, um sich mit Leib und Seele dem zu widmen, was unausweichlich eine Lösung fordert.

Der Gesandte sollte dem genannten Herzog sagen, wie der Fürst nichts mehr wünsche als die Bernichtung jenes boshaften Bolkes, der Schweizer, welches nicht nur allen Fürsten, sondern auch allem Adel, wie er vermuthe, Ruin drohe und zwar wünsche er es so, daß wenn er seinen eigenen Neigungen solgen dürste, würde er Alles bei Seite segen, um ihr Andenken auszutilgen und auch bei ihrer Ercellenz, dem Herzog von Burgund, unablässig auf Bertilgung desselben dringen.

Aber wenn dieser Fürst die Art jener Leute, mit welchen jest gekämpft werde, in's Auge fasse, nämlich daß sie ganz und gar rohe Bauern seien und ebenso, wenn er erwäge, daß unzählige Edle im Heere des Herzogs von Burgund stünden, deren Tod, auch des geringsten unter ihnen, seine genügende Sühne fände, auch wenn zur Rache eines solchen Todes alle Schweizer getödtet würden, so erscheine es ihm gefährlich, eine so große Zahl der edelsten Männer der Willfür dieser wüthenden und räuberischen Wölfe auszusesen, für den Fall, daß sich — was Gott verhüten möge — ein Unfall ergeben sollte.

Aber auch wenn der herr herzog von Burgund den Sieg davon tragen würde, was hätte er davon? seiner Leute und seiner Gegner Tod. Wäre das ein Rupen? Gesett auch, der herzog von Burgund besäße alle Gebiete der Schweizer im Frieden, so würden dieselben seine Einkünfte kaum um fünftausend Dukaten jährlich vermehren.

Wie denn? Darf einen so ruhmreichen Fürsten der Sieg über die mächtigsten Könige der ganzen Welt bewegen, die größten Kräfte der ganzen Christenheit an solchen völlig verächtlichen Leuten zu versuchen? Wenn er sie besiegt, wird er nicht die geringste Ehre, ja gar keinen Rusen davon haben; wird er besiegt, was Gott verhüten möge, so versiele er ewigem Tadel und würde nicht nur sich selbst, sondern auch das alte und edle Haus Savoyen gefährden, welches ihm und den Seinigen immer zugethan gewesen, wie die Erfahrung seit alter Zeit beweise!

Der Abzusendende müßte dem nachgenannten Herzog sagen, daß er an das denke, was kommen könnte und an den Nachbarn, was der thun werde, wenn es kommen sollte, und was dem Staat Savopen drohe und wie es daselbst stehe, und was ihm in Wahrheit bevorstehe, wenn ein Unglück begegnen sollte. Es sohne sich wohl der Mühe, das zu bedenken, denn er gleiche Einem, der am Rande eines Absgrundes schwanke und mit händen und Füßen sich mühe und aus dem Schwanken nicht herauskomme.

Denn es ist doch für wahr ein großer Unterschied und ein ungleich größerer Ruhm für den Herzog von Burgund, daß er den Namen behalte, er habe den König und zwar so oft besiegt, als wenn er, die Schweizer besiegen wollend, vom Könige und von den Schweizern besiegt würde. Letteres ist nicht ohne Gefahr und große Gesahr und der Herzog kann dies vermeiden, wenn er will, indem er sich für einen Frieden oder einen Wassenstillstand entscheidet. Den erlangt und der König

wird, in feinen Bunfchen betrogen, gurudweichen und Alles in Rube und der Herjog bei feinem Ruhme bleiben.

Sollte der Fall eintreten, daß der Herr Gerzog von Burgund nicht Bernunft gebrauchen und vorsichtig handeln will, so könnte sich der Gesandte, je nachdem es die veränderte Lage erheischte, aussprechen. Denn wenn der Herzog von Burgund vom Glück begünstigt wird, müßte man anders reden und vorgehen, als wenn seine Feinde auf dem Punkte sind, ihn zu besiegen. Immer aber ist der schuldige Respekt zu wahren.

Endlich wird es sich schieden, daß der Erlauchte Herzog (von Mailand) der Herzogin von Savoyen in Person einen Beglaubigungsbrief schreibt und der Gesandte derselben Herzogin Alles mitzutheilen hat, was sie Alles vom Herzog von Burgund vernehmen könnte.

## (M. 324.) Balthafar von Como, Capitain von Lugano, (Dep. mil. ccxiv) an den Herzog von Mailand.

Befus! - Erlauchter und Trefflicher Fürft, febr gu verehrender Berr! Go eben ift der Bote angefommen, der zur Rundichaft über die Bewegungen ber Schweizer und Ballifer ausgesendet wurde. Dieser berichtet, daß er, in Airolo im Livinerthal angelangt, noch nichts von Bewegungen ber Schweizer vernommen, um bem Begehren Ihrer Erzellenz entsprechen zu können, fich entichloffen habe, weiter zu geben, nämlich bis Urfern, immer unter bem Borwande, Waaren zu taufen, damit er, ohne Berdacht zu erregen, die Unternehmungen der Schweizer beffer erforichen könne. Und dennoch, fagt er, habe er nur vernommen, daß die Schweizer gar feine Anftalten treffen, bem Berzoge von Burgund entgegen in's Feld zu ruden, wohl aber habe er mterwegs einige Bewaffnete gesehen, welche gegen das Ballis bin marichirten und da er bei ihnen nachgeforscht, ob benn die Wallifer gegen die Savoper Krieg führten? hatten fie ihm erwiedert : Rein, wohl aber hatten fie einen Streifzug in bas Land genannter Savoyer gemacht und eine große Menge Bieh weggenommen. Er habe fich bann, jagt er, am folgenden Tage entichloffen, noch weiter zu geben, nämlich bis Altdorf, um gang bestimmt zu erfahren, ob genannte Schweizer irgend welche Eruppenbewegung machen? und habe gefunden, daß fie nichts weiter thun, als daß ne geruftet fteben, um allerseits, wenn der Bergog von Burgund auf ihr Gebiet vortide, ihm entgegenzuziehn. In einer Rathsversammlung, die fie gehalten, hatten die Someizer auch festgesett, nicht von Saufe wegzugehen, es fei denn, daß genannter Bergog Truppen gegen fie, die Schweizer, (Leute) entfende. Bon den Wallifern, fagt er, habe er nichts weiter vernommen; nur habe er bei der Rückehr abermals Leute zu fuß gesehen, welche zu dreien und fünfen gegen das Ballis hin zogen. Doch, fagt er, habe er nicht erfahren können, ob sie irgend welchen Zug beabsichtigen. So theile ich Ihrer herrlichkeit mit, was er hinterbracht hat, und was man Tag für Tag Reues vernimmt, werde ich fogleich Ihrer Berrlichteit melben. Dich Ihnen beftandig empfehlend,

Mus Lugano, den 30. Mai 1476.

Der getreueste Diener Balthafar de Como, Hauptmann des Lugano Thales.

#### 31. Mai (Freitag).

(M. 325.) Betrafancta an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxv)

Mein Erlauchter und vortrefflicher herr! Mit hulfe des herrn Prafidenten und ganz besonders des Protonotars von Romagnano habe ich mit aller möglichen Lift aus Du = Puis (Secretär der herzogin) herausgefragt, so viel ich konnte. Er scheint mir durchaus burgundisch. Die Neigung des Sprechers zeigt die Gesinnung.

Zuerst sagt er, zu Lasten des hochwürdigen Herrn von Turin (des Bischofs), wie er sich am Hofe des Herzogs von Burgund und der Madame so ganz als einen Derzoglichen, d. h. über die Maßen parteiisch für Ihre Herlichteit gezeigt habe. Er habe von genanntem Herzoge einen Brief von wichtigem Inhalte für Ihre Herrlichteit erbettelt und als derselbe geschrieben gewesen, hätte ihn der Herzog, da er ihn unterzeichnen sollte, zerrissen. Endlich habe er, auf großes Bitten hin, den fertigen lassen, der ihm nachgesendet worden und den, wie ich glaube, Ihre Herrlichteit jest empfangen haben wird. Auch habe er vor seiner Abreise mit der größten Mühe der Welt ein Stücklein Auchenz bei genanntem Herzog erlangt.

Er gibt zu, die Dinge seien nicht eben gut gegangen, insofern als er und die Andern Madame überredet hätten, über die Berge zu gehen. Doch erachteten sie, sie werden jedenfalls ein gutes Ende gewinnen und der Herzog halte sich für so mächtig, daß er unter keinen Umständen das Unternehmen gegen die Schweizer aufgeben werde, bevor Bern zerstört sei.\*) Daß ihm der Wassenstillstand von Seite des Königs gebrochen werde und er von daher einen Angriff zu erwarten habe, fürchtet er nicht eben. Ohne allen Zweisel endlich werden er und Madame mit ihrer Majestät eine Zusammenkunft halten.

Zu seiner Genesung nach Besangon ober anders wohin gehen, das werde der Herzog, wie er sagt, nicht thun, sondern stets den Fahnen folgen. Wahre Liebe zu Ihrer Herrlichkeit, sagt er, sei im Innern nicht allzu viel (non ce troppo grassa).

Endlich sagt er, es seien gewisse geheime Unterhandlungen in Schwebe, in Folge deren man vor Ende dieses Jahres große Dinge sehen werde. Dem Herrn von Chateau Buyon hat er im Auftrag des genannten Herzogs gesagt, er solle alle guten Soldaten, die ihm hier aufstoßen, annehmen und wenn dieselben hier nicht Sicherheit geben können, so mögen sie es in Mailand oder im Lande des Marchese de Montferrat thun.

Ich höre auf vielen Wegen und von Hofleuten, welche gerade vom Lager fommen, das Gegentheil von vielen Dingen, die dieser sagt. Dennoch hielt ich dafür, Ihre Hoheit zu benachrichtigen, und empfehle mich Ihnen demuthig.

Turin am letten Mai 1476.

Ihrer Sobeit

Ergebenfter Diener

Franciscus Betrajancta.

\*) Das hatte alfo Berns gewartet, wenn Karl bei Murten gefiegt hatte! Auf bas Stabtes gerftoren verftand er fich.

#### 1. Juni (Samftag).

(M. 326.)

#### Rathemannal Bern. XX. 29.

(Archiv Bern)

An die von Soloturnn. min Hrn. schicken gen Nuwenburg ettlich Ir fnecht vff Ir beger, die werden gar fürzlich und von stund an darkomen.

An den Houptmann zu Nüwenburg. min hrn. werden XXX Knecht zu Ins zukeren ordnen. haben ouch die Jet beschriben, zu Ins zu ziechen und nitt desterminder gen Biell Ir Räthen einen geschickt, Ouch lüt derzu ordnen.

An die von Juns. min Grn. ichiden Inen XXX Knecht, das fi fich der bebelffen und fich redlich hallten und ob Inen üt begegne, min Grn. zu verkünden.

An vogt zu Arberg, min Hrn. haben dem vogt zu Nidow, Frem Benner, beuolchen, etwas mit Im ze reden, das er In dem, als er vernemmen wirdt allen sliß tu, denn es not spe.

An Houptman und Rat zu Murten. min hrn. haben Ir schriben verstanden und sunders der Buchsen halb hat man Inen gestern geschriben, wz Inen ouch fürer gebrift, wellen Inen min hrn. vff Ir schriben lassen zukommen.

An Horn. Abryan und die andern Kät ze Murten. min Horn, haben Ir ichriben, Jest beschehen, verstanden und bedunkt sie gut, nach dem die vind mit viffsten und gar sich allenthalb zu hüten und doch daby zu den von Juns zu sechen. Bud da mitt sölichs des bas beschehe, zu zimlich ziten sich zu erkunnen, was uff der bruch (Broye) gehandellt werd. Doch mitt guter hut, damitt in allweg das beste spe zu und und was In in dem oder anderm begegne min Horn. zu verkünden und besonders des Herhogs halb, wo der hin sy komen, denn min Horn. nit mögen vermerken, denn allerley untrüw, dar Inn gesucht werden.

## (M. 327.) Bern an den König von Frankreich.

(Archiv Bern, d. M. C. 887.)

Sich gar demütklich beuelhen, Aller Criftannlichester Küng, gar gnädiger Herr. Bs vil andern brieffen durch Künglich und vnnser Bottenn an üw. K. M. gangen, hat die selbe wol mögen merken des Burgunschen Herzogen grimm von besunder dienstbarkeit und pflicht wegen, So wir gegen üch haben, vff vnns emphangen. Die des strennklicher zu verenden, So hat er vor Losann durch anreizen und vffwigung der Sasonschen Herzogin all notdurfft zu Stritten vffordnen, Sich tag und nacht mitt lin und gezüg bestercken und dar Inn nütz ungetan gelassen und als die sach, des erst das Hus Sasons grundlich zu verderben, nächert Bus ouch ein Rigell, das vwer und vnnser Macht zu einander nitt kommen möchten, getan. So haben wir langst In krafft vnnserer pund üwer K. M. vermandt, mitt ganzer Macht an disen vnnseren gemeinen vind zu ziechen, Das aber, wiewol des durch üwer küngklich brieff underzicht sind, verzogen wirdt, vnns zu nitt kleiner Beschädigung. Bud vil anders, dann der loplich Ritterr hr. Niclaus von Dießbach selig, dem gott gnad tu und zuvor an der Erwirdig Herr der Propst zu Münster, ob sich die notdurfft machen wurd, vnns

ju verftan hat geben, beideden follend. Barlich ve ber hoffnung, Go ber Bertog (bat) uwer R. D. off Inn nup ju handelln, hat fich fin zurichtung off bung gefürdert. Bnd aber wir harwider, in ungezwiffelltem hoffen und jugugen, unns off gehallten Invällen angends nach Ingang üwers gezügs vnns denfelben mächtenklich zu naberen, das wir verftanden haben, ümer R. DR. gar hoch zu begirden fin. Dis fach fumpt vnns Jeg zu groffer beladnuß; dann das zu anvang mitt fleiner arbeit gehandellt were, wirdt nu ju berteren gangen tomen. Die wil aber ber Bergog noch allem finem vermögen vnnfern Stat fürnimpt ju legen und fo verr er mag zerftoren, das got wennden well, So manen, ersuchen und bitten wir üwer R. M. In frafft bunfer pund, So boch und vaft wir Jemer konnen und mogen, Das diefelb an all vffzug wider Inn mitt aller Macht durch Safon zu vins ziech. Bind folich manung ju Bergen nam, Das wellen vnnfer pund, Go vordern es die billiteit, In guverficht und hoffen berfelben wir von an Bang zu difen friegen find tomen. Bud nam ir felbs nitt für, dis fach fürer ju verziechen. Dann wir hallten das gewüß, Go ben Berhogen wiber vnns beglücht, Inn angends an umer R. Majeftat, als bie, burch ber anrichtung wir in dis vacht gewachsen find, ju ziechen, harumb well fich die felb M. an bijen vnnfern vind geftrags fügen, Dem ouch wir mit versampnoter Macht und ftrengem Stritt wellen begegnen Bnd fegen ir Dand baran, Denfelben abzutriben, Das liecht wirdt zu tund, Ob üwer R. M. Irn ernnft darzu wil feren, Mis wir vnns der alles ganglich, In ansechen üwer t. schrifftl. verkundungen pflicht und erbietens, ganglich hallten und bas In bunfer gemut feinen zwifell fegen Bud ouch allzit nach allem gebürlich vermögen, vngesparrt vnnser libs und guts, gar bemutenflich wellen verdienen. Datum I' Juny LXXVI'. Des üwer richtig antwurt.

## Bebula.

. . . . Bir verftan bije ftund, ben Burguniden Bergogen fin lager an lojann gebrannt bud fin weg an ander end gewendt haben, Bud als wir meinten, foliche off vnns geichehen, haben wir vnnjer Machten underftanden zu berüffen, 3m fin ge wallt, frafell und Inbruch zu vertriben. Alfo ift an ving gelangt, Inn gegen umer R. M. ju ziechen. Ob nu bas beschicht ber mennung, die felben, die wir nitt on befunder froud bernamen, Bre gegüg ftart gujamen ju giechen, ju ichadigen, Go wellen wir ber des alles underrichtung geben, als der Beil, Sieg und nut wir glich bem unnfern begeren. Were aber bes Bergogen gemut, mitt uwer R. M. verfommnig gu fuchen und anzunemen, damitt er unns, die durch anwisen und bienftlich neigung umer R. M. In difen frieg fomen find, des lichtlicher belud und tampt, Go bitten wir dieselben ümer R. M., Binis also ju versechen hallten und tun, das wir verftanden, umer R. M., die fich bies gelüteret bat, bi buns fterben bud genesen mellen, weliche wort vnniern gedachtnugen niemer verlaffen, vnnierm hoffen und hochem vertrumen beglichen. Das wellen ouch wir hinwider tun, Rut gu laffen, bas redlichen Buten, ben Eren nach, ju ftat. Bnd wie bishar bes Bergogen gefuch, mengvallttlich an bung von ümer R. M. ju icheiben underftanden, bung nitt haben mogen zu pnzimlifeit biegen, bas wellen ouch wir als bestäntlich biefur Erlich beharren, mitt begünftung gotts, ber uwer R. M. well behalten, und begeren uwer befunder luter antwurt bi bifem botten.

(M. 328.)

Renenstadt an Biel.

(Archiv Biel cxn. 102)

Bunser fruntlich, willig dienst und was wir gut vermugent benor, fürsichtigen, wisen, lieben Herren und getruwen lieben mitburgere. vos sind die brieffen, so indisem brieff geschlossen sind, durch voßern Her margraffen indiser stund geschitt und harvmb so bitten wir üwer fürsichtig wisheit mit ernst, Ir wellend dester e hin vff komen, dy wir denen von budry so indisen brieffen geschriben, stat zehilff mögent komen und doran tund Ir vos ein sundern dienst, den wir begerend von voch zu verdienen. Geben Ilenz vond die vj stund am sambstag frü anno 2c. lxxvj.

Menger und Rätt gu ber Rümenftat.

\*) An welchem Camftag fruh? Das hat ber Schreiber in ber Eile zu fagen vergeffen. Der Brief fann fich auf die Grandsonschlacht beziehen, aber auch beispielsweise auf ben Samftag nach Romonts Ginfall ins Seeland, ben 1. Juni, wo Karl noch bei Morrens war und ebenso gut nach Reuenburg ziehen fonnte (vergl. M. 206).

#### (M. 329.) Balthafar v. Como an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxvi)

Jest ift ein anderer meiner Boten von der Schweizerseite hergekommen und sagt: Als er letten Wittwoch um 22 Uhr\*) im schweizerschen Fleden Altdorf gewesen, habe er viele bewassnete Leute und mit Wassen beladene Pferde gesehen, welche dort anslangten und da er nachgefragt, woher sie kommen? habe es geheißen: von Freiburg, wohin sie dem Herzog von Burgund entgegen gerückt seien; sie seien aber wieder von dort weggezogen, weil die Erzellenz des genannten Herzogs vom Unternehmen gegen die Schweizer abgestanden sei und man nicht wisse, wohin er gegangen? Genannter Bote sagt auch, er habe auf dem Wege hieher in vielen andern Ortschaften viele andere Leute ankommen sehen, welche Obiges bestätigten, und es gehe dort ganz allgemein diese Rede. Ich berichte so Ihrer Erzellenz, was er hinterbracht hat und empsehle mich Ihnen beständig.

Mus Lugano, am 1. Juni 1476 um 23 Uhr.

Ihrer Erzelleng getreuefter Diener

Balthafar v. Como Sauptmann bes Luganothales.

\*) 3talienische Beitrechnung, Die Abends 9 Uhr begann.

#### 2. Juni (Pfingftfomtag).

(M. 330.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxvn)

Mein Erlauchtester und Trefflichster Herr 2c. ! hier erfährt man, der König von Frankreich sei beständig in Lyon mit dem König Renatus zusammen. Man glaubt

allgemein, daß er dort bleibe, um zu fehn, welch ein Ende diese Schlacht zwischen dem Herrn von Burgund und den Schweizern, die man für nahe bevorstehend halt, nehmen werde und je nach dem Ende dieses Krieges werde Seine Majestat seine Richtung nehmen.

Hier ist der Bericht eingelaufen, daß der Herzog von Burgund seit dem ersten Tagmarsche, von dem Wegzug von Lausanne an, sein Lager nicht von der Stelle gerudt. Ich empfehle mich Ihrer Hoheit.

Mus Ger, ben 2. Juni 1476.

Ihrer Sobeit Ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

#### 4. Juni (Dienftag).

(M. 331.) Rathomannal Bern XX. 32-33.

(Archiv Bern)

An vogt zu wangen, min Hrn haben sin schriben von der Reisigen wegen, so si zu Murten haben verstanden und bevelchen Im, dar an zu fin das die, so ir zal zu Murten nitt haben, die vervellen, dann doch Ir einer für zwen spen gelassen. Aber die so ir zal haben, die sollen dar an nütz geben.

An vogt zu Erlach, Houptman zu Nüwenburg, das er der funtsch. So er vs gesandt hat, warte vnd bedunkt er Inn argwönig, wann er dann kommt, das er Inn vach, zu handen min. Hrn. (M. B. p. 894.)

Bud min hrn schiden Im bly vnd anderes, das er sich behelff zu dem besten. Bon der lüten wegen, da wellen min hrn, das niemand vom Thurnn genommen werd. Aber die zu Budry, Serer, so die Not kome, nitt zu behaln, Sunder wäger, das sie zu Nüwenburg bi Inen spen sieben.

An Thüring, Richen auch die mehnung, besunder das er dar an sy, das der gezug ordenlich geteillt werd und das er nitt lasse die vom Thurnn geendert werden, dann es wer ein ganz verderpnuß der lannd. Aber budry sy, so die not sich begeb, nit zu behalten, das er dar Inn allen sliß tu zu der lanndsch.

An Houptman zu Murten, was dan von den zwenen tütsch gesagt ift des herhogen halb und das er allweg in guter gewarsame sp. (Mt. B. p. 895.)

An die von Strafburg, wie die sach Jet stan. (M. B. p. 891 ff.) Gleichen Tags nach dem Nachtmal Extrasitg, für d. Geschäft, p. 34.

Un vogt von arberg, das er fritag bar ichid, min orn haben mit 3m ju reben.

#### (M. 332.) Bern an ben Sauptmann v. Erlach in Renenburg. (A. Bern 894)

Schulthes und Rät zu Bernn unnsern grus. lieber vogt. wir haben din schriben des herren halb von Sanct Andres und suß wol verstannden und genallt uns des ersten, wenn din funtschaffter herwiderbringt, das du Inn dann grundtlich erkennest und bedunkt er dich ut argwönig, vachest und nitt vslassest, die wir whter dar Inn

handlen, vnd las vnns ouch, was dir begegnet stundtlich wüssen. Der lüten halb, So thüring Rich vnderstan wollt, vom Turnn zu nemmen, das wellen wir nitt gehept haben, denn dadurch das gant land gewüst wurd; aber der halb, So zu Budri ligen, si vnnser guter will, kom es zu der not, das du si gen Nuwenburg berüssest, dann Budry nitt ist zu behallten. Wir schieden dir ouch Jetz bly und schriben damitt Thüring Richen, die Buchsen, So kommen sind, glichlich zu teillen in aller notdursst. das ouch die zil besazt, das ist vnns vast lieb vnd ein ganz notwendig sach, der von Erlach halb haben wir gon yns drissig knecht geschieft Bnd den von Erlach gesichriben, das si sich redlich hallten vnd tag vnd nacht mitt Hilfs der ganzen lanndsch. Buwen. Desglich begeren wir an dich zu Nüwenburg, ouch ze tund vnd ob Zemand dir dar Inn nitt gehorsam were, las vnns wüssen, so wellen wir si gehorsam machen, Damitt tu in allen sachen fliß vnd din bests vnd verkünd vnns an beduren einigs wstenns, was dir begegnet. Datum pfingstzinstag exxxv.

## (M. 333.) Bern an Adrian von Bubenberg. (Archiv Bern 895)

(Gruß.) . . . Lieber Her der Houptmann und getruwer Mitrat. vwer schriben gesternn ergangen haben wir gesechen und sind uwer Mannlich erzösigung erfrömt und mögen uch doch, wie wol wir In üch all wißheit wüssen, nitt unvermandt lassen, sich wol zu sürsechen schad zu verkomen. Wir haben den Zimmerlüten ettwas gelts heißen geben und Ir mögen unns verkunden, was Inen gebürt, das wir mitt unnsern Nittburgern von friburg des fürer wüssen zu handlen, Dar bi ouch unnser beger ist, des roups halb alle die vernunft zu bruchen, guten willen zu behalten. So sind dann gesternn zwen tütsch, einer von gistingen, der ander von gemund vs des herzogen here in vnnser Statt komen und durch vnns In vancknussen gelegt vnnd erkannt, die sagen, als Ir an den inversloßenen Zedell sechen. So ist der Herzog von luthringen persönlich zu lutern, was da besloßen wirdt, wellen wir nach zukomen vnnser Käten üch allzit verkünden, die wir damitt den gnaden des Heiligen geistes beuelhen. Datum zinstag nach dem pfingstag Lxxvio.

#### (M. 334.) Bedula in einem Brief Bern's nach Strafburg. (M. Bern 895)

Bud als Ir von vuns begeren, vunser frowen halb ber Marggräfin etwas zu vernämen, Tund wir üch zu wüssen, das sie ingheimbd fürgenomen hat, sich zu entstömbben, dann das die vunsern zu Nüwenburg sölichs gewandt, dar vff haben wir si In allen Eren vunserm gnädigen Hrn. dem Marggrafen, Irem gemachell, der daran gant kein schuld hat, gen Nötelen geschickt, Im ouch geschriben, Si wol zu bewaren. ander vffrur sind zu Nüwenburg nit beschehen, datum zc.

#### (M. 335.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxvm)

Uebrigens habe ich genanntem herrn ernftlich zugeredet und ihn ermahnt, wie

Ihre Berrlichfeit mir ichreibt, daß er boch gegen diefe Schweizer mit Rube und Ueberlegung vorgehe und fich nicht Schichjalsichlagen aussetze und ben eigenen Staat, wie ben ber Berbundeten und bas eigene Leben in Befahr bringe, wie man febe ; vielmehr folle er zuwarten und dieje Bolfer ermuden, bei benen ja, felbft wenn man fiege, gar wenig zu gewinnen fei. Wenigstens moge er zuwarten, bis ber Berr be la Marche von Ihnen gurudgefehrt fei. — Auf all bas antwortete er : er bante Ihrer herrlichteit für die Ermahnungen, welche, wie er wiffe, der Ausdruck mahrer und volltommener Liebe und in guter Abficht gegeben feien. Seine Berrlichfeit fei jedoch nicht gewillt, mit ber Schmach, von diesen niederträchtigen (bestiali) Bolfern eine Riederlage erlitten gu haben, in der Belt zu leben, noch fich das Seine Sandbreit um Sandbreit entreigen ju feben, wie es auf diese Art geschehen würde. Denn bald vom Ronig von Frantreich angetrieben, bald mit Gulfe feiner Majeftat wurden fie fich erheben und jest da, jest dort ihm den Krieg machen und ihn schädigen, wie fie es immer gethan haben und thun. Auch fei es feine Absicht, fich in den Befit von Ferreta (Elfaß), das fein fei und ihm gebühre, zu fegen, und eher wolle er beim Unternehmen fterben, als lebend zusehen, wie Andere bas Geine in Befit nehmen, und wenn er gewiß ware, Raifer zu werden ohne die Schlacht und ohne feine Ehre ju rachen, er wurde folder Burbe entfagen, um jur Schlacht zu fommen. Er fei entichloffen, jedenfalls wieder mit ihnen anzubinden und febe wohl ein, daß er babei den Staat, das Leben und Alles der Gefahr aussetze. Aber er thue das, um fic bon diefer Pflicht frei zu machen und fich vor ihnen ficher zu ftellen, benn wenn er fiege, fo habe er damit fein ganges Gebiet gefichert, erlange hohern Ruf und ber Ronig von Frankreich werde bis nach Paris hinein flieben, er aber ihn verfolgen, vertreiben. Man muffe mit einem Zuge verschiedene gute Streiche führen und auf unfern herrn und die Berechtigfeit feine hoffnung fegen : es werde ihm gelingen, benn er habe ein viel größeres beer als früher. Er fei beleidigt und provozirt und werde bei diesem Unternehmen so wohlgeordnet und mit so reiflicher Erwägung gu Berte geben, daß er's mit Bott zu erlangen hoffe. Ueberdieß, wenn er fiege, fo fei das gange Land Savoyen fein, genanntem König von Frankreich jum Trop, mas teine geringe Erwerbung fei - und für diefen Sieg fei er, außer Gott allein, Diemanden ju Dant verpflichtet, benn mit feinen Leuten, feinem Gelbe, feinen Gilfsmitteln habe er bann bas Unternehmen burchgeführt, und nur mit fich felbft werde er dafür abzurechnen haben; das Alles mache, dag er Alles auf Einen Bug fete. Dennoch fei er's durchaus zufrieden, alsbald den herrn de la Marche an Ihre herrlichfeit abzuordnen mit unendlichem Dante für die Liebe, die Gie ihm in Ihren Briefen erzeigen; Sie werden ibn bald mit guten Auftragen guruchfenden. Zuweilen zeigt er nicht wenig Wohlwollen und Zuneigung zu Ihnen, denn er fagt : er werde Schritt für Schritt vorgeben, werbe (es fei benn, daß fie ihn angreifen) die Schlacht mit den Feinden bingieben, bis er seinen Bortheil ersebe, - und leicht werbe jener jurudgefehrt fein können; benn, wie gefagt, er werbe nicht angreifen, außer mit Bortheil. -

Ich erwiederte kurz: Seine Gerrlichkeit möge sich wohl bedenken, auf Einen Zug so viel zu riskiren und dem Spiel des Schickfals Preis zu geben, denn nicht nur das Seine setze er aus, sondern auch das Land Ihrer Herrlichkeit, das zumächst liege, — und wie sehr er auch zu siegen gedenke, so möge er doch auch an die

Möglichfeit der Riederlage benten, denn der Sieg fei (immer) zweifelhaft und in der Sand Gottes und vielleicht werde der Berr de la Marche einen Bescheid gurudbringen, daß es ihn gut dunten werde, einen andern Enticheid zu faffen. - Er antwortete, das wolle er gerne vernehmen; aber feine Ehre konne er ichlechterdings nicht ungerächt laffen. Item wenn er verliere, fo hoffe er mit Ehren in ber Schlacht ju fterben ; fei dies nicht der Fall und er noch am Leben, werde er fich lieber in einen Brunnen (pozo) werfen, als ferner in der Welt leben; daher um aus diefen Mengften, diefem Migbehagen, diefer Schwermuth herauszukommen, welche die Urfache feiner Krantheit seien, sei er entschloffen, Alles auf Ginen Zug zu fegen. Wenn er fiege, fo werde er mit großem Ruf, Ehre und Ruhm in der Welt leben; wenn er verliere, so wolle er lieber mit . . . . . . das Leben verlieren . . . . Auf diesem Puntte ichien es mir ichwer, ihn durch Beftreitung und Bernunftgrunde von feinem Borhaben abzubringen. Er ift äußerft halsstarrig und hängt hartnädig an bemfelben; je mehr ich ihm mit Beweisen zusette, besto mehr erhitte er sich und gerieth in Zorn und Ungeftum, fo daß er nach allen Seiten Feuer fpie : fo fehr ift er über diefe Schweizer erbost.

In Bezug auf das, was Ihre Herrlickeit, wie man zu Straßburg besichlossen habe, alle Leute dieser Herrlickeit, die man tressen werde, zu tödten, mit Ausnahme der Kinder, Priester und Frauen und alle Ortschaften, welche man einsehme (im Text steht noch el re "für den König", was unverständlich ist) zu verbrennen, dem Erdboden gleich zu machen: antwortete seine Herrlickeit, eben dasselbe habe er auch beschlossen: mit Feuer und Schwert wolle er ihr ganzes Land bis in die Berge verheeren und so viel der ihrigen er habhaft werden könne, in Stücke hauen lassen, so daß es darauf ankomme, wer darin mehr thun könne; er habe den Bortheil dabei, daß er in ihr Land einrücke.

In Bezug darauf, daß der König von Frankreich solle versprochen haben, den Frieden gegen diesen Herrn zu brechen (rompere la guera), wie jene ihn gebrochen baben, sagt er, an Aufmunterung, Neberredungskünsten und Bersprechungen werde er's ihon nicht fehlen lassen, ja er sei dessen mehr als gewiß, — doch um seiner Bosheit micht zu unterliegen (denn er werde sich nicht von der Stelle bewegen, wenn er nicht seinen Bortheil sehe) sei er entschlossen, hier so schnell als möglich fertig zu machen, so lange er es nur mit Einer Macht und nicht abzuwarten, bis er es mit zwei zu thun babe.

Daß die Schweizer sich sammeln und alle ihre Kräfte anstrengen, aus Furcht vor dem Einverständniß zwischen seiner Herrlichteit und dem Kaiser — das, sagte er, glaube er wohl und sie hätten Recht, denn der Kaiser und alle Herrn Deutschlands seien ihre Feinde und schon bei den Verhandlungen zu Neuß hätten sie auf ihre Unterwerfung hingearbeitet, wenn Seine Herrlichteit hätte zustimmen wollen. Iest habe genannter Kaiser noch eine ganz besondere Verpslichtung gegen Seine Herrlichteit, im Einverständniß mit dem Herzog von Sachsen, Kurfürst (Marchese) von Brandenburg und verschiedenen andern deutschen Fürsten, die Wassen gegen die Schweizer zu ergreisen, und er glaube, es sei schon im Auftrag Seiner Majestät unter Strase Kaiserlichen Bannes durch ganz Deutschland der Besehl erlassen, gegen die Schweizer zu rüsten, so daß man nicht mehr thun tönne; denn schon vor mehreren Tagen habe der Protonotar Peßler geschrieben, er hosse, man werde sich so weit

fördern, daß innert sechs bis acht Wochen Seine Majestät im Stande sein werde, den Krieg zu beginnen. Es sei beschlossen, den durchzuführen und diese Leute von Grund aus zu vernichten (dissarli di radice) zum ewigen Zeugniß ihrer Unverschämt heit und ihres Hochmuthes — und dazu habe sich, wie gesagt, Seine Majestät durch ein besonderes Bersprechen verpslichtet.

Betreff Ihres Rathes, daß Seine Herlickfeit auf Wege finne, Don Federigo festzuhalten, damit er nicht einen andern Weg gehe, sagte er: Ihre Herlickfeit habe Recht, er werde ihm gute Worte geben und es so einrichten, daß er die nächste Zeit noch nicht los komme, und das müsse so lange geschehen, dis die Dinge geordnet seien. Für die Antwort, die Ihre Herrlichkeit dem Gesandten des Herzogs von Destreich gegeben, daß Sie nicht im Falle seien, ihm Geld zu leihen, dankt er Ihnen sehr, indem er sagt, Ihre Herrlichkeit habe ihm, als rechter Bundesgenosse, einen wahren Freundesdienst erwiesen, den er nicht vergessen werde. Er schöpfe daraus die Ueberzeugung, daß Ihre Herrlichkeit nicht ermangeln werde, sich durch die That ihm günsig zu beweisen . . . . . . . und er versichere Ihre Herrlichkeit, daß so wie Sie einstehen für ihn, auch er Ihnen vergelten werde. Er dankt Ihnen immerdar mit vielen guten Worten für die Räthe, die Sie ihm geben und ermuntert Sie, sest zu bleiben, wie er ein Gleiches thun werde. Was die Schweizer betresse, sagt er zum Schlusse, werde er, je näher ihrem Lande, mit offenen Augen vorgehen und Tag für Tag die Umstände zu Rathe ziehn.

Ich empfehle mich immer Ihrer erlauchten herrlichkeit. Aus dem Lager (zu Morrens) am 4. Juni 1476.

Es zeichnet :

der Diener

3. Betrus Banicarola.

5. Juni (Bonifacius).

(M. 336.)

Rathemannal Bern XX. 35.

(Archiv Ben)

An friburg. min orn haben Ir schriben verstanden und so bald unser botten von lutern tomen, wellen min orn den dingen nachgedenken und si Iren willen wüssen laussen. (M. B. p. 896.)

(M. 337.)

Tagfatung von Lugern.

(Gidg. Abicheibe)

e.) Die von Bern haben angebracht, der Herzog von Burgund habe sich erhoben und sich ihnen genähert; sie wollen ihm entgegenziehen und ihm Widerstand thun und begehren unsre Hülfe. Das soll Jedermann heim bringen und auf freitag zu Nacht Corporis Christi (14. Juni) zu Lucern in Betreff eines Zuges Antwort geben. h.) Auf St. Alexiustag (17. Juli) soll man wieder zu Lucern sein, um auf das Begehren des Herzogs von Lothringen Antwort zu geben. Man soll die Fürsten und

Städte der Bereinigung auf einen Tag nach Baden beschreiben, um mit ihnen diese Antwort zu berathen.

Bu e. Ueber einen am 14. Juni ju Lucern gehaltenen Tag findet fich nichts.

(M. 338.)

Bern an Strafburg.

(Archiv Bern 891)

Straßburg. Grus. Wir haben üwer getruw schriften vnd damit denn brieff von lothr. Händel wegen ergangen wol verstanden vnd sagen vch der gar frünntlichen dand mitt begirigem willen, das allzit zu verdienen. wir haben ouch üwer antwurt, vnnserm gnädigen Hrn von lothringen üwer Repsigen halb geben, gemerkt vnd ist vnns wolgevellig vnd nach gestallt der löuff wol not, das wir all mitt versampnoter Wacht gegen vnnsern Houptvind, der an vnns Jetz gut zit gelegen ist, handelln, das wir langest vs getürstigem gemüt gerrn vnderstanden, wo wir einhellen Hilfsichen willen befunden hetten, wie wol wir das best allzit bedenden vnd tun wollen mitt Hilfs gotts, der ihver Brüderlich lieb zu Iren guten begirden sürdere. Gestallt der löuff werden Ir an disem Inverslossen Zedell sechen. Datum Mittwuch nach dem Pfingsttag Lxxvio.

Schulthes und Rat ju Bernn.

#### Bebula.

Der Herhog hat In finem here ein num Mufter getan und ift selbs bi der gewesen und hat mentlich beschewet und zu ordnung gestellt.

Stem die zal Ir aller bos und gut ift uff LXm.

Item fi haben Ir Siden Scharnipen, Kleider und ander koftbrkeit vast wider zugericht und ist der Herhog off ein Mil vs dem läger gegen unns in ein ander läger geruckt, da ligt er Jep Im Jurten, ist ein holzeren gebirg.

Er hat zwo Houptbuchsen, ift die ein psen, vnd vff hundert Slangen, die find aber nitt vast gut, denn ettlich allt vnd so man vs Inen Schießt, So brechen fi.

Er hat vff III's tütschen, der ettlich von Endgnon und von andern lannden find und haben die selben dry Houptmann Ig, der ein ein Blarer von Coftennt.

Er ist ein zit frank gesin und noch unwol gefarwt und sag man sich, hab nachts bi Im In sinem hus ein wild geuärrt erhept, das si meinten, der bos geist wöllt In hinfüren und ist darnach us sinem Hus In die Statt losann komen und da selbs trank gelegen.

Die gellerschen ziechen, so veft si mogen, wider beim, dann er weder Inen noch andern Solld gipt und betagt si täglichs, In wirdt aber nut.

Im here gillt 1 maß win 1 allten blaph. vnd so vil brots, als einer eins Mals wol nußt ouch 1 allten blaph.

Er besorgt sich vast vom füng vnd meint, wo er mit vnnß gerech were, an Inn au ziechen.

Die Safoisch Herhogin ligt noch stäts zu losann und der Graff von Reymond zu Stäfps mitt einem gezüg.

Item die onnsern zu Murten haben gestern an die vind getrettenn und onderstanden, mitt Inn zu slachen, Si find lepder schandtlich zu Rossen und fus geslochen und haben die onnsern Inen vil roub, vich und anders genomen.

Das gemein geschren Im bere ift, ber berhog well für friburg fich lägern.

Getrüwen Brüderlichen frünnd. wir wüssen sin viffbruch, noch wohin er ziechen will, nitt. So bald wir das vernämen, dar viff wir ouch täglichs kuntsch. haben, wellen wir üch und andern verkünden und mitt hilff gotts üwer und ander zugewandten, Ritterlich an Inn tretten. die Sinen Sind in vast grosser forcht gegen vans, das wüssen wir ganz eigentlich, Wir getruwen ouch, es werde Jetz zu luternn ettwas gehandellt, das zu fürderung des Zugs diene, das vans gar vast begirlich were. Bon dem Küng hören wir nitt anders, dann das er sich vast sterft und grossampnung hat, was vans dis oder anders halb begegnet, wellen wir üch verkünden, Als vansern liebsten brüderlich Gertzfrünnden. Dat. ut in litteris.

(M. 339.) Bern an Freiburg. (Archiv Bern 896)

(Gruß.) Wir haben üwer schrifften, gestern vnns geantwurt mitt der kuntschafften sag, dar Inn verslossen, wol verstanden, Der wir üwer lieb mitt allem ernnst danken. So ist gester an üwer Brüderlich trüw vnnsre schrifft gangen vnd dar Inn vil, was vnns dann begegnet ist, begriffen, die Ir, als wir nitt zwiselln, Jes haben vnd warrten nitt dester minder stündtlicher verkündung von den Burgunschen Gern. Was vnns da begegnet, sol üwer Brüderlich lieb vnuerborgen beliben. Bnd als ir nu wüssen, das üwer vnd vnnser Bottschafften Jes zu luzern sind, da wir nitt zwiselln, allerley diser swären löuff halb bedacht wirdt, Bedunkt vnns gut, der selben zukunsst, die doch nitt lang verzucht, zu erwarrten vnd nach gestallt irs Heimbringens dann fürer mitt üwerm getrüwen Rat zu handelln. Es sind ouch die vnnsern In Sibenthal in ettlicher übung vff vnnser vind. was sich da begipt, wellen wir üwer Brüderlich trüw verkunden, die wir damitt gott dem ewigen beuelchen. Datum Mittwuch nach dem Pfingstag Anno Lxxvo.

## Lettre du Roy Louis XI a Monsieur de Dunois, sur le Comte de Campobasche.

(M. 340.) (Lenglet, en Commines, édit. Godefroy III. 484.)

Monsieur de Dunois, j'ay receu vos Lettres par vostre homme, la déposition du poursuivant du Comté de Campobaso, et les Lettres, qu'il luy portoit : vous pouvez bien delivrer ledit poursuivant et si vous pouvez gaigner sondit Maistre et qu'il eust voulenté d'estre des miens et soy déclarer entierement, j'en serois bien content ; et pourrez dire au poursuivant, que je appointerois sondit Maistre de pension et luy d'un bon office, en maniere, qu'ils en devroient estre contens : parlezen comme de vous-mesme ; s'ils vous dit, que son Maistre n'y voudroit entendre, laissez-le aller, et n'en parlez. A Lyon, le cinquiesme jour de Juin.

#### 6. Juni (Donnerftag).

(M. 341.)

Rathemannal Bern. XX. 37. 38.

(Ardiv Bern)

An Statt und land, das Jederman fin wach fol thun, das fi von fampftag über acht tag zu Murten haben.

An die v. Friburg. min Haben ir schriben verstanden und danken Inn der getrüwen brüderlichen underrichtung, So si nitt allein In dem, dann allen anderen geschäfften tund mit gutwilliger erbieten, Solichs allzit zu verdienen. Bud nach dem die sachen vil off Inen haben und bedenkens wol bedorffen, Spen si in willen, nach zukunsst Ir bottsch. von lutern, die si sich hinacht hie zu sind versechen, dis ding zu betrachten und Inen angend Irn willen und gevallen gar truwlich zu erkennen zu geben und das alles an all verzug, So snellst, das Jemer sin mag zu fördern, Dann si wol verstan mogen, das not sp, der Eydgnon und anderer abscheids willens und mehnung von den Jetz gehalltenen tagen zu wüssen und schiefen Inen dorvsff den welschen brieff.

## (M. 342.) Bimercato an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxix)

Mein Erlauchtester und Trefflichster Herr! Gestern langten hier einige Deutsche an, welche vom Herzog von Burgund kommen und aussagen, es seien von Flandern her viele Hülfstruppen für ihn angekommen, welche, seit sie angelangt, kein Geld von genanntem Herzog hätten erhalten können, noch andern Beistand außer die Lebensmittel: jest aber seien sie so übelwollend und unzufrieden, daß ein großer Zwiespalt unter ihnen herrsche, hauptsächlich darüber: ob man, wie die Sachen stehen, bei solchem Wangel weiter gehen solle oder nicht? auch sagen sie, die Schweizer in Bern seien sehr mächtig und verstärken sich alle Wege, doch seien sie noch nirgendshin ausgerückt.

Ferner hat Balthasar von Basel mir gesagt (nur ist er noch nicht ganz sicher), daß das Lager des Herzogs von Burgund vor Freiburg\*) stehe, und dieser um gewisser Unterhandlungen willen, die in der Stadt stattgefunden, die aber nun entdeckt seien, dort hingegangen sei; er sagt, es seien 12 Bürger dieser Stadt enthauptet worden, was den Herzog sehr aufgebracht habe. Ich werde trachten, die Wahrheit zu ersahren und sogleich Ihrer Erlauchten Herrlichkeit Nachricht geben. Indem ich mich Ihnen beständig empsehle,

Como, ben 6. Juni 1476.

Der getreuefte Diener :

Johannes Auguftinus de Bicemercato.

\*) Freiburg wird ba mit Murten verwechselt.

(M. 343.) Betrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxx)

Mein Erlauchtester und Trefslichster Herr! (omissis omittendis) Uebrigens nicht allein durch lombardische Soldaten, welche alle Tage, vom Lager entslohen, hieher kommen, wie Francesco v. Labaddia, der gestern hier durchkam, Rubino da Strato und andere Ariegsleute, sondern auch durch Burgunder selbst und die Leute des Herrn v. Château-Guyon, die zu ihm hergekommen sind, vernehme ich die sonderbarsten Dinge (le maggiori extremitate) der Welt von diesem Lager, hauptsächlich von übler Behandlung, Armuth, Mangel, Mord und Todschlag.

Und es wird mir von Leuten, die im Kriegshandwerk tüchtig sind, die bei der Musterung gewesen, fleißig zugeschaut und Alles geprüft haben, versichert, daß im Lager in Allem nicht mehr als 56 Schwadronen Kriegsleute sind (56 squadre in tutto de homini darme). Und das seien noch Schwadrönlein, schlecht zu Pferd, schlecht bewassnet, schlecht gekleidet und zum größten Theil ein Mischmasch. So scheint es ihnen überhaupt ein wenig nüßes Bolk, — mit dem man wenig ausrichten könne. Wohl seien viele Bogenschüßen da: aber so wie sie eben seien, ein Gesindel.

Biele von denen aus dem Lande des Herzogs von Burgund, hauptfächlich die aus der Grafschaft Geldern, die in sehr gutem Zustande, namentlich mit Brustharnisch ausgerüstet, angekommen, seien jest in solche Bedrängniß gerathen, daß sie die Harnische verkauft haben und um Gottes Willen betteln gehen, weil sie weder Geld noch Lebensmittel haben und nicht abreisen können. Auch um der schlechten Behandlung willen, würden wenige Italiener dort bleiben, wenn sie mit Sicherheit wegkommen könnten.

Ich habe mich öfter mit diesen Burgundern hier, hauptsächlich mit dem Herm de la Roche, unterhalten, der ein Soldat und aufrichtiger Edelmann ist, mehrmals mit dem König und auch mit dem Herzog von Burgund im Felde war und Rechenschaft geben kann von dem, was sie (der Eine und der Andere) thun und im Stande sind, — und ersehe aus seinen Schlußfolgerungen so viel, daß sie über den Bergen immer viel Aushebens machen und drei und vier Mal mehr Leute angeben, als sie haben. Er schwört mir bei seiner Treu, daß der König mit seiner größten Anstrengung ja wenig mehr als 10,000 Mann tüchtige Reiterei zusammen bringe. Und zu dieser Bahl gelange der Herzog von Burgund selten oder nie und wenn er dazu komme, so könne er sie nicht lange halten. —

Als ich ihm, Mann für Mann, so gut ich konnte, die Zahl der Soldaten und tüchtiger Pferde aufzählte, die Ihre Herrlickeit beisammen haben und die nicht unter genannter Zahl bleiben, schien es ihm ein Großes und voll Berwunderung über die große Macht Ihrer Herrlicheit sagte er: Wahrlich, die jenseits der Berge hätten mehr Worte als Thaten: Wohl genieße Ihre Herrlichkeit einen großen Ruf über den Bergen, aber nach dem, was er, seit er hier sei, nicht allein von mir, sondern auch von Andern vernommen habe, sei die Wirklichkeit noch größer als der Ruf.

Mus Turin, den 6. Juni 1476.

Ihrer Bobeit ergebenfter Diener

Franciscus Betrafancta.

Mit Boften : ichnell, ichnell, ichnell !

## (M. 344.) Panigarola an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxx)

Durchlauchtigster Herr! — S. Hoheit schickte gestern Abend\*) den . . (Name unleserlich) mit einigen Reitern und Fußsoldaten über das nahe liegende Gebirge, um zu sehen was . . . dort sei und was er hören könne. Derselbe berichtet, er sei dis auf 1 ½ Stund Entsernung von Freiburg vorgegangen und durch Paherne gezogen, welches sonst von den Schweizern besetzt, nun aber von ihnen verlassen war. Auf diesem drei Stunden von hier gelegenen savohischen Gebiete und über dasselbe hinaus habe er gesehen . . . versichern die . . . und daß er von den Leuten von Baperne und auch sonst überall . . . (gehört), daß Freiburg gar keine fremde Besahung hat, sondern nur von der Einwohnerschaft bewacht wird und es weiß dort herum auch Niemand etwas davon, daß sie sich sammeln, was sehr seltsam ist und mit den erhaltenen Berichten im Widerspruch steht. S. Hoheit wird noch den Bastarden aussenden, um die bezeichneten Punkte in der Nähe von Paherne und einige andere in Augenschein zu nehmen und zu sehen, ob er in einem oder zwei Tagemärschen das Lager dorthin verlegen könnte. Auf zwei oder anderthalb Stunden Entsernung würde er dann anhalten, um zu sehen, was die Feinde thun u. s. w.

Mus bem Lager, am 6. Juni 1476.

#### Dero Diener

#### 3. Betrus Banicarola.

\*) Karl verreiste am Dienstag ben 4. Juni nach Mittag von Morrens und lagerte sich mit seinem Heere bei Schloß Biolay-Magnou nabe an Mollondin bei Iferten. Das Lager zog sich von Thierrens nach Lucens. Die Depesiche muß am 5. Abends geschrieben worden sein, ba der Herhog sich am 6. mit "bem mailandischen Gesanbten" (Lenglet II. 219) nach Stäffis begab.

#### 7. Juni (Freitag).

## (M. 345.)

### Rathsmanual Bern. XX. 39-41.

(Ardiv Bern)

An Stett vnd länder Irn zu Sat gan Murten zu vertigen, als die missiff wift, So Im Missivenbuch ftat (p. 897.)

An Houptman zu Murten, mit sampt den Räten. min Hrn. haben Irn anslag verstanden, der gevall Inen wol, wünschen Inen ouch das glück und sy doch Ir früntlich meynung, das sy nitt zu verr ziechen, sunder die Statt wol bewarn und In dem allem tun, als sich geburt und si mit Ir vernunfft wol wüßen.

An Houptman zu Nüwenburg, min Hrn. haben durch ir Bottschaft, So Zet zu suhern gewesen ist, verstanden, das er noch angezeigen werd, Im sy ein merklich gellt vif IXc gulden, Es sy an Crützeren od. suß worden von einem fryheit, namlich ob IIIIc stück golds, IXc blanken vnd ein klein stöckli vol Crützern, das were gar noch zwezen spannen lang.

An die von Strafburg, wie die fach Jet allenthalben ftan, ouch was die Buchjen Meifter wefens füren alles zu dem bescheidesten. M. B. p. 898.

An die von Nidow, das si die von Twan und ligert des Reistostens halb, So si angelegt haben, unbekümbert lassen, bis min Hrn. verer dar Inn handlen und Inen verkünden.

(M. 346.)

Bern an Strafburg.

(Archiv Strafburg)

Unfer fruntlich gutwillig dienft und was wir us frefften bruderlicher nengung eren und guts vermogen, fo uch fromm, fürsichtig, wife, funnder gut fründ und getruwen bunttgnoffen allahtt mitt gar geneigtem gemut bargebotten. wir haben jet aber gefeben üwer gar früntlich brieff uff verkundungen von unnfern eidgnoffen von Bafel an üch gelangt, ergangen; beffelben und des gar unergrüntlichen, berglichen willens, fo wir von uch mitt täglicher zunemmung verftan, fagen wir uch gefliffen band, uch ju anvang gar fligflich bittend, folich verfünden, nitt durch unns dann ander an ud gewachsen, in guter getrüwer mennung und bebeinem verachten zu meffen, dann als die ding fnell an uns tomen und doch in ftater erfarung, waren wir nitt in willen, üch zu unruwen, big zu notturfftigem ervordern zu bringen. getruwen brüderlichen hertfründ, wir ftan in ftundtlichem erfennen und mogen doch anders nitt vernemen, bann ben herhogen in finem andern lager gegen unns genommen, ligen, und wellen fin renfigen bezallt fin und an bezalung fürer nitt ruden. fie vorchten unns unmenichlichen vaft und wir find ungezwiffelt, wo alle pundeverwandten als wir geruft, wir weren des wütenden blutgiegers langeft abtomen. üwer buchjenmeifter find in gutem wesen, das zu liden ift, wie wol fich zwuischen in, als manichlich ift, ettwam irrung ergeben, die werden doch allgit zu gutigen mitteln gebracht und noch fürrt beschechen, ob es not wurd, ober an üwer lieb wachffen; bann wir gar geneigt find, all die üwern nitt anders, dann unns felbs in geordneten, früntlichen wefen zu behallten. allerliebsten brüber, wir schriben üch verrer, so haben wir bi einem andem üwern botten oder farrer gar mangerlei begriffen, das uch verdruglich wurd, aber mals zu erwidern; ir follen ouch feinen zwiffell haben, fo bald unns nume mar gutomen, wir wellen uch die by unnfern eignen botten verkunden, als die fo nitt m billichen geneigt find, alles das zu tunn, das üch zu gevallen mag tomen, ungesport libs, guts und alles unfers vermogens; diefelb üwer brüderlich lieb fy damitt gott bevolhen. Datum fritag vor Trinitatis anno 76.

Schulthes ond ratt zu Bernn.

(M. 347.)

Bern an Stätt und Länder.

(Sow. Geschichtef.)

Schultheiß und Rat zu Bern vnfern früntlich Gruß zuvor, Erfamen, lieben, Getruwen.

Wir zwissen nit, Ir wüssen den großen, swären und vnsaglichen kosten, so dam wir und all die unsern zu Murten Jetz gut zit gehept und noch haben. Was uns ouch dazu bewegt, haben Ir us unsern brieffen wol verstanden, dann wo dasselb Sloß verlassen (wurde), so wären unser Land vor unser Stadt verloren und gewüst,

cls Ir das mögen merken. das vns nit unbillichen beherziget, vnd dazu zwingt, daß wir vnser lip vnd gut so verr in diß Sach sezen, wie wohl wir vns selbs vnd all die vnsern gern vor kosten vnd last wöllten verhüten. So aber daß die groß notdurft vsf ir hat, so müssen Ir vnd wir fürer tun, dann wir wol statt haben, harumb vnd diewyl jet der manot nachet vnd wir uß vorgemeldter notdurft Murten wyter müssen besehen vnd versechen, so bitten vnd gebieten wir üch bi üweren gespornen eyden, daß Ir üwer zal, wie üch die vorgelüteret ist, mit geschütz vnd werinen als vor uß ziechen, ordnen vnd fürsechen uff fritag nächstsommend zu nacht wol gerüst hie, od. Sampstag nach vnsers Herrn fronlichnamstag, zitlich zu Murten un sin vnd habend darinn dehein Fürwort, sunder so lasset üch rettung vnd schirm wier land vnd lüt zu Herzen gan vnd tund, als wir üch des vnd alles guten versechen, wellen wir alzit in gnaden gegen üch vnd üwern ewigen nachkommen verdiesen. Wellen wir alzit in gnaden gegen üch vnd üwern ewigen nachkommen verdiesen. Wir sind ouch in keinem vertruwen, daß diß Sach sich über disen künstig nanot uh mög verziechen, nachdem der Burgunsch Herzog sich an sinem lager gefügt dat vnd sich zu vns nächeret. Datum Frytag nach Pfingsten Anno lxxvj.

(M. 348.)

Die Gidgenoffen an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den fromenn fürsichtigen wisen, Burgermeister und Rate zu Kolmar, vnnsern besundern guten fründen und getruwen lieben eitgnoffen.

Bunfer fruntlich willig bienfte, und was wir eren und gutes vermögend Alegit uor. Frommen, furfichtigen, wifen, Befundern auten frunde und getruwen Lieben eitgnoffen. Rach bem und je Dann wol wuffend mogend, bunfer gnediger ber ber Berczog von lothringen pet by vnus zu Luczern gewesen ift, Satt fin gnad mit mzöge vil genediger gutwillikeit etwas sachen diß Schweren kriegs löpff berürende mit vnns gerett, vnd doch jun beflug begert, das wir fin gnad jun folliche nuwe vereinunge, Damit Dann jr mit fampt ettlichen furften und Stetten und ouch wir en ander verwandt find, ouch nemen und veruaffen wöllen und fich daby mit vil briach, nu nit nott ze melben, gar gnediclich inn vnnjer aller hilff und rat Dis frieges erbotten. Ru haben wir der fach vff fclag geben, und unns ein verbenden genommen big fant alexien tag nechft tumpt genacht, wider bie gu Lucgern zefind: Bud wann die fach, der vereinung halb, nit allein vnns, danne furften und Stett dar jun vergriffen berüret, Go find wir des gemütes, on vo und anber Der felben vereinung gugewanten Dar inn nügit zehandlen, Sunder vo diß verfunden. Bud ift ju vo bunfer gar früntlich vnd ernftlich bitt, Das ir des halben ürver wifen trefflichen rete, üwers willens und rates wolberichtett, off fant johans Baptiften tag zenacht vet fünfftig mit vollem gewalt by vnns jun vnnser fatt obern Baben Daben, und benen beuelchen wöllen, mit unns folicher werbung balb furer notturfftig vnderrede und raticlagung zetiind, was von und unns allen nach nut bud eren darinn zehandlen und dem furften zu antwurten ibe, alg wir das üwern zugewanten allen ouch verfündet hand : Das begeren wir emb üwer liebe ju allen gitten gar fruntlich ju verdienen. Datum fritag nach bem Belgen pfingsttag anno 2c. Lxxvjo.

Gemeiner eitgnoffen von Stetten und landen Rate zu luczern versamnet.

Dem Gerhogen von lüttringen und den beden herrin von württenberg antwürt sind vff geschoben ung vff den tag gon baden, wan man one wissen und willen der entgenossen fein zusagen tun will.

#### 8. Juni (Samftag).

(M. 349.)

Rathemannal Bern XX. 42.

(Archiv Bern)

An Hauptman zu Rüwenburg. min hern haben die verkunden gehört vnd bevelhen Im, fürer sin kuntschaft und gut sorg zehaben und was Ime begegne min hern wüssen lassen.

An her Adrian von Bubenberg, von den ergöwer stett wegen bevelhen min hern Im, benn er wuff, was er nach gestallt der löuff notdurfftig sie.

(M. 350.) Joh. Ronco (Commissär von Passanza) (Dep, mil. ccxxn) an J. A. Bicomercato, Ritter, Generalcommissär in Como.

Hitter! Um Ihrer Herrlichkeit Kenatniß von dem zu geben, was ich in Bezug auf den Gegenstand, über welchen ich Ihrer Hoheit kürzlich geschrieben, erfahren habe, berichte ich, daß . . . . vor wenigen Tagen 6000 Mann von den Alemannen aus Freiburg herausgekommen und allesammt getöbtet worden sind, indem Troilo, Hauptmann des Herzogs von Burgund, sie mit seinen Reitern von vorn und von hinten angriff. Bon dieser Mannschaft sind nur 300 gefallen.\*) Die genannten Alemannen sind dies jest nun schon dreimal geschlagen und zerstreut worden. Uebrigens haben diese Alemanen dem Herzog Zahlung von 80,000 Gulden und Rückgabe des ganzen Trosses, den sie ihm abgenommen hatten, angeboten;\*\*) aber der Herzog hat es nicht annehmen wollen, vielmehr ist er entschlossen, sie so zu schlagen, daß sie ihm unterthan werden, oder eher auf seine Herzschaft zu verzichten, falls es ihm nicht gelänge, seine Absichten gegenüber den Alemannen durchzusetzen. Die Leute von Ballis stehen in den Pässen und durchstreisen täglich das Gebiet Savoyens. Ich erbiete I. Herzog Dienste und derselben mich derselben.

Bon Ballanza, den 8. Juni 1476.

Johannes Ronco von Ballanza, herzoglicher Commiffar.

<sup>\*)</sup> Bezieht sich vielleicht auf ben Zug Romont's nach Ins ober ben Zug Ant. d'Orliers, von welchem Guichenon redet: La duchesse de Savoye resolut donc de faire encore une levée dont elle donna la conduite à Antoine d'Orly, mais les fribourgeois les désirent en chemin. Bergl. die Depesche Panigarola's vom 9. Juni und die Chorherrn von Neuenburg: Il ordonna vers la fin de Mai 8000 Bourguignon sous l'autorité du duc de Romont pour saire sac et pillage à l'entour de Morat. Im einem wie im andern Fall ist Koncos Bericht sehr ungenau.

\*\*\*) Damit sind wohl die Unterhandlungen mit Hesser gemeint.

## (M. 351.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxm)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter herr! . . . . . Beftern tamen ber Baron von Torella, Antonello von Campobaffo, hector Spina\*) und etliche andere Reapolitaner hieher. Der Baron und Antonello begaben fich mit Pallomaro an den Dof. Alls ich ihnen fogleich dorthin folgte, waren fie ichon vor die herzogin gelangt und rühmten, welche vortreffliche Ordnung der Bergog von Burgund in feinem Lager eingeführt, welche gablreiche Mannschaft er im Lager habe und wie anders das beer jest anzusehen sei, als damals, wo es ihrer hoheit vorgeführt worden. Die Leute feien nun viel beffer bewaffnet und unvergleichlich beffer in Ordnung. Ich glaube, daß das wahr ift, so weit es die Waffen betrifft, welche er seither dem beere gegeben, die Menge von Bogen, Pfeilen, Lanzen und Schildern, welche er in's Lager hat bringen laffen. Ueberhaupt erhoben jene ben Ruhm Seiner Hoheit von Burgund so viel fie nur konnten. Ich glaube aber, fie haben in diesem und jenem wider ihr Bewiffen geredet. Beute Morgen borte ich, fie feien gefommen, um die Sachen, die hier liegen, nach Burgund zu bringen. 3ch werde berichten, was weiter geschieht.

Joh. Betr. Panicharola hat mir geschrieben, es sei nothwendig, eine Aenderung in den Posten von Genf bis hieher zu treffen, denn weil jest das Lager entsernter, müsse man einen reitenden Boten von Genf und einen andern von Rhon wegnehmen und einen Posten mehr als bisher errichten. Ich soll für einen Posten in Rolle sorgen, wo zwei seiner Reiter sein sollen, damit teiner von den Leuten Ihrer Herrlichteit anders, als von einem der Seinen begleitet, abreite. Ebenso will er es mit denen in Genf halten, das heißt, er will zwei seiner Reiter dorthin schieden, damit je einer von ihnen mit einem der Leute Ihrer Herrlichkeit reite. Ich hoffe, so werden sie sicher reisen. Wenn mir weiter etwas berichtet wird, werde ich so gut als möglich Borkehrungen treffen.

Mus ber Stadt Ber am 8. Juni 1476.

Ihrer herrlichteit ergebenfter Diener Untonius de Aplano.

\*) Alle brei waren vom Gefolge bes Pringen von Tarent.

(9. Juni (Trinitatis).

(M. 352.) Rathsmannal Bern. XX. 43.

(Ardiv Bern)

In der Nacht. An die von friburg, was min hern von Murten begegnet ift und das, so die endgn. Hoptlitt ankomen, das si Inen aber schriben, wie die sachen zestallt sind. (M. 353.)

Bern an die Gibgenoffen.

(Aus Schilling)

Unfer früntlich willig bienft, und was wir in allen Sachen Ehren und Ernwen vermügen bevor, befundern lieben bruderlichen Frunde und getruwen alten Gidgnoffen, Wir haben von uch vorhin me dann einmal durch unfer Botten und Brieff verfündt und ju erfennen geben des Bütrichs von Burgund argen Billen, fo er gegen uns allen treit, und ihm fürgesatt hat, gemein tütsch Nation und uns alle ibm underthänig zu machen, daruf wir nun am letsten von uch gar fründlich und brüderlich Antwurt empfangen, darin ir uns ohn alles Mittel, als auch verbunden find, jugefagt haben, uns noch die Unfern in feinen Dingen ju verlaffen, funder mit uns sterben und genesen, das wir noch unvergeffen hand, und ichiden also ju uch dis zween erbern Botten, von unserm groffen Raht, die werden üch lutern und ju erkennen geben, wie der Bergog von Burgunn von finem Leger zu Lofann geicheiben, und uff hut, Connentag Trinitatis, mit groffen Gewalt und unfaglicher Macht gen Murten tommen ift, und hat da mit allem finem Buge von Budjen und anderm die Unferen in Murten allenthalben ju ringumb belegert, alfo bas nieman zu noch von jnen fommen mag, bas uns und jnen als nit unbillich hart angelegen ift, als jr bann von jnen witer werden vernemmen, und wann nun jr unfer und der Unferen anligende Not wol verftand, fo bitten wir uch früntlich und manen uch als boch und tief wir jemer tonnen ober mogen, uwer und unfer geschwornen und ewigen Bunden, die das ohn alles Mittel luter bargeben und erzeigen, bas jr von Stund an mit uwer gangen Macht ju uns ziechen und uns und unfer frommen Lubte helffen entschütten, fo wellen wir mit Gottes, ouch üwer und ander unfer Cidgnoffen und Zugewanten hilff, dem Butrich ein semlichen Biderftand thun und erzeigen, daß wir hoffen, uns und unfer Rachfomen in ewigen Friben und Ruw zu fegen, und das auch umb uch mit Lib und But verdienen.

Datum, ichnell am Sonnentag Trinitatis, Anno LXXVI.

### (M. 354.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxiv)

Mein durchlauchtigster herr! Borgestern schrieb ich Ihrer Excellenz nicht Alles vollständig. Gestern schrieb ich nicht, weil ich feinen Boten hatte. Heute sind Bernardino Beletro und der andere Reiter angelangt und da ich von ihnen höre, daß die Posten zurückgekehrt sind, werde ich von jest an wieder fleißiger berichten.

Gestern ist der durchl. Herr mit dem Lager aufgebrochen und hat es drei Stunden weiter auswärts, in der Nähe von Stäffis, zwei deutsche Stunden von Freiburg, in einer geräumigen und sesten Lage aufgeschlagen. Heute ist er hier geblieben, um zu ersahren, was die Feinde thun und um zu sehen, ob jene Schweizer, welche in der savonischen Stadt Murten liegen, die ebenfalls drei Stunden von hier entsernt ist, diesen Ort verlassen oder die Antunft seines Heeres abwarten wollen. Die Einen sagen, sie werden ihn halten; die Andern sagen, sie werden es nicht thun; aber wie ich höre, glaubt man, sie werden versuchen, den Ort zu halten (faranno dimostratione di tenerlo), weil er ein Paß gegen Freis

burg zu ift, und man vernimmt, daß sie sich auf dem Wege dahin sammeln. Unterwegs zeigte mir der Herzog seine Mannschaft, Schlachthaufen um Schlacht-haufen, und gewiß erschien sie jedermann als ein tüchtiges Geer. Der zweite Sold ift an diesem Orte den Ordonnanzen (soldati di lordinanza) ausgegeben worden.

Der Gouverneur von Nizza ist in's Lager gekommen, um da zu bleiben und verweilt hier, ohne zu oft zu den Berathungen zugezogen zu werden, doch geht er öster zu Seiner Hoheit. Der Bruder der Königin von England, der Herr von Sales,\*) ist erst Freitag im Lager angekommen . . . . . der Herzog hat ihn auf schmeichelhafte Weise empfangen und ihm entgegengeschickt. Er wird zwei oder drei Lage hier bleiben und dann nach England zurückreisen.

Heute wurde erzählt, der Cardinal von St. Peter in vinculis sei in Lyon eingezogen und als päpstlicher Legat mit Ehren empfangen worden; aber es werde ihm nicht erlaubt, nach seinem Belieben abzureisen. Ebenso (wird gesagt) daß S.

Maj. der Rönig noch dort herum fei.

Borgestern (heri passato) Bormittag fam Nachricht, die Schweizer seien nur wei Stunden entfernt und ruden heran, um das Lager anzugreifen. Sogleich ließ ber Derzog das gange Beer die Baffen ergreifen. Seine hobeit felbft bewaffnete fich and und ließ sodann alle Abtheilungen (colonelli-piccola colonna di armati, reggimento) in Schlachtordnung aus dem Lager ruden, ebenfo die Beichuze, und zog auf den Berg (e quadagno il monte), wo er fich überzeugte, daß die Feinde etwa 6000 Mann ftart nach Avanchia, anderthalb Stunden von bier, gezogen waren. Degwegen und weil es spät am Tage war, fehrte er in's Lager gurud und . . . . ob er nun vor Tagesanbruch auszieht, um dem genannten Orte Gulfe zu bringen, ober dort herum auf den Feind zu ftogen, ehe derfelbe fich verftärtt, dem es hat geheißen, er habe bort nicht angehalten. Was auch geschehe, Ihre Excellenz sei unbejorgt (rinforzo V. E., rinforzare - confortare?) und halte mich ihr empfohlen, wenn es übel ginge, was Gott verhüte . . . . Alle diefe Hauptleute fagen jedoch, daß bei der Stärfe des heeres und der guten Ordnung der Sieg unfer fein werde, auch wenn die Schweizer fehr gahlreich waren. Gott halt die Baagichalen des Musgangs in feiner Sand.

Beil dieses Neue eingetreten und man vermuthet, es werde heute oder worgen zur Schlacht gegen die Feinde kommen, den der Herzog, wie er sagt, immer woch gewillt ist, aufzusuchen, hat herr de la Marche seine Abreise verschoben, obsihon er dazu bereit und ausgerüstet war. Benn es bald zur Schlacht kommt, wird er ihren Ausgang abwarten, sonst aber sogleich zu Ihrer Herzlichkeit kommen.

Gestern trasen 300 Lanzen und gewisse Leute Seiner Hoheit, welche als Besatzung in der Nähe herum gelegen hatten, im Lager ein. Was weiter geschieht, werde ich Ihrer Herrlichkeit berichten und empfehle mich derselben.

Mus dem Lager vor Lucens, den 9. Juni. \*\*)

Dero Diener :

3. Betrus Banicharola.

\*) Anton Wydwille, Lord Cales, Bruder ber Konigin Elisabeth von England und Neffe tes Connetable von St. Bol.

Bahricheinlich am Abend bes 8. gefdrieben, benn am 7. lagerte Rarl bei Montet, blieb ben 8., verreiste am 9. Nachmittag und fam Abends in Bfauen an. (Lenglet II., 219.)

#### (M. 355.) Panigarola an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxv)

Durchlauchtigster Herr! Der Herr von Sales, Bruder ber Königin von England, welcher gekommen war, den Herzog zu besuchen und sich anerboten hatte, an der Schlacht theilzunehmen, hörte vorgestern, die Feinde seien in der Nähe und man erwarte einen Zusammenstoß mit ihnen. Da verlangte er sich zu verabschieden, indem er sich damit entschuldigte, daß er nicht länger da bleiben könne. Es wurde ihm gestattet und er zog ab, was ihm als große Feigheit, als Mangel an Muth und Ehre ausgelegt wurde. Der Herzog (questo Signore) lachte mit mir darüber und sagte: er ist aus Furcht davon gegangen

Bu dieser Stunde brechen wir auf, um das Lager vor Murten oder da herum aufzuschlagen und die Stadt zu belagern : Ich werde morgen über das Geschehene

berichten und empfehle mich Ihrer herrlichteit.

Aus dem Lager, 9. Juni 1476.

Dero Diener

Joh. Betrus Panigarola.

\*) Der Herzog verreiste am Sonntag Trinitatis ben 9. Juni Nachmittag aus bem Lager von Montet. (Lenglet II. 219.)

#### 10. Juni (Montag).

(M. 356.)

## Rathsmannal Bern XX. 44.

(Archiv Bern)

An stett und Lender im Oberland, das Jederman mitt macht den nechsten gus zieche mit spis und lifferung.

Un die niederen ftett und herrichaft her ju gieben.

An Nüwenstatt, Twann, ligert, landernn, das si den von Ins zuziechen vnd Inen in allen Iren anligenden sachen trüwlich bistand tüben, unt man si fürer lassen wüssen.

An Solotorn, friburg und biel, wie die sachen ftanden und das si mitt aller im macht zuziechen.

Un Bürren, bas die zuziechen ben von arberg mit macht.

Un die fo zu baden find, das fi fich ber beim fügen von ftund an.

An die von basel, das fi min orn. botten fürderlich in einem weidling gers Strafburg vertigen.

An bijchoff von wallis und die lantlüt, wie es umb Murten ftat und das mitt macht zuziechen. (M. B. pag. 901.)

#### (Mt. 357.) Bern an ben Bifchof und die Landleute im Wallis. (A. Bern 901)

(Gruß) . . . Wir haben vormalen üwer fürstlich gnod und guten früntschaft In andern vnsern schrifften gelütert, wie sich der Burgundsch Herhog nach finer vnfürftlichen velbflucht ju Granfon widerum in Saffon gefügt und bi lofan ein läger geflagen hab, in willen und mehnung, widerumb an uns zu feren, Ginen ichaden gu rächen und dar nach wider üch und ander unnfer pund und endgn., fo verr Im muglich ift, zu handeln, vnier aller eer, ftat und weien mitt menichlichem blutvergiefjen zu vertilgen und wie wir dem zu widerftand die Statt Murten, die vor vil unbedenkenden Jaren mitt uns in pflicht gewesen und dem Beiligen Römischen Rich jugehörig ift, mitt luten und gezüg zu ber widerwere notdurfftig wol befast haben, daselbs, ob er die weg ergreiff, wider In zu handeln, Also verkunden wir umer Dochwürdigen gnad und funder guten früntichafft, bas der Burgunich Bergog off gefter Sunntag Trinitat. zu Mittag Bit die felb vnnfer Statt Murten mitt einer treffenlicher Summ vollts hat laffen berennen, und glich Ilent dar vff desfelben tags mitt ganger macht belagert Solicher magen, das die vnnfern In Murten, noch wir einicherlen bottschafft fürer mogen zusamen haben. Bnd find vff das ftund ob Vc zelten und hutten darvor vff geflagen. Darumb unns nu not und geburlich fin wirt, die vunfern zu entschütten und ander vunfer land und lut vor folicher gewallt zu enthallten, haben ouch barvif all vnnfer machten von ftund an mitt einem gemeinen landfturm laffen berüffen und all unnfer End und pundgnoffen von fürften, orn. vnd ftetten beschriben, vnns mit allen Gren machten, fo fnälleft bas Jemer fin mag, ju ju ziechend und find in ungezwifelter hoffnung, es werd fürderlichen beichechen und zu allem guten wol ericbieffen. Bnd dwil dann üwer Gochwirdig gnad und gut früntschafft vif fölichem gar flarlich vermerten mag, bas Saffonich hus, vnns ju ichad, abgang und undertrückung, mitt ganger macht nitt allein mittziechen, Sunder des alles anreiger und fürderer fin und dar Inn unnfer pund nitt ane merklich luterung fin, Go bitten, begeren und manen wir üwer hochwirdig gnad und guten früntsch., mitt allem ernnft, So höchft wir können und mogen, Angends ane alles verziechen, ümer macht, fo vil vo Jemer moglich ift, vos ben nechsten zu ichiden, bar Im vnnfer oder vnnfer mittburger von friburg ftatt zu tomen, und dar Inn dhein fürzug zu bruchen, So wellen wir mitt des ewigen gottes, ower und ander omifer Eidgnon, bud zugewannten bilff, mitt ritterlichem vnerschrodnem gemut folicher magen wider Inn tratten, das wir hoffen, Inn von bud bund allen abzuladen, dann es lange har feins wegs mer erliden mag. Bud also well fich ower hochwirdig gnad und gut früntschafft har Inn folder maßen erzöugen, als die notd. bas vordert und wir uch ungezwifelt getruwen und ze emigen ziten in gedachtnis fegen wellen bmb vo bngefpart alles bunfers vermögens mitt gangem Billen ju gedienen. Dat. Mentag post Trinit. Anno LXXVI.

(M. 358.) Bern an Lugern. (Gefchichtsfreund 23)

Bunser früntlich willig dienst und was wir eren und trüwen vermugent benor, frommen fürsichtigen wisen, besundern lieben guten fründ und getrüwen eidgnossen! Bir haben üch vor zuo meren malen durch unnser schriften und botschaften zuo tagen und suss zuo erkennen geben das fürnemen des Burgunschen Herhogen wider unns, vanser erplichen sand und süt, und daby begert, gebetten und eruordert, unns hilfsichen bistand zuo erzöugen; das ir unns ouch zem dickern mal und besunders pet

rumb gang nott und geburlichen ift, ben bufern zu Rettung, und gemehner tuttiden Nacion ju gutt, dem vermeltten Berczogen und finer machtt Ritterlichen und mamlichen zebegegnen, als wir ouch bes mitt aller vnfer machtt geruft find: vnd das follichs befter treffttenklicher und fruchttbar beichechen moge, Go bitten und begerm wir aber wie vormalen, vnd manen uwer bruderlichen lieb vnd fruntschafftt, jn craff üwer und unfer verfigletten punden, fo boch und vaft wir jemer das tun follen, tonnen oder mogentt, uch angendes und von ftund an, mitt ganczer voltomene machtt und jo fterdeft bas jemer fin mag zu erheben, und zu uns und unfer Statt ane allen verzug zeziechen, verderpplichen undergang unfer landen und biberben from men lutten Gelffen zewenden. Desgelich habent wir ouch all ander unfer endgnof fen, zugewantten und punttgnoffen von furften, herren, Stetten und lendren ge mantt und erfordrett: Das welle uwer bruderliche fruntichafftt fo Doch, als es je wegen ift, bedenden und bar inn fein vffaug haben, denn es gewarlich feiner beit nitt mer erwartten mag : So wellent wir mitt des ewigen gottes, üwer und and rer vnfer endgnoffen, zugewantten und punttgnoffen bilff, mitt Ritterlichem und mannlichem gegentretten, furt entischafft geben, vos allen gemehnen vofern houpptt von abzeladen, und folliche umb ümer brüderlichen liebe, wo fich das begipptt, ungespatt onfers lips und gut, ju ewigen gitten mit ganczem willen verdienen. Datum if mentag nad trinitatis Anno etc. Lxxvj.

Schultheis und Ratt zu Bern.

Zedula an die von Straßburg "dem Herhogen von lothringen fölichs, ob es fi gut bedunkt, auch ze wüssen zethund, dan er sich gegen vnnser botten vif dem tag zu lugern erbotten hat, mitt zu ziechen, doch sollen si vif In nitt verhallten."

(M. 362.) Zedula Bern nach Bafel (vide Man. v. 10. Juni). (A. Bafel)

Getruwen brüder. Damit das disse sachen vnnsern Buntgnossen von Straßburg auch vunnserem gnädigen Herren dem Bischoff daselbs und andern dest fürderlicher und sneller moge zukommen, So bitten wir üch mit so hochem ernst wir konnen und mogen, diesen Botten, do der ein vnnser und an die bemelte end vsgeverdtiget mit brieffen und manungen, der ander vnnsern Brüder von Straßburg zugehörig Ik, ein weidling by üch zu bestellen und fürung, damitt si mitt sunder yl mogen gon Straßburg komen, und das sölichs vast frü und angends beschech. Das wellen wir umb üch unverdient nitt lassen. Datum vt In literis.

(M. 363.) Beglaubigungsschreiben des Königs Corvinus von Ungarn (A. Luzern) für seinen Gesandten Jörg von Stein.

Wir Mathias von Gotts Gnaden, ju Hungern, Beheim, Dalmacien, Croacier 2c. füng, ju Lucenburg, Slezien Herhoge, Margraue zu Merhern und Laufiz zo

Empieten der Edeln, wolgepornen, Erjamen, fürsichtigen, weisen, allen Brauen, berren bes heiligen Römischen Reichs, Stetten, Ortern der Eidgenoffichafft, Rittern und tnechten onfern befunder lieben, Go it und zu einander wieder ben hochgepornen fürsten, herrn Karlen, Bergogen ju Burgundien und Brauand, Grauen ju flandern cc. vufern lieben Bruber, verpunden fein, vufern früntlichen grus, gnade und alles gut. Wir haben vernomen, wie in vergangen zeiten ettlich zwitracht zwischen bem benanten unferm Bruder herhog Rarlen von Burgundien zc. und em entstanden, darburch Ir gegen einander ju aufrur mit der tat fumen fent. Das wir merklicher iwerer lewfft, Go ber heiligen triftenheit der unglambigen Türken halben, die bann bet mit aller irer macht wieder dieselben triftenheit aus fein, den wir mit onfer macht auch entgegen guchen, anliget, mit großer befummerniß gebort haben, - barburch nu foldem sweren fürnemen der haiden bester stattlicher widerstant geschechen mocht, Go haben wir ben Ebeln, vnfern lieben getrewen Jorgen vom Stain, vniern Rate und machtpoten zu bemielben vnierm bruder von Burgundien zc. gejandt, fein liebe zu pitten, obgemeldter vrfach halben vns gutlichs handels ze vergonnen. Darauff mit funderm vleiß begeren wir an em, ob der bemelt vnfer Rat mit difem onfern brieff an ew gelangen wurde, In ju em zu beleiten. So hoffen wir burch erber zimlich wege die fachen zwischen em zu fründlichem vertrage zu bringen und getrawen, zweineln auch nicht daran, Ir werdet uns folden gutlichen handel nit abschlaen und em in folden sweren lewften und anligen der Criftenheit, als frumen Criftenlewten in fülchen geschwinden lemffen der gangen Eriftenheit anligend wol gepuret, auffrechtlich hallten und zimlich wege nit verschlahen. Das wollen wir gen em und den ewrn, wo es zu schulden fumpt, gnediglich ertennen. Geben zu Dfen an Mentag vor dem bepligen gottes leichnamtag Anno domini 2c. septuagesimo Sexto, vuser Reich des Hungerischen 2c. im Remnzehenden und des Behemichen im achten Jaren.

(In "Matthias Corvinus" des Hrn. von Segesser, dem wir obiges Actenstüd entlehnen, sieht noch ein Geleitsbrief des Rathes von Luzern vom 4. Sept. 1476 für denselben Jörg von Stein; ferner Copie eines Actenstüds im Archiv Luzern, betitelt: "Bögezogen vs den brieffen hinder dem botten von Hungern gesunden", welches hauptsächlich vom Concilium handelt, Karl gegen den Kaiser warnt und ihm die Ebe zwischen dem Prinzen von Tarent und Maria ansäth. Aus der Zeit nach der Murtenschlacht heißt es da: Item bericht von dem vermelten botten an herhogen von Burgund von dem, so er zu luzern gehört hat: das ist, das gemein Volf begert friden, aber das gelt, das der füng gibt, hinderts als: doch getruwent sy dem küng nitt. Item das die Eidgenossen vez serschen von Segesser, daß nicht erst nach der Pazzischen Verschwörung in Flozrenz, sondern schon mehr denn zwei Jahre vorder die Absicht vorhanden war, gegen Sirtus IV. ein Conzil zu versammeln, daß dagegen Matthias und Ferdinand von Neapel im Einverständniß mit Sirtus diesen Plan zu ziehen suchten, welcher aber, wahrscheinlich der cölnsschen Versgund in's Einverständniß zu ziehen suchten, welcher aber, wahrscheinlich der cölnsschen Berdälznisse wegen, sich etwas zurüchaltend benahm. Es wird auch flar, daß Herzog Friedrich von Tarent, der Sohn des Königs Ferdinand, im Einverständniß des Papstes und der beiden Könige als Bewerder um die Hand der Tochter des Herzogs Karl auftrat, und warum nach der Berslodung der Prinzessen Burgund verließ und die Bermittlung des Königs Mathias nach der Schlacht bei Murten so aussallend zurück tritt.

Empieten ber Ebeln, wolgepornen, Ersamen, fürsichtigen, weisen, allen Brauen, berren des heiligen Römischen Reichs, Stetten, Ortern der Eidgenoffichafft, Rittern und tnechten vniern besunder lieben, Go it und zu einander wieder ben hochgepornen fürften, herrn Karlen, Berhogen ju Burgundien und Brauand, Grauen ju flandern c. vnfern lieben Bruder, verpunden fein, vnfern früntlichen grus, gnade und alles gut. Wir haben vernomen, wie in vergangen zeiten ettlich zwitracht zwischen bem benanten vuferm Bruder herhog Karlen von Burgundien zc. und em entstanden, dardurch Ir gegen einander ju aufrur mit der tat tumen fent. Das wir mertlicher iwerer lewift, Go der beiligen triftenheit der unglambigen Turfen halben, die dann bet mit aller irer macht wieder dieselben triftenheit aus fein, den wir mit onser macht auch entgegen gochen, anliget, mit großer befummerniß gebort haben, - barburch nu foldem sweren fürnemen ber haiben bester stattlicher widerstant geschechen mocht, Go haben wir ben Ebeln, vnfern lieben getrewen Jörgen vom Stain, vnjern Rate und machtpoten ju demjelben vnjerm bruder von Burgundien zc. gefandt, fein liebe zu pitten, obgemeldter vrjach halben uns gutlichs handels ze vergonnen. Darauff mit funderm vleiß begeren wir an em, ob der bemelt vnfer Rat mit difem onfern brieff an ew gelangen wurde, In zu em zu beleiten. So hoffen wir durch erber zimlich wege die fachen zwischen em zu fründlichem vertrage zu bringen und getrawen, zweineln auch nicht daran, Ir werdet uns folden gutlichen handel nit abschlaen und em in folden sweren lewfften und anligen der Criftenheit, als frumen Criftenlewten in fülchen geschwinden lewffen der gangen Eriftenheit anligend wol gepuret, auffrechtlich hallten und zimlich wege nit verschlahen. Das wollen wir gen em und den ewen, wo es zu schulden fumpt, gnediglich erkennen. Geben zu Dien an Mentag por dem bepligen gottes leichnamtag Anno domini 2c. feptuagesimo Sexto, vnfer Reich des Hungerischen 2c. im Newnzehenden und des Behemichen im achten Jaren.

(In "Matthias Corvinus" bes Hrn. von Segesser, bem wir obiges Actenstüd entsehnen, steht noch ein Geseitsbrief bes Rathes von Luzern vom 4. Sept. 1476 für benselben Jörg von Stein; ferner Copie eines Actenstüds im Archiv Luzern, betitelt: "Bögezogen vs den briessen binder dem botten von Hungern gefunden", welches hauptsächlich vom Concilium handelt, Karl gegen den Kaiser warnt und ihm die She zwischen dem Prinzen von Tarent und Maria anstäth. Aus der Zeit nach der Murtenschlacht heißt es da: Item bericht von dem vermelten botten an bergogen von Burgund von dem, so er zu luzern gehört hat: das ist, das gemein Bolf begert friden, aber das gelt, das der füng gibt, hinderts als: doch getruwent sy dem füng nitt. Item das die Eidgenossen weß serfing gibt, dinderts als: doch getruwent sy dem kachtsüssen, sagt Herr von Segesser, daß nicht erst nach der Pazzischen Verschwörung in Klozenständen, sagt Herr von Segesser, daß nicht erst nach der Pazzischen Werschwörung in Klozenstäusern sichen nach daß dagegen Matthias und Ferdinaud von Neapel im Einwerständenis mit Wirtus diesen Plan zu vereiteln trachteten und zu diesem Zwese den Herzog von Burgund in's Einwerständnis zu ziehen suchten, welcher aber, wahrschinlich der cölnischen Verhältznisse wegen, sich etwas zurüchaltend benahm. Es wird auch klar, daß Herzog Kriedrich von Tarent, der Sohn des Königs Ferdinand, im Einwerständnis des Papstes und der beiden Könige als Bewerder um die Hand der Berdinand, im Einwerständnis des Papstes und der beiden Könige als Bewerder um die Hand der Berdinand, im Einwerständnis der Prinz von Tarent das Lager des Herzogs von Burgund verließ und die Vermittlung des Königs Mathias nach der Schlacht bei Murten so aussallend zurück tritt.

# (M. 364.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxvi)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter herr! Ich empfehle mich immer dem Bohlwollen Ihrer herrlichteit . . . . . Es ichien mir fonft überflüffig, über das, was im Lager vorgeht, ju ichreiben, da Johannes es immer ausführlich und wahrheitsgetreu thut; jest aber ichreibe ich, weil ber Hausmeister Rivarola (maestro di casa. De Gingins: maître d'hôtel, favori de la duchesse), ber geftern aus bem Lager getommen ift, erzählt, daß am Samftag ber Bergog von Burgund und bas gange beer glaubten, mit den Alemanen handgemein zu werden (apizarse), da 6 bis 7000 Mann von diefen auf einem gewiffen Buntt ericbienen waren. Der Berr von Romont zog hin und gab fogleich dem Berzog von Burgund Nachricht und . . . . . er ging in guter Ordnung borwarts, um auf fie ju ftogen, aber fo bald jene ge wahr wurden, daß er anrude, jogen fie fich in einen Balb gurud. Geine Bertidfeit wollte ihnen nicht folgen. Er (Rivarola) ergablt Bunder von diefer Schlachtordnung und wie auf ein Feldgeschrei ohne andere Befehle Alles nach jenes Anordnung vorwärts gebe; wie bas beer ohne Bergleich ftarter an Mannichaft, beffer bewaffnet und in allen Studen in befferm Stande fei, als zur Zeit der Deerschau. Und wieder fam er auf die Ordnung zu sprechen, welche diese Leute auf dem Wege beobachten: in acht Schlachthaufen (colonello-piccola colonna di armati, reggimento. Tomaseo) und jeder Schlachthaufe wieder wohl geordnet, nämlich eine Schaar (squadra) nach ber andern, mit Bogenichuten und Fugvolt aller Urt, bas Gange in einer Ordnung, wie man fie nicht beffer erbenten tonnte. Mit diefem Berichte ftimmen auch alle andern Leute überein, welche von dort herkommen.

Weiter erzählte er, daß der Herzog gestern mit dem Heere nach Murten zog, welches dem Herrn von Romont gehörte. Der Ort ist nicht groß und es liegen in demselben 1500 Alemannen oder ungefähr so viele. Jedermann glaubt, daß in wenigen Tagen der Kampf beginnen werde und vielleicht schon heute angehen könnte, bevor das Lager um Murten besessigt sei.

Er hat auch berichtet, daß Wallifer gestern Bivis eingenommen und verbrannt haben, eine reiche und große Ortschaft, vier Stunden von Lausanne. Es heißt, viele italienische Kriegsleute seine mit ihnen gegangen; von denen wollen Einige behaupten, Ihre Herrlichteit habe dieselben geschickt. Aber es sind teine Leute von Rang und Ansehen, welche dergleichen sagen. — (omissis omittendis). Der Herr von La Chapelle geht in's Lager, um an der Schlacht theilzunehmen und wie hier erzählt wird, geht das ganze Heer gern in diesen Kampf und sind jest alle zufriedener, nachdem sie Geld, Wassen, Troßzeug,\*) Zugthiere und Lanzen (sorze e lanze) erhalten haben.

Ich schreibe, wie das Gerede hier geht und verlasse mich darauf, daß 30hannes die Wahrheit umftändlich mittheilen wird. Ihrer Herrlichteit empfehle ich mich.

Mus ber Stadt Ber, ben 10. Juni 1476.

Ihrer hoheit ergebenfter Diener Untonius be Aplano.

\*) Archi a saccomanno (saccardo Train). Kann auch Proviantwagen bedeuten, wie man fie noch in Italien findet, b. h. Wagen mit Bogen, fiber welche man Tucher spannt.

(M. 365.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxvII)

Durchlauchtigster Berr! Mus meinem Geftrigen wird Ihre Berrlichkeit erfahren haben, daß diefer Treffliche Berr beschloffen hatte, das Lager aufzuheben und den Feinden entgegenzugehen, welche bei Avanchie oder in der Rabe bavon gelagert fein follten. Unterwegs hörte man, daß fie nicht dort geblieben feien, fondern dort nur einen Besuch gemacht haben und nach Murten gurudgefehrt feien. Es war eine Befatung, die eine Stunde weit jenfeits lag und im Bangen 600 Mann betrug. Diefes Murten ift ber lette savohische Ort, am Ende eines Gees, zwei Stunden von Freiburg, am Eingang eines Thales gelegen, wie es heißt mit Mauern und Braben befestigt und in diesem Kriege von ben Schweizern befest. Die Stadt zeigt, daß fie mit Mannichaft und Beichügen wohl verfeben ift, denn feit wir ihr bier gegenüberfteben, ichieft fie mit groben Studen (spingarde grosse) auf ber einen Seite nach bem See ju und auch auf der andren, nach den boben gegen Freiburg, welche fehr gunftig gelegen find, um der Stadt vom Lande ber ju Gulfe ju fommen. hier ftellte fich der Bergog auf einer Anhöhe auf; eine halbe Meile von der Stadt entfernt, und ließ alle Beerhaufen und Rriegsleute in Schlachtordnung einen Bogenfchug weiter borwarts auf einen andern Bugel ruden, damit die aus ber Ctadt feine große beeresmacht feben. 2118 Einige bon ben Unfrigen gegen Abend faben, daß jene ein nabe bei der Stadt liegendes Dorf niederbrannten, wurden fie mit ihnen handgemein und nahmen zwei von ihnen gefangen. Diefe fagten beim Berhore daffelbe aus, was man icon von andern Seiten gebort hatte, nämlich daß die Stadt ungefähr 2000 Mann Befatung habe, mit Lebensmitteln und Beichügen wohl versehen und entichloffen fei, Widerstand zu leiften; daß die Schweizer nicht bieber tommen werben, um eine Schlacht ju liefern, weil bas nicht ihr Gebiet fei; daß fie aber bem Feinde fich entgegenftellen werden, fo bald er in ihr Lund einfalle. Go fagt ber Gine von ben 3weien und ber Andere ftimmt in Allem mit ihm überein; nur berichtet er noch, daß die Berner ihr Banner erhoben haben und er wundert fich, daß fie heute noch nicht gefommen feien, wie fie veriprochen hatten. Beil es fo fteht, ift der Bergog mit den hauptleuten gegangen, um Borbereitungen gegen die Stadt ju treffen und hat die gegen Freiburg bin liegenden Dorfer verbrennen laffen. Da die Befatung ber Stadt angefangen, die Borftadte (borgi) zu verbrennen, hat er befohlen, in eine berfelben emiges Fugvolt zu legen, bis er morgen das Lager um die Stadt berum aufgeichlagen haben werbe. Seine herrlichfeit wird auf einer naben Anhöhe (vicino supra un monte forte), in einer festen Stellung, die er noch mehr zu besestigen besohlen hat, sein Quartier nehmen, und so hat er auch icon die Lagerplate für die Soldaten vertheilt, welche fie um die Stadt herum einnehmen follen.

Durch die Kundschafter des herrn von Romont und die Nachrichten, welche fortwährend einlaufen, erfährt man nichts davon, daß die Zürcher und die vom Rheine sich gesammelt haben; die von Bern, Freiburg und Solothurn haben zwar ihre Panner erhoben, um sich zu sammeln, sind aber bis jest noch nicht bei einsander. Es heißt, daß diese drei im höchsten Falle nicht über 8000 Mann auf-

bringen. So stehen nun hier die Sachen. — Der Herzog ist, wie er mir gesagt hat, entschlossen, die Stadt zu belagern und einzunehmen, denn sie wird sich nicht halten können. Er wird dann vor Bern ziehen, das drei Stunden von hier entsernt und nicht fest ist. Wenn unterdessen die Schweizer kommen, um der Stadt Hilse zu bringen, wird er sich mit ihnen schlagen, sonst aber, wie gesagt, vorwärts gehen. Da Bern nicht fest ist und die Feinde über des Herzogs große Kriegsmacht erschrocken scheinen, mag ihm sein Vorhaben wohl gelingen. Es meinen freilich Einige, die sich darauf verstehen, daß die Schweizer sich nicht zum Kampse stellen werden, sintemal sie siegreich und durch den vorigen Sieg hochmüttig gemacht, dis jetzt noch nicht aufgebrochen seien und es gelitten haben, daß der Perzog mit solcher Macht vorrücke. Durch den König von Frankreich dazu überredet, würden sie das Glück nicht versuchen, sondern in ihren Städten bleiben und sich dort vertheidigen, damit Seine Perrlichteit Zeit verliere; denn sie sind Meister darinn, Städte zu besestigen und zu vertheidigen. Was weiter geschieht, werde ich Ihrer Excellenz Tag für Tag berichten.

Gestern führte der Herr von Romont ungefähr 800 Büchsen- und Bogenschützen (schiopeteri e balestreri, Schleuderer?) von der Landwehr (cernede) dieses Landes in's Lager und ungefähr 2000 Mann hat er in Romont, nicht weit von hier, welche im Nothfall alle zum Heere stoßen werden. Jedermann gesteht, daß der genannte Herr eine zahlreiche Mannschaft hat, der er viele Waffen geben ließ und die sich täglich vermehrt. Sie ist in Wahrheit schön anzusehen. Die alten italienischen Hauptleute sagen, das Heer sei größer als jenes, das Ihrer Herrlichteit Bater bei Carovaggio hatte.\*) Der Graf Julius und die Seinen versichern, daß sie nie ein größeres gesehen und es ist in der That unglaublich, daß er nach der erlittenen Niederlage, so zu sagen ohne Geld, ein solches Heer aufgebracht hat. Ich werde berichten, was Tag sier Tag geschieht. Ich empsehle mich Ihrer Excellenz.

Aus dem Lager vor Murten, den 10. Juni 1476. \*\*)

der Diener

Joh. Betr. Banigarola.

#### 11. Juni (Barnabas.)

(M. 366.)

Rathemannal Bern XX. 46.

(Archiv Bern)

An Hoptmann und Rät zu Murten. min hrn. schicken In V tonnen buls ver und ouch fleisch und was er Inen hinfür schriben welle, daran er gebreften hab, das das wie sus beschäch.

<sup>\*) 3</sup>m Mailandischen. Sjorga's Bater trug da am 15. September 1448 einen großen Sieg über Die Benetianer bavon.

<sup>\*\*)</sup> Le 10 le duc campa à foe près Morat. (Tagebuch des Hausmeisters, Lenglet II. 219.)

An die von friburg. min Herren haben ir Schriben verstanden, das si vnjern eidgenossen gethan haben vnd min Herren haben vor demselben Irem schriben allen Iren eidgn. vnd puntgenossen, auch die Iren mitt dem sturm berüfft vnd beschriben, min Herren danken Inen auch der trüwe, so die Iren den Iren Ich zu louppen erzöugt haben.

gl. Tags nach bem imbis.

An die von Solotorn. das si mit Ir macht In gegenwer ligend gen arberg, in ansechen das bz burgundisch volk sich jmmerdar nächert.

Desglichen haben wir die von Bieln auch dahin zu ziechen gemant und auch die unser gen gümenen und gen lauppen gevertiget, So bald dann unser endzenoßen und gewandten und ander die unsern harzu komen, wellen wir fürder mitt Inen handelln. Die unsern zu Murten sien auch hinacht bestürmpt und mit eren bestanden und das Ir antwurt (M. B. p. 903.)

Item gebenken morn mit den lüten allenthalb zu reden, das fi min Grn. gesbotten gehorsam fien, die fromden lut zu herbergen.

(M. 367.)

Bern an Solothurn.

(Ardio Bern 903)

(Der Unfang fehlt, Abreffe ift feine weber zu Unfang noch am Schluß, aber vergl. Rathesmanual m. 366.)

. So wir noch mogen haben erlangen zu gegenwer gelegt baselbs und geteilt gon Louppen, gon Gumminen an die Brugg, die von den vind vil anvechtung hat, und ouch die vinnfern von Bürren und ander gen arberg geordnet und beforgen doch, die vunfern zu arberg mochten von den vinden vbermechtiget werden. Harumb wir üwer Brüderlich lieb früntsch. mitt allem ernft getrüwlich bitten und manen, ir wellen voh von Stund an mitt vwer macht erheben und daselbs hingon arberg zu gegenwer legen. Go besglich haben wir vnnfer lieben endgnon, von Bieln ouch dabin mitt Ir macht zu feren ervordret und gemant. Dem nach wellent wir mitt owern bud onnfern mittburgern von friburg Rat fürer Ratflagen, was uns wie ben vinden zu wider und ben unfern zu troft zu handeln fie, uff das, Go bald buffer epognon. vnd zugewandt, ouch ander die vunfer harzu komen, das ouch ob gott will fürberlich beschicht, das wir dann in vnnferm fürnemmen einhellig funden werden, barmitt wir ouch, vnns nitt zwifellt, fürer ander beladen werden und bar-In welle fich ower bruderlich früntschafft erzöugen, als wir des sundern troft zut vo haben Bud zu gutem widergeben In ewig gedechtnis fegen wellen und begeren barumb ower autwurt, Dat. zinstag vor Corpis Xxi. Anno LXXVIo.

(M. 368.)

#### St. Gallen an Lugern.

(Archiv Lugern, theilweise verblichen.)

Bunser früntlich willig dienft . . . . juvor, fürsichtigen wisen, sunder lieben fründ und getruwen Aidgnossen. wir fügen üch zu wissen, das uns gemeiner Aid-

gnossen Rautfründ von Stetten vnd lenger, so Jeso zu Lucern versamlet gewein sind, geschriben des zusaß will, der sechsczechen mannen, so vif vns gelegt sind gen frydurg zu legen, das sy nitt verstanden habend, sölichs von vns beschechen sie, daz vns zemal befrömdet, Angesehen, das wir vnsern zu sat von sonndag vist das Ansehen von gemeinen Aidgenossen beschehen ist gen frydurg geschickt haben vnd ligen auch noch hütt by tag daselbs.\*) Dierumd So ist zu vwer fürsichtikeit vnser ernslich bitt vnd begeren, Ir wollen vns In den dingen gegen gemeinen Aidgnossen nach dem besten verantwurten, wan wir doch allwegen die sind, die den aidgnossen In aller gedurlichait gern zewillen wurdint vnd üch hierinn also gutwillig ze bewisen, als wir üch mit sunderhait vertruwen vnd In allen gedürlichen sachen vmb swer fürsichtikait ze verdienen haben wöllen. Geben vist zinstag vor vnsers hern fronlichnams tag Anno Domini zc. LXXVI.

Burgermeifter ond Ratt zu Sant Ballen.

\*) fie heißen; Toni Rot, Rueni Michel, Sans wisman, Seinrich foli, Sans Lorer, Sans Ranftler, Sans Marty, Ruody forfter, Saini weter, Maifter Seinrich Saini, Low, Sans Sopth, Sans Sueber, Buifply, Lienh. Apengeler, Lienh. Merg (Stadtarchiv St. Gallen).

### 12. Juni (Ditwoch).

(M. 369.)

Rathemannal Bern. XX. 47.

(Archiv Bern)

(vff vnsers Hrn. fronlichnams tag, Aber in der nacht. Ohne Berhandlungen, bann: Eadem die sero in matitudinis.)

Un Houptmau zu Nüwenburg, min Hrn. haben fin vnd auch des Houbtmans von Murten schriben verstanden vnd beuellgen Im dar vff, das er angends IIe guter wolgerüster Knecht vnd merenteils büchsen schrags mitt spiß vnd lifrung beforgt zu schied oder, ob Im das nitt muglich wer, zum minsten C.

(M. 370.)

Bern an Luzern.

(Beidichtsfreund 23)

Bunser willig früntlich dienst und was wir trüwen, eren und guts vermogen zuvor, fromm fürsichtig wis, sunder brüderlich fründ und getrüwen lieben eydgnossen. Wir haben och nechst durch unnser bottschafft und Schriften verkündet die belegrung vnnser frommen lüten in Murten und damitt uwer brüderlich früntschaft und liebe vermant uwers trostlichen zusagens unns zum dickern mal von och begegnet, och mit macht zu erheben und vnns zuzeziechen, wie dann das mitt schriften und worten lutrer an ower lieb gelangt ist. Also werden unser fromen lüt von der Burgundschen macht tag und nacht mitt vintlicher grymmkeit bestürmpt und benötget, sölichermaß, daß ane macht nieman mitt bottschafft noch susse wegs zu noch von inn komen kann noch mag. Die vind spreiten sich ouch mitt starken machten und berännen vnnser Sloss und Stett Louppen, Arberg und ander

ort gelegenheiten, und beichedigen unnifer erplich land anent ber Sanen allenthalb mitt brand und roub, das unns ju liden Smar und boch angelegen ift. Es haben ouch die vinfern ju Arberg vff geftern nechft am Cloff, da die vind die vunfern onderstanden haben mitt Roub und brand zu beschädigen, go Gattel gelart, zi guter Roff erobert und ber vinden g erstochen, ouch ettlich ander ber vnnfern einen walchen des hers gevangen, der fagt nach erfragung, das der Burgunich Bergog fich bes vertröft, ee das ir und ander unfer endgnoffen und gugewandten zut vnns mogen tomen, welle er Murten tag und nacht mit aller grymmteit mitt fturmen, Graben und andre not follcher maß anwenden, bas er unnfer biderben füt darinn erobern oder darumb vnjaglichen ichaden an luten und gut verlieren well, dann er fie wol vergewiffet, das wir, ouch vunfer mittburger und endgnoffen von Friburg und Solotoren, in ansechen finer groffen macht inn nitt underftanden anzegriffen. Alfo in betrachtung alles bes, fo vnns in ben bingen gelegen ift, ziechen wir mitt vnnfer offnen paner und allen unfern machten, die vnns ane underlas nachilen, in dem namen gottes difer Stund von ftatt, mins in gegenwer zu legen und nach unferm beste vermogen ze handeln, was unnfern frommen luten gu troft ericieffen und ben vinden gu abbruch bienen mag, und bitten und begerren wir an ower funder brüderlich früntschafft mit allem ernft, vnns vnd die vnnfern in folicher vnnfern hochen anligenden handlungen nitt gu verlaffen, Sunder mit aller ower macht ane alles verzichen fnällenklicheft, das jemer fin mag, hilfflichen biftand zu erzougen und ze thund, als wir des fundern troft ju wwer lieb haben; das wellen wir zu ewigen tagen mitt lipp und gut umb uch mitt gangem willen verdienen. Datum Mittwuch vor Corporis Chrifti Anno 2c. lxxvj.

Schultheis und Rat ju Bernn.

Den fromen fürsichtigen wisen Schultheissen und Rat zu Lutern vnnsern sunbern brüderlichen fründen vud getruwen lieben Epognoffen.

# (M. 371.) Oswald von Tierstein an den Landschreiber (Tageb. Knebel)

It. uff die form als vorstatt hand die von Bern ander ir zugewanten in dem bund ouch gemant u. treffenlich geschrieben, besunders dem wolgebornen herren Oswalten, graffen zu Tierstein, obresten houbtmann u. lantvogt in Essaß, Suntgau zc. Der was uff die zyt zu Straßburg uff dem tag, so daselbst was durch des durchlauchtigen fürsten u. herren willen, herre Reinhart, herhogen zu Lutringen, an den bund ime hilff zu tund, wie er zu sinem herhogtum wieder kommen mochte und in der stund, als groff Oswalden von Tierstein der manbrieff zu straßburg, nemlich uff mittwoch nach Trinit. geantwort Ward, schrieb er dem Wichel, dem landtichriber zu Ensisssein, in massen die abgeschrifft, so nachstatt wyset:

Oswald groff zu Tierstein obrester houbtmann und lantvogt. Unser fruntlich gruß zuvor, lieber getruwer — uns hant die endgenossen in diefer ftund boch und treffenlich ermant und von wegen unfers gnedigen berren von Ofterrich zc. an uns begert, inen zu ze gichen - bes wir geneigt und in willen find ilends, bem jufagung noch, fo unfren gnedigen herren und wir von finer gnoden wegen inen gethon haben, ouch zu rettung und uffenthalt der gangen tutichen nacion on alles verziehen mit macht — ganter macht — so sterdisch wir jemer mögen getruwlich zu giben wellend - dorumb fo begeren wir an dich, daß du dich nutit irren, noch verhindren laffen welleft, funder von ftunden, angeficht diff brieffs, fo furberlich du vemer magft, vedermann noch finem anzal ichriben und fo hoch du die vernunft haft, treffenlichst ermanest und in din schriben von unfrem gnedigen herren wegen gebieteft, by verlierung ere, lib u. gut, daß in uns zu Roffe u. zu fueffe zuzihen an die end, dobin in benn vernemmen mitt bem jug ligen werden — bu weift ouch, bag unfer anichlag uff tujent mann was, aber du folt worlich wiffen, daß der ernft u. fein beitten me do ift; deshalb wo du vormals um zwentig geschriben haft, welleft bet umb fechzig ichriben und boch ermanen, benn wir gang bewegt und von begerlicher natur geneigt find, zu lob u. ere unfren gnedigen berren, den burgundischen berrenzogen vor Murtan - bo er fich uff sonntag nächst vergangen gelegret hatt - mit Gottes bilff in furgem belfen ju bestritten. Des wir in ungezwisteter hoffnung find - es foll uns allen ju gutem und frommen ericbieffen. thun in allen bingen, als wir einen gangen truwen zu dir hand - geben plends zu Strafburg uff mittwoch nachft noch bem sonnentag trinitatis ao. Lxxvi.

Du sollt ouch allen Edlen schriben im Suntgow u. Elsaß gehoren, das sp gerüst, in mossen als obstat, personlich kommen und nit ussen blibend — sp mögend es denn alter oder krankheit halb irs libs nit tuon und daß dem reisigen züg uff donstag nechst vor S. Johans tag zu Habichischeim u. dorumb inne leger spent und das fußvolk uff fritag nechst vor S. Joh. tag zu muttenz, liechstal und dorumb; die Brißgower u. Swarzwalder wellend wir selber sassen schriben u. zu friburg die brieff fertigen, tuon — das best, das den Edlen allen geschrieben und keinem ubersehen werde — lieber landschriber gedenk — als lieb vir lib u. leben sige, — daß die brieff gemacht u. botten plends hinweg geschickt werden.

## (M. 372.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxvIII)

Mein durchlauchtigster Herr! Gestern ist der durcht. Herr, wie ich geschrieben habe, mit dem Heere angelangt, um sich nahe bei Murten zu lagern. S. Herrlichkeit nahm Quartier auf einem Berge, der sich eine Biertelmeile seitwärts von der Stadt erhebt; das Kriegsvolf liegt zwei Bogenschüsse weit von der Stadt entsernt und wurde von der Artillerie, welche eben jene ist, die der Herzog bei seiner Niederlage verlor, gestern Abend, diesen Morgen und die ganze Nacht hindurch mit scharfem Gruß empfangen (sono stati salutati a la polita). Die Besahung besestigt sich und zeigt, daß sie Widerstand leisten will. Sie schickt Boten über den See, die nach Bern gehen und von dort kommen. Sie hat auch starke Basteien und Schuswehren errichtet. Einige Gesangene sagen aus, daß sie Dülse bekommen werde und zum Widerstand entschlossen sei. Um ihr den Weg

ber den See abzuschueiden, hat der Herzog um Schiffe, welche er auf dem See ewaffnen wird, gesandt, damit sie jene an der Ueberfahrt verhindern. Diese tacht, fo hat er befohlen, follen die Heerhaufen fich der Stadt nähern, um torgen früh mit ihren Fahnen vor beren Thoren zu stehen. Die Führer, denen diesen Befehl unter Androhung der Todesstrafe gab, haben versprochen und elobt, denfelben auszuführen. Um Tage fann man der Stadt nicht nabe tom= ien, wegen des witthenden Feuers der Bombarden und andern Geschütze und egwegen muß man in der Racht mit Gulfe von Graben naber ruden. Mehrere on unfern Leuten wurden verwundet und mehrere der Feinde getödtet, besonders n den nahen Baldern, wo fie in bewaffneten haufen unter gewiffen Fahnen teben, um die Baffe zu vertheidigen und ihre habe, welche fie dorthin gebracht aben. Jakob Galioto, der als Bedeckung mit dem Proviantzug ging, hat heute venigstens 26 getödtet. \*) Ueberhaupt halten fich die Feinde hier herum in den Baffen und man vermuthet, fie werden suchen, die Wege für die Berproviantirung bes Geeres abzuschneiden und die Päffe zu schließen, was ihnen leicht gelingen wird, wenn man fie nicht mit ftarker Bebechung verfieht. Man benkt baran, es zu thun und einige Puntte auf dem Wege zu besetzen, um diesen frei zu halten. Alle Dörfer iu der Umgebung läßt der Herzog niederbrennen.

Gestern sind, wie man hört, 4000 Schweizer nach Freiburg gesommen und in die Stadt eingezogen und suchen sich bort zu vereinigen. In Bern ist, wie ich schon geschrieben habe, das Panner aufgepflanzt, um zur Sammlung zu rusen. Der Herzog hat alle Berge ringsum besucht, um das Lager von allen Seiten zu befestigen. Er wird nur eine Seite offen lassen, auf welcher er nach seinem Belieben dem Feinde zum Kampf entgegengehen kann oder nicht. Diesen Morgen hat er darüber mit einigen Heersührern Berathung gepflogen und jetzt müssen sie wieder beisammen sein, dem es thut hier Noth, Tag und Nacht die Augen offen zu halten und jede Stunde bereit zu sein, den Feind zu empfangen. So nahe sind wir ihm und wenn die Stadt härter bedrängt wird, wie es der Herzog befohlen hat, müssen jene ihr um so schneller zu Hüsse kommen. So viele Schweizer der Herzog bekommen kann, läst er aufhängen und das geschah von gestern auf heute schon mit fünsen.

Die Walliser sind von jenseits des Sees in die Nähe von Lausanne gezogen, haben einige Ortschaften verbrannt und geplündert und wen sie finden konnten, umgebracht. Man weiß nicht, ob zu diesen noch andere stoßen werden oder nicht? Indessen sie verlauten, sie wollen auf Lausanne ziehen; sie sind ausgezogen, weil sie das Land unbesetzt saben.

Ich habe dem Herzog den Inhalt des Briefes mitgetheilt, in welchem jener Mann von Biasca (Dep. v. 27. April) Ihrer Excellenz schreibt, daß die Mannschaft des Liventinerthals sich sammeln sollte. Er dankt dafür und bittet um weitere Nachrichten, wenn etwas Neues bekannt wird.

Während ich schreibe, ist mir ein Brief gezeigt worden, den der Herzog an den Bischof von Genf richtet, um sich wegen übler Behandlung seiner Leute zu beschweren. Es sind einige (quatro) Zeilen von des Herzogs eigener Hand beigefügt, wie, wie man glaubt, den Bischof bestimmen werden, sich in Acht zu nehmen.

Alois Trotto\*\*) hat sich dem Gerzog vorgestellt und gebeten, daß er ihn in inen Dienst nehme. Der Gerzog hat sich, wie das seine Gewohnheit ist, erfreut

gezeigt, ihn zu sehen und ihn mit der Weisung entlassen, ihn wieder an die Sache zu erinnern. Er (Trotto) verlangte von mir, ich solle es thun und zeigte mir ein Schreiben, mit dem Ihre Ercellenz ihm erlauben, in Dienst zu treten, wo er wolle. Ich habe ihm geantwortet, daß ich als Ihr Unterthan mich weder in seine, noch in eines Andern Sache mischen würde, wenn dieser (questo, damit ist wohl Ssorza gemeint) mir nicht schriebe, er sei in Berlegenheit und wisse nicht, was ansangen? Wenn mir weiter noch darüber etwas gesagt wird, werde ich Ihrer Ercellenz da von Kenntniß geben. Er (Trotto) erklärt übrigens, wenn Ihre Derrlichkeit es nicht wolle, schließe er den Bertrag nicht ab; aber er könne nicht, wie seine Absicht gewesen, nach Bologna gehen, weil die Stadt wegen der Pest abgesperrt sei.

In dieser Stunde hat mir Meister Mathäus berichtet, es seien Briefe vom Statthalter von Lothringen angekommen, nach denen jene Alemannen, welche Renatus, ehemals Herzog von Lothringen, angeworben hatte, um Lothringen zu schäbigen, sich zurückgezogen haben, ohne irgend welchen Schaden zu thun, weil der Kaiser bekannt machen ließ, daß bei großer Strafe niemand wagen solle, bewaffnet gegen den Herzog und seine Länder oder über die Berge zu ziehen und im Einverständniß mit den deutschen Fürsten Besehl gab, daß alle sich bewaffnen sollten, um die Schweizer zu bekriegen. Also ist jener Herzog Renatus in der Gegend von Straßburg eingeschlossen, denn er kann weder fortziehen, noch dort bleiben und jene (die Straßburger) werden ihm nicht nach Lothringen solgen, da er ein Feind des Herzogs ist. Ich will doch sehen, was Seine Herrlichkeit mir dar über sagen wird. Da es so steht, ist's wohl wahr, daß der König von Frankreich ihn (Renatus) dorthin geschieft hat, um seiner los zu werden.

Bas ich weiter höre, werde ich Ihrer Excellenz berichten und empfehle mich.

Mus dem Lager vor Murten, ben 12. Juni 1476.

Der Diener

Joh. Betrus.

13. Juni (Corporis Chrifti).

(M. 373.)

Rathsmannal Bern XX. 48.

(Archiv Bern)

In das veld, min hern haben an Fren verschriben verstanden, das ettlich uff dem veld vom Zeichen heim ziechen; das fi sich an allen hoptlüten erfaren, von welichen orten und wer die spen, wellen min herren das best dar Inn hanndeln, und

<sup>\*)</sup> Ne ha morto ben 26 che ando a far la scorta al sacomano. De Gingins übersett a perdu 26 hommes tués par ces bandes. Schreiber und Schmidheini nehmen das morto activ, wie es oft vorkomme, namentlich in diesen Briefen, auch bedeute das ne davon sc. die Leuk, von denen die Rede war. Scorta al sacomano unterstügt die Uebersetung archi al sacomano mit Proviantwagen oder Trofzeug in Dep. 226.

<sup>\*\*)</sup> Angefebene Familie von Alerabrina. Marc Trotto mar faiferlicher Notar und Kanglet in Mailand von 1470-1476.

as fi von louppen wegen aller beforgnus halb geschriben haben, wellen min orn. Uen flis thun.

An all ort der endgnosch. wie die sach ftand und gar ernstlich ersuchen, bitten

nd begeren, das fi fnell plenz zu ziechen. (M. B. 906.)

An Hoptman zu Nüwenburg, das er ein spis schiff zuricht und ettlich Knecht, ar In sich zu Murten erfaren, wie man möcht täglich bottsch. zu und von Inn aben.

An ettlich ftett und lender, das fi die Iren, fo vom Zeichen beim gegangen

en, wiederumb ichiden vnd ander ouch, fo zu der fach gutt fien.

An den Hoptman zu Nüwenburg, wie er mög den brieff, so min Hrn. dem doptman zu Murten schriben und das er gedenk ein Jagschiff zu zerichten für VI üftiger knecht und die hin zu vertige, anslag ze thund mitt den von Murten, ob heins wegs möglich sin mocht, alltag durch sölich schiffung ein vernemen ze gestallten und was mer Im angelegen were. Man sol ouch solichen Knechten umb sölichs bilsichen son geben.

Un Soptman und Rat zu Murten, die felben mehnung, min Grn. haben foliden auflag getan.

(M. 374.)

Bedula Bern an Bafel.

(Archiv Bafel)

Getruwen lieben Endgnossen. Der Herhog von Burgun und des küngs Sun von Napols ligent selbs personlich In dem Her und ist des Herzogen fürnemen sinen schaden ze Rechen oder darumb sterben. Das Bolk wyrt och nit hoch geachtet dann für XXXV<sup>mil</sup> man. Der Herhog facht an verborgenlich graben, si understand etwa mit den von Lopen, Güminen und von der Ort ze scharmügen, daran die burgonsichen nit gewinnen, Sondern allweg mit schaden Ir libs und güt die flucht nement.

#### (M. 375.) Die Gidgenoffen an ben Abt von St. Gallen.

(Renjahreblatt bes hiftor. Bereine St. Gallen pro 1876.)

"Bir bitten und mahnen Euer Gnaden, so hoch wir Euch nach dem Inhalt unierer Bünde zu mahnen haben, daß Ihr von Stund an eilends ohne alles Berziehen mit Eurem Hauptbanner und aller Eurer Macht uns und gemeinen Eidgenosien zu Hülfe ziehn und Leib und Gut retten helfet, wie Eure und unsere Borfahren es jeweilen gegenseitig gethan haben. Und ihr wollet Euch hierin durch nichts absalten lassen, sondern Euren Zuzug um so stärker und um so schneller leisten, als wir Alle einander wider die große Macht unsers gemeinsamen Feindes, der gegen uns zu streiten gedenkt, bedürfen werden. Beeilet Euch, damit Ihr auch zum Kampfe kommet, denn in den nächsten vier Tagen ziehen wir und unsere Eidgenosien aus, um Land und Leuten der Berner, wie es ihre große Noth erheischt, mit Gottes Hülfe Entsat zu bringen."

(Dieses Schreiben batirt vom Fronleichnamstag, ben 13. Juni. Am folgenden Tage ließen die Zürcher eine abnliche Mahnung an den Abt Ulrich abgehen. Sie seien entschlossen, Mittwochs, den 19 Juni, in's Feld zu rücken, er möge für rechtzeitigen Anschluß seiner Trupsen forgen.)

(M. 376.)

Bern an Luzern.

(Beidichtsfreund 23)

Bunfer früntlich willig dienst und was wir truwen und eren vermogen zwor, fromm fürsichtig wis, funder gut frund und getruwen lieben endgnoffen. Wir haben üwer brüderlich früntschafft gar turt nach einandern durch vnier Ratboten bid ichrifften zwifalt gar gruntlich zu erkennen geben und zwifeln ouch nitt, Ir fien in ander weg ouch warlich bericht der mechtigen belegrung vnnfer frommen luten in Murten, ouch ber beschedigung vnnjer Stett und Gloffen Arberg und louppen, und wie die vind mitt treffenlichen machten in vnnfern erplichen landen wider und für mitt wuftung, angriff, Roub und brand handeln und wie wir uwer lieb gebetten, begert und gemant haben, vnns ane alles verziechen hilfflichen biftand zu Rettung vinifer frommen luten und vffenthallt vinifer landen zu erzongen, als das uwer brit derlich lieb völlenklicher angelangt hat. Alfo getrümen lieben Endgnoffen, dwil umer früntlich und troftlich zusagen unns allweg vif die mehnung beschen ift, wenn fic ber Burgunich Berhog vinns nachern und vinnfer erplich land beichabigen wurd, bann wöllten Ir bus geftrags und fürderlich ju ziechen und folichs mitt wagen und dar fegen lips und guts helffen redten und wenden. Allfo haben fich vif geftern bet vinden vif VIIIm zu Rog und Fug unnferm Sloff louppen genächert und dafelbs die Bruggen den gangen tag gefturmpt, der vnnjern vil beschädiget, der vif bit go wund in vnfer Statt gefürt und ettlich vmtomen find, und wo wir im mit vnjer offner paner und ftartem jugug nitt gu bilff tomen, fo betten wir Gloff und ftatt, das vnnjer alltvordern und wir lang git harbracht und mitt vil blut vergieffens behept haben, vff ben tag verloren, bas ümer lieb, vnns nitt zwifelt, leid were. Es haben ouch die vind mertlichen ichaden empfangen und aber die iren mitt gewallt hingefürt. Solich anrennen wir ftüntlich an allen vnnjern ort-floffen liden und warten muffen. Wir haben ouch vnnfer machten mitt vnnfer offnen paner ju gegenwer gelegt; die haben vnns hut geschriben, wie die vnnsern in Murrtten gestern und hutt vindtlich nott mitt fturmen und ichieffen gelitten, als fi bas eigentlich gebot, wie es inen aber ergangen fie, haben wir noch burch ennicherlen bottichafft ju noch von inen nitt mogen vernemen. Bnd wand nu die ding langen vffenthalt beins wegs erliben mogen, funder vnnfer frommen lut Rettung notdurfftig find, fo bitten, begeren und manen wir ower brüderlichen lieben früntschafft mit allem ernft, fliffen flich und so höchst wir üch bitten konnen oder mogen, Ir wellen üch ane witer bebenten und verhallt mitt aller uwer macht bar in vunfer Statt fürdern, ums belf fen vnnfer frommen lut vor dem wutrich und vergieffer menichlichs bluts und finer macht retten, so wellen wir mit owrer und ander unnfer Endgnoffen und zugewand ten, und voran mitt gottes bilff, an benfelben Burgunder, ber unnfer aller under gangs und blut begirig und turftig ift, mitt Ritterlichen hergen tretten und inn mis allen abladen und fölichs umb wwer brüderlich liep und all wwer nachtomen nach allem vnnjerm vermogen zu ewigen ziten getruwlich verdienen. Datum Corporis Christi Anno 2c. lxxvj.

Schultheiff vnd Rat zu Bernn.

Den fromen fürsichtigen wisen Schultheissen und Rat ju Lugern vnmfern junbern brüderlichen fründen und getruwen lieben Cydgnoffen. (Mt. 377.)

## Bern an Franffurt a. M.

(Frantfurter Reichscorrefp. Dr. Johannes Janffen, pag. 376.)

Der rath zu Frankfurt bittet den rath zu Bern um nachrichten über den ftand der friegsläufe. 1476 (uff den heil. pfingst abent) iuni 1.

Der rath zu Bern antwortet dem rath zu Frankfurt, daß der vor Granson feldslüchtig gewordene Herzog Karl von Burgund sich zu Losan wieder gerüstet und jest vor Murten gelagert habe, daß sie aber ihn angreifen wollen in der Hoffnung, ihn von der deutschen nation, deren vorfechter sie seien, abzuladen.

### Bern, 1476 iuni 13.

Unnier gutwillig frunntlich dienft u. f. w. Wir haben üwer ichriben, an unns gelangt, dar inn ir begeren der louff unnd meren by unns underricht werden, verstanden, und wann wir uch allautt gernn wölten willfauren und ouch, das nitt allen reden, fo bi üch umgaund, gloub gesett, funder die rechten waurheit vermeret werbe: fo verfunden wir uwer guten fruntichafft, das nauch dem und der Burgundich berbog vor Granfon feldflüchtig worden ift und alle fin hab, filber, gold und coftbare flepnod mitt unfaglichem gut und fin waugenburg, die wir im ritterlichen und mitt mannlichem bestrote angewunnen haben, verloren, hatt er fich gar bald gon Lojann gefügt, fich dauselbs wider geruft und mitt luten und gezug abermauls verforgt und jet guletft uff funntag nechft verschinen der beiligen bryfaltikeit für ein unnfer ftatt und flofg, Murten genampt, uff bry tlein myl von unnfer ftatt, bar in der unnfern ein gut gal find, gelägert mitt aller und ganger macht. Und fpreit fich fin gegüg täglichen und berennend unnfer floff und ftett aller nechft by unns, da fi ouch offt ichaden empfauchend und tomend ouch niemer aun merdlich engeltnuff von dannen. daruff fo haben wir unns mitt aller unnfer macht, aller nechft zu im in bas vald zu gegenwer und entschüttung der unnfern, dar an wir lib und gut feten mellen, gelägert, und warten bau ftundtlichen aller unnfer eidgnoffen, zugewannte und buntgnoffen, die mitt ganger macht jet zu unns plend. Und fobald die felben fomen, wellen wir mitt des allmechtigen gots und ir hilff mitt mannlichem mut abermauls wider den bemellten herhogen tretten und in ritterlich mit getürstigen und faden bergen bestryten. Solher mang, bas wir hoffen, ben felben unnfern eidgnoffen und jugewandten allen und daurnach gemeiner Tutichen nation, die er us ganger begird mitt finer grimmfeit gern vertillgen wolt, dero vorvächter wir ouch jet find, abguladen. Wir wuffen ouch von beheinem friden nut. Bir wellen unns aber mitt ber band mit hilff gotts und ritterlichen ber vinden erweren und fy fürglichen us unnferm erplichen land genglich verjaugen. Diff verfünden wir üwer gut früntichafft, wanne wir anders nit wissen, uff ir beger. Dann ungezwiffelt, wor inne wir üch vil liebs und wolgefallen möchten bewisen, wölten wir mitt bereitem willen gern thun. Datum corporis Cristi anno etc. LXXVIto.

Schultheis und rautt qu Bernn.

(M. 378.)

Solothurn an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bufer fruntlich willig dienft und alles, by wir vermugent allgit guuor, Strengen fund ürfichtigen wifen, Sonder bruderlichen frund und getruwen lieben Epognoffen. uns zwifellt nit. Ir ivent wolbericht von vwern und uniern sondern gutten frunden und getrumen lieben Endgnoffen von Bernn ber fromen luten In Murten ftrengen mechtigen Burgonichen belegrung. Ru ift die felb belegrung fo ftreng und mechtig, by die fromen lut tag und nacht an alles ablaffen dauon hart gefturmpt und genotrengt werden. Die felben Burgoniden spreitend fich och allenthalb gen lopen, Buminen, an die Brug, Nidow, Arberg; diefelben och In maffen genötigott werden, bi bie gemelten, ower und unfer lieben Endgnoffen von Bern, ander und wir uns mit unfer machten angent und an verziechen zu gegenwer an die felben Ort fügen wollen, In ungezwyfellter gutter hoffnung fin, Go bald ower und unfer End und puntgnoffen bon hernn Stetten und lendern jufamen tomen, Es werbe nach gottes gunft und unfer aller begirben ericieffen und unverzogenlich jugan. Bas uns wyter begegnot wöllent wir vo tag und nacht unverfündt nit laffen. Damit behallt uns all der allmechtig gott In finem ichirm. Geben off Corporis Chrifti anno etc. Ixxvj, In ber vj stund vor mittag.

Schultheis und Rat zu Soloturn.

# (M. 379.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxix)

Mein erlauchtefter und vortrefflichfter herr! — Omissis omittendis). — Der Baron von Torella, Antonello von Campobaffo, Bector Spina und die andern Reapolitaner, welche wieder hieher gefommen waren, find in's Lager gurudgefehrt. Die Sachen bes Bringen find noch nicht fortgeschafft und bie Bergogin (madama) ergablte mir, fie habe gehört, man wolle Diefelben nach Burgund bringen und mit Lachen fagte fie, diefe Leute fürchten fich gewiß überall. Ballomaro, ber Secretar, der Beugwart (quello de la guardaroba) und die andern, die früher hier waren, find auch immer bier geblieben, die Berren bier in ber Stadt, viele Bferbe und Maulefel vom Erof bes Bringen und feiner Edelleute in gewiffen benachbarten Dorfern. Ballomaro tam faft jeden Tag an den Sof. Der Bring ichreibt ihm die Renigkeiten aus dem Lager und er überbringt fie der Bergogin (Madama). Ueberall beißt es, fowie der herr von Burgund zu Pferd fteige, habe er ben genannten Prinzen und ben Grafen Julius neben fich. Bon diefer Seite tann Joh. Betrus (Banigarola) beffer Bericht erftatten als ich, der nur ichreiben fann, mas hier erzählt wird. Aus dem Lager habe ich nichts Reues erfahren, als das, die Alemannen haben den Ihrigen, welche in Murten liegen, zuversichtlich versprochen, wenn je bas Beer bortbin tomme, ihnen binnen vier Tagen Gulfe ju bringen. Benn es fo fortgeht, muß demnach die Schlacht ftattfinden.

Mus der Stadt Ger, den 13. Juni 1476.

Ihrer Dobeit ergebenfter Diener Untonius de Aplano.

(M. 380.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxx)

Durchlauchtigster und vortrefslichster Here! Ich empfehle mich immer dem Wohlswollen Ihrer Herrlichkeit. — Heute Abend spät wurde ein Brief des Hrn. de La Chapelle gebracht, der nehft dem Gouverneur von Nizza nicht zurückgekommen, weil sie mehr als je erwarten, daß die Alemanen kommen, um die Schlacht zu liefern. Die in der Stadt sind mit Geschüßen wohl versehen, schießen lebhaft und haben außerhalb der Stadt mehrere Basteien errichtet, nämlich zwei und drei in einer Reihe, eine vor der andern, alle niedrig um besser kämpfen zu können, wenn man sich den Wauern nähern wolle. Sie beweisen viel Muth (dimostrano havere duon animo) und einige sind auf der Seite, wo der Herr v. Romont lagert, ausgefallen und da er hinter ihnen her war, sobald sie sich zeigten, wurden 20 Bogenschüßen des Hrn. v. Romont durch das Geschüßseuer getödtet. Wenn sie aber nicht Hülfe erhalten, so wird es für sie schwer sein, sich zu behaupten. Ich schreibe so wie hier erzählt wird; Ihre Erzellenz entschuldige, daß ich nichts Anderes thun kann.

Honnen, daß die Stadt Genua sich wider Ihre Erzellenz empört habe, aber das Castelleto sich halte. Befragt, was ich davon glaube? habe ich geantwortet, ich könne es nicht glauben, weil Genua niemals besser behandelt worden sei, als seit der Zeit, da es in die Hände Ihrers Herrn Baters, sel. Andenkens, gekommen. Auch sei das Castelletto so wohl bewassnet, das jene sich sehr besinnen werden, bevor sie etwas ansangen. Und die Herzogin sagte darüber: Unser Herder (sigt. nostro frare) lätt die Genuesen zu viel mit dem König von Frankreich verkehren; denn unter dem Schein von ihm etwas für sich zu erlangen, könnten sie mit ihm böse Pläne spinnen. Andere erwiderten, wenn in Genua eine Umwälzung stattsinde oder schon stattgefunden habe, so geschehe es im Einverständniß mit dem König Ferdinand. Wenn Ihre Erzellenz es für gut sindet, mich in Bezug auf diese Neuigkeiten etwas wissen zu lassen, so thue sie es nach ihrem Belieben.

Ein Anderer ist heute Abend ebenfalls aus dem Lager gekommen. Er hatte teine Briefe und erzählt, daß ein Freiburger aus der Stadt Freiburg zu Seiner Herrlickeit von Burgund gekommen sei und ihr gesagt habe: "Ich bitte Eure Herrlickeit, lasset mir das Leben und betrachtet mich als Euern Diener. Ich bin gekommen, um Eure Herrlickeit zu benachrichtigen, daß diese Alemannen in großer Angst sind, weil sie nicht glaubten, daß Ihr, nach der Niederlage, welche sie Euch bereitet haben, noch dieses Jahr wieder in's Feld rücken würdet. Sie glaubten noch weniger, daß Eure Herrlickeit, auch wenn sie ins Feld rücke, so kühn und mit solcher Macht kommen werde. Und da sie jetzt noch vernommen, daß Ihr so viele Mannichaft und diese so gut in Ordnung habt und mit solchem Muthe zu ihrer Bernichtung herandomnt, haben sie beschlossen, Eurer Herrlickeit nebst einem sehr großen Geschenk anzubieten, daß die Städte und alles Uebrige in den Stand, wie es vor dem Kriege war, zurückversetzt werde und der Krieg selbst beseitigt sein soll (quale se metta totalmente da canto). Für den Fall aber, daß Eure Herrlickeit sich nicht dazu entschließen sollte, haben sie beschlossen, daß wer nur Wassen könne, ausziehen soll. Sie werden sich vereinigen und Eurer Herrlickeit entgegenziehen und lieber Alle sich im

Felde stellen, als in ihren Städten und häusern Weib und Kind umkommen sehen." Es wird berichtet, der herzog habe darauf nur die Antwort gegeben, er werde sie ihr Thun bereuen lassen, u. s. w.

Ich weiß nicht, ob das eine Fabel oder eine Thatsache ift und was man davon denken soll? Die Herzogin sagte: wenn unser Bruder (frare) diese Stadt Murten eingenommen und sich an diesen Alemannen etwelcher Maßen gerächt hätte, zweiseln wir nicht, daß er auf eine Berständigung mit ihnen einginge, sonst aber zweiseln wir, daß er sich je mit ihnen verständige, so lange er nicht Rache an ihnen genommen hat.

Mus der Stadt Ber, den 13. Juni 1476.

Ihrer Sobeit

ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

(M. 381.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxxI)

Mein Erlauchter Herr! Diese Nacht haben die Gendarmeriekompagnien und das Fußvolk sich der Stadt genähert und haben sich, troß der Artillerie, auf zwei Seiten festgeset, so daß sie die nächste Nacht bis unter die Stadtgraben hin zu kommen hoffen. Bon der andern Seite graben sie sich ein, um unterirdisch (sotto terra) vorzugehen, weil das Land zu offen ist. Das ist das Quartier von Troylo und der Leute von Legnano, welche er heute Morgen hart gescholten hat, daß sie nicht weiter vorwärts gekommen seien. Don Troilo hat er auch heut vor drei Tagen öffentlich sehr hart gescholten, so daß er mir diese Tage her nicht so zufrieden scheint wie anfangs. Die Leute in der Stadt schießen aus vielen kleinen Bombarden Tag und Nacht und scheinen sich nach Möglichkeit halten zu wollen; auch sind sie Tag und Nacht und scheinen sich nach Möglichkeit halten zu wollen; auch sind sie Tag und Nacht angestrengt thätig, Wälle aufzuwerfen, woraus ersichtlich, daß sie zuversichtlich auf Hüssen. Doch schätt man hier, daß sie sich nicht lange halten können.

Es bestätigt sich auch, daß die Schweizer sich in Freiburg stark ansammeln, sowohl von Bern her, als aus der Umgegend. Und die Walliser, ungefähr dreitausend Mann stark, haben einige Ortschaften gegen Lausanne hin verdrannt, geplündert, was sie gefunden, Weiber, kleine Kinder getödtet, jegliche Grausamkeit verübt und sich dann nach Lausanne aufgemacht, um es zu verdrennen; jedoch, von den Freiburgern gerusen, wie gemeldet wird, haben sie Lausanne gelassen und sind aufgebrochen, um sich mit ihnen zu verdinden, so daß man erachtet, es seien dis jest 7—8,000 Mann beisammen; auch machen sie alle Anstrengung, neue Mannschaft zu gewinnen und sich zu verkärken.

gu berftärten. Diefer Berr hat angefangen

Dieser hat angefangen, das Lager befestigen zu lassen und Thatsache ist, man hat weiten Raum, wo er seine Reiterei und Fußvolk wohl anwenden kann, wenn die Feinde kommen, seine herrlichkeit aufzusuchen.

Mus dem Lager gegen Murten, den 13. Juni 1476.

Es zeichnet :

der Diener

Joh. Betrus Banicharola.

Empieten der Edeln, wolgepornen, Ersamen, fürsichtigen, weisen, allen Grauen, berren des heiligen Römischen Reichs, Stetten, Ortern der Eidgenoffschafft, Rittern und tnechten onfern besunder lieben, Go jt und zu einander wieder den hochgepornen fürften, herrn Karlen, Berhogen ju Burgundien und Brauand, Grauen ju flandern c. vufern lieben Bruber, verpunden fein, vufern früntlichen grus, gnade und alles gut. Bir haben vernomen, wie in vergangen zeiten ettlich zwitracht zwijchen bem benanten unferm Bruder herhog Rarlen von Burgundien zc. und em entstanden, dardurch Ir gegen einander zu aufrur mit der tat fumen fent. Das wir merklicher iwerer lewift, Go der beiligen friftenbeit der unglambigen Türken halben, die bann pet mit aller irer macht wieder diefelben triftenheit aus fein, den wir mit vufer macht auch entgegen goden, anliget, mit großer befummerniß gehört haben, - darburch nu foldem sweren fürnemen der haiden bester stattlicher widerstant geschechen möcht, Go haben wir ben Edeln, vnfern lieben getrewen Jorgen vom Stain, unfern Rate und machtpoten ju bemfelben unferm bruder von Burgundien zc. gefandt, fein liebe ju pitten, obgemelbter vrfach halben vns gutlichs handels ge vergonnen. Darauff mit funderm vleiß begeren wir an em, ob der bemelt vnfer Rat mit disem vnsern brieff an ew gelangen wurde, In zu em zu beleiten. So hoffen wir durch erber zimlich wege die fachen zwischen em zu fründlichem vertrage zu bringen und getrawen, zweineln auch nicht daran, Ir werdet uns folden gutlichen handel nit abschlaen und em in folden sweren lewfften und anligen der Criftenheit, als frumen Criftenlewten in fülden geschwinden lewffen der gangen Eriftenheit anligend wol gepuret, auffrechtlich hallten und zimlich wege nit verichlahen. Das wollen wir gen em und ben emrn, wo es zu ichulden fumpt, gnediglich erkennen. Geben ju Dfen an Mentag vor bem hepligen gottes leichnamtag Anno domini zc. feptuagefimo Sexto, vnfer Reich bes hungerischen zc. im Remnzehenden und des Behemichen im achten Saren.

(In "Matthias Corvinus" des Hrn. von Segesser, dem wir obiges Actenstüd entlehnen, steht noch ein Geleitsbrief des Rathes von Luzern vom 4. Sept. 1476 für denselben Jörg von Stein; ferner Copie eines Actenstüds im Archiv Luzern, betitelt: "Bögezogen vs den brieffen binder dem botten von Hungern gesunden", welches hauptsächlich vom Concilium handelt, Karl gegen den Kaiser warnt und ihm die Che zwischen dem Prinzen von Tarent und Maria anräth. Aus der Zeit nach der Murtenschlacht heißt es da: Item bericht von dem vermelten botten an herzogen von Burgund von dem, so er zu luzern gehört hat: das ist, das gemein Bolf begert friden, aber das gelt, das der füng gibt, hinderts als: doch getruwent in dem küng nitt. Item das die Eidgenossen vez ser füng gibt, hinderts als: doch getruwent in kom Actenstüden, sagt Herr von Segesser, daß nicht erst nach der Pazzischen Berschwörung in Klozen, sondern schon mehr denn zwei Jahre vorher die Absicht vorhanden war, gegen Sirtus IV. ein Conzil zu versammeln, daß dagegen Matthias und Kerdinand von Neapel im Einwerständenis mit Sirtus diesen Plan zu vereiteln trachteten und zu diesem Zwecke den Herzog von Burgund in Einwerständnis zu ziehen suchen schwen, welcher aber, wahrscheinlich der Schnischen Berdickten und der Kerdinand von Verzellen kracht einschrießen Bewerber um die Hand der Berdickten, welcher aber, wahrscheinlich der Schnischen Berdickten und der Berzlobung der Erwingessen, sich etwas zurückaltend benahm. Es wird auch klar, daß Herzog Friedrich von Tarent, der Sohn des Königs Kerdinand, im Einwerständnis des Papstes und der beiden Könige als Bewerber um die Hand der Tochter des Herzogs Karl austrat, und warum nach der Berzlobung der Prinzessen das Lager des Herzogs von Burgund verließ und die Vermittlung des Königs Mathias nach der Schlacht bei Murten so aussand verließ und die Vermittlung des Königs Mathias nach der Schlacht bei Murten so aussand verließ und die Vermittlung des Königs Mathias nach der Schlacht

getruwen lieb Endgnoffen. Bwer ichriben, bus jet getan, den burgunifden Berton berürent, Als der vor Murtten liggen folle ic. und wie uwer Liebe und ander in und unfer Endgnoffen ettlich biziechen wellint und das ir vernomen haben follent, b wir von des brandschates zu Jenff wegen in vnwillen fin foltent und darumb und zug mindern ec. das nimpt vie fromd vind vinbillich vind von wem vch das fürgeb ift, ber hat die vnwahrheit gebrucht, vnd vns ift folichs In vnfer gedechtnig, Si und gemut nie tommen, bud wir wellent bufern gug meren und nit mindern D zu vo vnd andern üwern vnd vnfern Endgnoffen vnd zugewandten, fo troftlich b so erst wir bus, als die unsern witt gesessen sind, zugerüften mögent, zu ba al giechen und uns damit erzoigen, bewisen und halten, das wir getruwent, die gen i allen Ere und lobe ju gewunnent und ze habent; und was uns als fromen & gnoffen in dem guftat ze tunde, bas foll von vns fetlich, erlich vnd redlich mit wie lib bud gutt getruwlich beichechen, bud als wir Endgnoffen und zugewandten eben witt von einander geseffen find, bedunft bus ettwas unbillichen, das uwer fi und ander ihmer und bufer Endgnoffen voh alfo mit gedem viziechen fürschieffent v uns nit alle berattenlich vor mit einandern underrett hand zu ziechent unnd vif wa fo wir daf einandere zu dem angriff billichen wartend, und folich gech Ilen m niendert für nut fin, dann Coften ze bruchent, ber bus allen wol zu erfparen möcht. boch was gutt ip, das beicheche in bem namen gottes und der uns allen da glut und beile verlichen und geben welle, und womit wir üwer lieben und gut früntschafft allezit zu willen und lieb werden mögent, fol die uns willig, bereitt b vnuerdroffen vinden. Geben vff fritag nach Corporis Chrifti Anno zc. Ixxvj.

> Burgermeister vnb Rat der Statt Zürich.

Den fürsichtigen fromen und wijen Schultheffen und Ratt ze Lugern, wie befundern gutten fründen und getruwen lieben Endgnoffen.

(M. 384.)

Solothurn an Bafel.

(Archiv Bai

Bnser fruntlich willig dienst vn alles, dz wir vermugent, allzit zuwor, Streng und fürsichtigen, wisen, Sonder brüderlichen frund und lieben getruwsten Eidgnosse In dizer stund sind wir warlich bericht, dz vwer und unser lieben und getruwe Endgnossen von Bern gar streng und hart mit Ir macht In dem veld von den Bur gonschen vold bezwungen und genötiget werdent, deßhalb sie entschüttung bedursten Darumb brüderlichen frund und lieben getruwen Endgnossen, Bitten und manen wich, ernstlichost und trüwlichost wir mogen, uch von stund tag und nacht mit all vwerer macht den fromen lüten zeentschüttung und uns allen zetrost ze erheben wuch fürderen und dar Inne seins wegs sümig sin, dann es vast not und der en geprucht wirt, och vwern und vnser aller züverwanten diß verkinden, Deßglich wstund öch zetund. Dz wöllent wir In getruwen erkanntniß gegen uch zü ewiger sachtniß behallten und mit vnser lib und güt an alles mittel verdienen. Damit wer almechtig gott, die küngliche mutter magt marien und alles himelsche her

men liit, üch vnd vns all In Irn schirm entpfachen und behallten. Geben gar tell vff frytag nach Corporis Christi Unno 2c. lxxvj10 In der ersten stund nach mittag.

Schulthes und Rät zu Soloturn.

385.)

Andwig Seiler an Lugern.

(Geschichtsfr. 23)

Din bibertenifet und mas ich erren und gut vermag fi umeren gnaden gu n gitten bereit guvor, Erssamen und fürsichtigen wissen herren. Rach bem und ir bar vif geschickt hand, vuffer lieben Endgnoffen zu tröften beff manlichen zuzug, ir und ander unffer eidgnoffen thund, under weggs bar uff hab ich die lantichafft gutter mag gant ot gesechen und niemang babeimen und mangbild, wib und find is trurig und erichroden, ben alff ich verstanden hab, das unffer lieben Eidgnoffen Bern die Irren groffi not jeg vif mitwuchen gehept hand vor louppen und gu minen an bennen beden enden und zu arberg, und ift darzu fomen das XL man In manen die prug und die stat zu louppen vorbehept hand, wol vi stund die mit ein anderen gefturmt hand. Sy hand ein ichaden enppffangen by vij tod und rb wund, boch fo hand die vigend ein groffen ichaden emppffangen und teglichen emublendt mit einandern. Sy hand Irre vff diffen tag wol gry erstochen. Der reig lit wit zerspreit an allen vorttel im veld und grappt an dry endden zu der t zu, und ift vif difen tag um mittag einer vif der ftat komen, der spricht, fp end dennocht fröllich in der ftat und wellend fich ritterlich weren; spricht ouch, das habend V tonnen mit puluer verichoffen, ber Bertig ichieff aber noch wenig bin, bem das er grabi fast und hab so noch grabe, alff vor rathuss ift ung zu miss er ichulthes ruften huff fin, bnd meinent, das er bor morn zu mittem tag an der ir fig. Er fpricht ouch, das wib, man und find Jederman vaft werk in der ftatt b habend ein andri paftnen gemacht zwijchen bem polwerd. Sp find ouch vijzogen itt der paner und hand gefturmpt durch die gange lantichafft, das jederman bie en ift und vermeineten, jemer die jrren numen zu verlaffen, bas jnnen beichech, fi benen bor granffen beichechen ift, e all lib und gut darum geben. Harum, mine edigen herren, ich wet vch wol wuffen zu fchriben, das ir gerner gehörttend, wen die warhet ersparti und nit schribi, das an fim felber ift und nume das man mg da heime werr, so schrib ich gutti mer. die grossi trurikeit hie obnen und die offen not, fo in gehept hand, alff bas ber gmein man spricht und ret und sp irren ovben mitt ein anderen vff vch gesetz hand und meinend, werrend numen Irr mitt wer paner by junen, Sy werrend mit der hilff got mechtig dem hertigen gnug. bat ouch innen ir eigen land verbrond, me den g torffer, und wer im die ftat uppen worden, fo het er verprond alles das, das vng gan bern an die ftat wer. rum gnedigen herren, gesechend den groffen troft an, so vuffer Eidgnoffen zu vch ud, und man nienan fründ spürd, den in nötten, so machend vich fürderlich har dann in find fil truriger und unmutter, den mich bennocht will bedunden, das ten ju biffen gitten nott duegy. Die will fy mit der paner bin vifgerudt find, fo d er den schnabel einwenig hinder sich zoggen, sy hand ouch ij gefangen; die sprechend, das der Herzig hab fin anschlag in sölicher mass, das er wol wüss, dern, Sollotern und friburg in nit angriffe, so sigend die ander Eidgnossen nit gen die kuntschaft hab er, der zwüschen well er das sin schaffen. Ich lauss uch ouch wüse das die niederren stet mit irem züg treffenlichen har vist kommend, und nach dud ich gehört han, so sint sy e hir, dan ir und ander Eidgnossen. Sy sagend mas er sich übel besorge vor der Eidgnossen zukumft. Nüt me den Got verlich macht und gesuntheit. Geben zu bern vist der nünden stund nach mittag am fri im lxxvj jar.

Bwer gehorsfamer williger Lubwig Seiller.

Den fromen fürsichtigen wissen, dem schultheten und Rätt zu Lutern, mi gnedigen herren.

# (M. 386.) Petrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxx

Mein Erlauchtester und Trefflichster Herr! (Omissis omittendis.) Soeben hich Antonio Matheo von Iseo begegnet, der mir sagte, er sei vom Herrn von Burg geschickt, um zu bewirken, daß der Herr von Chateau-Buyon die Leute, welche angeworben hat, bald fortschaffe. Und wenn er nicht Geld genug habe, so solle geschickt werden.

Ich empfehle mich Ihrer Herrlichkeit! Turin, den 14. Juni 1476, 23 Uhr.

Ihrer hobeit ergebenfter geringer Diener

Franciscus Betrafancta.

# (M. 387.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxx

Mein Erlauchtester, Bortrefslichster Herr! — Wenn diese Schweizer, die sammen sind, innert den nächsten drei oder vier Tagen gegen das hiesige La anrücken sollten, so würde es muthmaßlich morgen sein, denn immer thun sie Sabbath, was sie unternehmen wollen, mehr als an einem andern Tage. Bas schehen wird: Ihre Herrlichteit, der ich mich empfehle, werde ich von Allem bem richtigen. —

Aus dem Lager gegen Murten, am 14. Tag des Juni 1476. Es zeichnet: der Diener

Johannes Betrus Banicarola.

### 15. Juni (Bitus).

(M. 388.)

## Rathsmannal Bern XX. 54-56.

(Archiv Bern)

An der von Soloternn und Biell Houptlut und Rat, Jetz zu arberg, Ir Rats botich. hie zu haben morrnn zu Ratzit.

Desglich an die von friburg, Ir bottschaft auch her zu vertigen und von den epdgn. dem zu sat bi Inen ouch treffenlich bottsch har zu tun.

An die von Strafburg, sammdtvogt und Bafell, wie die fach jet ftann, das fi fich fürdern tag und nacht.

An die von lugern gftrags zu ziechen, dann es vaft not tu. Bnd die ander endgn. des auch zu vnderrichten.

An die zu Erlach, das si angends gen Pnns ziechen und das nitt underwägen laffen, dann es da not tut.

An die von hnns, min orn schriben den von Erlach, ju Inen zu ziechen; das fi folichs auch tun, versechen sich min. orn.

An Houptman zu Nüwenburg, das er die zwo tonen bulfers, So Im worden find, gen Murten angends gewißlich vertige, dann fi dahin gehören.

An die von Thun, min Hrn. verstanden und sechen, das sie unuervänklich lut zu handell diser grossen not, dar an lannd und lüt stannden, schicken, das si vast befrömdt und begeren an si mitt ernnstlicher meynung, solich zu ändern und die andern dar zu ordnen von stund an, Inhallt des Zedells.

An Heinrich Dittlinger, Zetz zu Inns, min Horn haben sin schriben aller stücken halb wol verstanden und sin Ir gevallen, den gezüg und lüt trüwlich gen Murten zu vertigen. Bud ob die, So von Nüwenburg komen sind, noch nitt hin In weren, die zu behalten und widerumb gen Nüwenburg zu vertigen, dann es die notd. vff In hab und was In der oder ander stücken begegne, min Horn. verkünden tag und nacht.

Bud das er dem Houptman gen Nüwenburg verkünd, das Bulfer angends gen Murten zu vertigen, wie Im min Grn haben geschrieben.

An Houptmann und Rät zu Murten, min Hrn verstanden und wüssen ir gar treffenlich not, dar Inn si nu allen fliß tun und zuch ein gar groß, unsaglich volk zu end. wann die versampnet sind, so wellen si zu ynnß fünff oder sechs sür unver von einander machen und die dar off zu einander werssen, welichs tags si aber den Stritt tun, so wellen si an demselben ort die großen sür machen und denselben tag ritterlich si entschütten und ob Inen die weißzeichen nitt gevielen und ander besser bedunkten, das si min Hrn das verkünden, so wollen si sich darnach allzit hallten.

(M. 389.) Die Hauptleute im Feld an Bern. (Archiv Basel)
(Beilage gum Brief an Basel vom 16. Juni.)

Strengen fürfichtigen wiß, befunder lieb Hernn, getruwen Brüder vud herglichen frunntlich willig diennft und was wir eren vermogen zu vor. In

bifer ftund Saben onnfer getrumen Mitburger von friburg bi einem Brem houptman vins einen Jungengesellen, genant peter Jordan gesandt, bimb bas wir bins bes berhogen gelegenheit ettlicher maß möchten erfaren. Der hatt vor vnns gefagt, bas er ob fünff Jaren bi bem berzogen gewesen und fpent er und finer gesellen vier necht an der nacht mit wagnuß vf bem Ber gangen und also mit ein andern gen friburg fomen und Redt also: das der herhog im man und nit minder bi 3m hab, als er das zu mengem mall an finer Mufter gesechen hab und ouch wol weift. der ligen vmb die Statt Murtenn mit den von Remond xxm, die allein die Statt verhütten follen und lige der berhog mitt xxxm enent Murten off der bochy, mitten In den Reben und well ba bes Stritts erwarten, und hab an dry ortten die Slangenbuchsen gericht, Ramlich In Jeflichen ort xx Slangenbuchsen, und Spent fin beften Lutt Alle bi 3m, vnd hab fin fachen also versechen, ob Jeman under ftund von 3m ze fliechen oder fluchten gu machen, das man die all benden fol. Er hab ouch geftern fin groffen Buchfen, Ramlich bry gelegt und but baruf angefangen ichieffen, bas wir ouch gehordt hand, und meint Je die Statt Murten mit Sturm gu nottenn und er wuß ouch wol In ganger warheit, das die unfern vs murten der vinden ob hundert erichoffen hand und Sunders In einem ichut mit einer Slangen vi Man und fund Inen mit ichieffen groffen abbruch und als fi vif necht fpatt ug bem ber gangen, ba find die vnnsern mit Macht vf Murten gebrochen und mit den vinden bertentlichen gefochten, In maffen das er, noch fin gefellen, besglich noch nie gehört haben. Doch fonne er nitt wuffen, was darug worden oder wie es ergangen fp. Die vnnfern haben ouch den murten Sew und ouch die Bruch noch mitt gewallt Inn, des wir vnns vaft fromen, und der berbog hab In bem ber me dann einoft offenlich laffen ruffen, Er hab fich mit dem romichen tenfer und allen andern Tütichen und wälichen fürsten und ouch mit den Rinichen Stetten laffen verrichten, und werd fich anders niemands wider Inn fegen, wann die purren, die Swyger, den well er wol widerftand tun, vnd fi follen nit verzagen, er well fi darnach all rich machen, mit andern vil worten, die har Inn gii Mellden nit not tünd, Dann fo vil das er redt, das die Tütschen tnecht all gemeinlich, der gar vil von vnusern landen und andern Endgnoffen find, alle des willens weren, von dem herhogen zeferen und gu buns gu tomen, ob fi irs lebens ficher weren. Go haben ouch wir nach üwerm Ratt und gefallen zwey hundert redlicher guter manen gen hnng gefandt, die werdent, des wir gott getrumen, binach gon murten ficherlichen tomen, und wir haben Inen ouch als vnnfern Aller liebsten frunden und Brudern gar troftlichen geschriben, Als wir mit ganger macht gu Buminen an der gegenwer ligen, und vnnfer Endgnoffen und gewanten gemeinlich erwarten, die vnns vnd Inen gu troft, mit groffen machten gu ziechen, fi In furgem manlich und ritterlich zu entschütten, und dabi ouch zu erkennen geben, ob fi des fomlich nit erwarten möchten, das fi vnns das von ftund an gu erkennen geben, Go wellen wir tag vnd nacht, als wir hie ligen, zu Inen ziechen, und lib, er und gilt troftlich gu Inen feben, und mit Inen Sterben und genesen, Da wir In hoffen find, Es werd Inen merklichen troft bringen. Das verkunden wir ud und was uch von vunfern Endgnoffen von Bafel ober Andern wegen, Darnach tomen gut bedundt, Snellenklich ju vnns gu wifen, fegen wir uch heim, Damit wir bald gu end tomen, und unnfer aller liebsten Brider und frund gu murten nit versumpt werden. Doch ichiden vnns gu allen gitten win und brott bernach, des wir angell haben und verschaffen ouch, das man unns mit dem brot nitt überschät, Ls nach unnserm bedunken vast beschicht. Damit beuelhen wir üch der himelschen agt marien. Datum Sampstag nach Corporis Christi. Anno 2c. lxxvjto.

houptman vennr vnd Ratt von üwer Statt Bern.

Adr. Den Strenngen fürsichtigen wisen Schultheisen vnd Ratt zu Bernn, vnnsern fundern gnädigen lieben orn getruwen Brüdern vnd Herklichen frunden.

(A. Straßburg u. Basel)

(iren hoptlüten, wo die jet im veld sind, 2c.)

Unfer früntlich gutwillig dienst und was wir eren vermogen zuvor, fromme erfichtig wife, funder gut frund und getruwen lieben endgnoffen. es ift geftern an er nacht jut unns tomen ber Thuring Frifer, doctor ber rechten, unnfer ftattichriber, nd hat bung üwern troftlichen guten willen zu erkennen geben, des wir üwer brüderden trum banten mitt gar früntlichem erbieten, foliche allgit ju verdienen und thunn d dabi zewuffen, das der Burgunich berbog mit groffer und ganger macht an Rurten liegt und tag und nacht mit ichieffen, graben und aller unmenichlichkeit die unfern gar ftrongklich not, und ift fin mennung gar furt end zu geben. Die unfern peren fich ritterlich und haben gefter zwen fnecht usgevertiget, zut uns ze komen und enen bevolben, ums ber unnfern anligen gufagen, bas ift off ettwas gebreftens luten nd gezugs bem mutenden burchachter widerftand zu bewifen. Die haben wir inen pnacht zugevertiget, und ligenn die unnfern mitt ganger macht und uffgeworfner anor uff ben marten, hart an ben binden in begiriger wart, mitt uch und andern eftrags an inn guzichen, inn alls unnfer hoptvind ritterlich zu beftritten unnfer land ind ettlicher maff gebrant, so anent den waffern ligen, aber es ift kein floff erobert, noch elegen, dann Murten ift als vorftat in gar groffen forgen und noten, darumb wir d aber bitten, jo hoch und vaft wir uff allen frefften vermogen, üch tag und nacht n fürdern. das wär vast gut, so ist es ouch ein gange not, damitt sient dem ewigen ott bevolhen, geben snäll Sampstag nach Corporis Chrifti anno 1476.

Schultheiß und rat zu Bernn.

Getruwen lieben pundgnoffen wir begeren mitt früntlicher bitt an üwer bruderlich is, ir wollen liffrung mitt üch füren laussen, dann wir besorgen, das nitt mengklich ach unnserm willen und gevallen mog geratsampt werden, sunnder anhabenn. das wollen wir gen üwer brüderlichen lieb gar zu hochen dank haben, mit ganzem willen gedienen.

(M. 391.) Bern an den König von Frantreich. (Archiv Bern 908)

(Bedula dem Rung. baffelbe lateinisch im lat. Miff. B. A. p. 460.) Aller Eriftenlichofter Rung, gar gnediger Ber ! Nach dem als wir bifen brieff ber R. D. zu antwurten, meinten gant gevertiget fin, hat fich begeben, das der Burgunis Bergog, vinns gehaß vinb vinns tugend, fin lager bi lofan verbrant, fin weg gen vinis genomen, und fich als mitt aller und ganger finer macht In vinfer land gefügt hatt, und das wir es fury begriffen, unfer land zu beichedigen, fin lager by vimier Statt Murten, die mitt graben, Bollwerfen, und gebergen luten, wolbewart 3ft, in läger geichlagen , Dörffer und Guier ber vinnfer verbrant, die vinnferen In Murten meint er mitt täglichen bestryten und stürmen, mögen mitt gewalt gewunnen werden, und ichidt fich boch die fach gar verrer von finem Goffen ; und das finer grimmfeit best bag widerstanden werd, haben wir vnnser machten versamlet, und uns ju valb finem läger aller nechft gelegt. Die finen underftanden täglich und boch nitt an Im höchsten schaden und umbtomen, unnfer ortfloß ze bestürmen und benötigen. wir warten flats vinnfer Eidgnon, und zugewandten, die mitt einem traffenlichen und mächtigen gezüg, fnellenklich bar ju plend. Go bald die fomen, wellen wir mit ftarter hand vinfern ipig gen ben bemelten vinfern vind richten, und wellen ben felben mitt gots hilff abermals, mit ichandtlicher flucht oder toben, vs vnnfer lannden triben. Darumb begeren wir aber an vwer R. M. und manen die In frafft vwer bud vufer Bund, fich an alles verziechen, mitt aller macht, fo fi jet nach by Saffon ver famnot hatt, ze erheben, und Iren gang burch das felb Berzogthumb gen bus, die mpl niemands an bem end Ift, ber fich ber f. Dt. ju gegenwer ftell, mitt pl fürbren, und wider difen unnferen gemeinen vind, der unns wie tier begert ze gerren, mit ganger macht, Jet mitt vuns In vall. Es wird licht ze thun, ben felben von vms zeiagen, Sunders ob ower t. Dt., die fich offt begeben hatt, mitt vnns zu fterben und zeleben, ftrengklichen und mannlichen bar ju thut. Bir wellen nütit ungethon laffen, bas tapffern Eren luten gezimpt. Wir hoffen, diff unnfer vordrungen buch dehein hinderichlachen gen ower &. Dt. mogen bevinftert werben, und die wyl wir folichs Jet gnug gewuff meinen haben, Ift nütit, das vnns zu unbillikeit bewegen mög, Sunder fo wellen wir als ftat und veft lut In vnnfer altgeubten liebe, gen üwer f. M., Die gott behalt, verharren. Datum xv Juny Anno Lxxvito.

### (M. 392.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxxiv)

Mein Erlauchtester und Trefflichster Herr! (Omissis omittendis). Der genannte vom Lager gekommene Bote berichtet, daß die Schweizer, die in Murten sind, ein starkes Artillerieseuer von der Stadt aus unterhalten und daß sie einen kleinen Pagen des Bastarden von Burgund, den sie gefangen genommen, an eine Zinne der Stadt aufgehängt haben.

Er fagt auch, daß, als besagter herr einen Streifzug gegen Bern entfendet hatte, die Berner ted herausfuhren bis zu einer Brude über einen gewissen Fluß; dann tehrten sie zum Scheine zurud, um genannte Burgunder über die Brude zu

locken und da diese sie nicht überschreiten wollten, vielmehr gegen das Lager zurücktehrten, folgten ihnen die Berner schließlich nach. Die Burgunder wendeten sich, tödteten ungefähr vierzig von ihnen, singen einen Hauptmann, der bei der letzten Riederlage eine goldene Kette gewonnen hatte und führten ihn in's Lager. — Ich kann nicht sagen, was mit ihm werden wird.

Der Berr de la Chapelle ift beute Abend, fpat Rachts, angefommen, und hatte gleich nach feiner Ankunft eine lange Unterredung mit Madame. 3ch habe fo von Beitem geschicht meine Beobachtungen gemacht und nie fab ich eine gute Miene ober ein Lächeln um ben Mund bei ihnen. Madame entgegnete heftig (assai) bei diefen Unterredungen und er zuchte die Achjeln. Ich fonnte von Niemand, der bort war, irgend etwas erfahren. Als er weggegangen, um zu Racht zu fpeisen, ließ Madame mich rufen und fagte mir fehr allgemeine Dinge vom Lager: daß der herr von Romont vielleicht nabe bei den Mauern von Murten fei; dag die Bombarben aufgepflanzt seien, man aber noch nicht geschoffen habe u. f. w. - 3ch antwortete ihr fo langfam und gemeffen, daß fie offenbar merten mußte, ich wiffe wohl, daß fie mir nicht den eigentlichen Rern des Berichtes mittheile, den La Chapelle gebracht. Ich werde Acht haben, wann der Mann aus der Dauphinee (el Delphinengo) abreisen wird und wenn er geht, werde ich trachten, das Wenige, das ich fann, von ben Abfichten des herrn von Burgund über diese Unterredungen oder Berhandlungen mit dem König von Franfreich zu erfahren, und werde Ihnen Nachricht geben, sobald ich Boten gur Berfügung habe (benn fürwahr, meine Dienftboten haben nun ihr Theil). -

Mus der Stadt Ber, den 15. Juni 1476.

Es zeichnet

der Ergebenfte Diener Antonius de Aplano.

(M. 393.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxxv)

Mein Erlauchtefter Herr! Geftern und heute Nacht haben die um diese Stadt gelagerten Soldaten alle Anstrengung gemacht, sich den Gräben, so viel als möglich, zu nähern. Gestern Abends, ungefähr um zwei Uhr des Nachts, haben die Leute von Legnano und die des Troilo sich dis unmittelbar an die Gräben vorgeschoben, können sich aber dort nicht festsehen; denn die Artillerie der Stadt seuerte mit solcher Buth, daß es die Hölle selber zu sein schien, weil diese Seite ungedeckter ist, als die andern; dennoch stehen sie jest weiter vor als früher. Unste Leute hatten zwei Todte und ungefähr vierzehn Berwundete. Auf der andern Seite hat man den Ansang damit gemacht, zwei Bombarden aufzupflanzen nebst einigen Mörsern und Schlangen (doe dombarde grosse con alcuni cortaldi e serpentine) und diese Nacht oder morgen wird man daraus schießen, da man auf dieser Seite bis an die Gräben vorgerückt ist. Bis jest hat die Besatung sich gut vertheidigt und Muth gezeigt; aber diese Bombarden, an welche dieser Herr großen Fleiß wenden läßt und die er diese Nacht selbst besichtigt hat, werden sie schon, glaubt man, Farbe wechseln machen.

Bon den Schweizern habe ich nichts weiter gehört, als was ich Ihnen gestern

Mins bem Lager gegen Murten, ben 15. Juni 1476.

Ga geichnet :

Der Diener

Joh. Betr. Banicharola.

# (M. 394.) Claude de Dinteville aux Magistrats de Dijon.

(Arch. de Dijon Reg. III 35.)

A mes très-chiers et espéciaulx et amys les Mayeur et Eschevins de la ville de Dijon.

Très-chiers et espécianlx sires et amys, Je me recommande à vous, et vous plaise sçavoir, que j'ay receues vos lettres, faisant mencion que vous envoyez présentement votre messagier, par lequel vous escripvez à Mgr. le Duc, pour savoir de sa bonne prospéritey, lequel a receues voz lettres et dont il vous fait response, comme vous pourrez veoir, et est bien content de votre bon devoir. Et quant aux nouvelles de par deçà, mondit Sgr. et toute son armée sont au siége devant cette ville de Morat, qui est fort approchée de gens, et brief tirera l'artillerie. Les Allemans sont assemblés à l'environ de Berne et de Fribourg, à trois lieues de nous, en intencion de lever le siége, à quoy mon dit Sgr. est délibéré de résister à l'ayde de Dieu. Priant à N. S. qui vous doint bonnes vyes et longues. Escript au camp devant Morat le XVº jour de juing (LXXVI).

Le tout votre CLAUDE DE DINTEVILLE.

16. Juni (Conntag).

(M. 395.)

Rathemannal Bern XX. 57. 60.

(Archiv Bern)

An die Houptlitt und Rät von Straßburg, von Basel und andere sampt und Sunders, was min. Hrn. vs dem väld ist komen, Inhallt der Copen, darin si nu mogen verstan, des wütrichs streng wesen und fürnemmen. Ouch wie die vunsern vs Wurten gegen Inen gehalten, wie aber das geraten sp, mogen si nitt wüßen. Das wollten si Inen vunkündt nitt lassen mitt herzlicher beger, sich zu fürderen noch allen irem vermögen, dann es gant not sp. Wa denn min hrn solichs mögen verdienen, wöllen si mitt lib vnd gut tun.

Desglich an die von lugern, Swyg und andere Endgn. sampt und Sunders, alles in einem brieff.

An houptman und Rat zu Murtenn, min hrn verstanden, wie der Burgunich herhog gegen Inen vast mitt graben understand, besunder durch die lütter, die das gewont haben, da sp min hrn beger, sich davor mit aller vernunfft zu hüten, dar

Inn zu richten und zu tund zu dem aller beften. Bnd die Endgn. und zugewandten zuchen mit groffer und ganger macht zu end, fürderen sich truwlich und getruwen, gar vast snell mitt versampter macht si zu entschütten. Des si sich genglich sollen hallten.

An Ludwig tittlinger, min orn schiden benen in Murten Bulfer und den brieff, das er allen flig tu, Sölichen darzuschiden und minen orn zu verkünden, was sich gester begeben habe und ob die lut und der gezüg hin In komen sp oder nitt?

An Prior vnd Connent zu torberg, das si In ansehen diser swären löuff vnd des grossen zuziechens, So min Hrn. die Eydgn. tun, lannd vnd lüt zu retten, korenn tag vnd nacht lassen malen vnd bachen vnd das Brott In des Sekelmeisters Hus antworten, So wellen min Hrn. verschaffen, Inen ir bar gellt darumb geben werd vnd dar zu solichs umb sie verschulden.

2. Sigung. (In Gegenwart ber Burger.)

An Kilchen und undertan zu Jegistorff. min orn. haben etwas Kornus in Irm tilchipiel bestellt, da sy min orn mehnung zu verschaffen, Sölichs angends, es sy mitt Karren oder rossen, har In gevertiget werd, dann es not sy.

An die Houptman zu Nüwenburg von Bernn vnd von Soloturun. min haben verstanden, wie die Knecht by Inen verlouffen, rouben vnd ander sach zu triben, das min hrn missvall, In ansechen des herhogen nächrung Sy min. hrn beger, sölichs nitt zu gestatten, Dann vil kunbers da von möcht erwachsen, Sunder das die des Slogen hüten vnd die Statt, nach not.

3. Sigung nach vefp. git.

An min Grn in das väld, das fi gewallt haben, gemeinen touff an vberschatzung zu haben.

Un min orn in das väld, das fi ein andren, dann min. Orn den Soptman bar In ichiden des tags halb, den fie angesechen haben.

An friburg und Solotorn und Bieln, das fi ir bottschafft vff dis mal gutlich verhalten.

(M. 396.) Bern an Bafel. (Archiv Bafel)

Bunser fruntlich gutwillig dienst, vnd was wir truwen vnd Eren vermogen, zunor, Strengen fürsichtigen wißen, Sunder brüderlich frund vnd getruwen lieben Buntgnossen vnd Eidgnossen. vnnser Houten, Benner, vnd Rätt, von vnnserer Statt haben vnns Zetz vs dem väld, da si dann mitt vnnserer offnen paner vnd ganzer macht, den vinden zu gegenwer ligen, geschriben, Innhalt der verschlossen Coppy, Dar vs Ir grundtlich vnd eigentlich mogen verstan des wütrichs vnnsers vinds, Streng wesen vnd fürnämen wider die vnnsern In Murten vnd vnns all, vnd ouch wie die vnnsern gestern vs Murtten getretten, vnd den vinden zu abbruch vnderstanden haben, wie aber das geratten sy, mogen wir noch eigentlich nitt wüssen, das wolten wir üwer brüderlichen lieb vnnverkündt nitt lassen, Mitt herzlicher vnd vast fruntlicher beger, üch, In ansechen der swären benötzung der vnnsern, nach allem üwerm vermogen, an sumen zu vnns zefürderen, Dann es gant not Ist. Wa wir dann sölichs vmb üwer brüderlich lieb früntschafft mogen verdienen, wellen wir

vngespart libs vnd gutts allzit mitt bereitem willen gern thun. Datum Sunntag nach Corporis Cristi. Anno 2c. lxxvjto.

Schulthes und Ratt zu Bernn.

# (M. 397.) Le Duc de Bourgogne aux Magistrats de Dijon. (Arch. de Dijon. Reg. III 37.)

A mes très-chiers et bien améz, les Mayeur et Eschevins de notre ville de Dijon.

De par le Duc de Bourgoingne, etc.

Très-chiers et bien améz, Nous avons receu voz lettres, escriptes en notre ville de Dijon le XIe de ce mois, que par le porteur de cestes votre messaigier escriptes et envoiées nous avez. Et pour ce que par vosdictes lettres désirez savoir de notre estat et prospérité dont vous mercions, il est vray que, à la facon de cestes, nous estions en bonne santé et disposition de corps, grâces à Dieu, et avons esté la nuyt passée veillant et debout en intencion de marcher à tout notre armée au devant de noz ennemis, prouchains de nous à deux petites lieues et lesquelz, comme l'on nous avoit rapporté, s'estoient uniz et assemblez pour plus avant nous aprouchier et combattre et les actendons de heure à autre. Ce que vous signiffions et voulons, que semblablement en advertissez les gens d'église, manans et habitans en notre dite ville de Dijon, tant en général que en particulier, auxquels prions et requerons par cestes de faire processions et oroisons continuelles à Dieu notre créateur, à la glorieuse Vierge Marie sa mère et à toute la cour Célestial de Paradis, afin d'estre en notre aide et tellement prospérer, que puissions avoir et obtenir bonne victoire à lencontre d'iceulx noz ennemis. En quoy faisant, nous ferez chose très-aggréable, que recongnoistrons par effet, quant d'aucune chose requérir nous vouldrez, que faire puissions. Très chiers et bien améz, N. S. soit garde de vous. Escript en notre camp les Morat, le XVIº jour de juing LXXVI.

J. COULON.

## (M. 398.) B. A. de Porro an den Herzog von Mailand (Dep. mil. ccxxxvi)

Erlauchtester Fürst und Trefflichster herr! Gestern Abend ist hier ein gewisser Piceno, der sonst unter den Reitern des hohen Herrn Nicolaus von Tolentino diente, mit mir zum Abendessen gekommen, der mir gesagt hat, daß ein Italiener, herr da Carpe, Schreiber aus seinem Hause (certi suoi canzeleri) an den Erlauchten herrn von Burgund gesendet habe, um Seiner Herrlichsteit die Dienste genannten Italieners anzubieten, mit ihr in seinem Namen zu capituliren und in gutem Bernehmen zu bleiben. — Wie dieser Piceno sagt, hat genannter italienischer herr gute Hoffnung, mit einer großen Anzahl italienischer Reiter nach Burgund zu gehen und durch seine Abgesandten Geld hieher gesendet zu erhalten, so daß es mir, um der Liebe willen,

te ich gegen Ihre herrlichkeit und Ihr Land hege, angemessen erschien, ehrerbietigst hre herrlichkeit davon zu benachrichtigen. Ich empfehle mich Ihnen immerdar erschenft und bin bereit, hundert Mal zur Stunde in Ihren und Ihres Landes Diensten Ebene einzusehen.

Gegeben zu Monticelli am Fluß Oglio im Cremonenfischen, am 16. Tag des uni 1476.

3brer Erlauchten Berrlichfeit Diener

Petrus Ant. de Porri Waffenträger und Offizier Ihrer Erlauchten Herrlichkeit.

17. Juni (Montag.)

DR. 399.)

Rathemannal Bern XX. 61-62.

(Ardiv Bern)

An die von Basel und ander zugewandten, wo die jetz sind, sampt und Sunsers minen Hrn spen diß stund von den Fren zu Murten begegnet, das si da selbs värlich genötiget werden und besunder, das die Türn und Muren vast abgeschossen nd dar an kein viren tag und nacht Bud das die frommen süt daselbs grosse not iden und die selb sich so länger, So mer erhept, deß halb Fr not ist, an allen erzug zu ziechen. Also in ansechen desselben und was uns alles daran stät, Begeren in Orn. mit allem kliß und ernst Sich tag und nacht zu fürdern und allen andern ugewandten zu verkunden, gestrags zu zezieche, denn es gant not sp.

Desglichen an die von Zürich, Zug und Glarus fampt und Sunders und as sie In ansechen ewiger enthaltnuß gestrags zuziechen, dann es lips not tut,

Defiglichen gen Lugern und andern Endan fampt und Sunders ein Brieff.

An die friburg, Soloturn und Biell, min orn verstanden solich groß nötigen er frommen lüten in Murten, das Ir not sp, all Machten zu min orn in das alld zu rucken, schad und ewigen Abbruch zu verkomen, Darumb begeren min orn, mit vermanen aller pslicht, angends zu min orn in das velld zu kommen und alle macht daran zu keren und fürer nitt zu enthalten, dann es gant not sp, die unsern fib und gut und vnnser aller Ere zu enthalten, Das sp not und well ouch fürer wit nitt haben.

Un die von Murten, wie die Endgnoffen kommen und min hrn mehnen, den bit off nechstkommen Sampstag manlichen zu thun, wo si aber foliche nitt erwarten nöchten, minen hrn zu verkünden.

M. 400)

Bern an Lugern und Schwyz.

(Gefdichtsfr. 23)

Bunfer früntlich willig dienft und was wir eren und guots vermögen zuvor, richtigen, frommen, wifen, Sunder Brüederlich frund und getrüwen lieben Eidgnoffen.

Buns ift bifer ftund von ben vnnfern in Murtenn begegnet, bas fi mit traeffenlichem Beidug gröfflich genötiget werden und groß mueg und arbeit haben, tag und nad ju buwen, ond find ettlich Turnn und Muren In bem boden abgeschoffen, und das In fölich bestwärung in die harr nitt traglich sp. Bs dem und anderm, so sich tag licher nothalb begipt, werden wir genot, üwer Brüderlich trum zu vermanen, ich juo vnns und den vnnfern, die dann in vnmanichlicher not und ftreunger forg find, ann allen verzug, Go fnell das bemer mer fin mag, juzeziechen. Bitten ouch imm gar herglich trum, fo boch das vs frefften Bruederlichs gmuts gann mag, das p Bergen zuo nemen, bins, vinfer frommen lannd und lut, In umer beuelch ju haben, ann all vffenthallt zuo vnns ze plen und darinn unnjer gang verderben ber vnnfern zuo betrachten, das in mittliden helffen zu verkomen, und fein fach fo groß fin laffen, die foliche mog oder foll vfftellen. Aller liepften frund und Brueder were foliche groffe not nitt an der fach, wir wollten üch fo swarlich und treffenlich nitt erjuochen; aber es ift lender an bem end, das wir uch hocher muffen beladen dann vnns zuo willen in. Gipt vnns gott fürern ftant und wefen, Go wellen wir es ewenflich verdienen und unnfer Bruederlich trum mit fampt allem unnferm ver mögen von uch niemer geschenden. Datum fnell Mentag nach Corporis Chrifti ju vesperzit lxxvj.

Schulthes vnd Rat

Den fürsichtigen frommen wisen Houptlüten, vannern und Luten von Luterm, Bre, Swyt und andernn, So jet zu unnser Statt Bernn ziechen, unnsern gar Sunder herhlichen fründen und getruwen Eidgnossen sampt und Sunders.

# (M. 401.) Schultheiß und Rath zu Bern an Zürich.\*) (Archiv Zürich) (1476, Montag nach Corporis Chrifti.)

"Unser willig früntlich dienst zc. Uns sind dir (e) stund schriften von den unsern in Murten zukommen, darus wir verstan, daß die selben von den sinden unmäßlichen fast genötigt werden, und ouch die türn und muren eben ser allenthalben an der statt abgeschossen, und ouch sölher maß belägert sien, daß je not wirt, an allen verzüg zu disen dingen ze tund, angesechen die große not, so die unsern von den sinden, die weder tag noch nacht nit ensiren, liden, dir selb sich ouch so lenger so mer erhebt. Also in ansechen des selben und was uns allen gemeinlichen daran in gelegen, begeren wir an üwer brüderlich trüw mit früntlichem sliß und ernst, üch tag und nacht an alles sumen und gestrax herzu sürdern und uns zuzeziechen, und darin ouch ansechen ewig enthaltnuß, und daß es sibs not tut. Das wellen wir umb üch wo sölichs ze schulden tumpt, ungespart sibs und guts zu ewigen ziten mit bereiten gutwillen verdienen. Datum Mentag nach Corporis Christi Anno etc. lxxvj.

Schultheis und Rat

\*) Ein ahnliches, wortlich fast gleiches Schreiben vom gleichen Sag an Bafel mit be Bitte, Die Rachricht allen Zugewandten plends zu verfünden, lag uns vom Basterarchiv vor.

R. 402.) Waldmann (in Freiburg) an Zürich. (Archiv Zürich)

Strängen, fürfichtigen, Erjammen und wiffen, gnedigen lieben herren. 3ch anuwer Ersam wisheit min ondertennig willig dienft und was 3ch vermag mit lib d mit gut fig üwer wisheit alwegen voran bereit, gnedigen lieben herren, Ich fug ver wisheit ze muffenn, dag die biderbenn lut ze murtten vaft genottet werdend n dem herhogen, den der herhog zu Innen grabenn hat ann Ir bolwerd, dag in it fteinen gamen werffend, zu bem fo hat er ben beftenn thurm Inn fier ichugen ber geichoffenn, ouch ander thurm und Ir muren vaft zerichoffen, bag wir Irenn ft übel forgent. liebenn herren, fo hand unffer eignoffen von bernn ung Im gufat b die von friburg gebetten, dag wir zu Inne guchen wellend, fo wellent über dag affer vnd fich legeren zu vnffern vigendenn. Daz habend wir abgeschlagen mit nne wortten, wir wellend vuffer herren wartten und ann in nüt handlenn und ratad Junen Ouch, dag in feinerlen für nämend, ung unnffer herren fämend, fo melnd wir nut bester minder ein truw vfffachen vffen sy habenn und ob Innen neiß az begegnij, es in tag oder nacht, Innen trulichen zuzüchen und lib und gut zu men fetenn, also versich Ich mich, sy gangen Im nach. har vmb, gnedigen herren, rdrend uch mit zuchen, das Ir nut die hindriften figend, denn heind keinnen zwif-I, die lut find all vnnffer Eigen und icheget man wol vff bruy mall als vil lut, s vor grangij; aber erichred nieman, wir weind in mit der got hilff all ertödenn, mogend vnng nut andrumen. fo hand wir mit Innen ze ichlachen nach allem unich nitt me dann. Der Ewig gott vnd fin wirdign mutter vnd als himels ber, e gebenn uch gelut zu üweren uszug vnd behüttend vnng, dag Ir vnng all mit offen eren und froidenn anpfachend. amen. gebenn vff mendag nach unnffers berren olichemstag, Inn der fibenden ftund nachmittag Im Ixxvj Jar

> üwer allerwilliger hans waldman hopfman ze friburg 2c.

Abdreffe. Denn ftrengen fürfichtigen Ersammen und wiffenn burgermeifter und tt ber ftat zurich, minen gnedigen lieben herren.

R. 403.) Der Syndicus von Biasca (Dep. mil. ccxxxvn) an den Herzog von Mailand.

Mein Erlauchtester und Trefslichster Fürst! Ich benachrichtige Ihre Erzellenz, is die Bewohner der Leventina ihren herrn vom Bunde der Eidgenossen 50 Mann Fuß senden mußten, um gegen den Erlauchten herzog von Burgund in's Feld zu ihn und melde Ihrer herrlichkeit zugleich, daß sie sich über jene Bewegung oder ten Aufruhr in der Stadt Genua zu freuen scheinen. Bom Könige der Franken ist es, er sei mit einem großen heere nach Lyon gekommen und nachher soll er rückgewichen sein. Die obgenannten 50 Mann kehrten am letzten Samstag so heims

lich als möglich zurück. Für jest nichts weiter, als daß ich mich Ihrer Erlauchten Herrlichkeit empfehle.

Aus Biasca, Montag ben 17. Juni 1476.

Ihrer herrlichteit getreuester Diener Johannes de Mugiasca, Berwalter und Rotar 2c.

(M. 404.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxxvm)

Mein Erlauchtester und Trefflichster Herr! Ihrer Wohlgewogenheit empfehle ich mich immer. Gestern schrieb der Gouverneur von Nizza dieser Madame. Ihre Herrlichseit las den Brief, übergab ihn sodann dem Herrn de la Chapelle und besahl ihm, denselben, nachdem er ihn gelesen, dem Herrn von Giory zu zeigen, den man Alles sehen und wissen läßt, sowohl die Briefe und Nachrichten, welche antommen, als die Briefe, welche abgesendet werden. Madame ließ den Boten, welcher den Brief gebracht hatte rusen und hieß ihn über die Borgänge im Lager berichten. Zu diesem Bericht ließ sie auch mich rusen; zu den Briefen aber und wichtigen Dingen werde ich nicht gerusen. Indeß, genannter Bote stimmt mit allen Andern darin überein, daß man nichts davon höre, daß die Schweizer Leute sammeln, um Murten zu hülfe zu kommen. — Wohl bestätigt er, daß die in der Stadt beständig mit Artillerie herausschießen und daß man nicht durchs Lager gehen könne, ohne vor diesen Schüssen gar sehr auf der Hut zu sein.

Diesen Morgen ist Johann Lattaro,\*\*) aus der Dauphine, abgereist; ich habe nicht erfahren können, mit welchen Aufträgen er gehe. Wenn der Erzbischof von Vienne\*\*\*) fommt, so ist das ein sicheres Zeichen, daß diese Unterhandlungen auf's Ernstlichste betrieben werden: In der That, von Seite der Madame fehlt der Eiser sür diese Sache nicht, um Burgund mit Frankreich zu verbinden, indem sie der Meinung ist, daß sie dann ganz geborgen sei. Dem herr von Giory sind ungefähr 12 weitere Pferde gekommen; er hält hier 24—30 Pferde.

Mus der Stadt Ber, den 17. Juni 1476.

Es zeichnet :

der geringe Diener Antonius de Aplano.

<sup>\*)</sup> Germain, herr von Giory fur Doubs, Kammerer Karls, commandirte bie Ebrengarbe, welche Yolante in Ger bewachte.

<sup>\*\*)</sup> Jean de Latier, de Bouren, war Gouverneur von Perpignan fur Ludwig XI., mit welchem Yolante hinter bem Rucken Karls unterhandelte.

<sup>\*\*\*)</sup> Buy III. De Poifieu, Kangler ber Dauphine und Gunftling Ludwige.

(M. 405.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxxix)

Mein Erlauchtefter Herr! (Omissis omittendis.) Die Bombarden haben heute angefangen zu schießen und haben ein großes Stück Mauer niedergeworfen. Man wird so fortfahren und heute und diese Nacht rechnet man 24 Schüsse zu thun. Dieser Herr ist in Person hingegangen, um die Sache zu fördern und gewisse Bortehren zu treffen, daß die Leute in der Stadt nicht über den See sliehen und die Artisserie mitnehmen können. Diesen Abend haben ungefähr 70 Mann in der Richtung nach den Bombarden hin unter wüthendem Schießen einen Ausfall gemacht und haben nichts ausrichten können. Wohl haben sie Etliche der Unsrigen mit Schüssen verwundet.

Der herr de la Marche ist völlig gerüstet und hat auf morgen Erlaubniß zur Abreise erhalten und wird, glaube ich, gehen, wenn man nicht inzwischen andere Nachricht von den Feinden erhält. Er geht direkt nach Orbe, um dort etliche Edelsleute aufzuheben und sie nach Piemont zu führen, wie ich geschrieben habe; von dort wird er zu Madame gehen für den bewußten Brief und dann direkt zu Ihrer Exzellenz, ohne auf dem Wege Zeit zu verlieren. Worgen werde ich melden, was gesichehen wird.

Mus dem Lager gegen Murten am 17. Juni 1476.

Es zeichnet :

Der Diener Johannes Betrus.

18. Juni (Dienftag).

(M. 406.)

Rathemannal Bern. XX. 64—66.

(Archiv Bern)

## 3. Sigung.

Un der Berich, von Defterich und der Statt Strafburg und anderer Souptliten, Go Jet im jug find fampt und Sunders. min orn, haben In vs vil anderen ichrifften verfünt des Burgunichen Berhogen fürnamen gegen Gren fromen luten Ju Murten. das felb fürnämen fich aber jo länger jo herrter erheb, dann der bemellt herhog all zuruftung tu mit wedelen, Schießen und anderer fträngen nötigung, Si fo bald er Jemer mög ju Stirmen. Dem ju widerftand haben min orn. vif der, fo in Murten, find begerung Inen mer luts hin In gevertiget, fich defter bas ju enthallten. In ansechen bes und was an bijen fwaren fachen gelegen ift, Begeren min orn. an fi mitt gar ernnftlich fligen fich nach allem vermogen zu fürdren und allen verzug abzustellen. Dann ouch min orn, mit Ir macht vber bas maffer rud vnd fich den vinden nächere. So iben die von underwalden ouch zu Inen fomen und werden die von bre und Smyt morn In bas välld gu den ungren feren, defiglich die von Bafel mitt ganger Dacht und verfechen fich min orn., Die von Burid, Bug ond glarus fumen fich ouch nitt. Go tomen lugernn morn ouch mit ganger macht. Das fi allen flig tun, als Ine min orn. vertruwen und ouch mitt lib und gut wellen verdienen.

An die im välld. min Hrn. haben Ir schriben gesechen und vff das schriften abgesandt der Hersch. Desterich, Straßburg, Zürich, Zug und allen anderen Houptlüten, sich zu fürderen. das werd ouch, als si nitt zwiselln, an verzug beschenen. Si haben ouch Denen gon ynns geschickt, zu besechen, So die von Erlach, Büren und ander gon Murten ziechen, das das dorff ynns nit an sat belib, dann gar vil dar an stund, als si selbs mogen bedenken. Min Hrn. haben ouch mitt allen den Iren verschafft, Inen angends zuzeziechen Bnd Heinrich Dittlinger enthallten disen tag, Morn mitt den von Basel, Bre, Swis und anderen zu In zu feren denselben si ouch Ir bottsch. engegen söllen senden, In ir läger zu bescheiden. Es kom ouch noch groß vold und getruwen min Hrn. dem Barmhertzigen gott, Es soll nitt anders, dann glücklich und wol gan.

An Houptlit und Rat Im Zug von Zürich, lugern, Zug und glarus sampt und Sunders die meynung, als den von Strafburg geschriben wirdt Bnd das si sich getruwlich fürdren, dann es recht not tu sampt u. sunders.

#### (Nach bem Nachtmahl.)

In das välld. min Hrn. haben ir schriben verstanden und von stund an allen flis gethan, damitt der Zuzug, sunder der Reisig zug gefürdert werd und haben Fr Endgenossen von Basel, Luzern und Bre dasselb ir schriben hören lassen und aber noch kein (?) von Inn und geviel minen Hrn., sie hätten nitt von statt geruckt dis vis ir antwurt und ander zukunfst, doch sezen si es zu irem willen und begeren doch, das die Iren sweren und nitt angevangen werd, dis si min Hrn. willen durch ir bottschaft, die morn zuch Inen kome, vernommen, es begeb sich dam groß not.

(M. 407.) Bern an Bajel. (Archiv Bafel)

Bunfer fruntlich willig dienft und was wir trumen, Eren und guts vermogen ju vor, Streng, fromm, fürfichtig, wis, Sunder bruderlich lieb frund und getrumen pundgenoffen. Wir haben ower brüderlich fruntschafft vif hüttigen tag durch vinfer schriften ernftlichen antomen, ower zu zug Blent zu fürdern zc. Nun begegnet vins bife ftund, bas rechte lipsnot ervorbert fnell entichüttung ber bunfern, bargu wir gar gern ümer aller lieb erwarten wöllten, die befter fruchtbarlicher mogen vollbringen. So fich aber die harr gnug lang machen wil, geburt bung bannocht eren und naturlicher pflicht halb, buns ben vinden nächer, bann wie wir but In bunferm ichriben gemelt haben, gethund, als wir ouch thun vnd alles bas handeln wollen, bas ben vnufern mag viffenthallt erlangen, Go fich bann In foliche angriff begeben mogen. Co begeren und bitten wir ümer aller bruderlich trum und fruntschafft, ümern Reifigenzug für zefürderen, be folichen, ob es Je nitt lengrer barr erliden möchte, das wir bennocht ben allmechtigen gott vertruwen wellen, Bu find, bus belffen bas Beft zu thund und nitt besterminder mitt bem übrigem pwerm Bug, Gnallenklicheft es Je mer fin mag, ju geziechen, Go wellen wir mitt bilff ber gnaben gottes und ower aller, ob es baran fomen mag, mitt Ritterlichem Streitt und groffen eren vnnser fromen lüt mannlich vnd vnerschrockenlich Retten vnd entschütten vnd damitt vnnser aller Hoptvind ab vnns laden vnd sölichs dankbarlich mitt darstrecken lips vnd guts zu ewigen tagen haben zu gedienen. Datum Zinstag vsf der nacht nach Corporis cristi Anno etc. Lxxvi.

Schulthes und Rat zu Bernn.

(M. 408.)

Ritter Beter Roth an Bafel.

(Tagebuch Anebel)

Um diefe Zeit ließen die Basler auch Boten nach Bern abgeben, um fich nebft ben Bundesgenoffen über die Gulfleiftung ju berathen, die man ber Mannichaft in Murten gutommen laffen wollte. Da lag von oberer Seite ber, Savoyen gu, am See der Baftard von Burgund mit 30,000 Pferden und Fuffoldaten und warf feine Schangen (fortalicia) auf für feine Schlangenbuchfen und Bombardenftude zc. Und Tag für Tag ichon hört er nicht auf, ohne Unterlaß (jam hora sine mora....) das Mauerwerk zu erschüttern. Oberhalb bergwärts hat auf einer Erhöhung (in colliculo) im Rebgelande der Herzog sein Lager und seine Kriegsmaschinen und versuchte defigleichen die Stadt zu verschütten. Unterhalb, feefeits, lag der herr von Pomont mit 8000 Reitern und Fußfnechten. Fünf Tage vor Johann. Bapt. geschah der erfte Sturm und hielt an vom frühen Morgen bis Abends. Die Bertheidiger widerstanden heldenmuthig und erschlugen über 1000 Feinde, Die zu Saufen in den Braben der Borwerte lagen. In ihrer Ermüdung fürchteten die von Murten einen zweiten Sturm; doch die feindliche llebermacht war felber tampfesmatt. In diefer Bedrangnig ichrieben die Berbundeten nach Bern um Beiftand; ihr Brief murbe ben dafelbft anweienden Boten vorgelegen und benen von Bafel, wie fommt, mitgetheilt :

Den strengen fürsichtigen ersamen whsen Burgermeister u. Rate zu Basel, unfren besondren lieben herren.

Strengen 2c. herren unser fruntlich willig dienst u. was wir in allen sachen gut vermögend zuvor — wir schicken üch abgeschrifft eines brieffes, so die v. Bern uns haben hörend lesen und nach verlesung derselben geschrifft habend sp mit uns geredt und daby gebetten, uns furderlich zu den iren ze surderen, angesehen die not, so die iren liden — vsf das habend wir uns berathen, u. betracht gestalt der sach, das die not ist, habend inen geantwortet: wir sint in nammen gottes zu üch gesant und habend in beselch, unser lib u. gut zu inen brüderlich u. getruwlich zu sezen — demselben noch wellend, wir irer beger woltuon u. willig sin u. in nammen des ewigen gottes, der himmelschen kungen Marien jungfrowen u. mutter u. alles hymmelschen heres, uff mittwoch zu inen in das veld zu rucken und unser lib u. gut getruwlich — Gott zu lob — der gerechtikeit zu handehabung u. dem gemeinen gut nutz zu der sach sehen und versehen uns, do vsf samstag der X<sup>m</sup> Rittertag do gestritten werd. Harus so wellend die h. h. X<sup>m</sup> Ritter für uns bitten u. der wirdigen mutter gottes ere tuon, uff daß sp unser suerbitter spent gen dem allemechtigen gott, gnod mit uns zu teilen. — Die von underwalden sint uff mentag gen Bern kommen

und uff hutt lutern, uri u. swit mit vil hubsches volcks — wellend diesse sachen herrn hermann v. Epting. und der herschaft rate furderlich wissen lan, domit su siesse sachen schiefe sachen schiefen sunvillen zuvorkommen — wir habend großen mangel an fuerung — Harumb wellend gedenken, uns domit zu versehen — die von Bern hand uff üwer schriben uns zugesagt, daß alle die so veilen kouff zusueren werdent, an lib u. gut gesichret sin — vernemment wir ützt me, wellend wir üch kund tuon — dat. zinst. noch corporis Chr. LXXVI.

Beter Rot, ritter, houbtmann Thoman Surlin, venre.

## (M. 409.) Die bernischen Samptlente zu Gumminen nach Bern. (Beilage)

botten u. geschrifften vernommen, daß nu der recht ernst dazu kommen ist, daß wir unser getruwen frund und brüder entschuetten muessent — als zimlich ist — und daß wir morn früg in dem nammen gottes dis gon ulmiß werden ruecken, — darumb begern wir an üch mitt hohem ernst und der pslicht, domit wir einander verbunden sind, daß ir unsen herrn den Schultheißen u. den venre Archer und andre, so ir usgezogen habend und zu disen dingen nüß u. gut sind, surderlich zu uns schicken und ouch unser endgenossen und zugewanten das tag und nacht verkunden und sunderlich dem renssigen züg, domit sy sich snellistlich fürdern, als das vast not ist — So wellend wir mit der hilff gottes ritterlich stritten und die unssren mannlich entschuetten — domit spent dem ewigen gott empfolen. schiedent uns tag u. nacht brot — dat. zinst. snelle nach corporis Chr. a° LXXVI.

houbtmann, benre u. rate von umer ftatt Bern.

(M. 410.) Bern an Strafburg.

(Archiv Strafburg)

Den frommen fürfichtigen whsenn, meister und rätt ju Strafburg, unnsern fundern bruderlichen frunden und getruwen lieben buntgenoffen.

Unsern gutwillig fruntlich dienst und was wir eren und guts vermogen zuwor fromm fürsichtig wise, sunder brüderlich fründ und getrüwen lieben buntgnossen. wir haben üwer brüderlich früntlich schriben vernommen und danken üch üwers trostlichen zuschichens der üwern, die dann jetz uff den füßen sind, zu unns zekommen, das wir ouch zu ewigen ziten niemer vergessen, sunder ungespart libs und guts willitlich verdienen wellen; als ir dann sürer begerend, der gestallten und händeln by unns bericht werden, fügen wir üwer brüderlichen lieb zu wüssen, daß die unnsern in Murten grimmiklich und strenglich von den vinden, die tag und nacht nütt ensirren, benötigt werden, mitt graben, schießen, stürmen und unmaßlichen beswärungen; die unnsern hallten sich noch mannlich und käck und thunn widerwärts den vinden vil abbruch und grossen schaden und begeren doch, das ir entschüttung ser gefürdert werd, dann si noch tag noch nacht ruwen mogen, sunder so meret sich ir arbeit von stund

ze ftund. die vind haben inen ettlich türn und die muren zem teil abgeschossen, die unnsern hann die wasser inn, sölher maß, das wir allwegens bottschafft mogen zesamen thun, so sind ouch wir in willen, fürderlich an langen uffenthallt si ze entschütten und mitt gotts, üwer und andrer unnser gewandten, die sich mächtenklichen jet allstund harzu fügenn, hilff, ritterlichen die vind abermals ze bestryten und unnsallen, ob gott wil, den wütrich von Burgunn, dem nichts frömmsamer sin noch bezegenen möcht, dann unnser aller undergang, tod und verderben, durch getürstig gegentretten gant abzeladen. was sich fürer und wyter begeben wirdt, das der allmechtig gott, der üwer brüderlich lieb sälenklich behüt, unns zu sig, glück und heil wenden, wellen wir üch noch tag noch unverkündt nitt lassen. geben Zinstag nach Viti et Modesti anno etc. 76.

Schulthes und rätt zu Bernn.

# (M. 411). Guill. de Rochefort aux Magistrats de Dijon. (Arch. de Dijon. Reg. III 36.)

Messieurs les Mayeur et habitans de la ville de Dijon, mes très-espéciaulx sires

Messieurs, Je me recommande à vous le plus que je puis. J'ay présenté voz lettres à Notre souverain seigneur, qui grâces à Dieu est en bon point de sa personne, et a fait approcher ceste ville de Morat, laquelle peut beaucolp servir à ses intencions. Je ne scay, se elle sera secourue par les ennemis, mais vous ferez bien de continuer les processions de plus en plus.

Au regard de la matiére, dont me fut parle par Nicolas Humbert, je cuide que rien ne se fera encores et suis certain, que le cas advenant vous vous demonstréres bons et saiges. Mon povoir est comme nul ou du moins très-petit en toutes choses, mais le vouloir est, que toutes affaires fuyent adressées ainsi, que Dieu scet estre pour le mieulx. Auquel je prie vous avoir en sa sainte et benoître garde. Escript au camp de Morat le XVIIIe de juing.

Le tout vostre entierement, GUILLAUME DE ROICHEFORT.

#### (M. 412.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxl.)

Mein Erlauchtester Herr! Dieser Herr hatte gestern Abend sowohl durch einen Gesangenen aus der Stadt, als auch auf anderm Wege ersahren, daß die Schweizer diese Nacht, etwa um Mitternacht oder am Morgen vor Tag, kommen werden, den Leuten in der Stadt beizustehen und sie unter Zurücklassung von Gepäck und Artillerie hinwegzusühren. Sie würden den Lärm an zwei Seiten des Lagers anheben: die von drinnen würden einen Ausfall machen, mit jenen sich zurückziehen und so sich retten, da sie nicht in genügender Anzahl seien, um einen Kampf mit dem Lager

zu wagen; — und wirklich gestern Abend schien es, als wollten sie sich auf den Weg machen. Dieser Herr ist die ganze Nacht bewassnet mit dem ganzen Lager in Schlachtordnung und zu Pferd verharrt in der Erwartung ihrer Ankunst, indem er anordnete, was ihm gut schien. Als es Tag wurde, rückte er aus dem Lager auf die umliegenden Hügel, indem er gewisse Schlachthausen an die Orte beorderte, wo sie hätten kommen können und Anordnungen traß, daß, wenn die Feinde kämen, Zeder wüßte, wohin er zu gehen habe. Als er sah, daß ungefähr um die 4. Tagesstunde (8 Uhr Morgens) noch Niemand kam, kehrte er in die Quartiere zurück und ließ die Bombarden sleißig arbeiten, die denn auch heute ein gutes Stück Mauer eben gemacht haben. Heute und diese Nacht, sagt er, werde er die Bombarden schießen und diese Seite der Stadt demontiren lassen (desarmare), damit seine Leute beim Ausmarsch zur Schlacht nicht geschädigt werden können. Zu dieser will er, wie er sagt, morgen früh die Feinde nöthigen, sintemal sie das Wasser und jene Brück nicht überschreiten wollen. Gestern Abend hat Ihre Herrlichkeit gebeichtet und beschäftigte sich mit den Dispositionen der Schlacht; er ist so fröhlich, als sich nur sagen läßt.

Dem Schreiber des Herrn Hugo Sanseverino hat dieser Herr die Kapitulation für hundert Lanzen und zweihundert Mann Fußvolt gezeichnet und unterschrieben, deßgleichen einen Brief an Herrn v. Castel-Guhon, daß er ihm den Sold von vier Monaten auszahle, sobald er in Ihrem oder der Madame Gebiete Sicherheit gebe, indem er überzeugt ist, daß derselbe aus Rücksicht auf Ihre Herrlichteit schnell und pünttlich eintressen werde, da er ihm auch in Kücksicht auf Sie diese Führung auf drei Jahre anvertraut. Er hat Auftrag ertheilt, genanntem Schreiber für die Kosen gewisse Gelder auszuhändigen, nach deren Empfang er sogleich mit der Kapitulation abreisen wird. Gleicherweise hat er auch einen Pietro Cermeson, Sohn des Cermesone, der Arzt zu Padua ist, auf Gesuch des Bischofs von Sebenico mit 100 Lanzen geworben und Francesco de Parma, welcher bei den Benetianern stand, mit 40 Lanzen.

Mus dem Lager gegen Murten, den 18. Juni 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

3. Betrus Banicarola.

### (M. 413.) Panigarola an ben Hauptmann Sugo von Canfeverino. (D. mil. ccxu)

Hochmögender Herr Hugo! Bewogen durch das, was unser durchlauchtigster herr mir schreibt und durch die Zuneigung, welche ich immer für Sie hatte und habe, wirkte ich, damit die von Ihnen schon gemachten Ausgaben nicht umsonst seien, dahin, daß dieser Durchl. Herr, (der Herzog von Burgund) Sie mit hundert Lanzen (500 Reiter) und fünshundert Mann Fußvolk auf 3 Jahre in seinen Dienst genommen hat. Die Bedingungen und Bertragsbestimmungen wird Ihnen Antonino überbringen, der Morgen abreist. Ich ließ dieselben durch S. Herrlickeit eigenhändig aussertigen und unterzeichnen und der Herr v. Château-Guyon wird Ihnen den Borschuß (prestanto) für 4 Monate geben. Es thut mir seid, daß Sie sich nicht von Anfang an, sondern erst zulest an unsern Gerrn gewendet haben. Ich hätte Ihnen gerne bessere

Bedingungen ausgewirkt; die gegenwärtigen sind für den Anfang und werden Ihnen gerne gewährt. Ich hoffe mit dem Beistande unseres herrn werden Sie sich so verhalten, daß Ihre Stellung dadurch verbessert wird und ich werde auf Ihr Bestes immer ebenso bedacht sein, wie auf mein eigenes. Ich erinnere Sie daran, daß der Derzog Ihnen diese Gunst aus Rücksicht auf unsern Durchlauchtigsten herrn zu Theil werden läßt, wie Sie von Ihrem Antonino hören können, dem ich für seinen Bedarf etwas Geld zu verschaffen suchen werde. Ich empfehle mich Ihrer herrlichkeit.

Mus bem Lager vor Murten, ben 18. Juni 1476.

Sanz ergebenft Johannes Betrus Banicharola.

(M. 414.)

Rathemannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

Vff zinstag noch Corporis Christi.

In Consilio LX<sup>10</sup> et CC est ordonne Peterman foucignie capitain pour larmee, qui se fet por aller secorir cellour de Murat unacum M hominibus strenuis et conspicuis in armis.

Consiliarii constituti ad capitaneum.

Willinus Techterman, Hensli Foguilli, Jehan Mestraul, Jehan Guglemberg, Pierre Ramu, Nicod Perrotet.

Banderet : Hansi Techterman, Rolet Adam. — Porteir de la bandeire : Hans Herman der Küeffer.

Grasburg nichil, quia jam vssgezogen sint. — Gruyere tot tant quilz poront. est porveu, la villa et le pays et lez notres heimzekomen.

De mener V charriot dartillerie et la mey de la ville.

### 19. Juni (Gervafius).

(M. 415.)

Rathsmannal Bern XX. 67.

(Archiv Bern)

An vogt zu loupen, nach dem min orn gen Murten zu rucken mitt ganter macht, Beuelhen Im min orn zu zu sehen, wie die Bruggen zu louppen vnd Gumminen besatt spen, damitt man vor schad fin moge.

An die von Zürich, min orn haben Ir schrifft gesehen und des tags vs kuntsch., So von den in Murten ist, verstanden, wie die Muren gant abgeschossen und gester an der Nacht ein Sturm geschehen sy, da ungezwiselt fürer aber understanden wirdt. Also in ansechen solich grosser not ziehen min orn. zu den Irn und mitt In Basel, lutern, underwalden, Swiz, vre und ander und versehen sich, es werd hütt ettwas fürgenommen, dann die in Murten meinen, sich über Mittentag nitt mogen enthaltenn Min orn begern begeren aber nitt dester minder, sich zu fürdren, tag und nacht, nach allem vermogen, wellen Si gar truwlich verdienen.

Den brieff von Burich tommen, in das välld angends ju ichiden.

An die zu Arberg, das si sich fürdern, zu min Hrn In das välld morn frü zu Bilmig bi miner Grn vnd ander Endgn. zu sind, vnd doch ettwas huts da lassen, die sich dann noch gebürlichen dingen Söusch, wie wol sich min Grn nitt versechen, das si Jemand vbervall, die wil si den Strit vnderstan.

Defiglich gen Nidow.

(M. 416.)

Bern an Birich.

(Archiv Zürich)

"Unfer 2c. 2c. Uewer ichriben uns jet zufomen, berüerend üwern zuzug zu uns und was uch barin verlengt hat, haben wir verftanden, und üwer bruederlich lieb mag wol verstan, nach dem die unsern so gar mit starker macht belegert find und tag und nacht mit aller grimm(ig)feit an ufhören benötiget werden, ber zuverficht fi zu erobern bor üwer und andrer unfrer eidgnoffen und (zu)gewandten zufunft, daß wir ümer lieb gern und billicht (sic) erwarten follten und wollten, wo die unfern fölich harr erliden möchten. Aber uff hutt bi drin ftunden vor dat(um) dis briefs ift einer unfern ritern von den unfern uf Murten fomen und hat uns durch empfelb ber unfern bafelbs warlich und ungegwifelt ju erkennen geben, bag fi bie nacht vergangen mit unfaglider macht und angitlider not bestürmpt, dabi er uff gwo ftunden felbs gewesen, und fie vom fturm (weg) ju uns gefertiget, uns mit allem ernft angeruefen, die unfern bis hut zu mittem tag zu entschütten; bann ma bas nit bescheche, fo mogen fi fich lenger nit enthalten, bann fi mueffen liben, in anjechen bag inen etlich turn und die mur jum forgklichsten uff den boden nider geschoffen fie, und ftanden mit iren blogen liben zu gegenwer uff bem bollwert, mit vil mer tläglicher erzallung. Uff bas hat fich unfer macht und mit berfelben unfer getrumen lieben Eidgnoffen, von Ure, Lugern, Swig, Underwalden und Bafel mit iren machten erhept und ziechen gon Murten zu, bes wir uns versechen, ben finden zu angeficht und den unfern zu troft. Desglichen tomen zu inen bajelbe unfer mitburger und Gidgnoffen von Friburg, Solotorn und Bieln ; jo warten wir uff difem tag unfer Eidgnoffen von Zug und Glarus, ouch des reifigen jugs von Strafburg und ander, die ouch geftrax durch unfer ftatt und dem be(e)r jugiechen. Ob fi aber uff buttigen (tag einen) angriff tun, oder fich die unfern in Murten uff folichen troftlichen jugug lenger enthalten werden, mogen wir nit eigenlichen wuffen. Und berumb, getruwen lieben Eidgnoffen, fo bitten wir über lieben früntschaft, folich not ber unfern und was baran hangt und gelegen ift, berglich zu bedenten und üch mit üwerm gugug (fo) mallet bas jemer plents zu gan mag, zu fürdern und nuts barin zu firen. Gind wir bennocht zu gott dem allmechtigen in gutem vertruwen, es werd etwas guts gehandelt. Wo wir es bann mit unseren liben und gut hinfür jemer mögen verdienen, wellen wir deffelben und was uns gott verlichen bat ungespart mit gangem willen tun. Datum Mitwoch nach Viti 9 Stunde vor Mittag.

Schultheis und Ratt gu Bernn.

R. 417.)

Lugern ins Feld.

(Geschichtsfreund 23)

Bnfer willig, früntlich dienft und was wir eren, liebe und guts vermogen gur, fürfichtigen, wifen, lieben und getruwen fründe. Bnfer lieben und getruwen eidroffen von Zürich hant vas geschriben, wie bg in erft vff hutt mitwuchen mit macht 18 vnd uch allen tag vnd nacht zu troft vnd hilff zu züchen, dann in nitt ee men, nach dem als fy ein groffe macht vigenomen und bar mit guchen und ba wer nfer Ratt, willen und gefallen nach dem ichriben, fo unfer Ratfründ fründ (sic) idwig seiller vns geschriben, da es umb murten ein gutt gestaltt vnd man wol gu nd von Inen fomen mag, ob es noch alffo vmb fy ein geftalt, bz Ir dan daran gen und ftimen, da man bebeinen angriff tue, funder unfer lieben eidgnoffen von gurrich zu funfft gutlich zu erwarten. dan wir meinen, uch da troftlich fin werd nach er macht, als in zu uch tomen werben, als wir verftand mit Ir und ber empttern 6 4000 manen, ba ein gutter troft, fo tomen die von appenzel, fant gallen, vnd nfers herren von fant gallen lutt, als wir vernemen, die ouch ju guchen, fo hatt bufer gemeinen eidgnoffichaft alwegen wol und nuglich erschoffen, wo fy by ein ndern geweffen und jr fachen mit einhelligem Ratt fürgenomen, da ob gott will aber eichechen fol. Doch nutt befter minder, fo wellen mit gemeinen eidgnoffen old bem iern teil guchen, thun und lauffen, als jr dem zu betrachten wif gnug fint. dan wir ie fach gang bin jut uch fetzen, doch in fomlicher mas, ba boch die fromen lutt ze werten nitt verlauffen noch verwarlosett werden. da mitt bevelchen wir üch, üwer b vnd gutt, in ichirm gott bes almechttigen, der uch frafft und macht verlichen velle, üwer und unsers aller vigent zu überwinden, da ob Gott wil vaft bald behechen, ba jr mitt froden und gesuntheitt wider ju uns tomen, das wir nitt awifels haben, und nich har inne bewissen und daran fin, da under nich einhellikeitt und ehorsamkeitt gehaltten, nitt liebers konnen Ir bus bewissen, und by Ir vor ab gott en almechtigen bor ougen haben bud finer gnaden bitten, desglich wir ouch thun, ls wir uch des und alles gutten funder wol getruwen, begern wir umb uch früntich zu beschulden, wellen vos alwegen tag und nacht üwer wesen und auflag verunden, belangett uns vaft. Dattum vff mitwuchen zu mittage post corporis Christi. nno domini etc. lxxvjo.

Shultheis ond Rätt ju lubern.

Adresse: den fürsichtigen, nottfesten und wisen Heinrich Hassfurt Houptman, vener, Rätt und Hunderte von Lugern, jetz gegen murrten im veld, unsern aller liebsten brudern und gutten fründen.

(M. 418.)

Ritter Beter Roth nach Bafel.

(Tageb. Anebel)

Den strengen 2c. Burgermeister und rate zu Basel . . . . wysen lieben herren . . . . uff zinstag vor gervas. u. prothasii uff die III. stund nochmittag hatt der herhog v. Burgund angehoben, Murtan zu stuermen herteslich und hatt der sturm geweret unt uff die XI stund und die von Murtan hand erlich behalten und ist der vient, als man seit, vil lutes versorn — und do sind dieselben mer so heißen gen Bern kommen, daß wir uff mittwoch fast frueg mit andern orten der endgenossenschaft hinuß geruckt sind in das veld zu den von Bern in meinung, dieselben frommen lutte zu entschuetten — aber als wir in das Beld kommen, sind uns ander mer kommen, besondern das man etwas knechten, nemlich C u. CC knecht hinin gebrocht hett und also ist man einhelklich zu rate worden, das man der von straßburg, zug, glaris u. friburg, diel, soloturn und der walleser erwarten wil, die uff hutt mittwochen zu nacht dy uns sin werden, und uff dornstag frueg sind wir in willen in dem nammen gottes den herzogen anzegriffen — der allmechtig gott und sin wirdige mutter u. alles hymmelsche here, wellent uns sige verlihen — es sind etwas knechten von den endgenossen kommen uss siehen und in dieser nacht zu uns kommen werdent — Deß tuond wir uech im besten kunt und was uns furer begegnet . . . . wellend uns allezyt gegen dem allmechtigen gott mit fuerbitten enpholen sin. Dat. uff mittw. gervas. et prothas. LXXVI.

P. Rot Ritter houbtmann.

## (M. 419.) 3. de Mugiascha, Syndicus von Biasca (Dep. mil. cexus) an den Herzog von Mailand.

Durchlauchtigster Fürst zc. Abgesehen von den andern Briefen, welche ich in dieser Boche Ihrer hochzuverehrenden Herrlichkeit übermachte, betreffend den Auszug jener 50 Mann, welche letztverslossenen Samstag den Befehl erhalten hatten, mit ihren Herren von der Eidgenossenschaft in's Feld zu ziehen zc. wurde ich neuestens benachrichtigt und vergewissert, daß die genannten Leventiner heute den ausdrücklichen Befehl erhalten haben, jenen sofort andere 50 Mann zu schicken. Sie sind nämlich entschlossen, nochmals das Glück gegen den durcht. Herzog von Burgund zu versuchen, es sei zum Siege oder zum Berderben, und sagen, derselbe komme zu nahe gegen Bern hinan. Doch klagen genannte Leventiner über die Ausgaben sier dieselben, da sie so große Ausgaben nicht wohl ertragen können. Anderes habe ich für dies Mal nichts, als zu wünschen, daß der allmächtige Gott Ihre Herrlichkeit und deren Land im Bohlergehen erhalte und fördere. Ich empsehle mich derselben unterthänigst.

Bu Biasca, Mittwoch ben 19. Juni 1476.

Immer Ihr treuester Diener Johannes de Mugiasca. (Sindicum, fyschallem et not.)

(M. 420.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxum)

Mein durcht. herr! Geftern Abend, ungefähr jur Zeit des Ave Maria, verjuchte der herr von Romont, welcher auf der Seite gegen den See hin gelagert

ba wo die Mauern niedrig find, einen Sturm, ber eine gute Stunde lang r heftig war und bei dem von beiden Seiten ein lebhaftes Beschützeuer unterten wurde. Die in der Stadt wehrten fich mit einem fo furchtbaren Buchfenb Geschützfeuer, daß Niemand binan fommen fonnte. Bon den Unfrigen, deren e größere Bahl verwundet wurde, find 3 oder 4 geftorben. Die Sadenbuch: ,\*) Morfer und andern Geschütze des Bergogs beschoffen die Belagerten beftig, oohl langs der Mauer, als auch durch die Hauptstraße der Stadt; besonders offen die Bombarden durch die Mauerlücken, fo daß man glaubt, die Feinde mufgroßen Schaden erlitten haben. Die Buchjenichuffe frachen ununterbrochen. Sie theidigen sich sehr gut (si deffendono molto bene) und zeigen fich mit Allem bl versehen. Run wird ber Herzog durch die Maueröffnungen einen regelrechten urmlauf versuchen. Es muffen aber vorher die Thurme, Balle (rovelini) und fteien, welche auf diefer Geite gur Bertheidigung dienen, niedergeworfen werben. ute Morgen, vor Tagesanbruch, wurden zwei von unfern Schildmachen (doe abte) gefangen und die andern famen es zu berichten. Sogleich ftund bas Lager ter Baffen, aber bis zur Stunde hörte man vom Feinde nichts anderes, als daß ein Streifcorps (loro corritori) gewesen sei zc., indeffen hat man ausgefandt, i genau nachzusehen. \*\*)

Ich höre aus guter Quelle, daß der Prinz Friedrich nicht lange hier bleiben und daß sein Bater ihn zurückruft, um ihn nach Frankreich zu schicken, wo er ne bucklige Tochter des Königs von Frankreich heirathen soll. Diesen Besehl soll er Graf Albrico gebracht haben. Ich werde der Sache auf den Grund zu kommen ihen und Ihnen, wann ich kann, mittheilen, was Wahres daran ist.

Mus dem Lager vor Murten, den 19. Juni 1476.

Dero Diener :

#### 3. Betrus Banidarola.

- \*) Springardespiccolo pezzo di artigleria heißen heutzutage noch in Oberitalien bie 2m angen schweren Rohre, welche auf Kahne gelegt zur Entenjagd verwendet werden.
  - \*\*) Bergl. obigen Brief von Beter Roth vom gleichen Tage.

### 20. Juni (Donnerftag).

M. 421.) Rathsmanual Bern XX. 69. 70.

(Archiv Bern)

An die von Zürich, min Hrn. haben ir schriben verstanden und Spen gemein sidgenossen zu minem Hrn. in das välld und Zet an Herzogen In willen, die ten in Murten zu trösten und denselben kumbers vor zu sind und zwifelln doch tt, so verr si sich mogen enthallten, Si warten Ir und begeren dar vff, sich tag d nacht zu fürderen und zu Ir Statt den nächsten zu ziechen, dann an disem und genesen und verderben lig.

Un dietrich Bubidin gu louppen. min herren haben fin ichriben gefeben und

bevelhen Im die Bruggen zu dem besten zu versorgen, damitt schad und kumber verhüt werd und was Im begegne min Hrn. tag und nacht zu verkunden.

(ead. die in officio Misse.)

An die Im väld. min Hrn. haben Ir schriben gar wol verstannden und desglich was von Murten ist komen und loben gott den Allmächtigen, von dem das alles kumpt und sp minen Hrn. Zes von Graff oswald von Thierstein ein schrift zukomen, die si Ine schicken und wellten min Hrn. wol, es mocht mitt fugen wart der aller haben. wo aber das nitt sin mag, So wüssen si mitt ir vernunfft und der Rat, So dann di In, der vil in gar wiser verstäntnussen sind, alles das zu wagen und zu tund, das gut und Selich ist, zu nuz und ruw Statt und lannd. Win Hrn. haben ouch aber die von Zurich und minen Hrn. Graff Oswallden geschriben, sich nach allem vermögen zu fürdern, dann si getruwen, Ob der Stritt erobert wirdt, als si sich des zu gott dem allmächtigen an mittell versechen, So werd villicht fürer gehandellt. Da mitt so benellen si Ir lib und Sell dem Cruz Chi. si zu beleiten vor allen sichtbaren und vnssichtbaren vind.

An die in Murten. min Hrn. haben Ir schriben wol verstannden und vnsaglich fröud an Irm ritterlichen stannd emphangen, Gott dem allmächtigen darumb dant
sagend und sp min Hrn. Jet ein schrifft von Graff oswalden zukommen Innh. der Coppy, daran si sinen trostlichen willen wol verstann mogen. So sollen die von Zürich hinacht zu Burgd. ligen. möcht der gewartet werden, So zwiselln si nitt, et wurd wol erschiessen, dann gar nach das alles vff Xm. Mann brung. Mög aber das nitt sin, als si ouch besorgen, So getruwen si dem allmächtigen gott, der doch disher so gar gnädklich vor vnns gestanden sp, Er werd zu gut glück heil vnd Selld end nemen. damitt beuelchen si Ir lib vnd Seel dem Muterlichen Herzen Maria vnd allen Heiligen nothelssernn.

An die von Zürich. was min Hrn. von den vs Murten ist begegnot Imh. der Coppy, daran si verstan allen Handell. So merken si ouch an den schrifften miner Hrn. vs dem välld Irn willen, den si der ordnung vnd gnad Gott des allmächigen benelch Bnd si aber, so hoch das Iemer vs luterkeit Ir Herzen gan mag, bitten sich tag vnd nacht zu fürderenn, dann si vertruwen dem allmächtigen Gott, wo si din sin, Inen möcht nitt anders dann Ere, Sieg, glück vnd heil begegnen. wo In ouch ut mer verkündt werd, wellen si In verschriben als iren Herzlichen fründen vnd Brüderenn.

An Landtvogt, das er sich an sumen her zu fürdre und was vs Murten kommen ist.

An die Im välld. min herren haben Ir schriben des herhogen von lothringen, den zu In zu fürdern, wol verstanden vnd mogen nitt eigentlich wüssen, wo er sp. Wol haben si Zet schrifft empfangen von Straßburg, Innhalt der Coph und su verstanden, er sp Mittwuch vergangen vs Straßburg mitt einem merklichen gezüg geritten. Wann er aber kom, mogen si weder us der schrift, noch sus eigentlich wüssen. Si wellen aber allen fliß tun, den erst das Jemer sin mag, zu Inen zu fürdern. Es spen auch hinacht ettwas pferden komen mins hen, von Oestrich und darzu die vs dem Turgöw, die werden mornn vast frü zu üch komen. Min hrn. wüssen ouch noch nitt eigentlich, wo die von Zürich spen, Ir zwisse aber nitt, Si werden sich vast fürdern, noch dem si In gar ernstlich haben geschriben, wie wol es

villicht zu spät werd. Es sy ouch gesagt, der landtvogt sy dis nacht zu Soloturnn vnd fürdere sich gar trüwlich. Das alles verkünden si Inen mitt herzlicher beger, all sach mitt grosser wißheit und vorbetrachtnuß zu understan, Kumber und schand, den der allmächtige wennd Bud si In den schirm der Geiligen fünff wunden behallten well, zu verkomen.

### (M. 422.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxliv)

Dein durchlauchtigfter Berr! Es bat fich berausgestellt, daß der Angriff, den ber herr von Romont vorgestern auf die Stadt machte, viel morderijder war, als man glaubte und bem Bergog fagte, benn bie Artillerie ber Feinde hatte eine folde Birkung, daß fich von den Unfrigen mehr als 60 Todte und wenigstens 100 Berwundete fanden. Den Berluft ber Teinde fennt man nicht genau, aber man bermuthet, er fei groß. — Der Bergog hielt mit den hauptleuten Rath. Er beschwerte fich bei ihnen, daß fie der Stadt nicht harter gujegten und machte ihnen viele Borwurfe begwegen. Sie antworteten, nachdem fie fich vorerft entschuldigt hatten, man burfe in Erwartung des Feindes nicht die tapferften Leute vor ber Stadt aufopfern, fondern muffe fie für die Schlacht auffparen. Wenn die Feinde einmal geichlagen feien, werde die Stadt auch gewonnen werden. Man beichloß gleichwohl, noch eine andere Seite zu beschiegen und fonftige Borbereitungen zu treffen. Dieje geben feitbem langfam vorwarts; benn man hat Bericht erhalten, daß die Schweizer febr verftarft worden und die von Aufterlic und von vielen andern Gemeinden (comunitate) gefommen feien, um fich mit ihnen zu vereinigen; die Ginen fagen, es feien 12,000, die Andern 15,000 und nach andern 20,000 Mann. Man hat über die Bahl teine Gewigheit, aber man weiß, daß fie fo viele Leute gesammelt haben, als fie tonnen und entichloffen find, jum Ungriff auf uns berangutommen. Auf diefe Berichte bin ift ber Bergog barauf bedacht, bas Lager gu befeftigen und die Beerhaufen und Schaaren fo gu ordnen, wie er will, daß fie fampfen, wenn ber Feind angreift. Wie er mir gejagt bat, will er mit einer großen Menge Bagen Schutwehren gegen zwei Thore ber Stadt, fo ftart als möglich, aufführen, um weniger Leute gur Bewachung der Stadt gurudlaffen gu muffen; fo daß die Befagung, wenn fie etwa einen Ausfall machen murbe, auf jene Schutwehren ftiege, welche von wenigen Leuten vertheidigt werden fonnten. Auf diese Buruftungen verwendet man großen Fleig, weil übermorgen, an einem Samftag, die Feinde leicht herantommen fonnten, benn fie unternehmen gern am Samftag, mas fie thun und beginnen wollen (in quello di fanno le mostre loro volontieri e quello voleno fare).

Heute Abend ist der Herr von La-Marche abgereist, um zu Ihrer Herrlichseit zu kommen. Er ist mit großem Widerstreben abgereist und hat gestern Abend den Herzog kniefällig gebeten, er solle ihm Aufschub bewilligen, bis die Schlacht vorüber sein werde. Da diese nahe bevorstehe, würde von ihm, einem Ritter, der schon in so vielen Schlachten gewesen sei, gesagt und geglaubt werden, er verreise aus Furcht und Feigheit. Das würde seine Ehre verlegen und deshalb möchte er gerne bis nach der Schlacht da bleiben. Der Herzog antwortete ihm, der Tag der Schlacht sei ungewiß und er solle jedenfalls abreisen, weil er dort, wohin er geschickt werde,

viel größere Dienste leisten könne, als wenn er hier bleibe. So wurde er vom herzog entlassen und reiste ab. Er geht nach Orbe, um die dortige Mannschaft auszuheben und nach Piemont zum herrn von Chateau-Guhon zu führen, der jene Pässe besehen soll zc. und dann zur herzogin, um sich mit ihr wegen der Ueberlassung sener Pässe zu verständigen und dann den Brief an Ihre herrlichkeit mitzunehmen, um jenen Freund in Piemont bei Seite zu halten\*) und dann wird er ohne Ausenthalt geradenwegs zu Ihrer herrlichkeit kommen, wie ich morgen vollständig berichten werde. Mit ihm sind Alois Trotto, der Schreiber des herrn hugo, und Jakob Rosso, auch Palamino genannt, abgereist.

Mus dem Lager vor Murten, den 20. Juni 1476.

Dero Diener Joh. Betrus Banigarola.

\*) Wahrscheinlich ift ber Bischof von Turin gemeint, beffen Bubringlichfeit in fruhm Depeschen gerügt wirb.

### 21. Juni (Freitag).

(M. 423.)

Rathemanual Bern. XX. 72-74.

(Archiv Bern)

An die von Straßburg. min orn. haben Ir schriben gesechen, dancken Inen des vnd alles Irs guten Brüderlichen willens Bnd wüssen Inen anders nitt zu vertünden, dann das hüt der Stritt understanden werd, wie wol vnnßer zugewandten nit all sind versampnot, das Inen vast lend ist. Bnd der Burgunsch Gerhog hat zinstag nachts Murten mitt groß Macht gestürmpt vnd doch von den gnaden gotts nüß geschafft, Sunder ein großen huffen lüts verloren.

An min Hrn. im välld. Es sy nächt spat ein louffender Bott mitt des Kepfers buchsen und brieffen komen und hat gesagt, er hab ettlich brieff an den Bäpflichen legaten und den Burgunschen Herhogen zu vertigen, die zu gut frid und zuw der lannd dienen. Bud darvst begert, in aller güt Im zu raten, wie er zu den selben sicherlich mag komen. Si haben In dis Hütt enthalten, sin brieff gesechen und die brieff an legaten und Herhogen ouch zu Iren Handen gebracht Bud ingehembe vistun, besechen, abschriben und wider besließen lassen, Der Coph min Hu. In schicken in heimlichem vertruwen, die zu besechen und bedänken, dann si dannocht ettwas vif Inen haben und vinster spen, als si wol mogen sechen. Bud haben min Hrn. den Botten darvsf geraten, gütlich wider heim ze keren, Dann Im möcht In sölichen umblouff von vinden und fründen unkomlikeit begegnen, wie wol an minen Hrn. nut erwinden, Sunder alle gehorsam werden söll. vif das sy er gar mitt gutem willen gescheiden. Wöllten si Inen vnuerkündt nitt lassen, Sich dester bas wüssen In all weg zu hallten.

(post prandium.)

An min orn. im välld. min orn. haben das schriben von Murten vsgangen verstannden und daran groß gevallen gehept. Bnd als si melden der Spig und ander

Dingen, wüssen In der groß weybell miner Hrn. willen zu erkennen zu geben. Aber min hrn. bedunk nach dem teglichen verzug, es sy kum moglich, die lüt in die har zu spissen. So rust sich ouch der herhog damitt zu vnd were nitt bös, die sach mer fürzunemmen, dann der landtvogt sy hie vnd kom sin gezügs noch hütt. So sind die von Zürich ouch komen, die well man all fürderen, wie wol vil von Inen noch nitt hie sind, müde halb. Si wüssen aber das vnd anderes zu bedenken vnd dar Inn den Eren nach zu handellnn.

### (3. Sigung.)

An Herhogen von lothringen, min Hrn. haben sin schriben verstannden und damitt sin gnädigen guten willen, des si sinen gnaden gar demutencklich danken. Bud tun Im zu wüssen, daß Ir Macht mitt andern Eydgu, und zugewandten Im välld gar nach dem Herhogen von Burgunn ligen. Bud haben verstannden, si werden morn etwas gegen ihm fürnämmen. Aber nitt dester minder begeren si, das sich sin gnaden zu dem zu dem besten fürdere, In Hossen und fürsat, Es werd sin gnaden und allen Tüsschen lannden nitt übell erschiessen.

### (M. 424.)

### Solothurn ins Feld.

(Archiv Solothurn, bentw. Sachen V. 44.)

Bnfer früntlich willig dienft und alles, by wir mit lib und gut vermügent, Mit junor, fromen fürfichtigen wifen, Sondern gutten fründ und recht getrumften, brüderlichoften, Allerliebsten. vif gester in ber iiij ftund nach mittag hand wir ower ichriben, darInn jr bus bericht den Angriff von gemeinen Epognoffen bud allen jren jugewandten vif butt frug wider die vyend zc. habent wir gar wol verftanden vud nad uwern beger verichafft, allenthalb gott bnd Sant Brijen angeRueffen bnd gebitten, bus allen ben göttlichen fig zeverhengen, bar Inn jung und allt willig geweien ift. Wir hand och Criip-geng in vnier Statt andechtenclich ze tunde teglich angesechen und ift vif hutt och beschechen. vif hutt ift unser gnediger herre von Lutringen in ber xi ftund vor mittag mitt XXX pferdten in vnfer Statt fommen. des glich zwen Grauen von Bittich vnd ein Graf von Liningen und find n willen noch gen Bern ze Ryten. des genantten vnfers gnedigen herren Zug wirtt off hinacht och harkomen. So fagt man och, da vnfer gnediger herre von Strafpurg und der Margraf von nidern Baden und ander mit einem treffenlich Bug och bie vff binacht fin werdent. Bufer gnediger Berre und getruwer mitburger ber landungt ift vif necht mit X pferden in der X ftund por mitternacht von ving gen Bern geRidten vid in hoffnung gewesen zu dem Angriff gefommen, da wir gott getruwen es beschechen sp. fin Reisiger gezug ift och hut frug durch gen Bern zu geRyten, die fich och nit fumen werden, fo verre fi mugen. uil hupider pferdt werdent abgeRydten und hinden gelaffen. Lieben Bud recht getrumften brider, Wöllent nit laffen, Conder vns angent berichten, wie der angriff beichechen und mit gott beg allmechtigen finer mutter magt Marien, Gant Brijen und alles himelichen herres Crafft gewürdt und unfer vyend, als wir zu gott dem

allmechtigen hoffen überwunden vnd vertryben sp, vmb dz wir vns mit den vnsern des trösten vnd fröwen mügen vnd wa mit wir üch zu Silff vnd trost komen mügen, dar Inn wöllent wir zu allerzit nach vnserm vermügen willig funden werden. Damit spent gott allzit jn sin schirm getruwlich beuolchen. Geben vff Frytag vor der X<sup>m</sup> Ritter tag jn der andern stund nach mittag. Anno etc. lxxvj.

Schultheis ond Rat zu Solotern.

Den frommen und fürfichtigen, wifen hoptluten, venner und Raten ber Statt Solotern, unfern Sonder gutten fründen und recht getruwften Bruder, jet im Belld.

(M. 425.) Betrafancta an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccxxv)

Mein durchlauchtigster und vortrefflichster Her! . . . . Der herr von Chateau - Guyon und seine Burgunder haben der Furcht nicht besser widerstanden, als die Andern; vielmehr sind sie noch so davon erfüllt, daß sie sagen, sie wollen auf alle Fälle nach Hause zurückstehren und nicht länger hier bleiben. Das hat mir der Protonotar de Romagnano erzählt. Item daß sie nicht beabsichtigen, mehr Leute hier anzuwerben, zumal da sie sehen, daß der König keine weitere Bewegung, weder gegen den Herzog von Burgund, noch gegen die Herzog macht: daran ist sedoch sehr zu zweiseln. Sie sagen freilich, es werden höchstens etliche Fußsoldaten sein.

Es bestätigt sich, daß der obgenannte König den Deutschen von Neuem Leute zu Gulfe schickt und gleicherweise, daß der Herzog von Oestreich ihnen große Ber-

ftärfungen sendet oder gar selbst zu ihnen geht.

Jeden Tag kommen Leute von Genf her, welche, wenn sie hören, wie es hier zugeht (sentendo questi movimenti qua), Ihre Herrlickeit segnen und in den Himmel erheben. Ihre Herrlichkeit kann versichert sein, daß ihr Ruhm nunmehr überall jenseits der Berge verbreitet und noch größer sein wird als die Wirlickeit (sera anche magiores che lessetto). Das wird auch für die Sache des M. P. nützlich sein, welcher mir bei der Abreise sagte, er wolle von dem, was er selbst gesehen, Zeugniß ablegen. Ich empfehle mich Ihrer Herrlichkeit.

Turin, den 21. Juni 1476.

Der ergebenfte Diener

(durch Poften, ichnell.)

Franciscus Betrafancta.

(M. 426.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. contri)

Durchlauchtigster und vortrefflichster Herr! Ich empfehle mich immer dem Wohlen Ihrer Hoheit. Gestern wurde dem Herrn von La-Chapelle ein Brief gebracht, den ihm Einer vom Hofe aus dem Lager geschrieben hat. Er sagt in dem selben, der Herzog von Burgund habe die sichere Nachricht erhalten, daß am Sam



| •<br>· | • |   |  |  |
|--------|---|---|--|--|
|        |   |   |  |  |
| ·      |   |   |  |  |
|        |   | 4 |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
| ·      |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |
|        |   |   |  |  |

stag, also morgen, den 22., die Alemanen sich vereinigt haben und herankommen werden, um Seiner Herrlichkeit die Schlacht anzubieten. Das habe der Herzog aus ganz zuverlässiger Quelle ersahren und er (der Herr von La-Chapelle) solle deßhalb teine Zeit verlieren, wenn er an der Schlacht theilnehmen wolle. Dieser Brief ist in drei Tagen hergekommen. Derselbe wollte in der Nacht abreisen, aber die Herzogin gab es nicht zu, weil man ihr nicht hat sagen wollen, daß die Schlacht in wenigen Tagen stattsinden werde, um ihr keine Angst darob zu machen; denn sie setzt alle ihre Hossnung auf diesen Sieg. Ich glaube, sie denkt an gar nichts anderes mehr und läßt immersort Prozessionen abhalten, Messen lesen, außerordentsliche Almosen austheilen und an allen ihr gehörigen Orten Andachten und Gebete verrichten.

Herr Collazo ift aus dem Lager zurückgekommen und hat einen Brief vom Herzog von Burgund gebracht, worin dieser den Herrn von Chateau-Guhon answeist, daß er ihn für 100 Lanzen absertige (che lo spazi per cento lanzi). Wie er das besorgen wird, weiß ich nicht, denn es wird nöthig sein, gute Sichersheit zu bieten zc.

Mus der Stadt Geg, den 21. Juni 1476.

Ihrer Coheit unterthänigster Diener

(durch Boften, ichnell.)

Ant. d'Appiano.

22. Juni (10000 Rittertag). \*)

(DR. 427.)

Rathsmanual Bern XX. 75.

(Archiv Bern)

An friburg, Solotorn und Biel, das si in ansechen der treffenlichen Kriegslöuffen In das heer lauffen veilen kouff zu gen An Win, Korn und haber und anderer notdurfft.

Desglichen an nidow und aarberg.

An min Hrn. in das väld, das si daran sien, das nit denen, so Inen veilen touff zu füren, ennicherlen gewallten beschäch und umb das ire erber zalung gelang.

Un min orn. in das väld, si haben an miner orn. schriben vnd irn bottschaft wol verstanden iren willen, daruff si in noch nütz verkündet haben vnd verlangt si, it sürnemend zu wissen, dann si haben vif ire schriben vnd begeren All die, so herkomen sind, ernnstlich hienach gevertiget vnd mennklichen zu verstan geben, der angr. soll beschechen von einem tag an anderen, das si daran sien vnd den dingen vötrag geben wellen, oder aber Inen zu verstan, woran es gelegen sie, denn min orn. vermogen solich oeer kein harr verliffern vnd gang allerlen red vnder den burgern, das man die ding zu lang verharren well. (M. B. p. 911.)

\*) Der in ber Borrede angefundigte fritische Ercurs über bie Schlacht nuß aus Mangel an Zeit auf bas Ende bes Werfes verschoben werben.

(M. 428.)

Bern in das Feld.

(Ardin Bern 911)

Bufer früntlich dienft zc. Wir zwifeln nitt, Ir haben gesechen vunfer fdrifften vor zu mangem mal an vo gangen und barin verftanden unnfern ernft, ben wir teglich mit nachvertigung luten, Spis und andrer notdurfft bruchen, und befunder ouch, das die harr dar Inn beswärt wirt bringen, Go fie an win, torn, bow und haber, dero ettlich iet kumberlich vmb groß gellt wirt funden, da wol versechenlich ift, so vil lenger dar Inn verzug beschicht, so swären vffenthallt luten und anderer ding werd funden, als ir bas alles wol muffen zu bedenten; und als wir nu vi oweren ichrifften haben vermertt, den angriff geftern oder hutt follen beichechen und daruff allermengklich zu fürderlichem zuzug tag und nacht vermant, die ouch gar fnell geIlt haben, und wir als von von weder das, noch anderes vernomen, fo mögen wir nitt lauffen, vo des alles underrichtung ze geben, mitt begar, des fo vor ftat, ouch vnnfer armen luten geftallten, benen folich harr untraglich ift, mit oweren vernunfften zu bedenten, und zu fürderung und end bifer bing mitt ein helligem Rat zu handeln und uns aligit zu underrichten, fo Ir fürnemen oder under ftan, dann barumb In vinger ftatt vil red umbgan, die wir nitt anders, dann burd ower gut onderrichtung mögen brechten. Harumb well ower brüderlich trim bas best In allweg thun nach vnserem hochen vertruwen, wann es in vnser landid. vermögen nitt ift, foliche groffe macht zu liffren. damit fo haben och ower und vunfer fach, als wir vertruwen, bevolchen und lütren uns das, fo von nach geftallt der fach und gmeind endgnon, und jugewandten Rat bedunft ge thund, und feren ouch flig an vnfer mittburgern und endgnon. von friburg, Solotorn und Bieln, bas fi In ansechen ber treffenlichen Rriegilouffen veilen fouff laffen In bas ber gan, benn es wol not ift. wir ichriben ouch an die und ander end und getruwen es foll ericbieffen, damitt fin dem ichirm Jeju Chrifti bevolhen. Dat. Xm martren, Anno IVc. LXXVI.

Un min orn. in bas vald gen Murten.

### (Dt. 429.) Die Glarnerhanptleute vor Murten nach Glarus.

(Anzeiger fur ichweizer. Geschichte I. u. II. Jahrgang.)

Fromen, fürsichtigen, wissen, Sundern lieben Herren. Buser früntlich willig dienst Spe üch von vans allezitt bereitt Zunor. Sundern lieben Herren! Rach dem wir nächst üch geschriben, habend villicht Ir verstanden. Dar Inn wir In dem schriben meltent: Als vff vergangnen fritag vaser vont den Herhogen von Brugunn (sic) vor Murten anzegriffen vad der selben Statt entschüttung tun wöltent, das aber dozemal vff den genanten tag nitt beschechen ist, Sunder vrsachen halb. dz des Herhogen von Desterrichs Lütten auch des Herhogen von luttringen und siner lütten vad vanser Eidgnossen von Zürich wartende warent. Aber Im namen Got So Spent wir Eidgnossen mit Sampt des Herhogen von oesterrich lantvogt vad sinen Reisigen lütten, Duch mitt dem Herhogen von Luttringen, Mitt Strasse durg vad mit Bassel vßgezogen von bitt Samstag gegen dem Herhogen von

ugunn, Inn herttem wetter, und Inn In finem Lager vor murtten gesucht und in mlich, Ritterlich und Erlich angegriffen und Im fin Lager, bas vaft gröffer gegeweffen c) ift, wan bz vordrig vor grason (sic) Angewunnen habent, vnd 3m Sin macht d flucht Angewunnen und alle fin hab von Buchsen, von Zeltten, von wägenn und derm, So er dann Im Lager geheppt hatt, und darzu Erschlagen Im finer lutten ein of merdlich michel zal und Inn sunders vil Lütten In dem See ertrenckt. Nun do nal als ettlich schaptent Erschlagen und ertrendt By xm. Ob aber dz mer ober minfpe, So werdent Ir by hernach villicht vernemen, wann wir den vhenden ch Ilten und den schimpf tribent von viij . . . . . (?) bis vj. \*) dy niema echnen oder geschäten tund Inn warheit, wie vil Lütten vmb tomen Spe. ind aber von genaden Gottes ber Eidgenoffen noch andern, Go bi ving gefen, Ift gar wenig umbtomen oder wund worden fpent. Bund funders von userm Land oder dz under vuser paner gehörtt, endheiner umb komen noch wund by wir von groffem gottes glud haben wellent. Sollichs wir uwer liebi vntint nitt habent wellen laffen, wann wir hoffent vff den genantten tag, da die richaft und Rutter und wir Eidgnoffen, Go Gin erlich, Redlich Ritterlich tatt an habent, ba da aller tütichen Nation ein Sunder troft und wolgenallen Solt haben und das vnuerfünt niemen Beliben Sol. und barum gott dand Sagen d Besunder Ir von vnser wegen, das vns gott vnd sin Mutter Maria vnd fer lieben husheren Sannt fridly und Sylarien fo Erlich geholffen habent. und 3 3r Inen mitt buns Lob, er bud dand Cagen follent. Run Goltent wir uch d Ettwas schriben, was fürnemens die Eidgnoffen hattent, Go konnent wir dz wuffen, was uns aber fürer begegnett, wellent wir uch wuffen laffen. Datum Samftag vor Sant Johans tag Inn ber nacht vmb bri zc. Anno domini

Houptman, vänrich, Rätt und gemein gefellen von Glarus.

Aufschrift auf der Rückseite:)

Den frommen, fürsichtigen und wisen Statthaltter unnd Ratt zu Glarus unnsern Sundern lieben herren.

\*) Gibt feinen rechten Sinn, will vielleicht fagen von 3-6 Uhr, ober Morgens 8 bis Ibends 6 Uhr, ober bis 6 Stunden lang.

### M. 430.) Die Luzernerhauptleute vor Murten an den Rath zu Luzern.

(Geschichtsfreund 23.)

Frommen, fürsichtigen und wisen, gnedigen, lieben Herren, üwer gnaden sind mier früntlich willig dienste, und was wir eren und gutes vermögend, in aller horsamm bereit zuwor. Gnedigen Herren! Bunserm nechsten schriben nach fägen r üch mit grossen freuden ze wüssen, das wir off hüt samstag in dem namen almechtigen gottes und mit guter, gehorsamer ordnung und Ritterlicher Hand sier vigend angriffen und zum allerersten dem Herhogen von Burgunn, der dann

ob fünffzig tusend man by 3m gehept hatt, in fin leger vor Murten gevallen find, und haben 3m da die flucht angewonnen, und fo lang beftritten, damit wir Im fo nil Luten erslagen und ertrendt haben, bag von ir vile wegen bie gal so bald noch nieman wissen mag, big morn sondag, da wir die walftatt witer erichouwen werden. Bud ift bus von gottes gnaden wol gangen, dem sollen, ouch der wirdigen mutter magt marien und wirdigen marterenn der zechen tufent, Sant Johans und allem himelischen bere follend ir mit uns lob und dang fagen, barumb by von gnaden gottes die bing nach fimer aller nut, lob und ere gehandlet worden ift. Rit anders, benn was wir fürer handlen ober war wir ziechen werden, wöllen wir üch angends verfünden und alweg unnfer lib und guot nach üwren eren wagen Bnd was üch fürer gevalle, üwer will vnd Rat Spe, bag tuont bus alweg ze wiffen, Go wöllen wir in uwren willen bud gehorfamm leben. Item by bifer gedat find gewesen vnnser gnediger Ber von lothringen mit fim gezüge, felbs perfonlich; Item vnnfer herren von Defterrich lantvogt mit finer Ritterfcaft; die von Strafburg und Bafel, und darzu die viij ort ber eitgnoschaft, und ift pederman einhell vnd gehorsam gewesen; damit gnedigen Berren tonnen wir ies von Muede wegen nit me geschriben, bis das vnns ettwas witers begegnet, wann bag wir üch und uns got bevelchend, der unns alle und funderbar ihner gnad zu allen ziten seliglich bewaren wölle. Wir hetten ouch den grauen von Remond in sim leger angriffen, so ift er uns entrunnen, berwile wir mit dem von burgun vmbgangen find. Datum am famftag ze nacht vor fant Johanns bag zu Sungichten ber vij stund nach mittag Anno lxxvj.

Houptman, venr, Rate und hundert von Lucern, Jet zu Murten im burgunfchen Leger.

Un Schultheiff, Ratt und hundert gu Lucern.

### (M. 431.) Notiz des Baster Stadtschreibers Nicolaus Rüsch (A. Basel A. G. 6) über die Schlacht bei Murten.

Syt der geschicht zu Granson als vor statt ist der burgunsch herzog gut zyt zu losan gelegen mit schweren costen, großem mangel an spiß und cost habende. und nach teglichem uffrur, so in sinem here gewesen ist, hatt er sich zu letzt uß niderland und von andern enden so wyt beworden und nach zurüstung ettlicher buchsen er von gloden und sust gießen lassen, hatt er hept und sich uff suntag trinitatis mit einer großen macht und mechticlicher denn vor Granson sür die stat Murtan, so unser eidtgenossen vor her ouch erobert und durch die iren besetzt haben, geschlagen und mit vier heren an vier enden belegert und uff x tag ungevarlich so mit geschütz und stürmen tag und nacht strengklich und unmenschlich benöttiget. in dem haben gemein Eidtgenossen mit sampt den puntgenossen gemeiner vereynung von sursten, herren und stetten sich mechticlich ze roß und ze suß in schneller yle erhept, die iren in Murtan ze entschütten, und uff sambstag der Xm rittertag umb mittag zyt den burgunschen herzogen und die sinen mit gotlicher hilff ritterlicher und in solicher masse überfallen und

angriffen, daz sy in zu schantlicher flucht bracht, im ein mergklich zal der sinen ersichlagen und ein groß sum sines volcks in den see daby gejagt und ob XVIIm erschlagen und die uberigen uff drye mil wegen zurückgejagt und geteilen und alles das, so er und die sinen uff den tag von buchsen, buchsengezüg, gold, silber barschafft, kleinott vud anderm im veld gehept haben, erobert und gewunnen und damit die iren in Murtan entrettet. und sind uff unsern sitten nit C umbkommen, noch tod beliben, woll sind ettlich me wund.

### (M. 432.) Rota über die Schlacht vor Murten.

(Dr. Janffen, Frantfurter Reichscorrespondeng p. 378 u. 79.)

Uff samstag der zehen tusent ritter tag (inni 22) habent mit hilff des allmechetigen gottes die eitgenossen und ir zugewanten irem vigende dem Burgundeschen herhogen sin veltleger und wagenburg vor dem stettel Murten angewonnen mit sampt vil bühsen und ander dinge, im in dem strite und allermeist in der flucht obe zehen tusend manne erstagen, nemlich den cappitanien von Engellant. Und sol der bastehart von Burgunde ertruncken sin im see.

Herhog Reinhart von Lothringen und etsich graven und herren und ouch vil edellüte fint uff der eitgenoffen fit by der lobelichen geschicht gewesen, alle ritter geslagen und haben daruff ritterlich gestritten, ere und gut der Burgundeschen hochfart anbehalten, mit hilff des allmechtigen, ewigen gottes, hoffende me zu tun.

#### (M. 433.) Defterreichische Rachricht über die Schlacht bei Murten,

wie folche von Doktor Johann Gelthuff aus dem kaiferlichen Hofe an den Rath gu Frankfurt eingeschickt worden ift.

(Dr. Janffen, Franffurt. Reichscorr. pag. 379.)

Zu den zeitten, als man zelt nach Eristi unßers herren geburde tausent vierhundert und im lxxvjten jaren hat sich der herzog von Burgundi gelegt oder furgeichlagen fur die stat genant Morta. Und dyselb stat ligt drey meill wegs von Berm in Uchtlandt, und ist der aidtgenossen. Und ist davor gelegen bey dritthalber wochen. Und an samstag vor sant Johanns tag zu sunnbemitten ist komen myns gnedigen herrn herzog Sigmunds von Osterreich zo. haubtmann und landtvogt mit namen grave Oswalt vonn Tirstain mit den gemeynen eidtgenossen und hat den kreit angesangen mit dem obgeschriben herzogen von Burgundi an dem obgeschriben samstag zu mittemtage.

Item vor der geschicht und anfang dises hernach geschriben streits hat der wolgeborn her grave Ofwalt als vil als achtzigk zu rittern geslagen. Und mit namen den herzogen von Luttering.

Item desselben obgeschriben samstags ist der herzog von Burgundi gegen dem landtvogt und den aidtgenossen gezogen auff ein puhl, und gegen dem gemelten grave Ofwalden und den aidtgenossen geschossen mit seinen puchken. Also hat sich

von ftund an pald grave Ogwalt mit feinem zemg auch gelegt gegen bem bon Burgundi mit seinen puchgen, und haben also zusamen geschoffen, big fich bas bolth, by aidtgenoffen, gesammelt hat. Darnach bat ber grave Dgwald feine buchgen beiffen laden und den raifigen zemg mitfampt den fußtnechten geordinirt u. geschicht jum ftreit.

Item und als fy geschickt warn, do lieff man die geladen puchgen auff bes Burgundi her ab. Ban in warn auß ir wagenburg auf den puhl gezogen. Und zu ftund an, als man by puchfen abließs, in dem felben teten graff Diwald mitsampt den aidtgenoffen das oder ain treffen mit dem herhogen von Burgundi, und zwungen in zu der flucht.

Item und des raifigen zemgs, den grave Ofwald gehapt hat, ift gewesen beb achtzehnhundert pferden.

Much fagt der erft pott, den grave Ogwalt zu mehnem gnedigen herrn von Defterreich geschickt hat, man habs überschlagen, bas wol bei zehen taufent man auff bes herhogen von Burgundien tail erichlagen und ertrennat fein worden. Bam es ift zu nagft ein fee ba ben.

Darnoch von ftund an ift meer ein pott tomen zu mehm gnedigen beren, ber bringt pottischafft ichrifftlich und mundlich von ben von Bern auf Rüchtlandt, bas ben zwentigt taufent man auff des herhogen von Burgundi tail fein erichlagen und ertrenndt worben.

Much ift zemiffen, als grave Dgwalt mitjampt ben aidtgenoffen bas treffen mit ben Burgundischen getan bat, bo folt ber graff von Rennmond bonden an meins que bigen herrn zewg geichlagen haben bem herhogen von Burgundi zuhilff. Und als er gefehen hett, das die andern die flucht geben hetten, da goch er mit feinem zemg als vil als fechs taufent mannen auf ehn ander ort und graff Dgwald mit den aidtgenoffen tamen ben, by in ber flucht warn, nach und legten fy ba nyber.

Much hat grave Ogwalt mitsampt den aidtgenoffen bem von Burgundi al fein

wagenpurg und ob funffhundert zeld und puchgen an zal genommen.

Und noch ber geschicht ift grave Ogwalt von Tirftain mitjampt ben aidgenoffen bem graven von Reimondt nach drutht und mennten inne gusuchen und gefinden mit seinem zewg, dan er hat als vil als ben vi tausent man raifig und fugvolt. Und alfo in dem als man fy umbziehen hat wollen, hat der landtvogt graff Dgwalt den potten ber geschickt zu meim gnedigen beren von Defterreich und webs nit, ob ber graff von Reinmond mitsampt seim zemg seh funden oder nyderlegt worden ober nit.

#### $(\mathfrak{M}. 434.)$ D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. coxum)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter Berr! Man rebet bier von diefem Rriege febr zu Gunften des herzogs von Burgund, auch um der herzogin nicht Angft zu machen. Alle ergablen jedoch, die in der Stadt Murten richteten ein foldes Gefdusfeuer nach Auffen, daß es zum verwundern fei. Indeffen werden fie nicht mehr lange aushalten, ba fie feine Gulfe befommen.

Es hatte fich bei Murten eine Schlacht angesponnen, wobei, wie erzählt wird,

durch zwei Thurme, deren Geschoffe die außere Seite der Mauer bestreichen, viele Leute getödtet und verwundet worden find; die Einen sagen ungefähr 200, Andere

fagen weniger.

Man hat auch erzählt, die Alemannen hätten sich vereinigt und eine Brücke über einen kleinen Fluß (flumare) zwischen Bern und dem Lager mit Basteien und Geschützen befestigt, besonders für den Fall, daß er (der Herzog) zum Sturme auf die Stadt schreite, oder auch, um sich immer zu dieser Brücke zurückziehen und in Sicherheit bringen zu können. Manche behaupten, es seien nicht mehr als 6000 Mann, aber andere sagen, so im Geheimen, es seien mehr als 12,000. Ich weiß nicht, was ich glauben soll.

Mus ber Stadt Ger, ben 22. Juni 1476.

Ihrer Berrlichteit ergebenfter Diener

Untonius.

(Durch Poften fcnell.)

### (M. 435.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. coxcom)

Durchlauchtigster und vortrefslichster Herr! Ich empfehle mich immer dem Wohlwollen Ihrer Herrlichkeit. In dieser Stunde, um 22 (d. h. 6 Uhr Abends, oder
zwei Stunden vor Sonnenuntergang) ist Bericht an die Herzogin gelangt, daß Don Friedrich gestern nach dem Essen vom Herzog von Burgund Abschied genommen hat, um zum König Ferdinand, seinem Bater, zurüczusehren. Der Herzog von Burgund und Jederman waren verwundert, daß er begehrte sich zu verabschieden, ohne daß man vorher auch nur ein Wort davon vernommen hatte. Und noch größer war die Berwunderung, daß er sogleich nach dem Abschiednehmen zu Pferde stieg und ohne Aufschub mit allen seinen Leuten abzog.

Der herr von La-Marche ist ebenfalls gestern aus dem Lager abgereist, um zu Ihrer herrlichkeit zu gehen und hat hieher geschrieben, daß Don Friedrich ungefähr 400 Mann bei sich hat und daß man wegen dieses Abschieds und der so plötzlichen Abreise ein Einverständniß zwischen dem König Ferdinand und dem König von Frankreich vermuthe 20.

Mus der Stadt Ber, den 22. Juni 1476.

Der ergebenfte Diener Antonius de Aplano.

(Durch Boften fcnell.)

THE RESIDENCE

23. Juni (Conntag).

(M. 436.) Rathsmannal Bern. XX. 76—78.

(Archiv Bern)

off Sonntag por Joh. bapt.

An vogt zu loupen, Arberg, Ridow, Nüwenburg, nachdem ber allmächtig gott

min herrn vnd Iren zugewandten den Sig verlichen hat, daroff nu vil luts mitt Roffen vnd anderem heimziechen, Bevelhen In min herren dar vff gar erunftlich zu sehen vnd niemand durch zu lassen.

Un die von Memmingen Innamen gemein Richstettenn und Rafenspurg, wie

der Burgunich Thrann so schandtlich aba ift geflochen. (M. B. p. 913.)

Eadem die presentibus ut supra, In Cimiterio Tempore divinorum consultum suit. An die im välld, nitt also heim zu ziechen, dann es smächlich und schad were. (M. B. p. 916.)

An Amman dietrich, ouch darzu zehelffen, In betrachten min Hrn. vnd aller Endgnoss. Eren. Die brieff stan im Mississenbuch und sind gevertiget von tistleren Statthaltern.

### (M. 437.)

### Solothurn an Bafel.

(Archiv Bafel, auch in Dr. Janffen Frantf. Reichscorrefp. II. 378.)

Buser fruntlich wislig dienst und alles dz wir vermugent allzit zunor, Strengen vnd fürsichtigen wisen, Sondern brüderlichen fründ vnd getrüwen lieben Endgnossen. Ir sond warlich geloben, daß vif gester zemittag In dem namen gotz der Angriss beschechen worden ist, man plt Im strax nach. Hoffen zu Gott, er selbs öch liden werd, wo dz nit beschechen ist, dz wir vwer brüderlichen trüw verkünden, vch mit vns ze fröwen mit beger, sölichs vwern und unsern zugewandten ouch allenthalb zeverkünden. damit spent Gott beuolhen. Geben vss Sonntag nach der Xm Rittertag, In der VII stund vormittag anno etc. lxxvj.

Schultheiß vnd Rät zu Soloturn.

# (M. 438.) Schultheis und Rätt zu Lugern (Geschichtsfreund 23) an heinrich haffurtt Houptman, venner, Rätt und hundert von Lugerun.

Infer willig früntlich dienst zu vor, fürsichtigen fromen vnd wisen, besundern aller liebsten brüederlichesten fründe. Uewer früntlich und trostlich schriben haben wir gar mitt grossen froeden entpfangen; des ersten, dz die biderben lütt jn murtten so trostlich manlich und von vnsern vigenden nit schwärlich beschwertt, dz ander, daz ir vnd vwer vnd vnser zugewantten so wislich die ding bedracht, das jr ein andern erwartten vnd dann die ding mitt Ratt fürnemen, daran wir sunder wolgefallen entpfangen vnd von herzen gern gehört, dz ir dz so wislich bedracht, dz ir dem wuettrich von burgunn sinen vorttel nit laussen; bitten üch dz fürer zu beharren vnd dz odrift vnd dz best, dz jr alle von Herren stetten vnd landen eins gutten willens vnd einhel sint, vnd dewil jr dz bruchen, als wir hoffen alwegen bliben, so mag es üch mit der hilfs gottes des almechtigen niemer missingen, dann wo einhelliteit, da jst gott, vnd wo gott jst, da jst ouch glück vnd heil als wir getruwen niemer von üch tomen soel; vnd liebers können jr vns nitt bewissen, dann dz jr einhel beliben vnd

gott vor ougen haben vnd in siner gnaden bitten, desglich wir ouch nacht vnd tag tuon vnd gott trülich für üch bitten, daz er üch glück vnd heil, krafft vnd macht geben vnd verlichen wel, vnser aller vigend zuo überwinden. Daz ob gott wil bald beschen sol, dar zuo wel üch der ewig almechtig gott vnd sin wirdige muotter die magt marya glück vnd heil geben, in der schirm vnd barmherziseit wir üwer lib vnd guott seßen vnd entpselchen jn den schirm des helgen Krüßes. Bitten üch, dz ir dar an spen, dz dem wuettrich nitt zuvil vorttel geben werd, dann er aller bosheit vol ist, darumb jm der son bald werden. Doch wz gemein eidgnossen old der merteil fürnemen, wellen mitt jnen züchen vnd tuon, vnd üch harinne bewissen, als wir üch des vnd alles guotten sunder wol getruwen, begernn wir mitt vnserm sib vnd guott gar früntlich zu beschulden; vnd mit sunderheit wellen vns alle tag ein soesser schieden vnd vns alwegen vwer anslag vnd wesen schriben: darin bewisen jr vns sunder wolgefallen, dann vns vast ser wunder; da mitt psleg vwer gott der almechtig. Dattum frön vsf sant johanns abent Anno domini lxxvj.

Schultheis und Ratt gu Lugern.

Den fürsichtigenn nottfestenn und wisen heinrich Haffurt Houptmann, vener, Ratt und hundert von Lugernn, unsernn aller liebsten und bruederlichsten fründen.

(M. 439.) Ritter Beter Roth an Bafel. (Tageb. Rnebel)

Den geftrengen zc. . . . . . . . . lieben herren unfer willig dienft und was wir in allen fachen guts vermögen zuvor — lieben, uff samstag ante Joh. Bapt. gar noch umb die zwei nochmittag hand wir in dem nammen des ewigen gottes, finer finglichen Jungfrom u. mutter marien alles hymmelichen beeres unterftanden, die frommen luet in Murten zu entschütten — als wir ouch geton hand — und bem bertogen in leger abgewonnen und alles das, fo dorinn gewesen ift, gang nügit davon tommen — barzu all fin buechsen und baby erschlagen und ertrenkt by XX m (20,000) mann, on großen ichaben als wir uberflahend - bo ift uff unfer party nit XXIV mann tod bliben - dig sachen wellend wir üch von grund der worheit furderlich schriben — wie hart und grüfenlich die sachen u. der mgriff zugangen ift, wellend wir uch berichten am benn fommen - ber ewig allemechtig gott die wirdige u. kusche reine Jungfrow u. mutter maria die heil. Im Ritter habend für uns gefochten, dann die fach nit menschlich gewesen ift dem allemechtigen gott finer wirdigen mutter und den heil. Xm f. f. wellend lob und band fagen und in loben u. eren - Spedeffer u. Bans - Rleinen fnecht und ein Rebmann find für uns todt bliben und fuft etlich wund — boch nit icheblich - wir hand uns zu Roffe und zu fueffen in maffen von den Gnaben gotts gehalten, bas wir hoffen wir werdend fin lob und dand haben bat. Dominica ante Joh. Bapt. LXXVI.

Peter Rot, houbtmann, Ritter Thoman Surlin, vennre Jacob v. Senhenm.

## (M. 440.) Saus von Ragened an den Rath von Strafburg. (Dr. Janffen, Frankfurter Reichscorrespondenz p. 377.)

Uwer wisheit füge ich zu wiffen: uff uwer ernftlich bottichafft, mir under ougen uff bem wege zwuischent Bafel und bem bere zu Murten beicheen ift, bin ich ilens geritten und tommen uff mitwoch nehft vergangen in das bere von Murten zu ben eitgenoffen. Item uff geftern famftag ift von allem rat geordent Bilhelm Berter, Friederich von Fledftein und Beltlin von Ruwenftein mit ein reifigen gezuge, nemlich vi' pferde des herhogen von Burgunde here zu berennen und besehen, wie und wo er an zugriffen sij. Do die in das velt fommen fint, haben botichafft in unfer here hinder fich geton, uff zu fin. Das ift pederman plens uff gebrochen und inen noch gezogen. Die fint uns under ougen tommen und gefagt, was fü gesehen haben. Daruff ift ftracks ritter gestagen worden und ber ftrit geordent, und ift pederman gut muts und frolich angezogen. Item die von Bern, Friburg und Swip haben ben vorzug geban. bi inen ift gefin aller reifiger jug: Ofterrich, Lothringen, ftat von Strasburg, Bafel und von allen orten, was reifig ift gewesen uff xi° pferd und ju fusg uff V m man. Die fint den nehften zu des herhogen here zu gezogen. Der herhog ift mit imme vold uff eim berge gehalten gegen uns, fin buffen vor im gehapt, uff uns abloffen ichieffen. Das erst treffen ein clein git bliben, bar noch fich gewant und mit allem ihme vold gefloben. Dar uff wir noch getruckt haben und uff X " man erflagen und ertrendt im fee. Saben im angewonnen die wagenburg und alles was barinn ift, alle fin buffen groß und clein. Es fint vil guter lite bem bergogen erstagen und ertrunden. Duch fo verfibe ich mich, das wir werden ruden in das lant big gen Jenff. Ich halt mich ouch des willens, war ju mon die von Bern begeren in geschefften, so bin ich in gehorsam. Were aber das nit gant uwer mennunge, laffen mich wiffen uff bas fürderlicheft.

Im schriben ist mir worlich verkundet, das der basthart von Burgunde sich ertrencket hat, der ouch funden ist worden im see. Der cappetenie von Engellant ist erstochen worden. Und wissen, das unser gnediger herre von Lothringen ritter geslagen ist und grave Ludwig von Detingen, desselben glichen ich mit aller myner gesellschaft, so ich by mir han von uwern wegen. Und hat den ritterslag geton myn her, der lantvogt, (graf Oswalt von Tierstein) vor dem strit. Item die wile wir mit des herhogen here gestritten haben, als obstot, die wile so hat der grave von Reymondt sinen leger hinder uns gerumet und etsich slangen mit im hinweg gesüret und wol mit viijm mannen zu ross und zu fuss fluchtlich gen Reymondt zu gezogen. Des sind wir erst gewar worden am widerwenden, als wir in des herhogen her komen, und mohten in nit noch geylen von müde ross und man. Dann von ersten tressen die an das wenden ist me dann ein grosse mile wegs gewesen. Geben von Murtan uff sontag noch der X m ritter tag anno etc. lxxvjo.

Sans von Ragened, ritter und houbtman.

### (M. 441.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. coxcix)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter Berr! 3ch empfehle mich immer bem Bohlwollen Ihrer herrlichteit. (Omissis omittendis.) — heute Morgen, ungefähr um 10 Uhr (d. h. circa 5 Uhr Morgens) ift ber Pring Don Friedrich mit etwa 24 Pferden in der Stadt angelangt und ritt fogleich an den hof, obgleich es noch zwei Stunden früher war, als die Bergogin aufzustehen pflegt. 3ch ging unverzüglich in's Schlog und fand, daß er und der Braf Julius und herr Camillo alle brei im Innern des Schloffes waren. Ich fuchte ihn jedoch außerhalb bes Schloffes auf und fagte ihm, man habe ihn erft am Abend ober morgen frub erwartet. Er antwortete, er fei der Rühle wegen die Nacht durch geritten. Nachher fam der herr von La Chapelle aus dem Schloffe heraus und ergablte, die Alemanen feien geftern Morgen jur Schlacht mit bem Bergoge eingetroffen und biefer fei wiederum geschlagen worden; wie das aber zugegangen, wußte er nicht zu fagen. Die Bergogin, bavon benachrichtigt, ftund fogleich auf und er fagte ihrer herrlichfeit das Gleiche. Man fonnte es hier allgemein fast nicht glauben. Der herr von Giory ließ zwei seiner Diener zu Pferbe fteigen und ausreiten, um Erfundigungen einzuziehen. Giner von ihnen, der endlich gurudtam, fagt, er habe die Nachricht befommen, daß er wirklich geschlagen worden und fast bas gange Fugvolt gefallen und ber Bergog von Burgund felbft nach Burgund gegangen fei. Naberes habe ich noch nicht erfahren. Ich empfehle mich Ihrer herrlichteit.

Mus der Stadt Ger, den 23. Juni 1476.

Ihrer herrlichteit ergebenfter Diener Untonius de Aplano.

Auf der Adresse: durch Posten. — Schnell. — Dem Reiter consignirt am 23. Juni, um die 16. Stunde (1 Uhr Mittags).

### (M. 442.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccl.)

Durchlauchtigster und vortrefflichster Herr! Ich empfehle mich zc. In dieser Stunde ist hier Antonello von Campobasso\*) angelangt, welcher hinter dem Prinzen Friedrich zurückgeblieben war. Er sagte zur Herzogin und zum Prinzen, während ih und einer von seinen Räthen zugegen waren, daß er diesen Morgen in Morges die Messe mit dem Herzog von Burgund angehört habe und dieser heute Abend unsehlbar hier eintressen werde. Und zu mir sagte er: schreibe das nur frisch beinem Herrn, dem Herzog, ich habe es gesagt, und berichte Seiner Excellenz, daß wenig Reiterei und sehr wenige Personen von Rang (homini de fazone) versoren worden. Getödtet ist Antonino von Legnana, \*\*) aber Fußvolk ist sehr viel gesallen und die ganze Artislerie, die Hütten, Zelte und Wagen sind verloren, oder es ist doch nur wenig davon gerettet worden. — Wenn meine Berichte sich wider-

sprechen, so moge Ihre Excellenz es entschuldigen, denn ich muß die Neuigkeiten so schreiben, wie sie hier erzählt werden. Ich empfehle mich Ihrer Gerrlichteit.

Der genannte Prinz (Friedrich) ist noch hier. Ich weiß nicht, ob er heute abreisen wird, wie er sich vorgenommen hatte, oder ob er den Herzog von Burgund erwarten will. Ihrer Herrlichkeit auf's Neue mich empfehlend.

Mus der Stadt Ber, den 23. Juni 1476.

Ihrer Berrlichteit ergebenfter Diener Untonius be Aplano.

Durch Posten schnell. — Dem Reiter confignirt am 23. Juni um die 18. Stunde (3 Uhr Nachmittags) in höchster Gile (volantissime).

\*) Reapolitanifder Cbelmann vom Befolge bes Pringen von Tarent.

\*\*) Sauptmann über 100 Langen, commandirte eine Infanterie-Divifion bei ber Belagerung.

(M. 443.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccu)

Mein Erlauchter und Trefflicher Gerr! Ich empfehle mich der Wohlgewogen beit Ihrer Dobeit!

Wie ich heute burch meinen zweiten Brief Ihrer Erzellenz melbete, tam Geine Ezzelleng ber Bergog von Burgund ungefähr um die 21fte Stunde (Abends 6 Uhr) in diese Stadt. Madame tam ihm mit ihren herren Gohnen bis unten an bie Treppe entgegen. Er betrachtete zuerft die fleinen Gohne (li filii petiti), dann Madame, bann die Frauleins und endlich füßte er alle andern Damen. Er begleitete Madame bis in ihr Zimmer und sprach lange eifrig mit ihr: fie antwortete Einiges; wir ftanden ferne. Madame wollte ihn in ihrem für ihn beftimmten Bimmer laffen mit einem iconen Borgimmer und (im Berhaltnig jum Schloffe) großen Saale und fie wollte in bas ihr eingeraumte Zimmer bes Bergogs Philibert geben; aber er wollte fie nicht allein geben laffen. Nachdem er fie begleitet, febrte er in fein bisher von Madame bewohntes Zimmer gurud und ich begleitete ihn und fagte ihm : Erlauchter Berr, ba Johann Betrus Banicharola nicht ba ift, wenn Ihre herrlichfeit dafür halt, daß ich dies oder jenes Ihrem herrn Bruber, bem Bergog von Mailand ichreibe, fo werde ich ichreiben und thun, was Ihre herrlichteit mir befiehlt. Er antwortete: Schon gut, aber es genugt. Er war febr erschöpft, verabschiedete fich und sagte dem bochmögenden Arzt Matheo, er möchte ihrer herrlichteit (ber herzogin) beute Abend fagen, was ich ihm gefagt habe. Der fagte, er wolle es thun. Ich tehrte in das Zimmer gurud, wo fich Madame befand und Ihre herrlichteit fagte: Dein herr Bruder von Burgund wird nicht allgu viele Tage hier bleiben. Er hat einen jo hohen Muth als je, feine Rache zu nehmen und fagt für gewiß: er werde noch übel Zufriedene in diefer Welt machen. Dann redete fie mit herrn de la Chapelle und fagte ihm: er mochte herrn de la Marche und herrn Gyory rufen. Ich fagte Madame das Wort, bas ich zum Bergog gesprochen und fragte bann, ob ber herr be la Marche gu Ihrer herrlichfeit geben wurde. Sie fagte: Wir glauben ja, wohl wird er vielleicht einige Tage juwarten, um zu feben, wie diefe Dinge geben - und das ift wohl zu glauben. Sie famen und sie redete lange mit ihnen.

Fast alles Fusvolk ist todt oder gefangen. Bon Artillerie, Pavillons, Zelten oder Gepäckwagen ist nichts oder wenig gerettet. Auch einige Reitersleute, welche zu Fuß zur Bewachung der Stadt zurückgeblieben waren, sind umgekommen (einige von ihnen zu Pferde), aber nicht gerade eine große Zahl. Man schätzt, es seien zehntausend Mann todt oder vermist; die Einen sagen weniger, die Andern sagen mehr. Ich werde mich beständig bei Hose vorstellen, sowohl dem Herzog, als der Derzogin; ich werde Acht haben. Wenn mir besohlen wird, daß ich dieß oder jenes schreibe oder thue, werde ich es aussühren und flux berichten, deßgleichen was begegnet und ich höre; etwas anderes werde ich ohne Ausstrag nicht betreiben, um nicht zu sehlen.

Johann Petrus Panicharola hat sich nach Orbe geflüchtet, höre ich, d. h. er nahm diesen Weg und dahin hat sich der größte Theil derjenigen zurückgezogen, die gerettet sind; andere Gewißheit habe ich jedoch bis jest nicht, als daß er diesen

Beg einschlug, wie ich gesagt habe.

Diesen Augenblick, da ich den Brief schließen will, vernehme ich, daß Johann Petrus in Orbe ist und Ihrer Ezzellenz geschrieben haben muß. Ich glaube, daß er morgen oder spätestens übermorgen hier sein wird. Ich vernehme, daß in Bezgleitung des Herzogs etwa 300 Mann Reiterei gekommen, die mit etwa 1000 Pferden in den umliegenden Dörsern einquartirt sind. Seine Herrlichkeit ritt mit weniger als 100 Pferden in diese Stadt ein. Der Gouverneur von Nizza ist noch nicht gekommen; man sagt aber, er sei gerettet und werde heute oder morgen hier sein. Was daran ist, lasse ich auf sich beruhen, zweisse aber an seiner Rettung.\*) Umgekommen ist, sagt man, der Bastard von Burgund; ich meine nicht den ersten Herrn Bastard, der ist hier; ich glaube jener war bei dem König von Frankreich.\*\*)

Man sagt auch, diese Niederlage sei eine Berwirrung gewesen, und das Bolk des Lagers sei in viele Abtheilungen vertheilt gewesen; ein Theil nämlich zur Bewachung der Stadt von drei Seiten, ein anderer Theil zur Bewachung eines Hügels, damit die Schweizer ihn nicht nähmen und ein großer Theil sei unbewaffnet im Lager gewesen; die bewaffneten sich zuerst und kamen der Reihe nach zur Schlacht, da sie nicht geglaubt hatten, daß die Feinde kommen würden; denn schon mehrere Male waren sie aufgesessen und lange unter Wassen geblieben und nichts ausgerichtet. Auch entspann sich die Schlacht und entwickelte sich, bevor der Herzog da war und als seine Herrlichkeit anlangte, wollte er die Mannschaft zurückziehen und während sie in nachtheiliger Stellung in die Ebene zurücksehrte, sesten ihnen die Feinde schrecklich zu und das war der Anfang der Niederlage. Ich kann diese Dinge micht alle ordentlich schreiben, denn man sagt viel und vielerlei, wie es in solchen Dingen zu geschehen pstegt. Und man weiß noch nicht, wie viele todt, oder gesangen, oder beisammen gelagert sind. — Ich empsehle mich Ihrer Hoheit.

Mus der Stadt Ber, ben 23. Juni 1476.

Ihrer hoheit ergebenfter Diener Untonius de Aplano.

<sup>\*)</sup> d'Appiano hatte recht zu zweifeln : Anton d'Orlier blieb bei Murten. \*\*) Balbuin, welchem ber Berzog feinen Abfall verzogen hatte.

24. Juni (Mittwod).

(M. 444.)

Bern in's Feld.

(Archiv Bern 916)

Un die Im välld (uff erhalten fig zu Murten). (Gruß wie fonft "an die lieben Grn. die houptlit und getrumen Mitrat und burger"). Ir haben bung gefternn durch uwer ichrifften ju erkennen geben ben Ritterlich ftannd, Gig und Ere, So ir durch ordnung des Barmherhigen gotts off vergangen Sampftag So gar mit turer Mannheit ervollgt und darmitt unns allen und unnfern ewigen nachtomen ein sölich lob vffgeerpt haben, das wir nitt wüssen, vnns von gott begirlichers, noch loblichers begegnet fin mögen. der selb ewig gott sy mit aller demut In siner höchsten drivaltikeit gelopt und geb vch und unnsern zu gewandten wyßheit, frafft und macht, fürer zu unnfer aller ruwen zu handelln. Bud fürer getrumen Bergbrüder, fo langt an bung, burch ümer ichrifften ümer geneigter will, fürer ju handelln und merken aber dabi durch vil red, Es werd gemeint, angends heimzuferen, des wir vnns billich nit können, noch wellen verstehn, In bedenken alles bes, Go bis fachen vff In haben, bas ir mitt uwer hochen wighent wol wuffen ju betrachten und befinden, wie benn die Safoper mitt fo gar groffen untruwen gegen vnns wider all pund zusagen und billiteit gehandellt und vnns in dis swärnissen gebracht, das wir an lib, gut, lannd und lut hoch ungvallen haben. Bud ift it fürgesett froud und will gemejen, vnnfer Statt, wib, find, wittmen und maifen ju ewigen bindergang zu richten, bann bas gott burch fin göttlich gnab folichs gewenndt hat. Sollte das Alles ungeftrafft beliben, und uns darmitt taglich mug, frieg und irrung anhangen, wie onträglich solichs onns ond onnier lanndtichoft were, mogen Ir wol betrachten. So verftan wir ouch an vnnfern lieben Epdanon von Stettenn und landenn, das In gang vnmuglich ipe, folich iwar jug zu beharren. Das und anders, fo bins gar merflich bewegt, angesechen, were binger genallen und gar baft flifig bitt, vo fürer In die lannd mit Dacht ju fügen, dieselben ju ftraffen und vnns In frid zu helffen. Ir wuffen, was die von Jenff und ander verdient haben, derzu niemer bas denn Jet, So menklich versampnot und als wir verstan nitt vnwillig ift, getan wirdt. So zwiffelln wir nitt, vnns mag dadurch begegnen, das zu vnnfern und vnnfer ewigen nachkomen ruw und einhellikeit dient. Bo wir bann folichs mogen mitt onfer lib ond gut fürdren, das wellen wir gang gefliffen fin. Damitt fpen dem Beiligen himmelfürften, Sannt Johanns baptiften, bes tag hütt ift, trüwlich beuolchen. Anno LXXVI.

Statthalter und Rat zu Bernn.

Den Strengen, fürsichtigen, wisen Houptluten, Ratenn, vennern und Burgerm vnnser Statt Bern, Jet zu Murten Im välld, vnnsern getruwen hertlichen Mit brüderenn.

Latina Latina (195) and the commence of the co

Excerptum coram Kiftler Statthalter.
die date.

### (D. 445.) Die Bürcher Samptlente vor Murten an Burich. (Archiv Burich)

Strentgen veften fürsichtigen frommen und wifen, befunder getruwen lieben heeren, vnfer gehorfam willig bienft und was wir In allen fachen eren, liebs und gut vermögent, fpent umer wisheit allegit mit vlis bereit. als wir off mitwuchen von uch vg gevertiget, find wir teglich durch botten und schrifften ernordert und ermant von den von bern, Inen Illent ju ziechen, die Iren In Murtten betten und litten groffe bertte nötung von vnjern vinden und möchtend fich nit lenger enthalten. Daruff wir vaft gezogen, das wir vff frittag zu mittag mit vnfer paner zu bern Ingezogen find, vis ouch vaft vil fnechten erlegen gewefen und die andern, die mit der paner ju bern Ingezogen find uns bog. vff die nundin ftund In der nacht hand wir laffen unfern trumetter off blaffen und off die 10. ftund dannen und zu unfren Eidgnoffen In das veld gerudt, da es die nacht vy regnet und ein bofer tieffer weg und die unfern hand fich fromtlich und Redlich gehalten und find also am famftag ammorgen zu unfern Endgnoffen In das her komen und da brot funden und awenig geffen und den Roffen ein jutterlin geben und als wir villicht zwu ftunden also geruwtent Regnet es vaft, da brach Jederman vff und macht man ein ordnung und ein geschickt und zoch man Im namen got an die vind mit vnfern buchffen, dero wir ein gut teil flangen gehept hand und zugent alfo troftlich daran und schuffent die vind ouch vast zu vns, deshalb groffe nott und forg gehept ift, bann bas der allmechtig got, fin wurdige mutter maria und die lieben seligen Beiligen uns behut, das wir davon feinen ichaden empfangen hand, der zu rechnen ju und hand also Redlich hinzu truckt und Inen die flucht und Ir herr mit buchfen und zelten, dero vil ift, angewunnen und Inen wol anderthalb mil wegs nachgeilt und by viijm manen erflagen, erftochen und In dem fee ertrandt und ift die gemein Red, Ir fpe vil mer umbtomen, als wir bus bes ouch versechent und habent ouch gemeinlich angeflagen, vff but Sant Johanstag vffzubrechen bud an einem ortt das land bin In bronnen und fleigen, ouch bas ichangelt von jenff Inbringen und am andern ortt berug bes glichen ouch tun. Bott der allmechtig und fin wurdige mutter verlichent uns glud und beil binfur, als er bus vornacher trumlich In finem ichirm und In finer butt gebept bat, erhalten und habent iich uns allgitt beuolben. Geben vff Sant Johans tag nach mittag, In ber andern ftund Im lager vor murtten, Anno M. Ixxvj.

Houptlut, panerher, Reth vnd venner, als wir von üch vß geschickt sind.

### (D. 446.) Circular Buriche Die Radpricht bes Sieges enthaltend.

Wir, der Burgermeister und Ratt der Statt Zürich, tund allen unsern Herren und Fründen zu wissen, das vff Jet, Samstag der zechen tusend Rittern Tag, wir Endgnossen und vnser zugewandte mit dem Herzogen von Burgunn gestritten hand und das uns der allmechtig gott sinen gottlichen Sig verlichen hatt, das der burgunschen zwentzig tusent vff der wallstatt Erschlagen und beliben sind und er die flucht genommen hat und Im start nachgeeilt und Er ob gots wil und die mit Im

fliechent ouch Erschlagen werdent vnd wan solichs gemeinen tütschen landen Ein entschüttung sines bosen fürnemens vnd gewalts ist, So hoffent vnd getruwent wir das Ir dauon Erfröwt werdint und daran mit uns groß fröid habint Mit verkünt dis briefs. versigelt mit vnser statt Secrett vff Sant Johanstag zu Sunnwenden, In der sechsten stund vor mittag. Plents.

Anno dom. Mcccclxxvjto.

### (M. 447.) Die Lugerner Sauptlente vor Murten an Lugern. (Geschtsfr. 23)

Fromen fürsichtigen, erfamen und wifen, Gnedigen, gar lieben Beren, uwren gnaden find vnnfer gehorfam früntlich dienste und was wir eren und gutes vermogend ju allen giten vor bereit. Gnedigen heren, wie wir uch nechft geschriben, bg wir onnier vigend durch gnad und hilff des almechtigen gottes fo gar loblich vberwunden haben zc., Gind wir von ftund an zu end des ftrites wider off die malftatt und In des Herhogen leger gezogen, und da nach ftrites Recht big an britten tag Ritterlich erwartet und doch wenig guotes anders dann unzalichen vil harneichs funden. Wann ee da wir mit 3m den ftrite angefangen haben, bat er fich vorbin mit Sim guot und horde jur flucht gericht, und alles fin guot enweg bracht; boch so schehen wir die ere und überwundung der vigenden höcher dann das guot. Bud vff hut fant Johanns dag am abend haben wir das leger gebrochen und vindent, dy ber vigenden ob g m dot bliben find. Alfo im namen gottes fo ziechend wir ab ftatt gegen losan binin, vnd hoffent aber, by wir mit gottlicher traft fürer ere und nut inlegen und ben fryden bringen werdent. Bir find ouch von gottes gnaden alle frisch und frolich, wann by wir dis dry tage in ungewitter und groffem geftand ber vigenden und doten vif der walftatt gelegen find. Es habend ouch die von lojan in bifer ftunde vnns trefflich und bemütigelich gefdriben, je bottichaft ju uns Ins veld geichidt, und gnad und geleit begert, desglich ander ouch. got wolle by es wol geratt und was unns noch fürer begegnet, da wollen wir uch tag und nacht verfunden. besglich begern wir vnns ftuntlich uwren willen und getruwen bruderlichen Rate zu entbieten, bnd ze gebieten alles by umer wille bnd geuallen ift. Wir tunt alles, da nich gevalt nach ganger bringend libs und guots. Der almechtig ewig gott fpe mit üch und uns. Datum Im leger vor Murten vff fant Johans dag Baptifte ber vierden ftund nach mittage Anno Ixxvj.

> Houbtman venr Räte und hundert von Lutern, Zet vor murten Im leger.

Un Schultheiff, Rat und hundert von Lucern.

(M. 448.) Bern an Memmingen und Navensburg. (Schw. Geschichtsf.)
(Kurze Berührung ber früheren Unternehmungen bes Herzogs von Burgund
und bes Erfolgs berselben, sodann:)

Demnach zu verenden fin Willen, der zu dheinen sachen fürer, denn Christen Blutgiessen geneigt ist, so hat er Sunntag Trinitatis jest vergangen, vor Unser Stadt Murten sin Läger mit aller Macht genommen, ettlich tag daselbst mit strängem Nöt-

gen der Unseren verharrt und Zinstag darnach an der Racht mächtenklich gefturmpt; ber die Unferen, bor den der Schilt Gottes gestanden ift, haben die Stürm, der che gewesen find, all behalten und der Bind groß zal umgebracht. der Berzog ift it bester minder in ftundtlicher Anvächtung, mit Schieffen, Graben und allen andern eftanden, und hat fich doch in Strit gegen Uns allen gar ordentlich gericht. Also at der Allmächtig Gott gefügt, daß unfer Gnädiger, der Bergog von Lothringen, In igner Person, unsers Bn. orn. von Desterrich und anderer Fürsten, Unserer Endgeoffen und Zugewandten groß Machten zu Bersampnung find tommen und haben efter in Mitten tag an fin Wagenburg mit ganter Macht gerannt, und also getrüentlich baran getretten, daß dieselb mit allen Buchsen, gezellten, wägen und andrem nfäglichem But, das wir noch nit wuffen zu lutteren, erobert und ift ber Bergog bermals unerlich, feldflüchtig worden, und den finen fwarer tödtlicher Lon geben, der ier benn . . . . . tusent uff der Stadt todt find beliben : Unfer parthey hat ftreng achplen gethan, in hoffen In ju ergriffen; wir verftan aber noch nit eigentlich, wie s darumb geftellt ift und haben doch nit wollen üwer Bruderlich trum dig Gotts ethat unverfundt laffen, Sich mit uns, als die fo von Ir mit getruwer Sandreijung geftartt find, die uns Jet hoch erschoffen hat, vaft und vil zu freuen. Denn pir vertruwen dieser Gotts fig foll fich uns und allen des heiligen Richs Gliedern nertlich ericieffen; welich aber in diefem Stritt umbgebracht, gevangen, ober wie vil er find, wollen wir üwer brüderlich Lieb, fo erft das fin mag, on Bergug zuschriben, ie wir damit dem ewigen Gott truwlich befelchen.

### M. 449.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccln)

Meinem Erlauchtesten und Trefslichsten Herrn! Ich habe Madame gefragt, wie ange sie glaube, daß der Herzog von Burgund hier bleiben werde? Sie sagte: sie enke, er werde morgen oder vielleicht diesen Abend abreisen und nach Burgund geben. Ich habe auch gefragt, ob ihre Herrichteit sich in Sicherheit wisse? Sie sagte: ie glaube ja — was nicht wahr ist. — Ich wollte jedoch erfahren, mit was sür lufträgen der Dauphinese weggegangen sei und sagte ihr: für den, der dem König von Frankreich nicht mißtraue, wäre Chamberh ein guter Ausenthalt. Sie sagte: "es ist zu nahe beim König, doch, um ihn hinzuhalten, haben wir Johann Latier (den Dauphinesen) wohl zufrieden weggesendet und wir glauben, er werde bald wiederkehren. Sollte es jedoch nöthig werden, so werden wir nach St. Claude\*) gehen." Ich sähließe aus dem Wenigen, das ich vernehme, sie sei genöthigt, sich ganz in die dände des Königs oder Ihrer Erzellenz zu begeben, wenn sie in ihrem Lande bleiben will. Ihre Herrlichkeit wird sie nach Ihrer Klugheit zu bestimmen wissen, das sie, als die beste Wahl, den Weg über Cormaggio und das Aostathal einschlage.

Ihrer Dobeit empfehle ich mich immer aufs Ergebenfte.

Mus ber Stadt Ger, den 24. Juni 1476.

Ihrer Dobeit ergebenfter Diener Untonius de Aplano.

<sup>\*)</sup> Die berühmte Abtei im Depart, bes Jura. Der Abt Casanova (Augustin von Lignana) mar von Karl zu verschiedenen biplomatischen Sendungen gebraucht worden.

### 25. Juni (Dienftag).

(M. 450.)

### Rathemannal Bern. XX. 79.

(Archiv Bern)

An friburg. min Hrn haben den von Murten. so ver an Inen ist, doch vis irn genallen, widerumb heim erloubt. Also wenn vnd ob si fürer von min Hrn ver mandt wurden, das sy sich dann widerumb antwurten sollen, Bnd das si min ha. dar Inn ires willens berichten. Es sie auch der Iren will, Im väld ouch.

### (Dt. 451). Burich an feine Sauptlente bei Murten. (Archiv Burich)

Den frommen vesten Ersamen und wisen, vnser lieben und getruwen hopt man hansen Waldman und panerherren hansen Meher von knonow und andem vnsern Rahfründen, hoptlütten und vennern, so von vnserer stat Zürich ze veld gezogen sind.

Busern günstig früntlichen gutten vnd getruwen willen zuvor, frommen zc. hoptman, panerherr, Rapfründe vnd venner.

Bufer nechftes ichreiben, von vus üwer liebe beichechen, damit wol bericht, was wir von dem Sige ben der almechtig gott uns allen gan bem burgummer und den finen verlihen hat, vernomen habent, gott fpe gelopt, und wir die begegnungen nach ben göttlichen Sigungen, vns vnd uch verliben, für vns nement und betrachtend, was bus allen daz gebracht hat, das wir So Schnell beim jug getan und die vind nit witter gesucht habent und von ben gnaden gottes nun aber der Schred und die vorcht gang In die burgumer tomen ift, wolte wol uns genallens fin, fy ze jagent, Go fy fliechent, ba mit wir ze Ruwen tomen möchtim und nit teglichs verlengten friegs wartten muftint und uns allen der muge, coftens und ichadens, fo bus baruff gatt, entlident und mas Ir bort Inne, bag ze beichechen, ge laffent, dag wir von der art des burgunners abwerden möchtent, ze tund wiffent, bas üwer liebe mit andern vnfern eidgnoffen und zugewandten, gemeinlich ober funder lich, fo by bero ze veld ligent, In ben namen gog fürnement mit gutten bernunf tigen anflegen und bedachten tatten, als Ir alle bag In ümern vernunft wol wiffen mögent ze volziechen und Solte ettwag an üch alle langen umb Richtungen 3m Safoperlande, das Ir benn dar vif lugent, das wir und alle die ungern ouch binfilt ge Ewigen gitten golsfren all bmb bnd umb bar Inne werent, als buger Gidgnoffen von bern Sint und Solichs alls und anders, dag ung allen Ere, lob und nuge fin möge, welle üwer früntschaft ze tunde vnd fürzenement nach vngerm fundern wol getruwen bedenken. bas will vis gon uch gemeinlich vid funderlich zu allem guttem nit vergeffenlich fin. und als wir noch nit von uch gefdriftlich eigenlich vernomen habent, was die Sum der vinden Erichlagener lütten ift, hand Ir vns dag noch nit geschriben, so bescheche das aber noch fürderlichen und Sparent In dem und andrem tag und nach nit botten und find baran, bag uns ouch ber Buchffen werbint, mit üch harheim ze bringen und gott der almechtig verliche uns mit allem finem himelichen ber dag, Go wir In folichem notdurftig fpent und behalte und In finem göttlichen friden, behütnuffe und Schirme wider alle ungere vont. Umen. Geben vif

instag nach sant Johanes tag ze sungichten In der dritten stund nach mittag. Anno M. Lxxvj. B. v. R. d. S. Z.

### M. 452.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cclin)

Mein Erlauchtester und Trefslichster herr! Ich empfehle mich immer der Wohlzewogenheit Ihrer Hoheit! Ich habe Nachricht, daß ganz gewiß ein Reiter des herrn Tonigs von Frankreich im Gilritt zu den Schweizern gegangen ist, der am Sonntag nach der am Samstag erfolgten Niederlage an Ort und Stelle anlangte, es heißt, um in die Schweizer zu dringen, daß sie nichts gegen den herzog von Burgund, noch gegen Madame von Savohen unternehmen. Ich weiß nicht, was man als Grund davon anstehmen soll, denn bei seiner Abreise konnte man noch nichts von der Niederlage wissen. \*) Bahr ist, daß er über Genf gekommen ist und den Weg zu ihnen eingeschlagen hat.

Don Feberigo schickte gestern alle seine Wagen in der Richtung von Burgund zegen St. Claude weiter, ungefähr 50 Maulesel mit schönen, ehrenwerthen Lasten beladen und ungefähr ebensoviele mit schwerem Gepäck. Ich glaubte, auch er würde weggehen; er ist aber noch nicht abgereist. Madame hat mir gesagf, daß er um ein Sicherheitsgeleite vom König von Frankreich gesendet, was dem herrn von Burgund nicht gesallen hat.

Mus ber Stadt Ger, ben 25. Juni 1876.

Es zeichnet

toire se déclarerait pour eux.

Ihr ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

\*) Ludwig XI. wußte den Sieg von Murten am 25. Juni. De Gingins bemerkt treffend:
Il avait pris d'avance ses mesures, pour arrêter la marche des Suisses dans le cas où la vic-

### 26. Juni (Mittwoch).

(M. 453.)

Rathsmanual Bern XX. 80.

(Ardiv Bern)

Un min Hrn im välld. min haben ir schriben verstannden und dar Inn der abgang der lüt, der In leyd sig und wo Si ouch not bedunkt, ut Inen zu gut dar Inn zu handelln, wollten si gernn tun und sy wol ir mehnung, das si die Wuren allenthalben lassen umbwerssen und In solich massen handelln, das si zu ruw komen und nitt mitt yl ut das gut sy versumen und was In je begegne, Solichs min hrn verkünden, sich darnach mogen hallten.

### (M. 454.) Marquart vom Stehn an Statthalter und Rath 3n Enfisheim.

Den Sdeln ftrengen fürsichtigen und wifen, dem ftatthalter und Rat zu Enfighin, mynen lieben herren und fundern gutten frunden.

Edeln ftrengen, fürsichtigen lieben herren und funder gutten fründe. Min früntlich willige dienste fiend üch allezit beuor. Wüßent das uff hüte ein wip von Bermondt

vß burgundie kommen ift, die fagt, wie das der berhog von Burgundienn mit funf pferden zu fant gladen fommen und jun großer befumbernis und vorcht, und das warlich im lande allenthalben fage fige, woltent die bunds herren die Stette, Slogg und das lant begnaden und uffnemen, das fich menglich ergeben wolte : und es figent ouch die herren von Montagy und Son mit xije pferden inn burgund verfamlet geweft, ber mennung, wo der Burgundiche herhogt vberhandt gewonnen bette, bas Sie inn dis Ort gezogen fin und bas landt jugenomen haben foltent : Die figent aber durch dis getat gang gertrennt, bud nhemant by bem Andern bliben: bemnach wer ouch gemeint, Etwas volds ju rog und ju fuff juuerfameln, Wolten wir vas jun burgundie fugen und als ich gant in hoffenung Stee, die ortiloff und Stette allenthalben mit hilffe gottes wol eroberen und jnnemmen, dann Als id vernym wenig widersates mer ift : defihalb was uch har jun gehandeln wil gemenn Sin, laffent mich plends muffen, mich bes baben gehalten und ob uich aut bedundt, mögent je follichs ben Stetten Strafburg, Bafel und andern ouch verfünden, off das menglich fich bester geschickter bogegen wusse zehalten. Geben in pl uff mitwod [nach] Johannis Baptifta, anno 2c. lxxvjto.

Marquart vom Stenn, Ritter.

### (M. 455.) Betrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccur)

Mein Erlauchtester und Trefslichster Hert! Obwohl ich überzeugt bin, daß Ihre Hoheit von Allem benachrichtigt werde, halte ich es doch für meine Pflickt, zu melden, wie durch Briefe zuverläßiger Leute hieher geschrieben worden ist, daß am 22. dieses der Herzog von Burgund geschlagen und niedergeschmettert worden ist, der größte Theil des Fußvolks ist todt und viele von der Reiterei gesangen oder todt. Und diese Nachricht kam nach Genf, sobald Don Federigo und Her de la Marche in Genf angekommen waren. Dann, am 23., langten Boten in Genf an, welche sagten, wie der Herr von Burgund für seine Person gerettet sei, daß er sich nach Morges begeben\*) und von dort zu Madame ging. Die ganze Artillerie sei verloren und am Abend \*\*) sei eine furchtbare Niederlage gewesen.

Ueber diese Dinge habe ich einen Brief gelesen, den der Berwalter Ruffino de Muris aus Genf geschrieben hat.

Ich empfehle mich Ihrer hobeit. Turin, den 26. Juni 1476.

Es zeichnet

der ergebenfte Diener Franciscus Petrasancta.

(Durch Posten, schnell, schnell.)

\*) Im Original fteht hier noch di qua da 2 leghe, was finnlos und vielleicht an Schreibfebler ift.

\*\*) Mein Ueberseter vermuthet auch ba einen Schreibfehler, "baß es statt in sera viele mehr in somma heißen sollte." Ueberhaupt fommen in den Depeschen nach der Schlacht viele incorrefte, fast unübersetzbare Stellen vor.

(M. 456.) Blanco, von Cremona, an den Herzog (Dep mil. cc.lv) von Mailand.

Sintemal ich von der königlichen Majestät keinen Bescheid über meinen Auftrag erlangen kann, habe ich beschlossen, alsbald von hier weg zurückzukehren. Die dem Herzog von Burgund von den Schweizern beigebrachte Niederlage, die Ihrer Erzellenz, wie ich erachte, nicht unbekannt sein wird und die, wenn dem Gerücht zu glauben ist, sehr groß war, scheint Bieles geändert zu haben. Dieses Glück hat den Muth des Königs gar sehr gehoben. Er besahl, daß alle seine Truppen sich bei Grenoble sammeln sollten und er nähert sich Savoyen, um, wie es heißt, die Herrschaft seines Neffen zu schüßen. Schon ist der Erlauchte Admiral von Grenoble abgereist. Der König selber aber suhr gestern die Khone hinunter,\*) um die Kirche de Puys zu besuchen; er wird, wie es heißt, innert 10 Tagen zurücksehren. Seine Stimmung gegen Ihre Erzellenz ist, wenn den Worten, die ich hörte, zu glauben, nicht so, wie ich sie wünschte.

Nach seiner Rückfehr wird er, wie es heißt, zu seinem Heere abgehen. Inswischen betreibt diese ganze Provinz ihre Rüstungen. Der Herzog von Burgund zog sich nach Genf zurück; man hält aber dafür, daß er sich nach Burgund begeben werde, denn es heißt, er habe sein Heer und alle seine Borräthe verloren. Wirklich soll die Niederlage sehr groß gewesen sein. Ich vernehme sehr wenig; denn kein Franzose spricht mit mir. Ich werde überhaupt bald zurücksehren und nach Hause kommen.

Carl Adurnus war hier, kehrte aber gestern wieder zurück. Er weiß nicht, wohin er gehen wird; er hat nichts Gewisses in der Hand. Ich empfehle mich Ihrer Hoheit! Ich fand von Anfang an und immer, die Stimmung des Königs gegen Ihre Erzellenz sei sehr getrübt. Ich empfehle mich Ihnen nochmals demüthigst.

Lyon, den 26. Juni 1476.

(Weder Unterschrift, noch Adresse, noch Siegel, aber unzweifelhaft von dem mailandischen Gesandten in Lyon.)

\*) Der Tert lautet Sagonam (Saone), was aber offenbar falich ift.

(M. 457.) Reonet von Rossi an . . . . . . (Dep. mil. cclvi)

Sie werden von der großen Niederlage gehört haben, welche letten Samstag, da wir den 22. zählten, die Schweizer dem Herzog von Burgund beibrachten und die sehr groß gewesen ist. Deshalb ließ der König, um zu verhindern, daß das arme Land Savopen nicht gänzlich zu Grunde gehe und um es seinem Neffen zu bewahren und erhalten, gestern alle seine Reiterei und Artisserie auf einmal von Grenoble aufbrechen um da, wo man es sür nothwendig halten wird ein und vorzurücken; und ich glaube, es wird ihm gelingen, da er sich zu gutem Zwecke in Bewegung setzt und wie er in Wirklichkeit thut, mit allem Bedacht, wozu Gott ihm Gnade geben

möge. Seine Majestät reifte gestern ab, um zu unserer Dame von Buy zu geben und wird höchstens in 6 Tagen hier zurück sein. Ich dagegen mache mich in der Dauphinee vorwärts, um dem Heere zu folgen.

Dieses Ereigniß könnte Beranlassung zu einem großen Friedensschlusse werden; benn in Wahrheit hat die Gegenparthei, wenn wir sie verfolgen wollen, wenig andre Hilfsmittel mehr und es ist mir, als ob ich die Unterhandlung zu irgend welcher sesten und langen Bereinbarung gelangen sehe. (Omissis omittendis.)

Bon Lyon, am 26. Juni 1476.

Es zeichnet :

Leoneto de Roffi in Lyon.

27. Juni (Donnerftag).

(M. 458.) Rathemannal Bern XX. 82. 83.

(Archiv Bern)

An Hoptman zu Rüwenburg, min Gr. Mennung fpe, das die lut zu Rüwenburg follen beliben vff unt min. Gr. vf dem välld komen.

An min. Orn Im välld. die sach mins orn des Marggraffen und besunders der grossen Kosten halb zu Nüwenburg, der Jetz lang zit gewert hab zu bedenden und min. Orn. zu voderrichten, was In dar Inn gevellig sp, dann wo es an min. Orn. ständ, So ließen sie es geschechen, angesechen des von Columbiers und der lanndtsch. erbieten, den Turn und anders nach notd. zu versechen. (Misse. C. 921.)

(M. 459.) Sans von Sirtbad, Statthalter, an Colmar. (Archiv Colmar)

Den Ersamen wisen, Meister und Rate zu Colmar, mynen sundern gutten fründen.

Min fruntlich willig dienst zuwor, Ersamen wisen, Sundern gutten fründen. off hüt hab ich einen brieff von herr Marxen vom Stein, Ritter, vsgangen entpfangen, des abgeschrifft ich üch verslossen hierjn sende: vnd nach dem ich ouch sust von vil lüten vernym, daz wol grosses zeschaffen were, So beducht mich gut sin, die dinge zubedencken vnd die Sachen ernstlich zu triben, dieweil vnd von den gnoden gotts der wurff vnd der Sigk jun vnser hand ist, vmb daz man der sachen dester Ee abkomen mohte; deßglich schribe ich mynem herren, dem landtuogt, vnd der statt basel ouch, vnd ditt üch solichs sürter den von slessstatt zuwerkünden vnd jnen doby zeschriben, das sie das fürter den von stroßburg ouch zuwüssen tügent, Dann jn disen dingen ist Mümppelgart ganz Dsetz [unbesetz] gestanden: Hab ich grx Reisiger vnd lx sußesnecht dargeschickt, domitt nüstt verwarloß wurde. Geben vsf donrstag nechst nach Sant Johannstag, Anno zc. lxxxj.

Sanns von Birgbach, Statthalter.

### M. 460.) 3. A. Bicomercato an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cc.lvu)

Mein Erlauchtester und Trefslichster Herr! Indem ich fortsahre, Ihre Herrlichkeit on den Fortschritten der Schweizer zu benachrichtigen 2c., vernehme ich, daß der derzog eine Stadt, "Romondo" genannt, nur eine Stunde von Bern entsernt, gesommen hat. Genannte Schweizer stehen wohlbehalten an ihren Pässen und gedenken, nnert drei Wochen eine Schlacht gegen den Herzog von Burgund zu schlagen, indem ie sagen, sie fürchten ihn durchaus nicht, nur daß der König von Frankreich ihm teine Hilfe leiste.

Genannter Herzog hat in allen Ortschaften, welche er genommen, nur eine Glocke in jeder Ortschaft gelassen und will, wie man vernimmt, von diesen Glocken Bombarden gießen lassen. Ferner haben jene Walliser, welche, ungefähr sechs hundert Mann start an den Pässen standen, einen Streifzug in das Gebiet des Herzogs von Savohen in das Thal zweier Ortschaften gemacht, von denen die eine Abondance sim Chablais die andre Faucignh [Flumet im Faucignh\*] heißt, die Bewohner dieses Thales aber haben 300 von diesen Wallisern getödtet und ihnen die bei ihnen gemachte Beute von Kindern wieder abgenommen. Wenn ich etwas Anderes erfahre, werde ich Ihre Erzellenz sogleich benachrichtigen und empfehle mich Ihren immer.

Como, den 27. Juni 1476, in der 2. Stunde der Racht.

Ihrer Erzelleng getreuefter Diener

Johannes Augustinus de Bicomercato.

Soll durch Reiter zu handen des großmächtigen herrn Cichus gesendet werden, ihnell, weil es für die Sache des herzogs wichtig ift.

\*) Die Geschichtschreiber reben unklar von verschiedenen Einfallen ber Walliser in Chablais und Faucignu, im Marz, Juni und Juli. Der genannte mußte Mitte Juni stattgefunden haben. vergl. Boccard hist. du Valais 127—128.

#### 28. Juni (Freitag).

(M. 461.)

### Rathemannal Bern XX. 84.

(Archiv Bern)

Un die von Strafburg Inen zu danken Ir Buchfen Meistern halb, dann fi haben fich zu Murten In swären noten truwlich und gar dapferlich gehallten.

(M. 462.)

### Bern an Strafburg

(A. Strafburg)

Buser frünntlich bereitt dienst und was wir eren vermogen zuvor, fürsichtig wise, sunder brüderlich fründ und getruwen lieben pundgenossen. ir haben us bewegnuß üwer herzlichen truw, die in allen sachen unns und den unsern mer dann unnser verdienen sh, zugeneigt ist, ettlich üwer büchsenmeister zugevertiget, die sind gut zit

in unnser statt Murtenn und besunder zulet in der belägerung so gar truwlich und in übung irer künsten so dapserlichen verharret, das wir us ervordrung irs verdienens, das unns und den unnsern zu hochen frommen erschossen ist, nitt mogen si nitt mangvalltenklich prisen und üwer brüderlichen lieb mitt hochem sob andringen, dieselben wir ouch mitt allem gestissem ernnst gar früntlichen bitten, die vermellten üwer büchsenmeister in ansechen unnser sürbitt in gnediger bevelh zu haben, das wollten wir in allen mindern und merern sachen mitt gar gutem willen verdienen, datum fritag vigilia Petri et Pauli 76.

Schultheß und rat zu Bernn.

## (M. 463.) 3. A. Bicomercato an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccl.vm)

Mein Erlauchtester und Trefslichster Herr! In dieser Stunde ist Gabriel von Basel zu mir hieher gekommen, der vergangenen Dienstag von Chur abreiste und sagt, als er dort gewesen, sei dem dortigen Bischof die Nachricht zugekommen, das die Schweizer den Herzog von Burgund geschlagen und ihm eine große Niederlage beigebracht haben. Das Gleiche hat auch ein schweizerischer Kaufmann gesagt, der heute von Schwyz kam und sich eingehender dahin äußert, daß der Herzog bei der Stadt Murten, einer festen, zwischen Freiburg und Bern, 15 sombardische Meilen von seder der beiden Städte, gelegenen schweizerischen Ortschaft, drei große Lager gebildet hatte, weil er sie auf alle Weise einnehmen wollte, — als die Schweizer, um der Stadt beizustehen, mit aller ihrer Macht (persorzo) sich ihm gegegenüber stellten, zwei dieser Lager angriffen und vollständig schlugen, so daß, wie man sagt, auf beiden Seiten zwei Tausend Mann geblieben. Das ist, was ich von dieser Sache vernommen habe. Ich werde trachten mit Gewißheit zu erfahren, wie die Sache sich genau zugetragen hat und werde Ihrer Herrlichkeit Bericht geben. — Wich Ihren empfehlend.

Como, den 28. Juni 1476 gur 22. Stunde.

Es zeichnet Ihrer Erlauchten Herrlichkeit getreuester Diener Johannes Augustinus de Bicomercato.

# (M. 464.) Bericht eines Schweizers über die Schlacht von Murten (D. m. coux) an den Hof von Mailand.

Nachdem der Herzog von Burgund neulichst bei einer Stadt, genannt Murten, nicht weit von Bern, sein Lager aufgeschlagen hatte und häufige Angriffe auf die Stadt machte, versammelten sich die getreuen Eidgenossen und ihre Bundesgenossen, nämlich ein Hauptmann des Herzogs von Oesterreich mit 50 Reitern, Straßburg und Basel mit einem wackern Heerhaufen und der Herzog von Lothringen, der dieser Tage in der Stadt Luzern war, mit den Schweizern ein Schuß- und Trutbündniß schloß

und als er vernahm, daß alle Eidgenoffen gegen ben Bergog von Burgund ju gieben im Begriffe feien, alsbald in fein Land fich begab und mit einer febr iconen Schaar bon 600 Reitern zu ben Gibgenoffen gurudkehrte. Alfo brachen am Samftag bor Johanni die gesammten Eidgenoffen auf, griffen unerschroden ben Bergog von Burgund an, befiegten ihn mit Gottes Gulfe, trieben ihn aus feinem eigenen Lager und plunberten baffelbe mit allem Gefchute und allem But, bas fich im Lager befand; fie tödteten aber eine ungeheure Menge von Menichen und Biele verfanken im naben See. Gin guverläffiger reitender Bote brachte Briefe, es feien gwangig taufend Feinde getödtet : aber mit Bewigheit weiß es Niemand, außer bem Bergog von Burgund, wenn er die Seinen übergahlt haben wird. In diefem Streite ftanden die Gulfstruppen des herzogs von Defterreich, Lothringens, Strafburgs, Bafels in fo ausgegeichneter Beise zu ben Eidgenoffen, bag man baraus erkennt, welch eine ftarke und dauerhafte Berbindung unter ihnen besteht. Go gogen fie nach bem Streite ins burgundische Lager ein und blieben nach ihrer Gewohnheit drei Tage baselbit. Gie fanden bort nicht nur einen großen leberfluß an Lebensmitteln, Speife und Trant, fondern auch doppelt fo viel an Gold, Gilber und toftbaren Rleidern, als das fruhere Mal und gang besonders eine Pracht und Fille ber Baffen. Sie find noch im Lager und beabfichtigen, Die Stabte (civitates) und Schlöffer ber Feinde ringsum ju gerftoren ; boch um ber Urmen willen wollen fie die Stabte nicht ausbrennen, wie die Feinde felbft gethan, aber fie gurichten, daß der Tyrann nicht gurudfebren und in befestigten Orten Buflucht finden fann. Und ba vorher fechs Bunde ber alten Gidgnoffen eine Beerichar nach Laufanne und gegen Genf geführt und die Feinde aus jener Broving den Unfrigen 20,000 Franken und mehr veriproden hatten, \*) damit fie gurudfehrten - ohne jedoch im Mindeften fich ausjulofen - fo machen fie den Borichlag, fich dafür zu rachen. Darum mag fich nun Genf vorjeben oder mit Gold und Gilber belaftete Bagen berbeiführen.

Eben indem ich heute diesen Brief aufgebe, kömmt ein kluger Mann aus dem Lager der Eidgenossen um verschiedener Dinge willen hieher und berichtet, wie täglich neue Hilfstruppen gegen den Tyrannen anlangten und wie ganz besonders der Pfalzgraf eine ausgerüftete Schaar sandte, weil alle meinen, daß die Eidgenossen die Feinde und den Herzog von Burgund, da er eine solche Menge Reiterei und Fußvolk hatte, nicht sobald angreisen würden, wie denn auch die Eidgenossen selbst den Tag des heiligen Johannes dazu angesetzt hatten: nachdem aber der Herzog von Burgund ihre Borhut (speculatores) angegriffen, da griffen sie selber unerwartet gegen Mittag genannten Sabbats mit aller Macht an, trieben ihn mehr als fünftausend Schritte zurück und tödteten, was sie niederwarfen, Reiter und Fußvolk. So hat der allmächtige Gott unsern getreuen Eidgenossen beigestanden, daß der Tyrann abgetrieben wurde und nicht mehr wähnen kann, jeden Tag zu kommen und die Bettler (wie er uns nannte) aufzuhängen, da wir vielmehr diesen Namen gerade von dem erhalten, der uns so viele Güter hinterlassen hat.

Was ich schrieb, habe ich von unserm Hauptmann und Fahnenträger, theils aus brieflichen, theils aus mündlichen Mittheilungen. — Lebet wohl!

(Es fehlen Datum, Unterschrift, Abreffe und Siegel, aber höchft mahricheinlich

ist der Brief von Burkart Störr, Probst von Amsoldingen, der bereits am 26. Sept. 1475 an den Kanzler Cecco Simonetta geschrieben hatte. Dep. mil. Lxxxvn. Der Brief scheint bald nach der Schlacht geschrieben worden zu sein, da der Berichterstatter die Leute überschätzt, weßhalb ihn De Gingins zum 28. Juni sest.)

\*) Beim Berbftzug in bie Baabt im Oftober 1475.

29. Juni (Beter u. Baul).

(M. 465.)

Rathsmannal Bern XX. 85.

(Archiv Bern)

An die von Basel. Meister Mathis ir Buchsen Meister hab sich Erlich u. wol gehalten u. bevellen Inen Inn mit beger, In zu allen ziten gnädklich zu bebenken.

An die von friburg, min Hrn. wollen Ir Bottschaft gen Murten vertigen u. ettwas rennten, güllten u. nuhungen vnderstan zu erkunnen u. zu gemeinen Handen zu bringen. Sp miner Hrn beger, Ir bottsch. ouch zu richten, Mornn zu nacht da selbs zu Murten zu sind u. mit minen Hrn zu handelln.

(M. 466.)

Bern ins Feld.

(Schweiz. Geschichtsforscher, ber Schluß aus dem Archiv.)

Mutter Maria.

Wir haben gesechen ümer ichriften und auch die brief von üweren botten uf Losann, an fich gangen, barin wir verftan ben barten undriftenlichen Sanbel, fo ettlich fnecht gegen der Mutter aller Gnaden, der Barmberzige augen bighar für uns fo mütterlich gewachet, anders dann erbar Lut zugehört, gehandlet haben, das uns uf grund Unfer Gemüeter boch und faft ichmerglich betrüpt; bann us follichen übungen vil gerufs in die Welt und groß Ungevell, davor uns Gott ewenklich behütten well, entstan mag, wir horen ouch barus vil swärer red, die uns zu Seel und Ehr gan und und und die unferen vor anderen hoch beladen und befunders fo werden uns von Unfern Endgnoffen jugeben, Die wir nit muffen grundlich ju verantwurten; fie meinen ouch beghalb von uch gezogen fin, mit andren worten, die Uns nit wenig miffallen. Getr. 2. Mitbruder, möchten wir unfer ichmergen ber fach halb völlentlich lüteren, das taten wir gern; dann fo Uns von dem ewigen Gott fo großer Sieg u. Gnad begegnet, daß wir dann die mutter Gottes jo gar undriftenlich follen boren handlen, daß mag ug unfren Bergen nie mer fommen, judem daß die filch Lofanne Unfer geiftlich Mutter und uns allegit truwlich gespift hat. (Befehl, die Thaten am Leben zu strafen) denn Was voh dar Inn begegnot u. besunder, wie vnnser endgnon von bo gescheiden inen, lauffen vins muffen, vins In allweg befter bas tonnen hallten, bann wie wir under unns einhell mafen gefürdern u. behallten mogen, bas ift aller notdurfftigift. Bud alls wir bann verftan die von Janff ettlich Gerold jus üch gevertigen haben, zwifeln wir nitt, Ir wuffen ze bedenken, mas an Jenff ift gelegen u. dabi was durch fi gegen vnns ift gehandellt u. geviel vnns nitt übel Fre anbringen, woruff das gesetzt wurd, eigenlich zu hören u. dar Inn mitt gutem gemeinem Rat üwer u. ander vnnser mittburger und Endgnon. zu handelln. dann wie wir die Statt Jenff zu gemeiner eidgnon u. vnnserm anhang gebracht u. wir des nitt In verrer beswärd gegen dem Hus Saffon gewisen wurd, das were vnns nitt widerwertig. (folgt Besehl, die Mauern niederzuwersen) vsgenommen Jänff, wo Ir vch mitt Inen vertragen, doch dem zugesagten gellt an schaden, das ist vnnser guter will zc. Dat, petri et pauli 1476.

## (M. 467.) Waffenstillstand in Laufanne.

(Archiv Bafel. A. G. 5. fol. 159.)

Bon wegen der Spenn, Irrungen und mißhell, so da sind zwuschen dem hochgebornen und gar mechtigen fursten, mynen herren, dem herzogen von Sasson und dem durchluchten hochwirdigen in gott vatter und herren, minem herren dem Bischoft von Zenff, der Statt und dem land von Jenff einsteils und den herren der bunden und verehnungen der Berner und andern Stetten andersteils, von wellichen Irrungen wegen vil großer obel und ergerniß mit friegen were erwachsen: Also ze sinden gut mittel solcher Irrungen und zuworkommen solich obel, schad und blutvergießen, die uß den vermelten Irrungen entston mochten, durch mittel rat und underrichtung des hochgebornen und gar mechtigen fursten, myns herren des herhogen von Lothringen, Marggraßen und Graßen zu Baudemont und Harrecourt, herrn Wilhelmen Hertters, Ritters, Hauptmans und räte der hochgebornen und gar mechtigen sursten myns herrn des herhogen von Osterrich, myns herrn des Graßen von Liningen, des herren von Bitsch, Iohann Wissen, landuogts dutscher land, und ander rete myns Herren des berhogen von Lothringen, so ist vsf diesem tag beschloßen und abgerett als herenach stat:

Es ist ze wissen, daz ein tag sol gehalten werden zu Fridurg zwuschen mynem herren, dem herzogen von Saffoy, demselben huß vnd dem genanten herren dem Bischoff vnd den genannten herren den eidgenon vif sannt Jakobs vnd sannt Christofferstag nechstkomend. Bif dem selben sollen sin vnd erschinen die rete vnd bottschaffeten myns herren von Saffoy vnd des genanten herren des bischofs mit volkomener gewalt, sollich Irrungen ze handeln vnd zu nemmen vnd ze geben zu gutem end vnd beschluß der ding. In solich hang sollen gut vnd redlich beständ, die ouch geschworen vnd verheißen sind zwuschen mynem herren, dem herzogen von Saffoy, dem genanten huß von Saffoy, dem bemelten herren dem Bischoff von Jenff vnd den genanten here ven der bunden vnd eidgenon vnd daz sy nit mogen in hang diser tag tun einich Handel der kriegen, ein vff die andern, sunder sicher sin bis dem tag als vorstat.

Item und mogen die undertan des herhogthumbs von Saffon und der herschafft von Jenff in hang dis 3pts der beständen, als obgelutert ift, sich sugen und handeln ir gut kouffmanschafft und suß in landen und herschafften der herren der endgenon und tun ir kouffmanns ubungen, und ze glicherwise die vorgenanten herren, die endgenon und ir undertan, mogen sich sugen und handeln ir gut kouffmanschafft zc.

Item all ichulden, fo man ichuldig ift mynen berren von Bern, Fryburg und

ist der Brief von Burkart Störr, Probst von Amsoldingen, der bereits am 26. Sept. 1475 an den Kanzler Cecco Simonetta geschrieben hatte. Dep. mil. LXXXVII. Der Brief scheint bald nach der Schlacht geschrieben worden zu sein, da der Berichterstatter die Leute überschäft, weßhalb ihn De Gingins zum 28. Juni sest.)

\*) Beim Berbftzug in Die Baabt im Oftober 1475.

29. Juni (Beter u. Baul).

(M. 465.)

Rathemannal Bern XX. 85.

(Ardiv Bern)

An die von Basel. Meister Mathis ir Buchsen Meister hab sich Erlich u. wol gehalten u. bevellen Inen Inn mit beger, In zu allen ziten gnädklich zu bedenken.

An die von friburg. min Hrn. wollen Ir Bottschaft gen Murten vertigen u. ettwas rennten, gullten u. nutungen vnderstan zu erkunnen u. zu gemeinen Handen zu bringen. Sp miner Hrn beger, Ir bottsch. ouch zu richten, Mornn zu nacht da selbs zu Murten zu sind u. mit minen Hrn zu handelln.

(M. 466.)

## Bern ins Feld.

(Schweiz. Geschichtsforscher, der Schluß aus dem Archiv.)

#### Mutter Maria.

Bir haben gesechen ümer ichriften und auch die brief von ümeren botten uf Lofann, an fich gangen, barin wir verftan ben barten unchriftenlichen Sanbel, fo ettlich fnecht gegen ber Mutter aller Gnaben, ber Barmbergige augen bigbar fur uns fo mutterlich gewachet, anders dann erbar Lut jugebort, gehandlet haben, das uns uf grund Unfer Bemüeter boch und faft ichmerglich betrüpt; bann us follichen übungen vil gerufs in die Belt und groß Ungevell, davor uns Gott ewenklich behütten well, entstan mag, wir horen ouch barus vil swärer red, die und gu Geel und Ehr gan und uns und die unseren bor anderen hoch beladen und befunders fo werden uns von Unfern Ephgnoffen zugeben, die wir nit wuffen grundlich zu verantwurten; fie meinen ouch beghalb von uch gezogen fin, mit andren worten, die Uns nit wenig miffallen. Getr. 2. Mitbruder, möchten wir unfer ichmerben ber fach halb völlentlich luteren, bas taten wir gern; dann fo Uns von dem ewigen Gott fo großer Sieg u. Gnad begegnet, daß wir dann die mutter Gottes fo gar unchriftenlich follen boren bandlen, daß mag uß unfren Bergen nie mer fommen, zudem daß die filch Lojanne Unfer geiftlich Mutter und uns allezit trüwlich gespist hat. (Befehl, die Thaten am Leben ju ftrafen) benn Bas vo bar Inn begegnot u. befunder, wie vinnfer endanon von vo gescheiben iben, lauffen vins muffen, vins In allweg befter bas fonnen hallten, bann wie wir under unns einhell mafen gefürdern u. behallten mogen, bas ift aller notdurfftigift. Bnd alls wir bann verftan die von Janff ettlich berold gut uch gevertigen haben, zwifeln wir nitt, Ir wuffen ze bedenten, was an Jenff ift gelegen u. dabi was durch fi gegen vnns ift gehandellt u. geviel vnns nitt übel 3re neinem Rat üwer u. ander vnnser mittburger und Endgnon, zu bandelln. dann wie wir die Statt Jenff zu gemeiner eidgnon u. vnnserm anhang gedracht u. wir des mit In derwert beswärd gegen dem Hus Sasson gewisen wurd, das were vons nitt widerwertig. (folgt Besehl, die Mauern niederzuwersen) vsgenommen Institute von der Verlagen, der der Verlagen gellt an schaden, das ist vanser will von der van der van

## (M. 467.) Baffenftillftand in Laufanne.

(Archiv Bajel. A. G. 5. fol. 159.)

Sun wegen der Spenn, Irrungen und mißhell, so da sind zwischen dem hoch gesomen und gar mechtigen fursten, mhnen herren, dem herhogen von Sasson und dem dachtigen in gott vatter und herren, minem herren dem Wischoff und dem sanst, der Statt und dem land von Jenff einsteils und den herren der bunden und von Berner und andern Stetten andersteils, von wellichen Irrungen wegen vil großer obel und ergerniß mit friegen were erwachsen: Also ze sinden gut inlicher Irrungen und zuworfommen solich obel, schad und blutvergießen, die ust inlicher Irrungen entston mochten, durch mittel rat und underrichtung des hochsphanen und gar mechtigen fursten zu Baudemont und Harren des herhogen von Lothringen, Amzungen von Grafen zu Baudemont und Harren des herpogen von Lothringen, kinner Dampungen von Cherrich, myns herrn des Grafen von Liningen, des herren von Sich Indam Weiten, landuogis durcher land, und ander rete myns herren des bezwegen nun Linkringen, so ist vis diesem tag beschloßen und abgerett als heren des mit sin :

bem bem bengagen von Saffon, demielben huß und dem genanten herren dem kinn dem henzigen von Saffon, demielben huß und dem genanten herren dem kidof und dem genanten herren den eidgenon vif sannt Jakobs und sannt Christof war undstehmend. Bif dem selben inden fin und erichinen die rete und bottschaften und henzigen von Saffon und des genanten herren des bischofs mit volkomener war inkied Jarungen ze handeln und zu nemmen und ze geben zu gutem end und bischi der bing. In solich hang sollen gut und redlich beständ, die ouch geschworen wir weiseigen find zwuichen mpnem herren, dem berhogen von Saffon, dem genanten bis von Saffon, dem bemeinen ber mit dem beineiten herren dem Wischoff von Jenff und den genanten der kinnter nud eidgenvon und duz in nit mogen in hang dier tag tun einich hand des kriegen, ein vist die undern, kunder licher kin bis dem tag als vorstal.

 andern endgenon burch myn herrn von Saffon und fin undertan, follen ftan in bem ftat, als fp find, bis zu bem vogenanten fag an ichaden vemands.

Item ob hemands ber furften oder zugeeinten oder guten stette wolten ziehen oder schicken ir volck in form einer botschafft oder suß zu dem kunig, so haben die vorgenanten botten von Saffon genommen und nemen in iren last, sh sicherlichen und wol zebeleiten und wider furen durch das land Saffon in ir sicherheit.

Item in disem bestand und uffenthalt der trieg, so mennen die herren, die vereinten, nit wellen begriffen sin das land der wat, sunder so wollen sp, daz sp spent und bestanden in iren handen.

Item in den vorgenanten beständen vnd uffenthalten, da sind begriffen die Walliser zugebunden den herren, den endgenon, ob sh darinn begriffen wellen sin, vnd darumb daz nymand von ir wegen by solicher beredniß ist, so sollen die herren von Bern vnd Friburg solichen übertrag, als obgeschriben ist, in verkunden vnd solen sp geben bis dem x tag july ir luttrung, ob sy darin wollen begriffen sin oder nit, vnd ir luttrung sol man verkunden mynem herrn, dem graffen von Gryers, mynem herrn von Saffoy vnd sin land des berichten.

Item die botten, so dann komen von wegen mons herren des herhogen von Saffon sollen ficher fin gen Friburg und wider dannen.

Item aller por erclerten ftuden und artideln mächtigen fich in namen mons herren des herhogen von Saffon und finer landen die erwirdigen herren : Brban von Cheuron, bebitlicher prothonotary, furmefer der apty zu Tanni, Beter von Birg tumberr ju Jenff, Andres von Maluende, official ju Jenff, die edeln Sug von Millens herr zu Rosier, Anthony von Irlains landtuogt zu Losann und Bmbert Cernat, botten und gewaltsfurer mins herren bes herhogen von Saffon, des genanten mins herren des bijchoffs und ir landen, und herr Beter von Babren, icultheig und houptmann, herr Niclaus von Scharnental ouch houptman, herr Wilhelm von Diegbach, alle ritter und des rats zu Bern, Beterman von Forignies houptman, Sans Fogelin und hans Tochterman, venner ju Friburg, fich machtigen aller geennten und endgenon, haben gelobt und versprochen by iren trumen und enden und by iren eren, zu beschirmen, behüten und behalten und verschaffen durch die undertan zu beiden ipten gehalten werben die bemelten bestand, ftud und artidel unbruchig big gn bem obgeschriben tag fannt Jacoby zc. mit verbinden ir liben und alles irs guts. Des ju gezugnuß haben die bottichafften bes genanten myns herren des herhogen von Saffon und minis herren des bischoffs dig gegenwärtig mit ir handzeichen bezeichnet zu ficherheit der vermelten endgenon. Bescheen nach by Losan dem grig tag Junij anno lxxvjo.

# (M. 468.) Der Herzog von Mailand an Ph. Sacramoro, (Dep. mil. ccl.x) feinen Gefandten in Florenz.

Dem herrn Philipp v. Rimini!

Bavia, den 29. Juni 1476.

Geftern hatten wir Briefe, daß der herzog von Burgund in einer Schlacht mit ben Schweizern jum zweiten Mal mit großem Schaben und Berluft des Fugvoltes

chlagen worden ist, wovon wir Euch nicht bälder Nachricht gegeben, weil wir defenicht sicher gewesen sind. Heute nun haben wir Briefe von unsern eigenen Leuten valten, welche in jenen Gegenden sind und dieselben bestätigen diese Nachricht als wiß. Deßhalb hielt ich dafür, Euch das zu schreiben und Euch davon zu benachrichen mit dem Auftrage, ehrerbietig dem hochmögenden Lorenzo davon Kenntniß zu ben und Niemand Anderm, damit es nicht scheine, als wären wir es, die eine che Nachricht zu verbreiten sich bemühen.

Ohne Unter- und Ueberichrift und Siegel.

## R. 469.) Betrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccl.xi)

Durchlauchtigster und vortrefflichster Herr! Nachdem ich Beiliegendes geschrieben utte, ist Cavoretto, Secretär der durchl. Herzogin, hier angelangt und hat, wie ich if verschiedenen Wegen, besonders durch den Protonotar Don Romagnano in Erfahmy brachte, nachstehendes berichtet:

Nachdem die Herzogin mehr als 6 Boten geschickt hatte, um Antonio de Orli is dem Lager zurückzurufen, sei er, Cavoretto, zuletzt selbst abgesandt worden und be, in die Nähe des Heeres gekommen, dasselbe zersprengt gefunden und sichere achricht erhalten, daß der Genannte gefallen sei.

Bissend, daß jener Ales, was er auf Erden besaß, in Nizza ausgehäuft hatte, ber, wie Ihre Herrlickeit wohl weiß, immer eine Galeere, wohl ausgerüstet zum islausen, bereit hielt, um da eine Zuslucht zu haben (per havere suga a sua posta): icte die Herzogin den Cavoretto dorthin, damit er suche, Alles in seine Hand zu tommen. — Ferner hat er den Austrag, hier einige tausend Ducaten oder so viel bekommen kann, herbeizuschaffen und ihrer Herrlickeit zu bringen, welche sagt, sie be sonst tein Geld, um ihre Ausgaben zu bestreiten. — Außerdem hat er jenen en Mitgliedern des Rathes von Turin) wahrscheinlich ohne Austrag, sondern aus selbst, zu verstehen gegeben, die Ankunst des Prinzen Friedrich in Nizza habe nen andern Zweck, als eine Besaßung in die Stadt zu legen und sie für den ding, seinen Bater, und sür den Herzog von Burgund in Besiß zu nehmen. Ebensiei der Herr von La Marche nur in der Absicht mit seinen 200 Lanzen hingemmen, um die Stadt in seiner Macht zu haben, wie Ihre Herrlichkeit immer gten.

Die Häupter der Stadt, denen er allein von der Sache sprach, sind darüber my verwundert und bestürzt und meinen nun, die Niederlage des Herzogs von Burmo sei ein Glück für das Land gewesen, weil es sonst eine Beute der Burgunder worden wäre.

Man ist hier in großer Besorgniß, daß Ihre Herrlichkeit vorhabe, dieses Land bekriegen und nie sah man mit solcher Eilsertigkeit, wie jest, alle Habe aus dem nzen Gebiet wegschaffen und in die Stadt bringen. Wenn das nicht wäre, würst diese Leute sich sehr über jene Niederlage freuen, besonders weil Cavoretto ihnen under von der Wildheit des Herzogs erzählt und wie er mit stolzen Worten erste, er wolle ein stärkeres Heer sammeln, als jemals und Mitte nächsten Monats

wieder in's Feld rücken. Er habe auch nach Burgund, nach Flandern, in die Picardie, nach Gent, nach Lüttich, nach Friesland und in alle seine Gebiete geschick und ihnen außerordentlich vortheilhafte Bedingungen angeboten, um von ihnen Geld und zahlreiche Mannschaft zu erhalten. Ferner schicke er nach England und zu allen seinen Freunden, um von ihnen Hülfe zu bekommen. Ueberhaupt mache er gewaltige Rüftungen, entschlossen zu sterben oder jene Alemanen zu bändigen. Um sich zu rächen, würde er bis zum Aeußersten gehen und sich, wenn es sein müßte, dem König von Frankreich gänzlich unterwerfen und ihm alle vier Grafschaften abtreten.

— Mehr kann man doch nicht sagen.

Inzwischen ist er so darauf versessen, Rache zu nehmen, daß er nichts von Unterhandlungen mit diesen Deutschen hören will, obgleich sie, wie jener sagt, ihm gern entgegenkämen und im Grunde sich schon sehr beruhigen (e gia imo se gli placano assai) u. s. w.

Mus Turin, den 29. Juni 1476.

Der ergebenfte Diener Franciscus Betrajancta.

## (M. 470.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cc.xm)

Morez (Morano), den 29. Juni 1476.

Der Diener

Joh. Betrus Banicharola.

\*) Beter Lignana fiel bei Grandfon, feine Gohne bei Murten; fie waren tombarbijde Cbelleute und hatten ihre Guter bei Bercelli.

\*\*) Franz Troplo be Roffano, Ritter bes golbenen Bließes, war einer ber altesten Hauptleute in ber burgundischen Armee. Sein Sohn ftand mit zweihundert Lanzen beim obern Thor.

#### 30. Juni (Conntag).

(M. 471.) Rathemannal Bern. XX. 87.

(Archiv Bern)

Un hanns heinrich von Banmos; er folle die Besatung von Neuenburg ent laffen; nur 30 Mann follen bleiben. Er solle sorgen, daß der Büchsenmeister von Basel seinen Sold erhalte, und zwar sollen die Neuenburger zahlen und nicht der Markgraf. Der Thurm zu Colombier solle wohl besorgt werden.

An min Hrn. Im välld, es werd hie geredt, Si ziechen heim u. föllen hinacht zu friburg ligen, das min Hrn. ettwas befümbre, das Inen nütz varus verkündt werd u. sy Ir begär, si zu vnderrichten von stund an tag u. nacht, was dar an sy, damitt si sich In all weg darnach wüssen zu richten, als ouch wol notdurfft sy u. das ir turp vnverzogen antwurt, Ob ettwas daran sy oder nitt?

An den von Columbier, das er mitt den von Nüwenburg verschaff und niemands gestatt, wider die Safoper ütit für zenemmen, dann die ding jet söllen gestalt sien, das min Orn. söllichs niendert um wellen gestatten.

Desglich Arberg Erlach und Ridow.

## (M. 472.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccl.x11)

Durchlauchtigfter und vortrefflichfter Berr! Ich empfehle mich immer dem Bohlwollen Ihrer Gerrlichfeit. Weder geftern noch heute ift ber durcht. Bergog Philibert von hier abgereist, weil Befandte nach Laufanne geschickt worden waren, um die Deutschen, welche daselbft find, wie ich früher berichtete, in Renntnig zu setzen von ber Befangennehmung der durchl. Bergogin.\*) Der Streich murbe auf fo icanbliche Beije vollführt, daß jedermann ertlart, feit Erichaffung der Belt habe man etwas fo Ungerechtes und Schmähliches nicht erhört. Die Gesandten follen jenen zu verfteben geben, daß der Herzog Philibert und der ganze savonsche Adel (tutta la Signoria di Savoja) bereit feien, fich mit ihnen zu einem Rriege gegen ben Bergog von Burgund, als ihren Todfeind, zu verständigen. Der König von Frankreich wolle gebührend für die Berzogin, seine Schwester, und für die Bringen, seine Neffen, Rache nehmen. Endlich follen fie jene benachrichtigen, daß Ihre herrlichkeit gewiß die Beleidigung und Unbill nicht ungeahndet laffen werbe, die der Berzogin, ihrer Schwester und Schwägerin (sora et cognata) und dem oben genannten Bergog, Ihrem Schwiegerjohn und Sohn (genero et filiolo) angethan worden, welchen lettern fie auch, wie geplant war, nach Burgund geführt hatten, wenn er nicht gerettet und hieher in Sicherheit gebracht worden ware. Man hört hier, der Bergog habe den Blauben verleugnen und fich faft den Tod geben wollen, weil er feine Wuth darüber, daß man ihm den Prinzen (Philibert) nicht gebracht, zuruchalten mußte. Man macht über ihn den Schluß, \*\*) daß der König von Frankreich, Ihre Excellenz, der Abel von Savopen und die Alemannen ihn binnen furger Zeit aus der Welt ichaffen werden, besonders weil fich fein herr finden wird, der bem herzog von Burgund zur Seite ftebe, wenn eine folde Unbill gebührend an ihm geracht wird. Man behauptet, daß mit 6000 Mann gang Burgund in wenigen Tagen erobert werben tonnte, weil die Meisten der herren Barone und Edlen von Burgund Berwandte, Freunde und Gonner ber herren Barone und Eblen von Franfreich und Cavopen find. Sie alle haben in der letten Zeit gesehen, wie viele Liebe, Treue und Theil= nahme die Bergogin und gang Savopen diefem Bergog bewiefen haben; wie diefer beuchelte, gleiche Gefinnung gegen die Berzogin, ihre Rinder und diefen Staat gu begen und wie er bann an ihr diefen Berrath verübte.

Als Anfang der Rache wurden alle Soldaten, die in der Stadt und deren Umgebung aufgefunden und festgenommen werden konnten, beraubt, ausgeplündert und zum größern Theil getödtet. Und weil es Troilo von Rossano, die Söhne des

Betro von Lignana und der Sohn des Grafen Cola von Campobaffo waren und ihrer aller haupt der herr von La Marche, so erhob fich der Ruf: Tod den Lombarben, Tod ben Lombarden! und die Lombarden famen alle in große Gefahr, fogar die Lieferanten (? provisionati) ber Bache ber Bergogin und andere Leute aus ber Lombardei. Biele murben beraubt. Man nahm ihnen Bferde, Geld und habfeligfeiten, wie es bei ähnlichen Anläffen geschieht, benn es war Nacht, wie ich icon bemerkte und man tonnte Riemanden erfennen, fo dag wer zu Schaben getommen, ihn eben tragen mußte. Benn Giner entbedt wurde, der fich unrechtmäßig But angeeignet, mußte er es wohl gurudgeben; aber viele Beichabigte flagen, daß fie bie Räuber weder angeben noch bezeichnen fonnen und muffen ben Schaden tragen. Denen von Lignana wurden alle ihre Besitzungen jenseits der Berge meggenommen und so wird es Allen ergeben, welche sich jum herzog von Burgund halten. Man nennt diefen hier offen den größten Berrather, der je auf Erden gewesen und weil er beim Abichied die Berzogin und ihre herren Sohne und die Tochtern fußte, fagt man offen, er habe ihnen einen Judastuß gegeben und wer das Schlimmfte von ihm ju fagen weiß, der gilt bier für ben Baderften.

Alle Damen, welche in Ger zurückgelassen worden waren, wie ich berichtete, wurden gestern Morgen hieher begleitet und wer ihr Weinen und Jammern gesehen und gehört, würde gewiß großes Bedauern und Mitleid mit ihnen empfunden haben. Ich weiß nicht, ob die Thränen, mit denen Magdalena Christi Füße wusch, rührender gewesen sind. Und der Herzog Philibert, Ihr Sohn und Schwiegersohn, sagte zu ihnen: Weinet jest doch nicht mehr! Gott wird uns die Gnade geben, daß wir mit Hülfe unserer Verwandten und Freunde Rache nehmen. Mein durcht. Herr! es giebt auf der ganzen Erde kein so hartes Herz, daß es nicht geweint hätte, wenn es ihn hörte diese wenigen Worte sagen, welche ein Mann von 50 Jahren weder im passenderen Augenblick, noch mit anständigerer Manier hätte sagen können; so daß ich wahrhaftig glaube, Gott habe sie ihm eingegeben. Seine Herrlichkeit unterzeichnet einzelne Briefe eigenhändig, wie Ihre Excellenz an einem, der ihr ge-

Die reitenden Boten, welche hier waren, sind ohne meine Erlaubniß und ohne mein Bissen abgereist und ich fürchte, ihre Abreise werde die Andern veranlassen, auch fortzugehen. Jedenfalls hat man Berdacht geschöpft und ich werde nicht mehr jeden Tag schreiben können, wie ich sonst thäte, wenn ich meinen Dienstmann aussenden könnte, mir in irgendwelcher Straße die Post zu besorgen.\*\*\*) Er wurde nirgends weder durch ein Bort beseidigt, noch erschreckt. Doch ist wahr, daß beim ersten Lärm oder beim ersten Rus, da man schrie: "Tod den Lombarden!" alle Italiener Angst bekamen und das Pferd des Galiano wurde im Birthshaus zurückbehalten, wo die des herrn von La Marche waren. So bald er es mir gesagt hatte, machte ich es ihm frei. Da sie sagten, sie wollen in die Stadt ziehen, schickte ich ihnen einen Hospagen entgegen, um sie einzussühren und ihnen zu sagen, es werde ihnen an nichts fehlen. Doch sind sie, wie schon gesagt, ohne mein Wissen abgereist.

Joh. Peter Panicharola kam an demselben Tage nach Gex, an dem wir von dort abreisten 2c. Er machte dem Herrn von Burgund seine Auswartung und Seine Herrlichkeit sprach mit ihm über Einiges. Dann gingen wir fort und da er auf dem Zuge (essendo in campagna) keine Zeit hatte zu schreiben,

beauftragte er mich, ihn bei Ihrer Erzellenz zu entschuldigen. Er werde aber am Abend schreiben und den Brief mit der Post (battendo a la posta di genevra) von Genf schicken. Nachher habe ich nichts mehr gehört, so daß ich weiter nichts von ihm zu berichten weiß. Ich empfehle mich nochmals Ihrer Hoheit!

Der Ergebenfte Diener Antonius de Aplano.

Durch Posten, schnell — und im Flug dem Reiter confignirt zu Genf, den 30. Juni um die 12. Stunde.

\*) Die Entführung Dolantes fant am 27. Juni Abents ftatt.

\*\*) e fanno dirgli questa conclusione, gibt feinen rechten Ginn; ftatt dirgli foll es wahrscheinlich beißen di lui.

\*\*\*) perche mandaro el mio fuchel trovare posta alcuna rua — fcwer übersesbar.

## (M. 473.) Betrajancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccl.xiv)

Durchlauchtigster und vortrefflichster Herr! Stündlich kommen Leute vom Heere hier an, welche einstimmig versichern, die Zahl der Todten und Gesangenen sei ungefähr 12,000, meistens vom Fußvolk: Darunter kein Mann von Bedeutung als Hr. Ant. von Legnana und Joh. Franz von Troilo. Dieser hatte die Besahung von Murten, welche ausgefallen war, in die Stadt zurückgetrieben und da er, in der Meinung, der Sieg sei auf Seiten des Herzogs, in die Stadt eindrang, ist kein Mann seiner ganzen Compagnie davongekommen. Man hat hier auch erzählt, Alexander (Sohn des Troilo) sei getödtet worden, aber das hat sich nicht bestätigt. Der Sohn des Peter von Legnana, welcher hiehergekommen ist, erzählt, es seien auch von seiner Compagnie und von der des Hrn. Antonio auf se vier Mann drei gefallen. Die Italiener haben erstaunliche Heldenthaten verrichtet und die meisten von ihnen sind gefallen.

Man behauptet, die Alemannen seien so zahlreich gewesen, daß sie den Herzog wohl hätten besiegen können, auch ohne ihn unversehens zu überfallen. Unter Andern waren bei ihnen Salazar, Gastonet, der Graf von Craön, der Graf von Baudemont, die Walliser und die Leute der Grafschaft Pfirt. Es sind auch von ihnen sehr viele gefallen.

Bon namhaften Burgundern find keine Andern gefallen, als der Bannerträger des Herzogs, zwei andere Edelleute und Ant. d'Orlier. Er hatte es selbst prophezeit, wie ich Ihrer Herrlichkeit schon vor einem Monat geschrieben habe. Es heißt, der herzog werde nicht müde, die Italiener zu loben.

Herr Hugo von San Severino ist hieher gekommen und hat mich sogleich besicht und gebeten, Ihrer Hoheit bestens dafür zu danken, daß Sie ihm wieder aufgeholsen (radrizato, Gingins: réhabilité). Er wird alles Gute, was ihm je zu Theil wird, als von Ihrer Herrlichkeit empfangen betrachten und wird auf nichts so sehr bedacht sein, als deren Wohlwollen zu verdienen. Und mit vielen anderen unters

thänigsten Reden versicherte er seine völlige Ergebenheit. Er hat seine Ernennung und seinen Bertrag (litera et capitoli suoi) dem Herrn von Château Guhon vorgewiesen, der ihn freundlich empsieng, aber erklärte, infolge der erlittenen Niederlage neue Beisung vom Herzog abwarten zu wollen. Damit aber auch Herr Hugo zuwarten könne, hat er ihm 50 Dukaten aus seinem eigenen Beutel gegeben, welche er in keinerlei Beise, weder als Sold noch sonstwie in Rechnung bringen will. Hr. Hugo wird in dieser (quella?) Stadt Bohnung nehmen: seine Mutter ist am Sterben (sua matre more). Er hat mir gesagt, die von Ivrea haben die Stadt so start beseit und aus Furcht vor Ihrer Herrlichkeit so große Rüstungen gemacht und besitzen eine so schone und zahlreiche Artillerie, das man sich darüber verwundern müsse.

Ich empfehle mich Ihrer Herrlichfeit. Turin, am letten Juni 1476.

Der ergebenste Diener ; Franciscus Petrajancta.

## (M. 474.) D'Appiano an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. ccl.xv)

Durchlauchtigster und vortrefflichster Herr! Ich empfehle mich immer dem Bohlwollen Ihrer Herrlichkeit. Heute sind die Gesandten, welche zu den Alemannen in Lausanne geschickt worden waren, zurückgekehrt. Sie haben die Stadt Lausanne ausgeraubt und bis auf die hölzernen Schüsseln und Löffel ausgeplündert gefunden. Die Plünderung gab eine große und werthvolle, ja eine unglaubliche Beute, denn die Stadt war mit Waaren angefüllt und reich an Geld, welches in diesem Kriege damit gewonnen worden war, daß sie alle Waaren zu sehr hohen Preisen verkauften. Man kann sich gar nicht denken, wie viel Geld diese Leute hatten!

Das Ergebniß der Unterhandlungen ist das, daß ein Wassenstülltand bis zum Tage des h. Jakob und des h. Christophorus, den 25. künstigen Monats, abgeschlossen wurde, demgemäß Gesandtschaften, Boten und überhaupt jedermann zwischen der einen und der andern Partei frei reisen, verweilen, verkehren, durchziehen und zurücklehren kann und an jenem Tage soll eine Gesandtschaft von Savoyen nach Freiburg abgeschickt werden, mit allen Bollmachten versehen, einen Bertrag über den sie sich einigen würden, abzuschließen. Man glaubt, sie haben diesen Termin angesetz, um die Meinung des Königs von Frankreich kennen zu lernen. Bielleicht aber haben sie es so gemacht, um die Truppe hinzuhalten und einzuschläsern, damit sie keine Borkehrungen treffe dund sie selber sich vollständig bereit machen können, irgend einen gefaßten Plan und Streich rasch außzusühren. Diese Alemannen haben die Mauern von Komont niederreißen lassen und nicht einmal bestimmt versprechen wollen, daß die Stadt selbst nicht niedergerissen oder vielmehr niedergebrannt werde.

Als man die Alemannen aufforderte, die Walliser vom Kriege abzubringen, antworteten sie, sie wollen zu denselben schicken und sie ermahnen, davon abzulassen; aber sie wollten für dieselben kein bestimmtes Bersprechen geben.

heute Morgen ift die Nachricht angelangt, daß die Ballifer nach Evian gefommen

find und die Stadt und das Schloß verbrannt haben. Wie ich höre, war es eine ichöne große Stadt, 6 Stunden von Genf entfernt. Es hieß auch, fie wollen nach Thonon ziehen. Ich weiß nicht, was daraus werden wird zc.

Benf, am letten Juni 1476.

Ihrer Hoheit

ergebenfter Diener

Antonius de Aplano.

\*) In dormentare la brigata a non fare provisione alcuna, - Gingins : pour retenir leurs propres gens ; aber ber Zusammenhang beutet eber auf die Savoyer.

## (M. 475.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Archiv Benedig)

Continentia literarum Joh. Petri Panigarolla die 30 mensis Juny 1476 ex polino burgundie.

El re de franza ha mandato et nomina chi uno monsignor al sig<sup>or</sup> ducha de borgogna, et qual per nome de dicto re li ha notificato, come da poi la rota: Madona la duchessa de Savoia mando al re de franza ad invitarlo a morvesi et a far contra el ducha de borgogna, offerendoli cum el stato et tuta sua prossanza esser in favor del re, a ruina del stato del prefato sig<sup>or</sup> Ducha: laqual cossa dicto re non ha voluto fare anzi de bel nuovo promette al ducha non lo offender: Ma conservarli et mantenirli inviolabiliter le treugue de auni nove facte fra loro, et auche lo avixa come lui ha deliberato tuor in protectione el stato de Savoja Et voler appresso de si Filiberto et quelli altri fioleti.

Rechiede auche el re el ducha de borgogna, che se vogli abochar cum soa M<sup>10</sup> perche li recordera cosse de suo grande honor et comodo.

El ducha conferendo cum zuampiero de questa ambassata avixo et rechiesta del re de franza, molto straparla de Madama de Savoia et in più luogi la chiama p.....: et che li farà portar la pena de suo peccati : Et ha deliberato mandarla in Olanda in uno luogo fortissimo dove la fara molto ben custodir; et cusi al presente auche la fa ben guardar in uno altro luogo de borgogna, et ali deputata certa compagnia de Englesi non se fidando de altri soi : et fala de presente honorar et a charezar per far experientia de haver filiberto ne le mano, et questo cercha et practica per mezanita de misser jeronimo de rupefort per mandar quel scorno che li par esser stato grande non haver potuto far se non la mita : Et molto se e turbato per questo cum dicto misser Guielmo parendoli lui ne sia stato cauxa, perche sempre ha tenute le raxon de madama. Et in molti luogi la nomina deshonestissimanente et minazala de farli portar doloroxa pena de i suo tradimenti in la propria carne soa. Dice che lui intende perfectamente chel re de Franza lo rechiede a tal parlamento per desfar el ducha de Bertagna et auche el ducha de Milan, et a questo modo debilitarlo et denudarlo de tutti li soi amici per poterlo più facilmente opprimer, ma pur chel delibera de andarli, et andera si ben reguardoxo, chel re non li potra nuocer se ben volesse.

Essendo per Zuanpiero Panigarola confortato al ben pensare sopra questa andata. Et instantemente pregato chel S<sup>or</sup> Ducha de Milan li sia ricomandato. Ala parte del Ducha de Milan li respoxe molte bone parolle, chel non se dubitasse, che mai lo abandoneria.

Da poi el zorno seguente li disse che lui havea ben pensato, et haver tandem deliberato abocharsi cum dicto re: Et che se lui volesse offender el ducha de Bertagna non se ne cureria troppo, perche auche dicto ducha se havea acordato cum lo re senza consentimento de esso ducha de borgogna: Ma che sel sig<sup>or</sup> ducha de milano mai consentira algun suo danno o sinistro; et questo molto afferma et replicha: Et tandem conchide haver deliberato expedir dicto monsignor messo regio che torni al re e li digi el Sig<sup>or</sup> ducha esser contento de abocharse cum soa M<sup>in</sup> dove e quando li piace et che quanto più presto tanto meglio.

Mete in tuto per spazato el stato de savoya de la da monti, che senza alguna difficultà soa per esser in podesta del re de franza, e qua non li fa uno dubio al mondo : confessando non poter lui prevederli, che cusi non sia per modo alguno.

Conforta el Sig<sup>or</sup> ducha de Milano, che lui togli tutti i passi de piamonte et chel se intendi cum el conseglio de Turino, et che ad ogni modo pigli in si dicti passi o per amor o per forza et cum algune parolle lo impropera quodamodo, che non l'habbia facto de bona hora, queste e proprie sue parolle. Molto in questo immoratur et molto conforta et conseglia chel faci presto. Et dice dove li vien bene perfinche my se rifaciamo.

Ricorda chel prefato ducha tengi in ponto quelli mille homini d'arme, et auche qui replica perfin che nui se rifaciamo.

El fine et ultime parolle ritorna pur a consegliar, chél Ducha de Milano pigli el prestamente li passi de piamonte.

(\*) Da carte 85 del Registro Nº 27 (42) 1475-1476 delle Parti secrete del Senato. (Archivio generale di Stato in Venezia.)

## Heberfetung.

Inhalt eines Briefes des Joh. Petrus Panigarolla vom 30. Juni 1476 aus einer burgundischen Stadt.

Der König von Frankreich hat einen Herrn ernannt und hiehergesendet zum Herrn Herzog von Burgund, welcher im Namen des genannten Königs ihm mitgetheilt hat, wie nach der Riederlage die Frau Herzogin von Savohen den König von Frankreich durch Abgesandte einladen ließ, sich in Bewegung zu sehen und den Herzog von Burgund zu befriegen (a moversé et a far contra el ducha de borgogne), indem sie ihm anerbot, mit ihrem Staate und all ihrer Macht, zu Gunsten des Königs, zum Untergang des Staates des genannten Herrn Herzogs mitzuwirken. Das hat besagter König nicht thun wollen, vielmehr verspricht er dem Herzog neuerdings, ihn nicht anzutasten (non offenderlo), sondern den unter ihnen geschlossenen neunzährigen Wassenstellschlossen als unverleglich zu wahren und zu halten, und berichtet ihm auch, wie er beschlossen habe, den Staat von Savohen in seinen Schutz zu nehmen und deshalb

Filibert und die jüngern Kinder bei fich haben wolle. Der König läßt auch den Bergog einladen (ital. ftarter richiede), wenn er eine Unterredung mit feiner Majeftat haben wolle, fo werde er ihm Dinge vorführen, die ihm zu großer Ehre und Bortheil gereichen. Indem der Bergog fich über diefe Gefandtichaft, Meldung und Ginladung des Königs von Frankreich mit Joh. Petrus bespricht, fahrt er gar fehr über Madame von Savogen los, nennt fie mehrmals eine & . . . . . und fagt, er werde fie die Strafe ihrer Sünden empfinden laffen. Er hat beschloffen, fie nach Golland an einen fehr festen Ort zu ichiden, wo er fie fehr gut wird bewachen laffen. Auch jest icon läßt er fie an einem andern Ort Burgunds icharf beobachten und hat eine gewiffe Kompagnie Engländer hingefendet, ba er feinen andern unter feinen Truppen traut. — Begenwärtig läßt er ihr alle Ehre und alles Liebe und Gute erweisen, (honorar et a charezar) um zu versuchen, ob er Philibert in seine Bande bekommen tonne. Das fucht und praftizirt er mittelft des herrn hieronymus von Rochefort, um die große Schmach auszumerzen, die es ihm zu fein dunft, daß er seine Absicht nur jur Balfte erreicht habe. Er hat fich um begwillen mit genanntem Berrn Wilhelm febr überworfen, indem er ibm die Schuld jumift, weil er immer die Partei der Berzogin genommen habe. Er bezeichnet fie oft auf ehrenrührige Beise und broht ihr, fie die Strafe ihrer Berrathereien an ihrem eigenen Fleisch schmerzlich erfahren zu laffen. Er fagt, es fei ihm vollständig flar, daß der König von Frankreich ihn zu einer folden Besprechung laben laffe, um den Bergog von Bretagne und auch den bergog von Mailand zu vernichten, ihn auf diese Beise zu ichwächen und von allen feinen Freunden zu entblogen, um ihn befto leichter unterdruden zu konnen. Dennoch ift er der Meinung hinzugeben, wird fich aber wohl vorseben, so daß der Ronig ihm nicht wird ichaden tonnen, wenn er felbst wollte.

Joh. Petr. Panigarola ermahnte ihn dann, über diesen Gang wohl nachzudenken und bat ihn inständig, daß er den Herrn Herzog von Mailand sich wohl empfohlen sein lasse. In Bezug auf den Herzog von Mailand antwortete er ihm mit den besten Borten, er wolle nicht zweiseln, daß er ihn nie verlassen werde.

Des folgenden Tages sagte er ihm sodann, er habe ernstlich nachgedacht und endlich beschlossen, sich mit besagtem König zu besprechen: und wenn dieser den Herzog von Bretagne antasten wolle, so würde er deshalb nicht zu weit laufen; denn auch besagter Herzog habe sich mit dem König verständigt ohne Zustimmung des Herzogs von Burgund. Aber wenn er auch den Herzog von Mailand angreisen wolle, so würde er niemals zu irgend einer Schädigung oder Benachtheiligung seine Zustimmung geben. Und das betheuert und wiederholt er aufs Bestimmteste. Schließlich sagte er, er habe beschlossen, genannten königlichen Boten zum König mit der Antwort zurüczusienden: Er, der Herzog sei zusrieden, sich mit Seiner Majestät zu besprechen, wo und wann es ihm gesalle und je eher je lieber.

Er hält auf jeden Fall den Staat Savoyen jenseits (sic) der Berge für geliefert, denn ohne irgend eine Schwierigkeit seinerseits werde er in die Hände des Königs von Frankreich sallen und darüber macht er sich nicht das geringste Bedenken, indem er bekennt, er könne auf keine Weise verhüten, daß es so gehe.

Er ermahnt den Herzog von Mailand, daß er alle Pässe von Piemont nehme und sich mit dem Rathe von Turin verständige: die Pässe einnehmen aber solle er auf alle Fälle, mit Güte oder mit Gewalt; er macht ihm sogar gewissermaßen Borwürfe darüber, daß er es nicht zur guten Stunde gethan habe (das find seine eigenen Worte). Er verweilt lange dabei und ermahnt ihn und räth ihm, daß er es bald thue, indem er beifügt, "wo er sich wohl halten wird, bis wir uns erholt haben."

Er erinnert auch daran, daß genannter Herzog die tausend Mann bereit halte und wiederholt auch hier wieder: "bis wir uns erholt haben".

Am Ende und mit den letten Worten fommt er wieder darauf gurud, gu rathen, daß der Herzog und zwar bald, die Bässe Piemonts besetze.

(Bom Blatt 85 bes Banbes Rr. 27 (42), 1475-1476 ber geheimen Archive bes Senates.)

# (M. 476.) Börg Molbinger zu Ravensburg an Ruprecht Haller zu Rürnberg.

(Diese Briese wurden an den Herzog Ernst von Sachsen gefandt und befinden fich baber im Archiv Wittenberg, Art. Burg. Sachen Rr. 54—59. bl. 102—105. Der erste ist vom 27. Juni, der lette vom 5. Juli. Da bie andern ohne Datum sind, geben wir sie am Ende Juni zusammen.)

Zeuwissen, das vff hewt, datum der briefe, So dy von Bern, dy von Zeurch ic. Den Bundt Steten, also ben von Bafell und Stragburg gefdriben haben; duße neme czitungenn zeu abent vmbe feche hor Intomen fein, ber man fich warlich gescheen halten magt. Item es lept enn Stat, gnant Morttam, und gehoret gein Swent, dren mil wegs vonn Bern und zewo von Fryburg In Bchtlant, an dem ort, do der herczog vormals auch gelegen hat, nicht fern von Granfon und fürgehabt , fo er by gerechtfertigen und under fich bringen mocht, ben Sweygern und Bundtgnoffen forter gen geuruden ze. In byfelben Stat haben by von Bern und Lucern, porbin porlanger geit, by Stat neben ben Immonern geubehalten belffen, mit notturfftigem acewge xviio mann geschieft und gelegt. Dafür ift ber bergaog von Burgundi, am Samftag noch ben hiligenn pfingftagen, mit breben bern und ganger macht gerudt. Sehn wagenburg geflagen, die Stat belegert und zeu noten Ernftlich angriffen, bei x tagen bafür gelegen und einen Storm ober den andern antrebben laffen. Darhnne großen ichaben entpfangen und hat meher volgts, bann er vor News ober Granfon vormals pe gehabt hat. dy Suma ift angeflagen vff LXm mann. Des fint dy Swepper gewar worden und fich mit den endgnogenn unde Bundftetenn von ftunt offgemacht, besamelt bud bei xxvim mann zen Roge unde zen fuße vffbracht. Der In by Stat Morttaw bei Ve ben andern zeuhilff geschoben, by alle Infomen fein, ben andern daronne fagen laffen, Gy zeu retten ober ben on zeufterben u. Alfo han ip fich bes vorfeben, menlich gein den Burgundischen gehalten, offt zeu pn heruß gelauffenn, vil icadens getan und pm eine große hembtbuchgen angewonnen, haben by nicht zeufich bringen mogen, Sonder ben magen, baruff in gelegen und gesatt gewesen ift, zerhawenn und gefellet, ander buchssen daruff gericht und gut viffeben gehabt, bas er in nicht hat barinen mogen bringen, und Im by Stat alfo porgehalten. Sein by besameltenn von Sweit vorgemelt von ben acht ortternn landis, ben neften tag noch vnfers hern fronlichnamstag, mit aller macht plend ber ftat ttaw zeugeczogen, vor Fryburg In Botlant tomen und am Samftag, ber entusend Rittertag, frue dem Burgundischen here by ftat und by pren darzeuretten, feglich zeugeczogen. Des hat der herczog enn gut wiffen gehabt, zeuentpoten, fich mit on zeuflahen, 3ft vifgeweft mit acht bufen und uß dem In bas felt geruckt, feinen zeemg und buchfien mit bracht, Sy oberflagen. n dy Swyger an rebligem zeewge mehir nicht danne III m vnd eglich bunpfert gehabt, dy er gang ichymplich gehalten und verachtet hat. haben dy pher Im mittag deffelben tags den angryff mit hm getan, und wywol der hauff der burgundischen darnnne entell Dutsiche lute gewest sein, durchgebround dy Im andern hauffen yn vonstunt nachgeruckt. Sein by gerepfigen tunt widder zeusampne geruct und sich mitjampt dem fugvolte so menlich ge-, das Je dy Dewyschen von des herczogen Septt mit dem hauffen, der nachdrudte, gant barniddergelegt fein, den hawbthufen angriffen und den jogen mit macht hinder sich geflagen und ober ein brucken gedrungen, ym abgelauffen, das maffer Ingenomenn, Rachgedruckt, on In dy flucht bracht bei ben X m mann erflagenn und das felt behalten haben. Ift er vff wagenburg geflohen, haben in hm nach gehlet unde hm dy wagenburg, mit ber Ihenigen, fo in der Stat Morta gewesen fein und vif fy gesehen, an enden angriffen und wywol er fich darynen zeur wehre geftelt und etlich ryben buben, so sich ym nesten slahen von den Swygern abgesundert, Ir tgut entragen und fich zeu dem berezogen geflaben, vaft veft geftanden haben, bei den VIIc gewesen ift, Sint sy doch alle erflagen und dy Sweyger haben wagenburg also mit macht gearbeyt und III c fostlicher, stehender geczelt und Buchffen bud guts gewonnen. Sein dy walenn geflohen bud br mitfampt Baftart In Sehe vil ertrunden fein, by mann ernoch funden hat. So ift Graff von Remmunde, bes herczogen von Saffone Bruder mit ein merglichen ht vnd zcall gerenßiger gein Rewmunde geflohen. haben sy ym nach geplet, mne belegert, Ru Slos und Stat, das man fagt, auch gewonnen und all mne erflagen. Gen ber herczog gein Genff Mit ben, Go noch bei pm fein, darynne nicht getrawet zeubehalten und durchuß nach seinem lande geflohen. lyge er und ichrenbe feinen gefrundten furften und nefen fenn nidderlage und age sich, wy er gein den Bawern kennen Sygk habe. Also sein die Sweyker ter vor Genff geruckt, das auch belegert, wanne noch vil Burgundische darynen bud by von Benff fich noch globben und eyden, yn vor ehnen Jare getan, baft wol gehalten haben. Darvmbe in by Swenger allermehft belegert und echtfertigen furhaben, wy es damit werden wil, das wenß got, vil lewt fagen, ff moge fich bor on nit behalten. Go ift by Sage, bas ber Ronig von Frandvif Sen mit großer macht und habe bei enander bei den LXX oder LXXX m n und wolle das herczogthumbe zen Zcoffope, den hern von Soffon zeugut, Inenn vnnd thar doch vor den Sweygern uf feinem lande nicht forter rucen, Rachin fich vor Genff gelagert habenn. was mit ber warhent baran ift, wirt man wol erfaren.

Item man sagt, das pr von den Burgundischenn Im felde am strept, so man tich wenß vnd geczelt hat, ober Xm tode fundenn vnd geplundert sein. Darster sollenn XIIIc koreßeren gewest seyn, So vif der walstat lygendt.

Item so sein Ir Im sehe bei den XVIc ertrunkenn, so darynen gestohen warenn. dar under soll der Bastart, herczog Anthonius, funden sehn ane was man der hmmer mer synde.

Dyke bryff vnd vorkundigunge vnder andern brifflichen worttenn sein von den von Bern, Zeurch vnd Solloternn ze. den von Basell, Costenis vnd Strafsburg zaugesant worden, vnd dy datum der bryff hatten: Geben ansant Johanstag des teuffers frue, vmbe funff hor, Anno etc. lxxvjo vnd werdent hmmer fortter von ehner Stat zeu der andern geschreben vnd vorkundigt. Man sagt auch, das erst den Sweyhern groß volgk zeu zeihe, auch von den Reychstetenn trost vnnde Stewer mit gelde getan wirdet ze.

Item by Sweyger endgnoßen und bundftete haben zeufich geczogen und bei in gehabt biffe furften und hern, by bug bing mit in getan habenn.

Hein mit VIIc pferden, darunder vil guter lewt gewesen sein.

Der herczog von Lottringen in engener person mit IIc pferden ift mit den von Strafpurg ufgeczogen.

Dy Stat Strafpurg hat Graff Ludwigen von Ottingen geschickt, also hren hobtmann, mit Vo pferdenn wolerczewgt.

Marggraff von Baden und Graff Ulrich von Wirttemberg haben auch ehn zewg babei gehabt ben den Ille pferden.

Graff Hans von Loppfenn, Graff Albyg von Suly, Graff Endres von Somnenberg, Graff Jacob von Lichtenberg, eyn Graff von Hornburg vod ander vil Swebischer und Rinischer Grafen und hern umbe Swaben und Straßpurg zc. gesessen, seyn ben diesem slahen und streyt gewest und lygen mit den Swizern noch zeuselde vand von hrem und der Sweyzer teyle sint ober dy Vo mann nicht umbkomen, vesach das sy den herczogen ober ylet und balt In dy flucht bracht, dy Burgundischen
in auch mit hren buchssen zeuhoch und gant oberschossenn habenn, und man helt in
allen Steten, So zeum bunde gehorent, Got deme Almechtigenn groß ere und lobgesenge zc.

Item der leuffthalben, fo Ir woluorstanden haben, wy onser beregot aber off Sambstag vergangen aber ein guter endgnoß gewesen ift, got sei gelobt, 3ch vorsich mich, Ir han mer bryff, beghalb nit not ift, üch vil dauon zeuschriben. wir haben off datum dren Boten gehabt, dy fagen zeugutem tant all enn mennunge, das in off Sambstag vmbe mittag haben in ben angruff getan, und fein geczogen zewischen Beyde heer und haben by annimals angriffenn und hat yn got den fug geben, das fy ob xxm man erstochen, erflagen und ertrendet han und der Graff von Remmundt mit einem zewg fen gein Betterling geflohen und fol do umblegt fein, bas er nit daruftomen mag bild man blet himmer babin nach, man fagt auch wol, es feb noch enn großer zeemg von Burgundiern dahinden. das mag Ru fein ader nit. Sy fagen auch dapen, das es zeit fei gewesen, dy von Murtta zeuredten, man hab fy tag vnd nacht gestormpt. dyselben von Murtta haben auch gar großen schaden tan, Im angrenffen, als man fagt, bud man mag noch nit warlich gewißen, wer bmbfomenn fei und was man von zeewge und gut gnomen hat, aber wy es vmbe by ftet, fo zen Beterling vmbelegert fein und my es ein end hab gnomenn, was ich bouon vornym, laß ich uch wiffen, banne es werben alletag meher herkomenn, wann man fepert nicht. Es sein bei VIm Dewhichen bei dem herczogen gewest, sein des merentenll des landts von den entgnoßen gewest, dy han sich gar Ritterlich gewert. dy sein alle todt blybenn. Datum Zesirch Anno etc. LXXVIo am 27 tag Junii.

(M. 477.) Item uß eynen andern briff, so geben ist vif 29 Juny, volgt hernach: liben hern, wist das vif gestern vns sewt eynstehls hersomen sein, auch von andern orten, vmbe mynnerunge will des Costen, so dy hewbtlewt her gesant haben, darunder sein glawbhesstig sewt, dy sagen von munnde, das vis Suntag vorgangen, nach der nidderlage zen Murtta, dy von Rewmunde dy Slussell den hewbtlüten In das selt haben pracht und das vis solches Rewmundt Ingnomen sei und darynne groß gut von zeewge, spezie und tranck sunden vnd also Sein komen dy antgnoßen gein Peterling und Myla, do sei gant nymant von Burgundiern noch andern gerenssigen gewest. Dohin haben dy von Losan, Genff und andern dy Slüßell auch geschickt, sich auch zeuergeben. Also zeihen gemehn eydtgnoßen mit yrem Banyr dohin gein Losan vnnd Genff zeu und also mir der Burgermeister Ingehahm gesagt hat, mehnt man der Konig von Franckreich werd darunder tedingen zewischen den eytgnoßen und dem berezogen von Sasson. wy dy sach furgenomenn wil werdenn, sag ich sich mit dem ersten schrebenn ze. Datum.

(M. 478.) Item als von der nidderlag wegen vor Murta habt Ir woluorftanden, das fich der herczoge mit epnem mechtigen zeewge, des vff mantag XIIII tage vorgangen sein mit großer macht, ob LXm mann, gelegert hat vnd sy mit ichygen, fturmen und anderm tag und nacht genotet hat und mit namen drepmall gefturmpt und amselben ftorm hat er ob VIIIc man verlorn und fuft sein der walenn vaft vil an den fturmen wundt worden. Also han sich vff der von Bern mehnunge dy aptgnoßen und alle orter mitjampt bren bundtgnoßen Sant Ball, Apoceller, gobhawgen, Schaffhawsen, Rotwehll, Basell, Colmar, Slytstat, Strafpurg, myns gnedigen hern von Oftereich lewt, Sundaw, Elfag, Burgaw und der Swarzwalt, trefflich ja Rog bnd jeu Fuße gericht und fein den von Bern zeugeczogen, und vff Sambstag neftuorgangen, der zeehntusent Rittertag zeu mittage, han in den Burgundischen Ritterlichen vor Murta angriffenn In guter ordenunge und fein by acht orter Zeurch, Bern, Bry, Sweyt, Bnderwalden, Zcuech, Glaris und Sollotern, Fryburg alle mit bren banern ben enander geweft. Defiglich by andern hern und Stete zeu Rog und zeufuße und auch mit yn der herczog von Lottringen, mit IIc pferden und hat der zcujat zeu Fryborg, der by zeit dofelbs bygher gelegen ift, das gerent an dy Burgundischen gemacht und der gang geczewg der Rengigen und fußtnecht mit macht mit panerun und fenlein Strenge und teglich nachgedruckt und ben Burgundern by flucht angewonnenn und Ir souil erstagen und ertrendt, das dy Zeall noch nymant hat gruntlich mogen wiffen unde fo enner und der ander dauon fagen, das Ir ob XVIm gen Rog unde zeufuß erflagen, umbefomenn und ertrendet fein. Alfo fein gewonnenn LXX buchgen baronder fein IIII groß hembtbuchgen, bas ander flangenbuchgen, unde IIII' geczelt, doch fein fy nicht alfo toftelich, als dy forigen zeu Granfon binde es ift fouil foreg, panger und harnaich, das enn guter forug und panger off der walftat ombe III Creuger plappart gefauft het und der herczog von Lottringen ift Ritter

geslagen, vnd suft vil ander Grafen vnnde hern. Also hat vns der almechtig got den hyg geben, das aller Dewyschen nacion von den gnaden gots großer trost, sob vnd ere ist vnde vns ist von den gfennden gar cleyner schad noch solcher merglicher tat widderfaren, got sei gelobt, vnd man wehß noch nit ganz ehgentlich, was hern vnd Grasen von den Burgundiern tot blyben sein. was des erfaren wirdet, soll euch auch zeuwissen werden. Datum.

(M. 479.) Mein gutwillig Dinfte alczit zennor, lieber ber. vor achttagen habe ich euch geschriben mit mynem aigen poten, berfelb hat mir nu widder antwurt bracht, barynne ich wol furnomen hab, das ewer weißheit menn proff worden, das mir vaft Ipp ift. So bett ich ewer weißhent fpeder gern mehir geschryben, so ban ich bigber gangen grundt nicht erfaren fonnenn, aber nu mag ewer wenghept gruntlich glewbenn, Das by nyderlag ift geicheen vor Mortaw und ift merglichen groß, das dy Burgundijchen verloren haben, hab ich von eynen warhafften man gehort, der dapen gewesen ift. Alls sich der herczog gelegert het vor dy Stat und yn dreng tet mit Sturmen und ichießen, Da zogen by endgnoßen zeu mit prem panpr und worden by Gerengigen, fo fy betten, mit den Burgundischen ichersmogeln. Indeme felben zogen dy panyr ymmer fur und zeu yn. do das der herczog erfach, do nam er by puchgen, fo er vor der Stat hatte und Ructe damit an ehn pergelein vif ennen Rann und Richtet die Buchfen alle gein seynen veinden. Richts deftmynner zogen by aitgnoßen zen hrem furnemen In brem geschicke. Do zeundet ber beregog dy Buchffen alle an, der ob hunderten gewesen sein. Do lagen dy Buchffen boch bud gingen all ober bas volgt. So palt by Buchffen lyegen, do nam der herczog by flucht. So das by epignogen nit großen ichaben nomen, das ichts fen. Aber das fechten war ombe by prude, also Ir lencht wol gehort hat. das ift das großte geweft, by haben fy gewonnen. also fein fy bm vff ehn mehll wegs noch geeplet vnd vaft dernidder geftochen und geflagen und widdergefart und als man uns ichreubt, eber zewen tag hinkamen, man bet pn zeehen menlwegs nit ehnen rehffigen Burgunbischen funden, der lebendig gewesen sen. So gar was dy flucht In in tomen und nit vnpillich. op nu der herczog selbs do sen gewesen, tan ich nit gewissen, wirt man pald horen. was ich davon vernym, lag ich ewer wenghent auch wiffen. Ich schid ewch hy mer zewen proff ußezogen, so man vns dauon geschriben hat. Ru kan nit lang uß geben, bus tomen ander proff dauon. Auch laffen by andgnoßen Ir fußvolgk henmzeihen, und haben doch, als man mennt, noch xxm man benenander. wollen fp feben, wy fich mit bem bern von Soffon daran fein und funderlich mit Genff. do mehnt man der Konig von Frandrych, der werde es undertedingenn. So hat der herczog von Burgundy ein faltzwerg, henft Salnnas, dorfften dy autgnoßen auch woll, mehnt man in werden bohin zeihen. es ift vaft feft. got fuges alles zeum beften. amen. Auch hat mir der pot gefagt, das in ewer wenßhent erlich gehalten hat, got dand euch. Auff dygmal nit mer, dan pytet mir also ewern willigenn. Domit fen got mit bus allen. Geben zeu Rauenspurg, an Sant Blrichftag Anno etc. LXXVIº. Jorg Molbinger.

Dem fursichtigen und wehsen Ern Ruprecht Haller, Burger zeu Nuremberg, minnem sondern hern unde frund. (Nach gleichzeitigen Abschriften.)

(M. 480.) Durchluchter, hochgeborner furfte unde ber! Mon undertenig willig binft ift üwern f. g. alleczyt In allim gehorjam bereit. Gnediger ber, Als ich bern baltafar von flywen üwer gnade fchrift von lipczt vi zeugeschickt, nach üwer gnade geheiffe, hat er mir enn ichrift an üwer gnade haldennd webber geschickt unde barneben geschreben, bie benfelbigen ümern gnabe farber zeu zeusenben, bas ich birmit alfo thu. Gnediger ber, eg ift von nurenberg under den tamfflewten alber geidrebin, bas die swycer ben bergegen von burgundy obbir geslagen, unde were also gescheen: also ber herzog von burgundy vor epner stat leit, hat er zewene storme davor verlorn, unde die swycer sind auch zeu felbe nicht weit von um gelegen, die ftat zeu ritten. also haben die on der ftat, als der herzeog zeum britten geftormett, beg bergogen lewt, ein goal als vil fie beg rats waren, ane gennwer berebn gelaffen. also fie beducht, das ir genug were, haben fie fich angehaben zeu weren, die funde von einander zeu icheiden, ein teil hinder fich zeu Ihagen, mit buchgen unde anderm, als fie fich baruff gericht. Go weren die swocer, die 3m felbe lagen, binben zeu gezegen, unde auch wedder die fynde gedacht. unde den herzegen abbir alfo fluctig gemacht unde bart beschediget. bas folbe gescheen fein bewt firczeben tage, bude In fechs tagen bon bern gein nurenberg geschreben. bas ichribe ich umern gnaden also hoffmere vnde czytunge Im besten, als eg an mich gelanget ift. Domit befele ich mich üwern gnaden zeu willigen undertenigen binften also mynem gnebichften bern. Geben zeu lipezt am fritag noch visitacionis marie virginis anno etc. LXXVI.

üwer f. g. gehorsamer dyner Johannes schepbe canceller.

Dem durchluchten hochgebornen fursten vnde hern hern Ernste, herczogen zeu Sachsen, deß heiligen Romisschen Richs erczmarschaft, kurfursten, lantgrauen In doringen vnde marggrauen zeu missen, mynem gnedigen hern.\*)

(Johann Schribe war Cangler Rurfurft Ernfts u. Bergog Albrechts zu Sachsen, It. Ur- funden in Copialbuchern bes Saupt : Staatsarchive v. 1470-1476.)

\*) Den Churfürsten von Sachsen u. Brandenburg wird hauptsächlich jur Laft gelegt, bag ber Fürstentag von Trier im Jahr 1474 für Karl ben Rühnen so übel endete.

#### 1. Juli (Montag).

(M. 481.)

## Bafel an Lugern.

(Archiv Lugern)

Basel zeigt an, daß der Pfalzgraf bei Rheine, der früher nicht in die Berschnung eintreten wollte, obgleich er sich derselben freundlich erwiesen, jest, nach der Schlacht bei Murten, "daß da sin gnad von dishin wol liden mochte, darInne ze tommen. darzu noch zweber fürsten nit der minsten mit Im mechtig sin. Bud so verre darumb einig tag an gelegen enden angesast und darzu beschriben, daz da sin surstlich gnad solich tag suchen lassen vnd zimlich geburlich antwurtt geben wurde zc. Geben uff vnser lieben frowen abend visitationis Anno etc. lxxvjo."

Beter Rote, Ritter, burgermeifter und der Rate der Statt bafel. (M. 482.)

Bajel an Colmar.

(Archiv Colmar)

Den Ersammen wisen, vnsern besunderen lieben und guten frunden und getruwen Buntgenogen, Meister und Rate ju Colmar.

Bufer fruntlich willig bienft allapt zuuor. Ersammen wifen, befunder lieben und guten frund und getruwen Buntgenoffen. Gar in guter mehnung, boch in funberem vertrumen und glouben, vernemmen wir in hober geheimbe, Rach dem hieuor durch bufer gnedig berren die furften, ouch die loblicen ftette der verebnung, bufer funder guten frunde, an vnferen gnedigen berren den pfalggrafen gefucht und geworben, fpe jun folich verennung ouch gutlich ze tommen, und aber foliche ju den gyten merglicher vrfachen halb burch fin furftlich gnad angezoigt, und doch mit gnediger erbietung, fich vnuerwiffenlich als ein frommer furfurft des beiligen Richs gegen ber verennung wollen halten, abgeschlagen ze.: wa ba fin furftlich gnab ber felben verennung oder verstentnighalb usit witter anlangte, Dag ba fin gnade von bighin wol liben mochte, darinn ze tommen: Darzu noch zweber furften, nit ber minften, mit im mechtig fin: vnd jo verre barumbe einich tag an gelegen ende angesatt und darzu beidriben, Dag da fin furitlich gnad solich tag suchen laffen und simlich geburlich antwurt geben wurde. Wann ons nu folichs nit ennig berurt, funber ouch die notturfft vordert, das witter ze bringen, haben wir uch das, und doch in gehehm, nit wollen verhalten, funder ze miffen tun, Solichem gum beften nach ge gedenden, was uch, gemeiner verennung und vis allen hierinn furgenemmen gut und fruchtbar ibe, Damit vnjernthalb bas, fo bem beiligen Rich bifer butichen nacion und gemeinem gut troftlich und ericieglich wesen mocht, nügit abgestalt werbe. Geben uff onfer lieben frouwen obend Visitacionis Anno etc. lxxvjo.

> Beter Rote, Ritter, Burgermeifter und Rate ber Statt Bafel.

#### 2. Juli (Maria Beimfuchung).

(M. 483.)

### Rathemannal Freiburg.

(Girard)

Uff zinstag nach S Petrus und Paulustag. Au Conseil LX<sup>10</sup> et CC est libera francey de Billens de sa prison a la priere et consentemens de lembessine de notres combourgeois de Berna et de M. Daigremont et M. le capitain Peterman de Foucignie.

### 3. Juli (Mittwoch).

(M. 484.)

Rathsmannal Bern. XX. 90.

(Ardiv Bern)

Bon donftag über acht tag fol man bottsch. zu lutern zu nacht an der herberg zu find.

An die von friburg. min Hrn. verstannden, wie ettlich fnecht von epdgnon u. andern In ir Statt ligen, vff die Sassopsch fürer zu handelln, das nu min Hrn. u. gemeinen Iren Eydgnon Jet in ir Statt gant widerwertig spe, dann es diene wider den abschehd mitt den Sasopern beschehen. Darumb min Hrn. In Ir u. aller Eydgnon u. zugewandten namen Si bitten u. hoch vermanen, Sölichs fürer deheinswegs zu gestatten, Sunnder si darvon zu wisen, da mitt si di Iren zusagen u. Eren mogen beliben.

## (DR. 485.) An Bifchof und laundtlitt zu Ballis. (A. Bern Diff. C. 924)

. . . . Bir find an zwifell, Ir haben vernomen ben Ritterlichen ftannd, So vunfer gnödiger or. von luthringen In eigner perfon, vunfer zugewandten und wir gegen bem Burgunichen Bergogen vif der hochgelopten zechentusend Ritternn tag onver von Murten vnnjer Statt abermals getan, und Inn aber ju icandtlicher flucht gegwungen u. 3m ein gar groß Sum volds, die von vnnfern vinden vff funffzechenwiend Mann geichet ift, erslagen, u. haben vnns daruff fürer gen lofann gefügt, In willen verrer gu handelln, bann bas die Saffonichen bafelbs gu vnns fomen find u. fich ettlicher Mitteln haben begeben, die wir uch har Inn verflogen fennden u. mogen bargin verftan, wie trumlich wir uch zu vnns gevaffet baben. Bnd bamitt bemielben abichend unnfres teills geftrags werd vervolgt, Co begeren wir an uwer hochwirdig gnad u. Sunder gut früntich., vnns bi diem vnnferm botten gu verfünden, mas nich gu willen fp? Db 3r bi folichem beftannt beliben wellen ober nitt? pff bas wir folichs lutern mogen, Als ber abichend wift. Fürer verfünden wir uch, das der Burgunich Berbog Jet zu Salins ift u. tut vaft fin muftre u. meint fürer vff vnns vnd ander zu handeln, Das wir erwarten u. Im nitt minder dann vor begegnen wellen, ob es not wirdt. Er bat mitt Im gewaltentlich gefürt die Bergogin von Safon, ein Irn Gun u. zwen Löchterli; aber ber Bergog u. ein ander Gun find barbon gebracht u. Jes zu Jenff. Ob vinis fürer begegnet zc. Dat. Mittwoch vor Ulrici 1476.

#### (M. 486.)

### Rathemannal Freiburg.

(Archiv Freiburg)

Uff den III tag Jullii.

Scribe a Berna. quod attento le . . . et le bestand volumus mit den friseiten vnd andern vnd mit den vnsern verbieten, das si in die waat nit gangen bütinen, bis dz man seche, wie der tag ußgat. Scribe a Gruyere a la Roche a Bellegarda a Corbers et Charmey.

## (M. 487.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cc.xvi)

Durchlauchtigster herr! Seine herzogliche hoheit hat fich nach Salines, einer feften und großen Stadt Burgunds an der Schweizergränze, zuruckgezogen und hat

alle nach ber Schweiger Seite bin liegenben Baffe, Stabte und Ortichaften mit Rriegsvolt, Bogenichugen und Artilleriften, befegen laffen, damit die Schweizer, von benen man vermuthet, fie werben ihren Sieg verfolgen, fie vorbereitet finden. -Beute fagte mir ber Bergog, er habe Nachricht erhalten, bag die Schweiger in Laufanne gewesen feien, wo fie fogar bas Gold und Gilber ber hauptfirche von Laufanne, nämlich die Rirche Unferer Frauen, wo fich große Reichthumer vorfanden, wegnahmen. Bon bort feien fie nach baufe gurudgezogen. Dag fie nach bem zweiten Giege benfelben nicht anders verfolgen, lagt Geine Berrlichfeit fehr bezweifeln, ob fie nicht mit ber Bergogin von Savopen im geheimen Ginverftandniß feien. Sie beweisen, wie man fieht, daß fie nur behalten wollen, was fie icon haben. Die von Strafburg und von Ober- und Niederbeutschland (b. h. aus dem Gliag und bem Schwarzwald) find icon mit bem Bergog Rene von Lothringen gurudgelehrt. Man erwartet von diefem, daß er in Lothringen eine Umwälzung versuchen werde; aber ber Bergog hat jenes Gebiet ichon mit Kriegsvolf befest.

herr Bilhelm von Rochefort, \*) den der Bergog von Burgund nicht feben will, weil er behauptet, berjelbe habe ihn in Bezug auf die Angelegenheiten ber Bergogin verrathen, hat mir neulich gejagt, er habe von berfelben Berjon, welche bem Bergog Nachrichten über die Schweizer giebt, erfahren, daß biefe, obgleich fie gefiegt haben, boch zufrieden waren, über einen Frieden zu verhandeln, benn fie tonnen nicht lange unter ben Waffen bleiben und haben immer in acht Tagen ausgeführt ober ber loren, was fie vor hatten. Der Bergog hat mir gejagt, er werde in diefer Stadt bie brei Stände von Burgund versammeln; ich bente wohl, um eine Unterftugung von ihnen zu erhalten. Go hat er Befehl gegeben, hier berum bas gange beer ju fammeln und ichidte um Geschütze und Bombarden und 10 oder 12,000 Mann nach Flandern und der Picardie und nach Lothringen um ungefähr 800 Langen. Er gebenkt alle diese Truppen zusammen mit den hiefigen zu verwenden und den burgundischen Abel bieber zu bieten. Er läßt 1000 Belte machen und bat fie icon beftellt.

Er fagt, er wolle um jeden Preis noch in diefem Jahre wieder in's Feld gieben. Er gebenkt ben Soldaten einen boppelten Sold auszubezahlen, mas genugen folle, um ihre Musruftung berguftellen; benn die Meiften haben noch ihre Baffen und Pferde. Die nöthigen Gelber find hier und zwar find es die, welche vor der Rie berlage ausbezahlt werden follten und von benen er feinen einzigen Ducaten verloren hat. Mes wurde gerettet, fo daß Jedermann barauf beharrt, in's Feld ju ziehen und barauf rechnet, es werde in anderthalb bis zwei Monaten geschehen. Da der Bergog fich vor dem Ronig von Frankreich ficher glaubt, will er auf's Neue und jum britten Dal gegen bie Schweizer gieben und fein beer mit ihnen fampfen laffen. Diefes wird jum größten Theil aus neuangeworbenen Rriegsleuten befteben, welche nicht gewöhnt find zu flieben, wie jene andern. Er gedenkt nicht nachzulaffen, bis er fie einmal in ben Rampf gebracht und man febe, wer ftarter fei; benn zwei Dal find die Seinen geflohen, ohne ju fampfen oder es nur zu versuchen (ne far viso), Bu biefem Zwede macht er Tag und Nacht bie nöthigen Zuruftungen und verliert weniger als je feine Zeit in Muthlofigkeit. Er lacht, icherzt und zeigt ein viel froblicheres Geficht als das andere Dal, wie wenn er feine Riederlage erlitten batte. Unter Anderm fagt er: Gott habe ihm folde Reichthümer und fo viel Land und Leute verlieben, daß viele Riederlagen nöthig maren, um feine Dacht zu brechen. Und wenn die Gegner meinen, er (ala brigata) fei vernichtet, werbe er erft noch 150,000 Mann von feinen eigenen Bölkern in's Feld ftellen, welche er nicht oft Die Baffen ergreifen läßt, weil es fo muthige Leute find, daß fie dieselben nicht fo leicht wieder niederlegen, als fie dieselben ergriffen haben. Gleicherweise hat er um Beld nach Flandern geschickt und lagt foldes bier in Burgund mit größter Gile überall einziehen. Wann er wieder in's Feld ruden wird, will er, wie er mir fagte, bor allem andern gegen die Genfer gieben, weil fie feine Soldaten und Dienftleute beraubt, überfallen und getödtet haben und er wird nicht von dort weichen, bis er fie bestraft und fich bes Landes und ber Stadt verfichert hat. Sie follen erfahren, was es heißt, feine und unfere Leute zu morden, wie ihm berichtet worden ift. Es gefällt ihm auch fehr, was Ihre herrlichkeit in Biemont gegen jene Burg des Bijchofs unternommen hat. \*\*) Das fei wohl gethan und Ihre Berrlichfeit moge dabei beharren und werbe noch beffer thun, wenn es ihr gelinge, fich Biemonts und aller jener Baffe für fich zu bemächtigen und fich im Befige zu fichern, fo lange die Zeit gunftig und die Leute fo zu fagen an der Arbeit feien.

Saling, ben 3. Juli 1476.

#### Der Diener

## Joh. Betr. Banicarola.

\*) Ueber biesen seinen bisherigen Gunftling wurde Karl so erbost, bag er ihn verbannte und feine haus niederzureißen befahl, worauf Rochefort in den Dienst Ludwigs IX. trat, der ihn 1482 ju seinem Kanzler ernannte.

\*\*) Unter bem Borwande, ben jungen Bergog zu beschüßen, hatte Sforza eine Armee in Biemont einruden laffen, bie Festung Canthia genommen und Bercelli zur Uebergabe auf-

## 4. Juli (Ulrich).

(M. 488.)

Rathsmannal Bern XX. 93. 94.

(Archiv Bern)

An die von Basel. min Hrn. haben Ir schriben verstanden u. danden Inn das.

Man fol den botten, fo vff den tag gen lugern komen werden, bevelchen, ansetringen der von Basel schriben.

Bud aber benn von mins Grn. von lothringen wegen, ob man bottsch. zum füng thun wurd, das man Inn dem füng empfelch.

An die von Collnn, wie die louff jet ftan u. wie fich die gesellen So redlich u. mannlich haben gehalten (d. Miss. buch C p. 930:)

An Kölln . . . Das (den Sieg b. Murten) wir nu verrer nitt lüterenn, Besunder diewil dis üwer bend diener sölichen Handell selbs gesechen u. sich dar Inn mitt aller Mannlicher übung Ritterlich gehandellt haben, das wir mit besunderm rum üwer lieb verkünden und dieselben u. s. w. (Das übrige wie in obigen Schreiben.)

(M. 489.) An min Grn. ben propft zu Münster. (A. Bern. M. C. 928)

. . Wir haben gesechen ümer ichrifften, die bins ju Remmond an vnnferm heimzug find geantwurt u. dar Inn bes fungs u. uwern guten willen ber ftannden. des wir uch banden u. dabi uch in trumen verfunden, das nach dem andern Stritt, Go vnnfer Endgnon zugewannten u. wir vff der Beiligen gechentufend Rittern tag gegen ben Burguniden Bergogen machtenklich getan, Co haben wir underftannden verrer In Safon ju ruden u. find bis gen Millben gezogen u. bafelbs gemein vnnfer Epdgnon. gutwillflich beim gescheiden, dann nit not was, groß Macht fürer zu gebruchen. Wir find aber mitt vnnserm gnädigen herren, dem herhogen von lothringen u. anderm Renfigen gezug von Defterich, Stragburg u. andern gon lofann tomen, In willen fürer zu handellnn. Go ift von den lanndshrn. daselbs gegen buns allerley gesucht u. zulest ein früntlich tag gon friburg beftimpt, vif Jacobi zu nacht dafelbs an der herberg zu find, Mornndes alles das ju lüterenn, das zu gut mag dienen. zu folichem tag werden vnnfer zugewannten u. Epdanon. Rat tomen u. beduntt vnns vor allen dingen vaft gut, das der füng fin Botichafft an alles mittel dobin vertige, Dar mitt des fruchtbarlicher in folicen fachen, daran dem Ring u. vnns vaft vil gelegen ift, werd gehandellt. (Schluß: Mittheilung wie im Briefe in's Ballis.) Datum ulrici 1476.

## 5. Juli (Freitag).

(M. 490.) Rathomanual Bern XX. 94. 95. (Archiv Bern)

Ein offen bittbrief den von Kerhers als Ir Rilch verbrunnen ift, Si zu filt bernn, das fi die wider mogen buwen.

An die von friburg. min orn. schiden I' Mann u. darzu einen Souptmann gon Murten, das si gedenken, dem angends Irhalb zu glicher wise dem nachzugan, dann es vaft not sp.

houptman gon Murten ift Jorg vom Stein.

## (M. 491.) Bern an den Admiral von Frankreich. (Archiv Bern)

(Lat. Miss. Buch A. p. 460b.) Magnifice Heros post complurimas recommendaciones — vidimus litteras vestras Jn nos nostrosque alligatos perscriptas, Quibus 1008 hortabamini, ne Jnclitam Sabaudie domum, cui Rex ipse haud modice afficeret, dampnis affligaremus. Quibus intellectis e campis cessum est ea spe, ut Rex ipse Vosque operam impendatis, Qua uberiora dampna caveantur. Valeat D. vestra felix nosque teneat solito more commendatos. Datum Va Jullij LXXVIa.

Scultetus et Consules urb. B.

Magnifico domino Admiraldo, preceptori nobis amicissimo.

(M. 492.)

## Rathsmannal Freiburg.

(Girard)

M. Rod. Henri de Praroman, Jac. Velg, P. Mossu, P. de Foucignie, H. Bosset (?), Wilh. de Praroman, w. Davrie, Marmet Guglemberg, Rolet Basset, Frieso, R. Loschard, Jehan Mussillier, Nicod Adam, Ulman Garmenswil, Jehan Guglemberg et P. Ramus, (presents au conseil) Ifta die fuit gericht umb den todichlag dez büffelsmans von zürich.

# (M. 493.) Ludwig, von gottes gnaden Bestattigter zu Costenz, an Solothurn.

(Archiv Golothurn, benfw. Gachen V. 47. Amiet, Burgunderfahnen 72.)

Ludwig, von gottes gnaden Beftattigter gu Cofteng.

Bufern fruntlichen gruß und was wir eren Liebs und guts vermügent Zuvor, furfichtigen Ersamen und wyfen, besonndern lieben und gutten fründ. Gott dem 211= mächtigen, bmb bas er üch und üwern mit verwandten, in finer göttlichen frafft, ben fig wider üwer durchachter und voent verliben bat, zu danden und loben, fpent wir vy vätterlicher lieb, so wir zu üch billich habent, gant begirig; bann wir solichs figs und überwindung mit uch, fo wir deg vernommen, nit flaine frod empfangen habent, ouch solicher loblicher getätt, die R. Dt. und deß hailigen richs undertan, von gemains nut vnd Sails wegen, so jnen vf folichem fig entspringt, billich gott loben und fich fromen foltind. wir wellent ouch, mit unnfer wirdigen priefterschafft, die göttlich gnad umb furter fig, überwindung, glück, frid und hail und alles das, jo uch in difen sorguältigen löffen notturfftig mocht fin, ze bitten vnabläffig fin. gott wolt, das wir mit lib und gut erschieffen möchten. Ir folltent willen und werd loblich an vnns vinden, Als Ir des jn vnnsern rüwigern zytten, so vnns gott vnnser gerechtigkait nach, damit er vnns begabet hat, verlihen wirt, gen uch vnd den üwern bewhsen wollent, üch bittende, jr wellent folich vnnfer gerechtikait üch, gott ze lob und dem hailigen Stul zu eren, und üch und üwern felen zu hail, benolhen haben. Das vnns in vätterlicher lieb gen üch zu danden und erkennen tompt. Beben zu Zell in underfew, vif Frytag nach Ulrich, Anno etc. LXXVjto.

Den Fürsichtigen, Ersamen, wyfen, vnnfern besondern Lieben und gutten frünben, Schulthaissen und Ratt der Statt Solotern.

\*) Diese Gratulation war nicht gang uneigennütig. Die Eibgenoffen unterftuten Otto von Sonnenberg, welchen ber Kaiser unterftute, mahrend ber Pabst biesem Ludwig von Friedberg, bisherigen Coadjutor, die Wahlbulle fur ben Bischofssis ausgestellt hatte.

### 7. Juli (Sonntag).

## (D. 494.) Bern an den Prefidenten von Tholoja. (A. Bern. D. A. 461)

..... Accepimus literas vestras, quibus intelleximus affectum Regium in rem nostram publicam, constantem et luculentissimum. Hoc addito quod eedem litere favores vestros declarant, plus quam dici queat, pregnantes. Habemus Regi ipso humillimas, vobis ex ipsis vere quam attentas gratias, nos longe maioribus per nos offerentes. Et ut literarum vestrarum effectum contingamus, Quibus vos hortamini, ne cum Sabaudiens, paciscamur absque Regis informatione pregnanti, fecimus pridem, dum E campis cederemus. Cui rei hoc quam maximum exordium prestitit. cum armatam Regiam, ubi locorum foret, nichil exploratum haberemus. Literas in Rever. patrem Dm. prepositum lucernens. scribi, Quibus complectabamur appunctuata Inter Sabaudiens. et nos cernatam, in villam friburgi festo Jacobi prehensam(?). Hortantes eandem, ut Regi ipso persuaderet, Oratores suos eo ut derivaret, Quorum auctoritate, consilio et spiritu cuncta dirigi possent. Id ipsum iterum et iterum Oramus Nec existiment D. vestre ineptum, si Ambasiatam nostram ad Regem ipsum non emittimus, nam augustia temporis obstat. Maxime cum interea univers, confoederatorum nostrorum aggregatione hec omnia, que huic rei non utique contemporendo (?) commune in commodum conducere possint, ponderare negotio habeamus, Ea spe, ut interventu Regis singula efficacius concludi possint. Cui pollizationibus nostris nichil comminuemus, Quinymo Easdem pro officio nostro persuabimus inconcussi, etc. Datum IX<sup>a</sup>, Julii 1476 (vergl. Man. v. 7. Juli. XX. 98).

### 8. Juli (Montag).

## (M. 495.) Rathomannal Bern XX. 100. (Archiv Bern)

An die von Strafburg, wie die löuff Zet ftan. Bnd besunder, das der Herhog zu pontarli sol ligen u. da verfündt haben, die Safoper all zu händen.

#### (M. 496.) Rathsmannal Freiburg. (Girard)

Johannes de Clerie et Castella a parte domini Comitis et Patriotarum Gruyerie rememorant de la garnison. Item auxi dez honneurs et biens, que notre capitain ly a fet en ceste armee de Murat. Item comes a dit: Gruyere son pere vendidil Grandcor au S. de la Chapella pour VI m. fl. conditione, quod cum defficeret, quod se possit torner sur, sic petit, quod non perdat son argent et por recomande habeatur. Item petit la place du Sr de vergie vz Montricher, qui est du conte aubbona. Item petit le ressort de yverdes, vaulRu et aultres.

M. Adrian von Bubenberg exposuit: remercians quod nos fuimus Semp er früntlich mit inen, wa wir zu inen stoßen.

Ir wissent, wie wir uß dem veld gescheiden u. in eren bestand sint. Dez ersten, das man ein zusechen zu Murten hab, bis man wüsse, wie man mit der sandschafft daran spe u. hand den von stein darzu hoptman mit C man dargeben. Si bitten, das wir desglichen ouch tugent: es ist umb eine cleine zeit. Item, das man die abgeschossen muren wider vese und die graben muren solle.

Item so hatt man Cudriffin und ander dar lassen ressortiren, damit man die statt dester baß moge buwen. Item kalch zu Wibelspurg, dz man das geswelle und dz ligen lasse u. furderlich darzu tuge. Item die geschrifft der gütern in Wistenlach, dz man die zu beider stetten handen lasse vif iren costen dienen. Item Grandcourt und Cudriffin, die wellent sp lassen bi dem iren beliben, quod suit eis dit, quod si sich hallten solltent mit den sterksten.

Item von der andern wegen, die da begerent, widerumb zu den iren zu komen, da ist ir mehnung, dz man gemach damit tuge und die hand nit ze bald uftun vnd besunder der von Jserdon halb, nachdem si sich mit mehnehd verwurdt hand. Item von der stetten wegen Remunt, Milden, Ruw, Steffiels, dz man nit brenne, sunder dz man daruß dörffer mache u. den von Steffiels schribe, das si ir muren selber brechen, oder wir schieden si ze brennen.

Ist gerathen an dis antwort: ad primum quod non notdurstig ist, dhein volk darzethun, eo non obstante sind min Hrn. content, ein geburlich Sum darzeschicken, damit das es witlouffig wer, den dz die statt versorgt spe, und dest minder dawider werde furgenommen.

ad. c. wirt man fich Erfaren.

Payernenses exposuerunt primo pro censibus Suis, videlicet de Chapitre et de cellour de Mont, quos percipiant circa L et LX d.

Item quod provideatur eis de officiario, quar tout va a rebat.

Le Baillif de Lausane exposuit orethenus, memorando diem captam a Lausane et super hoc venerunt ipse et ceteri assistentes, nobles et ignobles, et dixerunt, quod factum extitit, quar quidquid factum fuit, non fuit factum par telle affection, prout quisque meditari posset, sed par contrainte et comme subgect et petunt, das man imm vergeben wolfe.

Den von Bibelspurg ift erloubt, beraffter fry ze mandlen.

Memento, de soliciter le fait de Romont et Moudon, de les derrochier veuque le duc se apporte.

# (M. 497.) Untersuchung zu Schaffhausen über Wolfgang Destreicher von Waltrix.

(Cammlung bes hiftor. antig. Bereins von Chaffhaufen.)

Wolfgang Oesterricher von Waltrig bei drei Meilen bei Krems in Oesterrich gelegen, vergicht: "Als ich jest in dienst des vesten Junker Fris von Winkelthal auf dem Zug gen Murten in Safon wider den Burgundischen Herzog gewesen bin, in dem ich demselben meinem Junker diese nachgeschriebenen Stücke dieblich entführt und entwendet habe und deren etliche versest und verthon mit Namen: das schwarze Röglein und ber Rrebs, fo bei mir ergriffen ift, item einen langen zwifalten Rod, einen Mantel , fechs Ellen roth "lünich" tuch , ein feibenes Brufttuch , Gofen und Bamms; fieben Dugend Reftel, einen "türriß", ein Leingewand, eine Rofftirn, zwei huben, eine seidene huben, ein Reftelhemb ; item einen Sattel habe ich zu Bern ab einem Bagen verftohlen, ift hansen von Landeds gewesen, und bas rothe Röglein, fo auch bei mir ergriffen ift, habe ich bafelbft zu Murten am Schlahen erobert und gehört an die Beute. Dieweil mir dann der genannte von Binfelthal alfo um das Seine nachgehenft, mich ju Schaffhausen ergriffen und bafelbft ins Befängnis gebracht hat. Wiewohl ich bann in folder Gefangenichaft vorgegeben, daß mir der genannte mein Junter 20 Kronen, jo ich auch an dem obgemelbeten Schlaben erobert, genommen haben follte, mir felbft ju Blimpf und zu Urfach meiner Berhandlung und ihm aber baran Unrecht und ungutlich gethan habe, so hat mich doch berselb mein Junter darum im rechten nicht anziehen und beflagen wollen, beghalb mich die für fichtigen, weisen Burgermeifter und Rath ber Stadt Schaffhausen, meine gnädigen lieben Berren, auch gnädiglich und ungeftraft von ihnen tommen laffen, daß ich Gott vorab und meinen herren von Schaffhausen, desgleichen meinem Juntherren billig ju banten und um fie gu verbienen haben foll." (Berichwort die Strafe nicht zu rachen und ber Stadt Schaffhausen nie mehr naher denn auf 4 Meilen Begs weit und breit in Birtels Beis zu tommen. Junter Jafob von Gonberg zu Tupferdingen und der ehrsame weise hans Ruch von Fürstenberg fiegeln die Urfunde, Montag nach St. Ulrichstag 1476.)

(Auszug von S. 2B. Sarber.)

## (M. 498.) Panigarola an ben Herzog von Mailand. (Dep. mil. collent)

Durchlauchtigster herr! Nach Maßgabe bessen, was Ihre herrlichteit mir unterm 27. vorigen Monats geschrieben, habe ich gegenüber dem herzog Ihre Theilnahme ausgesprochen und ihn versichert, daß Ihre Herrlichteit nie etwas mehr bedauert habe, als diese Niederlage, welche sie zu dieser Zeit gar nicht erwartete zc. Seine Herrlichteit dankt bestens dasür und bemerkt, wenn diesmal das Unglück auf seiner Seite gewesen, so werde er ein ander mal siegen, denn er sei gewohnt auch etwa einmal zu siegen. Er wird sich alle Mühe geben, seine Kriegsmacht wieder in Stand zu sesen und hofft in Bälde zu beweisen, daß seine Macht viel fester stehe, als die Gegner (1e brigate) meinen, und der Erfolg werde es ihnen zeigen.

In Bezug auf dasjenige, was Ihre Herrlichkeit verlangt, daß ich genau vom Berlauf der Schlacht, von den Berlusten und Thaten und von der Ordnung, in der die Schweizer anrücken, erzähle, denke ich, Ihre Herrlichkeit werde aus meinen Berichten vom 25. und 26. vorigen Monats schon Alles erfahren haben und diese sind (so wahr wie) das Evangelium S. Johannis, denn ich sah mit meinen eigenen Augen und war bei der Schlacht zugegen, ja so weit vornen, daß es mir fast das Lebes gekostet hätte. Die Schweizer waren im Ganzen zwei starke Heerhausen (squadron zu Fuß und in der Mitte ein Hausen (squadrone) zu Pferde. Als sie die Wenigen von den Unsrigen auf jenem Berge erblickten, begannen sie von selbst zurückzuweichen, voller Furcht, weil sie glaubten, unser ganzes Heer stehe dort oben und zogen sie

in den Wald zurück, wo sie, wie Jakob Galioto und alle Hauptleute glauben, ganz gewiß verloren gewesen wären, wenn unsere Reiterei (squadre) und das Fußvolk schon dort oben gestanden hätten, wohin sie erst zogen. Kurz man verlor die Schlacht, weil man unvorbereitet angegriffen wurde. Der Verlust beträgt 8 bis 10,000 Mann, wenn man Alles mitzählt, was einem solchen Heere folgt.

Salines, 8. Juli 1476.

#### Der Diener

#### 3. Betrus Banicarola.

\*) Bezieht fich offenbar auf die Recognoscirung am Morgen des Schlachttages Aus dem Schreiben des Herzogs an Sacramoro vom 10. Juli ergibt fich, daß einige Tage nach der Schlacht die Verbindungen mit Mailand unterbrochen waren, daher der unersetzliche Verluft des Hauptberichts.

#### 9. Juli (Chriffus).

### (M. 499.)

Rathsmannal Bern XX. 102. 104.

(Archiv Bern)

An die von friburg. min Hrn haben das schriben, So Humbert Cerrumt dem graffen von Gryers getan, das er Inen zugeschickt hat, verstannden und well min. Drn. bedunken, das si dem grauffen schriben vff ein meynung, das er den Sasovern schrib vnd dar Inn durch sich selbs zu erkennen geb, das gut wer, das der Jung sürft zu Jenff belibe bis vff Sant Jacobstag, das der tag ze friburg gehallten werd, dann vil daran gelegen ist, doch also das weder min Hrn, noch die von friburg dar Im gemerkt wurden, vnwillen zu verkommen.

Anzubringen von des tags wegen zu lutern. Bud daselbs von des tags wegen zu friburg. Bon der Bottsch zu dem füng ze fürdren. Bon mins hrn. von lutringen wegen.

## (M. 500.) Banigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cc.xviii)

Durchlauchtigster Herr! Am 3. oder 4. dieses Monats sind meine letzen Briefe abgegangen und ich hoffe, Ihre Exzellenz habe dieselben erhalten, denn ich habe von Genf Nachricht, daß sie dort glücklich durchgekommen seien. Ebenso habe ich am 29. und 30. vorigen Monats alles Nöthige geschrieben und will es hier nicht wiederstolen. Der Herzog ist noch hier, immer mit den Borlagen für die drei Stände von Burgund beschäftigt, welche hieher zusammenberusen worden. Ich glaube, er wird ihnen heute vorschlagen, was er im Sinne hat. Nach dem, was Seine Herrlichkeit mir mitgetheilt hat, ist es in Kürze solgendes: mit Kücksicht auf das Borgefallene sollen sie es entweder übernehmen, die Kosten zu tragen und die Mannschaft zu stellen, welche erforderlich ist, um die Grenze und das Land sowohl gegen die Alemannen, als gegen die Savoharden zu schüßen, oder zum Heerzug beisteuern. Er will nämlich

das heer jest schon ins Feld stellen. Man fügt bei, man verlange das nur für turze Zeit, damit der herzog nicht an so vielen Orten in Anspruch genommen werde. Gestern und vorgestern war er immer beschäftigt, Boranschläge (liste in camera) über diese und jene Ausgaben, über die Zahl der Leute, welche an der Grenze nöthig sind und woher man sie nehmen solle, machen zu lassen. Ich werde über den Erfolg dieser Anträge berichten. Man hält indessen für gewiß, daß eine bedeutende Unterstützung nicht mangeln wird.

Seine Hoheit bleibt dabei, sedenfalls in diesem Jahr wieder ins Feld zu ziehen und rechnet darauf, 6000 Bewaffnete mehr als das letzte Mal zu haben. Er drängt die Picardie und Flandern, ihm zahlreiche Mannschaft und große Geldvorräthe zu senden, denn, wie er sagt, sind in seinem Schaß in Lille, Gott sei Dant, die Mittel vorhanden. Tag und Nacht schiet er Boten aus und nimmt an, er habe 2000 Lanzen auf diesem Sammelplaß (in questa sua rimessa). Den hiesigen Hauptleuten scheint es schwierig, noch dieses Jahr ins Feld ziehen zu wollen, wosern nicht sehr viel bezahlt wird. Sie meinen, die Sache sollte in angemessener Zeit und nicht mit Uebereilung betrieben werden. Indessen bleibt Seine Herrlickteit bei dem, was sie gesagt. Zett hat er befannt machen lassen, daß alle Soldaten nach La Rividre, 5 Stunden weit von hier, gehen sollen, wo der Bastard eine Musterung über die Kriegsknechte, Pferde und Wassen und die Anzahl der Mannschaft vornehmen soll. Man werde ihnen dort Geld geben und den Sold sir 2 Monate auszahlen.

Diefe Rompagnien, vorzüglich Staliener, befinden fich in einem febr üblen Buftand (molto rotte). Insbesondere findet fich von denen des Troplo und bes Lignana, welche ungefähr 400 Langen gablten, nicht mehr als ein Drittel vor. Die Fehlenden find theils in der Schlacht gefallen, theils bei dem Borfall wegen ber Bergogin in Benf getöbtet worden, theils mahrend jenes Aufruhrs nach Stalien übergegangen und viele find in Genf ausgeplundert worden. Durch Beiber und Befangene, welche von den Schweigern berfommen, erfahrt man, daß die Italiener, welche bort gefallen find, als fie fich verloren faben, fich jo tapfer wehrten, das von ben Schweigern wenigstens 1500 auf bem Blate blieben ; besonders um bie Bombarben und um die Stadt berum, wo fie fich jufammenbrangten. Dan ergablt das als gewiß. Worauf der Herzog rechnet, das find die neuangeworbenen Leute aus der Bicardie und Lothringen, die wohl ausgeruftet und frijch find. Es werben ihrer wohl 1200 Langen ihrer Art (a sua modo) fein. Bogenfchuten find in großer Ungahl ba. Seine Bobeit macht ein froblices Beficht und icheint gar nicht mehr diefelbe zu fein. Er fagt aber, er möchte noch 2 ober 3000 von den Leuten feines Saufes verloren haben, weil er diefe im Berdacht hat, fie seien französisch gesinnt (e tali quali per esserne piu netto). Ohne sie ware bas beer zuverläffiger. Das nächfte Mal wird er fie an einen Blat ftellen, wo fie entweder fampfen ober erliegen muffen.

Man hört, die Schweizer haben sich auf Freiburg zurückgezogen und theilen dort die Beute, die sicherlich groß ist, weil sie in den Quartieren (lozamenti) Alles und zwar Sachen von grossem Werth, vorgefunden haben. Ungefähr 400 von ihnen waren ausgezogen, um Jougne, einen Paß auf dem Wege von Burgund, einzunehmen; aber es gelang ihnen nicht. Da sie gedroht, mit ausreichend er

Macht wiederzukommen, um es zu erobern, hat der Herzog den Bastard hingeschickt, um Alles derart vorzubereiten und anzuordnen, daß jene, wenn sie kommen, genug friegen sollen. Wenn die Schweizer die Leute dazu gewesen wären, den Sieg zu verfolgen, hätten sie großen Schaden angerichtet; aber nach dem, was man jetzt sieht, gehen sie mehr darauf aus, zu behalten was sie haben, als weiter vorzurücken.

Aus Lothringen hat man Bericht, daß die Leute des Herzogs René das Land durchziehen und die Städte und Orte plündern, die sich jedem fügen, der sie reitet (che a chi li cavala sono subiecti). Die bedeutendsten Städte halten alle zum Herzog von Burgund mit Ausnahme von Baudemont. Sie haben dem Lande großen Schaden gethan, aber bis jetzt hat man noch nicht vernommen, daß jener Herzog René mit den Schweizern dorthin gezogen sei.

(Drei Beilen in Chiffern.)

Salins, den 9. Juli 1476.

Der Diener:

3. Betrus Banicarola.

10. Juli (Mittwoch).

(D. 501.) Rathemannal Bern. XX. 105. 107.

(Archiv Bern)

(An freiburg wegen Einsetzung eines Statthalters zu Peterlingen und Nebernahme der Regierung daselbst).

Man fol zu friburg anbringen den toften von der wunden lüten wegen, fo In Murten gelegt find worden, wie man die scherer und argat abtragen werd.

(M. 502.)

Rathemannal Freiburg.

(Girard)

Scribe a Berna, quod nobis placet, id quod facerent touchant Grandson. Ad Velg, quod uff ir botten bitt fecimus sa perdonnence, qua malumus ipsum scire hic by uns, bann bes er versucht werden solte, und die unsern uff der straß banider werffen.

Scribe a Berna, quod illi de Moudon se sont ostupe, quils nont pescher, ne fe...... (?), ne faire re...., sed quod ipsis provisio de huiusmodi, faront toute obéissance et quod dedimus sauf conduyt VIII jour apres le jor. Item fac sauf conduyt durant la journee et VIII jour apres.

Unfern Mitburgern und den Gidgnoßen all tag zwurent. (Schenfwein.)

Und den andern von Deftreich, Lutringen, Basel, Strasburg und den andern eineft.

Und für ein mal erlich und frünntlich.

# (M. 503.) Der Herzog von Mailand an Philipp Sacramoro (D. mil. ccl.xix) feinen Gesandten in Florenz.

herr Philipp Sacramoro!

Seitdem die Niederlage des Herzogs von Burgund erfolgt, haben wir gar feinen Brief von Joh. Pet. Panigarola erhalten, weil die Pässe unterbrochen waren. Deute jedoch haben wir einen fast ganz in Zissern geschriebenen erhalten und ihn dem geehrten herrn Jatob Guizardini gezeigt.

Bavia, ben 10. Juli 1476.

Ohne Unterschrift.

(M. 504.) Bern. 1476 (vor bem 12.) Juli. (Eidg. A

c.) Ebenso weiß Zedermann zu sagen, was der Probst von Münster geschrieben hat und dabei kennt man den Abschied, der mit den Savoyern zu Lausanne geschehen und worin man Tag angesetzt hat nach Freiburg auf St. Jacobstag (25. Juli). Diesen Tag soll Zedermann mit Bollmacht beschieden; auf dem Tag zu Lucern soll man zu Rath werden, was man daselbst thun wolle. d.) Der Botschaft wegen, die man zum König von Frankreich schiefen will, soll man auf diesem Tage auch endlicke Antwort geben und daran sein, daß dieselbe abgesertigt werde, angesehen die große Nothdurft und was gemeinen Eidgenossen daran gelegen ist. g.) Meine Herren von Bern wollen alle eroberten Büchsen nach Bern führen lassen und wenn man den Tag zu Freiburg besucht, dieselben gebührlich theilen lassen. h.) Man soll auch heimbringen, daß der burgundische Herzog setzt zu Salins ist und sich abermals rüstet, herauszuziehen; Etliche sagen, er beabsichtige vor Mümpelgard zu ziehen.

#### 12. Juli (Freitag).

(M. 505.) Rathsmannal Bern XX. 112. (Archiv Bern)

An Bischof u. Landlüt zu Wallis. min Hrn. verstannden, das si über den zusgesagten bestannt dem Graffen von Jenff Jr vindtsch. zugesagt u. haben wellen, sölich zu üben. Das min Hrn. nitt wäglich bedunck In ansehen irs zu sagens udas min Hrn. sölichs der widerparthen under Sigel zugeschriben haben . . . . Sp Inen dann ut angeligen, das sy Ir Botten gen friburg vif den angesatten tag vertigen. Was dann min Hrn. mitt Inen mogen helssen handellen u. tun, zu dent allerträwsten wellen si gernn tun.

An die von friburg, wie min Hrn. zu den von wallis ichriben, inhalts der Copp.

1. 506.)

Tag zu Luzern.

(Eidg. Abich.)

b.) Des Königs von Frankreich Botichaft hat uns allen freundlich geschrieben d begehrt, daß man den Tag zu Freiburg mit den Savopern nicht halten möchte, te auch fie zuzuziehen. d.) Auf bas Begehren bes Herzogs von Lothringen und herren und Städte von Strafburg, Bafel u. f. m., die beim Bug gemefen, n möchte ihnen von den zu Murten gewonnenen Büchsen einige ichenken oder dieben mit ihnen theilen, ift beschloffen : Die Boten, welche nach Freiburg kommen, en Bollmacht erhalten, folche Büchsen zu schenken; jedenfalls foll ber Bergog von thringen "erlich vigericht" werden. e.) Auf den Tag zu Freiburg sollen die ten der Eidgenoffen Bollmacht erhalten, ohne hinterfichbringen zu handeln; ebenfo en fie reden und rathichlagen über die Absendung der Botichaft jum Konig von antreich. g.) Auf ben Tag zu Freiburg foll man als "Bndertädinger" beschreiben fere herren und Freunde, ben herzog von Lothringen, ben Grafen von Greperg d herrn Bilhelm herter, Ritter. h.) Die von Conftang haben durch eine Botaft den Eidgenoffen ihre Freude ausdruden laffen über den Sieg, den fie über den rzog von Burgund davon getragen haben und gemelbet, fie haben barum Gott b und Dant gejagt, Kreuzgange gethan, vor und nach ber Schlacht, und mit ihren oden Freude geläutet. Dabei bitten fie, wenn fie etwa von Jemanden verklagt irden, daß felben nicht geglaubt, fondern ihnen Belegenheit gur Berantwortung geben werden möchte. Dafür hat man ihnen treulich gedankt. i.) Eine Botichaft n Ueberlingen hat den Eidgenoffen Büchsen, Büchsenpulver, Salpeter, Salz und orn anerboten, wenn fie beffen bedürftig maren. k.) Die Stadt St. Gallen begehrt ch eine oder mehrere der erbeuteten Buchsen zu erhalten. Den Boten, die nach reiburg geben, foll Bollmacht gegeben werden, über biefes Begehren zu enticheiben. enfelben foll man auch empfehlen, derer von St. Gallen bei einem allfälligen Friemeichluffe nicht zu vergeffen, "da in ouch dann von der zöllen wegen frn zu faren, ich ficher figen, als ander eidgnoffen." o.) Die Boten, welche nach Freiburg kom= ten, follen mit Bern ernftlich reden, daß es feine Angehörigen, welche mit Andern Laufanne und anderswo Relche und andere Kirchenzierden verunehret und wegenommen haben, ausmittle und beftrafe. p.) Dieselben Boten sollen auch mit den erren von Bern reden, daß fie Briefe, welche vom König von Frankreich an emeine Eidgenoffen kommen, verfiegelt an gemeine Eidgenoffen bringen und ohne Mer Biffen und Willen feine Antwort an den König geben, auch daß fie, wenn dreiben an den König abgeben, nicht Bern allein, sondern die acht Orte nach ner Ordnung darin vermelden follen. r.) Der Beute wegen ift gerathichlagt, at man eine gemeine Beute machen wolle aus Allem, was in dem Zug erbert worden, es sei im Streit zu Murten, zu Milben, zu Lausanne, zu Romont der an andern Orten. Diesen Rathichlag foll man beimbringen und auf dem ag zu Freiburg darüber völlig Antwort geben; auch foll man daselbst entscheim, wie man fich bezüglich der Berwundeten und bezüglich des Guts, das Jederann verloren hat, halten und was man dafür geben wolle.

1.) Herr Jost von Silinon, Bischof von Grenoble, hat als bevollmächtigter det des Königs von Frankreich in bessen Namen angebracht, "da der Küng

von herzen fro, dz es vus zu Murtten so wol gangen, vnd er sig sin lebetag nie so fro gesin." Er habe sich erboten, die Freundschaft, die er mit den Eidgenossen habe, zu mehren und alles zu thun, was diesen lieb sei; insbesondere wolle er daran arbeiten, daß wir mit dem Hause Savohen einig werden, "da mit dz zwüschen sinen gnaden vud den eidgnossen zu Sasoh dhein rigel gemacht, noch sin mag." Als man darauf mit ihm (dem französischen Boten) geredet und eine Antwort begehrt hat der 80,000 Gulden wegen, welche wir vom König schriftlich verlangt haben, hat er geantwortet, es sei ihm bezüglich dieser Sache nichts besohlen; aber nach dem, was der König und er mit einander darüber geredt, zweisse er nicht, die Eidgenossen werden, wenn sie eine Botschaft zum König schieden, auch dießfalls gute Antwort und mehr, als sie bezehrt, erhalten; denn der König sei Willens, die Freundschaft zu mehren, nicht zu mindern.

1.) bis zu q.) Der Solothurner-Abschied enthält bei q noch folgendes, was im Luzerner-Abschied fehlt: Das soll Jedermann empfehlend heimbringen, in Ansehung, daß der Herzog von Lothringen vor Murten Leib und Gut gar fromtlich und ritterlich zu uns gesetzt und sich dabei erboten hat, das auch fernerhin nach bestem Bermögen zu thun. Dabei sei auch zu berücksichtigen, daß derselbe Fürst mit den Fürsten von Oesterreich, Straßburg und Basel und mit den Städten Straßburg, Basel, Colmar und Schlettstadt ohnehin schon in Bereinung und daß seine Aufnahme in diese Bereinung mit der Eidgenossen Wissen und Willen geschen sei; ferner daß seiner Gnaden Herzogthum Lothringen und das Land Westerrich den Fürsten und Städten der Bereinung wohl gelegen und ein rechter Schlüssel zum Elsaß und zu den deutschen Landen sei. Den Boten, die nach Freidurg kommen, soll Bollmacht gegeben werden, dem Fürsten auf dieses Andringen desinitive Antwort zu geben.

#### 13. Juli (Samftag). \*)

(M. 507.)

Bern an den Grafen von Bitich.

(Archiv Bern, Man. v. 13. Juni. XX. 114. Miff. C. 938.)

An Hrn. Symon weder, Graffen von Zweybrück, Hrn. zu Bitsch. (Schluß:) Bnd als ir begeren des Burgunsch Herzogen underrichtung zu haben, vertünden wir üch, das er zu Salins personlich ist u. hat vergangen zinstag sin dry Statt versampnot gehept u. sich vor den sins ungenells beklagt u. gemeint, sölichs zu rächen, u. söllt er müssen sin lannd versauffen. Si sind nitt mißhell u. doch des merenteills nitt geneigt, fürer vff vnns zu ziechen. die Sasovisch Herzogin ist in einem Sloßen noch di Im u. von Im gewalltenklich dargefürt. Der süng hat Sasov zu Handen genommen, besetz u. Zetz sin Bottschafft, den Bischof von Grenobells, zu vnns gesanndt. Der wirdt allerley mitt vnns handelln. Anders wüssen wir Zetz nitt. Dat. XIIII Julii 1476.

\*) 3m Archiv Lugern findet fich unter bem 13. Juli ein Brief Berns an Lugern betrefend Freischaarenguge nach Burgund.

(M. 508.) Petrafancta an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cclxx)

Durchlauchtigster und vortrefflichster Herr! Bis zur Stunde ist nichts weiter vorgefallen, als was ich gestern und vorgestern schrieb. Der Herr von La Chambre erwartet von Stunde zu Stunde den Boten, welchen er zu Philipp geschickt.\*) Ich weiß nicht, was ich davon sagen soll. Indessen zeigt er mir gegenüber, daß er viel davon erwartet.

Derselbe Herr wird, wie er mir sagt, nächsten Montag mit Monsignore (de Sepssel) zu Seiner Majestät dem König abgehen, obgleich er vorhatte, bis Mittwoch hier zu bleiben. Er will, daß ich hier oder in La Chambre bleibe, um die Antwort des Herrn Pantaleone abzuwarten. Ze nach der Antwort werde ich mich entschließen können, ob ich dahin gehen will, wo er ist und auch er wird mir seine Meinung mittheilen.

La Rochette, ben 13. Juli 1476. Nachts.

Ihrer Berrlichteit ergebenfter Diener Franciscus Betrajancta.

\*) Louis Graf de la Chambre wurde mit dem Herrn von Miolans nach dem Tode ber Herzogin (1478) mit der Regentschaft Savoyens betraut; jest während der Gefangenschaft bersielben hatte Ludwig XI. ihren Rivalen und Schwager Philipp de Breffe damit beauftragt. Petrasancta war nach Chambery verreist, wo sich die Stände Savoyens versammelten und bezah fich von da zum französischen König. Claude de Seuffel, Marschall von Savoyen, wurde besgleichen von den Ständen zum König abgeordnet.

### (M. 509.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cc.xxi)

Durchlauchtigfter Berr! Beute, am vierten Tage feit ber Ginberufung ber brei Stände von Burgund, bat Seine Sobeit in ihrer Gegenwart durch den Prafidenten feines Barlaments von Burgund auseinanderfegen laffen, wie Seine Dobeit allezeit ben Frieden und die Rube feiner Unterthanen gewünscht und ju diesem Zwede fein eigenes Bermögen und sein Leben unter den Baffen eingesett habe; er fei, Gott fei Dant, barin bisher immer glüdlich gewesen, nur gegenüber den Schweizern zulest nicht mehr, und zwar infolge bes üblen Willens und der Fehler Einiger seiner Leute. Nach bem, was vorgefallen, sei das dieffeitige Land und die Granze vom Feinde bedroht und es geschehe jum eigenen Besten eines Jeden, mas ber Bergog thue, um diefe Grenzen gegen die Schweizer, gegen Frankreich und Savoyen gu beidugen und zu bewaffnen, jo dag Jeder, der fie verlegen wollte, fie bewahrt finde. Benn fie (bie Stande) es übernehmen, die Brenze auf ihre Untoften zu bewachen, to anerbiete Ihnen Seine Berrlichkeit, die Aufgabe über fich ju nehmen, mit bem Dauptheer im Felde ju fteben, wie nachfolgend ertlart werden folle, und den Rrieg bon ihrer Nabe abzuhalten. Dann redete er weitläufig, um die Bersammlung gu überzeugen, zu ermahnen, ihr mit vielen Gründen, Autoritäten und Beispielen, die dem Zwede entsprechen, Muth und Troft einzuflößen.

Dann nahm Seine Berrlichkeit felbft bas Bort, um ihnen begreiflich ju machen, daß Alles, was fie zu dem angedeuteten Zwede thun, nur zum Schute ihres Privateigenthums, ihrer Beiber und Rinder geschehe, welche fie nicht eine Beute ber Deutschen und Frangosen werden laffen wollen. Er führte viele Grunde dafür an, welche er mit der Autorität der Romer unterftugte, indem er alle jene Beispiele anführte, welche Titus Livius in seinem Buche De privata paupertate ergahlt: und wie feinerzeit in Rom der Befehl erlaffen worden, daß jedermann alles Gold und Gilber, bas er befige, abliefern muffe und nur einen goldenen Ring am Finger gurudbehalten durfe. Reiner von ihnen fei einzeln machtig genug, den Feinden zu widerfteben; gemeinsam und vereinigt fönnen sie es: pro communibus viribus esse resistendum. Er führte fobann viele Beispiele aus bem Alterthum an, von romifchen Raifen, welche ebenfalls geschlagen, nachher zu großen Triumphen gelangten, gang besonders das treffende Beispiel des Octavianus,\*) der von Eneius Pompejus an der romiichen Rufte geichlagen, entfam (in zuparello) und fich felbft und die Romer gu ber ren ber Welt machte. Um nicht fo weit jurudzugeben, wies er auf Beifpiele aus neuerer Zeit bin, auf den Konig Ferdinand, der bei Sarno geschlagen, nun, wie jeder weiß, wieder in sein Reich eingesett ift; auf den König von Aragon, der von den Franzofen geschlagen, trot feines Alters und feiner Armuth mit Gulfe feines Boltes fich wieder erhob und aufrichtete. Der Herzog durchging alle diese Beispiele, als ob er ein Buch vor fich liegen hatte und machte auf Jeden ben Gindruck, daß er feinen Absichten großen Nachdrud verleihe ober die Noth feinen Beift icharfe.

Die angeführten Reden hatten den Erfolg, daß geftern die drei Stände, nachbem fie um Entiduldigung für bas, mas fie zu fagen hatten, gebeten, folgender magen antworteten : als fie vor zwei Jahren eine jahrliche Gubfibie von 100,000 rheinischen Bulben \*\*) für fechs Sahre bewilligten, fei es auf bas Beriprechen Seiner herrlichteit bin geschehen, daß er ihnen innerhalb diejes Zeitraums feine neuen Beichwerden auferlege und bas Land nicht von Solbaten beläftigt werden folle, mas von ihm nicht gehalten worden fei. Deffen ungeachtet seien fie, in Betracht ber Begehren Seiner hoheit und der brobenden Befahr, bereit, die Bertheidigung ber Grenzen auf fich zu nehmen, obgleich fie bas ungefähr 10,000 rheinische Gulben monatlich foften werbe und ihre Frauen und Rinder und bas eigene Leben in diefem Falle nach feinem Gefallen einzuseten. Mit berglichen und unterthänigen Borten baten fie, ihnen geeignete Leute beizuordnen, welche ihnen die Bahl ber Mannicaft und die zu besetzenden Bunkte angeben, auch bei ben Ruftungen belfen, denn fie wollten gute Unterthanen sein und es mit der That beweisen. Sie ersuchten Seine Sobeit dringend, ihnen zwei Bitten gnädig zu gewähren: die eine, er wolle ben Rrieg durch seine Sauptleute führen laffen und feine eigene Berson nicht fo großen Befahren aussehen, ba er, wie befannt, allein ftehe und bas Bolf feiner bedurfe. Die Zweite: wenn ihm die Möglichfeit geboten wurde oder ihm ichon geboten ware, Frieden zu ichließen, möchte er geruben, darauf einzugeben, damit das Land fic einigermaßen erholen und er felbft ausruhen fonne.

Der Herzog war mit dieser Antwort ganz vollkommen zufrieden und dankte Ihnen sehr dafür, indem er ihnen erklärte, daß er nach diesem Beweise ihrer Ergebenheit dahin gehen wolle, wo sie hingehen würden und mit ihnen leben und sterben wolle. Wenn er bis jest ein guter herr für sie gewesen sei, werde er in

Zufunft fich Mühe geben, ein noch befferer zu sein. Alles das sagte er in anziehender und freundlicher Weise.

Um keine Zeit zu verlieren, hat er sodann befohlen, daß innert den nächsten 10 Tagen die Mannschaften, welche an die Grenze ziehen sollen, sich zur Musterung einstellen und die drei Stände sie in dieser Frist vollständig ausgerüftet haben sollen. Diese haben bereits um die nöthigen Vorräthe geschickt und werden, was bereit ist, auf die bezeichneten Punkte hinschaffen.

Unterdessen wird der Herzog seine Leibwachen und die Truppen seines Hauses mustern und ihnen den zweisachen Sold auszahlen lassen. Seine Hoheit ist sehr froh, ihre Thätigkeit nur nach der einen Seite wenden und allein darauf sinnen zu können, wieder in's Feld zu ziehen. Er gedenkt mit viel größerer Macht als das vorige Mal auszuziehen und zwar, wie er sagt, noch bevor der Monat zu Ende geht, weil sein Ansehen und das Wohl seines Staates in Betracht des Borgefallenen erheischt, daß er mit großer Macht im Felde erscheine.

Die Ruftungen, welche ber Bergog macht, bestehen in folgendem : Er hat mit Meifter Frang, bem Commiffar für die Belte, einen Bertrag abgeschloffen, wonach Diefer fich verpflichtet, ihm innerhalb des nächften Monats 800 fertige Belte gu liefern. In alle burgundischen Stadte bat er um Beichute gefandt, welche ibm jedoch die Städte nach ihrem Bermögen geben. Bon Luxemburg und Flandern hat er viele Gefduge verlangt und glaubt, fie feien zur Stunde unterwegs, fo daß er eine große Maffe von Artillerie haben wird. Bon der Picardie verlangt er 10,000 Bogenichuten und von Flandern wohl 6000 Langfnechte. Die Edlen von dort follen mit den Leibmachen (ordinanza) nach Lothringen kommen. Er rechnet darauf, daß alle biefe Truppen späteftens Mitte August bier sein werden. Diese Truppen gedenkt er fo wiederherzustellen, daß er 2000 Langen in diefem neuen Lager um fich habe, von welchen 800, welche nicht zersprengt worden find, in Lothringen fteben. Bon ungefahr 1600, welche beim geichlagenen Beere gewesen, hofft er taufend, nebft 200 Ebelleuten, zusammenzubringen und die Uebrigen mit Duge (a bel asio) diefen Winter wieder auszuruften. Er hat die Absicht, wenn er mit den Sch weigern aufammenftogt, von biefen 2000 Langen 1000 gu Fuß zu verwenden und jeder 14 Combattenten beizugeben, nämlich 3 Bogenichugen, 3 Mann mit langen Langen und 3 Buchsenichuten und Schleuderer (balestrieri), mas für jeden Deerhaufen (squadrone) 1000 Combattenten ausmacht, eine Stärke, wie fie bei ben Schweigern üblich ift. Die andern 1000 Langen gu Bferd mit ihren 5000 Bogenichuben (archieri) ju Bferd und ben Reft bes Deeres inbegriffen, wird er, wie er fagt, ungefähr 30,000 Combattenten haben und wird Sebem beweisen, daß er das Feld zu behaupten im Stande und nicht überwunden und zu Grunde gerichtet fei. Er behauptet öffentlich, 30,000 Combattenten zu haben und fagte mir überdieß, bas Gelb fei bereit, um fie 6 Monate lang ju befolden und indem er fo ju feiner eigenen Bertheidigung im Felde ftebe, werde er auch im Stande fein, Undere anjugreifen. Endlich fonne es ibm weber an Leuten noch an Geld mangeln, ba er ben Durchpag burch Lothringen habe.

Der König von Frankreich hat, wie mir der Herzog erzählt, zu den Schweiszern geschickt, um sie anzutreiben, daß sie gegen Burgund ziehen und ihnen dazu Mannschaft und sonstigen Beistand (partiti) angeboten; aber es scheint, sie haben

feine Luft. Ein deutscher Anführer im Dienste des Herzogs ist von Freiburg hergekommen, wo er gefangen war. Er erzählt, daß die Schweizer sich zurückgezogen haben, um die Beute zu vertheilen und daß unser Fußvolk, als es sich verloren sah, mit solcher Buth gegen die Feinde kämpste, daß von diesen nach zuverlässigen Berichten ihrer eigenen Leute mehr als 3000 gefallen seien. So viele fehlten ihnen wenigstens, als ihr Heer sich auflöste und jeder nach Hause zurücksehrte. Ferner haben die Schweizer beschlossen, nicht weiter in das Land des Herzogs einzudringen, weil er an Bolk sehr start sei und so viele Leute er auch verliere, sosort eine noch größere Zahl ausbringe. Darum wollen sie in ihrem Lande zuwarten und wenn der Herzog noch einmal in dasselbe komme, um ihnen Ungelegenheiten zu schaffen, wie er es gethan, so werden sie ihm zeigen, daß er übel daran thue und er werde es noch mehr als das letzte Mal zu bereuen haben. — Das wird auch von andern Seiten bestätigt und man sieht aus Allem, daß die Schweizer den Sieg bis setzt nicht weiter verfolgt haben.

Sodann ist ein Anderer gekommen, der damit übereinstimmt und erzählt, der Herzog René von Lothringen habe sich in Freiburg große Mühe gegeben, einen Theil jenes Kriegsvolkes zu bekommen, um damit Lothringen wieder zu gewinnen. Der Ersolg davon sei derart gewesen, daß er wegen einer Bombarde,\*\*\*) welche er haben wollte, weil sie von Lothringen komme, mit ihnen Händel bekam und ihm diese nicht nur verweigert wurde, sondern man ihn auch ohne Leute und unter drohender Aufregung des Bolkes, so schnell er könne, fortgehen hieß. Das ist eine gute Nachricht sür die Angelegenheiten von Lothringen, welches durch Streifzüge schon schwer geschädigt worden ist. Da er aber jest keine Leute bekommen hat, wird er wenig ausrichten, weil alle guten Städte zum Herzog halten. Seine Herrlichkeit befindet sich jest körperlich wohl und hat ein gutes Aussiehen. Was ich höre, werde ich Ihrer Herrlichkeit berichten und empfehle mich

berfelben.

Salins, ben 13. Juli 1476.

Der Diener Joh. Petrus Panigarola.

\*) Der Bergog meinte wohl Gertus Bompejus.

## (M. 510.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (D. mil. ccl.xxII)

Mein Erlauchtester herr! Als sich nach dieser letten Niederlage dieser hereits in diesen Ort zurückgezogen hatte, langte ein Herold des Königs von Ungarn mit einem Briefe Seiner Majestät an (M. 220), die mit vielen Gründen ernstlich genannten herrn zu bewegen suchte, daß er von dem Unternehmen gegen die Schweizer

<sup>\*\*)</sup> Der rhein Goldgulden galt damals 24 Pfenning, gleich 2 Savonergulden. 30 gute Pfenninge galten einen goldenen Sonnenthaler von Frankreich, fo daß 100,000 rhein. Gulden 80,000 Sonnenthaler, oder mehr als anderthalb Millionen unferes Geldes ausmachten.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach frangofischen Berichten (Lenglet 133) hatte Rene alles bei Murten eroberte Beschute erhalten; nach schweigerischen erhielt er brei Stude.

abstehe, und obwohl man Seiner Majestät zuschreibt, daß er es aus tödtlichem Dasse und so gründlicher Feindschaft gegen den Kaiser,\*) daß man mehr nicht sagen tann, thue, so scheint mir dennoch, daß er für seine Ansicht gute und sachlich zutreffende Gründe anführt, ganz so wie auch Ihre Erzellenz letzter Tage durch ihre Schreiben diesen Herrn ermahnen ließ, weßhalb es mir angemessen schien, Ihnen hier beigefügt die Copie dieses Briefes zu senden. So sende ich den Brief und Sie werden daraus Alles ersehen. Bisher hat genannter Herold keine andere Botschaft geshabt. Ich empfehle mich Ihrer Erzellenz.

Mus Salins, den 13. Juli 1476.

Es zeichnet :

Der Diener

3. Betrus Banicarola.

\*) Friedrich III. verweigerte Corvinus bie Inveftitur von Bobmen.

14. Juli (Sonntag).

(M. 511.)

Rathsmanual Bern. XX. 115.

(Archiv Bern)

An die von friburg, min Hrn. 2c. Aber der Muren halb spen min Hrn. gant In ir willen, haben ouch daruff die schrifften an Stäffis, pverden, Millden u. Repmond In beyder Stetten namen laßen vsgan u. begeren an si, die ouch zu Sigelln u. ab statt zu vertigen. Bud dabi min Hrn. angends lassen wüssen, wie statt sie dedunk u. wann si meinen gut, die abzuvertigen, dann min Hrn. mehnen hundert Mann der Iren darzu ordnen u. vast Murer, damitt die sach obstatt gan mogen. Bedunck si das zu wenig, das si Iren willen min Hrn. von stund an verkünden 2c.

# (M. 512.) 3. Blanco von Cremona an den Herzog (Dep. mil. cclxxm) von Mailand.

Mein erlauchter Herr! (Omissis omittendis.) Anderseits hat man mir gesagt: "Schreiben Sie Ihrem Herrn, daß er keinem Bersprechen irgend eines Herrn jenseits der Berge traut; denn nach dieser letzten Niederlage des Herzogs von Burgund hat man Umtriebe entdeckt, welche der Herzog gegen Ihren Staat im Schilde führt. Darum sollten der Herr de la Marche und ein Anderer, vorgeblich zur Sicherung des Staates und als Gesandte zu Ihrer Herrlichkeit dorthin kommen, darum sührten sie 200 Lanzen mit sich und sollten dieselben in Susa zurücklassen, bis andere 200, die Besehl hatten, hinter ihnen her zu ziehen, angekommen wären, und dann mit jenen andern, welche der Herr von Chateau-Guhon geworben, diesen Staat anzugreissen, einzunehmen und sich zunächst in den Besit von Turin zu sehen. Während Mles dieses, um genannten Angriff zu machen, vorbereitet wurde, sollte der Herzog,

364

wenn er nicht etwa inzwischen die Schweizer geschlagen, mit ihnen Frieden ichliegen und bann mit all feiner Macht aufbrechen, um biefes Unternehmen gu Ende gu fubren." So gelten alfo die feitherigen Bertragsbeftimmungen nichts, aber Gott hat borgeforgt, ihm fei ewig Dant dafür! Berr, ich erinnere mich, daß ber Ronig mir bon der Theilung, welche mit Ihrem Staat geplant (facta) worden fei, redete und daß ich Ihrer Erzelleng bavon ichrieb; aber ich glaube, bag biefes lette Unternehmen, welches der Bergog von Burgund hierfeits im Ginne hatte, im Ginverftandnig mit dem Ronig felber erfolgt mare, um fich und die Schweizer gu retten und ihn bierfeits beschäftigt zu halten, vielleicht auch um ihm bann bie Baffe abzuschliegen, bag er nicht mehr in fein Land gurudtehren tonne und ihn ebenfo bier in Ungunft gu bringen, damit er einmal von der großen Furcht befreit sei, wie er fie immer vor ihm hatte, nicht sowohl seinetwegen, als wegen feines Rachtommen, des Dauphin nämlich; benn in der That, wenn's mit dem König eine Aenderung geben follte, fo ift fein andrer herr im Reiche, welcher bem Dauphin die Krone wehren ober nehmen könnte, als genannter Bergog, - alfo: der Menich benkt, Gott lenkt. Alle diese Dinge habe ich meiner Pflicht gemäß Ihrer Erzellenz ichreiben wollen, und empfehle mich Ihnen bemuthigft.

Mus Turin, den 14. Juli, in der 4. Stunde Nachts 1476.

Ihrer Erlauchten Herrlichkeit geringer Diener (servulus)

30h. Blancus de Cremona.

\*) Blanco hatte Ende Juni Lyon verlaffen muffen, um Betrafancta zu erfegen, ber eine andere Bestimmung erhalten hatte.

#### 15. Juli (Montag).

(M. 513.) Rathemannal Bern. XX. 116. 117.

(Archiv Bern)

An die von Millen In miner Grn. u. der von friburg namen. Si wüssen den abschehd mitt In beschechen, dar Inn si verbunden spen, Ir Türn u. Muren abzusstißen. Sy noch nitt beschechen, noch nüt darzu getan, das min Grn. von beyd Statten vast besrümbd u. mogen nitt wüssen, was si daruff haben u. sy Ir meynung angends darzu ze tund, damitt solichs beschech, verrern vnwillen zu verkomen, dann min Grn. beyd Stett wellen darvon nitt lassen, Sunder solichs gehept haben.

Desglich an die zu Stäfps, pverden u. Reymond, u. Ir. vnverzogen suel antwurt.

An hanns von Stein. min hrn. haben fin willen des Buws halb verftamben u. daruff angesechen, Gin Ir werk Meistern hinüber zu komen morn frü da zu find. Desglich werden die von friburg ouch tun, u. daruff in den Buw griffen u.

#### 2. 514.) Bern an ben Admiral, Graf von Rouffilion. (Archiv Bern)

Sensimus a Reuerend, patre, Dno Epo Granopolitano, nobis amicissimo conatus stras, nostram in rem publicam affectissimas, quibus si possemus vel benevolentia, obsequio recompensam facere, Nihil resisteret nostre voluntati. Gratum est a vestra nos amari et non minus voluptati benefitio nostro eandem nobis vendicare. ferimus D. vestre nos, Cui si obsequiosus noster affectus aliquam in rem conducere deret, valebit ac Nos paratissimos facimus. Circa res prefato Reveren, patri comissas, Judice laborabimus Id acturi, quod et honori et partium commoditati honeste nduceret, Oramus autem vos summopere, Ne D. vestra cum armata sua e campis dat, nisi Jornata festo Jacobi In villa friburgi celebranda suum sortiatur effectum. ii Regii Oratores intererunt, Res mutuas et consilio et deliberatione matura acturi, s etc. Dat. XV Jullii 1476.

D<sup>no</sup> Ludovico, Comiti de Russilion, Admiraldo fr.

#### £ 515.) Bern an ben Ronig von Franfreich. (Archiv Bern. lat. Miff. A. fol. 469 a.)

...... Veniente ad nos Rev. patre Dno Epo. Granopolitano Recitanteque nobis us commissionis sibi credite, voluimus rem hanc grandis importantie multeque liberationis mature ruminari et pro rei opportunitate circa hec, que agenda sunt, ovisionibus attentissimis intendere. Quod ut ponderosius sit Confederatorum nosrum persuasionibus, adnitemur : proinde enim et singulorum declarationem A. nostra absque singulari cunctatione (?) pondere curabimus, Eandem seriosissime rtamur, ne Dominum Admiraldum e campis cedere sinat, nisi Jornata In oppidum burgi ad diem Jacobi specificata, suam sortiatur deffinitionem, pro qua legittime ctanda Oramus, ut eadem M. vestra Oratores suos habeat, quibus res Ipse et effifius et commodius valeant tractari, etc. Dat. XV Jullii 1476.

#### 16. Juli (Dienftag).

#### 8. 516.) Der Ronig von Franfreich an Bern.

(Archiv Solothurn, benfiv. Sachen V. 48. Amiet, Burgunderfahnen 73.)

Erluchteften herren, ouch aller fürliebften fründ, und burch gots gnad aller bnerwindlichoften, of uwern brieffen under datum des fibenden und funfzechenden gen des Manots Juny letft verschinen, vnns gefandt, find wir bericht worden, den rhogen von Burgunn vnnfern gemeinen vind, (vnd) üch und üwer land, durch fin duel überzogen, des gemüts und willens, das er das land gant zerftort und üch menichlichen verdarpte, das gott ansechend mitt finer miltefeit gewendt, uch Sig nd Triumph in offnem veld des Bemelten vnsers gemeinen vinds, mitt üwerm

allerhöchsten lob, verlichen hatt und fin gezug, mit samptt ben ftrytischen gemech ben üwern henden underworffen, das unns das allergenämest, lang mitt brynenden begirden erwartet gewäsen Ift, und umb fo großen uwern fig, Ja unnfern, Ift es vnns jo vil lieblicher, froudsamlicher, genämer, Go vil es uch und vnns und bunje rem gemeinen nut, tommlifeit und nut, froud und friden, Aber Befunder uch und üwern nachkomen, vntödemlich Er bringt, Bmb weliches wir dem allmechtigen gott und finer hochgelobten gebärerin, fo vil wir konnen und mogen dand und lob fagend. Als wir aber diß uch fo gludlichen begegnet Bericht find, haben wir vmfern lieben getruwen Rat, ben Bischofen von Granobels, zu uch mit sneller pl gefandt, das er vnnsern willen und das wir Im gemut befangen haben, vslegte und faget. Es ift, und ift allwegens gewesen, unnfers gemüts fürsat, uch in allem je helffen, ba von wir niemer ftan wellen, und das üwer und vnnfer gescheffdt er wünscht end begriffen , wellen wir ju furgem vnnser Bottschafft zu üwern erluchten Berlifeiten ichiden, damitt wir den bemelten vnufern gemeinen vind, vnus abladen und eins feligens frids gebruchen mogen, Mitt hilff ewigs frids verlicher, ber nich von vinden entledige und falentlich bewar, zu ewiger uwer namen und herrichafft erhöchrung. Geschriben by Betrofuni, dem xvj tag Jully.

Bif dem tag bestimpt gen friburg, vif Sanct Jacobs und Cristofferstag, werden by üch erschinen die Bemelten vnnser Botten under welichen Bunser allerliebster Sm, der Ammiral von Franckrich, dem wir vnnser Tochter Elichen vermächelt haben und ander vnnser liebsten, so jn vnsern Käten und großen sachen zethund haben gewont

find, Beidriben als ob,

Lons.

Den Erluchteften herren, ouch vnnsern aller fürliepsten fründen und von gotts gnad vnüberwindtlichsten, Schultheissen und Räten ber ftatt Bernn.

(Gleichzeitige Ueberfegung bes vermutblich frang. Driginals.)

#### 17. Juli (Mittwoch).

(M. 517.) Rathemannal Bern XX. 119. 121.

(Archiv Bern)

An den von Columbier. min Hrn. vernemen, wie der bankhart von burgum fich aber versammle u. ettwas understan welle, das er den Turn besetz u. daruff VIII oder X gesellen von der landeren dar ordne mitt Handbuchsen.

An min Hrn. von basel. min Hrn. vernemen, wie sich der barsthart von Burgun zu Ruft u. wider Mümpelgart understand zu handeln, u. das er mitt den sinen In fryenberg verschafft mines Hrn. Margnen. (Markgrafen) lüt unberoubt zu lassen In ansechen des zu sagens, Im von gemeiner vereynung beschehen.

### 18. Juli (Donnerftag).

(M. 518.) Rathsmannal Bern XX. 124.

(Archiv Bern)

An grauffen von Gryers, das er vff dem tag zu friburg fie um min orn. willen.

### 20. Juli (Samftag).

## 519.) Der Rönig von Frankreich an die Berbundeten gu Freiburg.

(Archiv Colothurn, benfw. Cachen, V. 49. Amiet, Burgunberfahnen 74.)

Erlucktesten Herren, ouch allerliebsten Fründ, von gotts gnad bnüberwindlichsten. Det das üwer Herzschafften zu Friburg zu samen söllen kommen, vif Sanct Jacobs nechst künfstig, Haben wir geordnet, als wir üch durch ander brieff geschrieben en, zu dem bemelten tag und Statt zeschicken vnnsern allerfürliebsten Sun, den afen von Roussilon, Amirald von Frankreich, den Erz Bischoff von vienne, vnd ich ander vnnser Rätt, und durch die den selben üwern Herrschafften ettwas zu künden und machen vszelegen, das gemeinen nut vnsers Richs und üwers genen nut berürt. Aber die wyl der selb Sanct Jacobstag näch und der weg ger Ist, Bitten wir, das Ir ettlich tag, der vermelten vnnser botten, an juch üwers Rats oder versamnung, nach dem gesasten tag, erwarten wellend. den Ir thun ein sach vnns genäm, und nitt minder vnns vnd sich nutz. mitt spend gott beuolhen. Geben zu Roan, den XXten tag des Manots Jully.

Long.

Den erluchteften herren, ouch aller fürliebften fründen, von gots gnab vnrwindlichoften, ben herren des großen und allten Bunds Obrer Tufchen landen.

## 21. Juli (Sonntag).

1. 520.)

## Bern an Freiburg.

(b. Miff. Buch. D. p. 1, im R. M. nicht erwähnt).

Als denn der angesett tag In üwer Statt sich Jet nächeret u. vnns benken wil notdürftig, die fürnemenden Händel des selben tags mitt vorbetrachter sheit zu erwägen, So haben wir mitt versampnotem Rat allerleh Artikel u. gden begriffen lassen, die dann vsf die geswornen Bünd, vil Hochszusagens, effen u. Sigeln gan, Bud nitt wäglich sind üch zuzevertigen. Harumb solichs vernemen, Dar Inn wir üch vs brüderlichem grund üch nut begeren wellen, begeren wir an ower brüderlich trüw, och zu geuallen, üwer Erber Bottsch. vrnn zunacht bi vnns zu haben, zinstag frü solich mehnung gänzlich zu vern. sürer . . . haben wir . . . durch vnnser Bottschaft anbringen lassen, das Erüt abzuthun vnd vrsachen dargeben, die sölichs vs Ir selbs vordernn. itten wir vs herzlicher neigung ze bedenden, wie das Sasonsch Hus gegen üch vnns, vmbewart aller Eren, vs ergerm mutwillen gehandellt, die vnnsern an u. gut beschädiget u. den Burgunsch Herzog vsf vnns, In hossen vnns ewim abgang darmitt zuzesügen, gesürt hat. Das alles hoch u. billich bewegnussen wt, Solichs vor dem Zeykomenden tag zu tund ze.

Datum Sunntag vor Marie Magdel. 1476.

## (M. 521.) Le Duc de Bourgogne aux Magistrats de Dijon.

(Arch. de Dijon. Reg. III Nº 41.)

A noz bien amez, etc.

De par le Duc de Bourgoingne, etc.

Très-chiers et bien améz, pour ce que nous avons conclu de au plaisir Dia estre demain en notre personne au lieu de la Rivière et illec assembler tous us gens de guerre, et tant ceulx que vouldrons tenir en camp avec nous, comme cen que vouldrons ordonner pour la provision des frontières de noz pays et seigneuris de par deçà, sans laquelle assemblée faire et veoir iceulx noz gens de guerre ne povons bonnement conclure et délibérer, ce qui nous est nécessaire pour pourvoir à notre.... pays de Lorraine, à lencontre de noz ennemis, qui désia y sont et aultre, qui encoires se vouldront parforces d'y venir, ne aussi à l'encontre des Alemans, ainsi que avons bon vouloir et désir de faire et.... tirer au plus nécessaire a tout notre puissance et armée, en notre dite personne, en délaissant.... noz frontière bien et souffisamment fournies : Nous vous mandons et enjoingnons tres ex (pressement) et sur paine d'estre réputéz rebelles, désobéissans, traytres et ennemys de nous et (de nosdits) pays, que le nombre de gens de pié à vous baillé et ordonné par noz bien améz (les gens) des trois estats de nosdits pays de par deçà, pour votre quote et porcion des IIIm combattans.... à nous accordéz par lesdiz des Estas pour le fournissement de nosdites garnisons, vous nous.... et envoyez en tel estat et habillement qu'il appartient audit lieu de la Rivière, en dedans le d... de ce présent mois, selon que desjà vous a esté mandé et ordonné ou plutot, se bon.... se peut et gardez que n'y faites faulte comment qu'il soit. Très-chiers et bien amez (N. S. soit) garde de vous. Escript en notre ville de Salins le XXIº jour de juillet (LXXVI.)

CHARLES.

22. Juli (Maria Magdalena).

(M. 522.) Thuring Frider, Stadtschreiber zu Bern, an den Abt von Erlach.

(Archiv Bern, lat. Miff. A, p. 471° im R. M. nicht erwähnt.)

Abbati Erliaci.... loquebar dominis Consularibus super eo, quod Jornatam friburgen tanget, Quibus admodum placet, tametsi ipsi nichil scribant, ut p. vestra Ea loci vadat ad diem Jacobi ad noctem illuc existen. Quare cum ad persuasiones ipsorum onus habeam vobis scribendi p. vestram hortor, ut cetera postponendo Ea tendat. de hospitio vero incertus sum, Quum de hoc nihil certi deliberatum est, etc. Marie Magdal.

Thuringus fricker Jur. utr. doctor.

(Archiv Bafel)

## 2. 523.) Bern an den Bijchof von Genf ..

(Archiv Bern, lat. M. A. p. 471, im R. M. nicht erwähnt.)

Gebenn. (unten:.... vicario et ceteris In consilio Episcopali gebenn. residentibus).

Vidimus literas vestras, In nos occasione Jornate In urbe friburgen. perscriptas, nibus ut breuiter respondeamus Eam nobis scitote intentionem, Jornatam ipsam diem Jacobi ad noctem Hospitiis friburgi incombendo, Altero autem mane rem ctando, ut captata est, Nos nos persequuturos. Itidem fit per alios nobis Ea jure ntiguos, Qui vel omnes, vel saltem potiores comparabunt. Rex autem Oratores os illuc, de quo certi sumus, destinabit. Sua enim intererit, omnia meliorem in m redigere, etc. Datum Marie Magdal. 1476.

## 2. 524.) Die öftreichifden Rathe im Gliaß an Bafel. (Archiv Colmar)

Denn ersammenn wisenn, Meister vnnd Ratt der Statt Colmar, vnnfernn guten frunden.

Bunser fruntlich willig dienst Zuuor, Ersammenn wisen Lieben frundt. Noch neund och hieuor verkundet ist des herhogen von burgundien Rustung gegenn unpellgart und disem lanndt, kompt vns souill glouplicher warnung vnnd botsafft, das vast nodt ist, Munpellgart zu besehen vnnd mit luten vnnd zuge versehend: Dorumb so pitten wir uch gar ernstlich jr wellent on alles versen üwern zusah zu Roß vund zu fuß vist das allersterchist gon Munpellgart ickenn vnnd vertigen, vmb das nühtt do verwarlossen, der große cost, So vnhr do gesitten ist, nüt verloren werde, als jr selbs bedencken mogend, vns nit iffelt nottursst sin: desglichen habenn wir den andernn Stetten der verehnung ch geschriben. Geben vis Sannet Marie Magdalenen tag Anno etc. lxxvj.

Hans vonn hirspach, Stathalter vnd ander vnnsers gnedigenn herrn von Ofterrich 2c. Räte.

iegel der Hirzbach n grünem Wachs.

24. Juli (Mittwoch).

R. 525.) Die Eidgenoffen nach Bafel.

Bunser fruntlich willig dienste und was wir eren und gutes vermögend alzit r, Strengen vesten fürsichtigen wisen, Besundern guten frunde und getruwen eben puntgnossen. vnnser gnediger Herr, Graff vlrich von würtemberg hat ietz uch siner gnaden trefflich Räte ettwas mit unns Reden lassen, Antressen die gemgnis sins suns graff heinrichs von würtemberg, der meinunge, wa es die weg haben, das slos und Statt mümpelgart wider zu sinen handen kommen möchte, were er In Hossmung, das daruff derselb siner gnaden sun, Solicher gevangnis ledig gezolt wurde, mit mer beschonter vrsach, nümaln nit not zemelden ze. Haben wir solich siner gnaden andringen an vnnsern Heren und oberen genomen zedringen. Nach dem aber In disen sachen mängerlei zebedenken, und der von Burgun, wie still er sich haltet, noch jewelten des gemütes gewesen ist, Sin sachen und gevecht, mer vs vntrüw, den mit Ritterlicher gedat ze üben, Haben wir üch dis Im besten wollen verkünden, mit früntlichem ernst an üch begerende, Ir wöllend dis sachen und iren anhang mit vnns bedachtlich zu herzen nemen, so fürsichtig und daran sin, damit das selb slos nit desterminder Inmas versechen und verhütet werde, das vnns damit durch den durechter des Heiligen Richs und kristen Lüten, dheinerlen untrüw oder schadens begegne und das von vnnsern handen kom, als ir dz In ower wisheit, nach vnserm wolvertruwen hoch wissend zebedenken, und on zwifel gar fruntlich gern verdienen wöllen. Datum mitwochen vor sant Jakobs tag Upostolis Anno etc, lxxvj.

Bon Stetten und Landen genennet eitgnoschaft, gu Baben versamnet.

## 25. Juli (3atob).

(M. 526.) Rathemannal Bern XX. 134.

(Archiv Bern)

Eadem die post prandium als der fung har geschriben hat. An Admiral von frantich sich zu fürdern nach allem vermögen, denn die Eidgnon nitt lang beit mogen lyden. (lat Wissb. A. fol. 468b.)

An die von friburg, was der füng har hat geschriben, sich ouch darnach wüssen zu hallten und man werde morn komen.

Desglich an ander Endgnon und zugewandten bi In.

### (M. 527.) Die Boten nach Freiburg an den König von Franfreich. (Archiv Bern)

..., Vidimus literas Regias nobis hac hora oblatas, Quibus nobis persuadet, ut Oratores notri simul Juvent vestrum aliorumque in adventum. Complacebimus R. M. quantum valebimus, tametsi multis negotiis etiam non mediocribus Inuoluamur, Que nos cogunt, ut singulis provideamus et mature et suo in tempore. Operiemur tamen in urbe friburgens. D. vestram Ceterosque Oratores Regios diutius quo poteremus. Eandem Illustrem d. vestram obsecramus, quatenus festinet citius, quo id fieri queat. Cedat Id Regi In rem nobis autem Incommodum haud mediocre, pro quo etiam d. vestre nos facimus multiformiter obnoxios, etc. Dat. festo Jacobi 1476.

Magne et veteris lige Alamanie Superioris Oratores hoc tempore in urbe Bernens, aggregati. 26. Juli (Freitag).

(M. 528.)

Rathsmannal Bern XX. 137.

(Ardiv Bern)

Ift geraten, das ich (der Stadtschreiber) hütt hie belib und morn hienach ryt gen friburg.

27. Juli (Samftag).

(M. 529.)

Rathemannal Freiburg.

(Girard)

Uff fambftag nach Jacobi.

Scribe Administratori Lausane, das er wiche die Kilchen ze Murten und ze Betterlingen und das fin antwort.

Sint geordnet ze tagen uf difen tag, M. lavoyer, etc.

(M. 530.)

Bebula.

(Archiv Bafel)

In diser stund, so ist vus für wor zu wissen getann, daz der Hörzog In dig lanth woll ziechen, dann sin fußvolg nit mit Ime woll In die eidgnoßen ziechen vmb kein sach, scriptum manu propria hora octava post meridiem, tonds den Burger-meistern konnth. Datum sabato post Jakobi anno lxxvj.

(Bahricheinlich von Mumpelgart nach Bafel geschrieben.)

(M. 531.) Panigarola an den Herzog von Mailand. (Dep. mil. cclxxiv)

Mein erlauchtester Herr! Durch mein Schreiben vom 22. dieses benachrichtigte ich Ihre Herrlichkeit von vielen wichtigen Dingen, ganz besonders auch darüber, wie die Sachen der Erlauchten Madame stehen und alles Andere, was erforderlich war. Gleichen Tages kam dieser Erlauchteste Herr hieher an diesen Ort La Rivière, wohin er seinen Gardetruppen (le genti darme di lordinanze) sich zurückzuziehen befohlen hatte, um zu sehen, was fehle oder was sie nöthig haben?

Am 22. ging auch ich hin, ins nahe Lager, sie zu sehen: es waren ungefähr 11 Compagnien, welche elf hundert Lanzen ausmachen sollten, aber auf Benige zusammengeschmolzen sind und alles zusammengenommen, wie ich glaube, wenig mehr als die Hälfte betragen werden. Nicht daß alle todt seien, aber viele Italiener sind über die Berge gegangen, Biele haben sich im Burgundischen zerstreut und nach hause begeben. Biele Kriegsleute (homini darme) haben sich dort zu Fuß eingestellt und gewiß ist diesen Soldaten die Plünderung in Genf, als die Geschichte mit Madame vorsiel, \*) ein größerer Schaden gewesen, als die beiden Niederlagen, denn bei diesem Anlaß haben sie ihnen Pferde, Geld und all das Benige genommen, das sie

hatten. — Durch Beauftragte, welche er gesendet, ließ genannter Herr sodann bei Allen nachsehen und das Fehlende aufzeichnen und von Compagnie zu Compagnie ein Editt verlesen, das er schriftlich hatte aufsehen lassen. Er bat mich, ich möchte nach der Berlesung bereit sein, persönlich und mündlich die Soldaten aufzumuntern und ihnen guten Muth zu machen, es sollte ihnen an nichts fehlen und er würde die Sache schon ins Geleise bringen. Fußvolk hat sich von einer so großen Zahl sehr wenig eingefunden.

Bon jenem Edift fende ich Ihrer Erzellenz hiebei eine Abschrift, damit Sie feben, wie Befehl gegeben ift, ihnen Baffen, Geld und fonftige Nothburft zu verabreichen und wie viel und wann? beggleichen Renntnig nehmen können, wie genannter herr die Ausgaben nicht nur nicht zu vermindern gedentt, fondern fie vermehrt, in dem er seine Saustruppen auf 1000 Langen bringt und den Gold von 12 Thaler auf 22 Thaler monatlich erhöht, wie ihn die Ebelleute feines Saufes beziehen; Diefe Buvorkommenheit (commodita) und Aussicht auf beffere Bedingungen wird allgemein als eine febr erfpriegliche Magregel betrachtet, benn viel Bolf wird nun umtebren und unter diefen Schatten fich ftellen. Diefer herr rechnet, daß einige diefer Compagnien fich gang reintegriren werden, abgesehen von den 400 Langen Saustruppen, die nicht in der Bahl der Gemufterten inbegriffen und die jum größten Theil vorhanden find. Seine Sauptftarte werben die neuen Leute fein, die von Flandern und der Picardie fommen, geubte Leute und nicht "Beschlagene", und ferner die burgunbifden Eblen, welche Anfangs bes nächften Monats hier in ber Gegend fich einfinden muffen. Da Sie aus genanntem Editt Alles erfeben, fo will ich nichts weiter fagen, außer daß man offenbar ben großen erlittenen Berluft erfennt.

Begeben aus La Rivière, am 27. Juli 1476.

Es zeichnet

Der Diener

Johannes Betrus. \*\*)

\*) Der Bischof von Genf, Schwager Polantes, foll felbft bie Baffen ergriffen, Die Entfubrer verfolgt und ihnen bedeutente Berlufte beigebracht haben (Mon. patr. I. 655).

\*\*) Das lette Schreiben Panigarolas datirt vom 19. Oftober 1476. Er war auf bet Rudreise nach Italien begriffen und vernahm in St. Claube, daß die Deutschen beim Uebergang über die Mosel geschlagen worden seien. Es scheine wahr zu sein, benn die Schweizer hatten ploglich ihre Leute von Genf, Lausanne und Murten heimberusen.

#### 29. Juli (Montag).

(M. 532.)

Rathemannal Bern. XX. 140.

(Archiv Bern)

An min. Hrn, fo zu friburg find, min. Hrn geuall, bas fi bi einander beliben und bas beste tuben, als min. Orn getruwen.

(M. 533.)

## Rathemannal Freiburg.

(Girard)

Uff mendag noch Jacobi.

Der gemeinen E. von den acht Orten, ouch der von Appenzel, der von Soloturnn und Biell treffenlich Rasbotten sind hüt für Ratt und lie und von der gemeind XX uß pedem vierteil komen und erscheint und hand gebetten, dem Willin Tochterman, sinen kinden und erben, die nachweid an der matten für das sie fry und lidig ze gönnen und ze lassen, das er die matten vor und nach moge innhaben, nuzen und nießen an mengklich inntrag. das wollent si umb ein statt verdienen und hand si das wellen vermechtigen, dann sie vermeinen, das si in solicher Liebe gen uns spent, damit si hoffent, das inen sölichs nit ze versagen spe ze.

Schend bem Amiraul XII Rannen eineft jum tag.

Et autant a levesque de Geneve.

#### 31. Juli (Mittwoch).

(M. 534.)

Rathsmanual Bern XX. 143.

(Ardiv Bern)

An min Hrn von friburg, was min. Hrn von Nüwenburg komen spe, das si sölichs anbringen und daran spen, das In der lutringischen sach das best beschech, angesechen der löuff.

(M. 535.)

Tag ju Baben.

(Eidg. Abicheide)

d.) Heimbringen, daß der "reiche Herzog" durch eine Botschaft hat anbringen lassen, er höre, er sei des Herzogs von Burgund und anderer Dingen wegen bei den Eidgenossen verklagt. f.) Das Berantworten, das der Kaiser des Burgunders wegen durch den Erwählten von Constanz gethan hat, verdankt man bestens; in Betreff der begehrten Bereinigung will man die Sache heimbringen.

Der Tag ju Freiburg vom 25. Juli bis 12. Auguft.

(M. 536.) Die bernisch-freiburgischen Klagen gegen Savonen. (Schilling)

Am ersten, als der Burgunsch Herhog mengerlei Widerwertigkeiten gegen gemeinen Eidgnossen understanden, und darinne den Herhogen von Oesterrich wider spalle in sinen Schirm genommen, hat er denen von Bern und andern Eidgnossen, solichs gar hochmütiglich und mit stolzem Schriben verkündt und sind darnach gar vil Irrungen in den Landen, besunder Personen halb, erwachsen und besunder der Gestängnus halb uff dem Rine, an etlichen Koufflühten fürgenommen, us dem und ansderm, das gar lang wer zu lütern, mochten sich die von Bern und ander Eidgnossen, anders nüt dann aller Hertigkeit versechen und vertrössen.

Item, darnach, als gloublich und warlich ift und sich auch würcklichen erscheint, so hat der Burgunsch Herzog die Lamparter mit grossen Scharen zu ihm beroussen lassen, in Willen die von Bern und ander jr Eidgnossen und Berwanten zu leten, als sich das kuntlichen bezüget; daruff haben die von Bern jr Bottschafft, namlich Urban von Mulron, zu der Savohschen Herzogin gesertiget, sin zu bitten und zu ermanen, den Lampartern jren Durchzug, durch jr Passen und Gebirge nit zugestatten, das sin auch derselben Zite gentlichen zugesagt hat. es wart aber nit gehalten, sunder von Stund an geendert, darus die von Bern bewegt wurden, der Herzogin gütlich zu schriben, das versing auch nüt.

Daruff ward geantwurt durch ein Instruktion, uff den herrn den Bischoff von Thuring gesatt, soliche fürer zu verkommen und daby gemeint, es werent deshalb Gebotts-Brieff, semlich Durchzug zu verheben, ufgangen und ist dieselb Instruction

mit ber herhogin von Savon handzeichen und Sigel bewart.

Item, das sölichs aber nüt verfieng, us der Ursachen die von Bern jren alten Schulthum, Petermann von Wabern, Rittern, zu der Savopschen Herhogin fertigetent, mit je darus sunderlich und witer zu reden und zu Entladnus der ewigen Pünden vermanen, semlich Durchzuge fürrer nit me zu gestatten; dem auch gar gut Wort geben wurden.

Darnach als die Reiserlich Majestat zu dem Burgunschen Gerhogen gen Trier kam und gar luter geredt wart jr Anschläge und Sändel, die von Bern und ander jr Eidgnossen zu berüren und die Lamparter jr Genge nührt dest minder stets gebruchten, ungehindert aller zusagung, so haben die von Bern der Savonischen Hersogin aber geschriben, die Lamparter zu verhalten und begert, deshalb Besehlch zu tunde dem Graffen von Erpers, nach Inhalt derselben Missiven.

Uff das hat die herhogin aber geantwurt und die Beger gang früntlichen gu-

gefagt und baruff geschickt ein Coppie beffelben Mandement.

Fürrer als die händel zu Trier Ende namen und gesagt wart den Burgunschen herhogen in die Graffschafft Pfird fünftig, Mülhusen des heiligen Rychs Statt zu nöten, haben die von Bern aber zu der vermelten herhogin gesant den obgenanten von Wabern, so aber treffenlich zu bitten, solich durchgenge zu verkommen, dem spaber groß zusagen getan und vil glatter Worten geben hat.

Und damit semlichs dester bas versechen wurd, so haben die von Bern die dry Stette in der Watt gen Milden berouffen und durch jr Bottschafft begeren lassen, alle Passen zu versechen; und damit die Herbogin semlich Meinung gruntlich verstunde, so ist jr darumb aber geschriben, gebetten und gemant die Lamparter und ander uszustoßen und deheins Weges zu enthalten, noch durchziechen lassen.

Daruff in antwurt, einen jen Raht fürderlichen harus zu fertigen und mit denen von Bern völliglich davon reden und handlen, damit den Bünden gnug beschech, und als derselb Bott ist kommen, hat er vollkommenlich zugesagt der von Bern und je

Gidgnoffen Willen, darinn genglichen erfüllen.

Nüt destminder sind die Lamparter mit grossen Scharen stets durchgezogen, in Willen sich zu dem Burgunschen Herhogen zu fügen und Mülhusen des heiligen Rychs Statt, die denen von Bern versprechenlich ist, mit Belegerung zu nöten, dann das die von Bern durch jr Rähte solichs verkommen; dieselben jr Rähte haben auch die Lamparter offenlich gesechen.

Und als die von Bern wol gewüßt haben, das jnen semlich durchzuge schedlich so find von jnen offen Manungen an die Savonsch Herzogin usgangen, fürrer sölich durchgeng deßhalb deheins Weges zugestatten und ist darin gestelt der Articel des ewigen Pundes, der dann semlich Sachen luter berürt.

Daruff von der Herhogin Antwurt kommen, die uff lange Wort gesat ist und durch sy gemeint, solich durchgeng werent denen von Bern nit schedlich; angesechen den Uebertrag der von Mülhusen halb mit dem Herhogen beschechen; und zu letst hat sy auch daran gehendt, die von Bern hetten sich noch nit gesütert des Burgunschen Derhogen siend zu sinde; wann aber das beschech, was sy dann die Pünde underrichten, das welle sy thun.

Darunder stunden die Sachen an bis in die fasten und wurden die von Bern nüt destminder gar starc underricht des Burgunschen Herhogen Unwillen gegen jnen und andern Eidgnossen von des fürsten von Oesterrich wegen. Und also ihm die Ursiach desselben Unwillens zu benemmen, so haben gemein Eidgnossen gegen dem Fürsten von Oesterrich einen ewigen friden angenommen und denselben von Stund an der Savonschen Herhogin verkündt und sin aber gemant, die Lamparter jr durchzügen abzuwisen, als sin aber luter zugesagt hat.

Defiglich hat der Graf von Gryers und ander das gant auch angesagt und herr Anthoni Tichampion das offenlich gelüttert und gesagt, die Savohsch herhogin welle wider den herhogen von Burgunn und allermenglich mit uns sterben und genesen und ist das durch ir Bottschafft in der Statt Bern aber ernüwert.

Defter minder nüt sind die Lamparter und ander, dozumal der Keiserlichen Majestet und von der wegen dero von Bern und ander Houpt-siend, Tag und Nacht durchzogen, gehuset, gehoset und deßhalb mercklich groß Müh, sich vor den Infällen zu beschirmen, beschechen mit unsaglichem grossem Kosten und Berlust Libes und Guts. Item, derselben zit sind auch etlich Edel und ander zu Roß und Fuß, uss die von Bern gezogen in Stetten und Schlossen wider sp gelegen, als zu Orban, Granson und andern Enden wol schindar ist worden; es haben auch etlich derselben in zen Schlossen, als der von Bern Lühte die Lamparter zu Fiend suchen wolten, die sp dasselbs enthielten, denen von Bern groß Schmach zugelegt, namlich die von Bissis; darumb man sp auch derselben zite schwarlich gestrafft, wo die Wisen von Bern das nit verhalten hetten.

Item, so hat die Savohich Herhogin derselben zite herrn Burcard Stören an der Besitzunge des Bistums zu Losann geirt und dadurch die von Bern, als die so darinne durch unsern Heiligen Batter, den Bapst, hoch ersucht wurden, zu unsaglichem Kosten bracht, des sy Abtrag begeren.

Item, so haben die von Jenff einen schwären Mißhandel gegen Herren Niclausen von Dießbach seligen in jr Statt fürnemen lassen, ungehindert das er in gemeiner Gidgnossen Bottschafft usgesertiget, das jnen wol erkant was, und auch solichs, weder mit Worten noch mit Werken, nie verdient hat.

Daruff am letsten zu Morse Tedingen getroffen und jnen Coppien der Pflicht, die uffzurichten, gesant sind; sy haben aber die hinderhalten mit groffen Geserden, in Bertrösten der Zukunfft des Burgunschen Herbogen und ist weder denen von Bern, noch gemeinen Eidgnossen, vollkommer Abtrag nie beschechen.

So ist durch Herren Philippen von Savon zu Bern ein fründlich Beredmis genommen und darinne gelütert, was denen von Bern für sölich Uberfaren sölle beschechen und wie sich der Graff von Reymond halten sölle; dem allem ist nie nachtommen, sunder hat der vermelt Graff von Reymond sich nach in das Land der Watt gefügt und groß Jrrungen, mit Uffachen, Berouben und Niderwerffen der Tütschen, unbewart aller Ehren, understanden, über das die von Bern sin Land und Lühte in jrem getrüwen Schirm gehebt und auch redlich gehandhabt haben, als das am Tage mercklich lit.

Item, so sind nach Erobern der Schlossen, Jonne, Orban und Granson etlich dero von Bern und Frydurg zugehörigen und Burger in den Savohschen Landen und sunders in der Watt angefallen, ermürt und umbbracht und die Gethäter weder gestrafft noch gericht, sunder gelassen gan, und die und ander Mutwillen gegen derv von Bern und Frydurg Lühten gar menigfaltiglichen üben lassen; alles wider alle Pünde, zusagen und Billichkeiten.

Item, das mins herren von der Preß Teding gant unfrefftig ift bliben; sunder nach derselben handlungen fürgenommen, die von Bern und ander Eidgnoffen an Libe, Ehren und Gut zu leten, als harnach eigentlichen ftat.

Namlichen, so ist des Königs Sun von Naples mit grossem Gut zu dem Burgunschen Herhogen gezogen und durch alles Savon gefürdert, und denen von Bern zu verstan geben, er welle in frömde Land und nitt uff jren Schaden ziechen; das aber nit beschechen, sunder so ist er an allen Orten, in Legern und Stritten wider so und die Iren mit Lib und Gut und allem sinem Bermögen gestanden.

Defglichen ist der Bastard von Burgunn durch die Savonschen Orten usund ingelassen, gefürdert und enthalten und zu Rome, Benedig und andern Orten gewesen, in allen Uebungen, die von Bern und ander an Lib und Gut zu schedigen.

So hat sich, als vorstat, der Graff von Reymond in die Land gewaltiglich gefügt und ihm gant Savon mit hilff, Gunst und Bistand angehendt, alles wider die ewigen Bünde, Brieff, Sigel und geschwornen Side; dadurch die von Bern und die Iren zu grossem Unwillen kommen, mit dem das die Iren zu Pferden ermürt sind, das etlich Savoner wol gewißt und doch die von Bern nie gewarnt, wiewol sy jnen geschworen haben.

Derselb Graff von Reymond hat auch allen feilen Kouff denen, so denen von Bern und Frydurg zugehorten, abgeworffen, unbewart siner Ehren und auch daruff alle Fiends-Uedungen fürgenommen, mit Todschlegen, Roup und andern Sachen, also das die von Bern und ander getrungen sind, sich in Gegenwer gegen ihm zu sehen, an ihn zu ziechen und us jren Landen, den er sich jest nechert, zu triben. In semlichem haben sy mit ritterlicher Getat sin Land und Lühte an sich bracht, als jr Houptsiendes, der sich Mutwillens gebrucht und alle beschechen Gutthäte, Dienste und Danckbarkeit verachtet hat und ist doch derselben zite des Herhogthums Savoy in Trüwen geschonet und in Ruwen gelassen.

Darnach hat die Savohich Herhogin mit jrem Anhang sich in das Bechde, eigens Willens, gezogen, jr Bottschafften zu dem Burgunschen Herhogen in das Herhogthum gen Lothringen, und besunders gen Nanse, gefertiget, ihn hoch angerüfft und daran gewisen, uff die von Bern und ander Eidgnossen mit aller

Racht zu ziechen; in hat auch barzwüschen gegen dem Berhogen von Meyland allen floß anfert, fin Macht ir wider die von Bern und ir Berwanten mitzuteilen, bas uch beichechen und funtlich ift, mit benen fo an folichen Stritten erichlagen und geangen find.

Uff folicen ber Berhogin Gesuch, Bitt und Begern, fo ift ber Berhog von Burgunn mit aller finer Macht in die Land tommen, hat fin Leger an Granson enommen und die Berkogin von Savop ihn mit guführen, Uffenthalt und darfeben Mer Spis enthebt, bekhalb die frommen Lubte baselbs, ber ob fünfhunderten gewesen, imb Lib, Leben und alles ir Gut tommen find, alles verrähterlich und iren fleinen ginden ju groffem Elend und Romber.

Dafelbs die von Bern fich gegen ihm mit hilff aller jr Berwanten gemacht ind ihn manulich beftritten, und haben mit Gottes hilff ben Stritt behalten und bes groffen Schaden an jren frommen Lühten empfangen.

Stem, barnach fo ift ber vermelt Bergog, burch num Unruffung u. Bermanen ber Savonichen Herpogin abermals mit groffer Macht fommen und die von Bern dadurch getrungen, fich in Gegenwer, zu Rettung jr Landen und Lühten, zu segen, und haben also Deurten, Louppen, Nüwenburg, Arberg, Nidow und ander jr Ort-Schloß, mit groffer Beschwerung gefterdt und fich zu ben Sachen gericht, beghalb unfaglich groß Müh, Koft und Arbeit ift uffgangen.

Uff fölichs, das doch lang und bis den vierten Monat gewert, fo hat der Burgunich Bergog, fich aber uff die von Bern und je Statt Murten, mit offnem Leger und aller finer Macht, gefügt und in abermals zu Unruwen genöt; also bas b mit Silff aller ir Gibanoffen und Berwanten an ibn gezogen find und mit Bottes Fürstand und Erbermden-Schilt, Feldflüchtig gemacht und die Iren in Muren erloset haben; des inen und den Iren groffer Schad an Lib und But, verbronnen jr Landschafft, Schmechen Wiben, Kinden, und in ander Wege ift begegnet, das alles die Savopisch herhogin mit jrem Anhang recht houptsach geben und ilich Ubel gefrumt hat, by dem auch die Savoher nach allem jrem Bermögen find gewesen und Weg, Steg und alles so inen muglichen ist gefin, daran geben haben, die von Bern und die Iren von hus, hoff, Chren, Gut, Lib und Leben gu bringen.

Umb das und anders, fo wider die von Bern und geschwornen Bunde, Beftettung derfelben, Brieff, Sigel, Bufagen und Belupbe, die alle an inen ichwarlichen gebrochen find, ift beschechen; fo haben die von Bern abermals Willen, die Landichafft Batt mit aller Zugehörde und darzu Jenff die Statt, als die fo in mengen Beg an inen nit gehalten, funder alle Beichwärungen gegen inen fürgenommen, und ju folichem all Stur und Biftand geben haben, ju behalten; und darzu von dem herhogthum von Savon, bas mutwilliglichen in Bechde gegen inen, als obstat, getretten ift, auch etlich Landschafften, es ibe die, fo ib jest in iren Sanden haben ober noch lütern werden, zu erfolgen.

Und nütit bestminder, diewile in us vorberurter Mutwillung zu diefer groffen Beidwärung - find tommen, des in an Landen, Lühten, Gut und allen andern Dingen, boch entgolten haben, fo begeren in des alles und auch der menigfaltigen Schmach, inen begegnet, Befehrung, Wandel und Abtrag, als in dann hoffen fem-

lichs billichen fin.

allerhöchsten lob, verlichen hatt und fin gezug, mit samptt ben ftrytischen gemech ber üwern henden underworffen, das unns das allergenämeft, lang mitt brynender begirden erwartet gewäsen Ift, und umb fo großen uwern fig, Ja unnfern, Ift es vnns fo vil lieblicher, froudsamlicher, genämer, Go vil es uch vnns vnd vnnie rem gemeinen nut, fommlifeit und nut, froud und friden, Aber Befunder uch und üwern nachtomen, vntödemlich Er bringt, Bmb weliches wir dem allmechtigen got und finer hochgelobten gebärerin, fo vil wir tonnen und mogen band und lo fagend. Alls wir aber diß uch fo gludlichen begegnet Bericht find, haben wir vim fern lieben getrumen Rat, ben Bischofen von Granobels, zu uch mit fneller pl ge fandt, das er onnfern willen und das wir Im gemut befangen haben, valegte und faget. Es ift, und ift allwegens gewesen, unnfers gemuts fürsat, uch in allem g helffen, da von wir niemer ftan wellen, und das üwer und vnnfer gescheffdt er wünscht end begriffen, wellen wir jn turgem vnnser Bottschafft zu üwern erluchten Berlifeiten ichiden, damitt wir ben bemelten vinfern gemeinen vind, bung abladen und eins feligens frids gebruchen mogen, Mitt Gilff ewigs frids verlicher, ber ich von vinden entledige und falentlich bewar, zu ewiger uwer namen und Berrichafft erhöchrung. Geschriben by Petrojuni, dem xvj tag Jully.

Bif dem tag bestimpt gen friburg, vif Sanct Jacobs und Eristofferstag, werden by üch erschinen die Bemelten vnnser Botten under welichen Bnuser allerliebster Sun, der Ammiral von Franckrich, dem wir vnuser Tochter Elichen vermächelt haben und ander vnuser liebsten, so in vnsern Käten und großen sachen zethund haben gewomt sind, Geschriben als ob,

Long.

Den Erluchtesten herren, ouch vnnsern aller fürliepsten fründen und von gotts gnad vnüberwindtlichsten, Schultheissen und Räten ber ftatt Bernn.

(Gleichzeitige Uebersegung bes vermuthlich frang. Driginals.)

#### 17. Juli (Mittwoch).

(M. 517.) Rathomanual Bern XX. 119. 121.

(Ardiv Bern)

An den von Columbier. min Hrn. vernemen, wie der bankhart von burgun sich aber versammle u. ettwas understan welle, das er den Turn besetz u. daruff VIII oder X gesellen von der landeren dar ordne mitt Handbuchsen.

An min Hrn. von basel. min Hrn. vernemen, wie sich der barsthart von Burgun zu Rust u. wider Mümpelgart vnderstand zu handeln, u. das er mitt den simm In fryenberg verschafft mines Hrn. Margnen. (Markgrafen) lüt vnberoubt zu lassen In ansechen des zu sagens, Im von gemeiner verehnung beschechen.

#### 18. Juli (Donnerftag).

(M. 518.) Rathemannal Bern XX. 124.

(Ardin Bem)

An grauffen von Gryers, das er vff dem tag zu friburg fie um min Du.

### 20. Juli (Samftag).

## (D. 519.) Der Rönig von Frantreich an die Berbundeten gu Freiburg.

(Archiv Colothurn, benfiv. Cachen, V. 49. Amiet, Burgunberfahnen 74.)

Erlucktesten Herren, ouch allerliebsten Fründ, von gotts gnad vnüberwindlichsten. Gehört das üwer Herrschafften zu Friburg zu samen söllen kommen, vsf Sanct Jacobs tag nechst künfstig, Haben wir geordnet, als wir üch durch ander brieff geschrieben haben, zu dem bemelten tag vnd Statt zeschicken vnnsern allerfürliebsten Sun, den Grafen von Roussilon, Amirald von Frankreich, den Erz Bischoff von vienne, vnd ettlich ander vnnser Kätt, vnd durch die den selben üwern Herrschafften ettwas zu verkünden und machen vszelegen, das gemeinen nut vnsers Richs vnd üwers gemeinen nut berürt. Aber die wyl der selb Sanct Jacobstag näch vnd der weg länger Ist, Bitten wir, das Ir ettlich tag, der vermelten vnnser botten, an jnstruch üwers Rats oder versamnung, nach dem gesatzen tag, erwarten wellend, verden Ir thun ein sach vnns genäm, vnd nitt minder vnns vnd üch nut. Damitt spend gott beuolhen. Geben zu Roan, den XXten tag des Manots Jully.

Long.

Den erluchteften Gerren, ouch aller fürliebsten fründen, von gots gnad vniberwindlichoften, den Gerren des großen und allten Bunds Obrer Tufchen landen.

## 21. Juli (Sonntag).

(M. 520.)

### Bern an Freiburg.

(b. Miff. Buch. D. p. 1, im R. M. nicht erwähnt).

Als denn der angesett tag In üwer Statt sich Jet nächeret u. vuns besounken wil notdürftig, die fürnemenden Händel des selben tags mitt vorbetrachter trößheit zu erwägen, So haben wir mitt versampnotem Rat allerley Artikel u. klagden begriffen lassen, die dann vff die geswornen Bünd, vil Hochszusagens, brieffen u. Sigeln gan, Bud nitt wäglich sind üch zuzevertigen. Harumb sölichs ze vernemen, Dar Inn wir üch vs brüderlichem grund üch nut begeren wellen, So begeren wir an ower brüderlich trüw, och zu geuallen, üwer Erber Bottsch. Wornn zunacht bi vuns zu haben, zinstag frü sölich mehnung gänzlich zu verstan, fürer . . . haben wir . . . durch vunser Bottschaft anbringen lassen, das wiß Erüß abzuthun und vrsachen dargeben, die sölichs vs Ir selbs vordernn. Witten wir vs herzlicher neigung ze bedencken, wie das Sasovsch Hus gegen üch u. vuns, vmbewart aller Eren, vs ergerm mutwillen gehandellt, die vunsern an Lib u. gut beschädiget u. den Burgunsch Herzog vsf vuns, In hossen vunse ewisch abgang darmitt zuzesügen, gesürt hat. Das alles hoch u. billich bewegnussen sürt, Solichs vor dem Zeskomenden tag zu tund zc.

Datum Sunntag vor Marie Magbel. 1476.

Gefallen handeln. c.) Der Abmiral von Franfreich hat geredet: Die Stadt Geni fei für den Ronig und die Gidgenoffen wichtig, fie fei "ein Rigel der land"; follte ber Bergog von Burgund fie in seine Gewalt bringen, so möchte es beiden Theilen "übel erichieffen"; er meine, Benf follte bon den Eidgenoffen befett werden; man werbe ichon Bege finden, daß die Gidgenoffen durch diefe Befetung nicht mit Roften beladen werden. Antwort: "Es in der Endgnoffen gut genallen, das der Rling follichs nach notturft befet, benn es 3m bas gelegen in"; boch foll Jebermann bas heimbringen und auf nachbestimmtem Tag eine Antwort geben, die man an ben Rönig gelangen laffen möge. d.) Man hat mit bem Abmiral gerebet ber 20,000 Franten Benfion wegen. Er erbietet fich, bafür ju forgen, daß felbe ausgerichtet werde; auch bemerkt er, ber Konig habe ju Lyon einen eigenen Zahler ju Ausrid tung der Benfion bestellt. e.) Auch hat man die 80,000 Gulden gefordert, weil ber Ronig in diefem Rriege ftill gefeffen ift. Darauf hat feine Gefandtichaft ertlart, ber König werbe getreulich halten, was ihm feine Berficherung auferlege. f.) Man ift der Meinung, es würde für die Eidgenoffen vortheilhaft fein, um Diefes und Underes eine Botichaft jum König zu fenden. g.) Auf das, "mit etwas fürworten" geftellte Begehren der Burgundischen um einen freundlichen Tag ift "burch fundrig personen" geantwortet: "Es hab nit gestalt, in gedingen nach Ir burgunschen art p tagen gefomen, noch ben Rung ober lothringichen Bergog viggufeten, bann follichs nit gelitten mag werben." h.) Die frangöfische Botichaft bringt ferner an, der Ronig habe Savopen ju handen des jungen Bergogs, feines Betters, gezogen und ju Re gieren in Biemont den herrn Philipp und im dieffeitigen Savoyen den Bijchof von Benf eingesett; er hoffe, dieselben werden fich gegen die Gidgenoffen wohl verhalten: "Das hat man laffen geschehen und nit vil baruff geantwurtt." Weiter hat die frangofifche Botichaft angebracht, der Bifchof von Tournay fei im Namen und auf Befehl des Bergogs von Burgund beim Ronig gewesen, um ben Bergog als bes Ronigs armen Freund diefem demuthig zu empfehlen, mit dem Anerbieten, alle feine Leben bom Ronig zu empfangen. Darauf habe ihm der Ronig geschrieben, er babe ihn ichon oft betrogen, das möchte vielleicht auch jest wieder geschehen; barum tonne er bon foldem Unbringen nicht viel halten. Darauf fei ber herr bon Sons im Auftrag des Herzogs jum König gefommen, um das gleiche Begehren zu wieder holen. Der Bergog habe weiter erflart, er fei "content", feine Tochter bem Gobnt bes Ronigs ju geben und felbe ihm fofort juguichiden; dabei habe er aber bet Ronigs Gulfe gegen gemeine Gidgenoffen verlangt. Das fei ihm abgeschlagen wor ben. Der Abmiral hat hierauf im Namen bes Ronigs an die Gidgenoffen das Be gehren geftellt, daß fie ebenfalls ohne bes Ronigs Biffen teine Richtung mit bem Bergog von Burgund eingehen möchten; ber Ronig verspreche auch in allen Treuen, daffelbe ohne fie nicht zu thun. Endlich hat er auch den Sandel des Ronigs gegen ben Bapft und ben Bergog bon Mailand eröffnet, wie jeder Bote gu fagen weiß. i.) "Die Houptfach, borumb ber tag gen friburg gefast ift, ber Safover halb, ift vf etlich Buncten gefest worden, als die berednuß der Artitellen halb, fo ein iegtlicha bott hatt, luter zöigt:" 1. Das Geld von Genf, die 24,000 Schilt, oder bie Bur gen dafür zu haben. 2. Die Landichaft Baddt, welche früher bes Grafen von Romont gewesen, foll den Gidgenoffen bleiben, mit Ausnahme von Murten, Brand court, Cudrefin und Bubehorde, welche in der hand derjenigen, die dieje herrichaften est befigen, bleiben follen. Der Pfanbichilling auf der Baadt, 50,000 Gulben, foll ljährlich mit 10,000 Gulden abbezahlt und darum Sicherheit mit hauptschuldnern, ürgen, Mitgulten und Unterpfändern gegeben werden. 3. Die alten Bolle follen nicht obt werden. Jedermann foll ficher wandeln, fein Theil des andern Feinde haufen, en oder fonft enthalten. 4. Berbriefte und andere Schulden, liegende und andere ter. haus, hof und Anderes, was den Deutschen genommen worden ift, foll ererben. 5. Der Stadt Freiburg follen die 25,000 Bulden nach ihrer frühern breibung nebst dem Zins abgetragen und es foll hiefür Sicherheit gegeben wer-6. Der Ronig foll diefe Dinge beftätigen. Ebenjo follen auch die drei Stände Savonen fich um alles nach Rothdurft verichreiben. 7. Sans Parri und andere maene Freiburger jollen freigelaffen werden. 8. Die Wallifer follen des Urtheils 6. rvomit fie von den Savopern um 100,000 verfällt find, unbekummert und Befit der eingenommenen Lande gelaffen werden. - Auf diefe Artitel ift burch Savoyer nach vieler Arbeit ber Bermittler folgende Antwort gegeben worden : Die Genfer haben fein Geld, fie vermögen die Forderung nicht abzutragen, tal die Reichen die Stadt verlaffen hatten; in Terminen aber wurden fie, nt man, bezahlen. 2. Bezüglich der Baadt hatten die favonischen Boten feine Imacht, fonnten daher nicht viel antworten. 3. Der Zölle halb verheißen fie Billigfeit und möglichfte Befreiung der Strafen. 4. Der Graf von Romont e wider den Willen des Bijchofs von Genf gegen die Deutschen Ginfalle ge-1, was den Boten leid fei; was erfett werden fonne, das laffen fie gejen. 5. In Betreff ber Schuld ber Stadt Freiburg fei es unmöglich, die ptfumme zu bezahlen; verfallene Binfe dagegen follen bezahlt und in But auch die Zinse ohne Freiburgs Schaden entrichtet werden. 6. Des Königs der drei Stände wegen haben die Boten feine Bollmacht; da jener übri-Beit das Regiment des Saufes Savopen habe, fo wollen fie beghalb ihm ichiden; auch die Eidgenoffen möchten daffelbe thun; was dann vom nig geordnet werde, das laffen fie geschehen. 7. Die Gefangenen feien nicht it in ihren handen, fondern abgeführt; fie wollen übrigens gern für beren reiung ihr Möglichftes thun. 8. Gegen die von Ballis wollen fie nach Int der Bunde auf Bern und Freiburg zu Recht tommen. Alles mit mehr orten. — Darauf haben die Bermittler das Saus Cavopen und deffen fleine inder gemeinen Eidgenoffen empfohlen. - k.) Jedermann foll heimbringen den bidied des frommen herzogs von Lothringen, wozu er durch den Ginfall des herogs bon Burgund gedrängt ift, und feine Bitte, gemeine Gidgenoffen möchten ibn ir empfohlen halten und ihn mit "hilflichen Dugen" ansehen; er wolle fich deffen on ihnen getröften und das mit Leib und Gut ewig um fie verdienen. 1.) herr Bilbelm Herter hat im Namen des Pfalzgrafen angebracht, man möchte diesen und Muffürsten von Mainz und Trier in die Bereinigung aufnehmen. Antwort: Die iden Rerfürften feien ju weit entfernt; was den Pfalggrafen betreffe, der den bern Furften und Städten der Bereinigung wohl gelegen fei, fo mogen diese ibm g feberr und fein Anbringen anhören. Bedürfen fie dann der Gidgenoffen Rath, oll art biefen "nut erwinden." Ueber eine gemeinjame Berbindung mit ihm gu handelrt, behalt man den Obrigkeiten vor. ("Bas vor beghalb in ein gemein ift minen herren ben Gidgnoffen ; ob ip dann baruff by handlen, laft man oud

geicheben.") m.) Bezüglich ber Unordnung eines gemeinen Beerzugs ift man ber Meinung: Da der Bergog von Burgund in der Rabe liege und fich machtig rufte, fo möchte es gut fein, eine Diversion ju machen ("ibn abstatt ju richten"). Darüber foll man auf bem anzusegenden Tag zu Luzern Antwort geben. n.) "Item als mit den von friburg geredt ift, des Eritges halb ab ben Toren gethund, angesechen die Safopiden mighendel, weiß Jederman wol zu erzellen, mas in darin begert haben, namlich ein Ort der Endgnoffichaft zu find, nit mit teilfame der land, oder wo bas nit fin möcht, in Berichribung mit In ze tommen, wie fp bann bas vil witer ge redt haben. Bas Inen daruf geantwurtt, ift allen Boten wol ze wiffen." o.) Das Begehren berer von Biel, in allen Dingen ber Penfion und ber Summe Gelde wegen gnädig bedacht zu werden, foll Jedermann mit Empfehlung an feine Obem bringen in Ansehung ber alten Treue und Liebe, welche die von Biel gegen die Eidgenoffen in allen Rriegen und besonders jett bewiesen haben, auch ihrer naben Nachbarichaft wegen. p.) Ferner foll Zedermann heimbringen, daß allenthalben ver boten werbe, die von Mortow und Raulmont weiter ju icabigen, ba Bern fie im Namen gemeiner Eidgenoffen gefichert bat und febr barauf balt, baß fie gefdust bleiben, aus Urfachen, die jeder Bote weiß. r.) In Betreff ber obgemelbeten Un bringen des Ronigs von Franfreich und der Begehren der Gidgenoffen wegen der Richtung mit Savogen, der jährlichen Benfion und der Summe der 80,000 Gulden, foll Jedermann heimbringen, ob man, ba ber Admiral meint, des lettern und anderer Buntte wegen mare die Absendung einer Botichaft jum Ronig rathfam, eine folde Botichaft aus allen Orten und in jedes Ortes eigenen Roften fenden wolle, ober nur bon einigen Orten in Aller Ramen und Roften. Mögen fich die Obrigfeiten für ben einen oder andern Borichlag enticheiben, fo foll immerhin die Botichaft auf St. Berenatag (1. September) nächfthin von Bern abgeben, ba ber Ronig jest in der Rabe weilt und es gegenwärtig leichter ift, durch Savoyen zu fommen, "bann ob des Burguners fürnemen folichs hernach wurd irren." t.) Der Landicaft Baabt wegen ift gerathen, daß man nächftens einen Gubernator mablen wolle, ber auf St. Bartholomäustag (24. Auguft) alle bortigen Amtleute nach Freiburg 311 berufen habe, wo die Eidgenoffen die Berwaltung des Landes ordnen werden. Auf bes heiligen Kreuzes Tag (14. September) foll bann jedes Ort zu Lugern die Unfpriiche, die es auf das Land macht, anmelden.

1476, Montag post Crucis (16. September) geben Schultheiß und Rath von Luzern ihrem Gesandten Caspar von Hertenstein, Ritter, Altschultheiß, ihre Instruction auf die französischen Andringen des Tages vom 25. Juli dis 12. August zu Freidurg: 1. Bezüglich der Absendung einer Botschaft an den König stimmen sie bei; wollen aber, daß dieselbe sich genau an die schriftliche Instruction halte. 2. Auf das Berlangen des Königs, daß die Eidgenossen versprechen sollen, von dem Kriegt gegen Burgund nicht abzulassen, daß der Gerzog ganz vertrieben sei, antwortet Luzen: "Bermehnen wir, soliche mutung vnd begeren vnzimlich sin, wann wir den gewalt nit In vnsern handen habent, sunder alle ding an Gott stand, der den sig vnd das glück vom Himelsen. Darumbe so ist vnser antwurt des stucks hald: Wir wöllen noch können solich verschriben oder versprechen nit tun, dann es vns nit zimlich noch gepürlich ist. Wir haben aber dit har mit Gottes hilff gegen dem Herzogen von Burgund fürgenomen vnd gehandlet, so verr das wir Inn zum dritten male vs dem

velde geslagen und wo der küng souil darzu getan hette oder noch fürbas tun (wurde), wurde er dester ee vertriben und wir dester ee geneigter, abermals etwas zethunde; dann die sachen uns sust zu swer und kostlich sind." 3. Auf das Begehren des Königs, daß die Eidgenossen Genf besehen möchten, antwortet Luzern: Da der Bischof und Graf von Genf Herr der Stadt, der junge Herzog vom König in Schirm genommen und der Bischof Gubernator der Lande, darin Genf gelegen, sei, gezieme sich uns nicht, dort Gewalt zu brauchen, oder etwas zu besehen; dagegen gefalle uns wohl, wenn der König von Frankreich die Stadt besehe. 4. Auf das Begehren, daß, weil die Savoyer ihren Bund nicht gehalten haben, der Bund mit dem Könige demselben vorgehen soll, antwortet Luzern, Savoyen sei nur mit Bern und Freidurg im Bunde, es gezieme ihm nicht, auf diesen Punkt irgendwie einzutreten. (Staatsarchiv Luzern, Acten: Burgunderkrieg.)

## (M. 539.) Definitiver Friedensvertrag mit Savoyen.

"Die Berednuß vffgenomen zwischen dem hus Safon und minen herren den

Des ersten berürende das gelt der 24,000 Schilt, so die Statt Jenff minen Herren den Eidgnossen schuldig ist, darumb langest alle Zil sind verschinen, darinn min Herr der bischoff von Zenff sich zu bezalung alle fürdernuß zetund erbotten, hat min Herr der Ammiral durch sich selbs miner Herren der Eidgnossen gewalt an sich genommen und dis zil geben, nemlich das die von Zenff geben sollen zu Wienacht nechstemend 8000 Schilt, unz zu Sant Johannstag daruff aber 8000 Schilt und die letzten 8000 zu Wienachten darnach volgende, wirt sin nativitatis anno incipiente LXXViij" mit allen costen und schaden; und sie söllend darumb die versatzen bürgen von stund an gen Bern wisen und an des einen statt, der jetz zu Benedhe ist, Anthony de Pause ordnen, daselbs zu sind und ane Vrloub miner Herren des alten punds von dannen nit komen, Inen spe denn genug beschehen.

Item der landschaft halb, der Watt, belipt minen Herren den Eidgnossen, so mit dem Küng in Bereinung sind, was dem Grafen von Remund gewesen vnd in sinen Handen gestanden ist, vögenomen Murtten mit siner zugehört, Grancourt, Cudresin vnd der Gegen darzwischen; die belipt denen, in der Gewalt sp jetz stat, alles mit denen nützen, rennten, gülten vnd zugehörungen, vnd söllen minen Herren des punds zevolgen 50,000 Guldin, zu zallen zu zillen vnd tagen ouch mit der sicherheit, als die Berschribungen, darumb gemacht, wisen vnd dieselbe summ gantz nach Inhalt der brieffen zalt wird, soll das vorgemelt land der Waat, so als vorstat in des Grasen von Remund Hand gewesen ist, in dem stand vnd werd, als es dann ist, dem Herzogen von Saffoy ane Irrung miner Herren der pundgenossen geslangen vnd in sinen Handen fürer ane alle enderung beliben, vögesetzt Murten mit siner zugehörd vorgeluttret, das sol beliben nu vnd fürer ane alle enderung in den Danden als vorstat, vnd sol die verschribung durch den King, minen Herrn von Ienst als Gubernator der land vnd die dry Stätt daselbs bestätt vnd versigelt wersden, mit verbindung, daby zu beliben, wie denn die brieff darüber wisen.

Es ift ouch berett, das min herren von Jenff als Bubernator ber landen gu

sinem teil, noch mine Herren des punds, nit sollen einicher parthy vind husen, hofen, halten, noch in land komen od. durchziehen lassen, so verr si mit aller Frer macht vermögen.

— Item mine herren von fryburg sollen Ir schuld, die xxvmVI° Gulden nach Inhalt Ir brieffen und ouch der besorgniß der fünffzig tusend Guldin, dabi der summ halb ouch besunder meldung beschechen ist, abtragen werden, mit Abbezalung aller versessen Zinsen, Costen und schaden ane verzug, und darzu der Houptsumm halbs gemeldet, wie dann die brieff darumb visgericht wisen.

Item der Tütschen halb, denen da Ir genomen, oder die ansprach zu dem huß Sason, den von Jenff od. andern der land haben, ist berett, das min Herr von Jenff als Gubernator soll verschaffen, ane verzug all Tütschen, so den Herren des punds zugehören od. verwant sind, das Ir, darumb sy brieff erlangt, recht billichen haben, bekert werden; vnd ob darinn Irrung, also dz lütterung ze tun nott were, die sol beschechen durch zwen zugesatte, einen des lank, den andern des ratz zu Frydurg, den parthyen nit gewant. Und ob die zu einhellem vnterscheid nit möchten komen, so sol min Herr von Gryers mit sinen Rätten als Obmann die sach entscheiden, vnd wie söllichs beschicht, daby söllen die parthen beliben ane vürer verggen vnd appelliren.

Item der Zöllen halb sol jeglich vorgemelte party all und ieglich ir toufflüt an den Zöllen, Inen zugehörig, gütlichen halten und als von alterhar tomen

ift, ane alle fteigerung.

Item es föllen all partyen verschaffen sicherheit Ir straffen nach allem Irem vermügen, und ob jeman eins teils land rouben oder voel tätt und in des andern land keme, der sol zu Im nach billicheit griffen und denselben straffen.

Item es ist berett lutter, das die zwen Knaben, namlich Jacob Arsang Sun, der under tagen ist, und Hans Perrins Sun von Wallis, ane alle entgeltniß ledig gelassen werden föllen.

Stem barnach von eines herrn von Sitten und finer landichaft wegen ift berett des vigangnen vrteil und anderer Frrungen halb zwiischen ben jetgemelten teilen hangende, min herren von Bern früntlich tag in Ir ftatt fegen, und mit hilff, rat und bywesen gemenner Epdgnossen botschaft, ob die nott ift, understan und besuchen fullen, folich Irrung in aller gute gu richten. Bud ob das nit fin mocht, fo follen mine herren von Bern Rechttag barum' verfünden und nach verhören beyder partyen, wie benn not ift, Ir vrteil geben und berfelben all partben ane alle abflucht nachtomen, und min herr von Gitten und fin land lütt by Innhabung ber land bazwijchen beliben, und doch die vifinamenden nut ftill ftan ond die gefangnen bender teilen bis denfelben tag ledig gelaufen werden. Bud nachdem nu die botichaft von Ballis dar In zu verwilgen teinen gewalt hat, so sullen in dig früntlich meynung an Ir Obern bringen und big St. Ballentag nechft tommende minen herren von Bern Antwurt geben und barzwischend gut ficher vffenthalt. aller Krieg fie dijer fach halb und die partnen zusammen wandlen zu notdurft aller Ir guten geschäften, sovil Ir notdurftig ift, alle generd vermitten. Geben und beichechen zu Fryburg vff den xiij tag Ougften, gezalt M.CCCC.LXXVjo und ift dig berednig und geschrifft zwifaltigtlich geidriben für die partyen."

In einem «Memoria» für die Bernergesandten auf den (nach Annech verlegten) Tag zu Genf im April 1477 heißt es bezüglich dieser Beredniß und ver dazu gehörigen Acten (Staatsarchiv Bern, Allg. eidg. Abschiede, S. 49):
"Item Ir habt bi üch die Abscheid und richtungen zu Friburg beschechen, darin öllen Ir sliß thun, daß die vfgericht werden."

Diese Beredniß scheint also der eigentliche, in Kraft erwachsene Friedenstractat zwischen den Eidgenossen und dem Hause Savonen angesehen werden zu müssen, dessen Bollziehung jedoch in diesem und dem folgenden Jahre noch vielfache Berhandlungen erforderte, welche erst durch die Rückgabe der Waadt am 21. Februar 1478 ihren Abschluß fanden.

Die diesem Acte angehängten Entwürfe zu den Ratificationsurkunden lauten fol-

- 1. « Nos Ludouicus, dei gratia Francorum rex, omnibus et singulis presentes visuris salutem. Visis litteris concordie obligationumque inclite Sabaudie domus et sius nomine ab illustri reuerendo principe, consangwineo nobis carissimo, domino Iohanni Ludowici de Sabaudia, perpetuo administratori Episcopatus Gebennensis Gubernatore Sabaudie per nos deputato, et tribus statibus eiusdem patrie ceterisque in eisdem litteris specifie nominatis versus magnificos dominos amicos et confederatos mostros carissimos de liga Alamanie superioris factis, certis considerationibus deliberationibusque super ea re habitis, maxime cum in patriarum vtrarumque partium vtilitatem commodumque cedant, easdem in omnibus suis punctis et articulis nostre et prefate domus et presertim nepotis nostri Sabaudie ducis, qui adhuc minor annis est, nomine roboramus, confirmamus et approbamus, volentes eisdem satisfieri omni contradictone remota. In quorum euidentiam has litteras nostras sigillo nostro fecimus communiri, datas.... •
- 2. « Nos Johannes Ludowici de Sabaudia, Gebennensis episcopatus administrator perpetuus et Sabaudie ducatus Gubernator generalis, per Regem ipsum ad id ipsum deputatus, presentibus publice fatemur, quod cum pridem interuentu inclitissimi principis, domini Lothringie ducis, propria in persona, illustrimique principis clomini Austrie ducis oratorum, quos pro tractatu harum rerum precibus nostris lugiter hortati sumus, inter nos, nomine et vice quo supra, et magnificos dominos de liga appunctuatum littereque obligationum desuper confecte fuerint, quarum copias hodie in presentia trium statuum recenseri fecimus, certis ad hoc moti respectibus, maxime mandato regis desuper nobis ostento, nutuque et submissione prefatorum trium statuum, propriaque et matura inter nos eosque habita deliberatione easdem approbayimus approbamusque, ipsis ipsarumque tenore nos omnimode confirmantes pollicentesque sub verboque principis ipsas ratas, gratas firmasque habentes, itaque fieri facientes et promouentes tociens quociens opus fuerit, In quorum euidentiam has ipsas litteras sigillo nostro duximus muniendas. Preterea nos tres status ob eam rem congregati harum litteris ipsarumque tenori nos subicimus, pollicentes bona fide nostra juramentorum vigore eis omnibus, que littere prefate declarant, obsequentes itaque fieri...., »

## (M. 540.) Instruction für A. v. Bubenberg und Wilh. v. Diesbach auf die Reise nach Frankreich.

(Archiv Bern, d. M. D. 8.)

"Die bevelle der Edeln, strengen, Ger Adrians von Bubenberg, Hern zu Spies und her Wilhelms von Diesbach, herrn zu Signow, Inen von minen herren m füng geben.

Des ersten dem füng zu antwurten die Eredenz miner herren und die felbm Im mit aller demut zu bevelhen.

Daruff Im zu sagen den Abscheid des gehaltenen tags zu Friburg und vaft pu danken, das Im gevallen hat, fin botschaft dahin zu vertigen, dann fich dieselbe gar flißlich gearbeitet haben.

Item Ir söllen allen flis tun, das die Richnung gegen dem hus Saffon vijgeschriben und ouch die bestätigung des küng von den dryen Stäten in Saffon, da Copie Ir mit üch füren, nach notturfft vifgericht und besigelt werd.

Item als des füngs botten anbracht haben vif dem obgerürten tag, den king dem Hus Saffon, in ansechen wie sich dasselb gehalten hat, fürzesetzen, mogen Ir lütern den grossen guten willen miner herren von Bern, vnd daruff die gestellten schriften Im antwurten vnd gliche verschribung vom küng, der sich ouch sine botten begeben haben, nemen.

Der pension halb wüssen Ir nach ordnung zu handeln, dann die iet sind gevallen; So haben Ir ouch bi vch schrifften darzu notturftig. Ir söllen auch allen fliß thun, das die vsgericht werden vnd zu Lyon ordnung geben, fünftig Irrung zu vermiden, als die füngklichen Botten selbs gerett haben.

Bif ander beger und anbringen der füngklichen botten ze Friburg ist dozemal geantwurt worden und dasselb Inen In schrifft geben, Inhalt eins Zedels so Ir mit üch füren. Dabi laussen min herren das beliben und besunder des kriegs halb gegen dem Burgundschen Gerhogen zu triben, bedunkt min Gerren vil vif Im zetragent, und ist doch Ir beger, nach der antwurt ze Friburg geben, angesechen das si mit Iren Ehdgnossen und Zugewandten im krieg sind und ouch solichen dem küng zu eren understanden und manlich behouptet haben, das der küng sich darin angends ouch richte, damit all teil zu frid und ruw gefördert mögen werden.

Der Statt Jänff halb, die zu besetzen, lauffen min herren ouch gang bi ber antwurt beliben, die wüffen Ir wol zelütern, dann Ir fi ouch in schrift haben.

Item der LXXX<sup>m</sup> Rinschen guldin halb wüssen Ir mit andern endenossen von zehalten, damit dieselben mit vernunfft ervordert werden. Da mögen Ir zöugen die Manungen von minen herren an Inn gangen, der Ir Copie haben und dabi erzellen den grossen koften in disen sweren kriegen gehept, und ob Ir nit witer mögen komen, so sol das gelt gerechnet werden nach zil und zil der vsgangnen manungen.

Item ob Murten halb Red an üch würd gelangen, wellen mine herren üch feiner bevelch behelffen, damit einich endrung mög beschächen, sunder so ist ir will, dauon dheins wegs mit der zugehörd als iet, weder iet noch hinfür zu scheiden,

gesechen den groffen toften und swären ftand, so fi mit Iren zugewandten daselbs gehept und getan haben.

Dann der Minz halb sollen Ir, ob das not wirt, mit dem bischoff von Jenff reden und, was üch begegnet, minen Herren verkünden.

Bud uff finen brieff, als er bes burgunschen Herzogen halb miner herren willen zu vernemen begert hat, wuffen Ir uch wol mit einer unvergriffenlichen bescheidnen antwurt zu hallten.

Bon des grauffen von Jänf wegen, ob der vhit an üch wurd bringen, mögen Ir gutlichen hören vnd an mine Herren wachsen lauffen.

Item Ir sollen ernstlich fürdern mins herrn des propsts von Ansoltingen sachen, beide, der bezalung halb, damit Im die one allen verzug gelangen und er sin swären schulden abtragen mag, ouch des Priorats zu Lustra, als üch dann der propst von Rüggisperg fürer wirt sagen.

Item Ir föllen gegen minen herrn, ben bischoff von Jänff, den vorbemelten minen herrn von Rüggisperg bevolchen haben, damit er zu dem ampt, das jest zu Bätterlingen ledig ift worden, vor mengklichem mög komen.

Item haben uch truwlich bevolhen die von Bieln, als Ir dann Ir sach wol wüffen, angesechen den groffen swären koften, so si teglichs haben und sip und gut zu eren des kungs zu dien sachen stätenklich segen.

Item vnser foufflüten halb sollen Ir mit dem bischoff von Jänff reden vff das allerfrüntlichest, In zu bewegen, ob si mit der Kette und anderm glich den von Friburg möchten gehalten werden.

Bon her Paulus Kaltenbach wegen wellen mit dem füng reden, In zu einer pfrund zefürdern, denn der herhog von Berre sol Im vor ziten sölichs zugesagt baben.

(Man vergleiche zu diesen Instructionen den "Abschied der Boten, die in Frankreich gewesen sind." Eidg. Absch. 852.)

#### Muguft.

#### (M. 541.) Rathsmanual Bern. XX. 144—154.

(Archiv Bern)

- Aug. 2. An min Hrn., so zu friburg sind. min Hrn. haben Doctor Thüringen heim behalten, Im besten u. von notdurfft wegen. Wenn es aber bi Inen not sie, das si min Hrn. schriben, wellen si Inn hinüber lassen komen.
- Aug. 4. An min Hrn., so zu friburg sind, nach dem min Hrn. ir schriben verstanden, So well Inen ir heim keren ouch geuallen, doch des Hrn. niclaus von Scharnacht.
- Aug. 8. An vnnser orn. zu friburg, was die stett der verennung hargeschriben hand, das si min orn. Iren willen, was Inen gepur zu antwurten, zu erkennen geben.
- Aug. 13. An Houptmann zu Murten. min Grn. haben fin schriben verftannben u. laffen die ding geftan bis vff min Grn. von friburg zu tunfft, u. das er

der von Erdfurt botten vff die walftatt tommen lauf u. 3m all gestalten ju ertennen geben.

(M. 542.) Joft von Silinen an Biel.

(Archiv Biel L. 33)

Infunder lieben frund, min dienft guvor. üwer ftat femmer, ouch üwer meber ftathalter hand mir gefagt und under richt wie formals durch ben ftrengen herr niclaus fäligen von diegbach ümer ftat ift ettwas zugeseit und geordnet, als fil als Ille franken vom füng verlichen zc. angesechen die dienft getan durch uch, ouch merklichen toften fo Ir gehept hand ze. also lieben Berren ift mir In bent, das furg por des obgenannten herr niclaus abgang er mir geichriben hat dar von in Frankarich, also wil ich daran fin und min bestes dun, das ich hoff und mir nug gwifflet, das jr In nechsten ettat gesegt werdint und ba vorforg foll werden, das uch semlichs fol uff gericht werden mit fampt andrem gelt, fo ban neinen minen berren ben eidgnoffen fol werden. In dem und grofferen wil ich alzit gern üch ze willen werden, den bif har die friegs löfft In maffen find gefin, das nieman weder gefrifften noch anders nit hat us noch in hat mogen bracht werden, als Ir felber wol mogend wuffen. geben zu friburg uf sant lorenzen tag Im lxxvj. (10 Aug.)

Jos von Gilinen.

(M. 543.)

Bürich an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bufer willig fruntlich dienft und was wir eren lieps und gut vermogent allegit guvor, fürsichtigen, ersamen und musen, Besunder guten fründe und getrumen lieben puntgnoffen. Bus ift durch die vnfern angelangt, da üwer fruntschafft vnfern gebornen burger, Banfen Tällifon In vangfniß genomen hab, Darumb dz er bas gutt, Go er an dem Stritten zu Murten erobert nit alles an die butt gelegt und bes fun felbs behalten haben foll. Bann nun bighar In vnfer eidgnofichafft nit gewonlich gewesen ift, Solich Jung lit, als er ift, off das Innrift zeersuchen, Sunder das es der gewußen bevolhen wirt, vmb ba fy harnach defter williger, tader und manlicher fpent, Bnd ber egenant Tällifon von finen vordern, och vatter und mutter, fromm erbrer luten ift. Bud fich by vas und anders wir nit wiffent, wo er fin wefen gehept, erberlich und redlich gehalten und wir nit erfinden fonnent, das er finen frunden gefagt, das er hab, als er angehogen wirt, Go bittend wir ümer lieben und gutten frunticafft, mit allem vlig und ernft fruntlich, den vnfern vorgenant, finer vangnig ane entgeltniß ledig zu laffen, bann wir noch feine butt zuhalten zugefagt band. Db aber bas von uns zugefagt, wurde er von uns als ein andrer fines gelichen gehalten, Bud uns folichs nit zu verfagen, als ower lieben fruntichafft wir bes und alles gutten genglich und ungwifenlich getrument, wo wir bas verglichen konnent, wellent wir allegit gutt willig fin. Datum Zinstag nach Larency anno etc. LXXVI.

Burgermeister vnd Rat der Statt Zürich.

## (M. 544.) Urs. Steger und Hand vom Stall an den Rath 3n Solothurn.

(Archiv Solothurn, benfw. Sachen, V. 23. Amiet, Burgunberfahnen 76.)

Fromen und furfichtigen, wifen, fondern gnedigen lieben Berren. umer fürfichtigfeit und gnad ift zu aller git unfer willig und gehorfam dienft, mit erbietten aller eren, voran bereit. gnedigen und lieben Berren, wir find necht fpat hartomen und noch etlich potten, die nach daüber beliben, ber man noch wartet und fo balld Sy fomend, So wirt vil fürgenommen und beschloffen daß, fo von bem tag hargewisen ift und die buchfen geteilt und versechend uns, dag wir bart vor frytag beim fomend, bem fo wöllend wir nich abideid bes tagss zu fryburg gehallten, erzalen. Denn die ichen find gericht und wöll gott, daß es getruwlich gehallten werb. Gnedigen lieben berren von der put wegen hand wir uch vor geschriben und mag gut fin, daz jr bas wol bedenten und ben louffenden juntherren, die bas gut aller meift mugen haben, zuhallten, und daran wisend, dag zu ümeren handen ze geben. Go ift ber jung liffer hin ab, hat fich berümpt, Er hab Ein kofklich Roß vor Murten erobert, das by finem vatter ftand, das well er nemen und damit zu dem Bergog von lutringen in den Krieg Riten, dag wöllend von ftund nach uweren Eren versechen und in den und andern fachen tuon, als ander und fich gepurt, und uns zu allen ziten gepieten, Go fond jr bus willig truw und bereit vinden. Geben gu Bern bff unfer lieben fromen tag Assumptionis Anno etc. LXXViv. (15 Aug.)

Bant bie imern Brg Steger und hans vom Stall.

Den fromen und fürsichtigen wifen Schultheffen und Rat zu Solotorun, bufern sondern gnedigen lieben herren.

#### (M. 545.) Bern an den König von Frankreich.

(Archiv Bern, lat. Miff. A. fol. 472. Im R. M. nicht erwähnt.)

..... Sentientes affectum Regium pro optinendo ordine principis de Cabilone, In bello apud Muretum prehenso, Operam dabimus, Maxime cum Milles ille multe precitatus, Adryamus de Bubenberg, Qui ipsum custodie sue ordinauit vehementi desiderio animat et Oratores nostros hic, ut speramus, Ceteri nobis Confederati suos una emittant, etc. Dat. XVII Augusti 1476.

M. 546.) Ambrosins de Magy an den Herzog (D. mil. ccl.xxvi) von Mailand.

#### Yhesus.

Erlauchtester und Trefflichster Fürst! In den letten Tagen schrieb ich burch renzo Belitro Cavalario, was hier Neues vorfiel und nun soll Ihre herrlichteit wieder erfahren, was es Reues gibt. hier redet man bavon, daß Seine Majeftat ber Ronig und ber herr von Burgund ju einer Unterredung gusammen fommen sollen und man fagt, fie seien in gutem Bernehmen. Der herr Admiral ift in Freiburg angekommen und man fagt, fie hatten ihn nur mit ungefähr 16 Pferden in die Stadt tommen laffen wollen; den Reft habe er in Savopen gelaffen. Und fo viel ich von einigen angesehenen (notabili) Bürgern von Genf gehört habe, fagte genannter Abmiral ben Schweizern, als er ihnen den Brief feiner Majeftat bes Rönigs übergab, fie möchten thun, was diefer Brief befage; fie aber haben, icheim es, ihm geantwortet: Seine Majestät ber König tonne ichreiben, was ihm gut dunte und fie werden auch thun, was ihnen gut dunte,\*) - und bis zu dieser Stunde ift noch feine Berftandigung zu Stande gefommen (apontamento). Aus Lothringen berichtet man, daß der Herzog von Lothringen Rancy belagert \*\*); das Uebrige hat er Alles eingenommen und man fagt, daß die Schweizer ihm 10,000 Mann hulfstruppen fenden — fo daß man zweifelt . . . . . Doch fagt man, daß der herzog von Burgund der Stadt den herrn Baftard mit vielem Bolf gur Unterftützung sendet . . . . (folgt wieder eine unverständliche Phrase und das Berfprechen bes Schreibers, wenn er Anders bore, es zu melben).

(Lyon 17 Aug.)

Ihrer herrlichteit Diener Umbrofio de Magn.

\*) Der Bernergefandte foll biefe berbe Antwort ertheilt haben. \*\*) Irrthum: Renatus belagerte bamals Luneville.

# (M. 547.) Aus einem Bericht des Bürgermeisters Beter Roth von Basel an Erfurt über den Burgunderfrieg.

(Diplomat. Beitrage ac. Leipzig 1777. Carl Gottlob Anton.\*)

Item in der wochen vor occuli sind die waliser gen der nuwenstat in sassogen vnd haben dieselbe stad mit hülfse etlicher ir zen gewanten mit dem storm gewunnen vnd darjnen der vigende IIIc vmgebracht. Nach diser geschicht hat sich begeben, das der Burgunder uff II m° an das land von Sanen den palmen Tag komen, der sind die von Sanen gewar worden vnd haben derselben 4 knechte vnd nicht mehr dy burgunschen mit menlichen gemüthe angriffen solcher masse, das sy dy zwey tusent man zu schentlicher slucht bracht, XXX erslagen, so uff der walstad tod sint bliben, XXIIII kurriser vmbbracht vnd XXIIII pfert erobert, vnder denen des Herrn von Torens Son tod bliben ist, der do schilcht vnd ist unser sytten an beyden enden nymant tod bliben. Item jn derselben wochen haben die von friburg der burgunder IIIIm bis gen losson geillet vnd gejaget vnd domit für ein sloß kert, genant Tzatalant vnd das erobert vnd verbrant.

So hot sich uff den osterabend begeben, das ein graff von zeatalant auch ander houptlüte vß ougstal in lamparten mit ehner starken macht wol erzuget von rom und venedh ober sant bernharts berg herhus In das lant Intermont und banghes komen sint, So dy walliser hy vor ingenomen und C und XX der iren daselbist uff der sort

hatten und haben derselben XXX mortlich und verreterlich erstochen und gefangen und gegen ougstal gefurt. uff das han sich die walliser uf mittwuchen in der ostern viertagen Erhaben und ir viend gesucht und als sie die ankomen sint, hon sy der lamparter uff tusent erslagen, etliche gefangen und zeu schantlicher flucht bracht und yn noch geplet wider hinder sich diß in den Spitel vff sanct bernharts berg, darunder etliche namlich hauptlüte und edeler tod bliben sind und eyn groß mechtig gut erobert.

Item vff Sunnabent vor misecordias domini, nest verruckt, sind die von friburg arm lütt vff hundert von Tauers gen grangetes das sloß geruckt und haben das mit gotlicher hülfse erobert und verbrand. uff das haben sich die burgunschen In remont erhoben und sint ju mit ehnem mechtigen zeuge nachgezogen, widder die sich die von Tavers gewant und der vhend XX erslagen, nemlich IIII edeler fürriser und XXI sußknecht und IIII Pfert gewonnen und IIII houbt vichs mit ju und enweg gebracht.

Es hoben ouch dotzwüschen unßer endgnon, von bern und fryburg oben vil dorffer unde lantschafft mit merglicher pronision in angesicht der vyent verbrant, damit sie sich dester minder enthalden mögen, ouch vis ehn Tzht XVIc houpt vihes den burgunichen abgewunnen. alzo hatten sich XXI von fryburg dohinden verspätt, die dy vygende zu roß und zen fusse an kommen sint, von denen die sich ritterslichen geslagen und der vyend V czu roß und VII zen fuß erslagen haben und mit genossamt vngeletzt von In kamen.

So (haben unffer fnecht zeu granfon, als vorftadt), Ift der burgunich hertog Ingpt ze lojan gelegen mit sweren coften, groffen mangel an spiffe und coft habende und noch teeglicher uffrur, fo in finen ber geweffen ift, hatt er fich ju lest ug undderland und von andern enden fo myt beworben und nach zeu rüftung ettlicher buchffen, fo er von gloden und fuft guffen laffen bat, erhaben und fich vif Sunntag trinitatis mit einer groffen macht und mechtiglicher benn von granfon vor by ftadt Murten, fo onger eidgnon, vorher ouch erobert und durch die Bren befett haben, geflagen und vier her, an vier enden, belegert unde uff x tag ungeuerlich fo mit geidig und fturmen Tag und nacht ftrenglich und vnmenschlich benothiget. In dem haben gemein eidgenoffen mit fampt ben buntgenoffen gemehner verehnunge von fürften, herren und Steten fich mechtiglich ju rog und ju fuß in fneller ile Erhaben, bie jren jn murten zu entichutten und vff Sambftag ber X tufend ritter und merterer tag vmb mittags tant ben burgunichen herzogen (vnd) jn folder maffe vberfallen und angriffen, das fie In zeu ichentlicher flucht bracht, im ein mergliche Bal der finen Erstagen und enn groffe Summe volles in ben Sehe doby gejagtt und ob XXIIm erflagen unde by vbrigen vff bry mile weges zu ruce gejagtt unde getriben und alles das, fo er und die finen uff den tag von buchfen, buchfen gegug, golt, filber, barichaft, flennotter und anderm im felbe gehapt (haben) erobert und gewonnen und damit die Iren in murten entrettet und fint uff unfer fiten nicht 4 umbtomen, noch tod bliben, wol fint etliche mehr wunth. - Item bem nach haben fie by ftad remont jugenomen, die verbrant, besglichen milben, lofan und mas do gwuichenn gewest ift von Steten und floffen ouch erobert und bas geplundert, etliche flog verbrannt, etliche befatt und bas gange lannd in ber art verheret und funderlich das huße von faffon bar an bracht, bas by dri ftete in Saffon und pemont fich

mit vunsern eidgnon und jrem anhang geset, dy alten pund widder ernuwert und sich daby für eyn namlich Summe gelt, mit namen ob LXX Tusend gulden verschriben haben, zu nemlichen ziten zu bezalen, dadurch dem herhogen das land von saffon widder entzogen ist mit sampt ander hülffe.

Item so hat der herhog von lothringen fin landschafft den merenteil uß geschei den, nanse und nüwenburg mit göttlicher hülffe widder erobert und diffen Tag jn steter übunge, das vberig ouch zeu vberkomen.

Item uff bes herhogen syten sind von heren tod bliben der herre von merly, des Conostabels sun und suft vil sines glichen, deren namen wir nit genglich wissen mogen.

Item Es haben ouch di wuchen vergangen die vnssern vnd ander uff den herhogen von burgund an zwen enden uff XV mile wegs der burgunder by tusen houpt gehorntes vihes genomen, vil der armen lütte gefangen, her vnd enwegbracht an widderstand.

Und lyt der herhog in oberburgund zen nozoret und sin Zuch zeu riffière sich widder zeu rüstende in willen, als man saget, synen schaen zeu rechen, nu de er tome odder nicht, so verstanden wir anders nicht, den meniglich darzeu gerust und des gemüts sie, im mit gottlicher hulsse trostlichen zeu begegnen und uns syn mit der hand zu enthalden. Ezu welchen vornehmen got der almächtige uns sinen gotlichen sin, glücke und salde verlehen welle, by vusern Erblanden als vusser voreldem mogen bliben und sins mutwilligen vornemens entretten, uwer libe hiermitte in den gottlichen schirmen ouch allezeit bevelhende, Dat. ut in literis.

Et sic est finis.

Den vorsichtigen und Ersamen, wissen, dem Rathe zu Erffurt vniern besundern lieben und gutten frunden.

Bufernn fruntlichen willigen dienft allegyt zuvor, vorfichtigen, Erfamen, wiffen, besundern lieben und gutten frund. ower ichriben und begere uns des burguniden herhogen halb Ergangen handell halb angelanngt, an vins gespinende, vo deren zu berichten, wie die Erganngen und an welichem ende beicheen find, alsdann bas umer brieff mit mehr worten antzoigt zc. haben wir verstanden und nachdem wir nich gu funder frundschafft und guttwillifeit geneigt find, damit ir benn und ander erbarteit des hepligen richs zuo gewanten des Burgunichen berhogen mutwillig vornemen und wefens und funderlich in was geftalt wir und ander von im czu gegenwer genottrengt bericht werden, haben wir och darin gutten truwen und glouben nit wollen verhalten, funder ettlicher maffen und vif bas furgeft endeden, Als jr uff ettlichen mit gefanten geschrifften vernemen vnverborgen alles, das fich von anbegyn bis uff huttig tag begeben vnd verloffen had vnd wie wol die geschicht gar vil groffer und manigfaldiger, bann der geschrifft je befelhen odder ze ichriben find, Bedoch haben wir och die substang Ettlicher maffe anzoigt, welche berichtung jr nupemol bennigig ftan. als ons aber in funfftigen witter anlangte, wollen wir uwer liebe uff jr gespnnen ouch nit bergen, Sunder alltzyt bereits gemuts gutlich mitteilen und als rede by uch find, jm fin Canplye in verluft finer wagenburg angewunnen und darinn brieffe manicherlen jnnhalten gefunden haben, ift ant

wort: wir haben im die Canklye, sin und sins basthart-bruders Innsigel, ouch eben vil bücher, brieff und geschriften als ander das sin mit gottlicher hilff anbehalten und so vern einich brieff, üch oder den üwern zu abbruch dienende by uns weren, des wir nit wissen, dem noch und die an menig ort komen sind, soltent üch unverzigen wesen, mögen jr uns wol vertruwen. Geben uff mitwochen vor bartholomei Anno dei etc. etc. LXXVI (21 Aug.) sancta barbara ora pro me.

Peter rothe, ritter, burgermeister und rathe der stadt bassel.

\*) Joh. von Müller führt wiederholt einen Brief von Basel an Ersurt an in "Antons diplomatischen Beiträgen." Es fanden sich weder diese in unsern Bibliothefen, noch sener im Archiv Basel. Nur das obsiedende Begleitschreiben wurde zulegt von Herrn Dr. Boos im Missievenduch Basel gefunden. Auf seinen Rath wandte ich mich an Herrn Prosessor Dr. Pauli in Göttingen und dieser hatte die Liebenswürdigseit, das ganze Actenstück — 32 Seiten — selbst abzuschreiben und zu übersenden. Es ist ein ganz interessanter Bericht des Ritters Peter Rot, Bürgermeisters von Basel, der bei Grandson und Murten seine Basser süberte, über den Burgunderfrieg, von der Pfändung des Elsaßes an dis unmittelbar vor Rancy. Leider mußte ich mich hier aus den Murten betressenden Abschnitt beschräften, werde aber das Ganze in irgendwelcher Zeitschrift veröffentlichen. Ein anderes Leider betrifft die Schrift: der Drucker hat vor 100 Jahren das Actenstück ganz entstellt, statt v überall o, statt e meist i u. s. w. gestesen, so daß es fast ungenießbar geworden, z. B. wagindurgin, ostiradind, blidin, In derselbin wochin habin ze. Da wir nun von Peter Rot einige Briefe besigen und das Begleitschreiben doppelt vorlag, ließ sich die ursprüngliche Schreibart leicht wiederherstellen und hielt ich es sur meine Pflicht, dem alten Haubegen die abscheuliche Zierrath abzunehmen und sein ehrliches Kleid wiederzugeben.

September.

(M. 548.) Eag in Luzern. (2 Sep.)

(Eida, Abid.)

- c.) Freiburg begehrt einen Theil von dem savopischen Brandschaf- und Richtungsgeld und eine Erklärung, ob man die Schlösser und Städte in der Waadt brechen wolle oder nicht. d.) Man soll berathen, ob man der Reihenfolge der Orte nach einen Gubernator über die Waadt sesen oder wie man sich damit verhalten wolle. e.) Ferner, ob man diejenigen, welche Pverdon und die Unsern dasselbst verrathen haben, begnadigen, beschüßen oder "da ussen lassen" wolle.
- k.) "Bon Murten und des eroberten lands wegen, das die von Bern und Fryburg allein begerent zu haben, darinn wil peglich ort sein teil haben."
- g.) "Bon der von Friburg von begerens wegen, Sp ein ortt der Eydgnoficaft laffen zu find, dorumb fol man vff dem nechsten Tag zu Lugern antwurten."

(M. 549.) Das fo der von Mulern wider bringen fol. (Archiv Basel) Donnerstag nach Berena. (5 Sept.)

Des ersten wie dann Nicolin Angot und ander foufflut von Meiland Begeren, Ir touffmanichafft herüber zu vertigen, und Inen darInn geleit zu geben, damit fi mit vunfeen fich daby in fcribere bud.

den, das die von wallis Inen durch die land, so sp Ju gerett dz min Herren von Bernn Iren pundgnosdent, das sp dem genannten willen und anderen koufflüten dann solich den gemeinen landen nut bringen.

dend vad zie gevancknis ist, gelediget werd vad daruff hatt der dend vad In gevancknis ist, gelediget werd vad daruff hatt der detten das man die Herhogin vad das Hus Saffon In empfalbent witter gerett, das der grauff sich erbütt: könd er minen dan gern slissen vad er hab wider sp In disen vergangnen bewegnissen vad der harumb pünthniß oder verstentniß mit Inn zetun vad das man dien. So wölle er davon früntlich reden lassen. Ist Im von münd gestie die dissend menglichem leid, das die Herhogin so übel geregiert vad allen gefaren hab, dann die landschafft ellenden abgang do mit gewunen hab, wan ouch dem hus könde getun, were man willig. Des vbrigen stucks halb wert man sürv anderen siend.

Stem die von pigemont wöllent dem grauffen philippen von Safon nut gewertig noch gehorsam fin, als einem regierer, sunder meinend, dz das regement der Derzogin noch gehört. \*)

An der nüwe märe: an zinstag vor frene was der burgunsch Herhog zu Muvere und stalt sich trurenklich diß an mitwoch, das ein bot vs frankrich kam. Do erzöigt er sich frölich und solt vs donstag darnach vs brechen und gen nanse ziechen und da dannen In flandren, Die slemminger ze reichen und was er da dannen bringen mag. Er hatt Inen vor hin enbotten und sp beschickt. Sy hand aber nüt wöllen kommen. Herumb will er personlich zuß Inen und an sy werben.

Item aller siner züg und völder Ist nit über fünff Tusend man, so er hat zu Ruvere und zu Jonii by XIIc.

3tem er hat nit by 3m über X ftud buchfen.

Bud Ift war und gesagt durch einen, der am mittwochen vor verene do dannen tam und den wolt der Herhog beheben und wol bezalen.

3tem der Bergog fol nit bor Oftern vif flandren barug tomen.

3tem ber füng, als man fpricht, ift gu ampopfe.

Item uff hüt donstag nach verene ist franze von byleng landtvogt vnd stathalter tomen spät vnd spricht, das er von einem gehört hab, der do strags tome vs burgund, das der herzog von burgund die vergangen wuchen hat lossen machen sin muster vnd hat nit by Im über VIIII oder X m man, vnder den sind IIII m mann landlüt vnd das übrig ist sins vordrigen allten zügs vnd ist alles vnachtbar arm vold.

Item bas ber bergog vif brochen und ju bifer gitt nit In burgun ift.

Item der selb france von Bilens hatt aber mitt dem selben man verschafft, das er sich widerumb In Burgun fügen und fürzlich haruß komen und all sachen erkennen und sagen sol.

\*) Gines ber letten Schreiben an b'Appiano, von einem Ungenannten in Bolgaro am 4. September geschrieben, melbet, bie Bergogin Polante habe insgeheim ben Bischof von Genf

ngefragt, ob sie sich auf ihn verlassen konne, so wurde sie Mittel sinden, sich zu ihm zu flüchen, worauf der mailandische Hof sondirt wurde und die Antwort ertheilte, man werde ihre Ruckehr nach Piemont begunstigen. — Das lette Schreiben b'Appianos selbst an den Herzog attrt Chambery, 17. Dezember 1476, fam also gerade zur Ermordung des Herzogs (26. Desember).

M. 550.) Der Bischof von Basel an die Tagsatzung zu Luzern. (A. Luzern)

Den edlen, ftrengen, fürfichtigen, wifen,

der fürsten, herrn, Stetten und lenndern des Bung Ratfrunden, wie die jett t dem tag zu Lutern besammelt werden, vnnsern guten frunden und lieben Buntgenossen.

Bunfer zc. Wir haben nit anders gewuft, dann das diefer tag vff des heiligen Erüt tag fin wurd. vff dann wir die vnnfern geordnet hatten, ben felben tag gu achen, die wir aber iet mit gen Colmar zu demfelben tag, der verebnung halb, gehidt haben. Darumb wir üwer aller früntschafften bitten, an bus das nit vor übel ffenemmen, das wir iest nit ichiden. dann nach dem es gen uns und den unnfern Dirgenommen wird, So wil uns weder früntschafft des Bunts, noch Rechtbiettung uff te Beremungsberen vif vufers bern von Ofterrichs Rat, noch uff einglich Stett ber erennung nit helffen, dann vus nit antwurt daruff worden ift. Deghalb wir meinen, dan der vinndenhalb der vinnfern nit erweren mögen. wann nu vus offenbar wlich bewarung geschehe und nit verdeckt mit uns und den unnsern umbgangen wurd, So wuften wir ving genn Inn zu halten und nemen das zu volleft, das Ir lantt witter und breitter ift dann das unnfer. Aber als es fürgenommen wirt, wil man nit darfür fin und muffen Je deffen wartten fin. Go gehoischt vnnfer notarfft, das wir bus behelffen mit wem mir mogen, dann des eigenwilliges fürnemmen zu erwartten mocht bus zu furt werden. Sol bus weder Recht noch die Epnng nit ichirmen oder helffen, Go wer weger, wir weren darog dann darInn. und Bitten uch All, ir wollent bus für gewalt vnd nit für Recht fin. Darzu Ir bunfer and der vunfern alwegen mechtig fin follent. Des heerzugs halb, wir fint am an-Dig bem Burgunichen land, on all mittel gelegen, ba benn vnnfern vffer ben anoffenden Gloffen groffer Swerlicher ichad teglichs geschieht. wil man bis beholffen n, das die erobert werden, wohin man darnach ziehen will, wollen wir mit den mijern alsdam bas bejt vermogen tun. Der butten halb wer billig uorhin ge-Deen, das iederman die finen bett tunn sweren, waß da gewunnen wurd, das der su gemeiner buth überantwurt hett oder da man uff der walstatt noch waß, das a die buth für genommen wer worden. Wer wil den louffenden fnechten nachmmen? So fagt vnnfer houptman, der es dazü mal gewesen ift, 3m fie nütt porben.

So wissen wir nütt dauon zu sagen, deshalb es nach vnnserm beduncken nuglich mag sin, das es zu wegen zu bringen spe. Auch So ligt des Herhogen zum tehl zu Rötmund und darumb, da ehner In Sechh stunden hin Ritten und wissen nit, weß vhhin si sich keren werden. Also sint wir umb und umb

besteckt. Wir danden üch der Büchfen, die vns von üch geschenckt fint. Geben 3m vnnserm Sloss purrentrud, An fritag vor sand Mathäus tag Anno MccceLXXVI. (20. Sept.)

Johanes von gots gnaben bifchoff zu bafel.

\*) Die Eibgenoffen antworteten ihm, er hatte feine Rathe und Rlagen fruher anbringen fonnen: worauf er am 29. September erwiderte, er habe es zu verschiedenen Malen brieflich und mundlich anbringen laffen 2c.

#### (M. 551.) Gemeiner Eidgenoffen Ratte Zest zu Genff. (Archiv Lugern)

Adreffe : Den fromen fürsichtigen, vnfern Gemennen Epognoffen Ratbotten mo die Jet versamptent fint vnnfern gar getruwen guten fründen. "Als wir bann vor uch vnnfern herren und obern ju dem füng ju feren vageuertiget, find wir gon Sanff tomen, da wir vermeinten den Bhichoffen ze vinden, das aber nitt beichem Ift. Go hatt er doch ettlichen finen Raten benalh geben, mitt buns gereden und handeln, das ju gut, frid bud rum ber landen bienen mag. Die haben buns gar früntlich emfangen und gehallten und under anderm zu erkennen geben, wie bann hanng Müller ettwas flender, fo vnnfer herr, der Bifchoff von Jenff, der herzogin von Safon zu Ir bloger notturfft geschickt hatt, In dem herzogthumb von Safon nidergeworffen hab. und hand daruff begertt, Inen widerferung derfelben gethund. Dann doch vnnser herr, der bischoff von Janff, nitt mein, vmbillitlich gehanbelt haben. Angesechen bas die vermelt herhogin fines bruders wib geweien und des fungs swefter in. Alfo haben wir In den dingen an üwer wiffen nutt wellen handeln, dann das wir folich obbeftimpter fleyder hinder francey von Belin, Statthallter ber landtvogten, In ber watt gelegt haben zc. (23. Sept. Der Reft ift zerriffen. )

#### (M. 552.) Tag zu Luzern (am 23. Sept.) (Eidg. Abid.)

- i.) Der Beute wegen ift gerathschlagt, daß man "nuzemal deheine machen", aber in Zukunft versorgen wolle, daß Niemand etwas aus dem Felde führe, sondern daß, was im Feld erobert wird, gleich im Feld zur Beute gelegt werde. Dagegen soll man des Geldes wegen, das zu Murten im Feld aus dem Beutegut erlöst worden ist, bis zum nächsten Tag zu Luzern berathen, wie man sich damit halten wolle.
- w.) Auf den nächsten Tag zu Luzern sollen die von Schwyz das Geld, das ihnen vor Murten geworden ist, herbringen und Jedermann soll heimbringen, was man mit diesem und dem übrigen Geld, das zu Luzern liegt, thun, ob man dasselbe den Berwundeten und Andern, die etwas verloren haben, geben wolle.

- x.) Heimbringen das Begehren Berns um Bezahlung des Fuhrlohns, um die Buchsen von Murten nach Bern zu führen.
- dd.) Heimbringen, wie man die Waadt bevogten, wer vorgehen und wie lang Jeder da Bogt sein soll. Auf dem nächsten Tag soll man dieses "entlich beschliessen".
- ff.) "Sodann von der von Friburg wegen, als die begert hand, ein Ortt zesin, ist Inen von der eidgnossen botten geantwurt alsso, dz man sp für ein Ortt vffnemen, dz können wir nit getun. Daruff die botten von Friburg begert hand, mit Inen ein einig old sust buntniß zu machen nach glichen billichen dingen, sol man heimbringen und vis dem nechsten tag ietz zu Lutern antwurt geben. "
- gg.) Heimbringen wegen Murten und den Landen und Herrschaften, welche Bern und Freiburg für sich allein in Anspruch nehmen. Die Boten wissen die das herigen Anbringen und auch was zu Zürich darüber gemehret worden, wohl zu berichten.

Colmar schreibt den 19. September (Donstag vor Matthäi): Es habe 100 Söldner vor Murten gehabt, die zum Theil schon wieder entlassen seien; diese haben für etwa 20 Gulden Harnische und Aleider erbeutet; man solle ihnen dieses in der Beute anweisen. Schlettstadt beschickt den Tag nicht und schickt I Gulden; die Seinigen hätten sonst nichts genommen.

Bu gg. Sieher gehört offenbar folgende, im Solothurner Abichiede O. 34 irrig bem Tag vom 12. Juli dieses Jahres beigebundene Notiz:

"Die Mittel, so durch min herren gemein Eidgnoffen und durch min gnedigen herren von Basel fürgeschlagen find: "

- 1. Daß die von Bern und Freiburg die Schlösser und herrschaften mit ihren Bögten und doch in ihrem und gemeiner Eidgenossen Namen besetzten und jährlich um die Nugungen Rechnung gäben und man den Ertrag gleichmäßig unter die Orte theile und dabei ein Berkommniß mache, daß wenn es die Eidgenossen begehrten, man ihnen von jenen herrschaften eine bestimmte Zahl Leute zu hülfe schlössen und die Schlösser, herrschaften und Leute zu gemeiner Eidgenossen haldigen und schrössen sollen.
- 2. "Das ander Mittel", daß Bern und Freiburg die herrschaften zu ihren und gemeiner Gidgenoffen handen bevogten und man die Rugung gleich vertheile.
- 3. Dag die Zugesetten den Gidgenoffen die herrichaften zuerkennen, diese aber bann den beiden Städten ihre Gerechtigkeit zu taufen geben sollen.
- 4. Daß von den bisherigen Nutungen abgesehen würde und man Bern und Freiburg die Schlösser und deren Nutung noch fünf bis sechs Jahre ließe, darnach aber Bern je zwei Jahre, Freiburg zwei Jahre und gemeine Eidgenossen zwei Jahre die Herrschaften besetzten und benutten.
  - 5. Gleicher Borichlag mit dem Unterscheid, daß Murten und Erlach, welche

von jenen beiden Städten vor oder nach dem Krieg erkauft find, ihnen gelaffen würden.

- 6. Daß Bern anfinge zwei Jahre zu besetzen, darauf Zürich, dann Freiburg, dann Luzern, dann wieder Bern, dann Uri und so fort, bis die Reihe um ware, daß man aber die Nugung jeweilen gleich vertheilte.
- 7. Daß man Bern und Freiburg Murten und Erlach oder doch Murten allein zum voraus ließe, im Uebrigen Bevogtung und Benutzung dieser Herrschaften ihnen und gemeinen Eidgenoffen zukommen sollte, wie die von Baden 2c.

"Dis fint die artifel und mittel, weles man will offnemen ober nit :

Item das man denen von Bern und Friburg Murten und Erlach oder doch Murten allein vor vß ließe und dannenthin sp und gemein Eidgnossen die andem Herrschaften besatzent und die Nutungen teiltent, wie man zu Baden tut.

Item das man die beiden Stett noch v oder vi Jar die Sloß besegen und die nut Innemen ließ, an Iren gelittnen costen, und da man darnach, wie man zu Baden tut, beid stett und gemein Eidgnossen besetzt und die nut glichlich teilte."

## (M. 553.) Urs Steger in Solothurn in Sachen bes Bentegelbe von Murten.

(Archiv Solothurn, Rr. II. 249, Amiet, Burgunberfahnen 66.)

Bff mitwoch nach Sant Mathistag, Anno etc. lxxvj. judex min herre Schulths Blrich Bifo, Tefteg plaft, Graswile Buglib magner, Wishar Stelli, Sans Ruffer, Rlaus Küffer, Dietschi, Tschätti, Emler, Hans von Brigent. Hat von begerenß wegen deß Edeln vnd Strengen Hern Conrat von Ampringen, Ritters, Brf Steger gesagt bi dem End, So er jum Rat getan hat, by war fp, by ju Murten by Buttgellt, by er under finen gefellen von Strafpurg Als putmeifter offgenommen Den putmeiftern vffgenommen, Den putmeistern baselbs in Ginem werdaser (?) ungezallt geantwurtt und begert' hab, im by Abzenemen und zezellen. Bnd als der putmeifter von Swis nit zegegen were und da puttgellt, da jm jngeantwurtt were, mit jm bin bette, So wöllten fi da felb Buttgellt nit Bellen, da hern Conrat inen geben Bette. Bnd nement im da also vingezellt ab und ber Redtent Anthonin icherer von Lugern, da er dy felb puttgelt zu Anderm neme, Tatte dy jn ein tuch, dy wurde verstrigtt und verfigellt und fürtte Anthoni icherer da gen Bern. Bnd als die puttmeifter da püttgellt gu Bern mit fampt ben Buchfen wölltend teplen, Go were aber ber Buttmeifter von Swip, noch by gellt, by jm geantwurtt were, nit zegegen. Alfo fürtte Anthoni icherer by felb und ander puttgellt von jr aller pitt wegen mit jm gen Lugern und by folichs war fu, mag er fürer tun, my recht ift, wer ju beg nit wil erlaffen. verfigellt min Berre Schulths obgenant. (25. Sept.)

Oftober.

R. 554.)

Bern an Bafel.

(Archiv Bafel)

Bunser frunntlich willig dienust und was wir eren und guts vermogen zuvor, im fürsichtig wiß, Sunder Brüderlich fründ und getruwen Lieben eydgnossen. Bir rstan, wie nach ergangnen Stritt vor Murrtenn unnser Eydgnossen Bon Biell, off was domalln angesechner ordnung, die Ir underwisen haben, alles ir erobert Büttzt in ower here zusüren. Bud spe ouch das durch üwer Anwällten dannenthin verzist und vertriben Bud nach dem, nu vs angesächner Bütt Ieh nitt verrer gehanselt wirdt, ist nitt ungebürlich, die vermellten unnser Eydtgnossen von Biell des nhalb gütlichen zubedencken, darumb wir ouch an ower Brüderlich lieb mitt allem unst begeren, gütlichen zu verfügen, das die vermellten vnusere Eydtgnossen das, In dann nach gestallt irs ingeantwurten Büttguts gebürt und ir wol wüssen, abetrachen werden, also das si und wir von ir wegen verstan mogen, Zu dem Irn sürdert sin, das vorrdert die Billifeit, So wollen wir es ouch allzit mitt gar tem willen verdienen. Datum Samstag nach francisci lxxvjo. (5. Ott.)

Schulthes und rhat zu Bernn.

M. 555.)

Biel an Bafel.

(Archiv Bafel)

Strenngen fürnämen fromen myfen, befundern lieben ornn und guten fründe. Innier willig fruntlich dienst und was wir Eren und gut vermogent allzit beuor. Bir find durch die vnnfern, fo an der gludjeligen geschicht zu Murten gewesen find nderricht, da alg Ir felbs wol mugent wuffen, nach dem fig am Sundtag verleffen nd gebotten wart, dz Jederman dz, so erobert wart, solt In ower but zu ower elt füren. vn da offenlich laffen verbütigen vn foliche In ein gemeine but tomen. a nu die bunfern an demfelben Sundtag off da der trumeter von Bern uffruffen nd by den eiden gebot dem nachzefomen, zwen wegen vaft geladen mit harnasch, uden, fleibern und anderm In ower but und gelt lieffen füren und meinden, es It ein gemeine but werden. Dwyl nu fein gemeine but wirt, fonders Bederman elipt, was er erobert hat, hant die vunferen die ding an üwer und vunfer lieben pognoffen von Bern gebracht vnn Inen erfordert vmb by Ir ferung beichech, die b darumb ichribent, als Ir In der missive, so wir uch hiemit sendent, sechen wernt. Barumb fo Bitten wir uwer wijheit mit gangem fliff ernftlichoft wir mugent, wellent ben bunfren folich gelt, fo zu Murten bif bemfelben Frem butgut, des en vil gewesen, erlöft 3ft, by bisem vnnjerm botten an fürer vffzug ichiden und Inn tun, alg wir uch funders wol vertruwen. Das wellent wir mitfampt ber lifeit mit Bereitem willen omb üwer wifbeit verdienen.

Datum an Sampftag nach Michahelis Anno lxxvjo. (5. Oft.)

Statthalter vnb Rätt zu Biell.

(M. 556.)

Tag von Luzern. (7. Oft.)

(Gidg. Abichiede)

- g.) Der Büchsen wegen, die zu Grandson und Murten erbeutet worden sind und deren ein Ort mehr als das andere erhalten hat, soll man heimbringen, wie man dieselben theilen oder anschlagen wolle, ob nach den Lenten oder nach den Orten? In Betreff der eisernen Büchse, welche Herr Adrian von Bubenberg anspricht, und des Fuhrlohns für den Transport der Büchsen von Murten nach Bern, welchen Bern verlangt, soll der Entscheid erst dann folgen, wenn die Sache bezüglich der andern Büchsen erledigt ist.
- h.) "Alsdann von des büttgelt wegen zu Murten gelöft, hat man geteilt vnder alle ort in der einig begriffen nach lut der geschrifft."
- i.) Der seidenen Röcke und der Kleinodien wegen, welche einige Gesellen der Herzogin von Savoyen genommen haben, als man selbe nach Burgund führen wollte, begehren diese Gesellen, daß man dieselben zu ihren Handen kommen lasse; aber die Botten der Eidgenossen, welche in Frankreich sind, haben von Genf heraus geschrieben und gebeten, dieses Gut unverändert zu lassen bis zu ihrer Heimtehr. Man hat daher beschlossen, den Bischof zu Sitten, hinter welchem das Gut liegt, zu ersuchen, er möchte es nach Uri schicken, allwo es dann bis zur Rücksehr unserer Boten aus Frankreich liegen bleiben und erst dann darüber verfügt werden soll.

(M. 557.)

Bafel an Biel.

(Ardiv Bafel. Dt. 1476)

Den Ersamen wisen vnsern besundern lieben und guten frunden, dem Statthalter und Rate ju Biell.

Bufer fruntlich willig dienft Mant zunor, Erfamen wifen, befundern lieben und guten Frund. uwer ichriben uns geton von bes erobertten buttguts wegen gu Murtten, wie jr durch die uwern bericht, wie alba pederman by den eyden gebotten murbe, das erobert gut ju vnfer gegellt je füren, verbutigen laffen und in ein gemein bit tomen, und uff bas haben bie uwern zwen wagen baft gelaben mit harneich, truden und anderm in diefelb but füren laffen und meinden, es folte ein gemein Butt werden. Dwil es aber nit ein gemein butt wirt, Bitten jr bus, folich gelt fo ug bemfelben gut erlogt fie, mit bem botten ze schicken ze. junhalt üwers briefs, haben wir verftanden und folh üwer geschrifft dem Ersamen lienhart Grieb unferm Ratsfrund und ju ber jbt buttmeifter fürgehalten. Des antwurt ift: Es in war, das menglich gebotten by den eiden, folch erobert gut an die butt, w vor vnferm zellt gehaltten ward, ze antwurtten und fie allen Buttmeiftern und im mangerlen an die butt gemeinlich und nühlt im insunders geantwurt, und solbs burch die buttmeister gemeinlich verkoufft nach butt recht und das erlogt gelt Sie worden dem Sigriften von Swig, Anthonny icherer von lugern und, als im fürgeben ift, bem achsthalm von Berrn, Go all buttmeifter gewesen find und fie im baum gang nubit worden, jm zwifel ouch nit, jr ber bon Swip antwurt beffelben buttgelb halben bericht fient. Dwil nu vns, noch ben unfern nugit worden ift, bitten wir uch an vufer antwurt, die ug warem grund gat, ruwig ze fint. das wollen wir zusampt der billicheit vmb üch verdienen. Geben uff Mentag vor sant Dyonisen tag, Anno 2c. lxxvjto.

Simili modo scriptum est Bernensibus cum petitione subscripta:

Bitten wir üwer lieb, mit dem gemelten von Biell gutlich ze reden vnd versichaffen, an vnser antwurt benügig ze sind vnd fürer vnersucht ze lassen. Das wolsten wir zusampt der billicheit vmb üch verdienen. Geben ut supra.

### Récit partial de la guerre au païs de Vaud entre le Duc Charles de Bourgogne et les Bernois et Fribourgeois.

(M. 558.) (Haller. Collectio diplom. VI. Stadtbibl. Bern.)

Nos officialis Curie Lausanensis.

Ad æternam et perpetuam rei gestæ memoriam notum facimus universis et Singulis has præsentes nostras litteras visuris, lecturis ac pariter audituris, Quod anno ab Incarnatione Domini sumpto millesimo quadringentesimo Septuagesimo quinto, Indictione nono, cum eodem anno Sumpto, Pontificatusque Sanctissimi in Chro Patris et Domini nostri Domini Sixti, divina providentia Papæ IV<sup>ti</sup>, anno quinto et de mense Octobris, Alamani videlicet Bernenses, Friburgenses atque sibi ceteri confeederati, totam Lausannensem Diocesim et patriam Waudi hostilibus armis armigerisque armatis viris cum sanguinis effusione, villarum, castrorum, domorum, fortalitiorum et habitationum subversione adeo et taliter rapiendo, furando undique et ubicunque universa bona dictæ patriæ vaudi et Diocesis Lausane et ab eisdem violenter et de facto a multis et quam diversis, præsertim Ecclesiæ, Canonicis, civibus, Burgensibus, ac cæteris civitatis villæ Lausane et Vallis Lustriaci habitoribus et Incolis extorquendo, veram pacem promittentes in futurum, extunc nullatenus violendam, quam diversas pecuniarum summas per eos, quos supra sic ad hoc compulsos, in numero magno et inæstimabili eisdem allemanis solutas, crudeliter et inhumaniter invaserunt, ex tunc hucusque in sua hujusmodi malitia et ferocitate perseverantes et continuantes, nulla prorsus per eos promissa fidelitate aut securitate servata. Subsequenter vero et die Jovis post dominicam, qua in sancta dei matre Ecclesia pro officio quadragesimali pro missæ Dominicalis introitu Reminiscere decandatur, Exstitit, Illustrissimus Dominus Karolus, Dux Burgundorum, Bernenses et Friburgenses Ipsorumque ceteros sibi Confœderatos intendens debellare et sibi subigere ad suorum armigerorum ex plerisque Regionibus et Nationibus suo super reniente auxilio unionem fiendam, ac pariter congregationem et alia circa hoc necessaria peragendum Campum suum, cuneum et obsidionem cum sibi alijs subditis pluribus et diversis ducibus, Comitibus, marchionibus, Baronibus, militibus, Capitaneis. nobilibus et armigerorum copia et multitudine copiosa quasi innumera, prope civitatem Lausannensem in patria prædicta Waudi ducatus sabaudiæ statuit, affixit cum suis et suorum prædictorum castris et territorijs super monasterio Monialium Villorum Vallium, ordinis Cisterciensis, in quo quidem suo Cuneo de obsidione cum toto ejus prædicto exercitu continue stetit et permansit usque ad diem Lune vigesimam septimam mensis maij,

anni subscripti proxime præteriti, eoque mediante tempore obsidionis et Cunei ipsius Illustrissimi Burgundiæ ducis armigeri dictæ civitati Lausannensi circumexis tentibus locis vicinis, præsertim in villa et valle Lustriaci, in quibus degentes et Incolæ nonnisi suarum vinearum ibi existentium fructibus, et in eis suis vineis per eos impensis laboribus vivere possint, nec eorum manutenere statum, sed ipsis deficientibus quasi cogantur, hostiatim mendicare ac denique etiam toti patriæ Waudi in longum et latum protensæ tantam afflictionem, jacturam, læsionem, oppressionesque, dampna cædes, clades, ærumpnos, miserios, furta, rapinas, incendia, omicidia, violencias, sacrilegia et alia tot et tanta enormia et ineffabilia dampnata personis in eadem patria degentibus, sexus, ætatis et status differentia minime observata, quam eorum bonis fecerunt et intulerunt ; ut vix enarrari posset, aut effari et inaudita, ita ut nulli dictorum Incolorum seu degentium prædictorum in suis laribus, nec alio quam dicta patrize et loco securi, alijs patriam reliquentes recesserunt, alij vero complures in montibus et alijs hominum insuetis mansionibus absconsi, hujusmodi persequutionis tempore durante, residere compulsi steterunt et permanserunt, et cæteri quam plurimi et ultra duas partes totius patriæ Waudi habitantium et incolarum præ tristitia, penuria et augustia perplexi (viam) vita functi fuerunt..... carius ingressi, ita ut nec vineas suas colere, campos fodere, sua fena et blada, quia per dictos armigeros contrita et destructa recolligere non potuerunt, nec ad suos lares et domos destructos et plurimum disruptos et incensos reducere vel abscondere. Quo fit et etiam subsequuta alia, de recenti dictos per alamanos memoratæ patriæ Waudi persecutione duriori, ut tanta et talis bonorum inter eos vigeat penuria, fructuum defectus et inopia, ut et vix alimentari possint : Quinimo potius mendicare cogantur. quam vivere, præsertim specialiter et maxime pauperes, quorumcumque ordinum Religiosi, ut monachi Sanctorum Benedicti, Augustini, Cesterciensi et alii pauperes Clerici et viri Ecclesiastici signanter et precipue Religiosi inclyti Prioratus Lustriaci in valle juxta civitatem Laus. Prædictam, quorum victualium census et redditus, sibique et legatorum onera et emolumenta imposita sunt super dictorum vinearum fructibus et assignata. Que premissa omnia apud nos esse notorijssima, ac per modum præexpressum facta fuisse gesta et nobis præsentibus in eadem civitate Lausann. degentibus et residentibus, sicque fieri videntibus et audientibus, attestamur fore vera per præsentes, ut promittitur hodie in audientia Curiæ nostræ nobis pro tribunali sedentibus ad rei gestæ memoriam perpetuam et æternam sub sigillo Curiæ nostræ nostrique et subscriptorum notariorum secretarij Episcopatus Lausannensis, Juratorum et scribæ nostris manualibus signetis. Datas atque publicatas anno quo supra millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, die vero Martis vigesimo secundo mensis Octobris, Præsentibus ibidem, et sic ac quemadmodum superius est expressum attestari, quia etiam sic fieri viderunt et audierunt, videlicet honorabilibus et egregijs discrestisque viris : Orthando Loys, Petro de Soucens, Petro Sottens, Johanne Grant, Jacobo Thouz, Johanne Perrodeti, Humberto denisat, Johanne musy, Henrico secretain, Johanne Vuilleri, Petro de Cresco, Johanne Careminetran, Petro daux et Jacobo Richardi, Clerius, Notarijs Burgensibus et Causiduis Curiæ officialatus Lausannensis. Testibus ad præmissa astantibus, vocatisque fideliter et rogatis. Bapta offic. II.

Prefatum dominum officialem sic publicari et fieri præceptum et mandatum.

#### Rovember.

### (M. 559.) Promesse du Roy Louis XI à la Duchesse Yolant contre le Duc Charles.

Nous, Louis par la grace de Dieu, Roy de France, promettons de bonne foy et en parolle de Roy, à nostre très-chere et très-amée sœur, Yolans de France, Duchesse de Savoye, de soutenir, garder et deffendre contre et envers tous nostredite sœur, nostre très-chier et très-amé neveu le Duc de Savoye, son fils, ses pays, terres et seigneuries, qui les voudroient offenre et mesmement contre le Duc de Bourgogne et généralement contre tous ceux, qui se voudroient efforcer à la troubler ou empêcher en la jouissance, auttorité et gouvernement desd. pays de Savoye et de Piémont. En tesmoin de ce, nous avons signé ces présentes de nostre main et fait sceller de notre scel. Donné au Plessis du Pan-les-Tours, le second jour de novembre, l'an de grace M. CCCC. LXXVj et de nostre regne le seizieme. Louis. Par le Roy, Messieurs de Beaujeu, De Dunoys, Le Batard De Bourbon, Amiral de France, le Sr. d'Argenton et autres présents. (2 Nov.)

(M. 560.) Tag von Luzern. (Eidg. Abscheide)

Gemeine Boten haben angesechen, daß, wenn man in das Feld ziehe, Jedermann bei Leib und Gut den Seinigen verbieten soll, Andern über ihre Wagen und Gepäcke zu brechen und ihnen das ihrige, es sei äßige Speise oder Anderes, zu nehmen, "als aber jet zu Murten beschechen ist". (23. Nov.)

Der Bote von Uri soll das Anbringen des Boten von Bern heimbringen, daß der Amman In der Gasse benjenigen, welchen er zu Murten verwundet hat, gütlich entschädigen möge. (16. Dez.)

#### 1477-1484.

# (M. 561.) Eidgenöffische Abscheide betreffend die Bente und die Herrschaft von Murten.

Lucern, 21. März, 1477. Bezüglich des Landes Waadt sollen die Boten, die nach Genf gehen, bei ihrer Rückfehr die Nutung des Landes erkunden und darin handeln nach der Eidgenossen Ehre; auch sollen sie mit denen von Bern reden wegen Murten, Erlach u. s. w. wie sie wohl wissen.

Basel, 24. März 1477. Deßgleichen wird der Abschied von Lucern mitgetheilt, der also lautet: "Item die botten so gan Basel kommen werden, sollen ansbringen, das hederman vff Sonntag nach vßgang der Ofterwuchen zu Nacht sin Botschaft zu Lucern habe und mit Im bringe die panner und venlin, so zu Granson

vnd Murten in kisten u. kasten gewunnen, sy spent vssgehenkt od. nit. Und welche die nit darbringen, den wil man kein bütt geben, es spe von dem stein od. andern cleinöttern. Desglich sol hederman sin geschriften bringen von der büchsen wegen, vsgenommen die geschenkten büchsen, so den fürsten vnd stetten geschenkt, so zu Granson vnd Murten gewunnen sint, das man darumb rechne vnd teile nach den süten, vnd wer sür hab, der geb heruß, vnd wer hinder hab, dem gebe man vnd fülle Im das. Desglich wil man von des hepltums vnd ander sachen halb ouch ordnen".

11. April 1477 (Freitag nach Oftern). Bern schreibt an Niclaus von Scharnachthal, Ritter, und Bartholomäus Huber, seine Boten zu Lucern, schickt ihnen vom König angelangte Briefe, die für gemeine Eidgenossen bestimmt seien, und die Copie eines Briefes des Kaisers an den König, damit über eine Antwort an den König gerathschlagt werde. Ferner schickt es ihnen die Rechnung über die Kosten des Transports der Büchsen von Murten nach Bern, wofür Ersas verlangt wird, giebt ihnen der Theilung der Fähnlein und anderer Beutestücke wegen Aufträge und empfiehlt ihnen, derer von Biel und Neuenstadt nicht zu vergessen.

Lucern, 14. April 1477. Auf St. Jörgentag (23. April) soll man zu Lucern sich erklären über die Forderung von 80 Gulden, welche die von Bern für Fuhrlohn der Büchsen von Murten nach Bern stellen. v.) heimbringen, wie man die vor Murten eroberten Büchsen theilen wolle, ob nach den Orten oder nach den Leuten.

Lucern, 27. Mai 1477. u.) Da die Boten von Bern keine andere Bollmacht haben, als unter der Bedingung, daß Murten, Grandcourt und Cudresin ihnen zum Boraus nach Inhalt des Abschieds von Freiburg bleiben, in die Berhandlungen mit Savoyen einzutreten, auch die savoyischen Boten nicht weiter als auf Grundlage des Abschieds von Nyssi (Annech) Gewalt haben, so hat man die Boten von Savoyen wieder heimgesertigt und nichts weiter mit ihnen vornehmen wollen; dagegen will man zu Rath werden, wie man die Baadt besehen und mit Bern und Freiburg über Murten und das Gebiet, das sie innehaben, einig werden wolle.

z.) Jedermann soll heimbringen, wie und mit wem man die Waadt bevogten wolle, ebenso ob, da Bern und Freiburg meinen, Murten, Grandcourt und Cudresin sollen ihnen allein zugehören, man ihnen diese Besitzungen lassen oder eine Botichaft zu ihnen schicken wolle, um selbe zu gemeiner Eidgenossen handen zu fordern.

Baden, 25. Mai 1477. y.) Auf St. Ulrichstag (4. July) zu Nacht sollen alle Orte ihre Boten zu Freiburg haben, um die Waadt zu besetzen und zu berathen, was man der Frau von Savohen antworten, was man mit denen von Bern und Freiburg betreffend Murten, Erlach, Grandcourt und Cudresin reden und ob man au sie eine Botschaft schicken wolle.

Bern, 17. August 1477. Biff den artifel des landes in der Badt, als die herhogin von Savoye begert, das die eidgenoffen sy desselben landes in der Badt und alles das dem hus von Sauoye und den sinen entwert ist, angendes wider in gewerd segent und wider beferen wöllen, so wölle sy den eitgenoffen von nu sant

Johannstag ober ein Jar 50,000 Rinfcher gulden sammenthaft geben, wie denn bz derfelbe artifel daromb off dem Tag zu Russe abgeredt witer begriffet.

Ift daruff der eitgenossen antwurt, vorab ob die Herhogin von Sauope solich 50,000 Gulden von nu St. Johannstag ober ein Jare den eitgenossen also bar virichten wil, so wöllend sin die lantschaft der Wadt, was denn der Graff von Remondt Ingehept hat, durch liebe willen widerumb zu dem Hus Sauope komen lassen zu Iren und Ires sunes des Herhogen handen, doch also, das dz selbe land in der Wadt niemerme dem grauen von Remont zu sinen handen wider werden solle, und ouch also und vorbehalten Murten, Grankort und Cudreffin mit Ir zugehörde, dz wöllen die eitgnossen Inen selber behalten und nit wider keren.

Die eitgnossen wöllent ouch das land in der Wadt die zit vs und bit das die 50,000 gulden bezalt werdent, mit aller nutung Inhan, mit underschid, ob die hertsogin von Sauope dieselbe 50,000 gulden bit zu dem vorgenannten St. Jo-hannstag nit bezalt, das denn dannenthin dasselbe land ewigelich den eitgnossen zugehören und niemerme an das hus von Sauope komen soll.

Lucern, 10. September 1477. g.) Murtens und der andern Schlösser wegen, welche die von Bern allein zu behalten meinen, soll Bern sich auf nächsten tag zu Zürich erklären, ob es den übrigen Orten Antheil daran geben wolle oder nicht; denn diese gedenken von ihrem Anspruch darauf nicht abzustehen.

Lucern, 8. Juli 1478. p.) Bon Bern wird Erklärung verlangt, ob es an der Beherrschung von Murten, Grandcourt, Erlach, Eudrefin und andern eroberten Schlößern und Herrschaften die übrigen eidgenössischen Orte wolle theil nehmen lassen? Bern nimmt selbe ausschließlich in Anspruch und wendet die vielen Kosten ein, die es wegen Eroberung dieser Herrschaften gehabt habe. Es wird beschlössen, die Sache heimzubringen und sich ernstlich zu berathen, ob man diese Schlösser Bern überlassen oder dafür ins Recht treten wolle.

Lucern, 12. Juli 1479. p.) Da Bern noch immer allein die Herrschaft über die im burgundischen Krieg eroberten Städte und Schlösser, Murten, Erlach, Cudresin, Grandcourt u. s. w. behauptet, die übrigen Orte aber, die an diesen Krieg Leib und Leben gesetzt haben, an selben Theil zu haben begehren, so soll man die Sache noch einmal heimbringen und dann auf nächsten Tag endliche Antwort geben, ob man Bern nach Inhalt der Bünde zu Recht mahnen oder was man deshalb ansangen wolle.

Lucern, 19. Juli 1480. e.) Nachdem alle Orte sich ausgesprochen, an der Herrichaft Murten, Erlach, Grandcourt, Cudresin, Grandson, Jougne und Orbe Theil haben zu wollen, wurde beschlossen, diese Sache auf nächsten Tag weiter zu besprechen.

Lucern, 9. Juli 1483. p.) Bezüglich der im burgundischen Krieg eroberten Derrichaften Murten, Erlach, Cudrefin, Grandcourt, Grandson u. s. w. welche Bern und Freiburg inne haben, soll man die Sache noch heimbringen und bis zum Tag von Zürich die Mahnungen von Bern, da Murten belagert war, sowie auch das

Stanferverkommnig verhören und fich berathen, ob man Bern und Freiburg mahnen oder ihnen sonft Recht bieten wolle.

Zürich, 28. Juli 1483. g.) Wegen der Beherrschung von Murten, Erlach, Grandcourt u. s. w. wird erkennt, daß Boten von allen Orten auf Sonntag nach Unser Lieben Frauen Tag im August (17. Aug.) zu Freiburg sein sollen, um Tags darauf freundliche Bitte zu stellen, daß Freiburg in dieser Sache den Eidgenossen zu Willen sein wolle. Willigt Freiburg nicht ein, so soll jeder Bote die bereitliegende, zu Zürich verabredete Mahnung übergeben. Von Freiburg sollen die Boten ebenfalls mit freundlicher Bitte zu demselben Zweck nach Bern gehen.

Münster, 14. Januar 1484. t.) Die Schiedrichter in dem Streit gemeiner Eidgenoffen mit Freiburg, der in Güte nicht hat geschlichtet werden können, nehmen für das Urtheil Bedentzeit dis Sonntag vor Mittefasten (21. März). Dann sollen sie sich wieder in Willisau (Münster) versammeln und nach Eid und Ehre ein rechtliches Urtheil sprechen, falls nicht vorher auf einem gütlichen Tag die Sache ausgemacht wird.

Lucern, 2. Februar 1484. g.) Die Schiedrichter zwischen gemeinen Eidgenossen und Freiburg bitten um Rath, des Urtheils und des Obmanns wegen. Antwort: Sie sollen mit den Acten von Ort zu Ort, auch nach St. Gallen und Appenzell reiten und um Urtheil und Obmann Rath halten. Die Kosten, welche über den Redner von Zürich und Johannes (Schilling), den Unterschreiber von Lucern, in der Sache schon gegangen sind oder noch gehen werden, nehmen gemeine Eidgenossen auf sich. Auf nächstem Tag zu Münster sollen alle Orte unsehlbar ihre Boten haben.

Münster, 22. März 1484. f.) In Betreff des Streites zwischen gemeinen Eidgenossen und denen von Freiburg über die im burgundischen Krieg eroberten Herschaften haben sich die Zugesetzen in ihren Urtheilen getheilt und Hrn. Deinrich Goldlin, Ritter, von Zürich, zum gemeinen Mann gewählt. Daher sollen nun die von Freiburg von ihrer selbst wegen, die drei Orte Zürich, Lucern und Zug aber im Namen gemeiner Eidgenossen ihre Boten nach Zürich senden auf Freitag Abends vor dem Palmtag (9. April). Tags darauf sollen sie da vor Rath sein, um Zürich zu bitten, den gemeinen Mann zu weisen, daß er sich der Sache annehme. Demselben gemeinen Mann sollen sodann beide Partheien ihre Klageschriften und Acten und die spännigen Urtheile beidseitiger Zugesetzter übergeben und ihn ersuchen, daß er mit den Zugesetzten beförderlich Tag sehe nach Willisau, als der gemeinen Dingstatt, zum endlichen Austrag der Sache.

Luzern. 12. Mai 1484. a. Da man auf den Sonntag vocem jucunditatis (23. Mai) wieder zu Münster tagen soll, um das Urtheil des gemeinen Mannes und der Zugesetzen in Sachen gemeiner Eidgenossen gegen Freiburg in Betreff der im burgundischen Krieg eroberten Herrschaften zu vernehmen, so soll jedes Ort seinen Boten mit Bollmacht dahin schieden. Man soll darauf dringen, daß der Obmann den Urtheilen der Zugesetzen folge und nach Inhalt des Bundes und des frühern Abschieds scheide. Sollte jedoch der Obmann einen Bergleich vor Fällung des Urtheils vorschlagen, so sollen die Boten, jedoch nur unter der Bedingung, daß auch

rn darin mitbegriffen werde, dazu zu stimmen Bollmacht haben, ansonst soll das cht seinen Fortgang nehmen.

Münfter. 24, bis 29. Mai 1484. k.) Spruch des gemeinen Mannes und Bugefesten zwischen ben Städten Bern und Freiburg einerseits und ben VIII ten Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalben, Zug, Glarus und Solothurn berfeits über die im burgundischen Kriege eroberten, bisher von Bern und Freig allein beseffenen herrschaften, d. d. 1484, Samftag vor Exaudi. i.) Da die de amifden ben Gidgenoffen und Bern und Freiburg gerichtet ift, fo follen Bern Freiburg die Balfte der Roften des ichiedsrichterlichen Berfahrens, Burich im men ber andern Bartei die andere Sälfte bezahlen. - Bu k. Dazu gehört folgender rtrag: 1484, 29. Mai (Samftag vor Eraudi). Die Schultheiße, Rathe und rger beiber Städte Bern und Freiburg ftellen in Folge ber Richtung, welche ichen ihnen und den übrigen VIII Orten durch die Schiedsleute in Betreff der im egundischen Krieg eroberten herrichaften gemacht worden ift, eine Berichreibung aus, g fie von degwegen den Eidgenoffen von Städten und Landern 20,000 rheinische uben an Geld oder für jeden Gulden 2 Pfund Haller ichuldig geworden feien, die jährlich auf den Tag der Jahresrechnung mit 1000 Gulden nach Baden berfen wollen bis zur Ablöfung, jedem ber VIII Orte, Burich, Luzern, Uri, Schwyz, terwalben, Bug, Glarus und Solothurn 125 Gulden Bins an Gold ober für 1 Bulden 2 Pfund Saller. Bezüglich der Abzahlung ift festgesett, daß, wenn rn und Freiburg auf den Tag ju Baden 4000 rheinische Gulden hauptgut mit O Gulben Bins bringen, die Gidgenoffen ihnen felbe abnehmen und an der Schuld geben laffen follen. Wenn aber auch die Abzahlung fammethaft geleiftet werden II, jo folle felbe angenommen werden. Für alle aus Berzögerung der jährlich verlenden Binje erwachsenden Roften und Nachtheile erklaren fich die Schuldner haftr. (Staatsarchiv Bern, Bundniffe und Bertrage, II. Band 687.)

Bern. 13. Juni 1484. Schultheiß, Räth und Burger, genannt der große ich zu Bern, urkunden, daß nachdem der Streit mit den Eidgenossen, der im burndischen Krieg eroberten Herrschaften wegen, nun sein Ende erreicht und Bern dei Erlach, Ormond, Aelen und Anderes zu alleiniger Beherrschung erhalten habe, ihrend die Last des zu bezahlenden Auskaufsgeldes beide Städte, Bern und Freizg, gleich berühre; so haben sie in dessen Betracht und zu neuer Bekräftigung der en brüderlichen Freundschaft ihren lieben Mitburgern, dem Schultheißen, kleinen d großen Rath zu Freiburg die Herrschaft Illingen mit aller Zubehörde, die biszgemeinsam beherrscht worden, zu alleinigem Besitz ohne allen Borbehalt überzen und abgetreten.

Stanferverkommniß verhören und fich berathen, ob man Bern und Freiburg mahnen oder ihnen sonft Recht bieten wolle.

Bürich, 28. Juli 1483. g.) Wegen der Beherrschung von Murten, Erlach, Grandcourt u. s. w. wird erkennt, daß Boten von allen Orten auf Sonntag nach Unser Lieben Frauen Tag im August (17. Aug.) zu Freiburg sein sollen, um Tags darauf freundliche Bitte zu stellen, daß Freiburg in dieser Sache den Eidgenossen zu Willen sein wolle. Willigt Freiburg nicht ein, so soll jeder Bote die bereitliegende, zu Jürich verabredete Mahnung übergeben. Bon Freiburg sollen die Boten ebenfalls mit freundlicher Bitte zu demselben Zweck nach Bern gehen.

Münster, 14. Januar 1484. t.) Die Schiedrichter in dem Streit gemeiner Eidgenossen mit Freiburg, der in Güte nicht hat geschlichtet werden können, nehmen für das Urtheil Bedenkzeit dis Sonntag vor Mittefasten (21. März). Dann sollen sie sich wieder in Willisau (Münster) versammeln und nach Eid und Ehre ein rechtliches Urtheil sprechen, falls nicht vorher auf einem gütlichen Tag die Sache ausgemacht wird.

Lucern, 2. Februar 1484. g.) Die Schiedrichter zwischen gemeinen Eidgenossen und Freiburg bitten um Rath, des Urtheils und des Obmanns wegen. Antwort: Sie sollen mit den Acten von Ort zu Ort, auch nach St. Gallen und Appenzell reiten und um Urtheil und Obmann Rath halten. Die Kosten, welche über den Redner von Zürich und Johannes (Schilling), den Unterschreiber von Lucern, in der Sache schon gegangen sind oder noch gehen werden, nehmen gemeine Eidgenossen auf sich. Auf nächstem Tag zu Münster sollen alle Orte unsehlbar ihre Boten haben.

Münster, 22. März 1484. f.) In Betreff des Streites zwischen gemeinen Eidgenossen und denen von Freiburg über die im burgundischen Krieg eroberten herschaften haben sich die Zugesetzten in ihren Urtheilen getheilt und Drn. Deinrich Goldlin, Ritter, von Zürich, zum gemeinen Mann gewählt. Daher sollen nun die von Freiburg von ihrer selbst wegen, die drei Orte Zürich, Lucern und Zug aber im Namen gemeiner Eidgenossen ihre Boten nach Zürich senden auf Freitag Abends vor dem Palmtag (9. April). Tags darauf sollen sie da vor Rath sein, um Zürich zu bitten, den gemeinen Mann zu weisen, daß er sich der Sache annehme. Demselben gemeinen Mann sollen sodann beide Partheien ihre Klageschriften und Acten und die spännigen Urtheile beidseitiger Zugesetzter übergeben und ihn ersuchen, daß er mit den Zugesetzten beförderlich Tag sehe nach Willisau, als der gemeinen Dingstatt, zum endlichen Austrag der Sache.

Luzern. 12. Mai 1484. a. Da man auf den Sonntag vocem jucunditatis (23. Mai) wieder zu Münster tagen soll, um das Urtheil des gemeinen Mames und der Zugesetzen in Sachen gemeiner Eidgenossen gegen Freiburg in Betreff der im burgundischen Krieg eroberten Herrschaften zu vernehmen, so soll jedes Ort seinen Boten mit Bollmacht dahin schiefen. Man soll darauf dringen, daß der Obmann den Urtheilen der Zugesetzen solge und nach Inhalt des Bundes und des frühern Abschieds scheide. Sollte jedoch der Obmann einen Bergleich vor Fällung des Urtheils vorschlagen, so sollen die Boten, jedoch nur unter der Bedingung, daß auch

dem uns söllich Bered und Lüterung angelangt ift, die wir auch dankbar halten und daben gestrags belyben wollen, deß zu vollkomnen Bestand und Urkundt unser beyder Städten Insigel gehenkt an diesem Brieff und denselben von Murten zu ewiger Gesdächtnuß geben. Und ist diß beschehen auf den vierten Tag des Monats Februari in dem Jahr, als man zahlt von der Geburt Christi tusend vier hundert Sibenzig und neun Jahr. 1479.

Ein ähnlicher Freiheitsbrief wurde am 15. Mai bes gleichen Jahres Kerzers ausgestellt, als die beiden Städte zur Jahresrechnung für Murten und Eschallens tagten "und der unsern von Kerzers erbahre bottschaft (für uns kommen) und uns fürgelegt einen alten brieff etlich ihr Freiheiten inhaltende mit demüthiger bitt, die weil derselbig an Schriften und Siglen etwas gebresten babe, den selbigen zu videmiren und auf ihre koften verneuern zu lassen." Man habe dies nicht unbillig erachtet, da ihnen diese Freiheiten vor Zeiten durch die savosssche Herrschaft bestätigt worden in Briefen "die in diesen schwehren Kriegen, darin wir gegen weisland den burgundischen Herzogen gestanden, durch Feuersnoth verloren sind." Unter Anderm wird ihnen darin gewährt, eine eigene Fleisch-Schaal und Badstube, Weibel und Bannwart zu haben. Es dürse auch Niemand mehr als drei Tage auf ihrem Boden weiden, es sei denn er wolle in der Herrschaft Murten wintern u. s. w.

(Engelhard, Chronif v. Murten 225.)

#### Februar 1479.

#### (Dt. 562.) Freiheitebrief von Bern und Freiburg für Murten.

Wir der Schultheiß, der Rlein und Groß Rath zu Bern thundt fundt mit bifem Brieff, daß uff but inner bat vor ung ift erichinnen, der Ehrsamen Bufen unseren lieben, getrumen Schultheißen, Rahten und ber Gemeind gu Murten Ghrbar Rahts Botichafft, und haben uns fürgelegt, wie nach bem die frommen, fürsichtigen Bugen Schultheißen und Rath ju Freiburg, flein und groß, unfer befonder Bruber lich Fründt und getrum lieb Mitburger, und Bir Gy in jeg vergangnen Rriegs läuffen zu unferen Sanden gebracht und lauterlich jugefagt, gelobt und verheißen haben, Gy bei allen ihren Frenheiten, alten guten Bewohnheiten und Berechtigfeiten, belegben zu laffen und ihnen auch beg machtig Brieff mit unfer bepber Stadt an hangenden Infigel geben; Go werden in doch nit bester minder daran geirrt, befonder mit bem, bag etlich von ihrem Stab vor etlicher gegebener Urtheil fich an unfer eintwedere Stadt mit Appelierung beruffen, das doch wider ihr Frenheiten, alt hartommen und langwyrig Ubung fepe, dann us Krafft derfelben in niemandt bas Che julaffen, bann fo in entlich Urtheil haben geben, wann auch folliche beichech, seven sy nit barwiber, bann bag bavon nach zimlicher Form an ung eintwedere Stadt geappeliert mög werden, und haben barauf begehrt mit aller Demuth, die wyl follichs wider ihr Freyheit diene, fy darinn gimlich fur ju feben und baben gnadentlich beleiben ju laffen, in Unfeben unfer benber Statten Brieffen, Sigeln und Gelübt, ihnen beghalb begegnet und jugefagt; und als nun das alles mit mehreren Worten, auch mit Darlegen ihr alten Brieffen und gwarfamen bor langen Jahren har, auch von uns benden Städten gu letft uf gangen, bon uns eigentlichen ift erläuteret, und auch baby ericienen ein ehrlich Botichafft von unseren vorberurten Mitburgeren von Freydurg, mit Nahmen die frommen veften Jafob Balg ihr Alt Schultheiß und Jatob Bugniet ihr Rabt, Die dann geöffnet, daß dieselben unfer lieben und getrumen Mitburger beichloffen haben, die Stadt Murten ben ihren Frenheiten und harfommen nach ihrem volligen Bufagen, vormable beicheben, beliben ju laffen; Go haben wir auch mit berfelben Botichafft und wohlbedachtem Rabt, deß halb under und uff diefen Tag vollkommentlich gehabt, einhällenklichen beichloffen, zugejagt und gerebt, beichließen und gereden auch veftenklichen, dieselben ehrbaren Lutt zu Murten für fich und all ihr ewigen Nachtommen by folden ihren Frebheiten, Privilegien, guten alten Gewohnheiten und Ubungen nun und hinfür belpben ju laffen, und befonder auch, (daß) die Appellation gebraucht und gehalten föllen werden nach ergangener entlichen Urtheil von ihnen und nit darvor, und auch in zehen den nächft folgenden Tagen beschehen, und nach Form unserer Brieffen ihnen vormahls beghalb geben, die Wir in begder Städten Nahmen und für uns bend barin fo viel Lütheren und gelütteret fenn wol-Ien und biefelben damit gang beftätigen, beveftnen und vernumen, alle Gevarbt und Widerred vermitten. Und nach dem nun das also von uns beyden Städten, wie vor underschieden ergangen ift; fo haben auch Wir die vorgenannten Schultheiß, flein und groß Raht ju Bern, und Wir Schultheiß, flein und groß Raht ju Frenburg, nachbem uns söllich Bered und Lüterung angelangt ift, die wir auch dankbar halten und daben gestrags belyden wollen, deß zu vollkomnen Bestand und Urkundt unser bender Städten Insigel gehenkt an diesem Brieff und denselben von Murten zu ewiger Gebächtnuß geben. Und ist diß beschehen auf den vierten Tag des Monats Februari in dem Jahr, als man zahlt von der Geburt Christi tusend vier hundert Sibenzig und neun Jahr. 1479.

Ein ähnlicher Freiheitsbrief wurde am 15. Mai des gleichen Jahres Kerzers ausgestellt, als die beiden Städte zur Jahresrechnung für Murten und Eschallens tagten "und der unsern von Kerzers erbahre bottschafft (für uns kommen) und uns fürgelegt einen alten brieff etlich ihr Freiheiten inhaltende mit demuthiger bitt, die weil derselbig an Schriften und Siglen etwas gedresten habe, den selbigen zu videmiren und auf ihre koften verneuern zu lassen." Wan habe dies nicht unbillig erachtet, da ihnen diese Freiheiten vor Zeiten durch die savosische Herrschaft bestätigt worden in Briefen "die in diesen schwehren Kriegen, darin wir gegen weisland den burgundischen Herzogen gestanden, durch Feuersnoth verloren sind." Unter Anderm wird ihnen darin gewährt, eine eigene Fleisch-Schaal und Badstube, Weibel und Bannwart zu haben. Es dürse auch Niemand mehr als drei Tage auf ihrem Boden weiden, es sei denn er wolle in der Herrschaft Murten wintern u. s. w.

(Engelhard, Chronif v. Murten 225.)

~~~~\***/**\$~~~~~

. .

· .

.

## II.

# CHRONISTEN

anu

# DICHTER

## CHRONISTEN

UND

### DICHTER.

#### Staliener.

#### C.1.) Chronica juvenalis de Acquino

ab anno MCDLXXV usque ad annum MDXV.

(In den monum. hist. patriæ, edita justu Regis Caroli Alberti Tom III. pag. 180. D'Acquino soll Secretär des Herzogs von Savoyen gewesen sein « riguardo al suo statu un noderno scrittore lo dice Segretario del Duco di Savoia »).

Sed non diu stetit, quod reffecit dictam suam armatam in meliori statu quam ridem foret. Et venit cum dicta sua armata ad ciuitatem Lausane iurisdictionis refati illustrisimi domini nostri ducis Sabaudie.

In qua quidem ciuitate cum eodem duce Burgundie et domino Jacobo de Sabaudia pplicuit prelibata illustrissima domina nostra ducissa Yolant cum prefatis filiis suis luce Philiberto, Karoloque et Johanne Ludouico, et ibidem ligam bonam ad inuicem ecerunt. Quo facto, prefati illustres dux Burgundie et Jacobus de Sabaudia, cognatus prefate illustrissime domine Yolant et patruus prefatorum filiorum suorum, cum dicta corum armata iuerunt et castrametati fuerunt locum de Morat, bene et optime munitum dictorum theutonicorum. Qui theutonici existentes in garnisone in dicto loco le Morat voluerunt remittere dictum locum de Morat dicto duci Burgundie eorum agis saluis, sed dictus dux Burgundie nunquam voluit eos, qui se volebant reddere, agis eorum saluis, capere, nisi ad eius discretionem, et ipsi illo modo nolebant se eddere, et sic ibidem steterunt coram dicto loco de Morat usque ad vigiliam sancti

Johannis Baptiste. Qua die armata magna theutonicorum venit in succursum dicti loci de Morat, et tantum contra burgundos bellati fuerunt, quod eos rupperunt et debellauerunt, et in ipso bello mortui sunt quindecim millia longobardorum, qui erant ad gagium dicti ducis Burgundie, et quorum capitaneus erat ille magnificus miles Anthonius de Lignana, frater prefati Petri de Lignana, qui decessit in bello Gransoni.

Qui etiam Anthonius decessit in Morat cum suis lombardis, et bene etiam tot mortui sunt de ambabus et burgundis ac piccardis. Et nota, quod durante dicto obsidio in Morat, prefata illustrissima domina Yolant, ducissa Sabaudie, se retraxerat a dicta ciuitate Lausane ad locum et castrum de Ges cum dictis suis filiis.

Qua quidem perditione belli facta, prefatus dux Burgundie cum prefato Jacobo de Sabaudia accesserunt ad dictum castrum et Locum de Ges siue Gay, in quo quidem loco Gay cum prefata domina ducissa Yolant steterunt per aliquot dies.

Tamdem volendo prefata ducissa Yolant repatriare, et versus ciuitatem Gebennarum accedere, ubi erat reuerendus dominus Ludouicus de Sabaudia, episcopus dicte ciuitatis, cognatus ipsius ducisse Yolant et frater dicti domini Rotundi Montis, prefatus dux Burgundie, qui demonstrabat se mestum propter perditionem, quam fecerat in dicto loco Morati, ubi amiserat in bello ultra viginti millia virorum, tam equitum quam peditum, in quo bello etiam mortuus erat ille magnificus milex Anthonius de Orliaco, scutiffer et gubernator Nicie ac totius status Sabaudie, iussit et precepit ipsam ducissam Yolant captiuam capi, et que in medio itineris eundo a dicto loco Gay versus Gebennas capta fuit cum duobus filiis suis et omnibus donzellis suis de facto, et abducta versus patriam Burgundie per quemdam capitaneum lombardum, qui appellabatur Troullus, et captina redducta in quodam castro, appellato Roures, credendo ac cepisse eam et illustrissimum dominum nostrum ducem Phillibertum eius filium. Sed certe errarunt, quia interim, quod dicti burgundi capiebant ipsam ducissam et alios duos eius filios, seruitores dicte ducisse, videlicel illustris dominus Glaudius de Raconixio, magnificus dominus magister hospicii ducalis de Riparolio, et Ludouicus Tagliandi capitaneus cum aliis nonnulis seruitoribus acceperunt latenter et absconderunt prefatum illustrissimum dominum nostrum ducem Philibertum, qui erat, prout predixi, sub tutela prefate ducisse, sue matris.

Et sic dictus dux Burgundie videns, quod non acceperat ducem Sabaudie, fuit valde male contentus, et sic recessit. Ipsa ducissa fuit dimissa in custodia magna archeriorum, et sic stetit captiua in dicto castro de Roures per spacium trium mensium vel circa.

#### (C. 2.) Chronica Latina Sabaudiæ.

(monum, hist. patriæ edita jussu Regis Caroli Alb. T. III. 656. von einem unbekannten Zeitgenossen; schliesst mit 1487.)

Eo tempore Karolus dux Burgundie cum comunitatibus bernensium et friburgensium durum exercuit bellum, et sabbati ante festum nativitatis Joannis Baptiste LXXVI ante Moratum castrametatus est, vbi gravi conflictu conuenientes, ipse

Karolus, temeritate et inconsulto calore ductus, ab alamanis fugatus et congictus fuit. ibique magne strages multorum suorum sequuta, adeo quod necessario est terga dare cohactus, et cum paucis suorum vsque ad Gayum prope Gebennas aufugit, vbi Yolandam ducissam Sabaudie cum suis liberis reperit et paucis euolutis diebus, voluit dictam ducissam cum liberis ad Burgundiam transducere, que renitens cum liberis iter ad ciuitatem Gebennarum cum suis arripuit, quam dux ipse vsque circa viam mediam sequutus est, eam blandis sermonibus, ut cum eo rediret, varie exortando. Cui cum assentire mínime voluisset, vale ei dicens, post osculum recessit, et ipsa ducissa cum curru et liberis vitro procedens, armatos ducis memorati insidias sibi prope locum de Saconey reperit, qui grani furore accensi e curru eam cum liberis suis impudenter descenderunt et, curru lacerato, eam ignominiose equum ascendere cægerunt. Ipsa, hiis visis, Philibertum ducem Sabaudie eius tenerimum filium cuidam suo nobili de Riperolio pedemontano commisit, quem sub clamide ipse nobilis abscondit et Arva vltro citroque discurrens, cum iam nox appropinguasset, eum cuidam pastori ouium inter blada graneta recondendum et custodiendum commisit, qui, sicut Domino placuit, optime fuit preseruatus. Similiter alius infantulus, prothonotarius de Sabaudia, ductu Ludouici de Villeta pari modo euasit. Burgundiones verum, quorum capitanei erant dominus Oliuerius de Marchia et quidam Troilus Lombardus, ducissam cum Karolo et duabus eïus filiabus, tota nocte vsque ad mediam Juram ducunt, omnibus dominabus et aliis nobilibus familiaribus ducisse sepe dicte fugatis et dure tractatis. Que cum ad Joannis de Sabaudia episcopi gebennensis noticia deuenisset, ipse Joannes ciuitatem Gebennarum egressus et cum suis copiis eos insequutus, grauem dictorum burgundionum et lombardorum stragem fecit, et multi in ore gladii interierunt, et inde Philibertum ducem cum fratre ad Gebennas inducunt, gratias Deo agentes, qui ducem ipsum preservauit. Prefatus vero dux Burgundie, spiritu nequitie imbutus, ducissam ipsam cum liberis ad Burgundiam duxit, et eam vsque in hunc diem sub tuta custodia preseruauit.

#### (C 3) Epitomæ Historicæ Dominici Machanei.

(monum. hist. patr. ed. jussu Reg. Car. Alb. III. 788. Der Verfasser war am 26 Dec. 1476 in der Kirche von Mailand anwesend, als Maria Galeazzo Sforza ermordet wurde.)

De captiva facta domina Jolanta.

Ea tempestate Carolus dux Burgundiae internecivum bellum adversus helvetios gerebat, quorum octingentos eademmet die strangulatos suspenderat, capto Gransone impositoque præsidio; itaque ultores iniuriarum helveti, millesimo quatringentesimo septuagesimo quinto a partu virgineo, die secunda februarii, in campum abbatiæ Paterniaci convenere, a me historico abequitatum, ubi prælio acriter conserto, magna manu Burgundorum occisa, cuius vestigia extant, eorumque dux debellatus fuit, qui initio sequentis aprilis, instauratis copiis Moratum properavit, infeliciterque secundo, decem millibus burgundorum desideratis, dimicatum est; ita retrocedere coactus, in captivitatem secum duxit Jolantam cum Carolo lactante filio, tentavit etiam Philibertum ducem capere, sed consilio ac ductu strenuissimi rei militaris Ludovici

Taliandi ac reguli Foreæ iam in tutum se receperat; brevi autem, interfecto duce burgundorum, ad filium incolumis rediit.

#### (C4) Samuel, comte de Guichenon,

(généalogiste français, ne à Mâcon le 18 Août 1607, mort le 8 Sept. 1664. Vers 1640 il fut nommé historiographe de France. Il alla présenter le manuscrit de son « Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie » à Christine, mère du duc de Savoye, laquelle lui fit donner le brevet d'historiographe de Savoie et la croix de St-Maurice etc.)

Elle avait grand sujet de craindre, que les Suisses, enflés de tant de favorables succès, ne poussassent plus avant leurs conquestes dans les autres terres de son fils. Elle resolut donc de faire encore une levée de quatre mil hommes, dont elle donna la conduite a Antoine d'Orly, Gouverneur de Nice. Mais les fribourgeois les defirent en chemin, avant quils peûssent joindre le gros de l'armée du Duc de Bourgogne, qui assiegeoît Morat etc.

#### (C. 5.) Giacomo Sannazzaro (Archiv Neapel.)

(famossissimo poeta tenutto in grande stima e stretta familiarita da Principi aragonesi e seguatamente da Federico — schreibt die Direktion des neapolit. Archivs, indem sie nachfolgende Elegie auf den Prinzen von Tarent übersendet, der bei seiner Rückkehr nach « Neapel am 21. October 1476, gerade zwei Jahre nach seiner Abreise, » multo pomposamente gefeiert wurde. Auch aus dieser Elegie ergibt sich, dass man das unwürdige Spiel, das mit dem Kronprinzen in Burgund getrieben worden, in Neapel sehr empfand).

Ad Federicum Ferdinandi Filium Aragonium Siciliæ duzem.

Hic formidatas acies, ipsumque videbis Elatum longa prosperitate ducem. Finitimis dum bella parat, tibique arma virosque Commendans, magni jus dabit imperii; Nimirum ingeniumque sagax miratus et artes, Quæque dabis mentis plurima signa tuæ. Quapropter mediis generum te deligit armis, Pollicitus natæ spemque torumque suæ Ac uelut Oenomaï cursus astumque secutus, Eludit parti fœdera conjugii. Sed male ut Oenomao cursus cepere dolique; Perfidiæ poenas sic ferus iste luet. Ter victus, ter jam castris exutus ab hoste, Postremo miseram corruit ante diem. Nam dejectus equo, fossaque inventus in alta, Obscænam turpi sanguine tingit humum. Nec jam erit, extremas funus qui curet ad ignes ; Non lapis, incisis qui legat ossa notis, Tu celsus, tu sublimis, tu victor honorem Accipies, tibi quem Gallia tota dabit; Bisque tuis referet superatos Lingonas armis Ductaque bis pulsos signa per Helvetios :

Præterea quantum papalorum Mosa cœrcet; Quantum cærulea Rhenus inundat aqua. Atque erit is nostræ gentis vigor, omnia credi, Ut possint justo succubuisse metu. Hic ego te laudesque tuas, fortissime Juli, Non sileam, et valida prœlia gesta manu. Quem titulis Aquiuiua domus prælustribus ornat, Mortalisque inter semideosque locat. Et jam militiæ moles tibi creditur omnis : Omnia sub leges allicis ipse tuas. A te patrato, juvenum pulcherrime, bello Tempus erat patriis dona tulisse Deis; Mendacisque simul fastus odiumque tyranni, Cum prope defenso deteruisse solo. age, rumpe moras, invisaque castra relinque; Fidaque magnanimi limina regis adi.

#### Riederländer.

#### Georges Chastellain

rgund, geb. 1403, gest. 20. März 1475, lässt die Studien um die Waffen zu tragen; ch Frankreich und England und macht die Zeiten der Jungfrau von Orleans mit; nn, von 1443 an, offizieller Chronist am burgundischen Hofe sc. Lobredner, der die Belustigung des Hofes sorgt, bald in der Diplomatie verwendet wird und dann an seiner Chronik arbeitet. Bei Philipps des Guten Tode zog sich Chastellain nach ennes zurück, wo Molinet sein Schüler ward. Er erlebte die Murtenschlacht nicht Wir nehmen ihn nur auf, um das Portrait Karls des Kühnen zu geben. Chastellain on seiner Zeit ausserordentlich hochgestellt, man verglich ihn mit Terenz und Homer, Höfling muss er kritisch gebraucht werden. Seine Werke finden sich in der Sammichon).

Le duc Charles droict cy estoit un prince non si haut que le père; mais orpulent, bien croisé et bien formé : fort de bras et d'eschine : un peu grosespaules, et baissoit en avant : portoit bonnes jambes, et grosses cuisses, main et gent pied; n'avoit en lui rien trop de chair, ne peu d'ossements; voit corps alaigre et légier, et bien disposé à toute force et travail : avoit e de visage un peu plus ronde que le père : mais estoit de clair brun : avoit he du père grossette et vermeille : le nez tractif, et brune barbe ; portait un nt, clair brun, beau front et noire chevelure esparce et houssue, blanc col, et sis, et en marchant regardoit vers terre : n'estoit point tout si droict que son nais bel prince estoit, et de belle présentation. Avoit faconde, telle fois fut amencement de sa raison empeschié à la bouter dehors : mais mis en train éloquent. Avoit beau son, et clair, sinon en musique, dont il avoit l'art; age et discret de son parler, orné et compassé de ses raisons beaucoup plus père : parloit de grant sens et parfont, et continuoit longuement au besoin : chaud néantmoins en sa cause, et bouillant en son mettre avant : dur en mais preud'homme et juste ; en conseil estoit agu, subtil, et tost convenant... etif, laborieux par trop, et plus qu'il ne séoit à tel prince : soir et matin

toudis en conseil : toudis en soin d'aucun grand cas, ou en finances, ou en faict de guerre, ou en provision du bien public, Perdoit peu d'heures, et travailloit fort gens... Aimoit fort ses serviteurs : estoit commun avec eux : bon à servir et de bonne nature... estoit de long souvenir et de longue retenance... en couroux estoit périlleux, et en amour de bon espoir... En tout eas sens dominait en luy : mais chaleur naturelle l'empugna fort... estoit léal et entier homme : véritable et ferme en son dire : aimoit honneur et craignoit Dieu : estoit dévot à la vierge Marie, observoit jeunes donnoit largement aumosnes... ne craignoit effort d'hommes, ne le fer de nul roy estoit fier et de haut courage... estoit ce sembloit né en fer... se délectoit en armes et en champs floris de barnas... Il aimait fort l'art et le jeu des échez, jouait à fort, et à l'argent : courrait aux barres et hentoit musique... estoit coint en sa vesture, et volontiers riche : vivoit plus chastement que communément les princes ne font... Beuvoit peu vin, si l'aimoit-il naturellement : mais par sens le laissa, pour ce qu'il lui engendra fiebre : si but de l'éau colorée de vin pour attemprer sa collère... N'estoit enclin à nulles molesses ne lascivetez...

Da wir dem Lobredner des burgundischen Herzogs das Wort gönnen, so möge es gestattet sein, hier auf einige Monographien über die hervorragenden Schweizer hinzuweisen:

Adrian von Bubenberg. Seine Biographie erschien 1828 bei Haller in Bern; wissenschaftlich bearbeitet von Hr. Prof. Hidber im bern. Nenjahrsbl. XVIII.

Hans von Hallwyl, der Held von Granson und Murten, von Carl Brunner, nun Archivar

in Aarau, empfiehlt sich von selbst durch genaues Quellenstudium.

Hans Waldmann wurde von Born und von Planta dramatisch bearbeitet, sein Biograph ist Heinr. Füssli (Zürich bei Orell 1780). Eine neuere Biographie soll in Arbeit sein. Üeber Andere finden sich vereinzelte Notizen im Geschichtsfreund, z. B. Hasfurter III. 202, IV. 249, Hertenstein I, 301. II, 91. 93. IV, 251. X, 94. XIII, 4. XIX, 305. Sie verdienten genauere Bearbeitung, dessgleichen die Berner Scharnachthal und Wabern, der Basler Roth und die Freiburger Wippingen, Faucigny, Fegeli, d'Affry, Willi Techtermann etc.

#### (C. 7.) Adrian van Baarland.

(Adrian van Baarland, savant flamand, né en 1488, mort à Louvain en 1542. Il fit ses études à Gand sous le P. Schot, et enseigna dans le collége de Busleiden. De là, il se rendit en Angleterre avec Antoine de Grunbergen. Revenu à Louvain, Baarland professa la rhêterique à la place de Jean Paludanus et écrivit : Hadriani Barlandi Caroli Burqundiæ dues vita. Frkf. 1585.)

#### De iisdem.

Ex primi verbis non potest, quantum ex hac inimicæ gentis victoria dolorem animo conceperit victus Burgundio, qui vincere semper antea consueverat. Vir alto spiritu ac nimium quietis impatiens, neque die neque noctu somnium capere potuit. Itaque reparato exercitu iterum Helvetios adoritur, cum quibus infellicissime nuper dimicaverat. Hic quoque vicit ac superior fuit Helvetius, quippe qui numero militum præstabat. Pars multo maxima Burgundionum aut capta au cæsa, nullus fere clari nominis fuit ex nostris, qui non illic ceciderit præter ipsum ducem, qui re perdita ac profligata cum paucis fugæ comitibus fuga servatus est. Joannis Baptistæ ista dies fuit, quo Helvetii et Burgundiones tanta animorum pertinacia conflixere, qui huic proximus dies illuxit facile declaravit, quam tetra sit ibi loci edita cædes, numerata enim sunt a quibusdam XXVI M. occisorum.

#### (C. 8.) Jacobus de Meyer.

(Jacques de Meyer, histor. flamand, né le 47 Janvier 1491 à Vleteren près Bailleul, mort le 5 Février 1552 à Bruges. Il se rendit à Paris pour étudier la philosophie et la théologie. De retour en Flandre, il y prit les ordres et s'établit à Ypres; de là il passa à Bruges. Vers la fin de sa vie, il prit possession de la cure de Blankenburg. Extrait de son livre : Commentarii rerum flandriarum libri XVII autore Jacob Mèyer, Baliolano antverpiæ.)

Dici non potest, quanta Galli ex hac Caroli calamitate acceperint gaudia. Hoc unum (inquit Comminius) graviter modo ferebat, quod non major esset edita strages, desiderati nempe sunt ex nostris septem modo (si verus est) cataphracti, nec eorum lego nomina : reliqui omnes et in his ipse Dux fuga sibi salutem petebant. Quis nec non sola Dei voluntate facta esse videt ? Exemplum stultis et superbis principibus, suam omnem salutem et prosperitatem non Deo, sed propriis consiliis viribusque attribuentibus. Tantum hic accepere vulnus res Caroli, ut omnes sibi amicos et fœderatos illarum nationum et gentium ab se statim alienatos videret. Dux mediolanensis Galeatius, qui paucis ante diebus fœdus cum eo, deserto rege, percusserat, ad Regem multa ei pollicitus revolvitur. Renatus item senex, avunculus Galli, qui tradere illi comitatum Provinciæ testamento cogitabat, ad Gallum, tametsi maximum sibi hactenus hostem, se tranfert et pacem cum eo factitat.

Soror item Regis, Jolanda, Domina Sabaudiæ, magnam licet injuriam ab illo passa, pacem tamen et fœdus cum illo meticulosa paciscitur. Idem facit procus ille filiæ Caroli, Fridericus Tarentinus, filius regis Napolitani et Siciliæ. Simul viciniores Germaniæ civitates et Helvetii, conjuratione authore gallo in unum facta, maximis animis bellum in Carolum parant, ita quidem ut qui plurimum ei noceret, is maxime crederetur officium fecisse, omnes sumptus belli luente gallo, qui decies centena millia coronatorum in solos Helvetios hoc bello (teste Cominio) expendebat : sic Gallus, dum nihil agere credi voluit, agebat omnia. Helvetii etenim et cæteri Germani pecuniam non habebant.

Ecce, quam religiosæ fuerint illæ induciæ, tantopere ab Carolo petitæ, tamque gravibus sancitæ verbis. Quum autem quereretur Carolus de induciis modis omnibus ab eo violatis juberetque Hugoneto Cancellario, agenti in Flandria, ut omnes gallicos mercatores ubique destineret, distulit Cancellarius exspectans alterum mandatum idque fortasse in gratiam Regis. Quod si idem factitasset (ut debebat), antequam tradidisset comitem Stabuli, optimam et fidelissimam, tum sibi tum Domino suo toteque nationi Burgundiæ præstitisset operam. M. CCCCLXXVI Pascha XIIII aprilis, Duodecimo Cal. Julias, Guglielmus Hugonetus, cancellarius Burgundiæ, donatur a principe oppido Middelburgensi juxta Brugas, quod Petrus Bladelin, vir equestris condiderat. Decimo cal. Julias apud Moratum castellum Helvetiorum in confinio Sabaudiæ cum Helvetiis Dux adversum facit prælium, multosque ex suis desiderat. Cadit hic Joannes Lucemburgensis, comes Marliæ, filius natu maximus Comitis Stabuli truncati, comes idem fani Pauli, cui, cum liberis careret, successit ejus frater

Petrus Lucemburgensis, comes fani Pauli et Bnianæ, dominus Angianus, Ghistellamus, Dunkercanus, Brucburganus Insulensis et Dominus vectigalis Brugensis. Tenebat hic matrimonio Margaritam, filiam Ludovici Ducis Sabaudiæ, sororem novercæ suæ Mariæ, simul sororem Carlotæ Reginæ, uxoris Ludovici Regis, qua ex muliere natæ illi filliæ duæ, Maria et Francisca. Obsidebat Carolus Moratum, oppidulum seu vicum potius, vix trecentarum (inquit Basinus) domorum proximum Sabaudiæ ad alpes. Misit autem Rex occulte Renatum Ducem Lotharingiæ ex Gallia ad Helvetios cum bono equitatu et aliis copiis, quibus præfecerat Gastonem, Præfectum Tolosæ et nothum Borboniensem. Hunc Helvetii, quamvis et facie et lingua et moribus disparem et ignotum liberaliter tamen læte exceperunt, ducemque sibi profecerunt ob honorem Regis, pecuniam in usum belli suppeditantis, quanquam minime hactenus consueverant nobiles aliquos in bello sibi præficere aut in magistratum eligere.

Venerat indemnis Morathum (inquit ille) plebe receptus Dux hilari, et socium belli contra arma leonis se rogat admitti. Plebs exaudire rogantem.

Consulto statuunt, hostes venerantur et hostem.
Agmina Lothringo sic barbara cum duce cursant
Gentis in adversæ mortes, adamantque Renatum
Helvetii, claro quamvis a sanguine abhorrent,
Ei linguæ ignarum, sed nec nisi nomine notum
Præfecere ducem belli, cui pareat omnis
Bellatorum acies Burgum fractura minacem.

Sigismundus item dux Austriæ, sollicitatus clanculum a Rege cum Ferretanis aliisque Germanis suas turmas et copias Gallis et Helvetiis adjunxit, ita ut ad XXX milia pugnatorum hostilis cresceret exercitus. Simul Carolus multo majores et fortiores quam antea eduxit copias ad XXIIIIarmatorum milia aut ultra. Variis autem modis de pugna illa scriptores loquuntur. Basinus episcopus refert, Carolum XII Cal. Julias die sabathi mane acies suos ordinasse, ut hostem ex munitionibus suis eliceret. Stetisse nostros per totas ferme sex horas sub signis, cœlo fere continuis madente imbribus adusque meridiem, quæ res valde incommode nostris accidit, virosque et equos valde fatigavit, arcus aliaque instrumenta et arma deteriora reddiens, sed cum nihil se moveret hostis, nec loco prodiret, Carolus fatigatum imbribus militem in castra reduxit, locato aliquanto præsidio eo itinere, quo accedendum erat hosti. Tunc Helvetii cœlum sudum tempusque opportunum nacti, magno numero bene ordinati erumpunt (aberat modo ad dimidium miliare) et præsidium totum, sibi a Carolo oppositum, grandi atrocitate occidunt progressique ad nostros tum sese reficientes et imparatos, magno clamore invadunt, nec spatii quicquam illi reliquunt aciebus instruendis. Magnam trepidationem tumultumque injiciunt. Anglici initio sagittarii rem bene gerunt, ac paululum peditatum hostilem avertunt, sed mox opprimuntur ab gallico equitatu, quem Rex clamculum submiserat, totusque noster exercitus nondum ordinatus, vires hostium crudelitatemque non ferentes, in fugam se vertunt. Magna strages eo in congressu, sed in fuga longe major; stagno quod prope erat, multi hausti in paludibus et arundinetis complures inhumaniter trucidati, ad XII aut XIIII inquiunt milia desiderati, sed Galli suo more numerum augent. Nobilium nomina interfectorum non invenio edita præter quem dixi Joannem Lucemburgensem et juniorem herœm Grimberganum, fortissimum adolescentem, Jacobum item Mæs, magistrum scutiferorum, qui sepultus est Brugis ad virginis. Carolus Dei beneficio per fugam evasit in propinquiorem Burgundiam, gaudentibus plurimis, qui vel captum vel cæsum esse metuebant. Helvetii pro consuetudine habebant, ut nobilem neminem, quicunque esset, redemptione servarent, existimantes se non esse victores, si ulli pepercissent hosti. Tanto Carolus accepto detrimento, famam, existimationem, autoritatemque longe lateque amisit, cæpitque multis esse risui, quibus antea fuerat formidini. Nam posteaquam nec Imperator nec Gallus prælio cum illo decertare ausus fuerat, cæptum est ab omnibus timeri, ne victor omnium gentium evaderet omniumque ora et expectationem Principum in se vertit. Nunc autem non modo Helvetii et Lotaringi, sed tota etiam Gallia tripudiis choreis, ignibus, conviviis omnique genere lætitiæ exultabat ob illius cladem.

#### (C9) Pontus Heuterus.

(Heuterus ou Heviter, connu sous le nom de Pontus Heuterus, chanoine de Gorcum, puis prévôt d'Arnheim, naquit a Delft en Hollande en 1535. Il étudia dans les Pays Bas et à Paris. Lorsqu'il fut de retour en son pays, il fut pourvu d'un canonicat à Gorcum et mourut à Arnheim le 6 Août 1611. Extrait de son livre:

Rerum Burgundiarum libr. VI, In quibus describuntur res gestæ Regum, Ducum, Comitum utriusque Burgundie, ac imprimis Philippi Audacis, Joannis Intrepidi, Philippi Boni, Imperii Belgici conditoris, Caroli Pugnacis, qui e Valesia Regum familia apud Burgundo imperarunt, autore Ponto Heutero Delphio, Hagæ 1689.)

Pugnax ea nocte fuga Iverdunum pervenit indeque Nazarethum, Summo mane Losannam, ubi dolore accepti dedecoris, in animi corporisque ægritudinem incidens, belli tamen curiam non omisit. Sabauda enim quatuor peditum millia iterum mittit, sed quæ in itinere a Friburgensibus prœlio victa dissipantur. Ab Insubribus quoque recens adveniens miles, cum Wallisserlandos vexasset, dimidia ab iis parte interfecta, ceteri in Italiam repelluntur. Atqui ex eo tempore Insubres ac Sabaudi de Pugnacis fortuna desperantes, eo derelicto, cum Francorum Rege fœdus faciunt, quorum judicium Reinerus quoque Angium, Barrensium ac Provincie Lugdunensis Dux, qui se Sicilie ac Neapolis Regem scribebat, mox est secutus. Multis enim a Francorum Rege Ludovico injuriis affectus, liberis nepotibusque orbatus, deccrepitus Senex Pugnacem regionum ac fortunarum omnium heredem scripserat. Sed post hanc cladem minis a Rege oneratus, rescisso veteri testamento, Regem novis tabulis heredem instituit. Tot circumventus Pugnax malis non se deserit, sed exercitum summa cum diligentia reficiebat missisque Genevam ad Oliverium marcanum literis, jubet (capitis addita ni paruisset pœna) Jolam Sabaudie Ducem, cum Philiberto, Philippo ac Carolo filiis, Genevam proficiscentes ad se perducere: Marca cum domesticis officii specie obviam Duci profectus, positis oportuno loco insidiis cum omni eam comitatu capit, ducitque ad Fanum Claudie, inde Rochefortum; postremo Ruyram, unde post paucos menses corruptis opera Francorum custodibus est liberata, Regeque apud Turones salutato, ac liberorum ditionumque tutore nominato, in Sabaudiam rediit. Philibertus filiorum natu maximus, obcura nocte, inscio Marca

Genevam, indeque Chamberium a Sabaudis Marcæ servientibus est perductus, tam strictam ejus curam gerentes, ut postea ne Regis quidem in potestatem venire potuerit. Interea Pugnax coactis circiter viginti quinque militum millibus, Murtum, Jacobi Remontii oppidam, (universam enim ejus ditionem Helvetii occuparant) obsidione cingit. Helvetii, Rhenani, Comesque Sigismundus, collectis triginta peditum ac quatuor equitum millibus, contra proficiscuntur, venitque eorum in castra Reinerus, Lotharingie Dux, a Franco mediocri pecuniæ Summa ac quadringentis equitibus instructus, quem Regis intuitu exercitui præesse volunt. Quingentis tantum passibus Helvetii a Pugnacis castris aberant. Cum vindictæ cupiditate ac recuperandi decoris desiderio ardens, prior eductis copiis instructa acie in pugnam prodit, peditibus omnibus in unam quadratam phalangem dispositis, equitibus cornua cingentibus, majora tormenta peditum aciem præcedebant, tergum plaustra, carri, ac pauci ballistarii pedites custodiebant. Helvetii suis in castris quieti corpora curabant, quos cum Pugnax hora et amplius instructa acie exspectasset, sæpiusque per Anglos ballistarios ad pugnam irritasset, nec tamen quisquam prodiret, satis sese eo die animandis suis profecisse judicans, postremæ aciei pro rei necessitate non satis providens, ad castra revertitur. Helvetii in hanc parati occasionem subito omnibus castrorum portis peditem educunt, postremamque Pugnacis aciem tanta vi invadunt, ut tempus convertendi exercitus eriperent. Corporis tamen ejus custodes in pedes desilientes, Anglis juncti ballistariis, irrumpentes Helvetios non solum excipiunt, sed acri edita pugna, cedere etiam loco primos cogunt, donec Comitis Sigismundi equites his interfectis reliquorum impetum repressissent, ac priusquam Pugnacis equites e prima in postremam aciem pervenire, tormentaque eodem attrahi poterant, in fugam omnes vertissent. Cecidere pugnantes e Burgundis, Belgisque, morte non inulta, octo peditum millita, tantumdemque Germani in fuga interfecere. E pobilitate pugnantes interiere Somerseti Dux ex Anglia, ad Pugnacem cum ala equitum ballistariorum suo nomine profectus, Phillippus Grimbergius, Aimerii Regulus; Jacobus Masius, Pugnacis vexillifer, cum se deficere sentiret brachio involutum, eo est immortuus. penesque ipsum viri nobiles complures. Qui Murti in obsidione relicti fuerant, cognita clade, vasa conclamant. Sed in perterritos præsidiarii irrumpentes, facile omnes in fugam, ereptis impedimentis agunt pauloque post in equites Germanos incidentes ad unum fere omnes cæduntur. Pugnax tribus tantum hominum millibus stipatus Riverium in Burgundiam fuga pervenit, Helvetiis ad noctem tantum insequentibus, deinde ad prædam conversis. Prope Murtum in huncusque diem ædicula visitur plena interfectorum craniis ac ossibus, ictus e quibus viri interiere referentibus. Altera hæc clades mutato corporis temperamento Pugnacem atra bile replevit, adeo ut nonnumquam cogitabundus totos dies solus sederet, debilitatoque colore naturali posthac calidissimis juvando ventriculo, corde ac sanguine vinis est usus, cum ante has clades ob caloris abundantiam, ante ac post prandium ptisanæ cremere uti consuevisset: adeo affectus animi, brevi etiam momento, corporis tempera mentum immutant. Sextus agebatur mensis, quod Francorum Rex Lugduni cognoscendis Pugnacis consiliis egerat, lætus se non frustra Germanos Helvetiosque pecunia ac consilio juvisse.

(Wörtlich gleich, nur kürzer, erzählt Franz van der Haer in dem Werke: Annales Ducum seu Principum Brabantiae etc. tomi tres. 1609. Welcher den Andern abgeschrieben hat, ist mir unklar; oder haben vielleicht beide eine ältere Quelle benutzt?)

#### Lothringer.

#### (C. 10.)

#### Pierre de Blarrn,

geboren zu Pairis, auf ber Grenze zwischen Elsaß und Lothringen, ben 6. April 1437, starb, im Alter erblindet, als Canonicus zu St. Diez den 23. November 1505. Sein Leben lang arbeitete er an der "Nanceide", die Basin berausgab. Er ist der Birgil des Burgunderstriegs, Renatus sein Anneas. Doch malt er Karl fast großartiger als Renatus, den er bessingen will. Da er den Bogelfang liebte, entlehnt er gerne seine Bilder von da und vergleicht z. B. Karl bald mit einem stolzirenden Pfau, bald mit einem gerupften Hahn. Er soll Aufzeichnungen benutt haben, welche Renatus seinem Secretär Christian dictirt habe. Er geht aber mit der Geschichte so frei um, daß seine Beschreibung der Murtenschlacht mit kleinen Absänderungen für sede Schlacht an einem See passen sonnte und mit Mühe der Grunhaag und die Brücken (M. 476) zu erkennen sind. Ich begnüge mich daher, das Schlachtgemälde (14 Seiten satein. Tert) zu resumiren und die wichtigern Stellen beizusügen.

Eine Stadt des Schweizerlandes, an Savoyen stoßend, heißt Murten. Fern vom Alpenschnee und doch im Angesicht der Berge, liegt sie an einem See. Hieher wollte Karl, nach Berschleuderung seines Schapes bei Grandson, den Krieg ziehn. Erbittert über den erlittenen Berlust und über die schmähliche Flucht umschloß er Murten mit bewassneter Macht.

Kaum hatte Renatus das erfahren, griff auch er zum Schwert und flog dem bedrängten Murten zu hülfe. Mit einer Freundesschaar, die der treffliche Gasto von Toulouse führt, zieht er unter mancherlei Gesahren nach Murten. Aber königliche Gunst gewinnt ihm die Städte längs der Straße; sie schließen dem Helden sich an. Freudig empfangen ihn die Schweizer und erlauben ihm, dem Feinde ihres Feindes, mitzukämpsen; ja sie setzen ihn zum Obersten, dem alles Bolt gehorchen soll, da er doch fremd und ihrer Sprache unkundig und adelichen Blutes ift, dem die Schweizer sonst abgeneigt sind. Er aber verspricht männlich den Sieg, als trüg er ihn in seinem Arme. Gerüstet steigt er zu Pferde und rückt mit den Kriegern, die ihn als Gottgesandten verehren, gegen die burgundischen Schanzen.

Dreizehn Tage bereits ist Murten belagert. Entstammt von der hipe der Jahreszeit, entstammt von wildem Schlachtmuth drängen die Schweizer zur Schlacht; auch die Burgunder reißt es mächtig in den Kampf. Jenen ist er gerecht, diesen nothwendig; denn vorn die Feindesstadt, im Rücken die siegsgewissen Deutschen, sind die burgundischen Schaaren aus Belagerern ihrerseits Belagerte geworden. Hornund Trompetenschall gellt durch die Luft und füllt ihre Herzen mit Angstnoth. Den Tanz eröffnen die Donnerbüchsen des Krieges. Schwarzer Rauch qualmt empor, dem Mars ein vergnüglicher Beihrauch, aber ein verderbliches Omen den Frauen, die in den Heiligthümern für ihre Männer und Söhne zittern.

In den Wald der Männer fliegen die eifernen Geschosse und manche Seele wird frei aus dem Kerter des Leibes. Statt der Thränen quillt rieselndes Blut auf die Erde. Stich und hieb fällt auf den Nacken, Schläfe und Ohren und dem Auge ist's gefährlich, die schwirrenden Lanzen zu schauen. Lange dauert die Schlacht, nicht zu lange den Schweizern. Was an Rachedurst und Zorn in ihnen tocht, das bricht jett hervor. Immer wilder wüthet das Schwert. Müde von hipe und Durst, denn es war die Zeit, wo man das Gras mäht und

die Cifade fingt, beginnen die Feinde zu wanken. Schon brechen die Mar in's Lager und rauben die Fähnlein. Gnade wird keine ertheilt, uur Eine K wird da gerühmt: zu fällen den Kämpfer, zu würgen den Fallenden.

Da stürmt der Löwe heran,\*) mitten in's dichte Gewühl. Sein Schle roß zertritt die Feinde; Blut sprist auf und bemalt das Geschirr, als wär von Purpur. Bor solchem Reiter erschrecken die Sieger und weichen zurück. L das helvetische Bolt pflegt mehr noch zu wagen, wenn Bunden es decken. B durstig wirds und wilder die Kraft. Ihre Felder sollen Kindern und Kin kindern zeugen, wie Jeder für heerd und Altar tämpst. Mit Schrecken se die Burgunder, wie Tausende der Ihren den Boden bedecken; der dampst t Blute der Menschen, von den Strahlen der Sonne.

Der Löwe flieht. \*\*) Es fturmen ihm nach die frohlodenden Sieger; Re tus voran auf rühmlichen Pferde (Domina hieß es und es verdiente den Name Rarl ichaut zurud und erblicht das Fähnlein des Fürsten von Rancy: brei we Bögel in rother Bolke auf goldenem Grunde, ein Denkmal von Gottfried Bouillon. Da erfaßt ihn ber Schreden auf's Neue, \*\*\*) er flieht und mit die Seinen. Aber ein Engpaß versperrt bie Flucht. Rur die Angft tann durch, denn die Angst findet Wege, wo sonst keine sind. Da will Keiner w ten; wie die Jungen fliehen die Alten. Bom Zipperlein leidet heut Keir Aber ber See empfängt fie und bereitet ben Schnellen und Lahmen Ein Lo Taufend geröthete Schwerter treten ben Fliebenben entgegen und weisen ben D in die Tiefe. Nur seufzen noch können die Opfer und den verwünschen, der hieher jur Schlachtbant geführt. In Rohr und Sumpfbinsen, vor dem Sch und in den Braben suchen fie Bergung. Den Sumpfvögeln gleich, welche b untertauchen und dann wieder ben bals herausftreden, foll bas Baffer fie ichin por bem Sagel ber Steine und Pfeile, der auf fie hereinbricht, wundlos fin mancher den Tod. "Beh, wir ertrinken! so rufen sie. Nehmt unser Geld unser Leben, denn Gold ist werthvoller als Menschen. Wollt Ihr unser ni vericonen, fo iconet doch des Beldes, das wir bieten!"

Mehr als einmal ftirbt, wer im Wasser ertrinkt, denn milder ist techwert und der sansteste Tod kommt durch das Geschoß. Bergeblich ist Echreien der Armen! Weder die Erde erhört sie, noch achtet der Thränen wachsende See. Der himmel ist taub wie der Feind und der Allmächtige bli für verspätetes Ringen der hände. Erst wie die Sonne zum Untergang nei wird ihnen Erlösung.

Du stolzer Fürst sliehst jett vor Renat, den du früher besiegtest und d nen Ruhm lassest du Denen, die dich hassen. Der Tag deiner Qual ist jen ein Pfand zurücksehrenden Glückes. Ruhmgefrönt danken die Sieger dem Geld der sie zum Siege geführt hat und wissen des Dankes kein Ende. Wit L und Leben geloben sie forthin, ihm zu dienen. "Jett, so sprechen sie, jett, bein Feind sich geslüchtet, kehre als Herrscher nach Hause. Lothringen wartet auf d wie eine treue Magd, die unzerreisliche Bande an ihren Herrn knüpft. Es hat aufgehört, dir, dem Gütigen und Gerechten, aber ungerecht Berfolgten, zu diem Ziehe voran, wir gehen mit Dir und kämpsen gemeinsam; denn Dir verdanken t Ehre und Alles!" Holdreich erwiedert Renatus und lobt die gewonnenen Freunde. Was ihre Einst ihm schenkt, nimmt er an; sammelt dann alle die Schaaren und wählt sich aus Ien, die Leib und Leben ihm bieten, die Besten.

- Calcat equo vectus, qui qua cruor altius undat Irruit, atque ducis fit equo cruor ille refulgens Purpura pro faleris: dux ut foret ille temori Non modico timulis, hosti vel terga daturis.

  Sed genti Helveticae est mos, plus audere recepta Vulnera post fusique solo post damna cruoris.

  Lavis fuit, Helvetiis nam sanguinolentior iisque Vis fera, miscendis atque opportunior armis Inde cadaveribus miscere cadavera: mortes Mortibus: et rubri profundere sanguinis equor More student patrio et belli monumenta relinquunt Dira, Suosque volunt pro testibus affore campos. Optimus hic pro re, cui nomen publica: miles Quisque fuit, pro se et pugnans arisque forisque.
- ") Vix leo visus erat fugiens dum pone sequuntur
  Vadentem hostiles turbae, in quibus inclyta primus
  Arma Renatus habens: equitatum rexerat omnem.
  Vectus is ab Domina (quod equo dux nomen amato
  Indiderat: decus ob formae mirabile) Burgos
  Persequitur cursu, nudi et terrore mucronis
  Et laudem et famam, qui tunc amat: ocius illi
  Jungitur accurens et equi laxatur ad aures
  Omnis habena, valetque sua cum gente Renatus.
  Viderat hanc (a casu) gentem: vexilla ducemque.
  Carolus effugio illabens. Nouitque sororum
  Signa trium volucrum: quibus est alecrio nomen.
  Et quas rex Solymae Godofredus fixerat arcu:
- Territa, preque metu fugitans nullo ordine: ceptum Impediebat iter. Nam sic angustia densis Officit arta, globos retinens: transire volentes Quilibet hic fieri timet ultimus, ac pedis usu Militat et senio fessis deferre: juventus Dediscit, monstratque pedum nullam esse podagram, Strictior at postquam profugos tenet undique limes: Par agiles clandosque ligat fortuna viarum Et neu trita viris extendi semita possit Latius: ille lacus (quem supra expressimus) obstat: Radici objectus surgentis ad oppida montis, En tibi tum demum deterrima surgere clades.

#### (C. 11.)

#### Chronique de Lorraine

depuis l'an 1350 où environ jusqu'à 1544.

(Voir Calmet, qui en dit : Cette Chronique est l'ouvrage d'un Auteur, qui écrivait sous le Duc René II. pendant la guerre du Duc de Bourgogne, Charles le Hardy, contre ce Prince. Il parle de lui-même comme témoin de certains évenemens, qu'il raconte. Il y a beaucoup d'apparence, que pour les temps, qui l'ont précédé, il avait des Mémoires certains et écrits par des Auteurs contemporains : car on remarque beaucoup de vérité et de sincérité dans tout ce qu'il raconte. L'ouvrage n'est pas toutefois entièrement exempt de fautes etc.).

Ce faict, le Duc auprès de Besanceon s'arriva avec peu de gens; tous l'avoient habandonnez, les uns d'un costé, les autres de l'autre, pour euex mieux sauver. Le Duc juroit bien S. Georges, que premier que l'an fût passé, des vilains suisses servient vengiez. Il manda par toute la duchié et Comté, que tous ceulx de son armée, qu'on n'en laissit un aller. Le Prince de Tarante, qui du dangier estoit eschapé, lui et sa bande droict à Lyon tira, en l'armée du Duc de Bourgogne plus ne retourna. Les dits Suisses considerant que le Duc pas ne se tanroit, fortifierent la Ville de Moratte, et de dans mirent grande garnison, de vivres et de gens, pour voir si le Duc viendroit. Devant il les menaçoit et les appelloit villains, luy mandirent que villains n'estoient. Et sommes assurez que se audit lieu retournez, j'aurons ung Prince lequel est noble, issu de Roy; de luy et de nous vous serez frottez.

Le Duc René cependant toujours en France estoit, que vers le Roy Louys pourchas faisoit. Mais premier nous parlerons du bastard de Vaudemont, de Gratien d'Aguaire et de Henry et Ferry enfans de Tantonville, de l'Escuyer Gerard, de Jean Daigremont, aussi du petit Jean de Vaudemont, tous estoient au Jainvillois. Quand ils ouyrent dire que le Duc de Bourgogne deffait estoit, et que la bataille avoit perdu, tous se mirent en armes, secretement en la nuit devant le jour de Pâques, l'an 1476, devant Vaudemont, par intelligence du Chastain qu'estoit dedans, tous monterent sur les murailles, et entrerent dedans, Amé de Walpercque que leans estoit, lui et ses gens furent tous prisonniers, son frere Henry que à Vezelise estoit, hastivement luy et tous ses gens prinrent leur bagnes, à chevaux monterent, la dite Ville ont abandonnez; ceulx de Thelod, aussy on fait ceux du Pont Sainet Vincent. Le petit Jean de Vaudemont se mit Capitaine dedans, tous les Bourgnignons que la Comté avoient abondonné, se vindrent rendre à Monsieur de Bievre et à son Conseil, tous les mirent dedans Nancy. Le dit Seigneur et ses gens furent estonnez; incontinent les portes firent fermer, tantost la Ville firent fortifier, et gens mettre dessus les murailles, il doubtoit qu'il ne deust estre assiegé. Le lendemain fit tous ceulx de Nancy assembler leur disant: Messieurs, je donne congié à tous ceuls qui s'en vouldront aller; et tous ceulx qui demeurer vouldront, passassent par dessoubs ceste lance, me promettant que à toutes mes affaires me seront bons et loyaux. N'ayez crainte de ces larrons que au pays sont venus; car Monseigneur de Bourgogne de bref par deça reviendra, je vous promets que bien les chastira. Le Duc René jamais ayde du Roy n'aura, pour le present les suisses sont bien empechez, ils sçavent bien

que mal leur ira, mondit Seigneur est assez puissant de deffaire les Suisses, et aller ez Allemaignes bien avant, devant qu'il soit la S. Jean.

En ce temps, le dit Duc de Bourgogne peu à peu rassembloit ses gens; manda en Flandre aux Brabançons et Gantois, en Artois, en Henau, et ez Namurois, et par tout son pays, que à toute puissance à chevaulx et à pied, et tous en armes vinssent, car il en avoit grand mestier.

Et revenons au Duc René que en France toujours estoit, et de luy que en la Cour du Roy, on n'en faisoit mye grand conte, chacun cuydoit que jamais sa Duchié recouvrir ne pourroit. Le Roy Louys XI. parta de Tours, et se mit au chemin de Lyon, auquel n'avoit jamais esté. Ceux de Lyon firent grande préparation à sa venuë. Pour faire son entrée lesd. Lyonnois firent l'arbre de Jessé, et route la lignée Nostre-Dame moult sumptueusement. Deux Anges trouva en l'entrée de la porte, qui estoit composée en l'air, lesquels assirent une belle couronne sur la teste du Roy. Toute l'Eglise la premiere en grande solemnité, les Bourgeois en grandes pompes, les Florentins et Genevois, et certains nombre d'Allemans Marchands que en la dite Ville residoient ouyrent dire que le Duc de Lorraine avec le Roy estoit; ils sceurent quelle livrée le Duc René portoit : lors il avoit pour ses couleurs, blanc, rouge et gris ; les dits Allemans tous d'habillemens de ceste livrée se vestirent, les chapeaux pareillement, et tous chacuns trois plumes de ceste livrée, à chacun une halbarde, les dits Lyonnois, l'Eglise la première, les autres ensuyvant, en ordre moult honarablement, plus de demie lieuë tous lui vindrent au devant, chacun en son endroit saluoit le Roy. Quand les Allemans le Roy eurent saluez, demanderent où estoit le Duc de Lorraine, Jean Wisse Bailly d'Allemaigne, qui estoit au Duc René truchement leur diet : Voile-cy. Lesd. Allemans en grand honneur et reverance saluerent le dit Duc, et lesquels jamais ne le volrent abandonner, en faisant l'entrée tous autour de luy estoient.

Quand tous les mysteres de l'entrée furent accomplis, toute la Noblesse du Roy en son losgis le conduirent. Tous les dits Allemans conduirent le Duc René en son Hostel. Semblablement, tous les jours, iceulx Allemans du matin, tous devant le logis du Duc venoient, et au celuy du Roy ie conduisoient. Aussi à l'Eglise au retour le reconduisoient.

Comme le Duc René là estoit, vint moult hastivement ung Messagier, que de Harcourt venoit; lequel apporta Lettre, contenant que l'ancienne Dame, que sa grande mere estoit, à lui se recommandoit; que incontinant les Lettres leuës, en bref, sans s'arrester ne sans demeure sy jamais la voulloit voir, de venir ne faillit mye. Le Duc René du Roy prit congié; moult remercia les Allemans. Le dit Duc et ses gens monterent à cheval, tous au chemin se sont mis, et a le Duc tant chevaul-chié par journée, que à Harcourt est arrivé. Quand la grande Dame le vit, de joye qu'elle eut, fut toute consolée; luy diet: Bien venu soyez-vous, mon beau fils, celuy que plus desirois. La dite Dame estoit sy ancienne, que à peine se pouvoit porter; elle vit que son beau fils et ses gens n'estoient point vestus de soye; elle appela son Maistre d'hostel, disant: Prenez or et argent; allez à Rouen achepter force velours et satin et tost revenez. Le Maistre d'Hostel ne faillit mye, assez en apportit. La Dame fit son beau fils habiller moult honnestement, ensemble tous ses gens

aussy. La dite Dame voyant que le Duc estoit en grand soulcy, luy diet: Mons beau fils, ne vous esbahissez mye, se vostre Duchié perdu avez; j'ay là Dieu mercy, assez pour vous entretenir. Respondit le Duc: Madame, et belle-mere grande, vous dites tres bien; encore aye esperance que Dieu m'aydera, parquoy recouvrer la pourray; Dieu vous en soit en ayde. La bonne Dame à luy se descouvra, elle sy vielle et fort malade, luy disant: Vous voyez, mon beau fils, en quel estat je suis, je n'en peux plus, mourir meconvient mainetenant; tous mes biens vous mets en main, et sans faire testament; après que ce monde partie seray, et que Dieu aura mon ame, le tout pour le tout, soyez mon Executeur, et à cette fin vous donne tous mes biens. On y estimoit deux cents mille escus comptant. Le Duc ne la volt mye refuser, puis qu'ainsi son plaisir estoit, aussy c'estoit son vray boirs. Sur ce la bonne Dame à Dieu s'en alla.

Après le trespas de la dite Dame, le Duc René la fit vestir d'une robbe de velours noir, et la mettre comme une Duchesse. Le Duc grand luminaire luy fit faire, et honorablement la fit ensepulturer. Tous gens d'Eglise vindrent de tous costez; l'espace de huit ou neuf jours, grands services on luy fit. Le Duc se luy ordonna pour toujours mais ses Anniversaires, et de la Terre Seigneuriale laissa le Duc aucun Seigneur, pour la gouverner.

Plus le Duc René tous les thresors sus ses mulets chargea. Luy et ses gens monterent à cheval, tous portant le dueil. Le dit Prince au chemin se mit, droict à Joinville vers sa mere s'en vint; auquel le dit Duc conta, comme sa belle mere grand s'avoit laissée mourir, et les biens qu'elle luy avoit donné. Laquelle mere de la mort bien courrouciée fut; et des biens qu'à son fils avoit donné, pria à Dieu que de son ame en ayt pitié. Le Duc avec sa mere estoit; comme ils parloient de plusieurs choses, entre les autres, ung jour voicy venir un ambassade des Suisses audit lieu de Joinville; lequel vint saluer la dite Duchesse et le Duc René son fils. Auqel il a dit: La Seigneurie de tous les suisses en general, honorablement par moy, vous font saluer, et vous mande que se recouvrer vostre Duchié voulez, que hastivement vers eulx venez. La mère voyant son fils en grand soulcy, se mit à pleurer, disant: Mon beau fils, pour Dieu n'y allez mye; je n'ay aucun enfant que vous, des biens avons largement; après moy de ceste Baronnie Seigneur serez; se d'icy partez, en danger de mort vous vous mettrez. Le Duc René luy dict : Madame ma mere, vous sçavez que du temps de Josué, le Grand Alexandre, Charlemaigne, mon predecesseur Godefroy de Bouillon, le Roy Charles de France, la Pucelle Jeanne qui dedans la dite France le remit; s'ils n'eussent esté preux et hardis, jamais en grande Seigneurie ne fussent parvenus. Madame, patience vous faut avoir. Voicy vos trois filles, à qui vous vous resconforterés, aussy vos gentil-hommes et Subjets, et à ceulx de vostre Conseil, jusque à tant que reviendrai : deulx vous vous ferez servir, et de vos belles filles à deviser avec elles prendrez votre plaisir, n'ayez soulcy de moy. Je suis deliberé en Suisses m'en aller, et à l'ayde de Dieu, par leur moyen ma Duchié recouvreray. Mais premier, au Roy veux mander, et luy supplier qu'il plaise à sa Majesté de m'envoyer trois ou quatre cens lances, pour moy conduire parmy Lorraine, afin d'avoir puissance pour aller avec les Allemans.

Le Duc au Roy fit la Requeste, luy remonstrant que ez Allemaigne s'en vouloit aller, et qu'il luy pleut de sa grace, de le faire accompagnier d'aucuns de ses

hommes d'armes. Le Roy bien joyeux fut, quand ouyt la requise, pour en estre deschargié; car tous les jours luy rompoit la teste, de lui prier que la Duchié luy facisse r'avoir. Considerant que de luy seroit deschargié, quatre cens lances se luy envoya, sçavoir, Monsieur de la Pinache et Monsieur d'Abegney estoient Chefs. Le Roy se leur commanda sur leurs vies, que en passant par Lorraine, ne feissent aux Bourguignons ne aux Allemans aucunes choses, ne en parolles, ne en faict; car au retourner punis en seriez. Mais tout courtoisement le conduisez, sy loin qu'il vouldra aller. Beaucoup en y avoit qui disoient, qu'il s'en alloit de Pilate à Herode. Lesdits Seigneurs dirent au Roy: Puis-qu'il vous plaist que nous le conduisons, ja ne ferons choses que doit desplaire aux Bourguignons. Lesdits du Roy congiez prirent, et avec leur quatre cens lances chevaucherent tant par journées, que droit s'en vindrent autour de Joinville. Quand le Duc Rene les vit, moult joyeux fut. Lesdits Seigneurs et tou-leurs gens, le Duc leurs fit à tous bien veignant, fort les festoya l'espace de deux jours. Le Duc se mit en point en prenant ce que luy estoit de besoing. Et quand il fut prest pour monter, sa mère pleuroit, et estoit toute desolée : disant : Helas! maintenant, vous mon enfant, laquelle de luy debvoit estre reconfortée, presentement il me laisse à mon besoing. Pour chose que sa mere peut faire, il ne volt demeurer. Le Duc ses bagues en partie prit, le reste les laissit à sa mere, luy recommandant, se besoing en avoit, vous me les envoyerez. Le Duc et toute son armée commanderent à Dieu les Dames, leur chemin droit à Toul ont pris. Quand s Sieurs de la Cité ont sceu sa venuë, ont envoyé au devant le suplier que dedans la Cité ne voilsit losgier, disant au Duc : Plaisir nous ferez ; vous sçavez que Monsieur le Bourgogne est un Prince furieux; se deja retournoit, grand dommaige nous eroit. Par quoy, nous vous supplions que ez deux Faulxbourgs losgiez, et des biens le la Cité largement en aurez.

Le dict Duc René à leur requeste aux deux Faulbourgs se losgerent; lesd. eigneurs luy donnerent pain, vin et avoine, chair de bœuf, et de moutons, tant que Duc et toute sa bande leur en sceut bon gré; le Duc fort leur remercia. Le lenemain du matin à son de trompette le Duc et sa troupe deslogea, le chemin droict Sainct-Nicolas prinrent; en lad. Sainct-Nicolas plus de trois cens Bourguignons osgiez y estoient, tant de la garnison de Nancy, Roziere, Lunéville, que d'Ainville. uand le Duc, et les Seigneurs de la Pinaiche, et d'Abegney, prés de la justice de d. Sainct-Nicolas vinrent, firent sonner leurs trompettes, faisant ung cris, que sur hart, qui n'y eût hommes, ne paige, ne autres, qui fissent desplaisir ausd. Bouruignons de paroles, ne de faict. Lesd. Seigneurs tous gracieusement leur manderent u'il leur pleust de illecq deslogier, afin qu'ils y puissent reposer, disant : Ainsi usant nous ferez grand plaisir ; dont plusieurs en y eut que en leurs garnisons se etiront, et d'aultre qui aud. lieu demeuront.

Quand le Duc et lesd. Seigneurs qui l'accompagnoient, sceurent que plusieurs stoient despartis, incontinant les Fourriers au dict Sainct-Nicolas les losgis allerent rendre; le Prince à l'hostel de la Licorne fut losgié, et tous les autres à l'entour et là.

Les habitans, grands et petits, moult volontiers veirent le Duc, et en leurs eurs disoient, que le Duc de Bourgogne, et tous ses gens fussent en bataille tous

morts. Ils scavoient que au pauvre jeune prince luy faisoient grand tort; beauco en y avoit, femmes et hommes, que volontiers de leurs biens luy eussent donne mais semblant n'osoient faire, parce que par-tout on ne veoit que Bourguigno Le Duc René et toute sa bande aud. lieu firent bonné chiere, plusieurs Bourguigne avec les François losgiez estoient, de moult de chose ensembles devisoient. Les disoient : De nous ne vous doubté, du Roy sommes bien assurez ; le Duc René Allemaigne s'en va, qu'y peut-il faire ? le langaige ne sçait, nostre Duc Charles l'Empereur sont ensembles alliez, le Duc des Allemaignes jamais ne retournera. le Duc René et sa troupe led. jour et la nuict aud. Sainct-Nicolas grand chiere fire Quand vint le matin, les Seigneurs de l'Eglise moult hoporablement l'avoient prépa led. Duc René, et la Seigneurie, bien dévotement la Messe ouyrent; elle fut chan pien solennement. Led. Prince, comme la Messe ouyt, passa auprès de luy la femi du vieux Walleter, et sans faire semblant de rien, elle lui donna une bource, oi y avoit plus de quatre cens florins ; le Duc baissa la teste, à elle remerciant. Qua la Messe fut chantée, à Dieu, et à la Vierge Marie, et à tous le Saints et Saintes, au benoist S. Nicolas le bon Duc se recommanda. Quand tous hors de l'Eglise fure tous allerent disner, puis les trompettes commencerent à sonner. René et toute suite furent tantost apprestez, monterent tous à cheval; les bons Lorrains que Sainct-Nicolas estoient, prioient tous pour leur Prince René.

Le Duc prenant son chemin droict ez Allemaignes, passant par devant Lunéville en laquelle des Bourguignons y avoit grande garnison, de là à Ogeviller, puis Denœuvre furent tous losgiez. Les Seigneurs de Blamont, et tous ceulx à l'environt tous leurs firent abandonner; les gens des Villaiges rien ne cachoient; de leur biens à grands plantez leurs donnoient. Tous les François de la bonne chiere s resjouyssoient; le lendemain du matin firent sonner trompettes, tous firent à souper, et beurent tres bien de ces vins d'Allemaigne, sy les beuvoient volontiers. Le Duc

et toute sa bande droict à Sarbourg leur chemin ont pris.

Les seigneurs de Strasbourg, er les Comtes de Bitch, de Richecourt, de Sarwerden, les Seigneurs de Nassau et de Fenestranges, estoient advertis de la venui du Duc René. Environ huict jours devant les Officiers, tant de Sarbourg comme desd. Seigneurs grande provision faict avoient, force vin blanc, rouge et clairet, pain blanc à l'avenant ; lesd. Seigneurs Chassé avoient, force venaison avoient pris, et à plante Led. Duc, et toute sa bande quand environ une lieuë sont venus, tous en armes s mirent, lesquels estoient plus de huiet cens; avec eux avoient des pietons, estat tous par belle ordonnance, trois quarts de lieuës allirent au devant. Quand le Print René et sa bande les virent, que respect et grand honneur partoit au Duc, plus qu n'avoient faict auparavant. Tous lesd. Comtes, et leur troupe aud. Prince se s presentez, luy disant : Monseigneur nostre souverain, vous soyez le tres bien vel Lesd. Comtes toute leur bande offrirent en grande reverance; leur remercia du D et de l'honneur, et de la conduite qu'ils avoient faict au Duc René, de l'a ammene. Lesd. Seigneurs en lad. Sarbourg, led. Duc, et Messieurs de Pinache d'Abegney, et tous les plus grands, dedans lad. Ville les ont tous losgiez : to reste és Villaiges auprès sont esté. Lesd. Comtes trois jours durant les François festoyez, à la maniere des Allemands ; le déjeuné, le disné, la marande et le sou le resciné, qu'on appelle le Hellafetrincque, et de toutes viandes de paferlin,

Lors le Duc René à maintes Gentilshommes pour estre Chevaliers, donna l'accolée ; les Capitaines desd. Suisses les mirent tous par ordre ; sçavoir, dix milles en l'avant-garde des plus assurez, dont quatre milles colevrines estoient les premières. trois milles picques, et trois milles hallebardes. Le Duc après, ensemble toute la Chevallerie; et en l'arriere-garde huict mille en y avoit, et d'autres batailles qu'ils firent sur les aisles. Le Duc de Bourgogne de ce adverti, en trois batailles mit ses gens, le siege bien gardé avec artillerie, devant lesd. Suisses se vinrent presenter, de prés s'aprocherent, d'artillerie commencerent à tirer. Lesd. Suisses à Dieu se sont recommandez; lesd. coulevrines à eulx ont tirez, et de si grande puissance, que tous les chevaulx se sont espouventez, et de la grande fumiere les Bourguignons perdirent leur lumiere, lesd. dix mils que la charge de l'avant-garde avoient, tous de grand courage, l'avant-garde du Duc Bourguignon ont assaulté, de grands coups de picques et de hallebardes dedans frappoient, les Coulevriniers de leurs espées maintes à mort en mettoient; pour chose que les Bourguignons faisoient, de tuer les Suisses ne cessoient. Subitement la bataille desd. Suisses, où le Duc estoit, vindrent frapper dedans; le magnanime Duc René, avec la Chevalerie, à grands coups de lances parterre en ont tuez.

L'arriere-garde que puissante estoit, vint chargier dedans à si grande furie, que les Bourguignons furent tous troublez. Les autres bandes de Suisses venoient de tous costez. Le Duc Charles fut si espouventé, luy veant que Suisses venoient de toute puissance, et qu'il veoit mettre à mort ses gens, il prit la fuite, et toutes ses gens que en danger n'estoient mie esté, tous en la Comté de Bourgongne se sont retirez jusques à Verseil, près de Pontarlier. Lesd. de Morette hors ont failly, tous ceulx que devant estoient, sans en prendre à mercy, les ont mis à mort ; toute l'artillerie ont assemblez, que bombardes, serpentines, et courtois ; on en trouva des pièces soixante et trois. Le Duc René, avec toute la Chevalerie donnerent la chasse plus de deux lieuës, le plus des Suisses aussi, tout ce que devant euls trouvoient, tous à mort les mettoient; vespre estoit quand de la chasse revenus estoient. Lesd. Suisses en l'ost du Duc de Bourgogne tous se losgerent, tantes et pavillons estoient encor tout droict. Lesd. Suisses donnerent au Prince René toutes icelles tantes et pavillons; led. Duc, avec sa Chevalerie toute la nuict se losgerent là; puis le jour après furent tous les Bourguignons trouvez morts, qui eût veu telle pitié?

Quand tous furent amassez, on y en trouva vingt cinq milles, sans ceulx qu'on ne put trouver; on cuidoit le Duc trouver, mais de ce dangié estoit eschapé. Le Duc René pria aux Suisses, que tous fussent enterrez et mis ou lieu où la bataille se commença, afin qu'il en fût mémoire au temps advenir. Le Duc René fit toutes les losges du Duc de Bourgongne, tantes, pavillons, en Lorraine ammener. Ce faict led. Duc, et toute la Chevalerie, des Suisses oud. pays tous se retiront; grand honneur portoient audict Prince, de ce que le chief de leur armée avoit esté; ils luy promirent que dedans bref temps la Duchié de Lorraine seroit à luy. Le bon Duc leur remercia de leur bonne volonté. Ceste mémorable journée commença és huict heures du matin, et dura jusques à deux heures après midy, et fut donné la veille de la Sainct Jean-Baptiste lad. année 1476. Depuis, le Duc René, et toute la

Seigneurie commanderent à Dieu tous les Suisses, puis se sont mis au chemin, à Strasbourg sont venus.

#### (C. 12.) Nicolas Remi

(geb. 1554 in Lothringen. gest. 1600 zu Nancy. Generalprocurator unter Heinrich II, erwarb er sich in Hexenprocessen den Namen eines lothringischen Torquemada. Seine Dæmonolatreia sagt Bexon, ist entsetzlich u. schamlos von Grausamkeit und Uebertreibung. Sein anderes Werk: Histoire de Lorraine depuis Nicolas jusqu'à Réné II de 1473 à 1508, erschien 1617. u. ist fast nur Auszug aus der voranstehenden lothringischen Chronik. Ich reducire daher meinen Auszug auf Nachstehendes:

Tous ses autres subjects qui le regardoient, monstroiet assez par leur morne et triste contenance, combien l'obiect et la veuë de leur Prince et Seigneur naturel en cest estat leur causoit d'ennuy et de tristesse.

De là il poursuiuit son chemin par Luneiuille Ogeuiller et Dommcure lez Blamont, gaignant tousiours pays, et marchant en bon ordre, jusqu'à ce qu'il se fut rendu à une lieüe pres de Sarbourg, ou les Bourgeois du lieu parurent en fort bonne couche au nombre de huict cents, ou enuiron, sans les enuoyez de Strasbourg et de Sauerne. Les Comtes et Seigneurs de Naffavo, Bitsche, Fenestrange, Richicourt, et autres du pays, en bon nombre. Mais auec tel voir plus grand respect d'honneur et reuerence, qu'ils ne luy auoient onques portez, son estat estant encor debout et florissant, comme la vraye et syncere amitié reluit et paroit tousiours mieux parmy les afflictions et aduersitez, qu'en temps de felicité et prosperité. Ce fut audict Sarbourg, ou l'escolte des François le laissa, apres y auoir esté festoyé par les habitans du lieu trois iours entiers auec une telle chere, qu'ils perdirent du tout l'opinion, qu'ils auoient eu auparauant du grossier et peu delicat traictement des Allemans.

Bien tost apres ce partement, le Duc René se rendit à Strasbourg suiuy des Seigneurs cy dessus, et de quelques autres caualiers volontaires, qui l'estoient venu ioindre en chemin. Et en partit (apres y auoir séjourné huict iours) sollicité et pressé qu'il en fut par les enuoyez des Suysses, et se rendit aupres d'eux au lieu de Zurich bien tost apres, accompagné de trois cents cheuaux. La leur fut donné aduis certain, du siege que le Duc de Bourgôgne alloit mettre deuant Moratte, et lequel ayant ja bien preueu, ils ne s'estoient oubliez de l'enuitailler et munir de tout ce que besoing faisoit pour sa deffence. Estans neantmoins resoult plus tost au combat que de supporter les frais et fatigues d'une plus longue guerre, se mirent incontinant aux champs sous la conduite du Duc René, au nombre de quarante mille hommes : tant picquiers, qu'arquebusiers et halebardiers. Et ayans approché la ville d'une lieue ou enuiron; se rengerent en bataille à l'object d'une colline qui les couuroit, et fauorisoit grandement leur venue. Puis la costoyans, s'aduancerent tenans tousiours leurs rengs, et attaquans en cest ordre l'auant garde de l'ennemy qui estoit de l'autre costé : laquelle ils rompirent et mirent à val de route tout incontinent, combien que l'artillerie donnat incessamment au trauers d'eux. Et de suite enfonçans la bataille, ou estoit le Duc de Bourgogne, l'esbranslerent tellement à l'ayde de la cauallerie, que le Duc René auoit amené, qu'en fin elle fut de tous points rompue et

mise en fuitte, et à l'instant suiuie de son arriere-garde, qui ne rendit aucun combat, se voyant en teste l'armee des Suysses, presques toute entiere. Le Duc de Bourgongne se sauua de vitesse, et ne s'arresta, comme aucuns disent, qu'il ne fut proche de Pontarly, ville de son comté de Bourgongne, combien que la chasse n'eut duré plus de deux lieuës, pour le peu de Cavallerie, qui se trouua lors en l'armee des Suysses.

Le nombre des mort (à ce qu'en rapportent ceux qui en ont laissé les memoires par escrit) fut de vingt-cinq mille hômes, ou enuiron. L'artillerie, qui estoit de soixante trois pieces, tant grandes que petites, paruient entiere et non aucunement endommagee en la puissance des Suysses. Les tentes et Pauillons estoient encor tous debout, et vindrent ceux du duc de Bourgongne, auec tout ce qui estoit dedans à la parte du Duc René, côme général de l'armee, outre les pieces, qui se trouuerent auoir esté amenees de Nancy, qui lui furent toutes renduës, auec beaucoup de remercimens, suiuis des promesses que dessus, sçauoir de luy fournir gens, pour le recouurement de ses pays, et toutes autres choses qui dependroient d'eux, et lui pourroient estre utiles et profitables. Ceste bataille fut donee la veille de la sainct Jean, ou (comme aucuns disent) deux iours au parauant en l'an 1476. Elle commença à huict heures du matin, et dura iusqu'à deux apres midy : y comprins le temps, qui fut employé à la chasse et poursuite des fuyards. Le Duc René, y combatit longtemps à pied, luy ayant son cheval esté tué soubs luy.

#### Burgunder.

## (C. 13.) Olivier de la Marche

(um 1416 geb., starb am 1. Febr. 1502 zu Brüssel. 8 Jahre alt nahm ihn sein Vater mit auf die Festung la Joux, deren Commando ihm anvertraut worden. Lamarche besuchte so die Schulen von Pontarlier. Von 1452 an war er der unzertrennliche Gefährte Karl's des Kühnen, sein Blondel und eben darum Ludwig XI ausserordentlich verhasst. Im Jahr 1466 ging er als Gesandter nach England und wurde dann Capitain der Garden. Er hielt sich tapfer bei Nancy, wo er gefangen wurde. Nach Karls Tode diente er ebenso treu seiner Tochter und schrieb seine Memoiren. Maximilian ernannte ihn zu seinem Haushofmeister.)

Le duc se tira devant Lonzanne : où il se refortifia le mieux qu'il peut : et fit venir gens nouveaux, du païs de Hainaut, et aussi du païs de Gueldres : et en peut de temps refit une grosse armee : et se tira en païs, pour trouver lesdicts Suisses : et ala mettre le siége devant Morat (qui est une vile de la comté de Romont) et y fit grandes batures et grandes aproches : et ne faillirent point les dicts Suisses d'y venir : et pour la seconde fois fut déconfit le duc de Bourgongne devant Morat : et luy tuérent beaucoup de ses gens. Ainsi eut le duc de Bourgongne la fortune deux fois contre luy en peu de temps : et là mourut le comte de Marle, fils du comte de Sainct-Pol, et ce bon et vaillant escuyer Jaques du Mas, l'estendard du duc de Bourgongne en ses bras, qu'onques ne voulut abandonner.

Comment le duc Charles de Bourgogne se saisit de Madame de Savoye et d'un sien fils.

Après que le duc de Bourgongne eut esté la deuxième fois déconfit des

Suisses devant Morat, luy, cuidant conduire son faict cauteleusement, fit une emprise, pour prendre Madame de Savoye et ses enfans, et les mener en Bourgongne : et, moy estant à Genéve, il me manda, sur ma teste, que je prisse Madame de Savoye et ses enfans, et que je les lui amenasse : car ce jour madicte dame de Savoye revenoit à Genève. Or pour obéir à mon prince et mon maistre, je fi ce qu'il me commanda, contre mon cœur : et pri Madame de Savoye et ses enfans, au pluspres de la porte de Genéve: mais le duc de Savoye me fut dérobé (car il estoit bien deux heures en la nuict) et ce par le moyen d'aucuns de nostre compaignie, qui estoyent sujets du duc de Savoye : et certes ils ne firent que le devoir : et ce, que j'en fi, je le fi pour sauver ma vie : car le duc, mon maistre, estoit tel, qu'il vouloit que l'on fist ce qu'il commandoit, sur peine de perdre la teste. Ainsi, je me mi en chemin et portoye Madame de Savoye derriére moy : et la suyvirent ses deux filles, et deux ou trois autres de ses damoiselles : et prismes le chemin de la montaigne, pour tirer à Sainct-Claude. J'estoye bien-asseuré du second fils : et le faisoye porter par un gentilhomme : et cuidoye estre bien-assuré du duc de Savoye : mais il m'avoit esté dérobé, comme j'ay dit : et, si tost que nous fusmes élongnés, les gens de la duchesse, et nommément le signeur de Manton, firent aporter torches et falots, et emmenérent le duc de Savoye à Genéve : dont ils eurent grande joye : et je, à tout Madame de Savoye, et le petit fils (qui n'estoit pas le duc) passames la montaigne, à la noire nuict : et vinsmes à un lieu, que l'on appelle My-Jou, et de là à Sainct-Claude : et devez sçavoir que le duc fit tres mauvaise chére à toute la compaignie, et principalement à moy: et fu en danger de ma vie, pource que je n'avoye point amené le duc de Savoye.

Si s'en ala le-duc à Morat, et de là à Salins, sans me rien dire, ne commander; toutes fois je menay Madame de Savoye apres luy: qui ordonna qu'on l'amenast au chasteau de Rochefort: et de là fut menee à Rouvre, en la duché de Bourgongne: ne depuis je ne me meslay d'elle, ne de ses affaires: et fut pratiqué devers le roy de France, d'envoyer querir sa sœur. Ce qu'il fit: et y envoya deux cens lances: qui eurent entendement au chasteau: et par ce moyen fut la duchesse de Savoye recousse de la main de Monsieur de Bourgongne.

#### (C. 14.) Louis Gollut

(geb. 1535 zu Pesmes an der Grenze Burgunds, wird noch jung nach Döle gebracht, studirt an dieser berühmten Universität; begleitet dann einen Bischof nach Rom, wo er sich ausbildet. Nach einem kürzern Aufenthalt in Spanien 1570, wird er Professor in Döle (Burgund gehörte damals den Spaniern) und Advocat im Parlament. Seine Memoiren erschienen 1588 und sind nicht frei von Anachronismen und Irrthümern. Sie tragen den Titel: Mémoires historiques de la République Sequanoise et des Princes de la franche Comté de Bourgogne).

#### Seconde bataille perdue à Morat.

La perte de la bataille de Grandson ne fut grande en nombre de soldats qui fussent tués, parce que les Suisses n'hauoient caualerie suffisante pour mettre à la suite des fuïards : mais elle fut grande en réputation pour faire croistre le cœur aux ennemis, et pour le diminuer à ceux, qui hauoient estés veincus. Les conféderés

montagnes.

mesmes du duc s'en voulurent resentir, abandonans leurs vielles confédérations auec le duc de Bourgongne, et par dessus tous autres la duchesse de Sauoie; car ceste-cy, désirant la réconciliation auec le roy Loys son frère, entreprint de faire mourir le duc. Mais haïant estée décelée, le duc la fait arrester auec son fils près de Genefue, par Olyuier de la Marche, deux heures en nuict, et la fait conduire auec Charles son fils (s'estant sauué le prince Philibert, son aisné, à la faueur de la nuict, qui estoit fort obscure), premiérement à St. Claude, puis à Rochefort, et finalement au chasteau de Rouvre, près de Diion, d'où toutefois la duchesse se sauuat, et après elle Charles son fils. ")

Lon adiouste à ceste conspiration faicte sur la vie du duc une autre seconde raison, qui fut que Philippe de Sauoie, comte de Bresse, haïant sceü que le sieur de Chastel-Guyon passoit en Piedmont pour aller prendre possession au nom du duc, de la comté de Prouence, que le duc René lui donoit, portant 20,000 escuz pour faire gens, ou autrement s'en seruir comme il treuueroit meilleur, iceluy s'estoit ietté sur les dicts 20,000 escuz, et hauoit doné la chasse au sieur de Chastel-Guyon, croïant que après la perte de ceste bataille de Grandson, le duc n'hauroit moïen de demander ces escuz. Et pour vraij, les forces du duc ne se treuvèrent puis après telles qu'elles hauoient estées, et ses soldats se monstroient moins gaillards, et les capitaines, ses subiects, moins affectionés, pour ce que le comte Campobasso et les estrangers estoient plus qu'eux respectés et entremis. Et en oultre, lon remarquoit en la persone du duc un naturel changé, un chagrin et un engourdissement.

Toutefois il feit 24,000 homes, comme escripuent les Flamans, ou 60,000, comme les autres disent, reioincts ensemble deuant Lauzanne, auec lesquels il vinl camper Morat, petite villette à deux lieuës de Berne, mettant d'un costé (comme ces derniers escripuent) Antoine, bastard de Bourgougne, auec 30,000 homes, le sieur de Romont de l'autre auec 8,000 et le surplus soubs le duc, du costé des

Mais l'archiduc Sigismond haïant enuoié 30,000 homes, aux Suisses, qui hauoient desia une bien grande armée, accompagnée de 4,000 cheuaux, et estant arriué le duc de Lorraine avec 400 homes d'armes françois enuoiés par le roy, el le tout ioinct ensemble, les Suisses vindrent se loger à cinq cens pas près du duc, sans oser doner dedans, pour ce que le camp de Bourgougne estoit fort aduantageusement logé. Mais l'impatience du duc gastat de rechef l'entreprinse "), parce qu'il feit, en temps de pluie, mettre en bataille son camp, et le feit marcher contre l'ennemy, le défiant et l'appelant au combat, voire le provoquant par quelques troupes d'archers bourgougnons, et anglois qui, estans en front des batailles, tiroient de près et en asseurance dedans le camp ennemy, qui cependant reposoit et espioit la commodité de faire sa charge lorsque le duc se retireroit, se promettant de prendre, par le meslange et confusion des troupes de Bourgougne, quelque bonne opportunité de combattre ; ioinct qu'il considéroit que pendant que la pluie tomboit, le soldat bourgougnon, estant au découuert, se discommodoit, et les nerfs et cordes des arcs et arbalestes, comme de mesmes les pouldres à feu, se faisoient inutiles (Commines.)

Ce que aduint tout ainsy que les ennemis l'hauoient préueu, parce que le camp de Bourgougne, haïant séiourné à la pluie par six heures, comme lon escript, rangé en bataille, fût sur sa retraicte assailly par l'ennemy espanché par diuers endroicts, et mis en routte auant qu'il peut se redresser et se reformer à faire teste. Toutefois les archers de corps, mettans pied à terre et se reserrans auec les Anglois, tindrent bride à l'ennemy pour quelque temps, voire qu'ilz le feirent reculer en arrière; mais n'estans secondés par le surplus, la victoire demeurat à l'ennemy, et furent contrains de suiure et fuir auec les autres, laissans enuiron 800 homes de leurs compagnons morts au combat, lequel nombre fut accreü en la fuitte d'autres 800. Entre les morts fut le duc de Sommerset, anglois, chef de quelques troupes d'arbalestiers à cheual, le sieur d'Aymeries, Philippe de Berghes, sieur de Grimberghe, et autres.

Ce que aduint près de Morat, le sambedy 22° de iuin, ainsy que dict une vieille mémoire de ceste bataille, qui contient que la perte fut en tout de 10,000 homes, et adiouste que le duc se retirat à Gex, où la duchesse de Sauoie le voulut trahir: ce que le duc cogneut, et pour ce il la feit arrester par Olyuier de la Marche, ainsy que nous hauons desia dict, auec un de ses fils et deux siennes filles (Chron., manusc. de Besançon).

Au surplus, le duc, après sa routte, se retirat premiérement à St. Claude (27 iuing) puis à Poligny, Arbois, Salins, Besançon, et de là il retornat à la Riuière, où il se retranchat, et en diligence y feit amas de quelques gens, en intention de soustenir les ennemis, s'ilz le poursuiuoient, ou de r'entrer vers eux si l'occasion se donoit.

Mais la guerre de Lorraine le retirat de ses pensées, et l'attirat à son tombeau : car, haïant séiourné par quelque temps en ceste ville de la Riuière, que lon nomme Pucelle pour n'hauoir estée prinse par les ennemis, et haïant quitté les tranchées qu'il y hauoit faict tirer dehors de la ville, afin de loger en seurté ses gens de guerre, qui ne pouuoient pas estre tous accommodés dedans les maisons de ceste villette, il s'acheminat pour la guerre de Lorraine.

- \*) Es ist kaum nöthig zu bemerken, dass Yol. Entführung nicht vor, sondern nach der Schlacht bei Murten fällt.
- ") Diesen Vorwurf hat Karl wohl nicht verdient, denn wer 6 Stunden im Regen wartet ist nicht ungeduldig.

# Elfäßer.

#### (C. 15) Strafburgifder Meiftergefang.

(umfaßt ben ganzen Burgunderfrieg mit besonderer Berudsschigung Straßburgs und wurde ba gedruckt 1477, vergl. Panzer: Annalen ber altern beutschen Literatur, Jus. 37. Strobel, Geich. bes Elsaßes Ill. 455. Hr. Bibl. Wendling in Schlettstadt hatte die Gute, es mir zu übersenden; eben recht, benn ich war auf dem Punkte, es unter dem Namen Ludwig Sterner in die Presse zu liefern, weil ich es in dieser Chronif gefunden. Ich gebe lettere Fassung, da sie correcter ist).

# Wie der hertzog von burgunn für murten zoch.

Der löw der leit sich in ein hiel, Er durft ein zyt nit brummen; Darnach gar in eim kurtzen ziel Was er herwieder kummen.

Dozwüschen sucht er manchen fundt, Im wurdent ander büchssen; Nach Unglück wessert Im der mundt, Das mag man nun wol wüssen.

Als er sich do beworben hatt, Der löwe ward wider brummen. Er leit sich an ein legerstatt, Die swytzer hands vernummen.

Sy schribent hinder sich von stund, Das man solt aber Reysen Gar Rösch do samlet sich der pundt, Die woll ward man Im zeysen.

Ein grosses her hatt er by Im, Er sprach: wir wend ir wartten, Von engelland, als Ich vernym, Byckarten, ouch lampartten.

Als man nun schier zum leger kam, Sin büchssen grüsslich schnurrten Sin volck gar grossen schaden nam, Beschach gar noch by murtten. Wol Sibenzechen tusend vnd ouch mer, Die wurdent da erschlagen; Gar vil ertrunckent In dem See, Sich hub ein vyntlich Jagen.

Vff einem Sampstag diss geschach Der zechentusend Ritter, Gar vil man Im da niderstach, Ir end das ward In'n bitter.

Man zalte sechs vnd sibentzig Jar Dartzu ouch vierzechenhundert Zu berg vff stigent Inn die har Von forcht ir keyner plundert.

Die wagenburg bleib ouch do stan Vnd manche büchss dar Inne. Burgundisch her das floche darvon Es was Im nicht Im synne.

Der Edel furst was ouch daby, Her Reynhardt von lothringen, Man slug gar manchen Ritter fry Glich kurtz vor disen dingen.

Do dankt man gott gar Innecklich Mit singen vnd mitt lesen, Das er vns so genedigklich Bystendig ist gewesen.

#### (6. 16.)

### Jacob Wimpheling.

(Bon Schlettstadt, geb. 1450, Humanist baselbst, hat noch ein anderes Lied auf Hagenbachs Tod gedichtet. Wie alle Elsäber ift er voll Grimm gegen den Burgunder. So spottet et hier über die Ertrunkenen "die Fische im See" mit Anspielung auf den Fasttag. Karl ist lebend gedacht, das Gedicht muß also unter dem Eindruck der Schlacht von Murten im Jahr 1476 versast worden sein. Es steht lateinisch in Hartmanns Schedels Abschrift, im Cod. lat. Monac. 443. sol. 438, deßgleichen im Anzeiger für schweiz. Geschichte und Alterthumskunde. Die Uebersehung hat Herr Pf. Lenz in Rapperswyl besorgt.)

#### Von der Niederlage des Herzogs von Burgund vor der Stadt . Murthen.

Sag, o Karl, wie sind dir bekommen die Fische, die unsern?
Schmeckten die Feigen dir süss, die unsere Tafel geboten?
Doch ich glaube dein Schlund ist müde, verwundet der Gaumen?
Nicht mehr wirst du vermögen, die süsseste Speise zu kosten!
Schmeckt dir die Speise nicht mehr, so muss man die Zunge dir schaben.
Einmal haben wir schon dir ähnliche Speise geboten,
Und nicht fehlte das Salz; dein unersättlicher Magen,
Nicht bekam er genug; er wollte noch voller sich essen.

Bringst du das Wild uns her, o Herzog, wie sich's gebühret, Eiligst werden wir es zerlegen und kochen und braten. Wenn dich gelüstet so sehr, germanische Speise zu kosten Und die Gerichte des Rheins dir schmackhaft dünken vor andern, Eile herbei, mit köstlichem Wild von Ebern und Hirschen, Gerne geben wir dir noch bessere Probe der Kochkunst. Wahrlich es soll zur Falle dir werden die leckere Mahlzeit. Denn du, tapferer Mann, dem höchste Ehre gebühret, Mächtig im Selbstlob, wirst rühmen was Lunge uud Lippen vermögen Und so ist es denn Pflicht für uns, dich, Held, zu besuchen Und dir die Ehre zu geben, die hohe, die du verdienest. Wie die heilige Treue du nimmer verletzet und allzeit Hochgehalten das Recht, so wirst du ferner auch handeln Und als Mann sie halten, die Worte, die du gegeben. Und so kommen die Schwaben, die Männer vom östlichen Reiche, Elsass, Schweitz und Rhein und der kühne kalabrische Herzog. Aller Tugenden Hort in dir sie finden. In Demuth Kommen sie her, zum Dienste bereit und bringen die grossen, Schönen Geschenke dir dar, wonach schon lange dein Sinn stand. Welche Furcht dich erfüllt! welch Misstrauen, welches Verzagen, Was dich erschreckt, wir wissen es nicht : doch möchte ich glauben Träume suchen dich heim mit Bildern blutiger Thaten, Sie erfüllen mit Grausen dein Herz und rauben den Schlaf dir. Erlegt, fliehst du dahin, gejagt von unseren Schaaren; Hört Ihr der Waffen Geklirr? Die Flucht wird grausige Wahrheit Zitternd jagt Ihr dahin ; die Furcht beflügelt die Füsse. Wie auch rinne der Schweiss, von den müden Gliedern der Unsern Nimmer lassen sie ab; sie folgen, wohin Ihr auch fliehet. Nimmer stellet Ihr Euch der Feinde gewaltigem Andrang, Ihre Geschosse treffen das Ziel — Und wen sie ergreifen, Den zerhauen sie ganz, nicht Einen lassen sie leben. Stöhnend in grässlicher Angst streckt der die Hände gen Himmel, Dem ist entfallen das Schwert: das feindliche steckt in der Brust ihm. Schlaff hängt diesem das Haupt, das halb vom Rumpfe getrennte, Den zermalmt die Hufe und diesem aus klaffender Wunde Strömt mit dem Blute das Leben - das ist die Strafe des Leichtsinns! Wie wenn hungrige Löwen nach Beute jagen; sie finden Auf der Weide die Heerde der schwachen, furchtsamen Schafe; Gransam stürmen sie an, gewaltiges Drängen entstehet; Nimmer ja mag es geschehen, dass Schafe mit Löwen sich messen. Furchtbar wüthen die Löwen, die schwache Beute zerfleischend, -So der Unsern herrliche Schaar. Dem strahlenden Feinde Folgt Entsetzen; es strömet ihr Blut aus klaffenden Wunden. Wer von den deinen den Streichen entrinnt, o herrlicher König, Sieh' sie jagen in Angst und eiligem Laufe dem See zu! Wissen sie doch, dass Fische für dich ein feines Gericht sind, An dem Tage zumal, da Fasten geboten die Kirche. Aber ein Jammer ist's doch, ein grosser, zu löschen mit Wasser Solchen gierigen Durst und mit dem Durste das Leben, Während so wohlfeil zu haben die Becher des herrlichsten Weines. Karl, o tapferer Herr, vielleicht begehrst du noch einmal, Gründlich dir zu besehn die tapferen Krieger der Unsern Und noch besser zu kosten die Leckerbissen des Elsass. Schicke den Boten nur her, der uns dein Kommen verkünde!

Dass wir emsig suchen in Feldern, Schluchten und Wäldern, Was sich biete zum leckeren Mahl in reichlicher Fülle. Freude wünsche ich Euch und Glück, Ihr wackeren Deutschen! Glück auch dir, du rheinisches Land, Gefilde des Elsass! Die Ihr im Kampfe wohl zehnmal tausend der Gallier besiegt habt. Bleibt einträchtig und fest — und Grösseres wird Euch gelingen. Glückliche Sieger, beladen mit Ruhm und köstlicher Beute, Die Ihr das Lager erstürmt und die Schanzen des flüchtigen Volkes, Freude bring Euch der Sieg, nicht Uebermuth oder Verblendung. Ehret in Demuth Euch beugend die höchsten erhabenen Götter; Suchet des Ewigen Gnade, denn Er hält den Krieg und den Frieden In allmächtiger Hand, und Er nur schenket Triumphe.

Das hat Jacob Wimpfling gedichtet, der künste Magister. - Gott sei Lob!

#### (C. 17.) Ludwig Dringenberg.

(Uebersetzt von Herrn Pfarrer Bölsterli in Cordast. Der lateinische Text ist abgedruckt im Anzeiger für schweiz. Geschichte. 1874. Dringenberg war Rector in Schlettstadt seit 1450 und Wimphelings Lehrer.)

Die folgende Geschichte vom Tode des Herzogs von Burgund wurde ziemlich spät veröffentlicht von Magister Ludwig Dringenberg, Magister der Künste, langjährigem Rektor der Schulen in Schlettstadt, einstigem Lehrer des berühmten Jacobus, jedoch in dieser poetischen Bildung sein Schüler, weil er über den Lehrer gewachsen war, u. s. f., einem ziemlich rauhen Schweizer, der, obgleich ein gar geringes Glied, als ein guter Christ sich nicht fürchtete, mit Gott gegen das einzige gesalbte Haupt in der Welt loszufahren.

Neidvoll grollte der Kaiser dem Volke Christi und knüpfte Seine Wuth zu letzen mit Karl von Neuem die Freundschaft. Keinen weiss ich mit Dir im Krieg, im Glück zu vergleichen, Viel vermagst du, - so spricht der Kaiser, - so zähme die wilden, Unterwirf mit gewaffneter Hand die stolzen Rebellen. Lächelt Fortuna dir nicht? Wer widerstünde dem Helden? Meine Wünsche vernimm: zuerst mit wuchtigem Schlage Lege zu Boden schnell der Schweizer leidige Rotten, Zwinge mir zweitens sodann des Reiches trotzige Bürger, Dienen wollen sie nicht und sind aus dienendem Stamm doch Alles stell' ich zurück, was an Waffenbeute dir Neuss nahm, Und so dünken wir uns ob Sternen als Herrscher erhaben. Karl bereitet sich schnell, des Kaisers Verlangen zu ehren, Zahllose ruft aus den Landen er her, in Schlachten Erfahrne, Ihm in offenem Feld die Ungeschützten zu fällen. Eingerückt in der Schweizer Land mit blinkenden Waffen, Ordnet er rasch den Kampf, um sie zu vertilgen, die Schweizer. Sieh, da tritt ihm entgegen der Bär von zornigem Muthe, Wie Bellona befiehlt, mit Gewalt der Gewalt zu begegnen, Mit gebogenem Knie zum Himmel die Hände gebreitet, Fleht er die Hülfe herab, die einzig den Sieg ihm versichert. Auf zum Kampf nun! Die Schaaren stürmen, Flucht rettet vom Tode. Tatzen reckend verjagt der Bär die Cohorten, mit ihnen Karl, macht nieder, verstümmelt, zerhaut, erwürgt und ersäuft sie. Also fällt den Gewappneten, Starken - der Wehrlose, Schwache Und vertheilt den Genossen die Beute, die sehnlich begehrte.

Damals bereiteten drei der Städte dem Herzog Verderben:
Gransen raffte das Gut und Murten das Heer und Nancy das Leben.
Zweimal lag ihm das Heil in der Flucht; sie trügt ihn am Ende —
Eines Hundes Tod stirbt der, den Alles gefürchtet.
Sich dem Herrn befehlend, der Karl zum Aeussersten beugte,
Spricht der Bär: « Nicht ich, der Höchste ist's, der ihn besiegt hat.

Gott sei Lob.

# (C. 18.) Meister Sans von Gersdorff, genannt Sylhanns und Magister Bieronymus Braunschweig,

zwei Straßburger Aerzte im burgundischen Kriege über die Behandlung der Berwundeten! In Diefer hinsicht sind bie Nachrichten sehr mager, weßhalb die medizinische Gesculschaft des Kansons Freiburg, die mir zuerst eine Abhandlung darüber verheißen hatte, darauf verzichten mußte. Im meisten vernehmen wir noch aus den Freiburger Rechnungen. Doch sind mir von Herrn Dr. Briere obige zwei Chronisen übersandt worden, aus welchen ich solgendes mittheilen will. Titel und Borrede des erstern lauten:)

Meifter hanns von Bergdorff, genannt Sylhans, burger vnnd Bundtartt gu Strafburg, allen denen, fo dig Buch mit dand lefen, entbeut er fein willigen dienft und alles guts. — Zu Lob vorab Gott dem Allmechtigen (freundtlicher, lieber Lefer) In Troft den verwundten, Rranden, Siechen vnnd brefthafftigen ihres Leibs, ouch trewen bericht beren, fo auß gar freundlichem beger, offt an mich geforbert, bargu erbetten haben mein erfaren Experimenta der Chirurgi, zu eröffenen, habe ich zufamen geftellt, ein gemein Feldtbuch der Bundtarpnen, inhaltend dasjenig, fo ich mein Tag gesehen, bewert, von vielen Doctoribus medicine, Approbiert in ber Practic vnnd mit der handt geübt und bei XL Jaren ber ganglich durchgründt hab vund wiewol mein ernftlich fürnemen allzeit geweift, folch Secret tunftftud meiner erfarnug allein meinen Leibs Erben vnnd liebsten Gonen als ein wert geachten Schat fonderlich zu behalten, hat boch fürtrungen Brüderliche lieb, vieler guter Gefellen, Gonner und freundt ftreng anligende bitt und baben die gemein gutigfeit, fo durch follich meiner Practic entdedung, den barbierern und Bundtarsten, die anders mein einfältigs ichreiben mit band annemen und lefen werben, entfleben mag. Denn ich in alle wege hohe vnnuge und vberfluffige wort gescheuht mid mehr fürger vind notwendiger redt gefliffen hab, den gewiffeften weg an gu Beigen, als ber fich nicht rhumsweiß aufgeb, ein buchtichter, sonder mehr ein qufamen Lefer der abreiffenden Brödlin der Argnen. Deghalb fo bitt ich Shylhans den Lefer gar auf demutiger mehnung, mein feldtbuch, als da zu feldt, Landt und an allen orten zu brauchen ift, nicht liberlich verachten wöll, sonder das vorhin durch vind wider durch lefen, Experimentieren vind als dann ein gerechter Brtheiler bind dancksager sein und Gott umb folche und dergleichen Gaben Lob Ehr und

An zwei Stellen (p. 44 und 46 seiner seltenen Chronif) redet er von seinem Dienst im burgundischen Kriege und namentlich auch bei Murten: das eine mal andelt er Bom Herausnehmen der "büchsenklöße": "ist aber das loch zu eng, so sneid es weiter mit einer Schneidscheren oder nem das Instrument, der Loucher

genannt, wie hievorn verzeichnet ist und stosse den Schnabel inn das Loch umb druck vornen auff, damit das du mit dem Instrument darinn mögst kommen. Bud wenn du denn den büchssenklotz herausbringest, so neme denn Haufssamend und mach das warm und lege das ober das loch. Du solt auch ein Medssel in das loch stossen, das es nicht zufalle, so leschts das Pulver vund den brandt ohn zwisel, denn ich kein bessers oder sänssters wenß denn dieses, das ich erkundt und gesehen hab von Meister Niclaus, den man nennt den Maularyt, Geryog Sigmundts von Oesterreichs, löblicher Gedächtnuß, Bundtaryt, nemlich in dreien Feldschlachten Granße, Murten und Nanße.

Wird eim ein Glied abgeschossen, so soltu vor allen dingen lugen, od Spreusel da seind oder bein, die soltu abnemen mit einer Sägen oder beißzangen, welches sich am allerbesten schiekt, dz der strumpff gleich werd vnnd verstelle im das blu, als du vornen sindest . . . . darnach nem ein werd vnd mache das eins singers die vnd net das in Hansstöll vnd leg im dz vber den strumpff, das ätzt vnd reiniget das Pulver vnd lescht es gar bald daruon, denn ichs offt gebraucht hat

im Burgundischen Krieg ben einem Meifter, Maulart genannt zc.

Bezeichnend für den Beift der Zeit ift folgende Empfehlung an die Chirur gen : "Grundlich zu reben von dem Ramen Chirurgicus, fo entspringet er von der Griechischen jung, denn Chir auf Griechisch ift Manus im Latein, zu beubis ein Sand vnnd Gios ein würfung, das ift ein Sandwürder oder Bundargd. Jundem entscheidet von dem Arget, das der Phisicus oder ber Leibargt feinerla handwürdung thut. Darumb ift bes Chirurgici ampt, mit ber handt ju wurden an bes Menichenn Leibe, wo ber offen ift, gehamen oder zerbrochen, ben wider zusamenfügen oder gant zu machen, als er vor gewesen ift, nach müglichen bin gen. Deshalben so bedarff es wol, das der Chirurgicus ein gute vernunfft hab onn ein gut verstentnuß. Richt zu ichnell fen in feiner würdung, fondern allezeit wolbedacht, was ichadens ihm ober bem Rranden erwachssen möcht burch fin m geschicklichkeit, benn Galerus spricht: Gin jeder wundartt foll fein eins bemutigen gemuts vnnd guchtiger von natur benn ein ander Sandtwerder, benn biefe Runft berürt des Menichens leben zc. Er foll auch feim ichadhafftigen mehr zusagen, benn er ihm gehalten mag. - Doch foll er bem Berwundeten und brefthafftigen allezeit die warheit fagen, ihm nichts verhalten — benn alle ding ftehn zu Gott. Er foll auch dem Armen alezeit vmb ein zimlichen vnnd dem Reichen vmb ein guten lohn helffen, fo mag ihm glud vnnd beil zufteben. Er foll fich felbe nicht loben vnnd die anderen ichelten. Gol. fein vnuerdroffen in feinen werden. Ein besondere lieb haben zu dem verwundten Menichen, als feinem eigenen Leibe. - Und zu dem letften (ja billicher am erften) fo lug er von allen dingen, das er als ein Chriften Mann inn der forcht und liebe Bottes ftebe, fo mag ibm nicht miglingen.

Die zweite Chronik ist von Magister Hieronymus Braunschweig, weiland der kaiserlichen Statt Straßburg Bundarzet. Auch dieser machte den Burgunderkieg mit, wenigstens war er vor Blamont, als man einem Berwundeten ein Eisen ausziehen und dieses nicht folgen wollte, "da ward Hair vonn Straßburg, ain scherer und wundtarzet dazu berüfft. als er solche irrunge gesehen hat, da nam er die ganz in seine Hand und merket, das das eisen widerhacken bet,

da want er die jang vmb, das die geschickligkaptt des widerhackens gekert wart, als er ein was gangen; von stund an gieng das pseplensen herauß. Bonn allen andern maisteren, Ritter vnnd Knechtenn er gelobet ward, doch sie nit vestan, wie er es herauß getan hat.

#### (C. 19.) Hans Erhart Tüsch.

(Burgundische Historie, gedruckt in Strassburg 1477, existirt noch in 3 Exemplaren in Basel, Zürich und in Schlettstadt, vergl. Haller V. 214. Gedeke Gr. 1155. Panzer Annalen II. 37. Strobel, Gesch. des Elsasses III. 455. Tüsch verursachte langes Suchen; von Basel wies man mich nach Strassburg, wo man ihn nicht kennen wollte und mich nach Schlettstadt wies; von hier wies Hr. Bibliothekar Wendling nach Basel und zugleich übersandte mir Hr. Dr. Boos freundlichst die Abschrift. Das Gedicht ist anschaulich und hat historischen Werth.)

für murten daz stettel er sich leyd mit sinen nuwen bussen all und der grossen welt, die er mit jm brocht in richem schal den von murten zu grosser swer.

Waz sol man von dem leger sagen, der nun ward verfangen hie? gezelt wurden uff geschlagen, mörtlicher schiessen hort man nie,

Dan gegen disser stat beschach. manlich die lüt gehalten haben von türnen, muren manigfach wart hye zerleyt stat vnd graben

Do man die stat kal ab geschoss hub er den sturm an eym ort an. des stürmens er nit vil genoss. mer dan nünhundert stoltzer man

Blibent in dem graben kleben als wer er ytel vogel lym. das stürmen stund sy nit vergeben ir was me dan hie seit der rym.

Die von murten hant ritterlich und wie die frommen all gefaren und auch geton den selben glich, di sich in noten nit ensparen.

From houptlüt machen lüt gehertz von friburg und von bubenberg worent houptlüt, di zu dem schertz vast schicklich sint in kriegs werck.

Den eytgenossen det man Kund, wie murten hart belegen wer; von stund an schribent sie dem bund, murten ilens retten der swer. Daz on verzog willig beschach von fürsten, herren, stetten, lender, die man tröstlich zu ziehen sach, murten zu losen all sin pfender.

Durchlücht fürsten hochgeboren schicktent ir volck dar fürderlich, hertzog von lodringen erkoren het im selber zu bringen sich,

 Der selbs persolich zu hylf kam, murten und den gantzen bund und all die er des zu im nam, gut wil man an im brüffen kund.

Der hochwürdig fürst her ruprecht, bischof zu strossburg etzetra, schikt rüstig volck dar, es kam reht zu der geschlacht, die sich macht do.

Der durchluchtig hertzog sigmunt, fürst von österrich sant auch darzu die sinen rüstig glich zu stund, weder zu spat, auch nit zu frü.

Den hochwirdig fürst her johans, bischoff zu Basel, nit enliesz. er was auch gern des selben mansz, der sin volck rüstig dar zu stiesz.

Des volck auch dar kam zu rechter frist, wie anders von fürsten gesant by guten zyten kommen ist. für murten koment sy gerant,

Fürsten und herren, all gar warent willig disser sach. von strossburg und basel koment schar, der rüstung ich kein zyt verswach, Sletstat, Kolmer und all, die dem bund des vast hoch sint gewant, komen. rüstiger volk man nie so bald sach rucken in ein lant.

Do der buntgenossen volck lag schon uss getrieben hie zu veld. uff der zehentusend ritter tag erhub sich vil, der ich hie meld.

Sy zugent al gen murten zu am selben samstag durch ein walt an einem morgen nit zu fru schlug man zu ritter jung und alt,

Al geborn zu dem schilt, sie des begerten uff der fart. was edel ist wenig befilt zu tun nach ritterlicher art.

Man ging zu rat, wie man den schimpf zum besten möcht gefohen an und daz er enden möcht mit glimpf. gar manig unerschrocken man

Sprach: waz sol hie der lang berot? es nohet schier der mittentag, es ist zyt, daz man fast genot sich mit den welschen Keyben schlag,

Der uns so fer kompt suchen har. blyb er zu bruck in flandern heym, er wird kein heim suchens gewar in tusent jaren von unser keym.

Sy zugent für mit gutem mut, als ob sy soltent an ein tantz. ein unverzagt man solichs tut. der dannoch lugt zu siner schantz.

Die andern al des glichen recht geordent waren ingemein. schiessen, slagen, stritlichs gefecht erhub sich bald, als sich erschein.

Die rüter vingent kecklich an, dar wider stechen, des guten mutz trumpter bliesen herlich dran. von lodringenn des edlen blutz

was hie ein fürst, der nit enliess, er rant tröstlich selbs in die viend. zu stücken sprang sin starcker spiess, des sprüssen füren hoch im wind.

Die viend bestundent ein manlich und zeygten starcken widerstand. so bald ein hant möcht wenden sich, wurdent sy zu der flucht gewant, Man rant hinnoch und stach vil ab. mancher raysz ab, waz an im hing, der sym ross dar mit lyberung gab und in zu leben nicht verfing.

Wan die walhen wantent sich, als ob sy woltent wider dran, grustz man sy so unfrüntlich, das keiner mee sich des nam an.

Den rossen lud man ab den last und macht in vil der sättel leer. an der herberg lag manig gast, der halt do heym gelegen wer.

Der tütschen schar erlich erkant gar manchen werden capitan sin stahel nieten gar zertrant. vil gewer al uff dem plan

Lagent hie, die zu der fart furt zu bruchen wurden gefrygt, lantzen, swert und hellenbart, als ob es wer herab geschnygt.

In studd und heck schlouff manig man, der sich meind gar eygentlich, in disser not verborgen han, der an der stat must liden sich.

Gesellen mit den langen spiessen lieffen umb die hürsten tantzen, ir vil wart man uff bomen schiessen und reychen mit den langen lantzen,

Daz er durch die selplich not all sin tag so genug gewan, daz er dorfft weder win noch brot und in der welt kein sorg mer han.

Bitz an den mund all in den see lieffen, vil tusent an der stund, die kleglich schruwen ach und wee. das wasser gieng inn in den munt,

Wen sy sich ducktent durch schutz, das man vom staden zu in det. diss fliehen waz in ergent für nutz, wen daz mansz leben gern erret,

wie wol es hie nit mocht gesin. wer swymmen sich uff wasser leyt, wen er lang swam, viel er hie inn. daz schuff, der see was im zu breyt.

Wolt er dan des wegs herwider zu staden so mochtt auch nit sin vor scharpffen pfylen ansz gefyder. die armbrost trucktent in sy in on den büchsen klötzen, der ent koment in den see. urten schifften etlich herr, lend erst den lehenden wee

niessen, lantzen und helmparten. neulenszhalb luft entpfingen, jeman ob vergolten ward r ertrenckten und die hingen

anson, die der fürst unmilt g durch zu geseyt gnad, of daz zu bezalen befylt hye waren im wasser bad.

den see ein langer strom ast breit von menschen sweiss. asser enpfing vil roten trom. r guter moss wol weyss,

ye ob vierzehentusent man ser verdurben und am veld. ndert mee seyt, der bass kan n gesagen, dan ich meld.

olt got het der türkisch keiser nderttusend man verloren armen cristen reyser, ol sy unser vigend woren;

nd ich in zu leben boss. nz des türcken heydenscheyt ntinopel so besatz, ont und vil cristenheyt.

ol daz cristen blut an ein urten hart gewesen ist, nod von got sym teyl erschein, em andern disser fryst.

erzig uff der tütschen syt omen sint, des lob man got, r gnediglich all zyt en het der tütschen rot Und die bewart vor schanden fluht, die vom burgunner gesehen wart, hye und vor granson; die unzucht macht adlers flügeln manigschart.

Do man den vinden bezalt die rent, so lang bitz die son iren schin keren wart gein occident und daz mol nit mee tag wolt sin,

Reyt daz volck wider hindersich in des herren von burgund leger; tusent gezelt fundent sy costlich, dar under manig kysten feger

Gelegert het vor hin und ee. die bussen noch all gar do lagen im leger. nit wit von dem see stund ein huselin ufl geschlagen

Von holtzwerck, do der von burgun inn was gelegen, dar in wart gelegert an der selben stund von lotringen der fromm reinhart

Und sin gepflegen wie eins fürsten, der groser eren würdig ist. wen inn wart hungern oder türsten, was er wolt zu der selben frist,

Daz fand man in dem leger hie, so vil als man sin haben wolt. costhalb clagt sich nieman me. daz durch gotlich geschick sin solt.

Behalten ward murten der zyt kecklich, wie nusz errettet wart. an fromer rettung gar vil lyt, wo man die helt noch trüwer art,

Mogent lüt auch slosz und stet arbeit liden, wie die frommen, bisz blosz notdurft erfordert het, das man in strax zu helf sol komen.

#### Deftreicher.

#### Beit Weber.

von Freiburg im Breisgau und machte den Burgunderfrieg mit, vergl. seine Biographie f. Dr. Schreiber. In einem franzos. Werfe fand ich ihn mit Schilling verwechselt. biger Weise ift ahnliches Herrn Zellweger begegnet, ber in seiner Gesch. des Appenses von einer Beschreibung des Murtenfrieges von Beit Weber redet, die im Archiv liege. Die Untersuchung hat ergeben, daß basselbe einige Briefe, eine Copie von und das nachsolgende befannte Murtenlied enthalte. Offenbar hat ihn die letzte Strophe

(C. 20.)

Freiburg.

(Nach Ku

Mit Gesang vertrib ich min Leben, Von tichten kan ich nit lan, Darumb mir Stett hand geben Die Schilt ich an mir han, Das ich mich dester baz mög erweren, Vnd erlich kumm gegangen Für Fürsten vnd für Herren.

Darumb ich gerne redte,
Das Beste, das ich kond;
Das Gott vom Himmel wette,
Das ich wer recht besint,
Das ich ja geben könte Lehr,
Das sy nun möchten genesen
Als vor dem Weltschen Heer,

Die Pündtnuss gar wit erkant, Des man sich gar wol fröwen mag. Ein Statt ligt in Oechtland Zuforderst an dem Hag; Fryburg, so ist sy genant Vnd ist ein rechter Schlüssel Zuo der Eidgnossen Land.

Man soll sich Fryburg fröwen, Wann es ist Mannheit voll: Es stat hart als die Löwen, Darumb ichs loben soll. Wo man ein Sturm will fachen an, So hat es frisch Gesellen Allwegen vornen dran.

Die von Fryburg ich pryse, Ir Lob sich teglich mert; Mich dunckt, er sey nit wise, Der es nit gerne hört. Vmb Gerechtigkeit vnd ouch jr Ere Hand sy allweg vil erlitten, Vnd tetends fürbas meren.

Fryburg, du bist ein Kerne, An Wisheit dir nit brist; Man hat dich allzit gerne, Als lang du gestanden bist. Darumb hüet dich vor Vngefell; Ich bitt Gott vnd sin Muotter, Dass dich kein Riss nit schnell.

Vnd will der Hertzog kommen Von Burgunn, als man dann seit, So ich wol vernommen, Du werdest von jm beleit; Darumb stell dich in gantze Wer, Lad die guoten Büchssen Vnd schüss jm in sein Heer. Gar werlich sind din Muren Mit türnen wol vmbstellt; Das Gold lass dich nit truren, Das dir doch teglich felt; Du buwest türn vnd Bolwerck guot, Darumb dir der Burgunner Keinen Schaden tuot.

Fryburg, solt nit erschrecken, Du bist gar wol gerüst, Du hast das wol gesechen, Wie Nuss sich hat gefrist, Vnd ist gegen dir ein Kinder-Spiel; Dennocht hat es verderbet Der Walchen also vil.

Sin Muot hat jn betrogen,
Den er hat geschlagen an;
Kem er für dich gezogen,
Es muosst im anders gan:
Man wurd in scheren vngenetzt
Mit scharffen Hellebarten,
Die sind vff jn gewetzt.

Wer Fryburg meint zu gewinnen, Der hat ein tummen Muot; Ir Graben, Muren, Zinnen, Sint fest vnd darzuo guot. Und wenns der Weltsch stürmt über Not. Als vil er Lüt möcht bringen, Man schlüeg jm alle zuo todt.

Ich weis ein fryes tiere,
Der Bär ist es genant,
Er kem gezogen schiere,
Vnd tet jm Hilff bekant;
Wann der Burgunner Fryburg beleg,
Es brecht vil junger Bären,
Die schluogen jn hinweg.

Bern Fryburg sind zween Namen Vnd ist doch nur ein Statt: Sy hand gross Lieb zuosammen: Was ein die andre batt, Das ist jr nie worden verseit, Einandern sy nit lassen In Lieb vnd ouch in Leid.

Sollotern kem bald gegangen,
Wan es lat Fryburg nit;
Biel het auch dar Verlangen,
Wann Fryburg Leid beschicht.
Murten, Burgdorff vnd Loupen vest,
Arberg, Arow vnd Olten,
Die brechten ouch guot Gest.

tten vnd vff dem Land, dich Fryburg, nit lassen, von jnen verstand: rswyl, Bremgart vnd Winterthur nfeld, Bruck, Schaffhusen all fest fur.

Fryburg Zürich verschribe, ie es wer beleit, iger es belibe, n wer schier bereit: so Stett hand gar mannlich Lüt, nen zu dir gegangen, ült es jnen die Hütt.

re der grimme Stiere,
cht vff sin Horn,
n gezogen schiere,
jm also Zorn;
Fryburg beschech ein Widerdriess,
cht gantz nieman beheben,
nn er niederstiess.

tz kem selbst vngeholet;
rg wil es nit lan.
er ist gemolet
ottes Liden fron,
oiegel aller Christenheit,
tuond sy vertriben
en tuot ze Leid.

t heisst Vnderwalden, t von Volck ein Kern, men gar dar balde; öcht ouch nit enbern, ossten ziechen gen Fryburg hin larus dessglichen nit deheimen sin.

n Sant Gallen die Frommen, ren ouch schier bereit, ryburg wurden sy kommen, ann es wer beleit, zel vnd der Grawe Pund, h man ouch vssziechen in kurtzer Stund. Man dörf darumb nit manen; Fruttigen kem nit zuo spat, Dessglich die von Sanen, Wenn Fryburg litte Not; Kem es für die im Sibenthal, Das Vnter vnd das Ober, Sy kemen vberall.

Zuo Wallis in dem Lande Sind frisch Gesellen guot, Ein Bischoff wol erkande Zuo Sitten das Edel Bluot; Der brecht mit jm ein grosse Schaar, Die Walchen wurden geschlagen, Das muosst man nemen war.

Solt ich die Stett all zelen,
Es nemme gar lange Wil,
Der Pund hat frisch Gesellen
Vnd der ist also vil;
Von Greyers gar ein edler Graff
Der wurd den Hertzogen suochen
Vor Fryburg an sim Hoff.

Darumb solt nit erschrecken, Vnd keinen Vnmuot han! Ich weiss noch vil der Kecken, Die wend dich ouch nit lan, Die alle in Pund geschworen hand, Brissgow vnd das Elsass Vnd gantzes Schwoben-Land.

Mich duncket in minem Sinne, Fryburg sye also vest, Vnd belegs der von Burgynne, Es tet allein das Best; Vnd ob es kein Entschüttung wisst, Mit siner eignen Kraffte Es sich wol vor im frist.

Der vns dis Lid nun hat gedicht Von disem Punt so kluog, Er hat sin Sinn daruff gericht, Er well vns singen gnuog. Vit Weber ist ouch ers genannt: Das Lied schenckt er mit Willen Fryburg in dem OEchtland.

Amen.

dieses Gedicht schenkte der Rath von Freiburg dem Dichter 100 S. (wahrscheinlich eim Zusatz), für das Murtenlied desgleichen 100, vergl. die Rechnungen von

Murten.

(Nach Schilling

Min Hertz ist aller Fröwden voll, Darumb ich aber singen sol, Und wie es ist ergangen; Mich hat verlanget Tag und Nacht, Biss sich der Schimpf nun hat gemacht, Nachdem ich han Verlangen.

Der Hertzog von Burgunn genant, Der kam für Murten hin gerant, Sin Schaden wolt er rechen, Den man ihm vor Granson hat getan, Sin Zelten spien er uff den Plan, Murten wolt er zerbrechen.

Thurn und Muren schoss er ab, Darumb man ihm gar lützel gab, Sy liessen es Gott walten; Darinn so warent mannlich Lüht Umb den Burgunnern gabents nüt, Die Statt hand sy behalten.

An einer Nacht da stürmt er fast, Er lies ihn weder Ruh noch Rast, Murten wolt er haben; Des kament die Walchen in grosse Not, Wol tusent bliben wund und tod, Mit Walchen füllt man die Graben.

All die in Murten sind gesin, Die hand gros Ehre geleget jn, Will ich von jnen sagen; Und welcher es vermöcht am Gut, So riet ich das in minem Mutt, Man het ihn zu Ritter geschlagen.

Ein edler Houptmann wol erkant, Von Bubenberg ist ers genant, Er hat sich ehrlich gehalten; Sin Büchsenmeister schussen wol, Fürbas man nach ihm stellen sol, Wo man ein Statt will behalten.

Das wart den Eidgnossen geseit, Und wie das Murten wer beleit, Den Pund thet man ihn schriben, Sy solten kommen es thete Not, Wie bald man jnen das entbott, Daheim wolt nieman bliben.

Dem edlen Hertzog hochgeborn, Von Lothoring dem thet es Zorn, Des Weltschen Ungefuge; Er kam mit mengem Edelmann Zu den frommen Eidgnossen, Sinen Ehren thet er genuge. Des Fürsten Züg von Oesterrich, Strassburg, Basel dessglich, Und ander Pundgnossen, Die kament in einer grossen Schaar, Wol zu den Eidgnossen dar, In Nöten wend sys nit lassen.

Kein hübscher Volck gesach ich nie Zusammen kommen uff Erden hie, In kurtzer Zit alsbalde; Sy brachten Büchsen ohne Zahl, Vil Helbarten breit und auch schmal, Von Spiessen sach man ein Walde.

Do man zahlt von Christ fürwar Tusent vierhundert und siebentzig Jar, Und das sechst was kommen; An einem Samstag ich üch sag, An der zechen tusent Rittern Tag, Schuff man gar grossen frommen.

Do es wart an dem Morgen fruh, Da ruckt man fast gen Murten zu, Durch einen grünen Walde: Des wurden die in Murten fro, Den Hertzogen fand man gewaltig do, Da hub sich ein Schlachen balde.

Eh man kam durch den Wald so grün Do schlug man mengen Ritter kühn, Die man thut wol erkennen; Der Hertzog von Lothoring der war dere Sy redten all zusamen gemein, Wir wellen vordann rennen.

Ein schneller Raht der wart gethan, Wie man den Hertzogen solt griffen an, Do hort ich mengen sprechen: Ach Gott wann hat ein Ende die Sag, Nun ist es doch umb Mitten Tag, Wenn sond wir howen und stechen?

Jeglicher trug sin Paner starck, Dahinden sich auch nieman verbarg, Sy hatten Mannes Mute; Menglich gedacht in sinem Sinn, Wie man den Hertzogen von Burgynn, Wolt legen in rohtes Blute.

Die Vorhut die zoch vornen dran, Darunder waren zwey schöne Fahn, Entlibuch war das eine, Das ander Thun mit sinem Stern, Sy warent by einander gern, Man sach jr fliechen keine. Die Ritter ranten vornen drin, leiten all jr Glenen jn, sy jr fiend sachen; b jr Geschütz so gabents nüt, wagten alle jro Hüt, jnen thet man sich machen.

Die Büchsen schussen zmitten an, lüffen mit jnen vornen dran, langen Spiess dessglichen; i Hellenbarten was so Not, nit schlug man sy fast zu Tod, Armen und die Richen.

y warten sich ein Kleine fast, nach sach man sie fliechen fast, vil die wurden erstochen, Fuss-Knecht und der Kürisser; Feld lag voller Glen und Sper, an ihn wurden zerbrochen.

iner floch her der ander hin, er meint wol verborgen sin, thet sy in den Hursten; a grösser Not sah ich nie me, grosse Schaar luff in den See, wol sy nit was dürsten.

y wuten drin bis an das Künn, mocht schos man fast zu ihn, ob sy Enten weren; schifft zu jnen und schlug sy zu tod, See der wart von Blute roht, merlich hort man sy pleren.

ar vil die klummen uff die Böwm, wol jr nieman mocht haben göm, schoss sy als die Kregen; stachs mit Spiessen über ab, efider jnen kein Hilff gab, Wind mocht sy nit wegen.

e Schlacht wert uff zwo gantze Mil, rüschen lagen Walchen vil, owen und zerstochen, lancken Gott früh und spoth, er der frommen Gesellen Tod ranson hat gerochen.

e vil jr nun ist kommen umb, eis ich noch nicht gantz der Summ, han ich gehöret sagen, nan hab dem weltschen Mann und zwentzig tusend uff dem Plan nckt und auch erschlagen. Nun glouben mir hie dieser Wort, Fürwar uff der Eidgnossen Ort, Sind nit zwentzig Mann umbkommen; Daby man wol erkennen mag, Das sy Gott behüt Nacht und Tag, Die Künen und die Frommen.

Wer ihn zu fliechen nit gesin als not, Man hät sy all erschlagen tod, So wer es worden weger; Die Sonn den Bergen was als noch, Das man nit bas zu jnen zoch, Man schlug sich in sin Leger.

Das was wol einer halben Mile breit, Ob tusent Zelten daruff gespreit, Darvon thet man ihn triben; Alle sin Büchsen die er da hat, Mit denen er schoss zu der Statt, Die mussten alle beliben.

Und alle Paner die da woren, Die vor ziten sind verloren, Daran die Schwenkel hingen, Die hat man jnen genommen ab, Umb jr Ritterlichen Hab, Die sy dazumal begingen.

Man zoch dem Graffen in sin Land, Schloss und Statt man ihm verbrant; Reymond wolt nit stille sitzen. Ein Schweiss-Baad hat man ihm gemacht, Wer er drin gsessen über Nacht, Er hette müssen schwitzen.

Man treib mit ihm Schaff-Zabel-Spiel, Der Fienden hat er verloren vil, Die Hutt ist ihm zwürent zerbrochen, Sin Raach die mocht ihm nit vergan, Sin Ritter sach man trurig stan, Schoch matt ist ihm gesprochen.

Die Eidgnossen heuschen ihm kein Brot, Wiewol er sy für Bettler hot, Sy land sich nit erschrecken; Ir Bettel-Steb sind Spiess und Glen, Dieselb stosst man ihm in die zen, Die Spis will ihm nit schmecken.

Vit Weber hat dis Lied gemacht, Er ist selbs gewesen an der Schlacht, Des Schimpfes war er verdorben; Des danket er den Eidgnossen, Und denen so er Gutes gann, Hand ihm umb anders geworben.

Amen.

(C. 22.)

#### Hanns Jacob Fugger

(herr vonn Kirchperg vnnd Weißenhorn und zue Pfirdt, ber Romischen faiserlichen und füniglichen Mayestaten Rath zc. Sein "Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Deftreich von 1212 bis 1519" erschien zu Rurnberg 1558.)

Herzog Carl aber flohe und entkame noch selbige Nacht nach Juerden, von dar nach Rosaret und endlich am morgen nach Losanna:\*) alda er ob dieser erlittenen Niberlag halb rasend worden, etliche Tage ungeessen geblieben, mit den Füssen gestrampset, mit den Zähnen gesnirschet, mit dem Mund geschäumet, sich selbst in die Finger gebissen, gesluchet und gegottslästert. \*\*) Und diese seine Raseren ward noch grösser, als ihm bald hernach die zeitung kame, daß von denen zu Freiburg 4000 Savoher, so ihm selbige Herzoginn zu hülf gesendet, ingleichen von den Wallisem 3000 Lombarter, welche ihm aus Italien zugezogen, geschlagen und zerstreut worden.

Diefe Riederlag hatte ihn in fich felber führen und die Sand Gottes, die in den Schwachen, die Stolzen durch fie zu niedern und zu demutigen, machtig ift, erfennen lehren follen : aber fie thate das widerspiel und machte ihn aus Radgia noch übermüthiger. Demnach famlete er im Merzen, April und Mayen, fo viel Bolls, daß er die gange Bat (ift das Land zwischen bem Genfer See und bem Berg Jura) damit anfüllete. Nachdem er mit Mufterung besselben viel Tage zugebracht, lieffe a fie endlich alle in einem weiten Feld vor Losanna zusammen führen und in ber Mitte einen Stuhl aufrichten, auf welchen er fliege, alle hauptleute bergu beruffete, und mit hipigen Borten viel bings wider die Bundsgenoffen predigte. hierburd wurden die Umftandere dermaffen angegundet, daß fie mit allgemeinem Buruff, aud Bewegung des Bewehrs ihm zu verfteben gaben, wie fie den erlittenen Schaden widerbringen oder alle fterben wollen : welches lettere bann ihrer vielen eingetroffen. Sie theilten auch die Beute vor der Eroberung und erichlugen die Schweiter abwesend mit der Zunge, die es ihnen hernach gegenwarts mit der Klinge gethan. Diefes heers foll ben 40,000 Mann gewesen fenn: in der Bafler Chronif wird die Anzahl gedoppelt.

Die Bundsverwandten versamleten sich zu Lucern nach Oculi und machten einen Schluß, wie man Herzog Carls neuem Anzug begegnen solte. Also brachte Gr. Oßwald von Thierstein, im namen Erzh. Sigmunds, viel Bolks auf, welchem die Bischose und Städte, wie auch die Eidgnossen so stark zuzogen, daß er ein Geer, 30,000 Mann zu Fuß und 4000 Reisigen, zu hauf brachte. Herz. Reinhart, der nach verlust seines Landes, zu K. Ludwigen in Frankreich geslohen war, kame num auch wieder mit 400 Reutern, die ihm der König samt einem Stück Gelds mitgegeben. Er ward nachmals vor angehendem Treffen durch Gr. Oßwalden, nebenst andren, zum Ritter geschlagen.

Inzwischen hatte herz. Carl sein heer, d. nach Pfingsten, vor die Stadt Murten am See geführet: die er, mit verlust 1500 Mann, drehmal vergeblich stürmete, hernach giltlich aufforderte, aber nicht einmal angehöret wurde, weil 1500 Eidze nossen von Berrn u. 80 von Frydurg darinn lagen. Als das Bundesheer, d. den 16. Junii, auf 500 Schritte seinem Lager genahet, war er so begierig der Schläge, daß er die seinen alsobald auf ein Ackerseld, das mit einem dicken Grünhag umzogen

war, aussetze, das Fusvolk in eine gevierte Ordnung auf einen Klumpen zusammen führte und zu beyden seiten mit der Renteren beflügelte, das Geschütz davor stellte, von hinten aber mit der Wagenburg und einer Anzahl Hacknichützen das heer verwahrte. Nachdem er, ben einer Stunde lang, in Schlachtordnung gehalten, und aus dem Lager der Bundgenossen niemand herfürkommen wollte: führte er sein heer wieder zu Lager, aber aus Berachtung der Feinde etwas unordentlich und ihnen den Rücken der seinigen bloß gebend.

Die Bundsgenoffen hatten auf nichts andres als diefes gewartet. Demnach, auf gethanes fusfalliges Bebet, fielen fie aus bem Lager mit zween Saufen : beren einer seitwarts burch den Brünhag, der andere gerad vor fich, den Feind angriff, und ben letten, fo ihnen noch ben Ruden fehreten, nicht zeit lieffen, ihre Ordnung ju bermenben und Stand gufaffen. Doch thaten fie fich voneinander und zwifden Die Stude : von welchen bann Die Bundsgenoffen einen beiffen Brug empfiengen. Sie brudten aber fort, liefen bem Feind Die Stude ab, fehrten felbige um u. beicabigten fie alfo mit ihrem eignen Geichof. Gie murben gwar von Bergog Carls Leibwache und ben englischen Schüten in etwas gurudgetrieben. Als aber die Reifigen Ergh. Sigmunds hernach rudten, geriehte bas Burgundifche Deer in die völlige Flucht und wurde von ben leberwindern bis nach Biflisburg verfolgt. Gin Saufe von 10,000 Mann ward meift in den See gesprenget : unter benen nur einer und zwar ein Kurafier hinübergeschwemmt und entkommen. Die übrigen hat man, als die Antbogel, im Baffer geburichet, bag ber Gee babon roth worden. Andere, fo auf die Baume entfliegen, murden gleichfalls berunter geschoffen u. in die Spiffe empfangen. Es follen der Burgunder in diefem recht blutigen Treffen ben 30,000 ju Baffer und Land umfommen, und zwar 22,065 Erichlagenen bergraben worden febn : unter benen aus bem Deer ber Bundsgenoffen etwan 250 gewesen. Biel vornehme herren und ein groffer Abel fanden bier ihr Sterbebette : unter andern ber Bergog von Somerfet aus England, ber herr bon Mimery und Jatob von ber Mag, ber ben Leibfahne geführt und als er fich todlich verwundt fpurte, das Baner um ben Arm gewidelt und darin vericieden. Man fiehet noch eine Capelle beh Murten mit tobten Rnochen und hirnichabeln angefüllet und bewundert an diefen die Malgeichen ber graufamen Schwertftreiche.

Herz. Carl verlore abermals, wie in vorigem Treffen, alles heergerähte und Geschütze, samt dem ganzen Lager: welches einer Stadt gleich anzusehen gewesen u. über 1000 Gezelte, auch 400 hütten gehabt. Er selbst hatte ihm in der mitten auf einem Bühl, von dannen er das ganze Lager überschauen können, ein Gezimmer von Holzwert aufrichten lassen: welches die Bundsverwandten herz. Reinharten gesichenket. Man hat auch ben 3000 Weiber, einen Mann mit gespaltenen Füssen, etliche Mohren und andere seltsame Leute im Lager gefunden. Der Grav von Romont, so sein Lager auf der andern seite gehabt, beschosse inzwischen die Stadt und wußte nichts von diesem Treffen. Als er aber die Niederlage erfuhre, ließ er alles einpacken und wollte darvon sliechen. Aber die Besatung siele heraus und machte, daß sie den Plunder ligen und stehen liessen, um nur das Leben zuerretten. Sie geriehten aber doch den Rheinischen Reutern in die Hände, von welchen sie fast alle nidergemacht worden. Herzog Carl slohe eines sliehens, von Pferd auf Pferd steigend, dis er in Genf anlangte: alda er etliche Tage sich eingeschlossen und weder essen noch trinken

wollen. Seine Naturart, welches zu bewundern, hatte nach dieser Niderlag in der gähe sich dermassen geändert, daß er, der zuvor ben der Malzeit seine übrige Site mit Gerstenwasser abkühlen, nun zu erwärmung seines kalten Magens der hitzigken Weine sich gebrauchen muste: wäre gut gewesen, wann er auch die Site der Rach und Ehrgier ihm hätte vergehen lassen. Aber K. Ludwig in Frankreich war ob dieser Niderlag Caroli so hoch erfreuet, daß als ihm die Eidgenossen auf sein Begehren 12 Mann in Botschaft gesendet, er ihnen 24,000 Cronen in Kriegskossen dargezehlet, auch die Gesandten reichlich beschenket.

Nachdem die Bundsgenossen drei Tage lang die Wahlstatt behauptet, ward das halbe Geer nach Haus erlassen, und mit der übrigen Hälfte, Peterlingen, Wilden, Raimont, und andere wiederverlohren Oerter aufs neue, samt der Wat, erobert, und also die Herzoginn von Sason, nebenst dem Graven von Romont, ihrem Lehenmann, ihrer Herrschaft daselbst entsetet. Dann sie hatten den zuvor mit ihnen gemachten Bund übersahren, indem sie der Bundsgenossen Feinde durch ihr Land Herz. Carln zuziehn lassen, und selber ihm heimlich Hüsse gesendet. Es ward aber nachmals, auf Jakobi zu Freiburg in lechtland ein Bergleich getrossen: da Genf eine Summa Gelds zur Schapung, und Savon vor die Wat 50,000 Gulden in Kriegskosten zu bezahlen versprochen, die Eidgenossen der die Stadt Murten vor sich behalten.

\*) Falich, Karl übernachtete in Jougne und ging andern Tage nach Rozerop. \*\*) Uebertreibung vite D. 5. 12.

# Frangojen.

#### Philippes de Commines.

(sire d'Argenton, né en 1445 d'une famille ancienne de la Flandre, peu éloigné de Lille, mort en 1509. Orphelin à 9 ans. En 1464 le comte de Charolais le prit à son service. Il assista à la bataille de Montl'héry; rendit des services à Louis XI, prisonnier de Charles à Peronne. Passa au service de Louis en 1472, qui lui donna la principauté de Talmont, les terres d'Olonne, Château Gontier, une pension de 6,000 % et 30,000 écus d'or, pour acquérir Argenton. En 1476 il fut nommé sénéchal de Poitou. En 5 ans il fut le plus riche Seigneur du royaume. Après la mort du roi il fut renvoyé de la cour et même enfermé dans une cage de fer. Le parlement le condamna en 1488 à perdre le quart de ses biens. Plus tard il fut rappelé, mais on continua à se méfier de lui.)

#### (C. 23) MÉMOIRES. LIVRES V. CHAP. II.

Comment après la bataille de Granson, le Duc de Milan, le Roy René de Cecile, la Duchesse de Savoye, et autres abandonnerent l'alliance du Duc de Bourgogne.

Or faut voir maintenant comment le monde après cette bataille, et comme les courages du Duc de Bourgogne et de ses alliez furent muez : et comme nostre Roy conduisit tout sagement ; et sera bel exemple pour ces seigneurs jeunes, qui follement entreprennent, sans connoistre ce qui leur en peut advenir, et qui aussi ne l'ont point veu par experience et mesprisent le conseil de ceux, qu'ils deussent appeler. Premierement le dit Duc propre envoya le Seigneur de Contay au Roy,

avec humbles et gracieuses paroles, qui estoit contre sa coustume et nature : Regardez donques comme une heure de temps se mua : Il prioit au Roy luy vouloir loyaument tenir la trève ; et s'excusoit de n'avoir esté à la veuë, qui se devoit faire auprès d'Auxerre : et asseuroit de se trouver de brief là où ailleurs au bon plaisir du Roy. Le Roy luy fit très-bonne chere, l'asseurant de ce qu'il demandoit : car encores ne luy sembloit pas temps de faire le contraire et connoissoit bien le Roy la loyauté des sujets dudit Duc, et que tost seroit ressours : et vouloit voir la fin de cette adventure, sans donner occasion à nulles des deux parties de s'accorder. Mais quelque bonne chere que le Roy fit audit Seigneur de Contay, si oûit-il maintes moqueries par la ville : car les chansons se disoient publiquement, à la loüange des vainqueurs et à la foule du vaincu.

Dès ce que le Duc de Milan Galeas, (qui pour lors vivoit) sceut cette adventure, il en eut grande joye, nonobstant qu'il fust allié dudit Duc : car il avoit fait cette alliance pour crainte de ce qu'il voyoit audit Duc de Bourgogne avoir si grande faveur en Italie: Le dit Duc de Milan envoya à grande haste vers le Roy un homme de peu d'apparence, Bourgeois de Milan : et par un mediateur fut adressé à moy, et m'apporta lettres dudit Duc. Je dis au Roy sa venuë, qui me commanda l'oüir; car il n'estoit point content dudit Duc de Milan, qui avoit laissé son alliance pour prendre celle du Duc de Bourgogne : et veu encore que sa femme estoit sœur de la Reyne. La creance dudit Ambassadeur estoit, comme son maistre le Duc de Milan estoit adverty, que le Roy et le Duc de Bourgogne se devoient entrevoir et faire une très-grande paix et alliance ensemble, ce qui seroit au très-grand desplaisir du Duc son maistre et donnoit des raisons, pourquoy le Roy ne le devoit faire, ausquelles il y avoit peu d'apparence : Mais disoit, à la fin de son propos, que si le Roy se vouloit obliger, de ne faire paix ne trève avec le dit Duc de Bourgogne, que le dit Duc de Milan donnoit au Roy cent mille Ducats comptant. Quand le Roy eut ouy la substance de la charge de cet Ambassadeur, il le fit venir en sa presence (où il n'y avoit que moy) et luy dit en brief: Voicy Monsieur d'Argenton, qui m'a dit telle chose, dites à vostre maistre, que je ne veux point de son argent et que j'en leve une fois l'an trois fois plus que luy : Et de la paix et de la guerre j'en feray à mon vouloir : mais s'il se repent d'avoir laissé mon alliance, pour prendre celle du Duc de Bourgogne, je suis content de retourner comme nous éstions. Le dit Ambassadeur remercia le Roy très-humblement et luy sembla bien, qu'il n'estoit point Roy avaricieux : et supplia fort au Roy, qu'il vousist faire crier les dites alliances en la forme, qu'elles avoient esté : et qu'il avoit pouvoir d'obliger son maistre à les tenir. Le Roy luy acorda et après disner elles furent criées : et incontinent despescha un Ambassadeur, qui alla à Milan, où elles furent criées à grande solemnité. Ainsi voilà desia un des heurs de l'adversité et un grand homme mué, qui avoit envoyé une si grande et si solemnelle Ambassade vers le Duc de Bourgogne, pour faire son alliance, n'y avoit que trois semaines.

Le Roy René de Cecile traitoit de faire ledit Duc de Bourgogne son heritier, et de luy mettre Provence entre les mains : et pour aller prendre la possession du dit Pays, estoit allé Monseigneur de Chasteau-guion, qui est de present en Piemont, et autres pour le Duc de Bourgogne, pour faire gens : et avoit bien vingt mille escus comptant. Dès que les nouvelles vindrent, à grande peine se purent-ils sauver, qu'ils

ne fussent pris : et Monseigneur de Bresse se trouva au Pays, qui prit le dit argent. La Duchesse de Savoye, dès qu'elle sceut les nouvelles de cette bataille, les fit sçavoir au Roy René, excusant la chose et le reconfortant de cette perte. Les messagers furent pris, qui estoient Provencaux, et par là se descouvrit ce Traité du Roy de Cecile avec le Duc de Bourgogne. Le Roy envoya incontinent des gens-d'armes près de Provence et des Ambassadeurs vers le Roy de Cecile, pour le prier de venir, en l'asseurant de bonne chere, ou autrement qu'il y pourvoiroit par force. Tant fut conduit le Roy de Cecile, qu'il vint devers le Roy à Lyon et lui fut fait très grand honneur et bonne chere. Je me trouvay present à leurs premieres paroles à l'arrivée: et dit Jean Cossé, Seneschal de Provence, homme de bien et de bonne maison du Royaume de Naples, au Roy: Sire, ne vous esmerveillez pas, si le Roy, mon maistre, vostre oncle, a offert au Duc de Bourgogne le faire son heritier : car il en a esté conseillé par ses serviteurs et par especial par moy : veu que vous estes fils de sa sœur et son propre neveu, luy avez fait les torts si grands, que de luy avoir surpris les chasteaux d'Angers et de Bar, et si mal traité en tous ses autres affaires. Nous avons bien voulu mettre en avant ce marché avec le dit Duc, afin que vous en ouyssiez les nouvelles, pour vous donner envie de nous faire la raison, et connoistre que le Roy mon maistre est votre oncle : mais nous n'eusmes jamais envie de mener ce marché jusques au bout.

Le Roy recueillit très-bien et très-sagement ces paroles, que le dit Jean de Cossé dit tout au vray : car il conduisoit bien cette matiere : et à peu de jours de là furent ces differends bien accordez : et eut le Roy de Cecile de l'argent et tous ses serviteurs, et le festoya le Roy avec les Dames : et le fit festoyer et traiter en toutes choses selon sa nature, le plus près qu'il pût : et furent bons amis : et ne fut plus nouvelles du Duc de Bourgogne : mais fut abandonné du Roy René, et renoncé de toutes parts. Voilà encores un autre malheur de cette petite adversité. Madame de Savoye, qui de long-temps avoit esté en haine contre le Roy son frère, envoya un messager secret, appellé le Seigneur de Montaigny, lequel s'addressa à moy, pour se reconcilier avec le Roy : et allegua les raisons, pourquoy elle s'estoit separée du Roy son frère : et disoit les doutes qu'elle avoit du Roy : toutefois elle estoit trèssage et vraye sœur du Roy, nostre maistre et ne joignoit point franchement à se séparer dudit Duc, ne de son amitié : et sembloit qu'elle vousit temporiser, et attendre comme le Roy, ce qu'il seroit encore de l'adventure dudit Duc. Le Roy luy fut plus gracieux que de coustume : et luy fit faire par moy toutes bonnes responses : et taschoit qu'elle vint devers luy: et luy fut renvoyé son homme. Ainsi voilà une autre des alliances dudit Duc, qui marchande à se départir de luy. De tous costez en Allemagne se commencerent à déclarer gens contre ledit Duc, et toutes ces villes Imperiales, comme Nuremberg, Francfort, et plusieurs autres, qui s'allierent avec ces vieilles et nouvelles alliances, contre ledit Duc : et sembloit qu'il y eust très-grand pardon à luy mal faire.

Chacun Ambassadeur des leurs, qui vint vers le Roy à ce commencement, eut grands dons de luy, en argent ou en vaisselle: et par ce moyen les contentoit de ce qu'il ne s'estoit point déclaré pour eux: et les renvoyoit les bourses pleines et revestus de draps de soye: et se prit à leur promettre pension, qu'il paya bien depuis: mais il vit la seconde bataille avant, et leur promit quarante mille florins

de Rhin tous les ans ; les vingt mille pour les villes, et les autres vingt mille pour les particuliers, qui avoient le gouvernement desdites villes. Et ne pense point mentir de dire, que je croy que depuis la premiere bataille de Granson, jusques au trespas du Roy, nostre dit maistre, lesdites villes et particuliers desdits Suisses, ont amendé de nostre Roy d'un million de florins de Rhin. Et n'entends des villes que quatre : Berne, Lucerne, Fribourg, Zürich, et leurs Cantons: qui sont leurs montagnes. Suisse en est un, qui n'est qu'un village. J'en ay veu de ce village un, estant Ambassadeur avec autres, en bien humble habillement, qui neantmoins disoit comme les autres, son advis. Glaris, Soleurre, et Undervald s'appellent les autres Cantons.

#### (C. 24.) LIVR. V. CHAP. III.

Pour revenir au duc de Bourgogne, il ramassoit gens de tous costez : et en trois semaines s'en trouva sus grand nombre, qui le jour de la bataille s'estoient escartez. Il séjourna à Losanne en Savoye, où vous, monseigneur de Vienne, le servistes de bon conseil, en une grande maladie, qu'il eut de douleur et de tristesse de cette honte, qu'il avait receüe ; et à bien dire la vérite, je croy que jamais depuis il n'eut l'entendement si bon, qu'il avoit eu auparavant cette bataille. De cette grande assemblée et nouvelle armée, qu'il avait faite, j'en parle par le rapport de monseigneur le prince de Tarente, qui les conta au Roy en ma presence. Ledit prince, environ un an avant, estoit venu vers ledit duc, très bien accompagné, espérant d'avoir sa fille et seule heritiere : et sembloit bien fils de Roy, tant sa personne, que de son accoustrement et de sa compagnie : et le roy de Naples, son père, monstroit bien n'y avoir rien espargné. Toutesfois ledit duc avoit dissimulé cette matiere et entretenoit pour lors Madame de Savoye, pour son fils et autres : porquoy ledit prince de Tarente, appellé dom Federic d'Arragon, et aussi ceux de son conseil, mal contens des délais, envoyerent devers le Roy un officier d'armes bien entendu, lequel vint supplier au Roy donner sauf-conduit audit prince, pour passer par le royaume et retourner vers le Roy son père, lequel l'avoit mandé. Le Roy l'octroya très volontiers : et luy sembloit bien, que c'estoit à la diminution du crédit et renommée dudit duc de Bourgogne. Toutesfois avant que le messager fust de retour, estoient ja assemblée toutes les ligues d'Allemagnes et logées auprés dudit duc de Bourgogne.

Le dit prince prit congé dudit duc le soir de devant la bataille, en obeissant au mandement du Roy son pere : car à la premiere bataille s'estoit trouvé comme homme de bien. Aussi disent aucuns, qu'il usa de vostre conseil, Monseigneur de Vienne, car je luy ay ouy dire et temoigner, quant il jut arrivé devers le Roy et au duc d'Ascoly, appellé le comte Julio, et à plusieurs autres : que la premiere et seconde bataille vous en avez escrit en Italie et dit ce qui en advint, plusieurs jours avant qu'elles fussent faites.

Comme j'ay dit, au partement dudit prince, estoient logées toutes ces alliances assez prés dudit duc : et venoient pour le combattre, allans lever le siege qu'il avoit devant Morat, petite ville prés de Berne, qui appartenoit à Monseigneur de Romont. Les dits alliez, comme il me fut dit par ceux qui y estoient, pouvoient bien estre trente et un mille hommes de pied, bien choisis et bien armez : c'est à sçavoir onze mille piques, dix mille hallebardes, dix mille coulevrines, et quatre mille hommes à cheval. Les dites alliances n'estoient point encores toutes assemblées : et ne se trouva à la bataille que ceux dont j'ay parlé, et suffisoit bien. Monseigneur de Lorraine y arriva à peu de gens, dont fort bien luy en prit depuis : car ledit duc de Bourgogne tenoit lors toute sa terre.

Audit duc de Lorraine prit bien, de ce qu'on s'ennuyoit de luy en nostre Cour; et crois bien qu'il ne sceut jamais la verité; mais quant un grand homme a tout perdu le sien, il ennuye le plus souvent à ceux qui le soustiennent. Le Roy lui avoit donné un petit d'argent et le fit conduire avec bon nombre de gens-d'armes au travers du pays de Lorraine: lesquels le mirent en Allemagne, et puis retournerent. Ledit seigneur n'avoit pas seulement perdu son païs de Lorraine, mais la comté de Vaudemont et la pluspart de Barrois: car le demeurant le Roy le tenoit: ainsi ne lui estoit rien demeuré. Et qui pis estoit, tous ses sujets avoient fait serment audit duc de Bourgogne et sans contrainte, et jusques aux serviteurs de sa maison: parquoy sembloit, qu'il y eut peu de ressource à son fait: toutes fois Dieu demeure toujours le juge, pour determiner de telles causes, quand il lui plaist.

Après que le duc de Lorraine fut passé, comme j'ay dit, et quand il eut chevauché aucuns jours, il arriva vers lesdites alliances, peu d'heures avant la bataille, et avec peu de gens : et luy porta ce voyage grand honneur, et grand profit : car si autrement en fut allé, il eut trouvé peu de recueil. Sur l'heure qu'il fut arrivé. marcherent les batailles d'un costé et d'autre : car lesdites alliances avoient ja esté logées, trois jours ou plus, auprès du duc de Bourgogne en lieu fort. A peu de deffence fut déconfit ledit duc, et mis en fuite : et ne luy prit point comme de la bataille precedente, où il n'avoit perdu que sept hommes-d'armes. Et cela advint pour ce que lesdits Suisses n'avoient point de gens-de-cheval : mais à cette heure-cy, dont je parle, qui fut près de Morat, y avoit de la part desdits Allemans quatre mille hommes de cheval bien montez, qui chasserent très-loin les gens dudit duc de Bourgogne : et si joignirent leur bataille à pied avec les gens-de-pied dudit duc, qui en avoit largement : car sans ses sujets et aucuns Anglois, qu'il avoit et en bon nombre, il luy estoit venu de nouveau beaucoup de gens du païs de Piémont, et autres des sujets du duc de Milan, comme j'ay dit : et me dit ledit prince de Tarente, quand il fut arrivé devers le Roy, que jamais n'avoit veu si belle armée, et qu'il avoit compté et fait compter l'armée en passant sur un pont : et y avoit bien trouvé vingt et trois mille hommes de soulde, sans le reste qui suivait l'armée, et qui estoit pour le fait de l'artillerie. A moy me semble ce nombre très-grand, combien que beaucoup de gens parlent de milliers, et font les armées plus grosses qu'elles ne sont, et en parlent legerement.

Le seigneur de Contay, qui arriva vers le Roy, tost après la bataille confessa au Roy moy present, qu'en ladite bataille estoient morts huit mille hommes, du party dudit duc, prenans gages de luy, et d'autres menuës gens assez. Et crois, à ce que j'en ay peu entendre, qu'il y avoit bien dix huit mille personnes en tout : et estoit aisé à croire, tant pour le grand nombre de gens-de-cheval, qu'il y avoit, qu'avoient plusieurs seigneurs d'Allemagne, qu'aussi pour ceux qui estoient encores

au siege devant ledit Morat. Le duc fuit jusques en Bourgogne, bien désolé, comme raison estoit : et se tint en un lieu, appellé la Riviere, où il rassembloit des gens tant qu'il pouvoit.

Les Allemans ne chasserent que ce soir, et puis se retirérent sans marcher après luy.

(C. 25.) LIV. V. CHAP. IV.

Comment aprés la bataille de Morat, le Duc de Bourgogne se saisit de la personne de Madame de Savoye : et comment elle en fut délivrée, et renvoyée en son pays par le moyen du Roy.

Cette adventure desespera fort ledit Duc, et luy sembla bien que tous ses amis l'abandonneroient aux enseignes qu'il avoit veuës desia à sa premiere perte de Granson : dont il n'y avoit que trois semaines jusques à celle dont je parle. Et pour ces doutes, par le conseil d'aucuns, il fit amener par force la Duchesse de Savoye en Bourgogne, et un de ses enfans, qui aujourd'huy est Duc de Savoye. L'aisné fut sauvé par aucuns serviteurs de cette maison de Savoye : car ceux qui firent cet effort, le firent en crainte et furent contraints de se haster. Ce qui fit faire cet exploit audit Duc, fut de peur qu'elle ne se retirast devers le Roy son frere, disant que pour secou ir la maison de Savoye luy estoit advenu tout ce mal. Le dit Duc la fit mener au chasteau de Rouvre près Dijon, et y avoit quelque peu de garde : toutes-fois y alloit voir qui vouloit : et entre les autres y alloit Monseigneur de Chasteau-guion et le Marquis de Rotelin qui sont aujourd'huy : desquels deux ledit Duc avoit traité le mariage avec deux filles de ladite Duchesse, combien que lors lesdits mariages ne fussent point accomplis : mais ils l'ont esté depuis. Son fils aisné, appellé Philibert, lors Duc de Savoye, fut mené à Chambery, par ceux qui le sauverent : auquel lieu se trouva l'Evesque de Geneve, fils de la maison de Savoye, qui estoit homme très-volontaire, et gouverné par un Commandeur de Rhodes. Le Roy fit traiter avec ledit Evesque et son Gouverneur, Commandeur de Rhodes, en maniere qu'ils mirent entre les mains dudit Evesque, le Duc de Savoye, et un petit frère appellé le Protonotaire, avec le chasteau de Chambery et celuy de Mont-melian, et luy garda un autre chasteau où estoient toutes les bagues de ladite Dame de Savoye.

Au plustost que ladite Duchesse se trouva à Rouvre (comme j'ay dit) accompagnée de toutes ses femmes et largement serviteurs, et qu'elle vit ledit Duc bien empesché à rassembler gens, et que ceux qui la gardoient, n'avoient pas la crainte de leur maistres telle, qu'ils vouloient et avoient accoustumé d'avoir, elle se delibera d'envoyer vers le Roy son frere, pour traiter appointement et pour supplier, qu'il la retirast. Toutesfois elle estoit en grande crainte de tomber sous sa main, n'eust esté le lieu où elle se voyoit : car la haine avoit esté moult grande et longue entre ledit Seigneur et elle. Il vint de par ladite Dame un Gentilhomme de Piémont, appellé Riverol, son Maistre d'hostel, lequel par quelqu'un fut addressé à moy. Après l'avoir ouy et dit au Roy ce qu'il m'avoit dit, ledit Seigneur l'ouit : et après l'avoir ouy, lui dit, qu'à tel besoin ne voudroit avoir failly à la sœur, nonobstant leurs differends

passez : et si elle se vouloit allier de luy, qu'il la feroit envoyer querir par le Gouverneur de Champagne, pour lors Messire Charles d'Amboise, Seigneur de Chaumont.

Le dit Riverol prit congé du Roy et alla vers sa maitresse à très-grande haste. Elle fut joyeuse de cette nouvelle : toutesfois elle renvoya encores un homme incontinent qu'elle eut ouy le premier, suppliant au Roy qu'il lui donnast seureté, qu'il la laisseroit aller en Savoye, et qu'il luy rendroit le Duc son fils et l'autre petit, et aussi les places, et qu'il l'aideroit à maintenir en son authorité en Savoye : et de sa part, qu'elle estoit contente de renoncer à toutes alliances et prendre la sienne. Ledit Seigneur luy bailla tout ce qu'elle demandoit, et incontinent envoya un homme exprès vers ledit Seigneur de Chaumont, pour faire l'entreprise, laquelle fut bien faite, et bien exécutée, et alla ledit Seigneur de Chaumont, avec bon nombre de gens, jusques à Rouvre, sans porter dommage au pays, et amena Madame de Savoye, et tout son train, en la plus prochaine place, en l'obeissance du Roy. Quand ledit Seigneur depescha le dernier messager de ladite Dame, il estoit ja parti de Lion, où il s'estoit tenu par l'espace de six mois, pour sagement demesler les entreprises du Duc de Bourgogne, sans rompre la tréve. Mais à bien connoistre la condition dudit Duc, le Roy luy faisoit beaucoup plus de guerre en le laissant faire, et luy sollicitant ennemis en secret, que s'il se fut declaré contre luy : car dès que ledit Duc eut veu la declaration, il se fust retiré de son entreprise : parquoy tout ce qui lui advint, ne luy fut point advenu.

Le Roy continuant son chemin, au partir de Lion se mit sur la riviere de Loire à Roüanne, et vint a Tours. Et incontinent qu'il y fut, il sceut la delivrance de sa sœur, dont il fut très-joyeux, et manda diligemment qu'elle vint devers luy, et ordonna de sa depense en chemin. Quand elle arriva, il envoya largement gens au devant d'elle, et luy-mesme l'alla recueiller à la porte du Plessis-du-Parc, et luy fit très bon visage, en luy disant : Madame la Bourguignone, vous soyez la très-bien venuë. Elle connut bien à son visage, qu'il ne se faisoit que joüer, et respondit bien sagement qu'elle estoit bonne Françoise, et preste d'obeyr au Roy, en ce qu'il lui plairoit luy commander. Ledit Seigneur l'amena en sa chambre, et la fit bien traiter. Vray est qu'il avoit très-grande envie d'en estre despeché. Elle estoit très-sage et s'entreconnoissoient bien tous deux, et desiroit ladite Dame encores plus son partement.

J'eus la charge du Roy de ce qui estoit à faire en cette matiere. Premier de trouver argent pour son deffray, et pour s'en retourner, et des draps de soye : et de faire mettre par escrit leur alliance et forme de vivre, pour le temps avenir. Le Roy la voulut démouvoir du mariage (dont j'ay parlé) de ses deux filles, mais elle s'en excusoit sur les filles, lesquelles y estoient obstinées : et à la verité, elles n'y estoient point mal. Quand le dit Seigneur connut leur vouloir, il s'y consentit : et après que ladite Dame eut esté audit lieu du Plessis, sept ou huit jours, le Roy et elle firent serment ensemble d'estre bons amis pour le temps advenir, et en furent baillées lettres d'un costé et d'autre : et prit congé ladite Dame du Roy, qui la fit bien conduire jusques chez elle, et luy fit rendre ses enfans, et toutes ses places et bagues, et tout ce qui luy appartenoit. Tous deux furent bien joyeux de departir l'un de l'autre, et sont demeurez depuis comme bon frère et bonne sœur, jusques à la mort.

(C. 26.)

CHAPITRE V.

La douleur qu'il eut de la perte de la première bataille de Granson fut si grande et luy troubla tant les esprits, qu'il en tomba en grande maladie: et fut telle, que sa colère et chaleur naturelle estoit si grande, qu'il ne beuvoit peu de vin, mais le matin heuvoit ordinairement de la tisanne et mangeoit de la conserve de roses pour se rafraîchir. Ladite tristesse mua tant sa complexion, qu'il luy faloit boire le vin bien fort sans eau et pour luy faire venir le sang au cœur, mettoient des estoupes ardentes dedans des ventouses et les luy passoient en cette chaleur à l'endroit du cœur. Et de ce propos vous, monseigneur de Vienne, en scavez plus que moy comme celuy qui l'aidastes à panser cette maladie et luy fistes faire sa barbe, qu'il laissoit croistre et à mon advis, onques puis ladite maladie ne fut si sage qu'auparavant, mais beaucoup diminué de son sens.

Et telles sont les passions de ceux, qui jamais n'eurent adversité et qui après semblables infortunes ne cherchent les vrais remèdes et par especial les princes, qui sont orguilleux : car en ce cas et en semblables, le premier refuge est retourner à Dieu et penser si en rien on l'a offensé et s'humilier devant luy et connaistre ses mesfaits, car c'est luy qui détermine de tels procés, sans ce qu'on luy puisse proposer nulle erreur. Après cela fait grand bien de parler à quelque amy de ses privez et hardiment devant luy plaindre ses douleurs et n'avoir point de honte de monstrer sa douleur devant l'especial amy, car cela allège le cœur et le reconforte : et les esprits reviennent en leur vertu : ou bien faut prendre autre remède par quelque exercice et labeur (car il est force, puisque nous sommes hommes) et non point prendre le chemin, que prit le duc de se cacher ou se tenir solitaire, mais faire le contraire et chasser toute austérité. Car pour ce qu'il estoit terrible à ses gens, nul ne s'osoît avancer, de luy donner nul confort ou conseil : mais le loissoit faire à son plaisir, craignans que si aulcune chose luy eussent remonstré, qu'il ne leur en fut mal pris.

#### LIV. V. CHAP. X.

Avoit beaucoup de gens, qui avoient les oreilles bien ouvertes pour les ouir le premier et les luy aller dire : car il donnoit volontiers quelque chose à celuy qui premier luy apportoit quelques grandes nouvelles, sans oublier les messagers, et si prenoit plaisir à en parler, avant qu'elles fussent venues, disant « Je donnerai tant à celui qui premier m'apportera des nouvelles. » Monseigneur de Bouchage et moy eusmes (estant ensemble) le premier messages de la bataille de Morat et ensemble le dismes au Roy : lequel nous donna à chacun deuz sens marcs d'argent.

#### (C. 27.)

#### Thomas Basin

(né en 1402 à Caudebec, il se destina d'abord au barreau et fit ses études à Paris et à Louvain ; voyagea ensuite en Italie, Hollande et Angleterre et devint professeur à Caen, depuis 1447 évêque de Lisieux. En 1453 il écrivit une apologie de Jeanne d'Arc. Compliqué

dans la guerre du bien public, il se réfugia à la cour de Bourgogne, puis en Savoye. Nommé archevêque de Césarie, il mourut à Utrecht le 30 Dec. 1491. Son Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI fut publiée par J. Quicherat dans les Mémoires de la Société de l'Histoire de France, t. II, livre V.)

Qualiter dux Burgundiæ adversus Suitenses expeditionem duxit; et de prima clade, quam ab eis suscepit, quodque rex Francorum abstinere a Suitensibus ei consilium dabat.

Postquam igitur dux Burgundiæ, profligato duce Lotharingiæ, qui a rege tunc nulla defensionis præsidia invenit, Lotharingia et comitatu Validorum-Montium potitus fuit, rebus utcumque illic compositis, et hominum et fidelitatis sacramentis ab invitis et mærentibus vassallis exactis et receptis, totum animum ad Suitenses debellandos et opprimendos convertit. Manebat enim sibi « alta mento repostum » injuria, quam sibi tum fecerant, cum in castris suis infelicibus ante Nussiam militaret : nam et cum magno exercitu, bina vice, comitatum suum Burgundiæ, prope suos limites, igne et ferra popularant, plurimasque hominum cædes atque rapinas illic effecerant; et subinde, cum Lotharingiam sibi armis subigere laboraret, etiam ipsius odio et in ejus contemptum damna non parva et injurias irrogarant.

Hujusce igitur injurias ultum iri properans, e Lotharingia omnes copias, tam equitum quam peditum suorum, cum magno belli apparatu in Burgundiam primum terminos, contraxit. Ubi et dicta ducissa Sabaudiæ ei apud Lausannam obviam venit (\*). Erat et in ejus comitatu dominus comes de Romont, frater ducis Sabaudiæ, non diu ante defuncti, cujus comitis terras et agros, qui eorumdem Suitensium finibus conterminant, ipsi perante graviter vastaverant (\*\*). . . . . . .

Ipsi enim cum steriles montes saxaque et scopulos pæne inaccessos habitent, pauperes ut sint natura necesse est, cum ibi nec frumenta nec vina, nisi rarissime, ut plurimum vero nec utiles herbæ neque arbores, præter abietes, crescere videantur. Ad parvum vero et tenuem victum assueti, caseis et lacte, quos ex animalibus, quæ illic nutriri possunt, trahunt, et potu aquæ frigidæ magna ex parte nutriuntur. Quod satis prudenter advertens Francorum rex, qui versus Lugdunum copias magnas suorum equitum et peditum contraxerat (contemplaturus exinde de propinguo belli eventum, et qualem fortuna proventum uni vel alteri partium allatura esset), ipsi Burgundionum duci per legates sententiam suam et consilium insinuatum misit. Consulebat siquidem et magnopere suadebat ipsi Burgundionum duci ab hocce bello abstinendum et consultius et utilius sibi, cum honestate domum incolumem pedem referre et illic quiescere, quam bello illos pauperes, sed strenuos procul dubio atque animosos Alpinates lacessere: nam ubi eos opprimeret et eorum acquireret terras, nihil utile sibi acquisiturum; ubi vero econtra infausto omine illi (prout semper varii atque incerti sunt bellorum eventus) superiores prœlio evaderent, posse hoc versimiliter et vitæ et fortunarum omnium, uno momento, sibi irreparabile exitium importare.

Sed quamvis hoc prudens et utile profecto consilium rex sibi præberet, non una tantum vice, sed, ut aiunt, vicibus repetitis, amplecti tamen illud ac tenere idem dux, minus consulte, recusavit, quoquo animo sibi etiam ab hoste præberetur. Atqui tantam inter se dictorum factorum et consiliorum diffidentiam, odia et inimicitiæ

mutuæ induxerant, ut difficile in aliquo alter alteri credere posset, esto, communi omnium prima æstimatione, salubre atque utile consilium cuilibet videri potuisset.

- (\*) Erreur. Le duc de Bourgogne n'alla à Lausanne et ne vit la duchesse de Savoie, qu'après la bataille de Granson. Molinet, t. I. c. xxx1, et l'Itinéraire de Charles le Téméraire dans Lenglet Dufresnay, Commines, t. II, p. 219.
- (\*\*) Es folgt hier die bekannte Geschichte mit den Schaffellen von Morsee und die Schlacht von Grandson.

(C. 28.) CAP. VI.

Qualiter, spreto regis consilio, Suitentes aggressus, castellum Morat obsedit; ubi a Suitensibus debellatus et victus, maxima clade suscepta, turpiter aufugit.

Spreto itaque hujuscemodi et minime perpenso consilio, cum idem dux sese apud Lausannam, post dictam cladem acceptam, recepisset anxius valdeque mæstus de ignominia damnisque, quæ passus erat, satis graviter ægrotare cæpit (\*).

In qua sua ægritudine, multa ei humanitatis obsequia remediaque illa nobilis ducissa Sabaudiæ exhibuit.

Cum itaque de hujuscemodi ægritudine post dies aliquot ipse convaluisset, coepit illic denuo copias hinc et inde dispersas colligere, et majore etiam numero ac viribus exercitum instaurare, quam antea habuisset; novos etiam currus, machinas et varios belli apparatus fabricare et, undecumque poterat, adciscere et aggregare. Suitenses vero, priore præda potiti, quæ, ut diximus, magna et opulentissima fuerat, intra limites suos hostes, si eos forte ingrederentur, temere inde irrumpere vel exire non attentantes....(\*).

Igitur instaurato dux et aggregato numerosiore quam prius exercitu, et non inferiore belli apparatu et curruum, castris reædificatis, inardescens cupiditate ulciscendi susceptas perprius (M. S: sæpius) injurias et damna, movit ex Lausanna, et castra adversus castellum, quod Morat appellatur, in finibus extremis Suitensium, vel castellum potius quam oppidum nominandus; non enim putamus illic trecentas domos exsistere. Quod cum obsidione aliquandiu fatigasset, Suitenses, juxta quod ipsi obsessis polliciti fuerant, ad ferendum solatia et succursum, neque promissi immemores, nec ad exsequendum segnes obtorpuere. Sed ex terris suis collecta valida manu cum ex fœderatis, tam Suevis quam Ferretensibus et finitimis civitatibus contractis et coactis magnis auxiliis, constanter et audacter castra sua ad medium milliare teutonicum de castris hostilibus locaverant. Ita quidem prope invicem amborum castra exsistebant, ut non difficile sese intueri potuissent. Cum autem paucis illic diebus ipsi Suitenses consedissent, copias suas undecumque poterant aggregatas, singulis prope diebus Burgundionum dux in campum e castris suis suas acies non remote a loco obsesso educebat, opperiens si forte hostes, qui tam prope erant, ad certamen descendissent. Quod cum facere temere non properarent, tandem quadam die sabbati, quæ erat dies vicesima tertia mensis junii, anno Domini M.cccc.LXXVI., decreverunt ad dimicandum e castris suis procedere et in patulos campos adversus hostes exsilire.

Quæ res cum Burgundiones non latuisset, Burgundionum dux, velut moræ et dilationis certaminis impatiens, bono mane copias suas, tam equitum quam peditum, in campum eduxit et acies suas ordinavit.

Verum cum tota illius diei prior pars, usque prope meridiem, magnis et tædiosis imbribus exundasset et tam homines quam equos miro modo fatigasset, armaque etiam et arcus deteriorasset non modicum, cum se infra sua tunc castra Suitenses continerent, et fames Burgundiones eorumque equos perurgere cæpisset (qui tædio magno per sex ferme horas in acie, continuis perfusi imbribus, constiterant), in sua eos redire castra, refectionis grati accipiendæ, dux ipse præcepit, locata quadam equitum et peditum suorum portione in quodam loco, quo Suitensibus adveniendi facultatem patere existimabat, ne forte subita irruptione ab ipsis inopinate invadi posset.

Porro cum reficiendis lassis hominum equorumque corporibus cœpissent incumbere, extemplo ecce qui accurrerunt duci nuntiare, qualiter Suitenses e castris suis exibant et, cum signis militaribus et aciebus dispositis, jam propius ad suos propinquabant.

Quibus cum dux minime credere vellet, quin etiam cuidam nobili equiti, qui id se vidisse referebat, aspera et probrosa verba reddidisset, alii atque alii mox superveniunt, superiora verbis adstipulantes; addentes etiam quod jam (cum) suis, quos in præsidio locaverat, manus consererent.

Quibus sic auditis, ipse dux repente suos armari et equos conscendere jubens, equum et ipse cum iis, quos secum paratos habere potuit, conscendit et adversus hostes contendit. Atqui cum debitum ordinem in suis disponendi repentina hostium aggressura minime permisisset, qui tamen eum magno ordine et sagaci dispositione procedebant, ad primum hostium conspectum Burgundiones, qui de sociis suis in præsidio et custodia relictis, accidentibus inimicis, ad se non aliud quam triste nuntium accipiebant, de nulla defensione seu resistentia hostibus opponenda, nec de alio remedio, nisi de sola fuga, cogitantes, confuse et inordinatissime fugam arripuerunt.

Hostes autem, a tergo eos insecuti, peditum quidem et sagittariorum, qui magno numero erant, stragem magnam fecerunt. Plurimi etiam equitum ducis, vel a pedestribus copiis Suitensium circumclusi, vel ab equitibus persecuti, cæsi prostratique fuerunt. Nec hoc quidem difficile fuerat, cum ii nullopere hostium consequentium invasioni obluctantes, nulla e diverso facta defensione, cervices tamtummodo suas ferientibus objectarent. Facta est igitur magna in loco certaminis, sed et in fuga numerosior multa cædes; quæ et vires Burgundionum et omnem ferme, quam perante maximam dux Burgundionum acquisierat famam abolevit et exstinxit. Nam et ipse, fœdissima et ignominiosissima fuga elapsus, aufugit, exutus castris simul et cunctis, quæ parare et aggregare potuerat, bellicis instrumentis.

Quis autem numerus cæsorum fuerit, ad certum a nobis sciri non potuit, licet nonnulli assererent ad XIII millium et amplius numerum ascendisse. Sed quod non minor, imo potius amplior, exstiterit, ex hoc convinci potest, quod ex XL millibus, tam equitum quam peditum, quem numerum bellatorum seu armatorum ipsum in castris ferebatur habuisse, post fugam, qua in Burgundiam se recepit vix ex his, qui

fuga evaserant, tria millia apud se recollegisse videbatur. Satis tamen constat non omnes, qui hostiles manus evaserant, apud eum se recipere voluisse, sed alio atque alio divertisse. Nam cum in castris atque exercitu suo stipendiarium militem plurimum ex Italia atque Anglia, suisque dominiis ac terris, habuisset, multos tamen habebat, tam equites quam pedites, qui non nisi invite et præcise coacti sua castra sequebantur, in quibus, præter (M. S. propter.) fatigationem et incommoditates non minimas algoris, æstus atque imbrium, etiam famis atque inediæ et penuriæ et necessarii victus necessitatem frequenter sustinuisse ferebantur. Erat enim illic querela frequens et pæne assidua, quod et annonæ caristia et penuria magna laborarent, et quod de suis statutis stipendiis eis pessime solveretur; quæ res omnium pæne sibi militantium a se animos et benevolentiam distrahebat.

Fama etiam satis publica et vulgata ferebatur, quod raro milites suos blande ac dulciter affari et compellare consueverat; sed eos, etiam pro nullis vel minimis causis, asperis et atrocibus et immitibus insectabatur verbis. Quibus rebus datis, difficile est magno et volenti animo militæ duritiam atque inedios pati et vitam ac fortunas universas pro homine, qui nullam ad eos se benevolentiam habere ostendit, extremis objectare periculis.

Ferebatur etiam huic cladi et aliud suis (satis?) infaustum adjectum fuisse. Nam cum plures de suis fugiendo apud Gebennam aut alias se recepissent, eos loci incolæ, simul cum fortuna ab anteriore benevolentia atque amicitia deficientes, trucidasse ferebantur. Propter quod et nonnullas doli ac proditionis suspiciones, ipsam etiam Sabaudiæ ducissam secum in Burgundiam ipse dux abduci, licet invitam, atque diu illic asservari et teneri fecit.

- (\*) Du 29 avril au 27 mai 1476.
- (") La phrase reste ainsi suspendue, quoiqu'il n'y ait pas de lacunes dans les vers.

#### (C. 29.) Jean Molinet

(mort en 1507 à Valenciennes. Il étudia à Paris et retourna en Flandre. Veuf, il entra dans les ordres et succéda à Georges Chastelain, historiographe de Bourgogne. Bibliothécaire de Marguerite de Parme. « Son seul mérite, c'est d'avoir été fécond » — jugement trop fort selon ma manière de voir. Ses Chroniques forment le XLIII<sup>me</sup> volume de la collection Buchon.)

#### CHAP. XXXI. La journée de Moras ou Morat.

Orbe est une ville en le Comté de Romont, laquelle appartenoit au seigneur de Chasteau-Guyon et le prince d'Orenge son demi-frère, y prétendoit avoir droict. Doncques, pour soutenir sa querelle, il se tira vers le duc Charles, vers la duchesse de Savoye et son fils le duc; et le parti de Chasteau-Guyon se tira vers les Bernois Philebourgeois, par quoi grosses pillades de villages et emprisonnements de paysans, par courses d'un costé et d'aultre, estoient souvent engendrées, au grand dommaige et foulle dudit comte de Romont et madame de Savoye; pourquoi icellui de Romont,

fit tirer monseigneur le duc Charles vers le pays des Suisses, et l'anima contre les Bernois et Philebourgeois; parquoi les villes de Granson et de Morat furent assiégées. Et pour réduire à mémoire le siége dudit Morat, après la journée dudit Granson, où pour le duc Charles la perte fut grande.... Il laissa croistre sa barbe, disant qu'il ne seroit disfamé, s'il n'avoit vu les Suisses face à face. Il fut malade en la cité de Losenne, où madame de Savoye, son jeune fils le duc, et les enfans d'icelle vindrent veoir à grand triomphe; et quant il fut au retour de sa maladie, il se partit, le troisième jour de juing an mille quatre cents soixante-seize; et fist cinq logis devant qu'il se trouva devant Morat, desquels logis le quatriesme fut sur une haulte montaigne, dont il voyoit la ville tout à plain, séante à demi-lieue près; et ceux qui dedans estoient le saluèrent de grandes serpentines; car les gens du parti du duc couroient à l'environ de la ville, prenant prisonniers et gros bestiaux.

Ladite ville de Morat est en pendant du lac lès devers le lac de Nœuf-Chastel, forte assez et bien murée; et avoit lors un boluwert dehors la ville, qui battoit au long des fossés, par qui les Bourguignons estoient fort adommagés. Icelle estoit garnie de seize à dix-huit cents hommes de guerre, pourveue d'artillerie et traict à pouldre à volonté. Le lendemain le duc approcha près de la ville, à demi-traict d'arc, et estoit sa maison de bois sur une aultre montaigne; et son avant-garde de cinq à six mille hommes, tant de cheval que de pied, estoit logée à un traict d'arc près de la ville; et faisant leur approche, furent merveilleusement servis de serpentines, tant que plusieurs d'iceux furent occis et très piteusement navrés. Le duc voyant ce terrible service, fict affuster deux bombardes et deux courtaux, ensemble plusieurs serpentines, lesquels abatirent un pan de mur, contenant trente pieds de long, au quartié où le comte de Romont estoit logé; puis deux jours devant le jour du sacre, environ sept heures du vespre, leur fut faict un assault qui dura deux heures, auquel assault mourut Jehan de Carmin, dit le Beaumanoir, ensemble deux cents Bourguignons et aulcuns bleschés.

Aussi Regnier de Lorraine se vint joindre avec les Suisses, afin de despargnier les Bourguignons et lever le siege, qui lors estoit devant Morat, le vendredi vingt-unième de juing, dont le lendemain fut la bataille. Le duc Charles fit faire ses revues par ceulx de son hostel, tant de sa garde comme de son arrièregarde, que conduisoit le comte de Marle; et en ce faisant, fut rapporté au duc, par le guet du jour, que les Allemands et Suisses passoient à lieue et demie près du siège, costoyants un bois et un petit fossé d'eau; et, à ceste cause, le duc fit mener aulx champs partie de son artillerie, pour tirer celle part, et fit illec tenir ordre ainsi que pour combattre. Dont, afin de non estre abusé, et congnoistre clairement la vérité du rapport, lui-mesme en personne alla voir se les ennemis estoient audit lieu; et, en passant un bosquet, il perceut cinq ou six tentes, et environ deulx cents Allemands qui se montroient, puis retourna à ses batailles. Jacques Galliot avoit veu, le jour précédent, leur approchement, et comment ils avoient passé un pont et mis paistre leurs bestes, tirants vers Morat, lesquelles avoient amené l'artillerie; et, pour témoignage, il avoit prins et ramena à l'ost du duc une jument chastrée.

Le duc estoit délibéré de les combattre dès le vendredi, qui estoit chose impossible pour l'approche de la nuict, et aussi pour le travail des gens et des chevaux.

qui, trois jours et trois nuits routières, avoient esté sur les champs. L'opinion de ses princes, ducteurs, capitaines, et de toute sa baronnie, estoit qu'il levast son siége et prinsist son logis en plaine, pour mieux et puissamment ordonner de ses batailles ; à quoi il n'ajouta foi : car toujours maintenoit que ses ennemis ne s'oseroient trouver en barbe contre lui ; et estoit tellement obstiné en son incrédulité, qu'il ne croyoit sinon que cinq ou six mille hommes seulement, se venoient illec monstrer pour lui donner travail et empescher son intention, et donner espérance de secours aux assiégés. Dont, aultre chose ne fut faicte pour ce jour ; car chacun retourna à son logis, réservées deux cents lances, qui furent ordonnées pour faire le guet ceste nuict, laquelle fut tant pluvieuse jusque au disner, que possible n'eust esté de batailler. Messire Guillard de Vergy, qui, avec Troylus, avoit faict le guet, signifia au duc, qu'il avoit ouy merveilleux bruict d'ennemis, et croyait véritablement, par ceste affaire, qu'ils marchoient pour venir devers lui et se joindre à lui, ce que croire ne vouloit ; car, à très grande requeste des capitaines, s'accorda que trompettes sonassent à cheval, qu'aucunes compagnies y tirassent, et que ceulx de son hostel se tenissent prests pour monter quand il lui plairoit. Advint, le samedi vingt-deuxième de juing, que le jour se mit au bel, et fut le temps tout esclerci.

Les ennemis se montrèrent estimés environ en nombre de vingt à vingt deulx mille à cheval et à pied, desquels estoit principal conducteur le duc Regnier de Lorraine ; un aultre, nommé Jacob, riche neveu de l'évesque de Basle, avoit esté en ses jours paige au duc Charles ; depuis, comme l'on disoit, servit le duc d'Austrice. L'approche des ennemis fut tant soubdaine, que le duc fut constraint de soi armer aux champs où son artillerie estoit arrangée, et trouva que les Suisses s'estoient lortifiés d'une haye, où l'on ne povoit entrer. Toutesfois aulcuns archiers des compagnies l'avoient approchée de bien prés, mais les hommes d'armes n'y povoient rien faire; et, à ceste cause, le duc délibéra de faire retirer par ordre lesdits archers ; lesquels, en démarchant, furent poursuivis des ennemis de si près, qu'ils ne povoient retourner sans recepvoir coup de main — pourquoi ils donnèrent la fuite; et conséquemment tous les piétons estans illec, qui desjà commençoient eulx mettre en train de bataille, et pareillement les hommes d'armes, cheurent en desroy. Si ne demoura en son entier que l'hostel et la personne de Jacques Galliot, dont aulcuns des siens s'efforcèrent de charger sur les ennemis ; mais leur force estoit tant impétueuse, ensemble leur reboutement, que rien ne leur povoit grever.

Le duc avait ordonné denlx cents lances pour garder son siège; ceuls de la ville, montés sur leurs clochers, voyants ce terrible combat, et que les Bourguignons estoient renversés, sortirent par trois fois de leurs forts, et par trois fois furent reboutés; mais la grosse bataille les approcha, et ils furent constraints de faire comme les aultres, En ceste journée de Morat, dont la perte de gens fut plus grande et domageuse que celle de Granson, demourèrent du parti des Bourguignons, morts sur la place, le comte de Marle, Jacquet du Mat, escuyer d'escuyerie; Grimberghe, Georges de Rosimbois, capitaines des archers; Amille de Moilli, Montagu, Rolin de Bournonville, capitaine de mille piétons, et plusieurs personnages dignes de louange, qui ne daignèrent montrer la fuite, jusque à nombre de six à sept mille.

Ainsi appert que, par non admirer ses ennemis, par non croire conseil des gens expérimentés en la guerre, et par estre trop négligent de pourveoir à ses affaires,

grand deshonneur et horrible dommage tresbucha ce jour sur la maison de Bourgoigne, qui longuement paravant avoit esté de glorieuse renommée. Le duc Charles, nonobstant ce terrible échec, passa parmi l'armée de ses ennemis, et se tira à Morgarte (sic), et de là à Gey, à deulx lieues près de Saint-Claude, très fort confus et desplaisant de sa perte ; et le duc René de Lorraine, fort joyeux, loué des siens, et fort honoré, se logea pour la nuict en l'hostel du duc Charles de Bourgoingne, lequel il trouva bien servi de vivres, de bagues, vasselle et ustensiles. Et, pour rétribution du service qu'il avoit faict aux Suisses, iceuls Suisses lui donnérent le parc et les despouilles des Bourguignons, tels qu'il trouva sur le champ. Le duc de Bourgoingne s'en alla à Saint-Claude et donna commandement au seigneur de la Marche, capitaine de la garde, de prendre madame de Savoye comme prisonnière, et laquelle il trouva à Rochefort, où il feit son debvoir ; parquoi le duc Charles n'acquist guères de bon bruict, ne lui suffisant avoir perdu deulx journées à Grandson et à Moral, s'il ne labouroit de soi mettre en adventure de perdre la troisième ; car, sitost qu'il fut à Salins, il assembla les estats auxquels il fit remontrance de ses pertes, en demandant nouvelles gens, nouveaux deniers et nouvelle artillerie, en proposant faire deulx mille charriots et deulx mille tentes pour envahir de rechef les Suisses....

# (C. 30.) Jacques du Clerc.

(Unter obstehendem Namen wird mir das Nachfolgende von der Parisernationalbibliothek übersandt und doch beigefügt: Les Mémoires de du Clerc ne vont que jusqu'à 1467. So finde ich auch anderwärts: Er sei 1420 geb. und 1467 zu Arras gestorben. Wie Beides zu vereinigen, ist mir nicht ganz klar).

..... En après le Roy estant à Lyon, qui auprès de illec avoit grant quantité de son armée, eut certaines nouvelles que le duc de Lorraine, qui estoit au payis de Suisse avec les Suisses, Barnes (Bernois), Allemans et Lorrains pour déconfire ledit de Bourgongne, qui par folle obstination et oultre-cuidance estoit entré audit pays de Suisse, et avecques luy mené grande quantité d'artillerie, de gens de guerre et marchands suivans son ost, qu'il avoit parqué et mis en forme de siege devant une petite ville dudit pays de Suisse nommée Morat. Et le samedy vingt-deuxiesme dudict mois de juing audit an 1476, environ l'eure d'entre dix et onze eures du matin, ledit duc de Lorraine, accompagné comme dit est, s'en vint assaillir ledict de Bourgongne en sondit parc. Et de prime venuë iceluy de Lorraine et sadicte compagnie desconfit toute l'avant-garde dudit de Bourgongne, qui estoient douze mil combattans et mieulx, dont avoit la charge et conduicte monseigneur le comte de Romont, qui bien à grant haste trouva moyen de soy saulver, et mettre en fuitte lui douziesme. Et puis se bouttèrent les gens de guerre, estans dedens ledit Morat avecques les autres de ladicte armée de mondit seigneur de Lorraine dedens le parc dudit de Bourgongne, où ils tuèrent tout ce qui y fut trouvé et sans miséricorde aucune. Et fut ledit Bourguignon contraint de se retraire avecques ung peu de gens de guerre de son armée, qui ce sauvèrent. Et depuis sondit parc s'enfuit sans arrester, souvent regardant derriere luy jusques à Joigné (Jougne), qui est bien distant dudit lieu ou fut ladicte desconfiture de quinze à seize lieuës françaises; et illec perdit tout son

vaillant qui y estoit, comme or, argent, vaisselle, joyaulx, tapisserie, toute son artillerie, tentes, paveillons, et genérallement tout ce qu'il y avoit amené; et après ladite desconfiture lesdits Alemans et Suisses considérant le grant service à eulx fait par ledit de Lorraine, luy donnèrent et delivrèrent toute ladicte artillerie et parc dudit de Bourgongne, pour le récompenser de son artillerie, qu'il avoit perduë audit lieu de Nancy, que iceluy de Bourgongne par violance et vouloir desordonné sans aulcun tiltre avoit prinse et emportée hors d'icelle ville. Et en ladicte desconfiture moururent vingt-deux mil sept cens hommes, qui y furent trouvez morts, tant dedens ledit parc que dehors, par le rapport fait des héraulx et poursuivans, qui pour ladite estimation faire se transporterent audit lieu. Et après ladicte déconfiture ainsi faicte que dit est, lesdits de Lorraine et Suisses firent leur suite après ledit de Bourgongne, et tuerent depuis plusieurs aultres Bourguignons, qui aussi se retiroient au dit lieu de Joigné, et puis firent bouter les feux et destruire toute la conté de Romont en Savoye, où ils tuèrent tout ce qui y fut par eulx trouvé et sans miséricorde aucune.

(Extrait de Jacques du Clerc.)

# (C. 31.) Jean Wavrin de Forestel.

(Paris, bibl. nat. M S. 724 de la collection Dupuy fol. 82.)

Comment le duc Charles fut desconfiz devant Morat par les Suisses et le duc de Lorraine et dist comment le duc d'Allençon mourut es prisons de Paris de mort naturelle.

Quand le duc Bourgongne et son armée eurent passé leur yver, ilz se tirerent du pais de Savoie devant Morat ou pais de Suisse ou mois de jung, la ou le duc tint siege par l'espace de trois sepmaines ou environ. Lesditz Suisses vindrent à grosse puissance et le duc de Lorraine en leur compaignie, qui s'estoit tiré avec eulx pour avoir leur ayde à reconquester son païs et fut de rechief le duc de Bourgongne et son armée mis en desroy et leverent le duc de Lorraine et les Suisses ce siege. Et illec perdit le duc de Bourgongne moult de nobles gens, car la morut le comte de Marle, filz aisné du connestable de France et plusieurs aultres grans seigneurs et si y perdit le duc infinie artillerie et richesses, tant de joyaulx comme d'aultres bien mœubles. De là le dit duc de Bourgongne s'en retourna plus tost que le pas en son païs de Bourgongne à une ville nommée Rivières, où il rassembla son armée, etc.

(Dans le Chevalier délibéré d'Olivier de la Marche, il n'y a qu'un chapitre relatif à Charles le Teméraire. Il est intitulé : Comment le duc Charles de Bourgoingne combatit messire Occident. Il n'y est pas fait mention de la bataille de Morat.)

## Someizer.

#### Les chanoines de Neuchâtel.

(Das Werk sollte 1714 gedruckt werden, da brach Feuer in dem Hause aus, wohin es gebracht worden war und wurde nichts gerettet als einige Seiten über den Burgunderkrieg. Michelet sagt darüber: O dass ich die 10 Seiten, die Herr de Pury gerettet, völlig wiedergeben könnte! Ich habe nie etwas gelesen, das lebendiger, französischer war. Müller citirt sie unter dem Namen Baillodz.)

# (C. 32.) Prise de Morat en Octobre 1475.

A cette cause furent assemblés, Berne, Soleure, Lutzern, Fribourg, Zurich, Schwytz, Uri, Unterwald et tous aultres confédéres, lesquels tinrent conseil ensemble, et fust par eulx conclu, qu'il valoit mieulx prévenir que d'estre prevenus, et donner bon ordre aulx garnisons qu'ils avoient laissées. Pour quoy de toutes parts mandèrent à leurs gens venir et aller cette part, tellement qu'ils firent une bonne moult et noble assemblée de gens de guerre et munitions, et incontinent sans faire grand sejour, ni mener grand bruit et le plus secretement que les dits de Berne et Fribourg peulrent, tout d'une belle nuict en bon ordre se partirent en belle ordonnance et vinrent au plus près de la ville de Mourat, tant de gens de cheval que de pied et sans avoir aultre nation, que de leurs gens et subjects, à bandières deployées, lesquels demanderent aulx dits de Mourat ouverture, et s'ils vouloient eulx rendre à eulx ou non, veu qu'ils estoient gens et subjects au Comte de Romont, lequel estoit leur Ennemi mortel, et comme tel leur estoit demonstré à eux. Lesquels de Mourat furent fort esbahis et estoient emerveillés de cette demande, veu que d'ancienneté estoient alliés et Combourgeois des dits de Berne et Fribourg et qu'il n'y avoit nul débat entr'eulx.

A quoy firent response lesd. de Mourat, entre aultre un Ecuyer nommé Vignier (de la Vignière) aussi les Capitaines, Chatelains et Officiers, qui tenoient la dite ville pour le Comte de Romont avec grosse puissance qui estoit dedans, tous d'un accord, eulx tenant en leur garde par le Commandement du dit Comte de Romont leur Seigneur et Maistre, qu'ils vouloient adviser sur la dite demande, que faisoient les Alliances pour ce qu'il estoit besoin de communiquer à toutes Communautés du dit de Romont, et Officiers et Subjects du dit lieu et Seigneurie. Et leur fust octroyé jours pour eulx assembler et regarder, ce qu'ils pouvoient faire, à savoir rendre la dite ville ou non. Lesquels se assemblèrent et en demandant les opinions à un chacun d'eulx, la partie de ceulx de la dite ville estoit de tenir bon, disant qu'ils estoient assez puissants pour résister contre le Pouvoir des d. Alliances ; mais ceulx qui estoient Allemands, résidant en ycelle ville au service, tant dedans que dehors, disoient le contraire, et que mieulx valloit se rendre que d'attendre plus avant, mesmement qu'ils avoient dedans la dite ville et Seigneurie leurs femmes et enfants et Biens, aussi remonstroient aulx aultres plusieurs services, que par cydevant leur avoient faicts lesd. Alliances, ensemble l'amitié ancienne qu'ils avoient coutumé. El tellement fust faict et procédé entre eulx, que le discord fust si grand, que l'on ne sçavoit cognaistre de quelle part en avoit le plus. Alors il y eut un Gentilhomme nommé Richard Roos (Rossel) qui voulloit passer de là le Ruz qui estoit entre ceulx, qui tenoient le parti du dit Duc et ceulx desd. Alliances, lequel ainsi qu'il cuyda aller de la partie du Duc tomba tout mort à terre (\*), et voyant par un aultre qui estoit (non nommé) commissaire pour les affaires du Comte de Romont, vit que la plus grande partie estoit d'advis eulx rendre et faire ouverture és dites Alliances, sortit tout armé a cheval en disant : « Messieurs qui vous voulez rendre, ne plaise à Dieu que je regnie mon Prince, mais me faictes ouverture pour m'en aller; « ce que fust faict, et laissa femme et Enfants en la dite ville de Morat.

Et incontinent après les d. Seigneurs des Alliances demanderent leur Response, à sçavoir si eulx du dit Morat se vouloient rendre ou non? Lesquels respondirent que volontiers se rendroient selon la demande et conclusion des dites alliances; car de resister à telle puissance ne leur estoit possible, pourvu qu'ils fussent maintenus et entretenus en leurs libertés, coustumes et franchises, escriptes et non escriptes, tant anciennes que nouvelles, à eulx par cydevant données tant par les Empereurs, que leurs Seigneurs et aultres, desquels tousjours avons usez et joui; laquelle Chose leur fust accordée par les Capitaines de Berne et Fribourg et leurs en fust donnée lettre scellée et escripte pour et au nom de tous leurs Alliés.

Et incontinant après les dites choses ainsi accordées, les Alliances prinrent possession de la dite ville et Seigneurie de Morat ainsi honorablement, comme il appartient, sans aulcun empêchement et leur firent faire Serment solennel, d'estre hommes et subjects des dites Alliances et les tenir et nommer comme leurs souverains Seigneurs, sans jamais aller ni venir par eulx, ni par aultres au contraire.

(\*) Die Chorherren haschen da wieder einmal etwas stark nach Effekt! Richard Rossel übernimmt noch im Jahr 1476 und 77 nach der Stadtrechnung verschiedene Missionen, scheint also nicht ganz todt gefallen zu sein. Vergl. die Rechungen.

(C. 33.) Comment le duc de Bourgogne après ce que dit est, rallia ses gens devant la Rivière et auprès de Nazereth (Nozeret) pour retourner en Savoye, tirant droict à Lausanne.

Le duc de Bourgogne connoissant la grande perte qu'il avoit faicte en la Bataille de Grandson tant de gens que de richesses, comme or, argent, vivres et artillerie et chevaulx ; craygnant plus le deshonneur, que aultre chose et cuydant se venger, fit crier par tous ses pays, que tous gens de guerre eussent à venir s'assembler à la Rivière et jusques à l'entour de Nazareth (Nozeroy), sous peine de la hart, pour là dresser son ost plus grand et pompeulx que devant, afin de se venger de ses Ennemys et recouvrer sa perte. Et quand il eut assemblé son dit ost, lequel estoit beaucoup plus gros et puissant que devant, conclust tirer droict à Lausanne et de là par tout le pays, que nos d. Seigneurs avoient gaigné sur luy, pour en après déstruire leurs pays, terres et Seigneuries. Et en allant aud, Lausanne, devoient prendre le Chasteau de Jougne et les Claves, ce qui fit, que dans huit Jours après la bataille de Grandson, il arriva avec son armée dedans Lausanne, ou il commença assoir son ost, tant dedans que dehors, et tendre tous les Pavillons, en attendant de Jour en Jour force gens de guerre, qui luy venoient de toutes parts, et force Artillerie. Et y demeura l'Espace de neuf semaines, après la Bataille — et durant le dit Terme, la duchesse de Savoye y arriva avec son Conseil, laquelle s'appelloit Volande, de la Maison de France. Et fut faict entre le Duc et elle plusieurs traictés et accords inconnus.

Cependant le Duc fict faire les monstres, vues et revues par ses Cappitaines et commissaires, tant de gens de pied que de cheval, au devant du d. Lausanne le 12<sup>me</sup> Mai (\*) 1476, ensemble de son artillerie. Et furent tendus tentes et pavillons, pour parvenir au cheff de son entreprise. Et le lendemain matin, après avoir vu son camp en ordre, fit sonner Trompettes et Clairons et commanda à chascun, tant à pied

qu'à cheval, de marcher en ordonnance ensemble son artillerie, laquelle chose faisoit beau voir et dont il se donnoit grand orgueil, en disant : Par St-Georges, nous nous vengerons de ces Allemands, car ils ne sont pas gens pour nous, en disant : or, marchons, marchons!

Et ainsi se mirent en bataille, marchant jusque à Mourans (Muarans), deur lieues de ça de Lausanne, en une très belle fin de Bled et avoyne, dont ce fut grand dommaige. Et incontinent Trompettes et Blairons sonnèrent, et disant que un chascun assie son logis, ce qui fut faict et fict faire force fossé tout autour de son dit camp, car il ne se voulloit encore bouger, qu'il n'eut nouvelles de ses Ennemys, à savoir s'ils se vouloyent rendre ou non, ou s'ils vouloient contre luy encore une fois combattre; mais nos Seigneurs, voyant l'oppinion du Duc, lui laissèrent encore un peu faire son affaire, en attendant qu'il s'approchat, pour avoir part à ses grasses soupes, comme pourrez voir cy après.

(\*) Falsch, die Revue war am 9. und Karl brach am 27. auf.

(C. 34.) Comment le Comte de Romont se desparti du dit lieu (Mourans) (\*) avec son Avantgarde, pour prendre Logis à Estavayer et de la tirer plus avant en approchant le Pays de nos d. Seigneurs.

Quand le Duc vist, que nul ne venoit à luy pour le combattre, il commença à dire à haulte voix : Or ça, ces chiens allemands ont perdu leur couraige et voulloir de nous combattre, car il y a 15 jours que sommes ici, ou plus. Par St-Georges il les faut de plus près aller chercher, et jusqu'en leurs maisons, car je les veulx tous mettre à ma subjection et obeïssance si estroictement, qu'ils en maudiront l'heure, et ainsi me semble que devons faire. Et allors les Seigneurs Capitaines respondirent généralement : « Très hault et puissant Seigneur ; votre vouloir et Commandement soit faict ; car nous voyons vostre bon droict, que nous aydera avec le bon Couraige que avez. » Dont le Duc fut fort joyeulx et dit au comte de Romont : « Vous en tirez devant jusque à Estavayer avec l'avantgarde de 8 ou 900 hommes et force artillerie, et attendrons le vouloir de ces Allemands et s'ils veuillent combattre ou non, car je ne leur veulx point faillir, par St-Georges, et quand serez là, vous nous ferez sçavoir à toutes heures nouvelles. » Et ce fut le samedy après l'assomption de nostre Seigueur Jesus Christ 1476.

Comment le Comte de Romon, le Seigneur de la Chambre, le Seigneur de la Salle (de Salaneuve) avec plusieurs aultres Cappitaines de toutes nations vinrent à Annet pour le cuyder, brusler et piller.

Le d. comte de Romont, voyant le gros nombre de gens, qu'il avoit à Estavayer, et la bonne obéissance de ses gens, deslibéra par un jour de Dimanche après l'assomption (l'ascension) de n. S. J. C. l'an que dessus, environ l'heure de prime ou de dîner, assembla tous ses Cappitaines, hommes d'armes et aultres, à qui il appartient à la dite ville d'Estavayer : aulxquels il remonstra, que bon seroit veu, que leur prince les avoit la envoyés pour son avantgarde, de faire quelque Entre-

prise pour eulx montrer et acquérir honneur et profit, car ils étoient forts et puissants ; vû que oultre la dite Avantgarde le Comte de Romont avoit tous les gens de son Pays de Vaud, et par ainsi le d. comte se mit à dire à haulte voyx : mes amys, je suis venu d'advis assuré, que à ce soir nous allons à une petite ville, qui s'appelle Cudrefin, ou il n'y a que deux lieues et tout après nos gens et Chevaulx rafraichis partirons de rechief pour aller droict à Anet, qui est à ceulx de Berne et aussi Cerlier, lesquels sont nos Ennemys capitaulx. Laquelle Seigneurie sembloit (souilloit, s'éloye) tenir nostre bieau oncle Guillaume de Châlons, prince d'Orange, en vindrons coucher à ma d. Seigneurie de Cudrefin et espère, que nous ne fauldrons pas (que nul ne fallira) à faire bien chascun son debvoir, (car oultre nostre Avantgarde, nous avons tous nos gens du Pays à nostre commandement) pourquoy les aultres Seigneurs et Cappitaines, tous d'une voix vont respondre: « Allons ! votre volonté soit faicte, et sera notre honneur et profit! » et ainsi montèrent à cheval et partirent en belle ordonnance sur le tard, tirant icelle part tellement que toute leur armée arriva à Cudrefin, où ils soupèrent et après souper le Comte de Romont fit son mandement à tous ses Capitaines et gens de guerre, aussi à tous ceulx de la terre du d. Cudrefin, qu'ils vinssent jusques à Anet pour le piller et brusler, et qu'il falloit, que ceulx de Cudrefin les conduissent pour passer le marais et la Broye. Ce que fut faict et y furent devant jour, pour piller et brusler le d. Anet, aussi pour prendre les habitans et les mener prisonniers, avec eulx ; car tel estoit le plaisir du Duc de Bourgogne, et ainsi que l'on amena toutes leurs Bestes, quel qui fussent. Or fault entendre, qu'iceluy comte de Romont avoit laissé les Chevaulx à ces gens pour passer la Broye et marais, et tellement que le lundy devant Jour arrivèrent au Breuil près les Vignes d'Anet. Et ainsi qu'ils arrivèrent, ceulx du d. Anet avoient le commandement de nos d. Seigneurs de Berne, de faire bon guêt, mesme sur le quartier, d'où ils venoient; car c'estoit le plus dangereux pour eulx. Lequel guêt entendit le bruict que cette grosse armée faisoit, en laquelle y avoit toutes nations de gens, comme Picards, Gueldrois, Savoyens, Bourguignons et aultres avec estendars et Bandières déployées, lesquelles ne cuydoient pas fallir à leur mauvaise entreprise. Et quand icelui guet eust cognu la venue de leurs Ennemis, vindrent crier un fort cri au Villaige d'Anet, criant : « allarme, allarme ! Voici nos Ennemis, » et allors ils estoient au dit villaige 30 ou 40 bons hommes pour défendre leur pays, lesquels se mirent en belle ordonnance, et les femmes pareillement, et firent une Bandière avec un drap blanc, emportant les unes des pierres, et aultres des broches et tels bastons qu'elles pouvoient, courrant contre leurs Ennemis. Mais le comte de Romont et ses Capitaines, voyant la dite Enseigne et gens, venir contre lui, en fut fort esbahi, tellement que s'en retourna prendre le chemin de Cudrefin, mais non pas, qu'il n'en demeura beaucoup de morts de ses gens .Et le bruict fust à Cerlier et la Bonneville (Neuveville) et autres villaiges autour, tellement que ceulx de la Bonneville prirent leurs Enseignes et pennons et passèrent le lac à Cerlier.. Ceulx avoient desja faict sonner l'allarme par tout leur Comté et s'estoient mis en bonne ordonnance pour aller secourir leurs amys. Et tous ensemble partirent, tirant à Anet avec leurs penons et Enseignes. Mais quand ils y furent, ils virent desja que l'armée du Comte de Romont avoit passé la plus part du marais, tirant à Cudrefin. Et ainsi allèrent tous faire bonne Chière à Anet, car c'estoit le jour de leur dédicace et

estoient fort joyeulx d'avoir tel secours : aussi estoient toujours attendans, tellement que pour le grand bruict qui fut, ceulx de Solleure furent advertis, ensemble tout le pays à l'entour et vinrent pareillement à toute leur puissance, jusques à Loncraz pour secourir leurs amys.

(\*) Nach dem Untenstehenden brach Romont am 25., Karl wie wir wissen am 27. Mai auf — der Graf von Romont hatte schon seit einiger Zeit Peterlingen und Stäflis besetzt.

(C. 35.) Comment ceulx du Landeron (Cressier et aultres)
avec leurs Enseignes et Panons, coururent aulx fort crys de ceulx d'Anet contre les
Bourguignons, en tirant contre Cudresin pour recouvrer le Butin,
que les d. Bourguignons emmenoient.

De ce que dit est, ceulx du Landeron, Cressier et leurs appartenans bien advertis, ainsi comme les Bourguignons emmenoient le bestail de ceulx d'Anet, s'assemblèrent d'un accord et conclurent, d'aller se trouver au Pont de Thiélle avec leurs Enseignes. Auquel lieu ils se trouvèrent presque tous, et cependent ceulx qui estoient aulx Champs et Vignes y vinrent, et estant arrivés ensemble prirent leur chemin tirant droict à la Maison et Passage de la Broye, pour aller oster le Butin aulx Bourguignons comme Bœufs, Vaches et aultres Biens, qu'ils menoient de ceulx d'Anet. Mais les Bourguignons firent telle diligence, qu'ils eurent passé la Broye devant que ceulx du Landeron y fussent ; et de la dite Rivière tinrent le Passage à toute puissance contre ceulx du Landeron; lesquels estoient aussi gens de bien pour telle affaire, comme il n'y en a point au monde. Et là avoient affusté serpentines, Canons et toutes sortes d'artillerie pour bien garder le Passaige contre leur Ennemys. Et combattirent les Bourguignons contre ceulx du Landeron, bien environ une heure, les uns du costé de la Rivière, les aultres de l'aultre, tellement que c'estoit horrible Besoigne à voir les armes, que faisoient ceulx du Landeron; tellement qu'ils gaignèrent le Passaige en poursuivant leurs Ennemis ; lesquels prenoient toujours la retraite contre Cudrefin pas à pas, et sans secours : Quoy voyant ceulx du Landeron, qui n'estoient pas plus de deux cents, tant bons que mauvaix, passèrent la rivière après, pleins de bon Couraige et suivirent leurs Ennemis, s'arrestèrent tous les Bourguignons sur la Vied de Pegrant, qui est entre Cudrefin et la Broye ou ils se mirent tous en belle ordonnance, tant de gens de Cheval que de pied, de quelque Estat qu'ils fussent avec leurs Estendards et Bandières ; ce qui pouvoit estre environ 9 ou 10,000 hommes; dont ceulx du d. Landeron furent fort espouvantés, el lors les hommes d'armes, la lance au poing, commencèrent à marcher contre ceuls du Landeron. Pourquoy incontinent se mirent tous à genoux, en priant nostre Seigneur et les dix milles Martyrs, qu'ils leur voulussent ayder — disant un chascun un Pater et un Ave-Maria — de bonne Devotion. Et après mirent leurs Couleuvrines et gens de traits devant, environ 60 et les aultres après, tirant contre leurs Ennemis. Et eulx assemblés commencèrent à combattre fort vaillamment, faisant grand meurtre d'hommes d'armes, et gens de pied. Et il y eut grand nombre de blessés, et poursuivant leurs Ennemis à la Chasse, peu s'en fallut qu'ils ne gaignassent Bandières et Estendards. Ainsi les Bourguignons s'en allèrent fuyant par dehors Cudrefin sans s'y arrester, tirant le chemin d'Estavayer. Doubtant tousjours, ceulx du Landeron s'arrestèrent au dit Cudrefin, et demeurèrent Maistres des Champs et de la Ville. Aussi le comte de Romont avoit (les Bourguignons avoyent) assez à faire à conduire les morts et les blessés, cependant ceulx du Landeron attendirent, si les Bourguignons ou Savoyens reviendroient, mais nul ne revint, sinon ceulx de la Neuveville, lesquels venoient à leurs secours comme Voisins et amis, et furent assemblés, mais ceulx du Landeron n'avoyent pas encore désinés (dejeunés) et estoit si las au travail qu'ils avoient eu, que c'estoit pitié à voir, en pensant trouver à manger, ne trouvèrent rien et falloit qu'ils rompissent les Bournelles pour avoir de l'eau ; dont il y en a eut plusieurs malades après ; car les Bourguignons avoit tout mangé, et le lendemain se mirent en ordonnance et se trouvèrent environ 1200 hommes pour tirer droict à la Broïe, et qu'un chascun s'en retourna. Mais quand ils furent, trouvèrent ceulx de Solleure avec leur Panon; lesquels avoient passés à nefs despuis Neufchastel, pour secourir leurs Amis. Et après avoir entendu ce que dit est, ceulx de Solleure s'en retournèrent à Neufchastel en leur garnison, et les aultres chascun en son quartier faisant bon guêt; car ils doubtoient la venue du duc de Bourgogne. Et ne fut tué, que deux hommes de ceulx du Landeron.

Tout incontinent le Duc de Bourgogne fut adverti de ce qui a esté dit; dont il fut fort marry, et jura 'par St-Georges, puisque nos Ennemis ne nous veullent venir voir, il les faut aller voir. Pourquoy fit crier par tout son camp, qu'un chascun fust prest à son enseigne pour aller droict à Estavayer. Parquoy un chascun abastit sa tente et se mit en belle ordonnance sous son Capitaine. Tellement marchèrent qu'ils arrivèrent au gite à Estavayer; mais le Duc n'y voullut pas loger, ainsi se logea en un village appelé Cugiez et à l'entour, pour le plus brief assembler son ost devant Morat.

## (C. 36.) Comment le Duc mit son Ost devant la Ville de Morat.

Le dimanche prochain avant la trinité 4476 le Duc fit sonner Trompettes et Clairons et assit son Ost près de Morat au Villaige de Folz en fort belle ordonnance; dont ceulx de la garnison de Morat furent fort esbahis. Incontinent le Duc assit son Ost et ses tentes et pavillons au plus haut d'une petite Montaigne, nommée les Bois-d'Avanches, dessus le Villaige de Courgevaux et Folz, ensemble tous les grands Seigneurs, Capitaines et aultres y furent logés. Mais le comte de Romont fust logé du costé de Bise, contre le Montillier, lequel quartier il tenoit en garde.

Et incontinant le Duc commença à faire tirer une grosse Bombarde contre la tour et muraille estant devers bize, tellement qu'ils en rompirent une grosse partie et aussi de la Muraille de Morat. Et avoient la Bombarde en un courtil près de la muraille, laquelle leur faisoit grand dommaige, tellement que continuant, abastirent toutes les tours et murailles depuis l'Eglise jusque à la porte et de la porte jusque au Lac. Ce que voyant le maistre de l'artillerie du dit Morat, va affuster une Serpentine, et advisa à l'heure, que le maistre de l'artillerie des Bourguignons cuydoit tirer et mettre son Mantheux (Mantieaux, Manteau?) devant pour prendre la visée,

luy tirer un coup, tellement qu'il le tua, dont fut grand dommaige ; car c'estoit un grand comfort au Comte de Romont ; - et fut faict le dit coup par une Serpentine, qui avoit esté prise à Ericourt. Et après le mercredy après la feste du corps de N. S. à heure de prime, — les Bourguignons conclurent donner un assault à Morat pour le tout mettre à sac et tuer deux ou trois milles hommes, qui estèrent en la ville, gens de guerre, sans ceulx du Pays, lesquels eulx advertis mirent pour ordre en la ville, pour eulx défendre vaillamment. Ainsi que les Bourguignons avoient conclu, vinrent donner un assault rigoureusement, environ la poincte du jour, pensant entrer dedans. Mais ceulx de dedans se défendirent fort vaillamment à force de grands coups d'artillerie, tellement qu'ils tuèrent des dits Bourguignons et Savoyens, environ six ou sept cents hommes, tant hommes d'armes que aultres, et grand nombre de blessés. Et fut le d. Assault tel, que par plusieurs fois on pensoit, que les Bourguignons fussent dedans et crièrent : Ville gaignée, ville gaignée !! sonnant Trompettes et Clairons, Néanmoins, ceulx de la garnison estoient tousjours sur leurs gardes, se défendant sans mot dire. Et les Bourguignons voyant tant de gens morts, les tirèrent là où ils purent parmi les champs, avant qu'il fut jour, se retirant à leur Ost, et donnant ordre à leur affaire.

Or Messeigneurs de Berne et Frybourg de ce advertis, envoyèrent la nuict après renfort de gens et de vivres à Morat, doubtant de les perdre, comme ils avoient faict ceulx de Grandson et aultres garnisons, le plus secrestement que faire le pouvoient. Aussi fut mandé à ceulx du Landeron, lesquels on estimoit fort hardis et bien gens pour garder leur Pays, — aussi à ceulx de Cerlier et la Neuveville, pour y devoir entrer dedans, s'il estoit possible, en portant chascun un Panier ou beneste pour porter de la terre, s'il en estoit besoin. Et y debvoient entrer par le Tornfoulx le long du lac dedans bateaux secrestement, quand ils verroient les signes de feux, que ceulx de Morat leur feroient. Lesquels lls faisoient par la grande Salle de la Maison de la ville du Costé du lac. Et pour ce que les Bourguignons faisoient fort grand guêt sur le lac, falloit passer par Moustier en Vuillier et de la droit au d. Thornfolx.

Le secours arrivé en la ville, ceulx de la garnison furent fort joyeulx et prirent grand courraige ensemble de faire mieulx que jamais ; et firent le serment de tous mourir au service de nos Seigneurs ; et le Capitaine du dit Morat leur fit faire le serment.

- (\*) Falsch: Karl langte am Sonntag Trinitatis an.
- (C. 37.) Comment nos Seigneurs de Berne et Frybourg mandèrent par le serment ceulx de Strassbourg, Zürich, Basle, Lucern et tous leurs anciens alliés, Voisins et amis, et aussi le Duc de Lorraine pour eulx venir secourir.

Nos Seigneurs de Berne et Frybourg, voyant le danger ou estoient ceulx de Morat, mandèrent par le serment à ceulx de Strassbourg, Zurich, Basle, Lucerne et tous leurs anciens alliés de venir comme par cy-devant les avoyent adverits pour secourir ceulx de Morat et lever siège. Lesquels à toute diligence tant de jour que

nuict, aussi le Duc de Lorraine, vinrent jusqu'au Bois de Morat, que l'on nome Communaille et au villaige de Ormèz lesquels se logèrent là un peu de tems et rent conseil avec le Duc de Lorraine, qui avoit amené avec lui environ 100 evaulx ; et ainsi furent garder quel nombre de gens ils pourroient estre : que fut timé environ cinquante milles hommes ; fut regardé et conclu mander à toutes les rnisons autour, tant de Neufchastel, que Anet, que aultres, aussi ceulx du Landeron, Cerlier et la Bonneville (Neuveville) venir le lendemain matin, afin qu'on gardat passaige de la Broye et aultres, afin que le Duc et le Comte de Romont ne fussent alvés, s'ils perdoient la bataille. C'estoient le jour des 10,000 Martyres, auquel Itrefois avoient eus victoire contre leurs Ennemys, espèrant que semblablement oient. Aussi le lendemain au poinct du Jour, firent dire Messe au dit lieu, devant is les compaignons du dit Landeron, la Neuveville, Cerlier et leurs appartenances: prirent leur Chemin en belle ordonnance, pour aller contre l'ost et siège des d. urguignons, et incontinent ils approchèrent, entendirent les coups d'artillerie et le t énorme bruict, que faisoient ceulx du dit ost, et aussi de la part de nos d. igneurs, qu'il sembloit Tonnerre à escouter. Quand ils furent au bout du lac, près la tour ancienne de la Broye en passant dedans la Nef (le Bastiaux), oultre une tite rivière appellée la Joux, au plus près de la dite Tour, tirent par le Marais du ablais à la rive du lac, virent venir droict un Enseigne de Bourgonne, fuyant tout tour du lac, marchant contre eulx. Ce que voyant nos gens, connoissant le faict, mirent tous en terre couchés pour les laisser approcher d'eulx. Mais quand les urguignons fûrent près, ils cognurent, que ceulx, qui estoient ainsi couchés, se oient, et tiroient droict après pour les assaillir. Pourquoy es Bourguignons comencèrent à reculer et tirer à rière contre leur Ost, au plus brieff qu'ils purent vers montaigne près du Gibet, laissant plusieurs harnois et aultres bagues, et tellement rent poursuivis de toutes parts les Bourguignons, qu'il fallut, qu'ils levassent leur t et prendre la fuite, ou il demeura gros nombre de leurs gens morts, et tant de essés, que c'estoit chose inestimable. Néanmoins gaignèrent la fuite, ou le Duc t grand dommaige et perte, aussi le Comte de Romont et pareillement plusieurs obles du Pays de Vaud, et aultres.

#### 1. 38.) Hugues de Pierre

(Zeitgenosse, Chorherr in Neuenburg, erzählt unter anderm auch unter 1470 den hefgen Prozess zwischen dem Herzog von Savoyen, dem Grafen von Neuenburg und der Stadt urten über den Besitz der Herrschaft Lugnorre und Jorissaint im Vully, der so hitzig gehrt ward, dass sich die Landleute das Schwert in der Hand den Grasraub auf den Weiden reitig machten. Der Prozess war 1476 immer noch hängig, was vielleicht bei dem Streifzug s Grafen von Romont nicht ohne Bedeutung war).

« Le duc de Bourgogne cuidant racoustrer son affaire, remeit sus gens de guerre moultitoude plus grande que lors de son pristain ost devant Grandson. Si viendrent evers lui à Losanne Lombards, Bourguignons, Savoyards, ceulx de flandres, voir ux mill chevaliers et hauts féotiers. Or devant partement (par complost de assaillir orat et molester en après les Ligues en leurs maisons) le dict duc Charle ordonna

octe mill Bourguignons et Savoyards sous auctorité du Seigneur Comte de Romont, pour faire sacs et pillages ès pays des Alliances à l'entour Morat, et mestre empeschemens que ycelle ville ne pût estre avitaillée. Le dict Comte de Romont chevaulche devers Estavayer et tout le long du lac, se loge en Coudrefin, passe du matin la Brouye au pontenaige de sça et en celui de Vuilly, faisant desseing de butiner et bruler Aines et aultres lieugx voisins de Morat devers bize. Les Seigneurs de Beme tenaient par là près six cents des leurs, lesquels crièrent Grandson, Grandson de long de large, et tost par touts moustiers sonnèrent cloches et campanelles. Jà estoit bruit deux jours en toutte la Comté, que les Bourguignons de rechef apparaissaient; et tant et si gros brandons avait faict par delà le Seigneur de Romont, que bonne garde fut logée au Chastel du pont de Theyle, aussi en l'abbaye de St-Jehan quatre cent, non comprins les bourgeois de la ville et les francs archers de Monsieur de Valangin. Ceulx d'Aines et lieugx proches, notoirement femmes et filles, voyant le Savoyard qui pourchassait le bestail et advançoit touttefois petitement ne cognoissant ne peu ne prou la voye en tels marets, courrent sus avecque piques, fourches, creullions et aultres engins de mesnage : tost accourent ceulx d'Aarberg, Landeron, Cressier, semblablement les compagnons du pont de Theyle et St-Jehan, voir ceulx au labeur ès champs et vignes tout le long jusques en la ville de Neufchastel, délibérant gaigner promptement le maix et pontenaige de la Sage à celle fin, retrayer du Savoyard le bestail prins ès pasquiers d'Aines : mais le prédict Seigneur de Romont grandement empesché, voir enfondré dedans iceulx marets (là où ses chevaliers et gens d'armes estoient de pied, contraincts ayant esté de laisser chevaulx et valets en Coudrefin et dessus le mont) rudement assailli, sans lieug ne loysir de ranger sa bataille, et voyant de sça de là venir de loing gens et bandières contre les siens, avoit mué desseing et repassé la Brouye, mais non si hastement, que les dernières siennes bandes ne fuissent frottées au doz, et aulcuns jetés en l'eau où bibèrent leur soul : Et cuidoient les Allemans d'Aines et lieugx alentour, que possible n'estoit bailler chassement plus oultre, seulement faisoit-on force mousquetaides de rive à rive : Le vaillant Banderet de Landeron voyant ce, dict aux siens : Le jeu des Allemans rien ne vault, en la rive delà sont les paillards eschaipés de Valmarcus, fault les assaillit au col; et leur monstrant certain bestails épevantés, qui passoient plus devers le bas en l'eau du lac, se meit à crier : Enfans de bien apperte est notre traite, y celui bestail est signe d'assistance à nous baillé par St-Martin, faisons bon debvoir ; si los dict tost faict, touts courrent vers l'endroict et passaige aux vaches : là le Banderel de Landeron se meit dedans l'eau le premier, tenant haulte sa bandière criant de plus fort « devers moi enfants de bien de la Comté, devers moy : bravement le suivent touts les nostres. Le Savoyard ébahis par telle hardie entreprinse se retire m petit devers le mont, de quoy profictant ceulx de Berne et les Allemans retrayent le pontenaige et les barques, et comme bons compaignons qu'ils sont, saultent touts en l'aultre rive. Lors le Seigneur de Romont ayant raccoustré et rangé sa bataille, torne gentillement face, faisant charge et rudes saillies sur ceulx du Landeron, qui les plus advancés et proches se treuvent, et tant grande et serrée estait sa bataille, que les Allemands ne les nostres ne povoient tenir longtemps la rive delà, et contraincis alloient estre de repasser l'eau et se doloir : mais de fortune surviennent à grands saults quatre fortes bandières, Bonneville, Cerlier et lieugx de par là. Grandement

reconfortés par icelle bonne assistance, touts par ensemble font ligue de courre sus et assaillir le Savoyard (tant fourmidable soit sa bataille); puis en après invocation comme juste se ruent droict dessus, ceulx dn Landeron les premiers, frottant et dépeschant par dos et ventre, pendant quoy ceulx de Morat et Vuilly non attendus descendent le mont, et tombent par Pegrin dessus l'eschine de ces pauvres Savoyards et Bourguignons; et d'aultre part abordent devers la Sage cinq forts bateaux de Neufchastel, dedans aulcuns Domzels et amés du Comte Rodolf avec hommes d'armes, ensemble force bourgeois et Notables, et par espécial M. de Collombier, lieutenant en la Comté, ordonné par nostre Sire à celle fin lui bailler prompte et assurée information de la chevance ou malfortune appointée par tout ce train et fracas. A l'encontre d'iceulx subits reconforts, que sembloient tombés du Ciel, ne fut possible au dict Seigneur de Romont tenir champs plus oultre, et cuidant se revitailler dedans la ville de Coudrefin et lieugx clos d'alentour, se retira en icelle : tost fut faict chassement si rude et proche corps à corps, que ceulx de Landeron puis touts les aultres se treuvèrent là dedans que dessus que dessoubs, par ainsi advint de rechef déconfiture en la dicte ville de Coudrefin et lieugx proches là, où ceulx des batteaux et aultres tard venus jovèrent aussi des poings un petit, et aurait esté la tuerie bien aultrement ordonnée, si la nuict choyant n'avoit baillé au Savoyard ayde à se saulver devers Estavayer : si s'en retornèrent-ils touts en leurs maisons, les Allemans et les nostres, fort joyeux d'avoir meis à fein icelle bonne affaire. Par voyes et chemins furent grandement louangés et nourris ceulx du Lauderon, et sortoient pour les recepvoir jeunes et vielx, petits enfans et leurs mères : De vray ceulx-là monstrèrent en icelle journée vaillance non humaine et par touts lieugx récitée, et fault dire que la bandière de Landeron souloit besongner en semblable manière et non aultrement : en tesmoignage de quoy et par publicq et singulier honneur, nostre Sire Comte appela le jour d'après le Banderet, aussy les Notables de Landeron, et devant touts fut faict et armé chevalier le Dict Bellenost dessoubs le grand huis de l'Eglise de Notre Dame. Telle malfortune ainsy advenue de prime face au Seigneur de Romont estoit vraye admonition du Ciel, mandée au Duc de Bourgogne, à celle fin de muer complost, et laisser en paix les Ligues et Alliances ; mais si chrestienne pensée ne povoit se loger en sa tête, ains ordonna-t-il prompte départie de Losanne, et sembloit son entendement non si appert, que devant la besogne de Grandson, et que Dieu voloissoit par semblable grand exemple bailler signe aux plus puissants et redouttés princes, et leur remonstrer que les superbes ne sont que fols devant sa face, partant les délaisse, et tost perdent-ils honneur et chevance.

Or donc le neuvième jour de Juing le susdict duc Charle se logea à l'entour Morat: Douze mill des siens, ordonnés par le Seigneur de Romont, tenoient devers bize, et quarante mill (aulcuns disent cinquante voire plus) tenoient les aultres parts, machillants comme garibels tout le pays. Le Duc faict dire à ceulx de Morat de se rendre et ne reçoipt que desdain du brave Chevallier Adrian de Boubenberg, qui dedans tenoit avecque douze cent bons compaignons de Berne et de Fribourg, respondant le dict Chevallier, que le déléal devant Grandson fiance n'auroit devant Morat. Incontinent faict rage une formillière de canons du Bourguignon, et par sept jours de batteries, cuidant avoir fracassé bastant e tappert passaige aux siens, ordonne le Duc Charle un furieux assault, et là perdent vie sept cent Bourguignons sans nul profict.

Messieurs des Alliances diligentoient de parassembler leurs gens, à celle fin ne faillir à ceulx de Morat, ainsi et comme misérablement estait advenu aux assaillis de Grandson : touts que deçà que delà arrivent ès environs de Guemin, là où de bon cœur et grande allégresse courrent aussy les nostres, grandement requis par ceulx de Berne et Solleure, la bandière du Seigneur Comte Rodolf conduicte par Jacques de Cleron, celle de la Ville par le Banderet Varnoud, celle de Monsieur de Valangin par le bastard d'Arberg, et celle de Landeron par son vaillant Banderet, comportant les dictes quatre bandières mill voir un peu plus de la Comté. Le Seigneur duc de Lorraine, que grande haine et vindication portoit au duc Charle, ayant ou'i ce que les Ligues délibéraient faire, et s'éjouissant d'estre tesmoing, chevaucha de jour de nuict avecque cinq cent des siens nobles féotiers et gens de cheval : si vint tout à poinct, jà rangeoit on les batailles : Et comportoit l'ost des Ligues bien quarante mill, tant gens de picques et couleuvrines que de cheval : Et le vingt et deuxième jour de Juing à l'aube (après prosternation et invocation à genoulx reclamant divine assistance) Messieurs des Ligues descendent de Guemin en deux parts : une courre dessus le Seigneur de Romont, et du premier rude coup le déloge, tant et si bien le déchasse, que semblaient-ils ces pauvres Bourguignons bestail épévanté par le loup: L'aultre bataille des Ligues (icelle estoit la plus grosse et nos gens dedans) marche droict devers l'ost du duc de Bourgogne, là où se treuvent touts ses plus vaillants chevalliers, féotiers et gens d'armes bien gardés tout à l'entour par les charrois, fortes hayges bardées de gros pals, et cent et cent canons faisant rage et batteries de ca de là : Tels fourmidables empeschements ne peuvent rendre froids Messieurs des Ligues, ains les bandières de Berne et de Fribourg, criant Grandson, Grandson, saultent les premières par travers canons, hayges, pals et charrois, en telle manière que l'huis est incontinent appert aux aultres : à ce coup cuident certaines grandes et superbes bandes combastre et faire chaudes charges : mais les Ligues se ruent dessus, criant de plus fort Grandson, Grandson, taillant despeschant touts ces reluisants Chevaliers, sans bailler mercy ne remission à nul : Ceulx de Morat en la même heure font entière et rude saillie, conduicts par le vaillant Boubenberg; si advint tuerie non pareille et ne voyoit-on que Bourguignons despeschés et gysants par touts lieugx à l'entour; non comprins tant et tant, jettés voir estoufés par chassement dedans le lac.

Le malfortuné Charle se saulva quasi seul tout d'une boutée sans virer face jusqu'en St-Claude: Tant et si grande fut la déconfiture des siens en illec jour, que sembloit il à Messieurs des Ligues n'avoir fait ès champs de Grandson que petits jeux d'enfants: trépassèrent pour le fin moins douze cents Chevalliers et haults féotiers du duc de Bourgogne, ensemble bien dix mill aultres gens de pied et de cheval; (aulcuns disent quinze voir vingt mill, si faut-il se contenter de dix mill.) Certes ce semble estre bastante icelle legende, voir jà trop lamentable en la Chrestienté. Petite fut la perte des Ligues, cent et trente laissèrent vie en l'assault de pals et canons; d'aultre part les couleuvrines et batteries ferirent de loing deux cent et octante, quasi touts de Berne, et Frybourg; des nostres seulement le bastard d'Arberg et deux hommes d'armes de M. de Valangin, touttesfois retreuvèrent-ils santé par après, fors un que trépassa:

A l'endroict du butin, les Alliances ne gaignèrent préciosités si grandes que

devant Grandson, là où ainsi que ja a esté dict, furent conquestées vaisalles d'or et d'argent, bajlais et parements les plus beaux de la Chrestienté, bagues et richesses infinies; par ainsi doibt-on facilement croire, que semblable pompe ne povoit pour si peu de temps estre ja restaurée : En place de quoy Messieurs des Ligues treuvèrent deux mille courtisaines et joyeuses domzelles, et délibérant que telle marchandise ne bailleroit grand profict aux leurs, si laissèrent-ils courre à la garde des dictes cavalles. Mais des canons, engins de touttes manières et non cognues par deca, picques, couleuvrines, beaux accoustrements de pied et de cheval, armures de Chevalliers de touts pays et langues, un chaicun en ramassa son soûl; tellement que sembloient nos gens revenir du marché. Par espécial rapportèrent-ils vingt et quatre belles armures pots et panaches de Chevalier, baillés par Messieurs des Alliances aux Ministrals et Conseillers de Neufchastel. A ceulx de Berne et de Frybourg furent octroyés quasi touts les canons et certes les avoient-ils bien gagnés.

Anmerkung. Zu gleicher Zeit, wie nach Ins, scheint ein anderer Trupp an die Zihlbrücke beordert worden zu sein. Gottl. Eman. von Haller sagt im « Schweizerischen Münz-

und Medaillenkabinet Tom I. pag. 11 » darüber: Ein gewisser Baillods von Neuchâtel hatte im Jahr 1476 ganz allein einen Theil des Vorzugs des burg. Heers an den Ecken der Zihlbrücke so lange abgehalten, bis andre Mannschaft innen zu Hülfe gekommen und den Feind von seinem vorgehabten Raub abtreiben geholfen, wofür ihm hernach eine goldene Kette geschenkt worden mit einer Medaille, darauf ein Stachelschwein mit der Ueberschrift : Vires Agminis Vnus habet. Fataler Weise behauptet aber Leu in seinem helv. Lexicon: Baillodz habe im Dienste des burg. Herzogs gestanden. Da selbst die Chorherren, die doch ihre Neuenburger so gerne rühmen, nichts davon wissen, (Müller nennt den Chronikschreiber Vater jenes Baillods), und ausser jener Medaille nirgends ein Zeugniss vorliegt, so wäre ich geneigt das Ganze für eine spätere Ausschmückung zu halten. Einzig die Weisungen im Rathsmanual Bern, die Zihlbrücke besser zu versorgen, lassen vermuthen, dass ein Angriff auf dieselbe entweder stattfand oder wenigstens befürchtet wurde. Ob nicht ein Abschreiber Baillods statt Bellenods gelesen? Der Venner von Landeron hatte seine Station an der Zihlbrücke.

## Gerold Edlibach

(verwandt mit Baldmann "anno bomini 1454 jar, acht tag vor ober nach fant michelstag vff

bie nünden stund nach mittag zu necht, ward ich gerold eblebach geboren in einstollerhoff zurich, als min vatter uorich 'edlibach derselben zitt amen was" [vom Sohn beigefügt:] "vnd starb min vatter Gerold edlibach anno 1530 jar, vff den XXVII tag ougsten, got tröst in."

Berheirathet 1472 mit urssel rousten, mit der er "XI sün vnd VII töchtern" hatte. Wird 1473 Ammann "im hoff deß gogbuß einsidlen"; im gleichen Jahr "uon minen herren zum rüden in die durger erwelt, 1477 ward ich deß eleinen raß zurich vnd darzu seckelmeister."

1514 Psteger im Spital. Dient unter XII burgermeistern, die die Resormation andrach und ihn veranlaste alle Nemter auszusehen) ibn veranlaßte, alle Memter aufzugeben).

#### (C. 39.) Mis gemein eignoffen M. man gum gufat gan Friburg leitend in öchtland cet.

Die wil fich nun die gitt und fachen verluffend fammend gemeinnen eignoffen mer, wie fich ber berhog von brugunde wider besamlotte gu loffen und bette ba fin

leger vor der ftatt wol mit hundurt tuffend mannen, zu dem fo temme im noch merdliche groffe bilff von allen fürften und heren und wen er fich ben alfo be samlote, so welte er guchen mit ganger macht für die ftatt Friburg in öchtland und by beligen, also ichidtend die eignoffen jr funtlut ug, die fundent nun gewar lichen, by fich ber brugunich berbog ju loffen, wie ben obstatt, besamlot mit einnem groffen ber bnd were mengerleig fagen ; ben etliche meinttend, er welte fich für bern legen, so meintend jren ein teil, er welte fich für friburg jn öchtland legen und wüft doch niemen, wohin alb war er hinzuchen wolt und lag nun lang im läger vor loffen, big da er gan murtten gog. und da nun die eignoffen diffe mer vernament, wurdent fy mit einandren zu ratt, ba fy zu ficherheitt weltend vijnemen tuffend man und die alfo gan friburg jn die ftatt jum gufats legen, alfo namend min heren von gurich vg ij' man und der hoptman wa nun ber bang waldman und fenrich jatob tig, also zugend sy von zurich uf uff mentag ju mitteruaften im obgenanten jare, als man galt von der geburt Christi m.cccc, LXXVj bud ba in nun gan friburg famend, warend ander eignoffen ouch tommen, die wurdend nun under einandren zu ratt, da ip ein obrofter hopt man nemen weltind. also ward her hang waldmann von zürich erwelt zu obriften hoptman jn der stat friburg, also schlugend die andren eignossen alle jre fenlin vff und zugend under miner heren von zurich fenlin, also lagend in ouch zu friburg big uff die gitt, als man murtten wolt enichutten. jtem eg ift ouch zu wuffen, bi die im zusat mit sampt bennen von friburg vil und didt find viggogen under miner heren von zürich fenlin, jet mit XVc mannen, etwan mer den minder, es wer gan remund oder gan ruw und an andre ortt und fich alfo ba gar ritterlichen gehalten mitt vil hupicher icharmutlen und da gar fil rouben gewunnen und die demnach gan friburg bracht.

# (C. 40.) Aber ein schlacht, so die von walliß gethan band.

Inn dem jar nach Christi geburt xiiije Lxxvj vff mittwuchen nächst nach dem helgen oftertag, sind etliche von safonge und lumbardischen gesamlot gewessen, namlich din ijm, dieselben gemeint hand durch der walliser land heimlich dem herhog von drugund zu zeziechen und als sy nun in dz land kommen sind, so sind junen die walliser gewar worden, und sich ouch gesamlot, und sy demnach juden bergen mit forttel angriffen, und jren also ob XV e erschlagen, die übrigen sind ju die berg gewichen, und demnach von walliseren gesucht und die funden, und hand sy alle erstagen, welche junen mochten werden und die übrigen, die sy nüt sinden kondent, hand sy vfgehungrot und ouch ummbracht.

# (C. 41.) Als die von dattenriett jren röb errattend cet.

Item im obgenanten Ixxvj jar, acht tag vor sant johanstag im sumer, find etliche tütsch gesellen zu battenriett gelegen und eins tags einnen bruttlöff gehept

vnd also ob tisch gesessen sind und von niemen nütz gewüst, habend sich etliche brugunschen vffgemacht bin ij vnd der von dattenriett sech hinder slagen, in meinung dz
hinweg zu triben, als sy dz ouch zum teil tattend. also kam dz geschreig vnder die
tütschen vnd stundend von dem tisch uff wol bin XL manen vnd jnnen nachgeilt,
vnd jren bin XXX erstochen vnd vil gesangen vnd demnach mitt jrem roub wider
heim zogen mit guttem friden.

# (C. 42.) Hie feitt diß buch, wie herhog karls von brugund in leger ichleiß vnd für die stat murtten zog vnd dz beleitt.

Item da sich nun aber disse sachen verluffen hattend, wie den obstat, und nun der herzog von brugunde sich nun widervmm zum andren mal besamlott hatt mit lütten und büchsen, ward er zu ratt, dz er sin leger zu lossen wolte schlissen, als er denn ouch ted und fürer jnn dz land zu rucken. also zog er durch milden und betterlingen und ouch für wiblispurg vir die statt und dz sloß murtten, dzselb sloß die von bern vß jren statt mit tussend manen ouch wol besetz hattend und dz ouch zugerüft mit aller wer vsf dz beste und wz jn der stat murtten oberster hoptman her adryan von bubenberg, ritter, der sich sast erlichen und ritterlichen hielt.

# (C. 43.) Befturmung von Murten.

Stem und als fich nun der brugunich herhog vir die ftatt murtten gelegt hatt, wie obstat, wol mit hundurt tuffend mann, darunder XV m jtel füriffer warend, fieng er die ftat zu beschieffen mit uil groffen buchffen und lag ber graff von remund am fee mit finnem leger, defiglichen der bertog von brugund und fin übrig ber am berg ju ring vmm, also da in etliche gitt geschuffend, fiengend die brugunichen murtten an ju ftilrmen und tattend wol dryg ftilrm an murtten und verlurend der brugunichen wol ju diffen dry fturmen ob XVc mann, und behubend die eignoffen den fturm. also ließ der herhog nut ab, er ichog gendlichen an underlag in die ftatt und grubend die brugunschen big an graben, da sy mit swertten zusamen stachen, und also littend die in murtten gar groffe not, die ich hie von ville wegen nut ichriben mag. der brugunsch herhog gab ouch den, so in murtten warend gar gutte wort, sy soltend sich an jn ergeben und im die ftat in antwortten, er wölte fp jr libs und leben tröften und fichrenn, daby fo welte er fy mit aller jr hab laffen abzüchen. aber die von Murtten woltend ba je nut tun, ben in meinttend, er hielte es jnnen nut, ben er den von granffen ouch nil gutter wortt geben bette und es innen nut hielt. vff somliche jr antiwort ward ber brugunich herhog farols gant erzürnt, und ließ gar fil icomer nugbom ftuden und er troupt jnnen, er welte in ann alle gnad all benden und zöngte innen die helffig, aber fy gabend weder umm bitt noch von trowen nut, besunder antworttend fy jm, er hette den jren formals me den an ein ortt vil zugeseit und wenig gehalten, befunder er wer ein betrogen man und hofftend im jr ftat mit ber hilff gottes wol ze behalten, fy farttend fich nut an jun.

(C. 44.) Wie min heren von zürich vözugend von zürich gan bern vnd wie die von bern weintend als find.

Diffe fachen vernamend nun die von bern und lieffend dig fachen von ftunden an dem gangen pund ichriben. alfo ward minen heren ouch geschriben bud bemnad nam man zürich vg ijm mann und e fp fich möchtend gerüften, warend alle andre ortt zu murtten. also zog ber hang waldman mit finnen tuffend mannen, die den zu friburg warend, ouch gan murtten. da muft er vil spotwortten junemen von bennen von bern und andren eignoffen, wo fon heren warend. also ichreib er ein brieff über ben andren gan gurich, ba fy famend, ben fy weltend ben herhogen im lager angriffen und mufte ba gar nil gespottes erliden, und wie den obftatt ichidtend im min beren ijm man ond machtend jun ju hoptmann des gangen jugs bon gurich und jog der felb jug ug gurich ug der ftat uff den dritten tag bor der xo rittren tag und tamend alfo am frittag umm die fiere mit ber ftat gurich geichen gan bern, ba fundend ip jren hoptman, ber ben in groffem truren und frouden ftund, ben ba ma fp gröftes leib, ba etliche ortter nun angriffen woltend und mi (ne)r heren nut beitten, fo my wiberum in froud, by in alfo troftlichen tomen warend. also schreib er gan murtten, wie im fin heren so uil troschlicher lutten geichiett hettend, darumm begertte er an in, da in den angriff nut lenger verzugend big mornnendeg fro, fo wellte er mit allem fim jug troftlichen tommen, ben fp uff bie nacht mudy und hungers halb nut witter fomen möchtend, wonn fy jn bry tagen von girich gan bern tommen werind, jtem da nun min beren mit jr ftat panner tamend, fundent in fromen und man barffuß gan und weinttend als die find und giengend gu allen filden mit frug und rettend gemeinlichen : o fromen lut, legend uch nut niber, guchend fürer, es tod ben ongren libs nots, also affend fo gu bern am frittag zu nacht und leittend fich bemnach niber, aber vor mitternacht teb man ber hanffen waldman fo nott, ba er uff ließ blaffen und jog uf ju bern vor mitternacht mit allem fim gug.

# (C. 45.) Wie min heren von zürich mit jr ftat paner gan murtten jn by feld kamend.

Bud als sy nun gan bern warend kommen und fast hellig und müd warend, wie obstatt, nüt dester minder schreig jederman zu bern über min heren von zürich und wz ein groß murmlen, dz sy nüt von statt hinweg von bern gan murtten zu zugend. dz vernam nun alles der hoptman, her hans waldman, der ward zu ratt mit andren miner heren, so dann uff dzselb mal bin im zu bern warend, dz er welt uff lassen blassen, also ließ er ungefarlichen allem Bolk ufsblassen nach der zächenden stund vor mitternacht und liessend sich besamlen. also wz niemen in bern, der nüt wachte, und zuntt man sil liechter und schönben an, davon die gant stat ze bern erlüchtet ward, und von großen froüden der von bern, da sy mir heren züg sachend von bern ußzüchen, weinttend aber frowen und man und gesägnotend also

miner herren züg vnd da sy vnwitt von bern kament, sienge es an sintlichen vast regnen vnd ward so sinster, dz einer den andren nüt wol mocht for im sächen vnd kamend also am letzten zu der brug, die da gatt über dz wasser, sanna genant, gimpnen. da besamlot der hoptman aber sin volck vnd hub man meß vnd nach dem sieng er an, mit dem solck zu reden allerleig, wie man sich halten sölt vnd gab da ve einner dem andren sant johans segen zu trinken.

(C. 46.) Wie mir heren züg von zürich gan murtten jn dz feld zu andren vnsren eignossen so troftlichen kammend, davon uil lütt von froüden weinttend.

Rach diffen dingen die benn obstand bonde es fast tagen und heitter werben, ordnot der obgenant hoptman allen fin zug in fin ordnung, als welte er ein angriff tun, ond rudt mit jnnen von der brugen gimpnen den berg uff gegen murtten ze ungren eignoffen, und ichidt alweg ein botten über den andren fp famend und bad fp jren zu wartten. da tattend nun die eignoffen. also famend min heren mit je gutten ordnung nach zu den eignoffen und luffend uil lütten jnen ju ond besachend in. also machtend die eignoffen ein lange gaffen mit spiegen und lugtend inen all puntgnoffen ju vnd als miner heren fold tam, tam beg herhogen von luttringen renfiger zug und der herhog von luttringen in eigner parfon felb ouch, die hattend ittel rot an, da wy meng biderman der von eignoffen wa, ber ouch von groffen frouden wegen weinttend und barby rettend : wir habend billichen fo fil frommer gewarttet, den fy uff den hüttigen tag dem berhog anlein wol uil zu leitt tun möchtend, und ma niemen ba, der min beren von gurich mit jrem jug nut lopt, befunder groß er erbotten. also bemnach suchtend min berren ouch ein leger, aber in bruchtend es nut lang, befunder ungeffen und ungetrunden muftend die hoptlit des gangen punts zusamen. also ward man zu ratt, by im nammen got ben bertogen von brugunde weltend fuchen und ben angriffen.

(C. 47.) Wie man den angriff ordnot mit den Mo mannen, die zu friburg im zusatz gelegen warend, merd fürer.

Bud also ward man zu ratt, dz man die Mo man so den zu friburg im zujat gelegen warend, sölte vsichicken des hertsogen von brugund lager zu beschecken, wie
er leg im feld, dz beschach nun und zugend also under mir heren von zürich senlin gegen des brugunschen hertsogen züg und zog der gant züch deß ganten pundh
mit einandren und woltend niemes mer beitten, wiewol man innen noch vast zuzog,
sunder die in murtten enschütten oder darumm sterben, habend so uss samstag nächst
vor sanct johanstag im sumer, so da wz der helgen zechen tussend rittren tag, die optgenanten Mo man von fryburg von innen geschickt, deß hertsogen leger zu besächen
vnd ze ermundren. deß sind nun die brugunschen gewar worden und sind etliche
haruß geruckt von den brugunschen und habend die tützschen gesächen. von stunden an

hand fich dieselben brugunichen zusamengemacht und by jrem beren funtt gefan. berfelb ift nun mit finem reiffig jug vnd fuffold vnd allen finnen budffen harus gerudt und ju ba felb gezogen und besunder einnen großen witten langen ader jugenomen, om benselben ader zering omm ein ftarder dider grunbag ftund ond nut mer ben ein luden, barburch bru oder fier pfert tomen mochtend nebend ein andren. als er nun baselbs fin ordnung und spig mit buchsen und allem gezuge nach allem finem willen genugfam gemacht, bud alfo ftill gehalten bud ber puntgnoffen gewarttet hat, habend die puntgnoffen zwen huffen hinder ein andren gemacht und also in dem namen gottes gegen den brugunschen manlich und unuerzagt durch die opgemelten luden, daselbs die bruguniden die tütschen befig angriffend und jren bin X ober zwölffen niber gerent und ein teil erftochen, somlichs bie puntgnoffen gefächen habend und find allenthalben durch den grünhag gebrochen und den nidergetruckt. Da nun die brugunichen der tutichen vnuerzagt manlich ernichtich und begirig groß nachtruden gefächen, hand in zu flund die flucht genomen und find jren fil an der flucht erflagen. alfo habend jnnen die puntgnoffen nachgeilt bis für wiblispurg binuff und my von den brugunichen nüt flüchen und darvon tommen mochtend, die fluchend alle jn den murtterje, die wurdent geschepet ob X tuffind mannen, die ouch alle vmmtament, jo tamend ouch vmm vff dem land an der flucht ob XX tuffend man, darunder ob Xmo fürifer geweffen find und find gar uil edler darunder gefin, also verlor ber herhog von brugun aber uff ben optgemelten tag der XMo rittren vil libs und gut und alle fin wagenburg mit gelten buchfen wagenn und panren und my den in der wagenburg my, nut ufgenommen, und entran er hinweg mit etlichen finner bienren für betterlingen milden und durch loffen gan genff zu, ba er nie vom pferd fam als man warlichen feitt.

# (C. 48.) Demnach murbent ritter geflagen.

Bud als nun disse sachen vergiengend, zugend die punttgnossen in dz herhogen leger und namend dz also jum mit grossen froüden, und pfissat man da uff mit allen trumetren und pfissen. da dz vergieng sing wilhelm hertter von.... des herhog von östrich lantuogt jm elses an ritter schlachen und also ward herhog reinhart von luttringen zum ersten ritter geslagen und von allen stetten wurden nüw ritter geslagen, namlichen von Zürich her johans waldman der obrist hoptmann, marg röst schultheß und sust mit edler, demnach zog man an die die jm se stundent, dz wert den ganzen tag e man sy vmbrächt. dz sachend nun alles die in murtten uast wol, wie sy enschüttet warend und fürend zuen zwen jn einem schiff hinus uff den se, da die sigind jn standent bis an hals und erstachend zeen vil, so wurdent zeen ouch vast uil erschossen von land, und da nun die eignossen ij tag jn des herhogen leger gelegen warend, schlissend sy dz leger und zugend mit grossen froüden wider hein und lutt man an allen enden jn der eignoschaft froüd mit allen glogen.

Item demnach hand die von murtten die walchen vnderstanden zu vergraben vnd dz feld sübren vnd hand zwo groß groben gemacht, vnd darju geworffen ob xxx mo mannen die an dem strit sind vmmkomen vnn dz waser uß dem se an dz land geworffen.

Bud alsamm die dry tag zu murtten stil lag wie obstat zog man mit xij mo man gan remunt vnd lossen, gan milden vnd da vmm, woltend sich dieselben stett nütt weren sunder gnaden begerttend, da nam man sy jn vnd wurdent etliche geblündret doch ward niemen getött. es warend aber kein man darzune, sunder nun die priesterschaft vnd frowen mit jren kinden.

# (C. 49.) Als fich die von genff ergabend und aber gnaden begerttend.

Als man nun remund lossen von ander stet jugenomen hatt, sind die von genff mercklichen erschrocken von dissen geschichten, und den puntgnossen mit geleitt engegen geritten und vmm gnad angerüft und sich mit junen gericht, also dz sp zu ewigen zitten niemer mer wider sp thun sollend, demnach die puntgnossen wider heim zugend.

Item warlichen sol man gelouben, dz in allen obgeschribnen geschichten jn ichlachten von stetten od. slossen der tütschen pundgnossen über iij man nüt vmm-tomen sind, es were den in den zügen so die frigheitten oder der blutharsch in die brugunschen land zogen sind vnd ouch an die so den zu granssen mortlichen vom berbog von brugun vmmkament.

Mis nun ber herhog von brugund mit den finnen geflochen ond in fin land gan falin finer merdlichen ftat eine tomen ift, ift er in die tilden an die tangel gangen, fine bry ftat namlich prieftericaft rittericafft und burgericaft berüft, und bin zweng stunden gar ernstlichen mit junen gerett, und begertt bg in jm XL mo man geben, darzu jedlicher der finnen den fierden teill finnes gut, da fp ouch jm hand muffen geben und nut minder funder vil mer, so welle er noch hut bin tag underftan die tütschen ze straffen, ben man hab bid ond fil gehörtt by etwen ein fürst zwen bry oder vier ftritt verlor, vnd noch den darnach gewunnen, folichs er hofte im ouch gelangen und beidachen folle. ba nun biefelben bry ftatt erhorttend fin ernichliches anruffen und erforderung, bargu ouch betrachtend ben groffen unfall, ben in gegen ben tütichen gebept und aber nie fein niberlegen wiber in gethan, besunder in allweg groffen merdlichen verlurft icand und icad gelitten und genomen, habent in im geantworten wie fb fölich fin fürftlich manheitt gern gehörtt, funder ba er ben groffen icaden jo gar vericharten und uernüttigen moge, aber in habint im allen und nemlich den merenteil jren Abel und uil foldes mit groffem gutt und mereflichem ichaben jugeichicht, berfelben almeg wennig beimfomen find und faft ber merttel pfbliben, ben in habend jr lib er und gutt ju nug ju elligurt je granfen und murtten verloren, darzu jr land mit liplicher fpig und narung enplöget, ba er felbs feche man und wib, jungs bud altes, hungers fterben, darby er spuren muffe in keinnen mutwillen triben, funder ba nut mer vermögen, barumm er gebenden folle fich mit ben puntgnoffen gefegen und ge richten, ben je meinung furt fpe mit junen nut mer ge friegen, funder jeen muffig ju gand und gericht find, aber in nut befter minder vir jren beren gehaben und wer im in finne land übergiechen welle, wider dieselben wellend in hilff und byftand tun nach jrem vermugen, also schlugend so im ab alle fin forderung vnd anruffen.

(C. 50.) Wie ein früntlicher tag von anrufung der sofonger und der brugunschen in oberbrugund angeset ward.

Bif disse handlung die soffoger und brugunschen ein teil mit den dry obgemelten stätten, namlich priesterschaft ritterschaft und burgerschaft in oberbrugund, die bunttgnossen in hochen tütschen landen angerüft unn ernschlichen gebetten und flissigost erfordret, jun früntlich tag anzesetzen, hossend sy zu gott dem allmechtigen, daselbs ein güttiger sün und ewiger frid trossen und funden werden söllte. sömlicher ernschlicher begerung nach ein früntlicher tag also gan friburg in öchtland angesetzt ward, of frittag nächst nach sant jacobs tag deß helgen zwölff botten im LXXVI jar, also gütlichen anzesachen und versuchung tun, ob ein ewiger frid und sün trossen und funden werden möchte, dardurch so uil cristens blutt nüt fürer als bishar vergossen und vmmfomen möchte.

Item vff dieselb zitt sind die sossoper, der bischoff van ein statt von genss, vff den optgemelten tag gan friburg komen und sind willig gesin alles dz ze tund, so man junen angemuttet hätt, den sp ernschlichen betrachtet habend jren grossen mercklich und berlichen genomnen und erlittnen schaden, an jrem lib und gutt, den sp villichter sürer mer nämen und enpfachen möchtend. darvif so ist mit junen ein ewiger frid van sün nach lutt der alten pünttnuß gemacht und beslossen in söllicher sorm und maß, namlich dz die sossoper dissem tütschen pund LMo gulden und der bischoss von ein statt von gensf xxviijmo gl geben und darzu alle verbriesst schulden, so sp allen dennen jan dem pund schuldig sind, vsrichten und ouch alles dz gutt, so den tütschen konsflütten zu gensf und im sossoper land genomen ist, widerteren und abtragen, darzu söllend ouch dennen von bern dry stett und sloß so junen gelegen sind sürer beliben und hiemit alle vergangen krieg und sachen gericht geslicht und versünnet sin cet.

#### Betermann Etterlin

(Kronifa von ber loblichen Eidgnoschaft, Ir harfomen und fust felgam stritten und geschichten, colligiert und in geschrift veruaßt von Peterman Etterlin Gerichtschriber zuo Lugern und Houptman in ben friegen wiber hergog farly von burgund).

## (C. 51.) Bon Murten frieg.

Wie der herhog von Burgunn ein ander volt versamlet wider die Eidgenossen vnd aber mit jnen ein frieg anhuob, vnd für Murten 30ch, da jm aber ein mechtiger widerstand beschach.

Als der Herhog von Burgunn siglos und von dem sinen verjagt ward, begond es in sere verdriessen, dann er was der mechtigost und sorchsampst fürst, der domalen in Tütschen und Welschen Landen lept, des tett im die schmach we, und gedacht wie er sölichen wiederdrieß gegen den Eidgenossen wölte rechen, leitt sich zwüschen Losan und Jenss, vff einen hohen Berg, so vor der statt Losan by six vs

lot, do lag er mit finem eignen lyb, und fin ber allenthalben in ben Stettlen und Dörffren zwiischen Zenff und Lojan, ichreib allenthalben of vmb me hilff, und lag da ein guotte zott big das er ein merdlich groß volf wiederumb zuo samen bracht, Dann in warent von einanderen zerftromt, und bin und bar geflochen, bas er genuog ze ichaffen hatt, das er in wiederumb zuo samen bringen mocht. Bnd als das beichach, bas er gar vil mer bar quo, famlot er ip alle quo famen an ein huffen, ftund felbs perfonlich vff einen Bredig ftuol, bredigot und erclagt fich fins verluftz, und ermant in frintlich als hoch als er möcht, batt ba by, das in im woltent hilflich und troftlichen by jm ftan, und nit von jm wichen, fo wolte er, was guot erobrot wurde, das inen laffen, in in die land fegen, alle rich und ze herren machen, bredigott, vnd fent jnen fo vil vor, das fy jm alle zuo fenttent nit von jm ze wychen, funder by jm ze fterben und genesen. lag also ba, ruft das vold zuo, und muftrott alle tag, da mit er in tättig und ernsthafft machte, Bnd do jn beducht, das er lutten genuog und anderen jug von Buchgen, von geschüt ouch beschickt hatt, bes ouch gennogfamtlich was, do huob er off in bem obgenanten Jar als der ftritt zuo Granfon beideden was, jog für Murtten und belegrot das mit groffer macht, ichog ouch tapfferlichen und troftlich on alle Barmbertigfeit zuo allen fytten in die Statt.

(C. 52.) Bon dem vnmegigen ftrengen Stritt, fo vor Murten zwuichent dem fürften von Burgunn vud den fromen Eidgenoffen beschach.

Do die von Bern vernament, das der bergog ein anderen gilg wieder fy verfamlot, verfuntten in das allenthalben jren Eidgenoffen und helfferen, die machtent fich alle mit je macht off, bud zugent benen von Bern troftlichen zuo, bes gelichen herhog Sygmunds des fromen Fürsten von Defterichs jug, ouch Bafel und die nideren ftett, die sumptent fich nit, Es tam ouch der herhog von Lotringen mit finer eignen Berfon zuo ben Gidgenoffen in das veld mit einem hupichen zuglin, und als man allenthalben zuo famen tam, ward man gemeinklichen ze Ratt, wie man der fach tuon, wie und wen man den Bertogen von Burgunn angriffen wolte. Under anderem ward man ze ratt, das man mornendes als off ber beilgen Zechen tufent Ritter tag folte ein gug binüber ichiden durch das holy, das leger ze befichtigen. Dem wie geratten was, ward nach gangen. des wurdent lutt verordnet, folich leger je befichtigen und zu beschepen als dann gewonlich ift ze tuonde. Der wurdent ein michel Teil fo folichs entpfollen ward, die rittent und zugent an bem obgenanten tag ber Bechen tufent Ritter frug vg, und regnot als vaft, gelicher wife als ob es niemer offhoren wolt. Als in für ben wald tamend, ftieg des Bergogen von Burgunn wacht an ju und ward glich ein groffe vffruor in bem felben ber, bas man pet nennet ein larman. Bon ftunden ruft fich ein merklicher gug bes hertogen bon Burgunn zuo einer gegen were, mit groffem geschütz ouch funft vil Rebfiger und Fußgender. Nun die jo da vor warent das her ze befichtigen, tattent binder fich fund, vnd tam ouch ein merdlich geschren und vffruor in vnser her, wie die vnseren weren angriffen von den vygenden. Also wie wol es vast regnot und bennocht nit pedermann ze morgen geffen batt, nut befter minder brach pedermann angent vff,

und zog man mit macht baran, In folichem zuchen ward es angent schon und als ein heller tag als es be gewesen was. Bud do man fam zuo dem holt, do begond man anfachen die ordnungen ze machen. Do was ein ftrenger nottuefter Ritter, genant herr Wilhelm Bertter, ber bomalen beber herren von Defterich und Lotringen Dienstmann was, ber ward juo einem Obriften houptmann geset, Der vieng an, machet, und ordnet die ordnung, Als die gemacht ward, hielt man mit groffem Bnwillen ein wil ftill, der vrfach halb das man im holy Ritter follug, und ward vif ber Lugern fotten domalen zuo Ritter gefchlagen Beinrich Sagfurtter, ber domalen bera von Lugern houptmann was, ouch Junder Cafper von Berttenftein, und etlicher mehr. Doch fo nam die Ritterschafft niemant an fich, dann herr Cafper von Berttenftein, der obgenanten ftatt Lugern, und funft wurdent von anderen Ortten und Lanben vil Ritteren geschlagen. Bnd als bas beschach, jog man in bem Namen Gottes, als man für bas holy fam, manlich und tapfer gegen ber wiber parthien. Da battent fich die ongent treffenlichen gesterdt, und treffenliche groffes geschützes, ichuffent treffenlich und opgentlich gegen den Gidgenoffen in je ordnung, des gelichen in die Ritter, die bann neben ber Ordnung hieltent in einem velblin, und tatten an dem ende groffen ichaden, bann ich Betermann Etterlin, feber biefer coronid und menig from man, fo da warent, gesachent etliche Repfigen und Ritter an mitten entzwen ichieffen, das das oberteil gang anweg tam und der underteil im fattel beleib, des gelichen wurdent etlichen der topf ab, ouch fuft erichoffen und gelett, aber dennocht von den gnaden gottes nit vil, dann man jog bemer mer gar ftreng für fich, on ftill ftan und hinder fich fechen, und wurdent die buchsen glich abgeloffen, und die buchgen meifter erftochen. Do huob fich bemnach an ein howen und ftechen inmaffen, bas von den vygenden angent vil niederlegt und erftochen wurdent. Do fam bas gefdren witter in das leger und ruft fich bedermann quo der gegenwer, aber ee das fo geruft wurdent, tett man benen fo am ftritt und am gefecht warent fo nott, das fy die flucht nament. do begondend die andern ouch fliechen, in sunderheit, jo floch der Bergog von Burgunn felbs fo beft er mocht, dann er hat fin huglig und fin leger gefchlagen vif einen hochen buchel, bas er alle bing wie bie Gibgenoffen tament und die finen die flucht nament fechen mocht. Do der Bergog aber die flucht und die finen mit im, plttent die Eidgenoffen türstenklich und manlich hinnach, in sunderheit da hielt tent fich die Deftericheichen, Lothringischen, bes gelichen ber ftetten, und anderer Rutter redlichen, pltteut juen ouch nach, dann fy die bas wenn das fuog vold ernllen möchtent, und was fie niber ftachent an ber flucht, was allwegen bas fuogvold ba, und ichlugen in ze tod. Es wurdent ouch etliche in jren eignen hutten ze tod erstochen und erschlagen, die ber sach nie innen warent worden. Etlich gegem wasser und bem See erftochen und erichlagen, die ouch nut von den dingen muften. Es luffent ouch merdlich groß vold in ben Gee, die alle ertrunden, erftochen, erichlagen und ericoffen wurdent, der feiner nie dar von fam, und jr doch fo vil was, die big am hals im See ftundent, und die fopff oben harug buttent, das es fach als vil meren, bas find ichwart fogel, fo zuo zytten in den Seen jr wonung hand, ichwument, warent ib ouch in einem dorff heisset Pfawen, vor Murtten, off die boum gestigen, die ichok man herab zuo glicher wije als man den vöglen tuot. Sy warent ouch in die bach öffen geichloffen, barinne in ouch erstach, und in ben hugren, barinne in fich banne verschlagen hatten, verbrant. Man plt ouch bem Berhogen von Burgunn und finem

gug nach big gen Betterlingen, Da erschlung und erstach man im allwegen die finen was ergriffen ward, Es lag ouch ber Graf von Remond mit finem jug vor ber Statt gegen Bern guo, ber ward nie innen bes ftris, big bas er ichier vergangen was, dann er ichog bennocht drug ichut in die ftatt, do der ftritt am aller hefftigeften was. Je zuo letft do vernam er, wie die fach ergangen was, do warent die Eidgenoffen oben vß zogen, und zog pedermann dem Berhogen nach, und hat niemant bhein acht. Als er die rechten mere vernam, brach er angent vif, joch und floch hinder fich vi gegen Bern quo, ba dann die Eidgenoffen bar gogen warent, und fam barvon mit finen lütten, aber nit mit bem quot. Als er vifbrach und anweg zog, do fament mere harfür zuo den houptlütten, Es were ein merklicher zug dahinden, das man muoft beforgen, in wurden die nachhuot angriffen, Also begond es funft spat werden, und fartten wieder umb, wolten luggen wer jnen tuon oder in angriffen wöllte. Des gelichen hatten in vernommen, wie der Graff von Römund noch do fyn folt, den wolten fy ouch vff gehept han. Es was aber niemant da der den Eidgenoffen üt tuon wöltte, bann ber graff mas fro bas er ertrunnen mocht, fo mas es oud fpatt worden, das bem graffen nit witter mer mocht nach fommen, das was im ouch guot. Bud ichluog man fich niber in bes Burgunners leger, ba lagent in oud bryg tage, Da wurdent lutt geordnet juo ben buchgen und juo bem guot, und ward ouch ein put angesechen, aber es ward nuß darus, bann allein die buchgen wurdent geteilt under die örtter, funft wem ward ber hatt, Bnd ward aber also juom anderen male herhog Rarle von Burgunn jämmerlichen vertrieben und verjagt von allem finem guot, das er, ber graff von Römund, und all ander herren bar bracht hatten. Es was aber ein finden ipil und bettelwerk gegen dem guot, fo zuo Granfon gewunnen ward. Es fammen aber ze Murtten mer lütten umb, dann es wurdent ob Driffig tusend menschen erschlagen der vogenden, als man bas noch hütt bytag an dem gebein wohl fieht, der es nicht gelouben will, und fam der Eidgenoffen noch von jren zuo gewantten nit Fünfftig man vmb. Do wurdent die fo in Murten lagen also entichutt und erlöft uff der beilgen Bechen tufent Ritter tage bes Jares als man galt von ber geburt Jefu Chrifti vnfers behaltters Tufend vierhundert und fiebentig fechs Jar.

(C. 53.) Bie die Eidgenoffen nach der ichlacht ze Murten für Betterlingen, ouch für Mülden, für Römund und fürer zugent, das alles ynnament und wie das abgescheiden ward.

Die Eidgenossen zogent fürer nach Murter schlacht gen Betterlingen, ouch gegen Mülden, gen Remond, vnd an andere ende. In der gegne verbranttent sy vil guotter hüpscher schlösseren vnd stetten, vnd wurdent von allen ortten botten geordnet gen Losan zu faren, da selb vnser lieben Frowen ze beschirmen, als ouch beschach, Es was ouch ein notturfft, dann wo es nit beschechen, so were es gant ze schitteren gangen, dann es was ein mensch von mannen nit in Losan anders dann der Eidgenossen stencht, so füruß geloussen warent, vnd priesterschafft. Da ward vil guot dennocht von tuoch vnd anderm gesunden in der statt, doch so hatten die Burger den besten teil mit jnen aweg, vnd ward dem nach hederman wiederumb zuo sinem Panner vnd herren gemant, vnd zugent die Eidgenossen, vnd mengklich so mit jnen da

was gesyn, frölich und mit grossen eren wiederumb heim, und brachtten die von Luhern ouch zuo jrem teil vil hübscher büchsen, groß und klein, und ein Houpt panner, das ward den Lampartern angewunnen, was Brun und Blow, und sust venly zc. des gelichen ander örtter, stett, lender und alle die, so mit jnen abzugent, waren all benügklich an dem, so jnen zuogeteilt und sunst worden was.

# (C. 54.) Albrecht von Bonftetten, Defan von Ginfiedeln

(nat. 1445, mort 1510. Sein Großvater begrub die Ermordeten von Greifensee. Sein Bater, Andreas, erhielt den Ritterschlag bei Grandson, ein Bruder desselben heirathete Johanna von Bubenberg und Albrechts Bruder eine Tochter des Schultheissen von Mulinen. So war Adrian von Bubenberg sein Oheim. Im Jahre 1465 kam Albrecht nach Einstedeln, begleitete dann Abt Gerold, seinen Oheim, nach Italien, wo er Aeneas Sylvius, den spätern Pahft, kennen lernte; studirte bierauf in Freiburg und Basel. Auf einer zweiten Reise schoß er zu Pavia Freundschaft mit Thüring Frickart von Bern. 1474 kehrte er mit dem Namen eines vorzüglichen Humanisten nach Einstedeln zurück und schried nun seine Bücher: über die Geschichte der Schweizer, von Einstedeln, des Burgunderkriegs, des Bruders Claus. Allerhöchste Personen traten mit ihm in Correspondenz: die mailändischen Fürsten, der Doge von Benedig, die Bischöfe von Meh, Augsburg, Besançon, Constanz, Speyer, später auch Ludwig XI., Kaiser Marimilian. Dem österreichischen Hause ist er besonders zugethan, wie es ihn auch zum Pfalzgrasen ernannte. Einsiedeln verdankt ihm die goldene Bulle. Pater Gall Morell hat sein Leben beschrieben im Geschichtsfreund III. 3—40. Nachsolgendes steht im Archiv für Schw. Gesch. XIII. Die Urschrift ist in Paris, Abschriften auf den Bibliotheken von Jürich und Bern. Pater Gall Morell brachte sie von Rom, da sie Bonstetten Sirtus IV. übersandt hatte.)

Sie hept sich an die Borred In die tütschen stritt Karoli, Ettwan Gerzogen zu Burgund vnd in fin Ende.

Den durchlüchtigoften Fürsten und herren, herrn Sigmundenn ju Defterrich und Reinhartten zu Luttringen und Berhogen, minen genedigoften Berren und andren hoher tütichen Land bes groffen pundts Regiereren und Ratten, Godgeachteten herren und ftridtbaren mannen, Duch finen befundern lieben herren. Embit 3ch Albrecht von Bonftetten, Dechan des loblichen geftiftes Bnfer lieben Fromen zu Einfiedelen, min gehorsam undertänig und früntlich willig dienft berait zuvor. Wie wol durchluch tigen Fürsten, Godgeachteten genedigoften und lieben herrn mir nit 3mpflet, dam daß der wolgeziert ring üwer Canplpen fo groß geschichten gehandlota und gewürdte ding, ouch uwer vfferharrten Kriege, vorlangest flüglichen ingeschrieben und ewigen gedächtniffen bevohlen habe; De doch fo tünd mich die Sorg, lieby und der Blug, fo 36 ju üwern fürftlichen genaden uch all und üwern gemainen nut trag, bet offt ermanen, das 3ch ouch uwer groß Burtung, ond funder, wie Ir die Ballifden fis und Wägen umbfertt habennt, nach flapne myner finnen mit schwigen nit filrginnge. Bas ich aber tuge flücht mich In ben bingen zwyfelhaftigen und unbestandnen. Bude Ich lafflicen ab, fo wirde Ich mit schmächlicher mafen vermerdt. Erhöhe Ich min hapfre ftimme, die federn erhebende, fo bald wirden 3ch dürftig gericht und vil je geberg min Jugent, und wirdt von vil ichimpfierlichen gesprochen: Ber ift ber nume Boet? von wannen fumpt die gaiftlichtait, und fo vil hoher finnen? Aber was achten 3ch vil luten rebe! Dich beduntet vfferlefener fin, 3ch werde In ber hinder fticher munde gebrucht, denn fuler tradait madel geschuldigett. Und was mag ain

vermalter Buchftab ichaben? Wirt mir ufgehebt min funft, und das 3ch nit hab die genad wol beschribent, so geduld 3ch billich sollich gespotte. Ift aber die sach die gaiftlichtait, fo vermain 3ch das mittel für mich genommen haben; dann 3ch bin nit gaiftlicher Josepho und andren Spftoriograffen, noch fäliger dem hailigen Rung David, ber in finen Bfalmodien nit allein Spftoriograffiert und ftrytt berüret, funder wann das er ouch in ftritten gewesen fpe Ift claerer benn die lüchtent Sonne. Dardurch bewegt wich ich, denn hette (ich) die Bedicht Birgilii, die Thulianeichen wolgespräche, und die besundern Gaben Minerva der fünften Göttin, so tätt ich min Bott in umerm hohem Lobe für war verzehren, und umer Tittel und Julianeichen triumph vff gen dem hymel erheben. D bu füngklichs Ofterrich, du vil loblichs Guje, des hailigen Römichen richs Regiererin, und ain milte mutter der gerechtigfait! Luttringen, o wie flatt ansichtig und trum, ber Bertogen Bierbe, und ain bebende hilff ber verdruckten! Bnb Ir andren des groffen pundts verichribnen Batter, die da beschirment vor übrigen läften, merende das gerecht, und wittwen, maifen bebutenbe, Ir alle find mon geftirn, flarbait und die ander Sunne! Barumb, übertreffenlichoften Fürsten, genedigoften ouch funder lieben Berren, und 3ch denn des Belüts Anfang mit dem Bfigang Raroli ettwan Berhoge zu Burgund mit hobem gemut betrachtet, hab ich vermaint wirdig fin, bas ich fine ftrit mit uch gehalten, oud fin Ende In Latin und vnfer mutterlichen tutiden Bungen gum turgoften beidribe. Bnd hab in dig werdli vnd Schiffung Geftad ze letft gelent, nit barumb das 3ch ettwaß clarers, höchers oder zierlichers benn ander anniem ber Eren follichen vber vif gemerttem huffen gu leitte; aber bas 3ch uwerm fürftlichen genaden und funder Wyshait min trum gemut und liebi dardurch verfundte und offenbarte, und das Ir nach jo vil difer welt hail und glud als von ainem betrübten end, nach fitten üwrer Fordren, In viferwelter trum und angenomner liebi In fürsichtigtait und funder In forcht bes boben himmelbefigers Allmächtigen und ewigen gottes lebend, üwern gemainen nut also mit groffem Blyffe zehantieren fürsehen, bas weder ich noch ihmern nachtomen tain follich end vemertt an beheiner ortten widerfare. Bott pfleg üwer fürstlichen Gnaden und üwer aller wol In gefunthaitt!

Ex loco heremitarum. XII Kal. Apprilis. Anno salutis repasatae LXXVIIº.

Aber der entschläffte Löw ließ sinen gelidern nit lang ruw, nam sich an das (als Birgilius von Enca redt) das er mit siner angesicht ainer guten Hossung baret, vno doch verdruckt groß Smerzen In sinen herzen; hatt nit benügen, ze beschwen sin rich, halten frid, anzereden sinen gemachel, vnd wonen by sinem Hoszgesinde vnd dienern in dem palaste, sunder da die seld geschlagen sind, alda angst vnd nott, vnd wa vergüssung des blut vnd verliesung des lebens ist; wider das da geschriben stat: darumb sind die fürsten gesetzt, das sy dem Bolt wol tügent vnd das merent. Und du der da gesetzt bist zu ainem Schirm, wie hast du die dinen beschirmpt im graben zu Nüß, vor Elegurt im grünen selde, im tale zu Gransse, vnd do du din Hirzgehurn vor dem vesten Murten vserhübte? Du wart noch nicht ersettgett von vil wunden der dinen, du begertest großer Schlachten ze sechen, Murtten woltest du haben, vnd in Murten din Berlurst zu Gransson wider gelten. Bud was suchtest du in einem so klainem Gebüwe so große gaben? maintest du dahin die

follen behalten fin? Murten ift ain flaines Stättli fo man get von Fryburg gen Lofen, ain myl wegs of der rechten band, am anfang eines See fines Namens, gar an ainem luftigen End und of ber Ebni gebuwen. Die Burger beffelben ftattlis habent lange Bit mit benen von Bern gehept ain trume buntinus. Bnd won in nach geseffen warent bem Biende ber ju Lofen und ba umb fich nach ber Schlacht zu Granfon erlabet, und in gang umbteren trote, tatten bie von Bern mit 3wolf hundert ftridtbar mannen und Abrion von Bubenberg, Ritter, ainem Souptmann die genanten von Murtten boch versechen. Nun war, fo tompt ber febrigetiert lowe grim lichen vffipringen, begert fich an bem Bern ge rechen, was wiber umb tommen m der vile der maffen, tett wol mit fechtig tujent mannen Murtten beligen, folug umb fich ein Läger und Wagenburg und hub an, die von Murten hertentlich ju noten, welche Ir Werinan besetzen, Ir Porten beichließen, die turn verwalten und die Bunen bewaren, nach Edtoreichen fitten endlich gesehen find worden. Er rudt baf bin zu, ber Binde; mit laitren, ichirmen und ichilten underftund fich ber gebert die Statt zu fturmen. Aber die von Murtten, die do mit gewalt 3m widerftrittend, be hubent das ichloffe, also das der Bindt wol tujent Im graben tod belibent und die andren in das Läger entrunnen. Ain folliche groffe Arbeit Angft und nott was bald bem gangen pundt ben fürften Landen und Stetten wort und nach ligende ber fündett, die fich glich wappnoten, famen ichnell mit viertig tufent mannen (ber bod fum brimtufent ge rog marent) gwifden Bern und Murtten mit fliegenden fannen gu ain andren, und Murtten zu entichutten warent fo faft begirig. Alba was wie ob ftat der gang punde und alle Zaichen, die vormals vor Granffon gesehenn warent, judem Berhog Sigmunds von Ofterrich groffe erliche Ritterichaft; Reinhart ber et gurnte Herhog von Luttringen was felbs personlich alba. Duch Strafburg und ander Stett mer bes punds, fchynende von harnaich als ber bligge. Rattichlagotten und fuchten vBerlesnen funde, wie man ben ftrydt wolt ordnen, und in was geftalt, wie vil fpigen, und der fpigen Souptliit, und wer der Ritterichaft Soubtmann fin folte. Dann fy welten doch pe vif der Zebentufent Ritter tag anheben ze ftrytten, das mas gemainlich beschloffen, und allen angesehen. Der punde Boch an die Byend, die ba fich lang enthielten in Bren Beltten ungeloubhafftig bes fünftigen, und fonnder daß man of ben tag von beswegen, das es regnet, nit mit pnen ftritte. Dit gutter ordnung das rogvolt uf die lyngfen sytten in zway tayl getailt. Im erften betteft bu gejehn bes genantten Bergogen von Defterrich remman erichinen, under bemielben von Graven fren Rittern und Rnechten ain große ichar, jes wartende in je gan den ftrodte, mit dem houptmannen Oswalben ben grafen von Tierftein und Willbelmen Barter von Bertnegt rittern; in bem anderen gelibe ben vil genantten Berkogen von Luttringen und inne biener, und ber von Stragburg und Bafel Ritter. Bi die rechten inten ift geordnet das Fugvolt in dru getailt, jettlich tail finen houptman in der vor= und nach hutt habende, im Mittel die Bennrich und oberften Houptlit wesende. Do die Burgunder so ain ernftliche Ordnung gefachent, ftiegent von Inen die fppfe mit ben tijden und tafflen, Saffent ge wappnot of Ire pfäridt und wurdent gesehen bald plent og iren werinen an Die tütschen, nit mit unschidlicher noch ungeftalter Ordnung benn ander zu bem ftrytte. Alba ift Reinhard der Herhog, der da pet ingan wolt den strytt, vor allenn Ritter geschlagen, ouch die Graven von Liningen, von Bitsch, von

ettingen und von Gryers, ouch die fryen herren von Brandis, von Caftell wart, d vil ander von der Etich, Elfaß, turgow und Briggow und andren ortten 3 schwähichenn Lanndes gutter Edling und ain große ichar ber Burgeren. Die rummetter bliefent off, bnd man bub an ju ftrytten, die rapfigen ranten ain bern an, das Fugvolt traff, die Buchsen lieffent ungeftumtlich und wurd ain of geschnurr von bem geschütze, die Spieg brachent und die schilt, die Belm urdent dunkel, die Armzüg pruftblech und fürsot wurdent entlediget und gerffen. Duch nach gelärtten fatteln ichruwent die Pfarid; ainer lag bie; der der dort im felde; der ftarb, der was tod oder bald vggezogen. Mit dem teft der Balchen fannen bald gefehen underfinden und die übrigen mit Irem rhogen da bin flieben. Für den tod was fain Arnnye wann die flucht, bann tütichen volgtend Inen nach vber ain mil, ain raifiger rannt den antern den darnach bald erichlug der ruche menger. Die lagent vil vngewapnot, verundt, enthoupttet und mit groffen Bunden verfert; da begertten vil ewigklich fangen fin, Ettliche groß gut verhieffent, Ettlich ergabent fich ze tod zefallen, gent of die bom als die Bogel, ouch ain große Schar luffent in den fee 3 an das Kinn, rufftend frid mit vffgehobnen henden und hingeworfnen Waf-1 begerten fy Gnad. Aber ber fürin Zorn erbarmet fich nit ober fy. Sp fftent gott an und tattend Ir end gott beuelhen; dann wer nit erichlagen urd, der ift aber ertrenkt worden, vngelett entrann niemant. D Karole, vil gu ft ain grymmer fürste, gant Neronisch, so vil bog ain ware Brsach, mit was anden fluchft du hut zum andern mal, wie ellenklich verlaft bu hut die dinen gende in irem aignen Schwaiße! O wie vil hoher Lütten aller eren wirdig b aines herhogen und nit aines verfürers! o wie vil haft but laffen werden triger Bittwan ze Burgunde, of der maffen vil edler und on Bal gemeiner! h wie vil Rinder noch fugende und noch schimpffende mit iren mutren, die verloren habent ire vätter und hut ellenklich anheben ze mainen! Die Schweclagt den Bruder, ain bruder den andern, vnd ain Gefell finen freunde, schryent alle rach! O du vnfäliges Burgunde, du klagbares Prabant, du arigs Lügelburg, bu ellends flandren, bu verschicktes Holland, Artefia, hannonia, eeland, Ruffen und Machelburg!

D ir armen Saffoper vnd Pedemontaner! Sechent zu, wie lyt üwer landsafft hin sterben, sechent die panerherren erschlagen, von vienden gewonnen üwere n vnd üwer fordern vil schöne Zaichen! Wo sind üwere Wägen, aber mit ps geladen, mit silber und gold geschwäret? Es ist alles gewun des Bhends, r habent das alls mit dryssigtusent mannen tod im ellend gelassen. Der Herhog m mit vil lüten darvon; ouch vf die linggen syten der Graff von Remunt it vier tusendt. In dem vslouff verließ der knecht den herren und hat niesant dem andren trüw; das selig Murtten belaib stan erlöst, under den tots Lichnamen. Da das aber was glücklichen vollbracht, der große punt Zoch der haim ze hus mit großem gut gewunnen, sich vast fröwende und vß der zsen jubilierende.

(C. 55.)

#### Das alte Murtenlied von Zoller.

Got vater in der ewigkeit
gelobt sigist in der gotheit,
der wirden und grosser eren,
dass du uns gibest macht und kraft,
dass wir sind worden sigenhaft
am Burgund Karlus dem herren,
der durch die ganzen christenheit
mit kniegen und mit reisen
wider all gotes billigkeit
machte witwen und weisen.
Das was man Got und ouch Marien klagen;
got wolts nit mer vertragen,
sin straf tet got zu hand
durch den grossen bund gnant.

Zu Ellekurt schlug man mangen man, zu Granson man gross gut gewann, das was er alls verachten; er sprach: « den grossen bund genant den wil ich strafen allensamt, » min schand von Granson rechen! Er beruft zu im gar vil der welt dohar uss sechs küngrichen, vor Murten lag er in das veld, wer gesach ie desglichen? hoch uf ein berg schlug er sin lager balde, gein einem grünen walde mit siner ritterschaft lag er in grosser macht.

Er hat so mengen strengen rat
mit sinen fürsten frü und spat,
wie er die stat möcht gwinnen.
« Forchtsamer fürst, üch sig geseit,
die stat die wirt so stark umbleit,
si mügent nit entrinnen! »
Si machtent mengen graben krumb
gein in uf der stat graben,
si schlugend sich rings umb si umb,
so vil der bösen knaben.
das tet man kunden allen eidgenossen:
si soltind si nit lossen,
entschütten tütsche land
e dass si wurdind geschant!

Dazu die christenliche kron und alle tütsche nation, Die must sich darnach liden. Das ward der grosse pund gewar un iltend schnelliglichen dar, nit lenger woltents biten. Zürich, Bern, Luzern, Friburg, Solotar, Uri, Schwiz, Unterwalde, Zug, Glarus, von Oestrich ein schar, herzog von Lütring ilt balde, Strassburg, Basel, Schafhusen, Rotwil un sant Galle,

Appenzell, die ander alle, gen Murten zugents hin zum strit stund in der sinn.

Darumb verletzet er das her,
von dem se uf nach siner beger,
ein bach den liess er schwellen,
er haget fast zu aller stund
da lag der graf in von Remund,
gross böum die liess er fellen.
Wer gesach grösser werk iemer
geschechen in vierzechen tagen?
In dri tagen hat er sin her
für die stat Murten gschlagen.
Er sprach: «die in der stat müstend ersterber
darin schandlich verderben;
die muren sind nit gut,
des fröuwet sich min mut!»

Der herzog liess in niemer ruw, er rüst sich tag und nacht darzu:
« nun land üch nit verdriessen! »
Man furt vil grosser büchsen dar, des naments in der stat gewar, man tet gar viendlich schiessen.
All die in der stat sind gesin, wertend sich ritterlichen, si hand gross er geleget in, wer ghort ie des gelichen?
Sie schrüwend z'in: « min herr der wil üchenken,

daran sönd ir gedenken, oder nement üwer hab und ziechent damit ab!

Uech fristet nieman für die not, die üwern ligent z'Loupen tot, wir hand ir vil erschlagen, darzu zu Gimnen an der bruck sind die von Bern gejaget zuruck, »— hiess er in alles sagen, Mit lügen sucht er mengen list, ob si sich triegen liessen; die in der stat warend gerüst und tetend viendlich schiessen

lerlass, so rechte ritterlichen, hort nie desgelichen; si guti pferd, nd wol ritters werd.

stat mus man schwigen still,
was meng mannhafter gesell,
h nit liess erschrecken;
abenberg was houptman wis,
terschaft ich iemer bris,
ft an allen eggen.
erschoss dmurn und ouch ein turn,
nd in den graben;
h tet er den sechsten sturm,
gehöret habent.
graben warnd mit lüten wol bedecket,
nt drin gestrecket;
t man jamer und not,
si sturbend tot.

n Bern kamend in schneller il
uf ein halbe mil,
nd in dann ze trieben,
hribend den im grossen pund,
osser trüw iltend zu stund
oltend nit beliben.
Reinhart von Lutering
b sim pferd nit sitzen,
er schlug er so ze ring.
acht gar bald die spitzen,
ter für, die fussknecht an der siten,
g man an ze striten.
zechentusent ritter tag
chs, als ich üch sag.

clicher ritter kament dar,
des regens tropfen schar,
man wol gesechen;
der strit ie anefieng,
nneschin da hare gieng,
chen ist beschechen,
ils der schin herr Josue,
strit mit den heiden;
bent got noch iemerme,
in hinnen scheiden!
ss küng Pharao im mer versinken,
ss ers ertrinken,
rten in dem se
nenger och und we!

erzog hat so vil der welt e dann einlifhundert zelt, sach ie desgelichen? terschaft strit vornen dran, sknecht woltend si nit lan, rit so ritterlichen! Es wert me dann fünf ganzer stund, e dass si wurdind erschlagen, uf zwo mil, das ist mengem kund, so was man in nachjagen. Mer dann vierzechentusend Burgunder mustend bliben,

in den se tet mans triben, im blut lagend si rot, uf böumen stach mans ztod.

Der strit der wert wol uf ein stund, dennocht hielt der graf von Remund und schoss in dstat manlichen, unz der gross pund ganz für in kam, er hat wol fünfthalbtusent man, begund bald von dann wichen. Er floch in einen grünen wald, dass er möchti entrinnen, man ilt im nach doch alsobald, man kont in niena finden. Die fussknecht muste er dahinden lassen die lagend umb die strassen, unmass litent si not, die von Ins schlugents ztod.

Harnach do zoch man in das her, lag dri tag da in grosser er nach keiserlichen rechten.

Von Burgend in her Karlus hus lept herzog von Lutring im sus mit vil der sinen knechten.

Puren lagend vor in in dem veld und hatend nienen hütten, si namend in vil guter zelt. und furtend die all mit in.

Nun danket got, ir sind worden ir herren so gar mit grossen eren, durch das burgunnisch gut, wie we es Karlo tut.

Vil grosses gut liess er uns do,
der büchsen sind wir gar fast fro,
die went wir nit verschmachen.
Wil er dann nit dervone lon,
so helf uns got, dass wir beston,
von im also empfachen.
Darzu hilft uns die goteshand,
der mag es uns wol geben,
in sinem dienst werd das erkant,
ir sond mich merken eben.
Man bliess uss, in recht büt welt mans keren,
man bruchts zu gotes eren,
(zu buw) in siner wirdigkeit,
ob es üch werde leid!

Ir herren alle im grossen pund, got sig mit üch zu aller stund! Wer gehort ie desgelichen, Dass man z'tod schlug so vil der welt on grossen schaden und widergelt? des lobet got den richen! Ir sind gefürt als Israel durchs mer mit kleinem schaden, nun bhüt üch got vor sündenqual, mit bösem üch nit beladent! Maria hilf uns, dass in kurzen stunden, ein guter frid werd funden! des helf üch got der herr! wünscht üch Mathis Zoller.

(Die Melodie des « alten Murtenliedes » findet sich in der Stadtbibliothek Bern, Tschu Hist. helv. Mss. Tom. XXIII. p. 68-92. Ueber Zoller vergl. die Luzernerrechnung.)

(C. 56.)

#### Hans Viol

(von Luzern, Knecht bei Melchior Russ, dem Luzernerhauptmann im Burgunderkrieg, ver Lütolf: « Luzern's Schlachtliederdichter im XV. Jahrh., im Geschichtsfreund XVIII. 187).

Nun merkend all geliche, mit Singen so hebs ich an von dem pund so kreftigliche mit mengem stolzen man; er ist in's veld gezogen mit werhaftiger hand, der gir ist ussgeflogen dem bären in sind land.

Er hat in sinem sinne, mit im der graf von Remunt, die tütschen land ze zwingen, sie machtend einen pund, sie schlugend meng hoch gezelte für Murten und für das schloss, darvor hat er in dem felde dri hufen, die warend gross.

Er sprach: « nun merkend mich eben, die stat ist nit wol bhüt, ir sond si mir ufgeben, ich frist üwer lib und gut. » Si gabend im antwort balde, sie kartend sich nüt daran, sie trüwtends wol ze behalten, er wär ein betrogner man.

Das tet in ser verdriessen dass man im die antwort gab, mit stürmen und mit schiessen da wolt er nit lassen ab. An die muren tet er richten zwo büchsen, die warend gross. und tet man im das vernichten, den büchsenmeister man im erschoss.

Am zinstag gegen der nachte Da nam er für sich ein sinn, er stürmet daran mit machte, die stat wolt er nemen in. Vil schier hat er verloren me dann tusent man, Das tet im grossen zoren, doch muss er si faren lan.

Darnach am samstag morgen da hub sich gross ungemach, der herzog lag in sorgen, den pund man ziechen sach mit trummen und mit pfifen, si namend doch got ze stür, si tetend in an grifen, und machtend im lachen tür!

Von Oesterrich tun ich prisen den fürsten so hochgeborn, ein fürst tut er sich bewisen, sin züg was usserkorn. Er reit wol an die Walhen mit ritterlicher kraft, das hat so wol gefallen der fromen eidgnossschaft. Von Lutringen tun ich melden den edlen fürsten so rich, er ist gsin in dem felde so gar on allen wich. Der herzog von Burgunne hat es um in verschult, darumb hat er gewunnen der fromen eidgnossen huld.

Zürich das sol man loben, es treit wol der eren ein kron, ir lob schwebt billich oben, si grifends gar frölich an. Darzu loben ich Berne, es hat wol erfochten den pris, darzu lob ich Lucerne, es hat getan sin fliss.

Uri mit sinem stiere sprang frölich an den tanz, Schwiz ich billich ziere, es macht den reien ganz; Underwalden tun ich nennen, Zug facht gar ernstlich zum spil; die Glarner man da sache und ander eidgnossen vil.

Soloturn tun ich nennen, Friburg und Appenzell, Strassburg liess sich wol erkennen, es nimt sich der sachen ein held, Basel und Mülhusen, Colmar und Schlettstat gut: der pund hat kein verdriessen, alls gegen dem welschen blut.

Der herzog tet sich rüsten mit sechshundert tütscher man, damit wolt er sich fristen, si mustend vornen dran. Für sich hat er genomen drissig schlangenbüchsen ouch, die brachtend im kein fromen, si schussend doch vil zu hoch.

Der pund tat an in ziehen, der herzog sazt sich zu wer, man meint, er solt nit fliehen mit solchem grossen her. Sin volk was schier zertrennet und kam in grosse not; als er es vername, do floh er mit grossem spot.

Do wurdend im erschlagen wol achtzehntusent man, in se tet man si jagen, vil me dann ich zelen kan, die sind darin ertrunken, ir wer hat doch kein fug, die Walhen mochtend wol denken, si hetend der Tütschen gnug!

Die wil man si tet schlachten, do tet der graf von Remund zwen schütze in die state: erst ward im die flucht kund. Er hub sich bald von dannen, ein fändli man im schriet und vierhundert mannen die blibend da im ried.

Ir flucht was uss der massen, man schlug si ganz uss dem feld, darin hat er gelassen mer dann zehnhundert zelt. Der herzog von Burgunne, der graf hand des kein gwinn, Murten ist noch nit gewunnen, es kumt wol vor in hin!

Der pund von allen orten zog uf der walstat zu rat und tet der Walchen warten dri tag an der selben stat, ob man da wolte komen mit werhaftiger hand: do warends nit also fromen, das in ist ein grosse schand.

Zu Zürich sicht man hangen zwei paner, acht fändli gut. Menger Walch ist kum vergangen, si half nit ir übermut; der zal weiss ich kein namen; in allem pund so wit die Walchen sond sich schamen der schand zu ewiger zit.

Herzog, du wilt nun kriegen, du dunkst dich selb gar frisch, damit tustu dich nun triegen, die schanz stat under dem tisch. Du hast geleit ein blossen, dir felt die meisterschaft, dich schlugen die eidgnossen so gar mit ritterlicher kraft.

Zu Saffoy in dem lande ein edle herzogin ward ir land zu schanden, das schafft ir dünner sinn. Het si den pund gehalten, als ir herr vor hat tan, so möcht si in fröuden alten, sus muss si in truren stan.

Etlich der sich hat gspitzet und hat uf den pund gespilt die in der lucken sitzend, ir anschlag hat in gfelt! Man mag wol schwigen und dusen, doch soll mans vergessen nit kem es ein mal ze schulden man teilte grad damit.

Dis liedli hat gesungen
Hans Viel uss friem mut,
vom pund ist es erklungen
von den eidgenossen gut.
wo man ir hört gedenken
ir lob wirt offenbar.
das liedli wil ich üch schenken
in ein gut sälig jar.

# (6. 57.)

# Johannes Anebel.

(Zeitgenoffe aus einem alten Burgergeschlecht Basels, einer ber erften Zöglinge ber neuen Universität, Schüler bes ausgezeichneten Rechtsgelehrten Beter von Andlau, bann Kaplan bes Bischofs Berthold von Pfirdt, Stiftsherr zu Luterbach, zulest Notar und Kaplan an ber St. Katharinenfapelle zu Basel. Sein Tagebuch notirt, was eben gerebet wurde und niuß baber mit Borsicht gebraucht werden. Wir geben hier nur, was sich nicht in ber Bolfsschrift verwenden ließ.)

3d habe von herrn Raplan Baumhauer, einem gang glaubwürdigen Manne, vernommen, man habe ihm aus Roln berichtet, ber papftliche Legat in Deutschland, Bijchof Alexander, und bes Bergogs Rarl Berold hatten in Roln ausgesagt, bet Bergog habe die Schweizer vollends geschlagen, diese hatten ihm auf ben Rnieen nabend die Schluffel ihrer Stadte und Burgen gebracht; alfo fei auch in Bafel und Strafburg geschehen. Alle hatten fich unterworfen. Jest befinde fich ber Bergog auf bem Rudweg nach Roln, dieje Stadt ebenfalls ihm huldigen zu machen. Darum fei rathfam, ihm entgegen zu tommen und ihn als herrn anzuerfennen. Andern Begs, wenn es durch Zwang geschehe, wurde ihr Loos sein wie Bieler in den obern Landen, wo er die Einen hat hangen, die Andern ertranten, die Dritten topfen laffen. -Dieweil die Kölner, bangen Ernftes, fich über die Unterwerfung beriethen, fiebe! ba ritt der Bote von Strafburg mit der rechten Siegesbotichaft jum Thore ein, und fie vernahmen die ichmachvolle Riederlage und ben unerfestlichen Berluft der Sabieligteiten des Bergogs. Da ging die arge Betrügerei und icamlofe Linge bes Legaten und bes herolds ju Schanden. Die von Roln wurden gut gethan haben, wenn fie die beiden Berrather an Stride gebentt oder in Stude gehauen hatten (in partes concidissent). Da fiebe, mas von der Rechtschaffenheit bes lügnerischen, eidbruchigen Burgunderbergogs zu halten ift!

Als am vorletten März ein Brief aus Bern im hiefigen Rathe verlesen ward, ging bald die Rede, die von Zürich, Schwyz, Uri, Unterwalden u. s. w. hätten wenig Lust zu den Waffen zu greifen, weil der Burgunder gerade ihnen Nichts zu Leide thäte; sondern jest sein eigenes Land und Savoyen beseth hielte; sie wollten der Sachen Ausgang abwarten. Werde er in die Eidgenossenschaft oder in das Gebiet der Berbündeten einrücken, dann würden sie auch zu den Waffen greisen und mit aller Kraft sich wider ihn erheben; wenn schon der Kaiser ihnen Frieden zu halten geboten habe. Sie wollten übrigens dann auch sehen, ob der Herzog selber den Frieden wahren wolle; wolle er nicht, so sei Widerstand Gebot des Naturrechts (desensio sit jure naturali admissa).

In der h. Woche zog ein Feldhauptmann der Herzogin v. Savoyen mit 4000 Mann gegen die Freiburger aus, die 2000 M. start ihm entgegenrückten. Mittlerweile erschienen 60 von Sanen auf dem Gebirge, erhoben beim Anblick des Savoyischen Schlachthaufens ein weit erschallendes Feldgeschrei und stürzten träftig hinunter an den Feind, sich mit den Freiburgern verbindend. In dem Gesechte sollen fünffeindliche Grafen und hohe Herren gefallen sein. Bei der Flucht der Savoyer blieb eine gute Beute in den Händen der Sieger.

Unser aslerheiligster Herr, Pabst Sixtus IV., schickte mit dem König von Arragonien und dem Dogen von Benedig aus Erbarmen mit dem von den Schweizern so erbärmlich abgesertigten Herzog Karl eine Hilfsichaar von 4000 Reitern über's Gebirg, sammt einem großen Schape in Gold, sowie auch Kleinodien. Da der Herzog keine Trinkgefässe mehr besaß, so hatte Sixtus auch solche seiner Hoheit würdige beigessigt. Aber die Walliser bemächtigten sich des ganzen Schapes, der über 200,000 Gulden werth gewesen sein soll.

Underes ift ergahlt worden von der Bergogin von Savohen und ihrem Sohne, die viele Schuld an diefem Wefen hat. Sie hat den herzog von Burgund wider die Schweizer in diefe Lande gerufen. Als die Sache fehlgeschlagen, tam fie nach der ichmachvollen Flucht nach Laufanne und nahm alle Roftbarfeiten des der h. Jungfrau geweihten Münfters zu Sanden ; - die Gloden auch follten zu Felbichlangen um= gegoffen werden. Doch was geschah? Rachbem Alles zur Arbeit vorgerüftet, das Metall und Zugebühr vom Bugmeifter in Bug gebracht und ber Bapfen, aus dem diefer in die Formen fliegen follte, ausgezogen worden, fpriste das Erz hier- und dorthin, daß nichts gelang, auch wo die Formen gefüllt wurden; benn die aus der Erde gehobenen Stude waren durchaus unbrauchbar. Ift das fein Bunderzeichen? Das hat die h. Jungfrau gethan, die nicht wollte, daß, mas Gott und ihr geweiht worden, ju irdifchen, bojen Zweden verfehrt werden follte. Darauf hat der Bergog, noch verftodter und verwirrter, Gott, feinem Schöpfer, geflucht! - Diefe Befchichte bat ein junger Sandelsmann von St. Ballen, ber in Laufanne in Dienft geftanden, ergablt. Rach langer Noth und Bedrängnig gelang ibm, fast natt zu entfommen und nach Bafel ju gelangen. In der Berberge jur Conne traf er Boten von Burich an, die in feiner Beimath befannt, fich feiner annahmen, ibn fleideten, fpeisten und mit fich nach Saufe nehmen wollen.

In Neuburg fam vor Herrn Oswald Klage: der Bürgermeister und Etliche der Räthe hätten einen ehrlichen, braven Mann, ihren Schultheißen, in's Gefängniß gelegt. Das fam so. Derselbe schalt sie bisweilen, daß sie das gemeine Gut verschleuderten, nicht für nothwendige, nügliche Zwecke verwendeten und die Armen allzu hart bedrückten. Da geschah, daß Einer daselbst des Meineids angeklagt und überführt ward. Sein Bermögen siel dem Gemeindewesen anheim, und besagter Schultheiß nahm ein Inventar davon auf und verkaufte seine Habseligkeit. Nun hieß es, er habe nicht alles erlöste Geld dem Kathe ausgeliefert, sondern davon zurückbehalten. Deshalb wurde er vor Gericht gestellt und gebunden in Thurm geworfen. Umsonst legten Freunde und viele Andre aus der Gemeinde, ihn als einen guten Mann bemitleidend, Fürbitte ein, um ihn gegen gehörige Bürgschaft frei zu machen; verwendeten sich auch für ihn Aebtissin und Konvent in Othmarsheim. Die Ungerechten wollten einmal den Gerechten verderben. Sie dachten bei sich selber: laßt uns ihn ab Erden schaffen,

ber unferm Sandeln immer zuwider ift! Aber das gelang ihnen nimmermehr. Der Sache wurde herr Oswald fundig. Als fei er Willens, mit feinem Gefolge abgugieben, ließ er Sonntags burch die Stadt blafen, daß fich Alles fammle. Alls bie Mannichaft in Ruftung vor bem Rathhause bei ber Rirche ftand, ließ er Rathe und Bürger jur Berfammlung laden. Da rief er zuerft benjenigen, der ben erften Urtheilipruch gegen ben Schultheißen gethan batte, mit Ramen auf. "bier!" - rief Der und mußte nun feine Meinung und die Grunde der Berurtheilung, wie er's im Rathe gethan, vor allem Bolfe laut wieder vortragen. Darauf herr Oswald: "If die Sache alfo?" - "So ift's!" riefen alle. "Gut!" fuhr ber Graf fort -"jest stellen fich Alle, die alfo gestimmt haben, zusammen mit diesem Andern abseits, von den Uebrigen." Da traten noch Sechs jum bezeichneten Richter, Die Uebrigen blieben fteben, und Braf Oswald redte jene folgendermaßen an : "Ungerechte Manner, alles Truges voll, Bucherer, Lugner, Gottsvergeffene! 3hr trachtet, ben Gerechten ju unterbruden und zu vertilgen, weil er es nicht mit eurer Bosheit halten will! Befangen fepe ich euch jest, fort in Thurm! Es foll über euch gerechtes Gericht gehalten werden, und geichehen ohne Barmberzigkeit was die Berechtigkeit verlangt. Fort in den Thurm ! Ift jemand aber da (das fprach er mit erhöhter Stimme), der für den gefangenen Schultheiß bürgen will, der trete vor!" Rach einigem Stillichweigen trat ein Bürger vor und iprach : "Großmuthiger, edler, gnädiger herr! 36 und zwanzig mit mir wollen für ihn vor Bericht gut fteben, auf bag er bes Rerters ledig werde!" - Auf diese Fürsprache bin ward er frei, der Burgermeifter mit den Sechsen aber gefangen gesett. Er hat wohl und lobenswerth gehandelt! Darauf ernannte er noch die weisesten Abvotaten bes Landes, die Sache des Schultheißen fowohl, als des Burgermeifters und feiner Partei grundlich und gerecht in Neuburg zu untersuchen und zu richten. Mich wundert, wie's gebn wird.

Drei Tage nach Frohnleichnam war ich in Straßburg und habe da den erlauchten Hern Reinhard, Herzog v. Lothringen, an der Spize seiner Reiterei ausziehen sehen, 300 herrlich gewappnete Reisige; dabei ritten auch drei Grafen von Bitsch. Eilenden Zugs (concito gressu) langte der Herzog im Lager der Berbündeten an. Mit ihm kam auch hergezogen Herr Oswald, Graf von Thierstein, sammt 500 Pferden, gesandt von Herrn Sigmund, Herzog v. Desterreich, dessen Feldhauptmann, sowie auch des ganzen Bundesheeres Wilhelm Herter war, \*) ein in Wassenwert ersahrner Kriegsmann. Das heer zählte, wenig gesagt, 30,000 der erlesensten, kampfgeübtesten, tüchtigsten Streiter. Derselbe Mann ordnete den Streit wider Burgund vor Murten und stand an der Spize des ganzen Heeres am Morgen des Sabbaths der 10,000 Märthrer. Alle vom Bereine standen da, zuletzt erschienen die Zürcher;

ber Abt von Appenzell und die Gemeinde Appenzell tamen ju fpat.

Mittlerweile war im burgundischen Lager geschehen, daß Herzog Karl beim Anrücken des Bundesgenossenheeres mit den Seinen Rath und Frag' hielt, was vorzunehmen und wie der Krieg zu führen sei. Da fanden sich im Rathe zwei Ritter, welche, bei der Kunde des streitbereiten nahen Feindes, ihres Geschickes vor Granson eingedent und bange bewußt, dem Herzog den Rath gaben, sein Lager hier abzubrechen und die Schweizer in Frieden in ihre Länder heimziehen zu lassen. "Er würde klug thun, sprachen sie, sein Lager auf burgundisches Gebiet zu verlegen; sollte er dann von den Schweizern da angegriffen werden, so könnte er sich in Sicherheit dahin zurückziehen. Zene aber in ihren Pässen (in suis passibus) zu bekriegen, das ichiene ihnen nur zum eigenen Schaden und Berderben gereichen zu können." Nachdem forschte der Gerzog die Wünsche der Uebrigen aus und schloß selbst so: "Ich weiche nicht von hinnen und will das Begonnene zu Ende bringen, sollte ich darob auch selber mit all den Meinen umkommen müssen." — Sogleich ließ er dann aber einen Seidenteppich am Boden vor seinem Zelte ausbreiten, die beiden Kitter hinknieen und sie ohne Beichte hinrichten. Darob empört, erhob sich der Prinz von Sicilien mit Zürnen wider des Herzogs Grausamkeit. Sie stritten gegen einander mit heftigen Worten und zulest verließ der Prinz mit 800 Keitern das Lager. Ihm folgten noch viele von den italienischen Grafen, Baronen, Kittern und Gemeinen.

Inzwijden ruftete ber Bergog von Burgund für Erfturmung und Eroberung Murtens. Alls das denen von Bern gemeldet ward, eilten fie mit der Gulfleiftung und ordneten ihr Deer und ichlugen ein Lager. Am Samftag ber 10,000 Mart. und um Mittagszeit fturzten fie jugleich und mit einander, eines Ginnes alle, ju Rog und ju Tug, was vom Bundesheere war, Lowen gleich, wider bas Burgunderlager. Mit feinem Schwerte ichlug und beiligte guvor Berr Oswald 150 (?) Ritter, voraus den herrn Reinhard von Lothringen, bann die Gblen aus dem Lande Elfag, Sundgau, Breisgau, Schwaben und vom oberen Bereine, der Schweig, und mahnte fie, im Ramen bes herrn Jefu Chrifti, ber fel. Jungfrau Maria, ber gangen himmlifden Geerichaar, vor Allem ber 10,000 Martyrer, beren Gebenfen fie heute hielten, daß fie mannlich fampften, ohne Schreden vor ber feindlichen Ueberzahl, und auf jur Erbe gefallenen Anieen, Gott lobfingend, feine Gilfe anflehten. Das thaten fie ju fieben Malen; breiteten ihre Urme jum himmel auf und fprachen fieben Mal bas Bater Unfer und Abe Maria. Bie ber Lowe, fich mit Gebrull zur Beute erhebend, jo mit einer Seele, einem Blauben, einer Liebe fturmten fie auf die burgundifden Schlachtichaaren los. Gie fpalteten und brachen fie und ichlugen zahlreiche harnischmänner (thoraciferi) ju Boden, daß der Feind fich auf die Flucht warf und Berfolgung erlitt.

Es wird auch erzählt, es sei am Bormittag des Schlachttages sehr regnerisch gewesen, so daß der Herzog von Burgund, ungeachtet ihm zugekommener Warnung, an keinen Angriff ernstlich gedacht habe. Aber als gegen Mittag unsere Schaaren geordnet waren und zum indrünstigen Gebet um Sieg sieben Mal auf die Kniee sanken und Arme, Herzen und Augen zum himmel aufrichteten, da siehe — plöhlich stand der Himmel in hellem Glanze, und die Schaaren der 10,000 Ritter sollen unserm Heere vorgeschwebt und den Feind in die Flucht getrieben haben (visi (?) sunt agmina militum præcedere exercitum nostrum propellentes Burgundum in sugam.) Der Kampf währte nicht viel länger als eine Stunde, und doch sollen bei 28,000 Burgunder zu Wasser und zu Land umgekommen sein; 22,065 Erschlagene sollen begraben worden sein.

Basel und Straßburg haben Biele der Ihrigen bei den oberen Eidsgenossen gelassen, um mit dem Grasen von Romont und jener so albernen (fatua) Herzogin von Savohen fertig zu werden. Die von Romont sind mit den Schlüsseln nach Freiburg geeilt, sich zu unterwersen; so geschah auch in Lausane, wo die Sieger beinahe die Stadt der Mauern beraubt und zu einem Dorfe gemacht hätten. Genf kaufte sich mit 100,000 Schild, von der Plünderung los.

Inzwischen hatten die Bürger von Lausanne den Bernern und ihren Feldgenossen die Schlüssel ihrer Stadt überbracht, mit der Bitte, sie möchten in ihren Schut gestellt werden und bei dem Ihrigen gelassen bleiben. Allein die Schweizer lagerten sich vor der Stadt und wollten von keiner lebergabe wissen; vielmehr wurden die Manern niedergeworfen (?), die Gräben aufgefüllt, und nur die Wohnungen der Domheren bei dem Münster vor Brand und Berheerung verschont.

In diesem Kriege haben den Oberbefehl geführt im Ramen des Berzogs von Lothringen, Graf Beder v. Bitich, des Herzogs v. Desterreich hermann v. Eptingen

und Bilh. Berter, der oberen Eidgenoffen 3oh. v. Sallwyl.

Freitag (5. Juli) kamen um 8 Uhr Morgens die Unfrigen (400) von der Berheerung (excidium) Lausanens zurück. Bor dem Anzuge der Schweizer war Alles schreckenerfüllt gestohen, wer nur konnte. Die Bierhundert brachten zwei Banner mit, eines von Lausanne, das andere ein bischössliches. An Kleinodien, Geräthschaften, Kleidungsstücken lief die Beute über 20,000 Gl., und die Leute behaupteten, daß in der Zwischenzeit (interim) auch bei 20,000 (!) Menschen zu Grunde gegangen seinen. Als die Basler das Heer verließen, wollte es gegen Genf weiter ziehen, deren Einwohner in großer Anzahl entstohen. Stadt und Bischof schickten indessen den furchtbaren Schweizern eine Gesandtschaft entgegen, die ihre Unterwerfung unter die Macht der Eidgenossenschaft erklärte. — Auch berichteten die Zurückgekommenen, daß auf dem Murtner Schlachtselde die Leichen der Erschlagenen unbegraben herumliegen und der abscheuliche Gestank Alles weiter jage.

Im heere der Berbündeten hatte es auch viele schlechte Gesellen gegeben, die in Lausanne dem Berbot und der aufgestellten Ordnung zuwider im Predigerkloster niedergelegtes Geld, Kelche, Kleinodien, Bücher u. s. w. geraubt haben. Bon denen sind mehrere durch die Berner und Solothurner enthauptet worden, und den Bastern ist besohlen worden, dasselbe zu thun, wo sie unter den Ihrigen dergleichen Soldaten entbeckten.

Der herzog von Burgund foll auf seiner Flucht burch Genf allem Gold und Silber in den häusern nachgespäht und dasselbe Alles, einen großen Schap, mit sich weggeführt haben.

Was ich so nachhole und bisher nicht gemeldet habe, habe ich erst seither vernommen. Die dabei gewesen, konnten auch nicht wissen, was jeder Einzelne getham hat; ein Zeder hat berichtet, was ihm gerade begegnet ist. In vollem Ernst ist er zählt worden, der Herzog habe 120,000 (!) M. vor Murten gehabt; das heer der Unseren zählte nicht über 40,000. Um sein Bolk wohlgemuthet und kampswillig zu machen, so ließ er durch die einzelnen Fahnen eine allgemeine Soldbezahlung verkünden. Dafür sandte ihm die Herzogin von Savoyen 100,000 Gl., die er mit noch etlichen anderen tausend Gulden vertheilen ließ. — Dadurch wurden aber gerade die Eidgenossen um so lüsterner nach der schönen Beute, und in Wahrheit ist ihnen auch nach dem Siegeswerke dann ein schöner Arbeitslohn zu Theil geworden. Damals als die Herzogin dem Herzog, der seinen Bart noch immer wachsen ließ (nutrivit barbam), diese Summe übermachte, bat sie ihn, er möchte sich desselben jest entsedigen. Er aber antwortete: "Das thue ich nimmermehr; ich habe mich denn zuvor an diesen Bauern gerächt." Da jedoch die Herzogin mit Bitten noch dringlicher anhielt, so ließ sich der Herzog theilweise rassen in der Weise, daß ein Büschel Haare

nach Art eines Zopfs (in modum cirri) stehen bleiben mußte. Wie nun am folgenben Tage die Rache über ihn kam, floh er schmachvoll mit diesen Bartresten von dem Schlachtfelde.

Der Kaiser hat sich um diese Zeit von Neuem mit Drohschreiben wegen der Anerkennung des Bischofs Otto von Sonnenberg sowohl an den Herzog von Oestreich, als auch an die Berner und übrigen Eidsgenossen gewandt. Die von Bern haben geantwortet: "Zwei Schwerter sind, und nach der evangelischen Wahrheit soll eines der geistlichen Dinge warten und pslegen, das ist der Pabst; das andere der leibslichen in Sachen der Welt, das ist der Kaiser. Gebt darum Gott was Gottes ist, d. h. was Seelenheil und Kirche anbetrisst; und weltliche Gerichtsbarkeit dem Kaiser. Darum halten sich die Berner nicht an das kaiserliche Gebot und lassen es in ihrem Lande nicht verkünden.

Um St. Pantal. schrieb unser Herr Bischof Johannes der Regierung von Basel und seinem Bicar, er habe aus zuverlässiger Mittheilung vernommen, der Herzog von Burgund gedenke fortan mit Macht in den Sundgau einzufallen; dieweil weder sein Fusvolk noch seine Reiterei länger mehr gegen die Schweizer, und besonders die im Oberlande ziehen wollten.

In der Octave Mar. Magdal. erzählte mir herr Burckardt hanfstengel, Bifarius unsers herrn des Bischofs, daß er heute einen Brief vom Basl. Officialen Matth. Müller erhalten habe, die ihm in der That meldet, alle die Botschafter vom großen Bunde, von Fürsten und geistlichen herrn, von Städten und Gemeinden seien in Freiburg versammelt, an einem allgemeinen Frieden zu arbeiten. Der allerschristlichste König von Frankreich hat den Tagsboten geschrieben, sie möchten etwas verziehen, seine Majestät sei Billens, ihren Bruder von Orleans (fratrem suum Aurelianensem) nach Freiburg zu schicken. Er hofft die Berhandlungen werden einen guten Ausgang sinden. — Auch der herzog von Burgund, sagt man, will diese Tagsatung beschicken. Möchte ihr Gott den Frieden geben!

- \*) Herter war Burger von Rheinfelben, vibe Schröter Gesch. von Rheinfelben, Beilage zum Eramenprogramm pro 1862. Sein Biograf ift herr Staatsschreiber Amiet in Solothurn, vibe Sonntagsblatt bes "Bund" vom 23. April 1876. Wilhelm herter von herteneck geborte einem jener Ministerialengeschlechter ber alten Pfalzgrafen von Tübingen an, Die zahlreich in ben Dörfern um Tübingen herum saßen. Das hauptschof ber Familie war herteneck bei Dußlingen, unfern von Tübingen, bas nun in Ruinen liegt.
- (C. 58.) herr Matth. Müller, Official der Basler Curie und unsers hochwürdigen herrn Abgesandter nach Freiburg, hat herrn Bikar hanfstengel folgendes geschrieben:

Dem ehrwirdigen herrn Burfard hanfftengel Bicar u. finem ichagbaren lehrer.

Fraterna salute præmissa — wirdiger herre wissend, daß uff mentag nechst vergangen des kuengs von frankenrich botschafft gen friburg kommen ist — namlich der Amaral der presitent von tholosan (Toulouse) und ander treffenlich personen in der zal X, hand mitt inen brocht 200 pferd . . . . Uff denselben tag ist ouch kummen der bischoff von Genff mit 30 pferden — et est homo habens darbam russam non

deserens coronam nec habitum clericalem, sed uti armiger merus et purus laycus incedit — doch so hatt er by imme zwey prelaten sin official und dry doctores ein grosen und etwa mengen ritter — item uff zinstag nechst verschinen hatt des tüngs botschafft lossen samlen der herren, stetten und eydgenossen botten und inen des tungs meynung und das sy in bevelhnis hatten erzält noch innhalt siner geschrifft die ich dem burgermeister geben hab durcht siner bitt willen mit sürworten (Empsehlung) das man üch die ueberantworten soll zc. Item uff mittwoch hand die eydgenossen vor dem herzogen von lutringen, dem Amaral und allen botschafften, sich hoch und swaerlich beclaget von dem hus Sassoy und besonders von der frowen von Sasoy, dem herren von Romont, dem bischoff und der statt Genff mit begerung ablegung costens und schaden — und hatt die clag 4 stund . . . . . Alsoh nam sich der bischoss von Genf mit sinen Raeten zu bedenden uff morndes antwort zu geben zc. andres so sich begeben wil ich üch ergentlichen underrichten in minderer (nächster) zukunst — geben uff mittwoch vost Sixti anno LXXVI.

Mattheus Mueller officialis.

Run folgt die Schrift, beren eben Melbung gethan worben :

Uff transsigurationis corporis J. Chr. (6. August) hatt die tunglich bottschafften durcht den presidenten von dolosan (Toulouse) erzaelen lassen als harnoch statt.

Item ist geofsnet worden wie die kuenglich maiestat bisshar in sundrem willen und neigung gegen den gemeinen endgenossen mit irem anhangen gewesen und noch spe — item das zu erinnern und bestetigen, so hab er sinen sundern und lieben sun den amaral, der durch sin verdienen und angeborne tugent der obresten einer spe, an dem kunglichen Hose (gesandt) 2c.

Item noch bem die ichlacht zu Murtan bescheen ift - hab ber bergog von Burgund eine mechtige bottichafft ju bem fung von frandenrich geschidt, mit begeren daff ber füng in welle uffnemmen fuer fin fun und biener - er woelle oud ben füng für finen obren und herren erfennen und fich gegen bem füng als ein unterteniger bewisen mit andren mengerlei bemütigen worten - uff folich begerung ib im fein antwort worden - Uff foliche hab der fung fin fun den amaral beruf gevertiget, ben puntgenoffen zu willen und bienft, in biese Land sampt einem merdlichen reifigen gezug - beren zu einem in bem belfinat bliben in und ber uebrig nemlich 400 glenen mit dem Amaral gen Genff tommen - daffelb sofopisch land ingenommen und allda ouch verblieben find - boby fich erbotten ob die puntgenoffen des reifigen jugs notdurftig wurdent, ih mit demfelben ichaffen und handlen mochten nach irem gefallen — Item nochdem der burgundisch berbog ein friegbarer mann fp von angeborner art und er an einem ort uffboer, fo fach er das an einem andren wieder an — do durcht man mit im nit wol in ruwen geset moeg werden - harumb fo bettend in von der fünglichen maieftat in befelhniff, fo verre es ben gem. puntgenoffen gefallen wolt, angebringen, baff man underftoend ben Burgundisch herhog mit volfuerung des triegs gant und gar ze ber triben - dagu wollt ber fueng fegen alle fine macht - 3tem fo wer bes füngs meinung, das er das burgundijch land an zweben oder meren orten angriffen wolt - und folten die gem. puntgenoffen 20,000 DR. geben, fo wolte er inen oud 20,000 zuschicken — und dieselben soltend den herzogen vertriben mit einer steten nochfolgung und sine stett und land u. luete innemmen und die dornoch teilen. Och hatt des tings sun amaral erzelt, wie im kunt u. wissen sp, dass der keyser mit sampt dem ting v. dennemark u. andren sursten in werbung und practik spgent — die da wider ein küng v. frankenrich und den gemeinen punt dienen — und doran soll niemant zwissen — das mag man och wol betrachten und bedenken, denn vil u. gross doran gelegen sp — Doby man ouch wal erkennen mag, das die notdursst höscht (erheischt), die sachen zu surdern, domit der burgundisch herzog nit in ruw blib und sich noch siner notdursst versorgen und versehen mög mit verehnung mit dem keyser und andren sursten wider disen grossen punt — denn die sachen spent eben swer tressenlich u. hoch zu betrachten zc. — Und dise mehnung ist der beschluss u. sundament der kunglichen bottschaft gewesen zc. — So wil der kung zu siner macht bringen 20,000 englischer, dem herzog Réné u. gem. puntgenossen zu hilfs — in hossung dass er mit der hilfs Gottes des Allemechtigen gestrasst werden soll umb sin unbillich fürnemmen und übermut, dodurcht dussche ancion und welsche land in friden gesetzt werden.

Item so ist auch dem amaral geschriben, wie der burgund. herhog teglich sin muster tüge und sy in einem grossen werbung umb folt — und sy ein gemein red an sim hoffe, er welle uf den letschen tag augusti zu losan sin und understen, sasoy wider inzenemmen, genff zu slissen sich und das ubrig land zu verderben zc.

## (C. 59.) Sans Füßli

(von Zürich, 1495 bes großen Raths, 1516 Zeugberr, † 1538. Ueber seine Chronif geben die Urtheile der Zürcher selbst sehr weit auseinander und in der That, man braucht nur die klasterlange, ironisch wirsende Predigt des Herzogs von Burgund an seine Truppen bei Laussanne zu lesen, um gleich zu merken, wie Küßli mit einem gewissen Wohlbehagen ausmalt. Er hat denn auch die Ehre, einige Züge ganz allein zu berichten — sie sesten selbst den Glauben eines Bullingers auf zu harte Probe. — Dahin gehört der apoerpphe Aprilzug der Jürcher nach Bern, von dem sich in den Acten auch gar nichts sindet. (M. 383 erklärt das späte Einstressen die Gümminen genug.) Der Styl ist hölzern, troßdem sehlt es nicht an einzelnen Krastzworten, z. B. bei der Krankheit Karls: "die Herzogin pflag son so wol, das das gut Krut wider besymet und gruonet"; die Antwort Bubendergs: "sy begerten syner gnaden gar nüt, welche so sy am miltesten weri, erst mörderisch weri" z. Eigenthümlich ist die Art, wie er den Angriff erzählt, weßhalb wir dieses Kapitel solgen lassen.)

Bon dem Strengen angriff und herten ftryt vor murten 3 mujdend herhog Carolen von burgund und den Buntgnoßen.

Als man nun an wald kommen was, samlet man sich wol und wurdent die Hoptlüt rätig, die tusig Knecht, so hievor zu Fryburg warend gelegen,, hinfür zu schicken, deß Herhogen leger Zu besichtigen, mit was vor Theil er anzugryffen wer. Also zugend dieselben tusend man mit dem fendli von Zürich gegen dem burgunischen Züg, in dem Kam Herr Wilhelm Herter, Zeiget den eidgnoßen an, wie Ostrerych, lutringen, und die stedt willens werind ein wagenburg an Herhogen Zeschlachen, dahin soltind die eidgnoßen Zu inen Züchen, weltind sy lyb und gut Zu inen sehen. antwurtet dero von Zürich Höptman (Hans waldman) wellend ir dann lyb

und gut Zu unß setzen, so Züchend plents mit üwerem Züg har Zu uns, dann wir wellend wie unser vordern fryer hand mit Gotshilff an die fyend, Bnd so bald endet er die wort nit, der riter was dahin, und bracht plents allen Züg mit im und siengend an, machtend ir ordnung, Zugend den tusent Knechten nach und Zustund in sölichem an Zug ward schön weter, daß die sunn ansieng schynen, als ob es vor nie geregnet het.

Es wurdend och vor dem angriff in dem wald vil riter geschlagen, und nam: lich hertog Reinhart von lutringen, der fie von gangem hergen begert und fueft vil ander edel und fueg under benen bang maldmann och einer mas. Mig man aber ber fpenden anfichtig ward, Rnuwet iederman nider, Gott um hilff anzuruffen mit zertanen armen, fünf pater nofter und aue Maria betende und dem nach Troftend Die hoptlit gemeinlich bas vold mit mannlichen hubichen worten zc. Go balb aber bie burgundischen ber tütichen gewar wurdent, ließ ber Berbog uffblasen, Bog mit allem Bold vi bem leger in das myt veld und machet da fon ordnung uff einem gar langen wyten ader, ber mit einem groffen und biden grunbag umbgeben was, ber öch nitt mee bann ein luden hat, nit myter bann bas bry ob. vier reifiger, neben ein anderen hindurch mochtend Rommen. Da ftalt er fich zwuischent ben grunbag und inn gidus (bag er ben meer Teil in der luden gericht bat.) Dann er bat die ordnung mit buchsen umbftelt, und wartet also nach allem vor teil wol geruft ber puntgnoßen. Run hatend in (die Buntgnoßen) auch zween huffen gemacht, und biefelben hinder einandern geftelt, als ob es nur einer wer, Bund Zugend alfo manlich und tapfer gegen ber Luden Bu, die im grünhag war und alf fy under die luden Ramend, da ritend die burgundier entwerts uff in und rantend wol x od. XII man Bu boben, beren och etwan menger ba blieb. Da bas bie eidgnoßen fachend, ba theilten in beib huffen von einanderen, und fielend uff eintweder inten burch ben grunhag mit gewalt entwerds in beg Berhogen Bug und liegend bie luden lar ftan, bann ber merteil gidug barin gericht war (wie obstat) und ee in bag gidug modtend gewenden, da war man an inen mit fo großem ernft und manlichem Bechtenn, od mit fo gewaltigem nachtruck, daß die burgundier understundinn der gemelten lucen Bugetruden. Aber das Gidig ftund dar vor und irt in fo faft, das in ordnung mußtend brechen, und namend in folichem die flucht Buhilff, also plend inen die puntgnoßen nach bis vor wiblispurg hinvf, ichlugend iren gar vil zu tod. Alf aber bie in murten die entschütung fabend, ließ der bobtman by V oder VIIc roider Rnecht hinug under die lamparter, die am je obhalb ber ftat allenthalben bar lagen, ichlugend in in, daß in binder fich wochen woltend, und wie in von dem rechten Bug der puntgenogen nit hinus entflieben Runtend, Ram in eini foliche Forcht an, bas fp in se gingen u. luffend, bas man achtet iro wol X m im se ertrunden und erichlagen fon, bann beren in murten etlich in die ichiff luffend, Bu binfuren, und was in erlangen mochten Bu Tod ichlugend, daß in all verdurbend, bis an einen Rüriger, der schwamt mit allem harnig vff finem rog über fe, das er darvon Ram. Daß doch wunderbarlich Buhören ift, aber Bot find alle ding muglich, der difem och hindurch gehulffen bat, wie wol er und ander folichs Sant niclaufen Zugabend, dem er och ber nach ein gang mächfin roß und man gen niclausport bracht. Es wur ben och one die, die am See, am angriff und der nachpl (alf man achtet) mee bann XXm mann uff dem land erichlagen, beren wol die halben reifig warend. Defhalb gar groß gut, ebel und gewaltig lüt, uß allen landen da bliben. Der Herhog aber entran mit etlichen dienern für beterlingen, milden 2c. das er noch deß selben tags bis zee morse Kam, etlich schribend, das er für losan hin (als man seit) bis gan penff rite, das er nie ab dem roß Käm 2c.

Es warend öch by dem dorff (pfawen genant) vil der Byenden vff die böme gestigen und in die bachöffen geschloffen, die schoß man herab und vertampft oder erstackt sp in den bachöfen.

## (C. 60.) Ludwig Sterner

schrieb das alteste Eremplar ber Freiburger Chronif, das mir bis jest bekannt ift. (Es gehört ber Familie Diesbach von Gurwolf.) Nach einem spatern Eremplar nannte ich sie in meiner Arbeit über die Kriegsgründe und Kriegsbilder des burg. Krieges gewöhnlich Chronif Fruyo. Hier wie bort steht die Borrede:

Hie hebet sich an ein Nuwe Cronick, dar June man vindet alle frieg, strit vnd sturm, So geschehen sind In den nechsten vergangen zwenzig Joren vor datum dis duchs vnd han Also zu sob vnd ere dem almechttigen gott vnd siner wirdigen mutter magt marien, die wir dann alle gar mit grossem ernst slistlich loben vnd danken sollent des grossen trost, bystandt vnd hilff, so sy vns erzoigt vnd geton hand, dis buch gemacht vnd in sunderheit zu dienst den zwehen fromen vesten statten Bernn vnd Friburg In öchtland, die doch Iren namen vnd sob von alterhar nit on groß merglich vrsach, sunder mit ritterlichen vnd manlichen gedätten harbrocht hand vnd besunder vetz kurzlichen vor ansang dis buchs die genanten zwo frommen vesten stett Bernn vnd Friburg zu frieg vnd vsfrur tomen sind mit dem allergroßmechtigesten vnd vorchtsamen herren herhog Karle von burgun vnd siner grossen macht, den sy doch von den gnaden gottes mit hilff Irn zugewantten vertriben vnd erslagen haben, als dan hie noch ve von einer materien zu der andern geschriben stat, vnd wart dis buch angesangen zu schriben, do man zelt vierzehenhundert siebenzig vnd acht Jor."

Run lesen wir in der freiburger Stadtrechnung von 1479 im Commünauly fol. 22: « Item a Herr peter lo saint Johanntey por Le liebre de coroniques deis guerres passees, lesquelles messgrs ont achetees de luy et ordonne par eulx XXV &. « Es frägt sich daher: 1) Ist dies die Chronif Sterner? 2) wie verhält sich Schilling dazu? denn Schilling und Sterner haben ganze Seiten gemein, 3) hat Sterner vielzleicht beide in einander verarbeitet? In dem erwähnten Manuscript unterschreibt er sich öfter, zur Abwechslung auch etwa mit der Beifügung: « Deo gratias. Bundtschu, » am Ende der Chronif mit dem Reim:

Geschrybenn vollent mitt fliß Durch Ludwig Sterner gewäsen zu Raconys Bff ben XXIIII tag penners manot zwar Nach Erifti geburt fünffzechenhundert und ein Jar.

Seine Chronik enthält außer dem Burgunderkrieg noch das Waldmannlied, das Lied vom Pfenning und einen langen Gesang vom Schwabenkrieg. Ich glaubte zwei Lieder über Murten mittheilen zu können. Aber es fand sich, daß das eine der Straßburger Meistergesang ist, den wir bei den Elsässern gaben. Das Wenige

Originelle wurde in der Bolfsichrift verwandt. Es folgt daher hier einzig eine Stelle über den Angriff und einige Strophen aus einem fürzern Gesang, der den ganzen Burgunderfrieg beschreibt :

"Bund also man gott vmb fin gnod vnd sig gebetten hatte, glich snell dem selbenn nach geschach der angriff vund ward vif beiden sitten mit grossenn stein vnd slangen vnd andern büchssen vast zu einandern geschossen. Bud also mit vunerzagtem mutt, do das geschütz also streng was, Stach die vorhutt manlich drau, Namlich die Reysigen vif einer syten, die langen spieß vif der andern siten vnd zwüschen Inen die büchssenschützen."

Der spott ber tett Im billich we Bu murtten wolt ers versuchen me Darnach Im werten summer Das handt die eidgnoffen vernomen Sp find gar troftlich zusamen komen Des kam er In groffen kummer.

Sy jugen burch ein grunen wald Bud waren frolich Jung vnb alt, Die baner konnten fy schwyngen Bff eine grune hend die was wyt, Sy giengent frolich an ben ftryt, Als wolten fy jum tange Springen.

Die punbtgenoffen griffen In frolich an Mit mengen vnuerzagtem man Bnb wolten nach eren vechten; Ze Roß vnb ze Fuß bas stat In wol, Darumb man sp billig loben sol Bor Ritter vnb vor Knechten.

## Gilg Tidnbi von Glarus.

("Denselben Krieg burch was min Großvater Hans Tschubi bes Lands Glarus Kriegsführer und Hauptmann und was er und fin ältester Sohn, Marquart genannt, reisiger Rincr zu Roß gewappnet." Göthe sagt von Tschubi: "wer das menschliche Herz und den Bildungsgang der Einzelnen kennt, wird nicht in Abrede sein, daß man einen trefslichen Menschen tilchig heranbilden könnte, ohne dabei ein anderes Buch zu gebrauchen als Tschubis schweizerische ober Aventins baprische Chronik.")

# (C. 61.) Der herzog fturmt die Stadt Murten und verlor vil Bolts; mas der von Bubenberg handlet.

Bie nun Murten mit den großen Hauptstucken fast beschossen was, und der Stadt Muren an einem Ort wit niedergfallen warent, also do es ward am Zinstag vor der zehn tusend Kitter Tag, was der 18. Tag Brachmonats 1476, begunnt der Herzog aber grusamlich an ze schiessen, und geschachent ob 70 Schützen desselben Tags us den großen Hauptstucken in die Stadt Murten; und wie es ward Rachmittag gegen Abend zwischen sechsen und siehnen, do sieng derselbe Herzog von Burgund mit aller siner Macht an ze stürmen, an dem End, da der Stadt Muren und Hüser niedergeschossen warent, mit unsaglichem großem Geschrei. Sie hattent ihre Achsen, Leitern, Hacken und andern Züg, was zu einem Sturm dienet, und tratem den Sturm mannlich, und was ihro also viel, daß sich einer kum vor dem andern gerühren mocht; wollt jeder der best syn. Aber der Hauptmann von Bubenberg in der Stadt hatt sich deß vorhin wol versechen, und sin Ordnung gemacht, daß Zedermann wußt, wohin er gahn, ald was er thun sollt. Und also mit unverzagtem Mut

und gang ftillichwigende nahment fie die Gegenwehr ritterlich je handen, mit Schlachen, Schieffen, Werfen und anderm. Gie hattend auch gute Buchsenmeifter in ben Thurmen und Strichwehrinen burch bie Graben gericht, bomit fie ben Finden merklichen Schaben thatent und groß Bolt erichuffent, und was in der Stadt jedermann willig, mannlich und unverzagt, und fein Bofer unter ihnen, als ihnen der hauptmann Bubenberg felbs fölich Lob verjach; man was ihm gar gehorfam, und was er ordnet und hieß, das that man, welches ihnen allen zu großem Glud und Ehren dienet. Es bat auch der hauptmann etlich Fußisen oder Lähmisen, so man Regel nempt, in den Graben, da die Find fturmtent, beimlich geleit und verborgen, darmit die Find auch faft gelett und verwüft wurdent, und währt folicher harter Sturm mehr benn dry Stund aneinandern, bis lang in die Nacht; do begunntent die Find anfachen abziechen mit großem Schaden, und verlurent viel Bolts; dann ihnen ob 1000 Mann wund oder erichlagen wurdent ; und beichach benen in der Stadt fein Schaben, wenn daß fie große Arbeit hattent, und schribent noch derselben Nacht ihren Berren von Bern durch einen Boten, den fie heimlich über Gee ichidtent ; "fie folltint Bernunft bruchen und fein Bortheil übergeben, und namlich ihrer Belfern ber Eidgenoffen und ihr Berwandten erwarten, so wölltind fie auch thun als biderb But und nichts ungelitten laffen, bis daß fie ehrlichen möchtint enticuttet werben; doch föllt man zur Sach fürderlich thun, damit die Eidgnoffen ohn Berziechen tamint; dann die Arbeit wari groß, und mußt man Tag und Nacht mit Bollwerten übel Bit haben."

Morndeg am Morgen hatt der Bergog fin Bolt aber jum Sturm geruft, und fturmpt zwehmalen, boch nit lang, und mußt abermalen ungeschaffet abwichen. Do begunnt etlich in ber Stadt bedunken, Die Entschüttung wöllt fich lang verziechen, und wöllt die Arbeit je langer je mehr zunehmen, flengent etlich an, verdroffen, unwillig und zum Theil zaghaft werden, und unterftundent etwas Unghorsami und Beklagung unterm gmeinen Mann anzettlen. Do bas der Hauptmann von Bubenberg vernahm, do beruft er ein ganze Gmeiud in der Stadt zesammen, redt mit ihnen gar ernftlich von diesen dingen, und gab ihnen mit vernünftigen unerschrofnen Worten ze erfennen, wo Ungehorsame und Zagheit unter Bolfer mare, bag folichs ein gange Berftorung Land und Luten mari, und gebot ihnen uf das by ihren geschwornen Eiden, so fie ihm hattint gethan: ob Jemand von dem Andern, wer der ware, Rath, Burger oder funft, jaghafte Bort hörte ober verftunde, oder daß jemand in dem, darzu er geordnet mari, unghorfam fon wöllt, daß fie dann by benfelben Giben folich unnut Lit, fo das thatint, angends erstechen, umbringen und nit leben laffen folltint, damit die Bofen von ben Guten famint; welche aber das nit felbs thun wölltint, die folltint folich jaghaft But zu ihm bringen, fo wollt ers richten, und nit leben noch wandlen laffen; und ob auch jemand berglichen zaghafte Wort ober Wert von den Rathen, fo by ihm warint, oder von ihm, dem Sauptmann felbs, borte, jo föllt man an ihnen und ihm anfachen, und fie fröhlich, ohn alle Forcht, erstechen. Er redt auch begglichen mit benen von Murten, daß fie in foliden Sachen kein Berrätery noch Zagheit bruchtint; dann wo er deg minder oder mehr erführi, fo wöllt er die Schuldigen vom Leben jum Tod richten.

Rach fölicher Red und Ordnung bes hauptmanns ward mänglich gehorfam,

und hört man darnach nie mehr kein Zagheit noch Unwillen; hättint die guten Lüt zu Granson ein gewonten gebruchten Mann ze Hauptmann gehebt, deßglich etlich Knechten, so dem Hauptmann deß hulfent gehellen, bas erfahren zu friegen wärint gspn, es wäre ihnen nit so übel gegangen; dann zwar warent die mehr Theils schuldig daran, die ihn zum Hauptmann dargeben hattent, wiewohl es im aller besten beschach; man soll sich aber harnach ewiglich vor sölichem hüten.

Am selben Abend, ungfar um die viere, ließ der Herzog mit großen Dauptbüchsen aber merklich in die Stadt schiessen, daß Thürn und Muren niederfielent; doch stürmt er desmals nit, und hattent die in der Stadt große unsagliche Arbeit mit wieder Berschanzen und Bollwerken denselben Abend und die Nacht us; dann da werkte jedermann unverdrossen.

Dieselbe Nacht macht der Herzog denen in der Stadt ein Lärm über den andern; das währet dis ze Tag; und hattent die in der Stadt jest dis in den zehnten Tag und Nacht nie kein Ruh gehebt; dann sie ohn Unterlaß jest dem Sturm ze wehren, jest die niedergeschossen Muren ze versorgen und wieder ze verschanzen, werken und große Arbeit haben müßtent, daß da wenig geschlafen und gar niemer gesiret ward; dann der Herzog gar mengen Sturm thät, so hie nit gemeldet staht. Also begunnt die Arbeit ihnen ze überlegen und ze schwer werden, und schreib der Hauptmann derselben Nacht aber gen Bern durch einen Boten, den er heimlich übern See ferzte, und begehrt, daß die Entschüttung ilends gefürdert wurd; dam die Arbeit wäre groß und hätte sich jedermann abersochten, daß man ganz ruhlos und kraftlos wäre; sie wöllint aber mit Gottes hilf sich tapfer enthalten, dem Find wehren und ihr Bests thun, als wit menschlich und müglich, dieweil sie ein Ader geregen mögint.

## (C. 62.) Die Eidgenoffen, deßglich die niedern Bereinungsverwandten und der Herzog von Luthringen fament troftlich dahar.

Indem kament die von Unterwalden und die von Entlibuch gen Bern in die Stadt; die bescheid man von Stund an gen Güminen zu dero von Bern Lüten, dahin sie auch williglich zugent. Do verrukt man do mit allem Zug von Güminen dis gen Ulmit; da lägert man sich in die Hölzer und Dörfer, und schribent die von Bern ilends gen Fryburg, daß sie mit ihr Macht und ihr Panner kämint; deßglich daß die tusend Knecht der Eidgnossen, so ze Fryburg ze Zusat lagent, mit ihnen uss fürderlichst kämint; auch schribent sie denen von Solotorn und von Biel, so mit ihr Pannern zu Arberg lagent, daß sie sich auch schnelliglich harzu thätint, dann die Ding kein Beit meh haben möchtint von der frommen Lüten wegen in Murten, die Tag und Nacht ohn Unterlaß genöthet wurdint, und mit unmenschlicher Arbeit beladen wärint, also daß sie der Entschüttung ganz nothdürstig wärint; sie schribent auch den Orten, so uf der Straß warent, daß sie iltent; dann es wäre noth.

Also kament die von Luzern, Uri, Schwys, Zug und Glarus, deßglich Basel Frydurg, Solotorn und Biel trostlich mit ihr Macht und Pannern dahar ziechen,

Es kam auch frys Willens und ungemahnt der hochg. Fürst Reinhart von Luthringen, in eigner Person mit vier Grafen, von Bitsch und von Liningen, mehr denn mit 200 Pferden und hat Tag und Nacht geilt, damit er auch zum Schimpf kommen möcht, als man an sinen Lüten und Rossen wohl sechen mocht.

Es fam auch ein ehrlicher und reifiger Zug von beiden Bischofen und Städten Strafburg und Basel, darzu Graf Oswald von Thierstein, Landvogt, im Namen

Bergog Sigmunds von Defterrich, auch die von Colmar und Schlettstatt.

Auch kam der Graf von Gryers mit den Sinen ze Roß und ze Fuß ehrlichen. Defiglich die von Schafhusen, Rotwil, Abt und Stadt St. Gallen und Appenzell mit ihr Pannern und Machten.

Die von Zürich sammt benen us Sarganserland, Rapperschwyl, Thurgau, Basten und Bremgarten kament mit einem großen Bolk mit ihr Macht und Pannern. Diemit kam der Zug allenklich zesammen.

## (C. 63.) Die Schlacht ze Murten.

A. D. 1476 an einem Samftag bes 22. Tags Brachmonats, mas ber 10,000 Rittern Tag, ward geordnet, daß jedermann am Morgen das Amt der h. Deß follt boren, Gott umb Bnad und bilf bitten, darnach je Morgen effen und gu bem Ungriff und Strit bereit fon. Alfo mas meng Biedermann, ber weder effen noch trinten wollt, bis daß die Ding vollftredt wurdint, wiewohl viel Bolts faft mud was; bann es hatt die vordrigen Tag gar findlich geregnet, begglich die Racht auch, diewil man gezogen was, und regnet noch denfelben Morgen gar faft. Und nachdem man gerüft was und zu dem Angriff uszog, und den thun wollt, do ward es gächligen und unersechenlich glanzheiter, und als ein hübscher heller Tag, als er tum je gespn was. Mljo ordnet man die Pannern von Entlibuch und von Thun in ein Borhut, und that man ihnen zu viel Bolts von allen Eidgnoffen, und ward herr hans von Sallwyl, ein thurer Ritter und Burger ju Bern, demfelben Sufen ze Sauptmann und Führer geordnet; ihnen ward auch ein Angahl Buchsenschützen und Reifiger zugethan uf ihre Rebentipten. Uf Diefelben jugent alle Städt und Länder mit ihr Gewalthufen und Pannern in guter Ordnung, auch mit Schüten und Reifigen uf den Abipten; der Fürsten Defterrich und Luthringen oberfter Felbhauptmann was herr Bilbelm Berter, ein weidlicher Ritter; der was beiber Fürsten Dienstmann. Uf ben Gewalthufen zog die Nachhut, auch mit einer ernftlichen Macht, dero hauptmann was Rafpar von hertenstein von Luzern. hiemit zoch jedermann tapfer bahar, und troftent fich die von Bern sonders wohl der 10,000 h. Rittern-Tag; dann vor hundert Jahren ihre Bordern uf benfelben h. Ritterntag zu Laupen auch ein großen Sieg behalten hattent. Also zoch man oben durch den Buchwald der Stadt Murten zu, gegen des Berzogen Läger, an einem Sag, da des Berzogen Borbut lag, in guter Ordnung. Und alsbald man der Finden fichtig ward, do knuwtent die Eidgnoffen nieder und betetent in das Liden Chrifti nach ihrem Bruch mit zerthanen Armen, und wurdent viel Ritter geschlagen, namlich ob 300 Personen; und uf das begunntent die vorderften anfachen angrifen, und fieng man an, bas Beichut beiberfits gar faft bruchen, und angends beichach der groß Angriff mit großem Ernft und durftigem

Gemüt, und begunnt man ben Finden ben Drud angwinnen und ihr Ordnung gwaltiglich brechen, wiewohl fie fich ein gute Wil handlich wehrten. Alfo begunnt der Bergog von Burgund mit finem Bolf hinter fich je wichen, bis daß fie in ein gange Flucht fament. In mittler Bil ließ der hauptmann von Bubenberg ein Angabl Knechten us der Stadt in das Lampartifch Beer haruslaufen ; die hattent ihr Läger unter den Rugbaumen by der Stadt nebent dem See geichlagen. Alfo fam der Schreden unter fie, wurdent von den Zusätzern in den See gejagt und ihro ein große Biele erträntt. Der Gidgnoffen Gwalthufen mit den Bannern zugent geftrats burch bas Burgundisch Lager, und iltent bem Bergogen und finem Gwalthufen nach bis für Wiflisburg hinus, ein langen feren Beg. Do tament ihnen Mahr von denen von Murten us ber Stadt, daß der Graf von Remunt mit finer Macht noch in bem Läger vor Murten ware; dann der Burgundisch Gerzog verordnet hatt, daß derselbe Braf die Stadt verhüten follt, und ihn diewil die Schlacht thun laffen, damit ibm die in der Stadt nit entrinnent; und diewil die Gidgnoffen dem Bergog angefigtent und nachiltent, derowil that der Graf von Remunt noch zween Schut us den großen Buchfen in die Stadt Murten. Alfo wurdent die Eidgnoffen ze Rath, Diewil fie boch des Bergogen Bolt nit witer erilen möchtint, daß fie dann wieder ber Stadt Murten zuziechen und den von Remunt auch fuchen wölltint; fnuwtent nieder, danftent Gott mit zerthanen Armen, und ruttent gegen Murten. Aber eh fie dahin famint, do was ber von Remunt mit finem Läger ufgebrochen und hinweg geflochen. Run batte ber Sauptmann von Bubenberg mit ben Rnechten us der Stadt mohl mogen bem von Remunt nachhängen, und hättints die Anecht gern gethan; aber der hauptmann wollt es nit geschehen laffen ; bann bas Remuntisch Läger was etwas von ber Stadt gelegen, und iprach : Er hatte ju ber Stadt geschworen, die ibm in Trumen ge bebuten befohlden ing, und davon nit ze icheiden bis in Tod, und bis uf Abfunden finer herren von Bern; bem wolle er Statt thun. Es ward an diefer Schlacht erichlagen und ertränft 26,000 Mann; dann die Bufaper us ber Stadt und auch die Gibgnoffen groß Bolt ze Rog und ze Fuß in den See jagtent. Es warent auch viel der Finden by Pfauen, bem Dorf por Murten gelegen, uf die Baum geftiegen, die wurdent abher geschoffen. Etlich hattent fich in die Bacofen, in Rellern und Winteln in den Gujern verschlagen; die wurdent ertobt. Es warent auch ob 3000 Biber und Dirnen in bem Burgundischen Lager; die wurdent mehrtheils von dem Rriegsvolt gezwungen, daß fie ihre Bruft ober Schaam mußtent laffen fechen, damit man wußti, daß fie Wiber warint ; dann man meint, es warent jum Theil Mannen und hättint Wibertleider angethan. Alfo zugent die Eidgnoffen und ihre Belfer in das Burgundisch Läger; do fand man Bin, Brod und allerlei Spis genug, und hat man groß But an Gold, Silber, Rleinod und anderm gewunnen; bann ber Bergog und die Find alles dahinten lieffent; es ift aber ichier niemand nut barus gangen; Dann mehrtheils ben ichnoben Frobeiten und andern vergagten Schelmen und Buben, jo barnach geloffen find, worden ift; die babent alles das verschlagen und verstoblen, und ift den Biderben wenig worden; bann dieselben all davornen am rechten Ernft gewesen find, wiewohl man gebot, daß Jedermann das gewunnen But an gemeine But thun follt, by Eiden; aber einer thats, ber ander nit, und gieng wie es mocht. Man bat auch bem Bergogen all fin Geichut, Stein und Bulver, und gar viel Belten angwunnen. Smeiner Gidgnoffen Sauptlut gabent dem Bergog von Luthringen bes Herzogs von Burgund Gezelt und Behusung, darinn er gelegen was, so gar kostlich geziert was, welchs er zu großem Dank ufnahm, und was darin gar fröhlich, wieswohl ihm von etlichen groben unvernünftigen Lüten groß Unzucht einsmals erzeigt ward; dann sie brachent ihm sine Kisten und Laden uf, und nahment ihm das Sin darus, meintent villicht, es wär des Herzogs von Burgund gesyn. Das vertrug nun der Herzog und die Sinen alles williglich, und wolltent mit Niemand darum ze Unfrieden syn.

(C. 64.) Burgunder floch gen Morfee. — Man schleif das Lager vor Murten. Berner nahment Milden yn. Lobsingen ward verbrennt, Losanna von Gryersern geplündert; die Eidgnossen zugent auch gen Losanna.

Der Herzog von Burgund floch noch beffelben Tags bis gen Morfee, an dem Genferfee gelegen, und was fo befümmert, daß Niemand mit ihm reden borft. Es fam auch dahin flüchtig der Rung von Rapels und ander groß herren us Italien und Lamparten; die hätt der Herzog gern by ihm behebt; aber es mochts überein Riemand behalten; bann ber Schred was fo groß, daß fie ichnelliglich von bannen fuhrent; beg ward der Bergog erft faft betrübt. Alfo tam dahin zu ihm die Bergogin bon Savoy, und wollt ihn fast troften; aber er was nit fründlich gegen ihr, meint, fie batt ihn fast in diesen Laft beredt und geführt, nahm fie fänglich an, und führt fie mit ihm in die Grafichaft Burgund, legt fie in ein Schloß; do lag fie etlich Bit gefangen, bis fie harnach fummerlich entrann. Und als nun die Eidgnoffen nach bem Sieg bry Tag by Murten in bem Burgundischen Läger gelagent nach bem Bruch, wurdent fie ze Rath gen Losanna und gen Benf ze ziechen, und ichidt Jebermann ben halben Theil finer Luten wieder beim ; bann es in allem Land faft thur was, und was des Bolts viel ze viel; und brach man uf am Zinftag, was der 25. Brachmonat. Also zugent die von Bern mit ihr Panner vordannen, den nachsten gen Milben. Do zugent ihnen die von Milben mit ber Prozeg und bem Beiligthum, Briefterschaft, Wib und Mann engegen, ergabent sich, batent um Gnad, daß man ihnen blos das Leben ichantte. Alfo wurdent fie desfelben gewährt, wiewohl fie wohl verdienet hattint, daß man fie an Lib und But hart geftraft hatt; bann fie übel an denen von Bern gefahren warent; also plündertent die von Bern die Stadt und machtent Sadmann. Der übrigen Eidgnoffen Bug was mit ihr Pannern gen Lobfingen, jo dem Biftumb Lojanna jugehört, gezogen, gewunnent daffelb ftart Städtlin und Schlog mit Gwalt, fundent groß Gut barin; bas nahment fie und verbranntent Stadt und Schloß.

Item des Zinstags, als die Eidgnossen ze Murten das Lager schlissent, eh Wilden und Lobsingen ingenommen wurd, do hat der Graf von Gryerz die Sinen von Sanen und andern Orten uf 3000 versampt, suhr unversechen in Il gen Losanna und kam in die Stadt; dann der Schreck und die Forcht was so grusam in die von Losanna und andre kommen, daß ihm niemand widerstund. Also plündert und die Sinen die Stadt, und führtent hinweg, was ihnen müglich was. Darscher und die Sinen die Stadt, und führtent hinweg, was ihnen müglich was.

nach übermorn kament die Eidgnossen mit allen ihren Pannern auch gen Losanna; doch was es vorhin von Gryersern schon Sackmann gemacht; und als man also zu Losanna lag und Willens was, fürer gen Genf und an andre Ort zu ziechen und die Find nach ihrem Berdienen ze schädigen, do kament gar vil Landsherren geistlich und weltlich us Savoy, deßglichen die von Genf auch, und begehrtent einer Richtung und Friedens. Also ward soviel durch des Künigs us Frankreich treffentlich Botschaft darzu geredt, daß die Eidgnossen demselben Küng ze Ehren eins angesetzen Tags us S. Zacobstag gen Frydurg in Uchtland bewilgtent, ze Unterhandlung zwischent den Eidgnossen, ihren zugewandten Fürsten, herren und Städten eins Theils, und den Savoyern und Genfern anders Theils.

Anno 1476 an St. Steffens dieses angehnden Jahrs ward Herzog Galeaz Maria Sfortia in St. Steffans Kilchen in der Stadt zu Mailand erstochen von sinen Edellüten Joh. Andres v. Lampugnano, Hieronimus v. Olgiate, Carle Besconte. Nach ihm regiert die Herzogin Bona, sin verlaßne Wittwe, mit Johann Galeaz Sfortia, ihrem Suhn. Was die Ursach des Todschlags gewesen, hat der genant Hieronimus von Olgiate, als er gefangen und grusamlich gemartert ward, selbs in der Gfänknus ze Latin beschrieben, eh er getödt wurd. (Vide Corium.)

## (C. 65.) Dentmäler und Sagen. \*)

- 1) Burgunberlocher find mir brei befannt: sublich im Wald ob Coursiberle, westlich von ber St. Urban Kappelle am Raube bes Boulazwaldes und bas dritte an ber alten Freiburgerstraße ob Gurwolf. Bon einem vierten auf ber Hohe von bois d'Omingue (Bobenmunse) habe ich erst fürzlich gehört. Wahrscheinlich waren an biesen Orten Schanzwerke erstellt und die Gruben bienten ber Wachmannschaft bei bem schlechten Wetter zur Decung. Um gewiß zu sein, ob die Burgunderlocher nicht vielleicht Begradnißstätten? wurden bei dem britten Nachgrabungen vorgenommen. Es fand sich aber nichts und man ftieß bald auf Feljen.
- 2) Das Doggeli von Gurwolf: Ein einfältiges Beiblein von Gurwolf foll sich in einen Oten versteckt und zugehorcht haben, wie die Burgunder einen Plan gegen die Stadt schmiedeten, habe bann in die Stadt zu kommen gewußt und Bubenberg gewarnt. Andere Bersion: Es habe zufälliger Weise zugehört und mit dem Tode bedroht, schwören mussen, es Niemand zu sagen, worauf es in die Stadt gelangt und die Sache dem Ofen erzählt. Diese Bersion ist so identisch mit der Mordnacht von Luzern, daß ich dieselbe für eine neuere Berwechslung halte. Dritte Bersion: Eine mutdige Jungfrau wurde von Freiburg aus mit der Mahnung an Bubenberg gesandt: Sie sollten Geduld baben, man werde bald kommen und sie entschütten! Damit sie unbehelligt durch das seindliche Lager komme, zog sie einen burgundischen Harnisch an und gelangte so, durch die Wälder sich schleichend, auf rathselhafte Weise in die Stadt. Auf der Rathhausstiege wurde sie angehalten und vor Bubenberg gesührt, worauf sie einen Siegelring vorwies, den ihr Waldmann (oder ein anderer der Ansührer) mitgegeben. Einige nennen sie Maria Uldriset, Andere Marguerithe Wuillemin. Letteres ist glaublicher, weil die Wuillemin noch heut zu Tage ein zahlreiches Geschlecht in Gurwolf sind. Im Erdgewölbe des Rathhauses stand die in unsere Zeit ihr Bild, roh von Holz geschnist, mit beden rothgesärbten Backen und einem Hornisch angethan. Das Doggeli von Gurwolf spielt die allen Murtnern eine große Rolle. Wie oft haben wir Knaben durchs Schlüsselloch geschaut, um das Doggeli zu sehen!
- \*) Sind auch Chroniften und Dichter. Die nachfolgende Abhandlung ift ein Theil bes in ber Borrebe versprochenen fritischen Erfurses über Die Belagerung und Schlacht.

3) Die Bylerlinde soll ber Ort sein, wo die eidgenössischen Hauptleute Kriegsrath hielten. Bielleicht daß eine Recognoscirung dis dahin drang, denn von hier übersieht man
die ganze Gegend (Bergl. M. 420). — Zigerli leiten die Leute von Sieg ab; Prahl,
ein Berner Reujahrsblatt von prælium. Fand da vielleicht einer der Kämpse in den Wäldern
statt, von denen Panigarola redet? — Aus Champ Olivier macht Herr Haller Champleve, (so wird es auch vom Bolfe genannt) und verlegt dahin den Grünhaag. Aber eher ist
an die burgundische Wagenburg zu densen (vergl. das Bild von Marti Martini) oder an das
Zelt des Olivier de la Marche; denn es ist nicht allzuweit von Karls Zelt entsernt und Olivier war ja Commandant der Garde.

4) Bon einiger Bichtigfeit ift bie Frage nach ber

### (C. 66.)

## Schlachtfapelle von Griffach.

Sie tragt bie Inschrift:

"Allhier haben fich die herren Endgenoffen versamlet und ihr Gebett verricht als fie ben Berzogen von Burgund vor Murten geschlagen und zu schanden gericht. Deswegen biese alte Capel zu ehren bes h. Urbani 1697 neu aufgericht. Gott gebe bensenigen, so in ber schlacht umfomen find, bas Leben ewiglich. Das ift geschen ben XXII junii 1476. Renovatum 1767."

Schon Haller ließ sie fast unbeachtet, von Robt aber war geneigt zu glauben, baß ba bie Leichen begraben seien und ihm nach halt Dr. Bahler dieselbe für die Schlachtsapelle, wie bei Morgarten, Sempach, Laupen, re. Die Frage war also: Warum ift sie St. Urban gewidmet, bessen Lag doch in den Mai fällt? Worauf berubt die Inschrift? Ift sie Kapelle auf dem beigegebenen Bilbe von Schilling? Was die erste Frage anbelangt, bemerkte auch der gegenwärtige Pfarrer von Grissach: wenn sie mit der Schlacht zusammenbinge, ware sie unzweiselbast den 10,000 Rittern geweiht worden.

Um zunächst in's Klare zu fommen, ob da vielleicht der Grünhaag gestanden und die Berstorbenen begraden seien? nahm ich unter 2 Malen Nachgrabungen vor: das erste Mal am 8. Oktober 1874 in Gegenwart des besagten Geistlichen, des Hrn. Oberamtmanns Bourqui von Murten, der HH. Obersten de Mandrot und Perrier und des Hrn. Archivar Schneuwli von Freiburg. Es wurde in und vorn und hinten und rechts von der Kapelle gegraden und an letzterem Orte  $1-1\frac{1}{2}$  Fuß tief ein Seelett ohne Kopf zu Tage gedracht, das so sag der Kopf möglicher Weise beim Ban der Fundamente abgehauen worden. Die HH. Dr. Schaller, Dr. Ihürler und Dr. Bocchat in Freiburg erklärten nach Untersuchung, daß es das Seelett eines Mannes sei und nichts bindere, anzunehmen, daß es seit langer Zeit im Boden gelegen. — Die zweite Nachgrabung im « Pré de la Chapelle » und auf einem grabhügelartigen Tumulus etwa 10 Fuß rechts von der Kapelle, sowie links an der Mauer ergab nichts.

herr Archivar Schneuwly hat nun im Archiv nachgeforscht bis jum Jahr 1228 und

Folgendes ift bas Ergebniß:

Ein vierfaches Berzeichniß ber Diözese Lausanne, aufgenommen in ben Jahren 1228, 1285, 1361, 1397 rebet immer von ber Pfarrei Griffach, aber überhaupt nicht von Kapellen. Berschiedene Berschreibungen von 1325, 1356, 1359, 1389, 1391 betreffen das Dorf oder die Kirche oder ben Pfarrer von Griffach, ohne daß von einer Kapelle die Rede wäre. — Allgemeineres Interese bat ein Document von 1403: Donin Afineri von Asti, Bürger von Murten, und seine Frau Katharina von St. Triphon verkausen um 1900 W dem Jakob von Praroman und Jean Folly, Apotheker zu Freiburg, das ganze Dorf Grissach, zwei Drittel seines großen Zehntens, zwei Drittel bes Baumewaltes bei Chandossel, ihr Land daselbst und alle Rechte, die sie von Herrn Hermann von Eresser, Mitter, und Junker Handli von Bubenberg im Namen seiner Frau Marg. von Schüpphon bestgen. Sie schenken ihnen außerdem ihr Patronatsrecht auf Kirche und Pfarrhaus von Grissach. In dem langen Documente werden die Bewohner von Grissach und ihre Schulden aufgezählt ohne Erwähnung der Kapelle. — Ein Stat des Bisthums von 1416 zählt 16 Heerde in Grissach, ohne von einer Kapelle zu reden.

Dasfelbe ift ber Ball in bem ausführlichen Bifitationerobels bes Bifchofe Caluces vom 3ahr 1453, ber überall bie Rapellen aufführt und in Griffach feine. Roch in einem Act von 1458 ift feine Rebe bavon.

Rommt bas Jahr 1464 und bringt bie erfte Ermahnung ber Rapelle. In bem I. Gemefter ber freib. Stadtrechnung beift es wortlich bei ben Damals üblichen Schenfungen an Biegeln: « A Ulrich Tennicker tiolley por 2 milles de tiola plata

employa sus la chappelle de Cressie, ordonné par Messeigneurs 6 % 12 sols. »

Damit fann nur unsere Kapelle gemeint sein, benn eine Pfarrfirche wird nie Kapelle genannt und überdies entspricht die Bahl ber Biegel ber Große bes Daches. Es ift bamit festgestellt, bag die Kapelle 12 Jahre vor ber Schlacht gebaut wurde, und unzweifelhaft Dieselbe ift, welche Schilling auf feinem Bilbe meint; was Alles nicht hindert, daß Die Tradition Recht behalt, wenn fie bas Gebet ber Gibgenoffen in ihre Rabe verlegt. Der Bau felbft erflart fich baraus, bag bie alte Strafe von Freiburg nach Murten fich bier verzweigte und Gerfules am Scheibewege Die Wahl ließ, über Courfiberle-Gurwolf ober Griffach-Munchenwyler nach Murten ju gelangen. Daß unfer Stelett ben Ropf unter ber Mauer ober feinen Ropf hatte, fann Daber rubren, bag bie Rapelle nach bem Brande (f. unten) etwas anders gebaut wurde ober

von den "fopflosen Reitern", welche Etterlin fab. An die Rirche von Creffier, welche die Burgunder sammt bem Dorfe verbrannt batten, ichenfte ber Rath von Freiburg, im Jahr 1477, 6800 platte und 100 Rundziegel. Die größere Bahl und die genaue Unterscheidung zwischen Rirche und Rapelle machen es unmöglich, bei ber

frubern Schenfung an Die Rirche gu benfen.

1622 brannte Die Rapelle ab. Das :Rathemanual (No 173) enthalt barüber Folgenbes: 5. Cept. "Schultheis ju Murten berichtet, wie ber Ruwenburger einer, fo verbacht Die Capellen by Briffachen angestedit zu haben ungogen fie. Stelle uff ben andern und bargmufden nemme gu Guffiberle, fonderlich bont wirten information on, erfrage in baruber undt berichte." -Um 9. Cept., Chultheis zu Murten überschidt Die uffgenommene Rundichaft jag wiber ben gefangnen uff ber Berrichaft Rumenburg, fo verbacht mit finem bruber bie Capellen by Groffachen angestedht ju haben, bas er genglich abrebt, und wo er folches verbracht, bas er gottliches Angesichts ewigklich berumbt syn solle. Die Information haltet ouch nit beshalben wider biese zwen brüder. Werbe noch wyter erfragt." Es ergibt sich aus der Bedeutung, die man dieser Untersuchung beimaß, daß man Werth auf die Kapelle legte und mag schon damals das Gerücht umgegangen sein, daß sie verkappte Burgunder angesteckt.

Sleich im folgenden Jahre befahl der Rath, denen von Grissach die erforderliche Anzahl

Biegel zur Bedeckung ihrer Kapelle zu verabfolgen (Man. 174. Oct. 30). — 1625 vermachte ber Rath Heinrich Lamberger etwas fur die Kapelle zu Griffach. Die Erben weigerten fich zu zahlen, worauf der Rath 1634 zwei Mitglieder mit der Sache beauftragte:,, fie follen vollen Gwalt haben". Wieberholt wurden Reparaturen vorgenommen. 11. Darg 1642. (Rathe man.): "Die von Griffach follen die Rapellen bieanet Murten innert 14 Tagen verbeffern, dazu herr Benner Sorg haben foll." — 1677 war fie eingefallen, der Rath steuerte 20 Kronen, "sollend aber fein Bogen machen laffen". — 1697 "Steuer und Almusen für bie Reparation, luth Urtheil vom 16. April." — 1767 wurde eine neue vorgenommen und bei dieser die Inichrift angebracht: "Dem Steinmes Bertold fur ben Inscriptionoffein ber Capellen zu Griffach 42 8." (Stadtr. 545, pag. 102). — 1809 seste ihr ein Sturm übel zu. Die neuesten Reparaturen fanden statt 1818, 1828, 1844 und immer wird die Sache mit einer gewissen Liebe behandelt.

5) Die 4 Linden von Freiburg, Munchenwyler, Murten und Motier follen gum Andeufen an Die Schlacht gepflanzt worden fein. Die von Murten brach berfelbe Orfan von 1843, der auch der Linde in Freiburg übel zusette. Die Sage, welche sich an Lettere, das Freiburger Nationalheiligthum, gefnüpft hat, ift befannt und wird von Herzog in seinen "Schweizersagen" folgendermaßen erzählt:

#### (C. 67.) Die Linde an Freiburg.

"Rachdem Die Gibgenoffen Rart ben Rubnen bei Murten auf's Saupt geschlagen batten, entfanbte ber Sauptmann ber Freiburger einen Jungling von ba mit bem Auftrage, jo ichnell als möglich zu laufen, um ber geängsteten Baterstadt die Freudenbotschaft bes Sieges zu überbringen. Der Jüngling hatte so eben in frohem Siegesgefühle seinen Hut mit einem grünen Lindenzweige geschmückt. Folgsam eilte er in der Glut der heißen Junisonne in gestrecktem Laufe nach Freidurg, welche Stadt drei Stunden von Murten entsernt ist. Als er daselbst athemlos auf dem Rathbausplage ankam, steckte er seinen Spieß in die Erde, lehnte sich daran und rief: "Sieg! Sieg!" Dann sanf er zusammen und war todt. Man nahm den welfen Lindenzweig vom Hut des Jünglings und grub ihn da, wo er seine Augen schloß, in die Erde. Und das Reis gedieh und wurde zu der gewaltigen Linde, deren morscher Stamm noch jest

auf bem Rathausplage fteht."

Schauen wir nun die Aften an: In der Freiburgerrechnung 1476 Sem. II. lesen wir; « Item a Heintz stoss et Heinrich serviteur du sieur de cugie pour lez bonnes nouelles, quilz apportarent de la victoire deuant murat ord. par mess, III & X S. » Wir wissen acht mir ver Borstand bes Freid. Archivs solgende verdankenswerthe Mittheltungen: In Folge Beschulisse vom 21. Febr. 1463 wurde die Lour du Bourg, welche bei der Kathedrale die Jugdrück vertheidigte, die über den alten Festungsgraben sührte, niedergerissen und dieser Graden selbst anszessüllt. Diese Arbeit erstrechte sich die 1470. Die sonst detaissirten Seckelmeisterrechnungen igen nichts davon, daß 1470 auf dem ausgesülten Terrain eine Linde gepstanzt wurde, wohl aber sagt eine 100 Jahre später geschriebene Chronif: "1470. Die Linden vorm Spital ob den alten Stadtgraben ward geses und verseben, die hernach gar sichen vorm epital ob den alten Stadtgraben ward geses und verseben, die hernach gar sichen vorm en Aften bestegnen wir der Linde zum ersten Mal 1482. In der Stadtrechnung 1482. 2. Sem. p. 41 beißt es nämtich: « Item eis gaigniours d'Irlain por 44 chers de tous, quil ont amena por laire le sieche de lardre deuant Lospitaul 6 % 8 S. 4 d. » und weiter 28 Taglöhne sür die Maurer und ihre Arbeiter; sodann 1490 (II. Sem. p. 21): "gemein Usgeben: item Lindenard dem Lischemacher den Sig vor dem Spital unter den Linden zu machen"; und 1519 (I. Sem. p. 23): "gemein Usgeben: denin Khodissen, den Khodissen, den sie unter den Linden sie Blattform um die kinde gebaut, dem sier ihren Sig allein braucht man keine 14 Wagen Tund 1490 (II. Sem. p. 23): "gemein Usgeben: denin kindelin des ihren dies keiner Sig angedracht und erst fil 519 eine steinerne Bant und diese mit Laden zu bedesen". In de kinde gebaut, dem sier sien als deien braucht man keine 14 Wagen Tund iste mit Laden gebest. Ter Beweis, daß die Linde nicht zum Andensen an die Schlacht gepflanzt worden sei, schein wie die Linde nicht zum Andensen an die Schlacht gepflanzt worden sei, schein licht iest, daß die L

6) Das Solothurnerzenghaus besitt eine alte Rüstung, die jenem Ritter, welcher über ben See sch wamm (die Wistenlacher machen darans Karl den Kühnen), angehört baben soll. Doch bezweiselt Herr Staatsschreiber Amiet (Burgundersahnen p. 40) die Aechtbeit des ganzen Stückes. Die Sache selbst ist schon glaublich, da namentlich am obern Theile der See nicht tief ift und auch in der Mitte schon Menschen hinübergeschwommen sind. Hinzegen fällt auf, daß unser Reiter mit seiner Rüstung nach Solothurn in die Feindesstadt gestangen sein soll. "Der klein Solothurner allgemeine Schawplas Historischer Geist = auch Weltlicher vornembsten Geschichten und Händlen — durch H. Franz Haffner alt Stattschreibern" trächlt darüber: "Ein kürrister verlobte sich gen Solothurn in St. Brien Münster, des beyigen Martyrs Reliquien mit Andacht zu besuchen: schwimbt darauss in voller Hoffnung mit tenem Pferd über den See ohne Schaden, verrichtet sein Wallsahrt und verehrt zur ewigen Sedechtnuß seinen Harnisch der Kirchen, so anseho in das Zeughauß genommen, daselbst aussehalten vnd mäniglich, so es begehrt, gezeigt wird."

7) Faucigny, ber Anführer ber Freiburger, vermachte ber Kirche von Burglen einen telch in nachfolgenbem Testament (von ihm stammt auch bas beachtenswerthe Crucifir in Stein uf bem Tobtenhofe ju Freiburg):

"Teftament bes Ebellen frommen Ritters, berren Betermans von Fouffigny feligenn:

Item ordnen Ich vnnjer liebenn frouwen vff Burglenn einen Relch, ben Ich von murten bab gebracht vnnd will, daß min verichter ben vergulden, min wappen boruff ftechenn rund bazu vff bemfelben grabenn laffen, wie berfelb vor Murten an der Slacht in gewunnen vnnd Ich ben baselbs gegeben hab. Die Priester so ve dorust celebrieren ermanend die biderben lüten, So daselbs an der Slacht umbkommend sind, trüwlichen zu gedenneteun. So will 3ch, daß durch min verichter allen dennen Priestern, so vff minen libual, Sibenden, dryffigstenn vmd erstenn Jarzitt Meiß singen oder lasen vnnd vff Jeden der obgemeldten tagen erschynen, einem Jeden syn mal gegebenn vnd dazu zwen groß In sin hannd vegericht werden. "

- 8) Panner, Geschüße, Waffen und andere Gegenstände sinden sich von der Beute ber noch an manchen Orten: Bern, Biel, Reuenstadt (1 Panner 3 Geschüße) Solethurn (5 Panner), Freiburg, St. Gallen und Murten (6 Geschüße). Zu Freiburg wurden verschiedene Fahnen und Sculpturen auf Holz im Jahr 1820 reparirt und besinden sich im Lyceum. Freiburg besigt auch ein schönes Fahnenduch, deßgleichen Solothurn. Das freiburgische wurde 1648 merkwürdiger Weise von einem Burgunder gemalt. Im Murtnermusem besindet sich auch der Chorstuhl Bubenbergs. Jur Beute der Basler gehörte nach Anebel auch eine boneria galiconsium, nach Ochs & Steinbüchsen. Saanen soll eine Fahne von der Murtenschlacht besigen, die jeweilen bei festlichen Anlässen paradiren mußte. Auch Lessoc (Freiburg) zeigt eine solche, aber ihre Aechtheit unterliegt großem Zweisel. Die Familie Essinger von Wildegg besigt einen Posal von der Schlacht; einen andern in Unterwalden raubten im Jahr 1798 die Franzosen. (Aus Schlöß Halwyl wird auch das Schlachtschwert des Hans von Halwyl ausbewahrt.) Zu Murten wurden wiederholt Wassen im See gefunden; fürzlich auch beim Eisenbahndan in Pfanen Geld und da nun der See um einige Fuß tiefer gelegt wird, so durfte noch allerlei zu Tage sommen. In militärischer Hinsicht ist es nicht ohne Wichtigkeit, daß nach den Aussgapen der Landleute, östlich von Grissach niemals Wassen gefunden wurden wach wach and Mündenwyler führt, eine alte Eiche ausgrud. Deßgleichen wurde auf dem Acker des Peter Hayd von Grissach, südl. vom Burgunderloch im Boulazwalde, fürzlich von seinem Knechte August Michel von Grissach beim Pflügen ein Helm zu Tage gefördert.
- 9) In das Rechnungspaffationebuch von Murten ichrieb Ctabtichreiber Cooni bie Notig:
- « Die festi Decem millium martirum, quæ fuit vicesima secunda mens. Junii anno Dom. millesimo quater centesimo septuagesimo sexto, Dux Burgundiæ associatis magnis Magnatibus et specialiter Comite Rotundimont. cum magna comitiua Armigeror. fere numero centum et quadragintà millium stando et circuendo prædictam villam Mureti circa duodecim dies ante prædictam diem, fuit expulsus a dicto loco per Alemanos et specialiter per Dominos confederatos dux burgundiæ cum sua comitiua fugendo, remanserunt mortui et interfecti et dict. burgund. numero circa viginti millia hominum. »

(Das burgundische Beer muß von ben Ringmauern aus einen gewaltigen Eindrud go macht haben, daß Schoni von 140,000 Mann reden fann. Siftorisch wichtig bingegen ift die Bahl von 20,000 Begrabenen, benn Schoni war in ber Stellung es zu wiffen.)

- 10) Der Stadt Murten ichenfte man ein Portrat Rarls bes Rubnen, bas fich in feinem Bavillion vorfand. Es hing im Rathezimmer bis 1798 und wurde bamals
- wahrscheinlich in bas Herrenschwandhaus nach Gurwolf geflüchtet. Wenigstens halte ich basjenige Bild, welches unlängst dort gefunden wurde und der Tit. Gemeindrath von Gurwolf Herrn Pfr. Landry in Merlach verkauft hat, für dieses Bild.
- 11) Im Jahr 1480 ließ ber Rath von Freiburg burch Meifter heinrich von Bern bie Schlacht von Murten malen, und bafür 86 Tausrichten (fiebe bie Stadtrechnung). Es hing im Rathszimmer und ift unentbeckbar verschwunden. Es ift abn mehr als wahrscheinlich, daß ber Kupferstich von Marti Martini von 1609 eine Copie bekfelben ist (im Freiburger und Murtnermuseum). Denn dieser Kupferstich wurde laut Inschied von Herrn Landvogt Lorenz Werly, Burger und Altvenner zu Freiburg, angeordnet Er bat baher historischen Werth; man muß nur die 3 Parthien, welche den Grünhaag, die Verfolgung und die Niederlage am See in Einem Rahmen barstellen, auseinander halten.

- 12) Den Thurm, ber ben Sturmenden am 18, Juli fo fatal geworden, wollte ber raf von Romont niederhaben, bevor er einen neuen Sturm versuchte. Man ließ ibn gum ibenfen in feinem angeschoffenen Buftande verbleiben. Die benfwurdigen Stellen in ber Ringnuer wurben, als man biefe wieber aufbaute, mit ben übrig gebliebenen Steinfugeln ber Burnber bezeichnet.
- 13) Das St. Catharinaflofter vor bem Dbern Thor war abgebrochen worben. an baute basfelbe wieder auf (jest frangofifche Rirche und Pfarrhaus). Den Murtner- und eiburger-Rechnungen, Die weitlaufig bavon reben, ift nur noch beigufugen, bag Jafob Belga, bultheiß von Freiburg, burch Act vom 14. Nov. 1477 für Diesen Zwed einen Garten sammt beuer, Die er zu Murten besaß, abtreten mußte und Benoit de Montferrand, Bischof von usanne zum Bau seine Einwilligung und zur Forderung besselben Ablag ertheilte. 1481 urbe fie von bemfelben eingeweißt und ju Diefer Feierlichfeit von Freiburg Rubolph von ppingen abgeordnet. (Archiv Freiburg : Bailliage de Morat 251, Cartulaire de la Maison Estavayer T. VI.)

#### 68.) Jahrzeiten.

14) Un verschiedenen Orten wurden 3ahrzeiten gefeiert. In Murten felbft irbe schon im folgenden Jahre eine Procession gehalten; gegenwärtig ist der Schlachts seweisen die Solennität, d. h. das Jugendsest. In Kreiburg wurde der Schlachttag bis dieses Jahrhundert hinein firchlich gefeiert. Jahr für Jahr kehrt in den Nechnungen die abrif wieder: "denen, welche am 10,000 Rittertag läuteten." Nachdem die einige ibrif wieder: "denen, welche am 10,000 Rittertag late ber Schlachtsier erweitert. it ausgefallen, wurde sie lettes Jahr aus Anregung ber Schlachtseier erneuert. In Bern tordnete der Rath 1487, daß man jahrlich auf den 10,000 Rittertag den Murtenstreit auf Kanzeln verlesen solle (nachdem Schilling dem Rath seine Chronif überreicht). In Basel irde schoon 1477 verordnet, daß jährlich zum Andenken unserer "Ueberwindlichseit" zu Murten t 10,000 Rittertag in allen Kirchen gefeiert werden folle. Ueber Jahrzeiten in ben verschies nen Kantonen theilt mir Gr. De Ruscheler in Burich folgendes mit : Alegeri (Ober) 1536. Bu muffen fige, bas tallut und gmeind zu egeri vfgenomen

nd der gebentufend ritteren tag ju fpren vonwegen bes glude und fige, fo gott hat gen vf-

melten tag einer loblichen eibgnosschafft wiber ben berzog von burgund anno 1476.
Baar 1544. Difen tag bat die gant landschaft zug vfgenomen ze firen, ale sy bie lacht ze murten than. Anno XIIII LXXVI.
3 n w i l. Schlacht vor Murten.

Steinen. Item zu Murten vff ter x (m) Ritter tag. Willisau. Festine celebratur propter stragem sactam in murthen, et erit illo die nium ibidem interfectorum anniversarium.

Burenwo. Bff ber X M. ritter tag mg ber firitt ge murten, und ward entschutt. 3m Geschichtofreund finden fich außerbem angeführt : Schachborf (V 178), Lugern, Diiten (XIII. 3), Buttisholy (XXV. 83), Ruswil (XVII. 48).

#### Jahrzeitbuch ber Pfarrfirche in Rusmyl.

In bem jar bo man galt von ber geburt Chrifti vnfere berren tufend vierhundert und ngit und feche jar, geschach bie ichlacht vor Murten gwufchen ben Gibgnofen mit bem pund, bem Bergogen von burgund, vff ber gechentusend ritter tag, und gab got ben Gibgnosen glud, bas in ben obgenanten Bergogen mit finer macht vff bem velb ichlugen, und wurdent Des herpogen fiten vil mer ban zwangig tufend man erichlagen und bazu ein grofer ichat Seltum, von eblem geftein, von fleinoten, von filber und gold, und andrem ane Bal ward fommen. Und bes got bem almachtigen und ben lieben Beilgen ge lob und ze eren, fo ift ellenflich off genomen, ber tag ber zechentusend ritteren loblich ze firen ze einer ewigen gemis bifer ob geschächnen bingen u. f. w. Bnb fol man ein fpend geben.

# Jahrzeitenbuch der Leutkirche von Aarau (ed. Hunziker, Rector in Aarau 64-65).

A. D. 1476 decreverunt domini bernenses, ut de cetero dies ac festum sanctissimorum martyrum sollenniter ac festive, suis undique in terris seu dominiis, celebretur; ipsa etenim die divina opitulante clementia confederati contra inimicos suos, Karolum videlicet burgundorum ducem, et se iuvantes victoriam obtinuerunt. Insuper eodem die de sero ad vesperas crastina in missa memoria omnium interfectorum tam amicorum, quam contrariorum, ipsa die circa opidum murten ac prius in castro, vel circa castrum gransee, specialiter: domicelli conradi summer, qui in conflictu occubuit et eorum qui in castro, fide ipsis data fracta, malitiose suspensi decesserunt, quorum quinque ex opide nostro, videlicet hans senger, Hans ülin cristan, rudolff egg, jacobus hechler Heinricus lang, ac stipendiarius quidam opidi, quorum omnium anime requiescant in pace.

### (C. 69.) Das Beinhaus.

Mit bem Beinhans von Murten fehren wir zum Schlachtselbe zuruch. Die Gesallenen, sagt Schilling, wurden in zwei "unmäßig großen Gruben" bestattet. Doch wird dies nur von denen im See und in der Ebene zu verstehen sein. 1485 wurden die Gräber geöffnet, die Gebeine gesammelt und in das neu errichtete Beinhaus gedracht. Lillier und Dr. Berchtold behaupten, es sei das 1480 geschehen, aber die Kupferplatte von 1822 (s. unten) sagt 1485 und dahin scheint wirklich auch eine Notiz im Freiburger Manual (N. 8, pag. 30) vom 31 Oct. 1485 zu denten: "An Schultheissen zu Murtten, das er die nacht zwienacht den Kosten ußricht, so gangen ist über den Buw der Capellen doselbs, an langern ussug, oder har kom für min Herren, angends sagen Ursach, warumd er das nitt um wöllt... Ein Theil des Beinhauses war nämlich als Kapelle eingerichtet, der ein Bruder wartete. Bon den Opfergaden durfte er ein Drittheil für sich verwenden und die "ässigen Spisen" (Rathsman. Bern, 1489). Später hatten die Aebte von St. Andreas und St. Isdam bei Erlach für den Dienst an der Kapelle "beim Gebein zu Murten" zu sorgen. siedem). In der Freiburger Stadtrechnung von 1491 (I. Sem., p. 18) lesen wir: "Dem Bruder von Murten zu Stiftung der ewigen Meß dv dem Gebein dasselbst, geordnet durch min Herter 20 %.

wartete. Bon ben Opfergaben durfte er ein Drittheil für sich verwenden und die "äffigen Spisen" (Rathsman. Bern, 1489). Später hatten die Aebte von St. Andreas und St. Johann bei Erlach für den Dienst an der Kapelle "beim Gebein zu Murten" zu sorgen. (ibidem). In der Freiburger Stadtrechnung von 1491 (I. Sem., p. 18) lesen wir: "Dem Bruder von Murten zu Stiftung der ewigen Meß dy dem Gebein dasselbst, geordnet durch min Herren 20 m., An der Tagsahung zu Freiburg vom 13. November 1500 baten die von Murten um ein Beisteuer an das Beinhaus. "Dahn unser lieben Cydtgnossen von Lugern besunder nedzung und Ir Stür dargegeben haben, domit der Gotzbienst zu Trost allen glöubigen Seelen mög gefürdert werden. "Ieder bot soll auf nächsten Tag diesfalls Antworten geben (Eidg. Abid. II. 79). Im solgenden Jahre beschloß der Rath von Freiburg: "Man sol dem Bruder zum Gebeinhuß zu Murten ein Bettelbrief im lateinischen geben, das er daselbst hin mag betteln an einer ewigen Meß und auch um sin Narrung." (Man. XIX. 18). Der Act lautet:

#### Bettelbrief. Murten.

Universis et singulis Christi Fidelibus, cujuscusque dignitatis, dominationis, preeminentia, status, gradus, sexus aut condictionis, quos noscere fuerit oportunum. Scultetus et consules urbis Friburgensis humiliter et sincere sese recommendant, salutem quoque dicunt plurimam. Quoniam caritate summa devîncti in fidelium defunctorum salutem, præcipue eorum, qui apud oppidum nostrum Mureti bello prostrati fuerunt, capellam quamdam cum ossario ipsi conjuncto cum fratribus nostris Bernensibus et subditis nostris de Mureto erigi fecimus, in qua divino adhærentes cultui salus et commemoratio eorum fidelium videtur cogitari, que cum ad uberiorem

perfectionem cupiamus perveniri, Illustrissimas D. Revend. P. et Amicitias vestras hortamur et requirimus, ut ad opus tam sanctum et pium manus suas adjutrices extendere et hunc fratrem Johannem Renaulx, qui devotus ibi moratur, Deo et hominibus illuc confluentibus serviens in cancellis publice et occulto, recommendatum habere velint, ea vice et ad opus ipsius capellæ sibi donantes, quæ in elemosinam elargiri volueritis, nam ut eadem honore debito a fidelibus recipiatur, statumque illum ut suo pro officio hiis intendat, quod Deo et nobis gratum erit, promovebitque nos ut in consimilibus etiam facultates nostras, pro pronissimi exponamus. In vim presentium litterarum, per annum a data ipsarum duntaxat durandarum, sigillo nostro impresso munitarum datarum IIII Septembris anno Domini millesimo quingentesimo et uno. (Miss. lat. Nº 3. p. 406.)

Der Rath machte ben Anfang mit 2 %. 8 S. (Stadtr. 198. p. 17). Ferner 1506 "bem Buw zum Ellenden Beinhus zu Murten" 20 % (Stadtr. 207. p. 15) und 1507 "dem Kilchbeer zu Merlach" — tut 15 Gl. 15 Bagen per Gld. (Stadtr. 209. p. 16). — 1514 den 21. Nov. erschien der Kaplan von Murten im gleichen Sinne vor der Tagsagung in Reuenburg: "Zeder Bote soll dieses an seine Herrn bringen und dem Kaplan davon Entschluß wiffen saffen" (Eidg. Absch. III. B. p. 839). Das Jahr 1516 brachte einen neuen Bettelbrief:

#### Bitt.

"Wir die Schultheiße vnnd Rat, Beyder Stett Berrnn vnnd Freydurg Endietten allem vnnd Jeden, In was Stand würde vnnd Wässenns die sind vnnd In Sunderheit ouch unnsern amptlütenn vnnd underthan, denen diser brieff zu kompt, unnser früntlich willig dienst, günstlich grus vnnd alles gutt, Jedem nach Siner gebur zuvor vnnd tund üch ze wüssen, das wir dem kilchberrenn zu merlach vor unnser Statt murten die cappell vnnd den Begriff des gebeins ber umbgebrachtenn In dem Stryt daselds zu versergenn vnnd Solichs alles In zimliche duw, stand vnnd wäsenn zu haltenn, Duch allda den gottsdienst zu fürdernn vertruwt vnnd angehenst babenn vnnd Im daby erloubt vnnd gelassenn, die wils Solicher cappell vnnd des gebeins bewarung an sunder Stür, Hilf vnnd sürdrung criftgloubiger lüt nitt mag erstattet werdenn, Alldann die zu vordern, um zu bebenn vnnd In zu bringenn, alls Sich der notturst nach wirdt gedurrenn vnnd begern daruff an vch früntlich vnnd vermanen die vnnsern ernstlich, So des genaunten sischherrenn von merlach, gewalt haber dieser zöuger, zu vch sommpt alldann den Seldenn In günstiger bevelch zu habenn vnnd gegen den vwern vs der canzel vnnd Sunst also zu fürdern, damitt er begerte hilff ervolgenn."

Mit der Reformation zu Murten ging der Gottesdienst am Beinhaus ab. Auf der Jahrzechnung ber beiden Städte, 9 Oct. 1542, machte der Schultheiß von Murten einen "Auzug" (Murtner Absch. D. 270), vielleicht die Marmortasel betreffend, die im Museum zu Murten ausbewahrt wird. 1560 wurde das Beinhaus reparirt. Ruff Grünenberg erhielt über seinen Lohn noch einen Rock (Murt. Absch. p. 1415, Art. 913). 1581 wurde bei der Jahrrechnung dem Schultheissen befohlen, das Beinhaus, "so ein Monument unserer alt Bordern ehrlich That ift, mit Gattern wohl verwahren zu lassen".

Im Laufe ber Zeiten wurde bies Denfmal mit einer Menge von Inschriften geziert. Die alteste auf einer weißen Marmortasel mit goldenen Buchstaben war auf der Nordseite angebracht. Sie zerbrach bei der Zerstörung besselben und wurde dadurch fast noch unverständslicher als sie schon vorher war. Ich entzisser etwas abweichend von Fast, von Rodt und Engelhard:

Valeant qui vafrum campo pellere hostem Agressi karolum Burgundie (-æ) lumen superbum Celicolas cantu martisque onerant (-rent) aras Victima (-mas) dulci armorum qui novere vires Annorum fluxu (-xa) milles. (eno) quadringenoque (-aque) Junctis septagintaque atlas volveret ac (volvet axe, volvere axe) Sexta acta Martyrum mille denorum Luce quos trux straverat hostium ensis.

1564 wurde eine neue Inschrift auf einer Metalltafel angebracht. Gie ift mit ben Bappen von Bern und Freiburg geziert und lautet :

Dieß Gebein ist ber Burgunder Schaar Im vierzehn hundert sieben und sechsten Jahr Bor Murten durch ein Eidgnoßschaft Erlegt mit Benstand Gottes-Kraft Auf der zehntausend Ritter-Tag Geschah diese große Riederlag.

Meifter Beter von Buren gog mich 1564.

D. O. M. Caroli inclyti et fortissimi Burgundiæ Ducis Exercitus, Muratum obsidens, ab Helvetiis cæsus, hoc Sui monumentum reliquit Anno MCCCCLXXVI.

Rach Anlegung ber neuen Landstraße 1755 wurde bas Beinhaus renovirt — 262 Kr. 5 Bp. (Murtner Absch. in Freiburg N. p. 632 N° 30 gebr. p. 1171. Art. 669). Bei biesem Anlasse wurden folgende Inschriften angebracht:

Sacellum, quo Reliquias Exercitus Burgundiæ ab Helvetiis Anno MCCCCLXXVI casi Pia Antiquitas condidit, Renovari viasque publicas muniri Jusserunt Respublicæ Bernensis et Friburgensis Anno MDCCLV.

Steh ftill Helvetier! hier liegt bas fühne Heer, Vor welchem Lüttich fiel, und Franfreichs Thron erbebte. Richt unfrer Ahnen Zahl, nicht fünstliches Gewehr, Die Eintracht schlug ben Feind, die ihren Arm belebte. Rennt Brüder Gure Macht; sie liegt in Eurer Treu, D wurde sie noch jest bei jedem Leser neu!

Lettere ist bekanntlich von Albrecht von Haller; ausgeführt wurde sie von den Bildbauern Fund und Schoor. 1765 und 1780 wurden Abbildungen bes Beinhauses gestochen. (Herrliberger, Topogr. der Eidg. I. 152, schöner in Laborde Tabl. topogr. de la Suisse). 1775 neue Reparatur (Murt. Absch. gedr. 1192 Art. 845). 1777 verfertigte Schloffer Mottet eiserne Gitter, welche 285 Kr. fosteten (Murt. Absch. gedr. p. 1194).

### (C. 70.) Die Berftorung.

Das Jahr 1798 brachte, wie der alten Eidgenoffenschaft, so auch dem alten Beinhaus ben Untergang. Auf dem Lindensaal, im Schlosse, im Prehl wurden Batterien gegen die einrückenden Feinde errichtet, das obere Thor besessigt, überall Schießscharten erstellt. Aber in der Racht vom 2. auf den 3. März zogen die Berner ab, am 3. die Franzosen ein und raubten die Stadtaffe, die Stadtschen und 24 silberne und vergoldete Becher aus dem Stadtarchiv.

"Mehrere französische Truppenabtheilungen waren bereits ruhig bei dem Beinhause vorbeigezogen, als es den Musikanten der 75. Halbbrigade, unter welchen einige Burgunder waren, einsiel, dieses Denkmal zu zerstören. Eine Menge Holz, Stroh u. z. w. wurde herbeigeschleppt, das Beinhaus damit angefüllt und in Brand gesteckt. Als aber die Knochen nicht brennen wollten, machten sie den Bersuch, dasselbe mit Pulver in die Luft zu sprengen. Da auch dieses mißlang, so wirfte ein gewisser politischer Fanatiker, mit Namen Junod von Bonvillars, von der militärischen Behörde den Besehl aus, dasselbe abzudrechen und dem Boden gleich zu machen." (Dr. Engelhard.)

Un bemielben Tage erichien folgendes Bulletin : a Liberté . . . . . Egalité.

Bulletin officiel du Peuple vaudois Nº 29, Payerne 13 Ventose, an VI. Au général Pouget à Paris. Morat est évacué, nos troupes y sont entrés ce matin. Salut et fraternité.

sign. Pouget. »

Morat. — Enfin nous sommes délivrés. Les Français sont ici...... la victoire avec eux. De toutes part les Bernois fuyent. L'ossuaire de Morat est en cendre. Ce féroce et exécrable monument n'affligera plus l'humanité par des pénibles souvenirs. Il brûle en ce moment au milieu des danses et des chants, qu'anime la musique guerrière. La plus vive joic anime tous nos citoyens délivrés. Le drapeau vert flotte sur les remparts. La cocarde atteste partout l'union helvétique. Des cris d'allégresse succèdent à la sombre stupeur, et le doux épanchement de la confiance, à la terreur sous laquelle on nous avait courbés. A Fribourg le Commissaire ordonnateur Marcel est continuellement occupés à dresser l'inventaire des munitions et des armes. Il a trouvé dans l'arsenal une très grande quantité de fusils.

Les Français volent à de nouveaux lauriers. Ils ont Guminen devant eux...... Mais ce sont les vainqueurs de l'Italie.

Vive la République!.... Guminen est pris. On n'a pas brûlé une amorce, etc., etc.

1798. Bulletin officiel du Peuple vaudois Nº 45 du Mercredi 21 Mars 1798.

NOUVEAUX DÉTAILS SUR LES OPÉRATIONS MILITAIRES EN SUISSE.

Le même jour, 2 Mars, les Bernois évacuent Morat, ville fameuse par la bataille, que les Suisses y avaient gagnée sur les Bourguignons en 1476 et par l'appareil avec lequel les ossements des vaincus y étaient conservés. Le monument, qui les renfermait devait être détruit. Il le fut en effet et ce qui est très remarquable, il le fut par les bataillons de la Côte d'or, le jour même de l'anniversaire de la bataille de Morat. (Verwechslung mit Grandson.) — Bulletin officiel p. 174, 175, 297.

# (C. 71.) Der Obelist.

Die Knochen lagen lange berum und wurde manches Stück von Borübergehenden als Aubenken mitgenommen. So wurde mir fürzlich von Gurwolf ein Spazierstock zugesandt, dessen Knopf durch entsprechende Inschrift als Burgunderknochen bezeichnet wird. Der durce Freiheitsbaum, den die Franzosen auf dem Plage aufgestellt, wurde bald durch eine grüne Linde ersest. — Die Veier der Morgartenschlacht am 16. November 1817 wurde Beranlassung, daß man auch wieder an die Murtenschlacht dachte. (Man. Freib. Nr. 371. p. 435). Wie nämlich am 27. Oft. von Sattel im Kt. Schwyz die Einladung zu seiner Feier anlangte, machte seine Ercellenz, der Schultheiß Carl Joseph von Werro, den Autrag, den Finanzrath mit Borichlägen von Zeichnung und Devis sur ein Densmal der Murtenschlacht zu beauftragen Im Schreiben heißt es weither liegt die Stelle 6d und leer, der seizge Zeitpunkt, wo Eintracht und Frieden die Cidzenossen wieder beglücken, scheint ganz dazu geeignet, das Andenken an die glorreichen Thaten der biedern Ahnen den spätern Enkeln zur Nachahmung auszubewahren". (Innere Corr. 1817.

Der Rathsherr Ign. von Lanther legte ein erstes Projeft vor, bas nicht gefiel; am 28. 3mi 1819 ein zweites, bas eine 25 Fuß bohe, von 12 Steinen eingerahmte Saule in Ansficht nahm. Der Plan wurde ihm verdanft mit der Bitte, in dem Devis anzugeden, was die Andringung ber alten Inschriften kosten wurde. (Prot. des Finanzrathes 1819—20. p. 100).

Am 13. Auguft legte herr von Lantber ein neues Projett vor, bas nicht mehr als 1930 &. fosten wurde. Go wurden bem Ctaaterath brei Plane vorgelegt, Diefer beichlog hierauf vom Großen Rathe einen Rredit von 6000 Fr. ju verlangen (Brot. Nr. 373. p. 275). Um 19. Januar 1820 wurde ber Borichlag im Großen Rathe mit 92 gegen 1 Stimme genehmigt (Brot. 1814-1822. p. 418), werauf ber Staaterath und ber Finangrath am 21. und 28. Januar bie ausführenden Beidluffe faßten. Legterer erfuchte ben Dberamtmann von Murten, über Buftand und Große ber alten Inschriften Bericht zu erftatten. Damit Die Waadt, welche bas Denfmal gerftort, beim Wieberaufbau nicht fehle, theilte ein "Schweiger vom Lemanie" bem Finangrath ein neues Projett mit. Um 11. Februar und 24. April übermittelte ber Dberamtmann von Murten jowohl einen Bericht über Die Inschriften, als einen Blan bes Plages, ben Gr. Kinfelin, Lehrer ber Mathematif in Murten, aufgenommen (Finangr. Prot. 1819-20. p. 187. 192. 232). Endlich im September machte ber Finangrath bestimmte Borichlage über Die Wiederherstellung bes "von bem revolutionaren Banbalismus" gerftorten Denfmals. Betreffe bes Materials batte man mit ben Steinbruchen von Reuenstadt, Moliere, Bulle und Bivis unterhandelt. Den egyptischen Obelist fand man ben ichweigerischen Sitten am besten entsprechend. Fur die Sohe ichlug man 66 Bug por, als Unternehmer Gr. Architeft Reymond in Reuenburg, der den Bau um 6000 Fr. ausführen wolle. Im Weitern beschloß man, bie Regierung von Reuenburg um die Erlaubniß zu bitten, im Walde von Peseur einen Brud öffnen zu durfen, was sie oft Partifularen erlaube, geschweige denn dem Staat Freiburg zu solchem Zwecke (Finanze. 1819–20. p. 311). Der Staatstrath genehmigte alle diese Borichläge am 13. November 1820 und erklärte sich außerdem bereit, bas Holz für die Baugerüfte gu liefern. (Innere Correfp. 1820. 329). Der Bertrag mit bem Unternehmer (14 Artifel) batirt vom 1. Dezember 1820. (Finangr. p. 338).

Um 7. Mai 1821 wurde folgende Inschrift beschloffen; Viris, in Campo muratensi, 22 Junii 1476, pro patria vincentibus, 1821. In den Grundstein sollte eine Tafel mit ber Inschrift gelegt werden:

In memoriam pugnæ a vicina urbe Murato nuncupatæ extructa hic est Anno 1485 capella, qua conderentur cæsorum ossa. Cum autem ab irruente in Helvetiam Anno 1798 Francorum exercitu diruta fuisset, in ejus locum, senatus Friburgensis consulto, positum est hoc monumentum, Anno 1821.

Im Fernern follte eine Medaille zur Erinnerng an die Restauration des Denfmals geschlagen werden. (Gine solche war icon im vorigen Jahrhundert geschlagen worden). - Am 25. Mai wurde bie Inschrift abgeandert und biejenige angenommen, welche nun wirklich auf bem Denfmal steht:

Victoriam 22 Junii 1476 patrum concordia partam novo signat lapide Resp. Friburgensis 1821. (Prot. des Staatst. 375. p. 129. 154). Am 5. März 1823 war das Deufmal fertig und der Finanzrath machte seine Borschläge für die Eröffnungsseier. Die Zahl da Medaillen wurde auf 100 firirt. (Prot. p. 95). Medaillen, in Silber ausgearbeitet, wurden densenigen Personan, die sich um die Sache bemührt, ausgerichtet, nämlich: dem Finanzdirester Ammann, Hrn. Stapfer von Zürich, der den Plan zum Obelist entworsen, Hrn. von Lanther, der die Arbeit überwacht, und endlich dem Verfasser der Inschrift: Pater Gregor Girard in Freiburg. Später erhielten dieselbe auch Hr. Stadtammann Chaillet in Murten und Hr. Morel, Architeft in Neuenburg. Für die Terrasse ringsum wurden 157 % 6 Bahen und 265 % 6 Bahen  $2^{1/2}$  R. bezahlt.

Die Einweihung ward ein icones Fest, von hier an Der Schlachttag Jugendfest -

(Laut Rathoman. Freiburg vom 30. Dezember 1831 wurden auf dem Gute Lowenberg bei Murten 21/2 Fuß tief 39 Stelette gefunden. Alle hatten das Genicht gegen die Erde gewendet. Dasjenige einer jungen Person war in einem Sarg verwahrt. Es fanden sich weder Gelb noch Waffen dabei. Obgleich die Stelette den Eindruck machten, daß sie seit Jahr hunderten da lagen, bezweiste ich doch, daß dieselben von der Schlacht herrühren).

16) Den Schluß moge bie Sage von bem Ritter Durrenaft machen.

"Einer ber heftigsten Feinbe ber Schweizer, welcher beshalb auch zu ben Burgundern hielt, war der Ritter Dürrenast. So nannte ihn wenigstens das Volt; sein eigentlicher Name soll aber du Renasse gewesen sein. Auch er siel mit manchem andern Ritter in der Schlacht von Murten und seine Gebeine kamen mit denen der übrigen Erschlagenen in das Beinbaus. Aber sein Geist hatte keine Rube; in jeder Racht erschien er, warf die Ueberreste seiner Kamesraden durcheinander und schnaubte grimmig in der Rabe berum. So lange das Beinbaus stand, umkreiste er dieses, und seit der Stein errichtet ist, treibt er sein Unwesen besonders in stürmischen Rächten bei demselben. Er schmettert nämlich die Todtengebeine gegen denselben, als wollte er die ihm verhaste Inschrift zerstören. Allein des Morgens erblickt man keine Spur von dem nächtlichen Auftritt. Ritter Dürrenast und die Knochen sind verschwunden und die Inschrift so sauber und rein, als ware nichts geschehen".

•

•

# III.

# RECHNUNGEN

аии

REDEL



| •   |   |   |   |  |  |
|-----|---|---|---|--|--|
| • • |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   | • |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   | • |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   | • |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     | , |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |
|     |   |   |   |  |  |

# RECHNUNGEN

UND

# REDEL

# de Bourgogne au camp de Lausanne en Mai 1476.

(traduit par Fr. de Gingins Dep. mil. CC.)

Le duc, considérant que son armée est nombreuse par rapport au pays, pour agir si qu'il aurait désiré par grandes masses, décide dans son ordonnance de diviser la prochaine campagne, ses troupes en quatre cops d'armée, chacun de ces ps formant deux lignes de bataille, de manière à avoir ainsi huit lignes de bataille.

Chaque ligne de bataille sera composée de 500 fantassins, formant le corps ocipal, placés entre deux compagnies de 100 lances, dont les archers au moment combat, séparés de leurs hommes d'armes, formeront deux corps distincts, de des archers chaque, placés aux deux ailes entre les fantassins et les hommes rmes. De sorte que chaque ligne de bataille sera composée elle-même de cinq ps ou troupes différentes.

Le duc nomme des chefs supérieurs pour les trois premiers corps d'armée ns mentionner le 4<sup>me</sup> corps), des capitaines-colonels pour les huit lignes de bataille, désigne avec soin le nombre et le nom des compagnies avec leurs chefs, ainsi que fanterie, qui doit se trouver dans chaque ligne de bataille.

De plus, il forme un corps de réserve, sous les ordres du maréchal des logis, pour garde de l'artillerie et des convois de vivres, et le maintien de la police dans les camps.

La 4<sup>re</sup> ligne de bataille aura 1,000 fantassins au lieu de 500 (apparemment ce que c'est à cette ligne à soutenir le premier choc de l'ennemi).

La 2<sup>do</sup> ligne de bataille se trouve aussi formée d'une manière exceptionnelle. duc s'en occupe à plusieurs reprises dans son ordonnance, cette ligne devant être mée des troupes de sa maison.

Les 3<sup>me</sup>, 4<sup>me</sup>, 5<sup>me</sup>, 6<sup>me</sup> et 7<sup>me</sup> lignes de bataille seront formées régulièrement. Quant à la 8<sup>me</sup>, composée des Bourguignons et des troupes de Savoie que le duc end et dont il ignore encore le nombre, il se réserve de donner plus tard les ordres i devront la concerner. — Il donne provisoirement le commandement de cette ligne sire de Neuchâtel, mais à l'arrivée des troupes de Savoie au comte de Romont:

# I- CORPS D'ARMÉR

Ohef superiour : DUC D'ATRY

I" LIGNE DE BATAILLE

Capitaine : Contraves on La Baune, septembe whilens

CORPS DU CENTRE

1,000 fantassins.
Notin de Bournonville.

100 lances. 300 archers. Compagnie Loys de Taillant.

AILE GAUCHE

300 archera. 100 lances. Compagnie de D. Moriono. AILE DROITE

II4 LIGNE DE BATAILLE

Capitaine : Le sun on Classic.

4 escadres. Garde-noble. 400 archers. 300 fantassins. 100 archers. Bacadre chambellans. 100 archers. 300 fantassins. 400 archers. des 4 Etats.

Olivier de la Marche. Anglais. Maison du duc Emile de Meily. Gentilshommes de la Gardes Maison du duc Grand-maltre chambre avec le dra- du corps. Julio d'Altavilla. de l'hôtel.

II- CORPS D'ARRÉR

Ohef supérieur : PRINCE DE TARRITE.

III" LIGNE DE BATAILLE

Capitaine : Trevie or Bessays

500 fantassins. Troylo.

IV\*\* LIGNE DE BATAILLE Capitalme : Avrens se Leunana BOO fraissels.

300 archers 100 laness.

Compagnie 1" fils de Troylo.

300 archers. 100 lances.

100 lances, 300 archers.

Compagnie 24 fils de Troylo. 100 lances. 300 archers.

| 300 archers. 100 lances.                        | Comp" Jacques Galeoto.    |                       |                                  | 300 archers. 100 lances. | Comp¹ Angelo de Campobasso. | ,                |                                  |                        |                           | 309 archers. 100 lances  | Compte de D. Denys.       |                         | Ronronianone                             | I o since de Verschaffe | Le sire de ventiduei. |                                 | 200 demi-lances.     | Guillaume de Martigny.          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| capitaino i Jacotras Galnoto<br>500 fantassins. | Le seigneur de Ronchamp.  | VI" LIGNE DE BATAILLE | Capitaine : Le essente de Fietre | 500 fantassins.          | Compi de Ronchamp.          | IV CORPS D'ARMÉE | Ohef supérieur : COMTE DE ROMONT | VII" LIGNE DE BATAILLE | Capitaine : DE VILLARNOUL | 500 fantassins.          | Compie Garin de Varlusch. | VIII" LIGNE DE BATAILLE | Capitaine: Libethmant by Comte be Romont |                         | CORPS DE RÉSERVE      | Commandant. Maréchal-des-logis. | 500 fantassins.      | Comp <sup>14</sup> de Varlusch. |
| 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0         | Le seigneur               | Via LIGNE             | Capitaine: LE "                  | 200                      | Comp' d                     | IV. CORPS        | Chef supérieur : 00              | VII. LIGNE             | Capitaine :               | 200 6                    | Compia Gar                | VIII. LIGNE             | Capitaine: Likutenal                     |                         | CORPS D               | Commandant. 1                   | 100 archers anglais. | Th. Ebrington.                  |
| LW lances. 300 archers.                         | Compt Guillaume de Vergi. |                       |                                  | 100 lances. 300 archers. | Comp'' Olivier de Somma.    |                  |                                  |                        |                           | 100 lances. 300 archers. | Compie de Saleneure.      |                         | Sprayovas                                | Autoing of Orline       |                       |                                 | 400 archers anglais. | John Dickfield.                 |

# I- CORPS D'ARMÉE

Ohef supérieur : DUC D'ATRY

I" LIGNE DE BATAILLE

Capitaine : Guillaums de la Baume, seigneus d'Illens

CORPS DU CENTRE

AILE GAUCHE

100 Jances. 300 archers. Compagnie Loys de Taillant.

1,000 fantassins.

300 archers. 100 lances. Compagnie de D. Mariano.

AILE DROITE

Nolin de Bournonville.

II4 LIGNE DE BATAILLE

4 escadres. Garde-noble. 4(M) archers. 300 fantassins. 100 archers. Escadre chambellans. 100 archers. 300 fantassins. 400 archers. des 4 Etats.

Olivier de la Marche. Anglais. Maison du duc Emile de Maily. Gentilshommes de la Gardes Maison du duc Grand-mattre chambre avec le dra- du corps. Julio d'Altavilla.

Dean ducal en marche.

III CORPS D'ARMÉE

Ohef supérieur : PRINCE DE TARRYTE. III" LIGNE DE BATAILLE

Capitaine: TROYLE DE ROMANO

500 fantassins. Troylo.

Compagnie 24 fils de Troylo. 100 lances. 300 archers.

100 lances 300 archers.

IV\*\* LIGNR DE BATAILLE capitalme : Autonia el Bichana BOO fenisseine.

Compagnie 1" fils de Troylo. 300 archers. 100 lances.

BOX) archera 100) lancer

300 archers. 100 lances. Compi\* Jacques Galento. 300 archers. 100 lances. Comp" Angelo de Campobasso. 200 demi-lances.
Guillaume de Martigny. 309 archers. 100 lances Comp<sup>ia</sup> de D. Denys. Bourguignons. Le sire de Neuchdiel. Ohef supérieur : COMTE DE ROMONT Capitaine: Libutemant by Cours be Bostony 500 fantassins. Capitaine : Le anioneur de Pietue Capitaine : Jatotra Galkoto 500 fantassins. Commandant. Maréchal-des logis. VI" LIGNE DE BATAILLE VII" LIGNE DE BATAILLE VIII" LIGNE DE BATAILLE CORPS DE RÉSERVE IV. CORPS D'ARMÉE Capitaine : DE VILLARMOUL Le seigneur de Ronchamp. Comp1 Garin de Farlusch. Compie de Ronchamp. 500 fantassins. 500 fantassins. 100 archers anglais.
Th. Ebrington. 100 lances. 300 archers. Compt Guillaume de Vergi. 100 lances. 300 archers. Comp¹e Olivier de Somma. 100 lances. 300 archers.
Compie de Saleneure. 400 archers anglais.
John Dickfield. Savoyards.
Antoine d'Orlier.

Compie de Varlusch.

Le duc ne donne pas de commandement spécial au Grand-Bâtard, désirant qu'il soit attaché à sa personne en qualité de maréchal-général de l'armée pour la prochaine campagne. Le duc s'occupe fort en détail dans son ordonnance de l'ordre de bataille, de l'ordre de marche et de campement, ainsi que de la discipline à tenir dans les troupes.

#### Ordre de bataille,

Les mouvements s'opéreront par ligne de bataille dans l'ordre indiqué dans le tableau précédent. L'infanterie se placera en ligne au centre, les hommes d'armes sur le même front aux deux extrêmes de droite et de gauche, et les archers entre l'infanterie et les hommes d'armes, protègeront les deux ailes des fantassins. Les mêmes mouvements s'opéreront successivement pour chaque ligne de bataille, laissant aux chefs supérieurs et aux capitaines de colonnes le soin de juger d'après le terrain à quelle distance devra être chaque ligne de bataille.

Le duc entre dans quelques détails en ce qui concerne la seconde ligne de bataille, composée des troupes de sa maison. — Elle se formera de même sur une seule ligne de bataille, observant de la droite à la gauche pour chaque troupe, l'ordre indiqué dans le tableau. Seulement au moment du combat le duc ordonne que le maître d'hôtel (maistro di caso), accompagné du grand-ecuyer, aille prendre la bannière du duc, confiée pour la marche aux archers de la garde, aux chambellans et aux gentilshommes de la Chambre, et que déployant ladite bannière, au nom de Dieu, de Notre-Dame et de St-Georges, il l'apporte à l'aile droite aux gentilshommes des quatre Etats, à la garde desquels la bannière sera confiée pendant tout le combat, et ils devront l'accompagner partout où le capitaine de la ligne de bataille, ainsi que le duc, jugeront à propos de la faire conduire.

#### Ordre de marche.

Pour la marche, chaque ligne de bataille se mettra en colonne dans l'ordre suivant : Les hommes d'armes des deux compagnies, formant la tête de colonne, les archers de ces compagnies et enfin les fantassins fermant la marche. — Le duc laisse au choix du capitaine de colonne de marcher selon le terrain, sur un, deux ou trois rangs ; ou même de rompre par chambrée, six de front ; par escouade, soil 25 ou 50 hommes ; par compagnie, soit 100 hommes, observant seulement que le même mode de marche soit simultanément suivi par les cavaliers et l'infanterie dans toute l'étendue de la colonne, sans permettre surtout que les fantassins perdent leurs distances et fassent queue.

Chaque ligne de bataille, convertie en colonne, sera tenue d'opérer ainsi, sauf la seconde ligne de bataille, celle de la maison du duc. Lorsque les hommes d'armes s'avanceront par escadres, les archers et fantassins iront par centaines, et lorsque les hommes d'armes s'avanceront par chambrées, les archers iront par 25, d'un seul front, et les fantassins par 50, sans autre commandement.

A la gauche de l'armée, précédée et escortée des compagnies de réserve du

maréchal de logis, s'avancera l'artillerie légère, les convois de vivres et les bagages des hommes d'armes, le tout à dos de mulets ou chevaux, et dans le même ordre que les colonnes, c'est-à-dire, d'abord les convois appartenant à la 1<sup>re</sup> colonne, puis ceux de la 2<sup>me</sup>, et ainsi de suite. Après les convois suivront, sur des chars, la grosse artillerie, les tentes et tout le gros matériel de campement, et il sera permis aux cabaretiers des troupes munis de chevaux, de suivre les chars. En cas que les colonnes marchent sur un rang, il sera permis à l'artillerie légère èt aux convois de vivres et de bagages de s'avancer sur le flanc des colonnes. Ou si ces colonnes marchent sur deux rangs, l'artillerie et les convois occuperont le milieu de la route. Et en dernier lieu, si les colonnes s'avançaient sur trois rangs, il s'établirait deux lignes de convois, une entre chaque rang.

La conduite et la surveillance des convois est sous la responsabilité immédiate du maréchal des logis.

### Campement.

Le campement sera divisé en cinq parties, dont l'une sera pour le maréchal des logis, et les quatre autres pour les quatre autres pour les quatre corps d'armées.

La 1<sup>re</sup> partie, réservée au maréchal des logis et au premier écuyer d'écurie, sera confiée à la garde du corps de réserve, l'artillerie s'y trouvera parquée ainsi que le gros matériel.

Le maréchal des logis sera chargé de faire loger la troupe dans l'ordre suivant :

La partie du camp destinée à chaque corps d'armée, se divisera d'abord en deux quartiers distincts pour ces deux lignes de bataille, puis chacun de ces quartiers se divisera en trois autres sections, dont deux pour les compagnies et la 3<sup>mo</sup> pour les fantassins de chaque ligne de bataille. De plus, les commandants de compagnies feront camper séparément les hommes d'armes et les archers et les logeront par compagnie, escadres et chambrées. De même les fantassins se logeront par centaines, par quart, de 25 hommes, etc.

A chaque chef supérieur sera réservé un logement au centre de son corps d'armée, de même les capitaines seront logés au centre de leur ligne de bataille, les chefs de compagnie au centre de leur compagnie, les chefs d'escadres et de chambrées au milieu de leurs troupes.

Le duc recommande aux chefs supérieurs, aux capitaines de bataille, en arrivant au camp, de ne descendre de cheval que lorsque toutes leurs troupes seront installées dans leur logement. Et d'envoyer constamment leurs écuyers ou des gens d'armes en éclaireurs autour du camp, afin d'avoir des nouvelles de l'ennemi et d'éviter toute surprise.

#### Discipline.

Le duc défend sous peine de mort, à aucun homme, quel que soit son grade et sa qualité, de quitter la partie du camp qui lui a été assignée pour logement, ou de quitter son rang pendant la marche, lors même que l'ennemi ne serait pas en vue. — Il défend aussi sévèrement que personne ne se permette de prendre des

effets ou vivres en pays ami, sans en payer la valeur d'après la taxe établie à cet effet. Le pillage en pays ennemi sera toléré, mais les ornements et tout ce qui tient au service des Eglises, seront choses sacrées pour les troupes et personne n'y touchera.

De même les femmes et les enfants des ennemis seront respectés. Le viol sera puni de mort. Il est de même défendu, sous peine sévère, aux troupes de jurer, blasphémer contre Dieu, les Saints-Evangiles et la religion. Toutes les femmes de mauvaise vie auront à quitter le camp avant l'entrée en campagne.

Le maréchal des logis sera responsable envers le duc de l'exécution rigoureuse de la présente ordonnance, il employera son corps de réserve au maintien du bon ordre et de la police dans le camp.

Tout homme passible d'une forte punition ou de mort, sera amené devant le maréchal des logis, qui fera exécuter la peine par son prévôt, après avoir préalablement reçu l'autorisation du duc.

Lors de la levée du camp, c'est le maréchal de logis qui en donnera le signal, après en avoir reçu l'ordre du duc, et de même ce sera au maréchal des logis, aidé du premier écuyer d'écurie, à poser et établir les nouveaux camps sur les emplacements désignés à cet effet par le duc.

Le duc prévient ses troupes que l'entrée en campagne sera très prochaine, dans le délai de 4 à 5 jours, à moins que l'ennemi n'attaque d'ici-là.

Il recommande à ses gentilshommes et à tous les chefs de se pourvoir au plus tôt, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs gens, dans les environs ou à Genève, de tout ce qui peut encore leur manquer en faits d'armes et d'équipements, leur recommandant de chercher la bonne qualité plus que la belle apparence.

Le duc termine, en invoquant l'aide du Père, du Fils et du St-Esprit sur son armée, afin qu'elle acquerre la force, l'énergie et la volonté nécessaire à l'observation rigoureuse de la présente ordonnance.

#### Murten.

#### (R. 2.) Bürgermeisterrechnung von Sumbert Andella auf Bfingften 1475.

Si apres sont contenues les delivrances faictes par humbert Rudella por les tempes de la penthecostes lan mil cccc l XXV.

Premierement o tyole dou montillie por XIIII<sup>e</sup> tyole por la mayson des colorreurs (couleuvrines) IIII & XII sols VIII deniers parvæ. — Item ou dit tyole por XVII<sup>e</sup> tyole por le belluar C et VVI S. p. — Item ou dit tyole por XLVII cornye (tuiles rondes) ou dit belluar XXXV S. III. D. p. — Item oudit tyole por III jorna faicte oudit belluar et en la Rivaz chesque jor IIII gros.... XX S. — Item oudit tyole

or III<sup>e</sup> carron por faire le murtrerez (meurtrière) XXVII S. p. — Item a moy ledit ourguymaistre et a mon valet, por aler a Lausanne ver monst le gouvernyour por ceux de berne por Il jor XXVIII gros. — Item a moy ledit burguymaistre et mon vaulet pour aler a Romont pour II jor XXVIII gros. — Item a Jehan des frares por aler a Romont pour II jor XIIII gros. — Item a Jehan stener por IIII pot de vin singa a ceux de berne, qui alierent en la guerra II S. VIII D. - Item a humbert sec por meliora les chers (chars) es compagnyons, por aler en la guerra III S. — Item a Jehan Stener por IIII pot de vin singa a lambassadeur de phillipe monst (Phil. de Bresse) II S. VIII D. - Item a moy ledit bourguymaistre et a mon vaulet por aler yverdon por II jor XXVIII gros. - Item a Richard Rossel et a son valet por aler yverdon Il jor XXVIII gros. - Item a moy ledit bourguymaistre et a mon valet por aler Yverdon auecque ledit Richard por II jour XXVIII gros. - Item a moy ledit bourguymaistre et Jehan des Ranquieres por aler Yverdon por l jor et demye XXI cros. — Item a moy ledit b. por aler derrirement a Yverdon et orbe por IIII jor (XVIII gros. — Item a henseli luthistorif et a Yacqui Guerman por aler Yverdon et orbe por ll jor et demye XXXV gros. - Item a vlly bamenger por deux fromages por ceux de lucherra (Lucerne) IX S. — Item es cordale de orbe V. S. — Item a ruillie chevrod por mena Il bosson en la Riuaz por de la chaux V D. — Item a Il porter por garda la porte a la ferez de la penthecoste VI S. — Item a pierre le chapuys (charpentier) por XI jorna faictes ou tornafoz de la porta de sous V S. par or.. lv S. — Item a pierre follie por XI jorna faictes comment dessus Lv S. — Item a pierre le chapuys por aler tallie dou boz auecq le chapuys por l jor V S. — Item oudit pierre anthone rodet et a conrad, qui vng aloye (porté) la pudre por le vin III S. - Item a henseli andre por aler a Romont por I jor et demye X S. VI D. bon. — Item a Clewy andre por IIII pot de vin blan et II de Roge singa a yacob felga III S. IIII D. — Item oudit Clewy por II pot de vin por ceux, qui vng dechargie la haux XVI D. Item oudit Clewy por IIII pot de vin Roge et II de blan singa a yacob Telga, quant il venist Remercia V S. IIII D. - Item oudit Clewy por II pot de vin Roge et II de blan singa a ceux de payerne III S. — Item oudit Clewy por les despens des mazon de Friborg II S. -- Item oudit Clewy por les despens de ceux, qui menarent les compagnyons a bella Riuaz IIII S. — Item oudit C. p. l. d. des borgeis, qui furent par les villages por faire dou pan et por auer des vaches et por es soutie por ceux, que venarent de la guerra VI S. - Item oudit C. por VI pot de vin Roge et VI pot de vin blanc singa a monst de berna, quant il venirent de arbe X S. - Item oudit C. por IIII pot de vin Roge et IIII pot de vin blanz singa a ceux de lucherra V S. VIII D. - Item oudit C. por IIII pot de vin Roge et IIII pot de vin blanz singa à mess. Rod. de vipens, a heiny de praroman et a mons de Font V S. VIII D. — Item oudit C. por les despens de Mess<sup>18</sup> ut supra, quant Mess<sup>18</sup> de berne sen alerent XX S. - Item oudit C. por Il pot de vin Roge et Il de blanz nons de font et a son frere III S. IIII D. - Item oudit C. por IIII pot de vin Roge et 11 de blanz, singa a peterman de focygnye et a sa compagnye 1111 S. VIII D. - Item oudit C. por II pot de vin Roge et II de vin blanz singa a henry mater III S. Item hay deliura es derre compagnyons, qui alerent vers granson XXX T marve. — Item a yacquy (guerman) por les cordes, que vng mena en borgogne XIIS. Item oudit yacqui, quand il fust a neuchastel et pour faulcon por VI jor et por

ala a granson et les naz (bateaux) X C. S. - Item hay deluira a X compagnyons, quant Nicod Riechman fust capitaine XX 77 VII S. VI D. p. et a Recehu Eberhard VII S. VI D. mays (plus) que les aultres. — Item oudit Jehan des frares por VI fort por ferra les cheuals des gens d'armez VII S. VI D. - Item a Jehan des frares por ferra larche (caisse) des gens d'armez XXII S. - Item oudit Jehan des frares por ferra les chers es gens d'armez et por III chevillie de fert et ouges XVIII S. -Item oudit Jehan por meliora le pont leuy XII D. — Item oudit Jehan por aler a payerne vers les gens d'armez V S. X den. p. - Item oudit Jehan por ferry le teravoz des borney (fontaines) XXV S. — Item oudit nycod por VI angon (crampon) et II esparre por le belluar (boulevard) XV S. - Item oudit nycod por II esparez oudit tornafoz et por cloz (clous) XXIIII S. - Item oudit nicod por II fert suz que le tornafoz virey (tourne) XV S. - Item oudit N. por XXIIII cloz latteret (lattes) employe ou pont leuy desous XX D. - Item oudit N. por aler a mon vers mess<sup>n</sup> de berne por sauoir nouelle por l jor et demye X S. VI den. bon. - Item a mons. le chastellain por XXX muits darenna (sable) por la tor dou chastel II S. par muid LX S.

Appendice: Traitement des officiers: secretaire L S. magistro scolarum XXX S. magistro Rolobii XXV S. vigill. C. S. magistro bornellorum IIII v. X S. peterman commisset L S.

## (R. 3.) Bürgermeisterrechnung von Humbert Rudella auf St. Michael. (29. Sept. 1475.)

(Obiges ist der Titel, aber die Rechnung geht offenbar weiter, da schon im Anfang St. Martin angeführt wird, die Rechnung auf Aschermitwoch aber fehlt.)

Si apres sont contenues les delivrances faictes par humbert Rudella por les tempes do la saint michie l'an MCCCC LXV<sup>to</sup>.

Item a pierre Riechmann por le chesaul des collourinez (place des couleuvrines) IIII # p. - Item por les chauces (pantalons) des arbalestier et collourynyers por lan 1474 por XXXXVI pere XXVII 7 p. - Item por demye liure de gresse por oyndre la bechy (machine de construction) VI D. p. — Item a hensili andre por III pot de vin Roge et II pot de vin blan singa a wanner et a lenbasseurs de luchera 1111 S. p. — Item a pierre le chapuys por faire le cindre de la porte dessous et por ovra (travailler) en la bechy VIII Jors V Sols par Jor soma XL S. p. - Item a chierni por meliora le pont desous por vng Jor V S. — Item a pierre Ingliar por le guyn (payer) des pessons singa a Mons'. de brecy (Phil. de Bresse) XS. p. - Item a henry chastel por aler a morge por III jor metye gage XXI gros. - Item a Jehan des Ranquiera por aler a merge en trois estat por 4 jor XXVIII gros. - Item a Moudon por 2 jor XIV gros. -Item a moy ledit burguymaistre et mon vaulet por aler a lausanne en troys estal por 11 jor XXVIII gros. - Item a Richard Rossel por aller a friborg et son vaulet por le fait de pardon por l'jor et demye, XXI gros. - Item a Jehan des frares por aler a friborg por le fait de pardon por I jor et demye X den. VI den. bon. — Item a Richard Rossel (idem) XIV gros. Item a pierre grand por le fait que desu auecq le dit Richard VII gros. - Item a hanso suaub por les cordes dou cher et des cheual, quant les compagnion aleirent en borgognye X S. p. — Item ou Masale por gresse por oyndre les dits cher, que dessus VI D. p. - Item a humbert sec por mettie vng assy (axe) oudit cher II S. p. - Item a marmet lando por IIII pot de vin Roge et IIII de vin blanc singa a Peterman de waura VII S. IIII D. p. — Item a hanso suaub por les cordes dou cher de luthistorff, quant il fust en borgognye XII S. p. — Item a Jehan stener por les despens des compagnons, qui alerent en borgognye auecque Ruf manod VII gros, - Item a hensly luthistorff por les despens des compagnons, qui sont retorne de la guerre auecque Ruf manod XXX ambrissanes. — Item a Jehan des Ranquiera por aler a friborg por pudra por les compagnons VII S. bon. — Item a moy ledit burgermaistre por aler a Romont et por mon vaulet por l'argent de ceux de friborg por 11 Jor XXVIII gros. — Item a henry chastel por aler farey benenye (bienvenue) a mons' de Romont por Ill Jor luy et son valet XLII gros. - Item a moy ledit humbert por aler auecque ledit henry chastel por le fait que dessus por III jor et son valet XLII gros. — Item a yacqui guerman et a moy ledit burguymaistre por aler a payerne au deuant de ceux de lucherra, por parlez a eux a chascun demye Jor VII gros. — Item a Jehan dou Renquiera poraler estauayer mener dou pan por I jor I gros. - Item a chierny por Il Jor por meliora la traveson (poutre) de la tor chodet et camyer les pierres ver le chastel VIII S. p. -- Item a Richard Rossel por aler a friborg en troys estat por Il jor et demye luy et son vaulet XXXV gros. — Item a henry chastel — por aler - auecque ledit Richard - XXXV gros. - Item a Jehan des frares por le fait que dessus por aller a friborg por Il jor et demye XVII S. VI D.

Item a moy ledit burguymaistre por aler auecque Mons, lauoyer ver yverdon por le fait de Jehan stener et des deux garson, qui hauoyent pris le cheual a foz por II jor XIV gros. — Item a Jehan des Ranquieres por II Jor por le fait que dessus XIIII gros. — Item a Jehan des frares et a yacqui guerman por aler vers muryt au deuant de ceux de churic (Zurich) a chascun XIV gros. — Item a henry chastel por luy et son vaulet por aler a berne por le fait do vin por les franchises por III Jor XLII gros. — Item a Richard Rossel et son vaulet en trois estat a friborg por IV jor LVI gros. — Item a henry chastel (idem) LVI gros. — Item a Jehan des frares (idem sans valet) XXVIII gros. - Item a hensely lomp por vng Cent de minbroz (?) por la tor XXVII gros. — Item a peterman dou cimisteroz por III mez darrena (sable) por la tor VIS. p. - Item oudit peterman por II bosses de vin por mena a mon por les gens d'armez IIII S. p. — Item a chieny por cruuy (couvrir) la porta et la tor por Il jor VIII S. p. - Item a barnabo et a ses compagnyons, qui vng oura a la porte dessus, por Cent et vng jor XXV. &. V. S. p. -Item a vng mazon, qui ovra en ladite porte, por VII jorna XXXV S. p. - Item ou masale (boucher) por vne vache grasse por messrs de berne VII a. X S. p. — Item a humbert sec por vng cabat (caisse) por tyrie les pierres amont III S. p. — Item a peterman piccar por mena dou pan a ceux destavayer X S. — Item a Jehan des frares, Jacqui guerman et a moy ledit burguymaistre, por aler a grancor por prendre possession, a chascun VII gros, soma XXI gros. - Item a Jehan des frares por aler a berne por le fait de Jehan stener por II jor XIIII gros. — Item a yacqui guerman (idem) XIIII gros. — Item a Jehan des frares por aler a berne

por Jaquet vaucheron et son compagnon, qui estoyent en prison, por II Jor XIIII gros. - Item a yacqui guerman (idem) XIIII gros. - Item hay tramys eis compagnyons de blamont par noble home yacob felga, cest assauoir a nagler et aux aultres XXV & p. - Item a Jehan des frares por ferra les archebans dou cher des gen d'armes XXX S. p. - Item oudit Jehan por ferra le cheual a gurchiller V S. p. - Item oudit por ferra la bechy vers le chastel XXX S. p. -- Item oudit Jehan por les pointes des masons XVI gros. - Item oudit Jehan por des cloz lateret por cruuyr la porte desous VIII S. p. - Item a hensly luthistorff et ses compagnous por aler vers pontarly, a luthistorff et XXIII compagnons a chascun XL S. p. Lll # petites. — Item a jacqui guerman por III millie de clavyn employe en la mayson des arbalestier XVI S. VI D. p. - Item a Ruf manod et a ces compagnons, quant ils alerent deuant blamont, au dit Ruf L S. p. et es aultres a chascun XL S. p. soma XL & X. S. p. — Item es arbalestiers de chietres por VIII aultre de fristane: (fräschelz) LXIIII S. p. — Item por les chauces de vullie es compagnyon XII S. p. -- Item a jacqui Guerman por aler a morge vers mess de berne por 1 jor et demye X S. VI D. bon. — Item a hansi suaub por vne corde por la bechy III S. III D. p. - Item a hanso suaub, quant Ruf maned fust capitaine X S. p. - Item a hensii andre por les despens des arbalestriers de friborg ou pussignyon (une auberge à M.) por VI simesses de vin, vault le pot X D.; III S. de pan, V S. en fromage, some XVIII S. p. — Item le lendemant XVIII S. p. — Item oudit Henseli Andre por les despens de Mons' le maistre de Mons' de Romont, quant il se (içi) fust VIII gros. - Item - vne aultrefoys VI gros. - Item oudit hensely andre por les despens de ceux de payerne, quifurent a berne IIII gros. — Item oudit hensey por lles despens des compagnyonsde payerne, quant ils venirent par cy por aler en la guerra, tant por leur supa comment lendemant, XXIIII gros.

Item oudit Remily por les despens de monst le president por vng pussignyon IIII gros. — Item oudit hensili, quant le fil de Moss<sup>r</sup> guillaume de genevex venist visite, por ses despens XXI gros. — Item oudit hensili por les despens de XII compagnyon de payerne, quant il alerent vers pontarly XII ambrissanes. — Item oudit hensili por ses despens de girar vldriar, qui conduisoit les dits compagnyons II ambrissanes. - Item a yacqui andre por aler a berne auecque luthistorff por l jor III gros. - Item oudit henseli por IIII pot de vin aygre et IIII de vin blan por faire de la pudre IV S. p. - Item oudit hensili por III simesses de vin blan et II de Roge singa a Mons' le gouvernyour VII S. IIII D. p. — Item oudit hensili por les despens de anthon, de buse de arberg, quant il venist de la guerra IV gros. - Item oudit henseli por les despens des ambesseurs de saloure por une naz (bateau) Il ambrissanes. - Item oudit Hensely por aler a Romont es troys estat. por l jor et demye X S. VI D. bon. — Item oudit henseli por vne bosse de vin, laquelle fust menee a chietres por les gens d'armes, continent VI cheuals, vault la cheuala X L. V S. petit XIIII pot myn (moins). Rabatu les ly et lesdit pot. Soma XII a. XIIII S. p. -Item oudit henseli por les depens des compagnyons, qui alerent deuant blamont XII ambrissanes. - Item oudit henseli por la marenda (souper) deisdit cheual por les compagnyon II gros. — Item oudit henseli pour vng tymon (deichsel) de cher toul ferra por la guerra XXS. p. — Item oudit henseli por vne bosse de chaux XX gros. - Item oudit Hensily por amena ladite bosse amont II S. p. - Item oudit hensili por les despens de vng compagnyon, qui aporta novelles, que moss. de Romont

este vy (vu) XII D. p.

Schengar (abrégé): Item oudit hensili por 11 simesse de vin singa a soffer de berne Il gros; — VI simesses — a ceux de salourre XII S. p.; — VI sim. — a moss. turin de butigon (Thüring von Bütikon von Bern) XII S. p.; - VI sim. a ceux de bienne XII S. p.; — Il pot — a mons' lespitale (Spitalmeister) de friborg III S. p.; — VI simesses — ou capitaine de Zuric XII S. p.; VI simesses au capitaine de claris XII S. p.; - VI simesses - ou capitaine et a mons lauoye de badez XII S. p.; — IIII simesses — a yaco felga et a moss. lespitale de friborg VIII S.; — VI simesses — a mess<sup>rs</sup> de berne et de friborg, quant S<sup>r</sup> yacob pris sa possession XII S. p.; — Il simesses — a peterman de waura IIII S. p.

Item a Jehan chastel por aler a friborg por le fait de pardon VII S. bon. — Item oudit Jehan por aler a arberg por Rencontre des gens d'armes III S. VI D. bon. - Item a peterman guisset por amenaz II millie de tyole por le belluar de luthistorff X S. — Item oudit peterman por mena VI charra d'arrena oudit belluar V S. p. — Item — por VI charra — por mura la pourte dudit belluar VI S. p. — Item por IIII charra — por la terraux (fossé) garnys IIII S. p. — Item oudit peterman por XII charra darrena en la tour vers le chastel XII S. p. - Item a pierra de perlait por dou pan tramettre estauayer XXX1 S. p. - Item a Clewy slicübel le Joune por pan por ceux destauayer L XVIII S. p.

### (R. 4.) Bürgermeisterrechnung von Sumbert Andella auf Afchermitwoch, Pfingften und St. Michael 1476.

(In dem ältesten Rechnungsbuche von Murten steht hinsichtlich dieser Rechnung geschrieben: Nota, das der Edel vest fürnem vnnd wyss Humbert Rudella, Loblicher vnd säliger gedechtnuss, Burgermeister ist gesinn Im 1476 Jar, alls die Schlacht vor Murtten geschähen, wye man söllichs by diser Rechnung finden mag: Die decima septima Mens. Decemb. Anno domini m. quatarancesimo septuagesimo sexto. - Et in hoc presenti computo sunt Inclusa tria computa videlicet cinerum, penthicostes et sancte crucis, quod non potuerunt cludi causante guera ducis burgundie, que viguit ipso tempore ante villam Mureti d. h. verdeutscht: in dieser Rechnung seien drei enthalten, weil zu Pfingsten des Kriegs wegen die Rechnung nicht habe abgeschlossen werden können.)

Unter den Einnahmen sind VI flor. à XXI gros=X W. X sols von den Messeig. de berne verzeichnet.

Si apres sont contenues les deliurances faittes par humbert Rudella por les tempes des cendres, de la penthecoste et de la Saint Michie lan etc. LXXVI.

Item por le vin es compagnyon, que ayderent a mestre a droit la piurre, que fust gagnye XV den. — Item a henriot por enterra II borgognon vng cheval et vng en lospital V S. IX den. - Item a Jehan schierre, por dou pan que fust donne ou bourgognyon, que vng en tramyst V S. — Item a Richard Rossel (\*) et a moy ledit humbert por aler a berne mercia, a chascun II jor. Soma XXVIII gros. — Item a moy ledit burguymaistre et mon vaulet por remercia XIIII gros. — Item ou maistre, que fist la chanson de borgognye por les armes de la villa (wahrscheinlich Veit Weber) C sols parue. — Item a pierre grant et a nycoles Mermillod por alla ou Marest

VI S. - Item a vng chapwys de friborg por faire XII siviere (Tragbahren, um die Leichen in die Grube zu tragen.) XXIIII ambriss. (à 15 sols) — a peterman gros por aler a moudon porter des piches (Pickel) por derrochir moudon V ambriss. -Item a vng chapuys por Referay le pont vers saint maury V Sols. - Item a vng chapuys por faire le tornafoz ou lay (lac) por V jorna XXV Sols. — Item a berar faulcon por escripre one lettre por tramettre a leuesque (die Kirche musste neu geweiht werden) Il S. V den. - Item a henriot por pareye les fosses VIII den. - Item a moy ledit burguymaistre, por aler a friborg por Rebeny lesglise por luy et son vaulet vng jor et demye XXI gros. - Item ou saralier de berne por faire vne clar ou tornafoz de la Rivaz XX den. Item a moy ledit burguymaistre, por aler a friborg en troys estat et son vaulet por l'jor et demye XXI gros. - Item a hensili luthistorff por aler es troys estat a friborg por l jor et demye X S. VI den. bon. - Item por vne saralie et vne clar en la porta de soub VII gros. - Item por vne saralie por le tornafoz dou lay XVIII S. - Item ou secretaire por III jor por aler yverdon XXI gros. — Item a francey mazon por les pierres XX S. — Item a Jehan Stener por IIII pot de vin singa ou capitaine de Granson. IV S. VIII den.

Item es deux masale por vng cartier de bouf por Mess<sup>r</sup> de berne, quant il vennirent de orbe X L S. — Item ou menestre (Spielleute) de nydouaz V S. — Item a l'ospital de cerlie por Il gros. - Item por le fin (heu) des gens d'armez, por la Resta dou fin, quant vng venist de yverdon 11 gros. — Item a grano de Reddes (Ried) por III charra de lan (planches) VI &. X S. pve. — Item oudit grano por VI lan espez L X S. — Item ou tago (bourreau) de berne et por le soutie, quant vng deffit pierre de dele IX &. iiii S. — Item a bendic zelle por vng quintauz et demye de fert por le pes (Waghaus) XX gros. - Item a Jehan bissot por vng cent de cloz por les archeban nouz (neue Trog) V S. X den. - Item a Ruf de Hasel por vne livre de chandelez XX den. - Item a florety por iij liurey de gressy por la mayson de la ville III S. IX den. - Item a Henry meye por aller a cudriffin por sauoir nouelle de Messes de berne III S. — Item a moy led. burg. por Vj pot de vin singa a Mess de soloure Vj S. — Item a bendic nagler et a sex compagnyons por aler a neuchastel vers mess de berne V S. - Item a mermet landa por faire des charges de vnglerez - XVI den. - Item ou maistre, qui a fait Larcheban por ij jor 8 S. - Item a vng mazon de cudriffin por V Jôrna faites ou murs de la ville enchy (chez) anthone burset 25 S. - Item a vng mazon de berne por i jor por le fait que dessus iij ~. — Item a peterman guisset por amena XVIII charra darrena (Sand) por le fait que dessus XVIII S. - Item a pierre gilliard por IV pot de vin singa a la femme de monser le chastellan II S. 6 den. — Item a hensili luthistorff et a moy le dit burguymaistre por aler a grant cor, belle Rivaz et a cudreffin a chascun VI gros, somma XII gros — Item a Jehan tissot por vng carteron de grant cloz (Nägel) por le clocher XViij den - Item ou garson ferria por oura ou clocher dessus iiij gros. - Item ou dit garson por i jor, por oura ou tey (toit) de lesglise V sols. -Item a faulcon por IX pot vin singa à la femme de faucygnye III S. - Item ou dit faulcon por iiij pot de vin singa ou Monst le cheuale iij sol († 1513, 24 Dec) -Item a moy led. burg. por xxiiij pot de vin singa ou iiij banderez, quant messo alerent en sauoye xij den le pot - xxiiij sols. - Item por ceux qui sonarent, quant leuesque venist xx den — Item ou dit euesque x 7 — Item a Jaquet faulcon por iiij pot de vin singa a yunker brandol iij sols — Item ou preste (prêtre) de leuesque por le vin XV S. - Item a vng mazon de friborg et a son garson por xiiij jorna faites en la fontanaz (source) des bornez (fontaines) chesque Jor VI S. parve soma iiij a iiij S. parve. — Item a peterman guisset por xiiij charra de touz (tuffe), darrenaz (sable) et de chaux en la dite fontanaz xiiij S. — Item oudit mazon por faire le forne (four) de la ville ij S. vij den. - Item a chierny por Refaire le teraioz (Bohrer) des bornez xx S. — Item a Hanso suaub por dues lirez por donner ou chapuys (charpentier) de berne por liez dou boz vj ambriss. — Item a ymer tissot por aler a Mons et boumette por faire mena dou bos ij gros. - Item ou fil de grant por aler a condemina veir (voir) ce vng haueit fait les comandement por le bos ij ambriss. — Item a faulcon por iiij pot de vin singa a la femme de monser le chastellan iij S. - Item a Jehan des frares por vng anes (anneau) por le pont leuy ij S. — Item a nycod villot por aler yverdon auecq les chers x S. — Item a Jehan des frares por vne destraux por donne ou cher, qui aloit yverdon viij S. -Item por vna saralie (serrure) en la tor chouder vj S. — Item a Jehan des frares por aler a friborg auecq Jehan pauilliar por les ennemys por ij jor xiiij gros. — Item a peter luthistorff por aler auecq le dit Jehan des frares a friborg por ij jor xiiij gros. - Item a Jehan des frares por aler a anes (Ins) por i jor et demye xx S. vj den. bon. — Item por dues saralie por mettre es arches (Trog) de lesglise x S. - Item a Jehan des frares por aler a berne por sainte catherine et por les belluar (boulevard) por ij jor xiiij gros. - Item ou dit Jehan des frares por aler a berne por ij jor por le fait des sudar (Soldaten), que vollierent (voulurent) butina mesgrs xiiij gros. — Item a peter grano por vng cher de lan x L V S. - Item por amena V cher de lan de berne L x vj S. viii den. parve. - Item a nycod nycod por chapusie du belluar xx S. — Item a Ulli suchoz por chapusie du belluar xx S. — Item a Ruffili le malade por aler a payerne por dues foys por sauer (savoir) des gens d'armez ij S. (Ostern). Item a Jehan des frares, por aler a berne por ij jor por prie mess<sup>grs</sup>, que voulissent aler per friborg, que nous ne hauoyent que mengier (Sie sollten nicht durch Murten kommen, weil sie nichts zu essen hätten) xiiij gros. — Item a Jehan des frares por des cloz lateret por le pont de soubs xij S. — Item ou dit Jehan des frares por vne lirez por ledit pont ij S. — Item ou dit Jehan por ferra le tornafoz a la Rinaz xxx S — Item oudit Jehan por les cloz de la porta de sourez xij S .— Item oudit Jehan por ij lirez de fert ou dit pont x S. — Item oudit Jehan por ferra la siba (cible) que vng tirez les gens V S .-- Item oudit Jehan por ij lirez de fert en la porta de soub iiij S. — Item oudit Jehan por ferra la porta nouaz de sourez iiij a. - Item a vj compagnyons por vj jorna por escaraz (couper) dou boz de belluar a chascun iii S. vlj den. Soma XXII S VI den. - Item ou Ressiere de berne por vj dozanne de lan vendu la doz. xxvi S. Soma VI & X S. - Item oudit nycod por ferra IV cheual por aler deuan hericor XX S. - Item oudit nycod por vng anez et de cloz (clous) lateret du pont leuy de soub II S. - Item ou dit nycod por meliora la cheuez (Fallgitter) ou dit pont Il S. — Item oudit nycod por acirié (von stählen, acier) xviij fer de cheual por aler yverdon xxvij S. — Item oudit nycod por meliora la saralie de la porta de soub x S. - Item oudit nycod por la despens des cher a cugie por aler yverdon iij S. vj den. bon. - Item ou dit nycod por ij anes de fert ou pont leuy de soub iiij S. - Item ou dit nycod por ij espare (crampons) ou dit pont leuy viij S. - Item ou dit nycod por ung criblet es bornes V S. - Item ou

dit nycod por ij espares es dites borne viij S. - Item a yacqui guerman por aler por la seigneurie por deffendre que nul ne vendisse blaz (blé) et que chascun fusse PREST iij S. vj den bon — Item ou dit yaqui por aler a friborg de nay (nuit) auecq luthistorff vij gros. — Item ou dit yacqui por aler a grantcor faire venir les gens a la monstre (Musterung) iij S. VI den bon - Item ou dit yaqui por aler a berne por ij jor quant les gens darmez estoyent deuant payerne xiiij gros. - Item ou dit yacqui por aler a berne auecq luthistorff por auer (avoir) des gens darmez por ij jor xiiij gros - Item a pierre grant por le singuement dou capitaine de berne et de ses compagnyons V S. - Item a bendic nagler por aler ou sieche de granson V S. - Item a vng saralier de friborg por meliora les saralies des dues portes X S. -Item a yacqui guerman por aler a friborg auecque Sr yacob vij gros. - Item a vacqui guerman por aler a berne por vng Jor por le fait de francése (franchise) vij gros - Item a hanso suaub por vne corde, por mettie les gens en prison xx S. -Item ou tago de berne por luy et por le soutie entre dues foys ix a ij S. - Item a peter luthistorff por les despens des borgeis, quant monst le capitaine de berne cy fust xiij gros x den bon - Item por les despens des borgeis, quant vng fist lenuentaire des biens de meistre yacob por le vin et pape (papier) xx den. — Item a henry chastel et a son vaulet por aler a berne por le fait dou montillie por ij jor et demye xxxv gros. - Item a moy le dit burguymaistre por aller a berne et mon vaulet por ij jor et demye por le fait que dessus xxxv gros. - Item a nycod bissol por iij mois por garda la porta, vng gros par Jor, iiij z' iiij gros bons. — Item ou dit nycod por garda la porta aultre les dits iij moyes, ij S. par jor, xxxij S. -Item a mathis por garda la porta que dessus por ij moyes, vng gros par jor, LVj gros. — Item a broda por viij pot de vin singa a Mess<sup>15</sup> de friborg es noces don masale (boucher) iiij gros. — Item a broda por iiij pot de vin singa yunker brandol de berne ij gros — Item a broda por iiij pot de vin singa a Wanner ij gros. — Item a broda por iiij pot de vin singa ou gros soutier de berne et a lauoye de loyes (Laupen) ij gros. — Item a Jaquet Risauz por iiij pot de vin singa a Mess<sup>18</sup> Rod. de wippens ij gros — Item a hensly luthistorff por le disna dou messagie de ma dame (la duchesse de Savoye) ij gros. — Item a hanso suaub por vne corde por le pont de desoub iij S. vj den. - Item a guillieme de myeville por aller auenche, a grantcor et a cudriffin por le bos ij gros.

#### (Jeudi deuant St-Jean.)

Item oudit clevy por iiij pot de vin singa a assal de berne iiij S. — Item oudit clevy por viij pot de vin singa a sony de berne iiij S. — Item oudit clevy por viij pot de vin singa a vrbain de mullera ix S. iiij den. — Item oudit clevy por vij p. de v. s. a mess<sup>st</sup> Rod. de wippens vj S. — Item audit clevy por xij p. d. v. s. a ceux de snychit (Schwytz) et de lucherra (Luzern) xij S. — Item aud. clevy por viij pot d. v. s. a ceux de delemont viii S. — Item oudit clevy xii pot de vin singa a lauoye de Soleuron xij S. — Item oudit clevy viij pot de vin singa a mess<sup>st</sup> de friborg ou sataniez (St-Etienne 26 Dec.) de la femme a sieur yacob (felga) viii gros. — Item oud. clevy por iiij p. d. v. s. a henry mater, ij de Roge et ij de blan, vault le roge vng gros et le blan xviii den — vi S. iiij den. — Item oud. clevy por

viii pot d. vin metye Roge et meteye blan singa a ceux de strabor (Strasburg) vault le vin coment dessus, vij S. viii den. - Item oudit clevy por iiij p. d. v. Roge singa a ceux de liestal iiij gros. — Item oudit clevy p. iiij p. de v. Roge singa a vng cheuallier dou Seigneur de lourainne iiij gros. - Item oud. clevy por viij p. d. v. Roge singa a vng cheualer de balez et a ceux de saint cal viij gros. — Item oudit clevy p. iiij p. d. v., metye Roge et metye blan, singa a ceux de valle vj S. iiij den. - Item oudit clevy por viij p. de vin Roge singa a yonker brandol et vng, que vng dit zewiste viij gros. - Item oud. clevy p. iiij pot de vin Roge singa ou banderet de friborg et ou gros soutie iiij gros. - Item oudit clevy p. iiij p. de v. Roge singa a ceux de bienne iiij gros. — Item oud. clevy p. iiij p. de v. Roge singa a la femme de mons<sup>s</sup>r willem felga iiij gros. -- Item oud. clevy p. viii p. de v. Roge singa a monser Rod. de wipens ou trentanez (au trentième anniversaire) de la femme a seigr yacob viii gros. — Item oudit clevy por viii pot de vin Roge singa a MONSET ADRIAN VIII gros. — Item oudit Suaub por vne corde por le pont levy de soub v S. — Item oudit Suaub por ij corde ou pont de soub viij S. — Item oudit Suaub por ij corde por le pont levy prese par hantchiman burguy viij S. - Item oudit suaub por ij trez et vne chenestre (Gitter) por aler yuerdon iiij gros. - Item a Jehan schierre por pan singa a moser de berne quant il venirent de granson xviij S. — Item oudit Jehan schierre, que il a respondu (verbürgen) por les compagnyons qui alerent a blamont xj S. - Item oudit Jehan por dou pan, que ung tramyt yuerdon LV gros parv. - Item a peter tyechij por pan tramys estauayer vj S. -Item a hensily de pertot por pan tramys estauaye xxxj S. — Item a clevy silicübel, le joune, por pan tramys estauaye Lxviij S.

(\*) Rossel war also im October 1475 nicht gestorben wie die Chorherren von Neuenburg behaupten. (C. 32.)

# (R. 5.) Bürgermeisterrechnung von Zatob German auf Aschermitwoch 1477.

(In der Rechnung steht 1476 weil das Neujahr mit Maria Verkündigung begann.)

Les deliurances faictes par Yacqui german por les tempes des cindres lan, etc. Lxxvi<sup>10</sup>.

Item ou message de cudriffin a cause dou pesson (poisson) singa xx den. — Item a Jehan mobliam por ceux, qui vng reuerchie la francese por aler a berne por leur despens vij gros. — Item ou spingler por meliora la crez (croix) de lesglise et la lanterna iiij S. — Item por iiij pot de vin singa maistre henric le maistre de buestes iij S. — Item a pierre putaloye por iiij pot de vin singa a Mons<sup>gr</sup> le chastellan V S. — Item a vng saralier vng por vne saralie ou clochie et por les clar (clefs) iiij S. — Item ou tyole por iiij pot de vin singa a Mess<sup>gr</sup>s willem felga V S. IV den. — Item a nicod des frares por la pena de Recoura les florin por la segnorie VI  $\pi$  parve. — Item a Jehan des frares por ferra le pont des suz XV S. — (Folgen 44 cedules). — Item a Ludouic lef por ce que il relia la cloche viij gros.

### (R. 6.) Bürgermeifterrechnung von Jafob German auf Bfingften 1477.

Si après sont contenues les deliurances per yacqui guerman por les tempes de la pentecostes lan, etc. Lxxvij,

Item ou tyole por vng pot de vin singa a Mes<sup>grs</sup> willem de dispac — V S. iiij den. - Item oudit tyole por iiij pot de vin singa wanner V S. iiij den. - Item a Jaquet Risauz por iiij pot de vin singa a Monsor le ballif de vuaud iij S. VIII den. Item a chuvrod por amena vne pierre por laygue benetez (eau bénite) XII den. — Item a francey mazon por faire dues pierre por laygue benetez III S. — Item por xij livre de sire por le sierge de la chapele et de saint maury (Kirche im Montelier) vault liuraz V gros Soma C S. parve. - Item por de lole (Oel) por faire lesdits sierge - 111 S. - Item por VI pot de vin por ceux qui vng fait lesdits sierge V S. VI den. - Item es chapuys, que vng fait les pont de la Riuaz vj a parve. - Item es compagnyons, que vng leua les trabichet ou dit pont por le vin iij S. — Item esdit chapuvs por aler tallie dou bos por ledit pont iij S. iiij den. — Item por vne clar en la tor Roge xv den. — Item a nycod des frares, a conrat et a moy, ledit burguymeistre, por aler mesura la perrere (Steinbruch) auecq francey mazon et Jehan morez a chascun III S. Soma IX S. — Item por vne clar a monsieur saint maury II S. VIII den. — Item es compagnyons por Remena la naz (nacelle) de Mes<sup>n</sup> et por cachie les buestes (canons) por le vin III S. III den. — Item por viij pot de vin singa a monser lauoye de berne et a son fil et a wanner xvj den, le pot — x S, viij den. — Item a Jehan des frares por vng fert en la tor V S. — Item ou tyole por iiij pot de vin singa a Mon\*gr de vaulangin V S. iiij den. - Item oudit tyole por viij pot de vin singa a monst lauoye de berne, a monst willem de dispac et mess" george de la pierre x S. viii den. - Item oudit tyole por iiij pot de vin singa a crefy de bienna V S. IIII den. — Item oudit tvole per iiii pot de vin singa a mons' le chastellan V S. iiii den. — Item oudit tyole por viij pot de vin singa es ambasseurs de francey x S, viij den. - Item es chapuvs por Refaire le guinchet (petite porte) de la porta de la Riuaz et por faire le tront (Opferstock) es malades — iiij S. vj den. — Item ou tyole por iiij pot de vin singa a brandol V S. iiij den. — Item a vng saralier por vne clar vers la porta tyechy II S. — Item es fornez por le pan, que vng a singa a ceux de arberg C. S. parve. Item a peterman guisset et a pierre Richman por mena les dits pan iiij gros. Item a Jehan des frares et a moy le dit burg, por aler cordre mal (condoliren) a ceux de arberg xiiij gros. — Item a chieni por Refaire les genes (grillage) de saint maury et le pont de soub por Il jorna x S. — Item ou tyole por vj pot de vin singa a messers willem felga et a la femme de Mr le chastellan. viij S. - Item oudil tyole por iiij pot de vin singa wanner V S. iiij den. - Item oudit tyole p. iiij p. d. v. s. a ceux de cerlie V S. IIII den. — Item oudit tyole p. VIII p. d. v. s. a moss' peterman de waura tan le jor, que il venist, comment lendement XIII S. IIII den. Item a Jehan stener por IIII pot de vin singa most peterman de focignye IIII 8. VIII den. — Item a Jehan ferriaud por les tyoles de la chapela de Richard Rossel XV S. parve. — Item oudit Jehan ferriaud por IIII Jorna faites tan a la chapela, comant a saint maury XX S. — Item ou tyole por IIII pot de vin singa a henry de

praroman V S. iiij den. — Item a hans suaub por IIII Jorna faicte en terraux (fossés) destor xxj S. parve. — Item ou tyole por VIII pot de vin singa a lanbassadeur de berne, que venist por contredire les gens de aler en borgognie XIS. VIII den. - Item a ceux, qui vng destouble (nettoye) la chapelete V S. - Item ou Spingler por Refaire le crez de lesglise XII den. - Item a follie por iiij pot de vin singa a france d'auenche et a sa femme IIII S. VIII den. - Item a chieni por meliora le pont dessus de St-Catherine V S. - Item ou tyole por xvj pot de vin singa a mon'gr de lausanne (évêque) (\*) a tous ses Repas xvi den. le pot Soma xxi S. iiij den. — Item a floreti por les despens des borgeis, quant monser de lausanne sant ala xxv S. — Item ou tyole por iiij pot de vin singa a francey dauenche V S. iiij den. - (Fête de Dieu.) tem a floreti por viij pot de vin singa a Her borcard (Stör, Probst v. Amsoldingen) et a mesers de berne (quant) ils venirent de · lausanne ix S. iiij den. — Item oudit floreti por iiij pot de vin singa a monser lamiodioux (l'amodiateur) de Payerne V S. iiij den. - Item oudit floreti iiij pot de vin singa a wanner V S. iiij den (sehr oft). — Item a marmet lando por iiij pot de vin singa a ceux, que vng visita ma dame sainte cathrine iiij S. viij den. - Item a Jehan stener por viij pot de vin singa a monser peterman de focignye et a mosser willem felga vii S. iiij den. - Item a nycod des frares de Chietres en pluseurs particules tant de hericor coment de blamont scelon le contenu dou papier XLV S. -Item oudit nycod, que il a deliure a gutkenech seur ses gages de blamont XL S. Item es compagnyons, qui vng met furst (dehors) les arches (Kisten) de lospital et aloye (arrangé) les buestes por le vin X S. - Item a ceux qui vng sonna por la PROCESSION LE JOR DES X MILLE MARTYR V S. - Item a chieni por faire le pont de sainte catherine et le pont vers villars ij jor x S. - Item oudit nycod por iij crapont de fert ou pont de soub VI S. - Item oudit nycod por Il anes et ij crochet es exbalance de la villa VI S. — Item oudit nycod por ferra le pont leuy dessu VI S. - Item oudit nycod por vng chandele a saint maury V S. (22 Sept.) - Item a anthone miriand por iij pot de vin singa a Mons<sup>gr</sup> lauoye de friborg III S. VIII den. — Item oudit chieni por porta largent a berne iij S. — Item a hensili andre por iiij pot de vin singa a monser de taniez III S. VIII den. - Item a vlly Crisbon por aler auenche vers mons<sup>gr</sup> le chastellan II S. — Item oudit vlly Crisbon por VI jorna faites espont dou maresh xxv S. - Item a peterman guisset por amena III charra de fasone ou pontet IIII S. - Item oudit peterman guisset et por son cheual por mena des fasones ou maresch et por oura X1 S. - Item a Clewy andre por VIII pot de vin singa ou capitaine de vndrewal de suychit et a des aultres iiij gros. ltem oudit Clewy andre por vj pot de vin singa a monser le chastellan, a mons dietric et a la mere de la femme de monser lauoye V S. vj den. — Item por les despens de ceux qui vng mena le pauyara (Pflästerer) per la villa por misura et deuant la porta auxi xx S. — Item a Jehan stener por VIII pot de vin singa a monser peterman de focignye et a benri de praromant VIII S. - Item a nycod des frares por faire vng Raste (rateau) ou pauyarra II gros. - Item a bouiller por faire une burquete (brouette) au pauyarra xii den. - Item Hay deliure a ceux de chietres por lesglise de chietres 10 % parve. — Item a Jaquet faulcon por les despens de ceux. qui vng fait le bersaul (Schiessstand?) des arbalestier LV S. — Item oudit faulcon por les despens de ceux de champagny, qui vng amena dou boz por les pont -

ij S. VI den. — Item por ceux de charmez xviii den. — Item oudit faulcon per les despens de ceux qui sonarent deuant la astence por la Jala (\*\*) iiij Sols. — Item a Jehan des frares por aler a berne es troys estat por iiij jor xxi gros. — Item a marty por aler a berne es troys estat por iij jor xxi gros.

- (\*) Der Bischof kam, um die Kirche wieder einzuweihen.
- (") Man läutete, dass es nicht Reif gebe.

### (R. 7.) Bürgermeisterrechnung von Jafob German auf St. Dichael 1477.

Sy apres sont contenues les Recehues faictes par yacqui german por les tempes de la saint michie lan etc. lxxvn<sup>ma</sup>.

Item de vne femme que dona (deva?) a la sainte crois iiij a.

#### Si apres sont contenues les deliurances

Premierement a la patoressa, qui ha aydie a faire les pont VI S. - Item ou premyer pauyare xxviii S. p. — Item es menestre de nydouva vj quart. Item oudit chieni por mettre ij traz (poutre) ou pont dessuz V S. — Item ou dit chieni por faire les barreres ou pont de soub x S. — Item por les troys pauyare et leur femmes et les soutie, por ce que il volient hauer le vyn (\*) por le premyer entrage a luthistorff xxviij S. p. - Item le Jor dou contez (Rechnungsablage) apres supa derrirement iii S. - Item a bouher por vne chene de fert, que il hauoit trauaz ou lay (lac) x den. — !tem ou pauyare por des Ramassez (balais) vi den — Item ou verre (vitrier) por faire les fenestres de lesglise et de saint maury ix 7 p. — Item a Jehan stener por iiij pot de vin blan et iiij de vin Roge, singa a messrs les capitans de friborg, quant il alerent en borgognye VI S. — (St-Laurent 10 Aug.) Item por iiii briset (tonneaux) de chaux vij a xij den p. — (St-Barthel läuten 25 Aug ) Item a celluy, qui bat les pierres ou pauyement por xxiiij Jorna iiij S. per Jorna = iiij v. x VI S. — Item a Clewy andre por viii pot de vin, singa a ceux de arberg V S iiij den. — Item a Jehan stener por iiij pot de vin singa a lauoye de arberg iij S. iiij den. - Item a Jean stener por VI pot de vin singa a monser willem felga, quant il venist de la guerra V S. - Item por iii panez (paniers) por les pauyares xx den — Item por iiij majoz (anneau?) por les piches xv den — Item a athonyn magnyn por x Jorna faicte ou pauyement vers les pauyare chesque Jor iiij S. soma - xL S. - Item a wyo por ij Jalete (baquet) a morte (mortier) iii S. iiij den. - Item a humbert sec por enmangier (Stiele) iij piches xviii den. - Item ou dit Jehan stener por iiij pot de vin singa es arbalestrier, que venirent de friborg iii S. iiii den -Item por xxvi lan (planches) Lxx S. p. — Item a Jehan gugnyn por amena lesdit lan xxv S — Item a anthone miriand por iiii pot de vin singa a stark de berne d a foguyli de friborg iij S. - Item oudit Clewy por iiij pot de vin singa a willi totterman iii S. VI den. - Item ou tyole por ijc carron (Ziegelplatten) por carrona lesglise - xvj S. - Item ou dit nycod por viij cramps de fer es pluseurs ferremente ou befre xx S. — Item a anthone miriand por viii pot de vin singa a ceux

d'estauaye et de auenche es noces de grousat VI S. - Item por ceux, qui vng mesura le pauyement et vng singa les dit pauyara en la suma dues tese por les despens xx S. — Item ou spyngler por ferra la crez de la chapelete x S. — Item a ceux, qui vng aydier a leua la dite chapalete x S. — Item ou verre por Refaire la fenestre de la messe matiniere xiij S. - Item ou tyole por iiij pot de vin singa a lombac et ou gros soutier de berne ij gros. — Item ou dit tyole por Lxxx pot de vin singa es arbalestriers et colouryins de friborg xL gros. — Item a heiner bissot por pila le pauyement C et VI S. — Item es mazon por xxxiij Jorna de mazon faicte tan en la chapalete conment en lesglise vault la Jorna V S. soma viii & V S. -Item ou verre por pentaties crez xvii S. VI den. — Item a chienni por VI Jorna faicte es geues de la chapale xxx S. — Item a suchoz por xxij Jorna faicte en la chapalete VI S par Jor — VI a xij S. — Item ou garson du dit suchoz por xIV Jorna faictes coment dessus vault la Jorna V S. somma Lxx S. — Item a bowiller por V Jorna faicte coment dessus V. S VI den par Jor - xxvii S. VI den. - Item a hensli andre por iiij pot de vin singa a Monser de vaulangin IV S. - Item a chienni por cruuy (couvrir) la chapalete por VI Jorna xxx S. — Item a Richardo Rossell et a Jehan chastel por aler a berné por les francheses et por peter luthistorff a chascun Il Jor soma Lxx S. — Item por vne saralie en lesglise V S. Item a maistre george le pauyare seur le pauyement, qui il ha fait xxxviii a xii S. parve. — Item ou Joune pauyarez xVI % ij S. p. - Item a Clewy andre por les despens de ceux, qui vng mesura le pauyement derrement x gros. — Item ou tyole por jj millie et demye de tyole por la chapalete et por ii cher de boz et por ses Jorna lx z p. - Item a nycod des frares por vng fer ou bieloz de la grossa clochy x S. — (folgen noch eine Menge Auslagen für den Bau der Kapelle und das Strassenpflaster. Wir führen nur noch folgendes an.) Item ou dit nycod por vng pilon por pauya IV S. - Item ou dit nycod por pendre le guinchet de la porte de la Rivaz V S. - Item ou dit nycod por le pilon des buestes V S. - Item a anthone miriand por VI millie de clauyn employe suz la chapelete xL S. - Item ou pilare des pierres le premyer de berne x S. — Item a anthone miriand por la despence dou pauyare, quand il ha hu fenir IV S. VI den. - Item a Jehan tissot por les chauces des compagnyons, quant messers de friborg ce furent trayre VIII a p. — Item por le plaisie, que fut singu a mess<sup>grs</sup> de friborg, quant il venirent trayre Lxii S p.

(\*) Die Weibel (sautier) überwachten die Arbeit; beim Anfang und der Vollendung eines Stückes wollten die Pflästerer ihren Trunk haben. Aehnliches kommt beim Bau der St. Nikolauskirche in Freiburg vor. Jedes Fenster wurde mit einem Trunk eingeweiht.

### (R. 8.) Bürgermeisterrechnung von Jatob German auf Weihnachten 1477.

Les deliurances faictes par yacqui german por les tempes de chalande (Noël) lan etc. l xxvii.

(Fortsetzung der Arbeiten an den Kirchen; auch in St. Moritz mussten neue Fenster gemacht werden.)

Item a chieni por VI Jorna por cruuy la chapalete x S. — Item a Suchoz por faire la porta de lesglise et por tanillyona la chapalete por VI Jorna xxx S. — Item

a Jaque Risauz por xii symesse de vin singaye a messers de berne xxVI S — Item a hanso suaub por IIII chenestre (Gitter) vne corde de engyn et vne corde a saint maury x S — Item le Jor de la paricion a la Rayna II S. VIII den. (3 Könige). — Item ou spenguyller por la charge de la bueste que vng a trez ij S - Item ou tago de berne et ou soutie quant vng arsit (brula) le homme et cheual xij w ix S. p. -Item por les vuyoux le vendredi, que la mayson pierre manod fust baz — 5 S -Item a henseli andre por aler en troys estat a berne por troys jor, 35 S p. - Item ou dit Jaquet por les despens de ceux, qui vng amenaz la bueste de fert x S. -Item a nycod des frares por pendre la porta de lesglise xx S. - Item a anthone miriand por xij millie de encello (Schindeln) por cruuy le greniez de la confrerie, vault le millie VIII S. p. soma iiij a xVI S. p. - Item a anthone miriand por les despens dou viellie pauyara VI S. p. - Item a nycod bissot por ii Jor por mena des pierres ou pauyement xVI S - Item a Jaquet Risauz por tre et cassiere employe ou canonierz Lxxiij S IV den - Item oudit yacob por iiii pot de vin a jonker brandol et a wanner IV S. VIII den. - Item a Clewy andre por les despens du soutier et des compagnyons, quant le fouz fust dans la mayson du potey VII S

#### Bern.

### (R. 9.) Mannichafterodel.

(Ardiv Bern)

Bolget der Statt Bern Bfzug von Stetten und Lenderen wider den Bertogen vy Burgund Carle genant, als die Murtten Schlacht beichechen im Jahr des herren 1476.

### Erftlich vff dem Lannb.

| Oberfiebenthal          | 240 | Stettlen                     | 6   |
|-------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Riderfiebenthal         | 180 | Emmenthal mit der Bugebort t | ond |
| Fruttingen              | 200 | Burgere ju Sumiswald         | 450 |
| Mejdi u. Krattingen     | 105 | Das Hus Sumiswald            | 48  |
| Interladen              | 240 | Wanngen                      | 30  |
| Dağle .                 | 115 | Bipp vnd Bietlifpach         | 40  |
| Bnderfewen u. Bnfpunnen | 30  | Landshut die Berichafft      | 60  |
| Ringgenberg             | 60  | Arberg mit dem Land          | 120 |
| Thun mit irer Bugebord  | 260 | Büren                        | 180 |
| Spiet                   | 45  | Thwan und Ligert             | 180 |
| Röuttingen u. Stoden    | 30  | Bremgarten                   | 6   |
| Unfoldingen             | 45  | Rildlindad                   | 12  |
| Thierachern             | 29  | Meetilchen                   | 15  |
| Blumenftein             | 12  | Rottelfingen                 | 24  |
| Gurgelen                | 12  | Seedorff                     | 24  |
| Bttlingen               | 7   | Büettingen                   | 15  |
| Rilchdorff              | 30  | Limpach                      | 15  |

| swyl 15 Miner Berren Mittbu                      |            |
|--------------------------------------------------|------------|
|                                                  | rger       |
| 15 undt Eidignoßen.                              |            |
| 12                                               |            |
| eren 24 Biel                                     | 200        |
| en 30 Murten, Bätterlingen und Nüwen             |            |
| vnd Seedorff 60 Nüwenburg                        | 100        |
| fee 15 Saanen                                    | 200        |
| n 81 Ocid                                        | 90         |
| erg 36 Swarpenburg                               | 200        |
| 60                                               | 2 8        |
| 63 Die Edlen vß dem Erg                          | outo.      |
| 15 Hanns von Halmyl.                             |            |
| it 18 Walthart von Halwyl.                       | 11-3       |
| negch 45 hemman von Mülenen.                     |            |
| iberg 45 Sans Albrecht von Mülenen.              |            |
| is 15 S. Rudolff von Lutternouw.                 |            |
| n 21 Sanns Arnold Sägeger.                       |            |
| iw 60 Marquart Zechender.                        |            |
| bach 15 Gr. Thüring von Büttigken.               |            |
| ch by Thun 63 Caspar Effinger.                   |            |
| ich 45 Friderich Meyer.                          |            |
| gen 78 Heinrich Rott.                            |            |
| 12 Beter Dans v. Langenthal.                     |            |
| höchstetten - 60                                 |            |
| Dife find von Gellichaften gu                    | Bern       |
| 36 v gjogen.                                     |            |
| 36                                               |            |
| gen 27 Tiftelzwanng.                             |            |
| gen 30 fr. Riclaus von Scharnenthal.             |            |
| Ritter Schultheib Sountman                       |            |
| 9 Froubrunnen 9 fr. Wilhelm von Diegbach, Ri     | tter.      |
| pand 30 Georg vom Stein.                         | 15 Z 15 19 |
| thal vnd Ettiswyl 30 Thüring von Balmos.         |            |
| 50 S. Rudolff von Chrlach.                       | 11111      |
| Addition not continue.                           | (Manfa)    |
| Thüring von Chrlach.                             | 于14B000    |
| Quilly but bet other.                            |            |
| en 60 Beinrich Matter.                           |            |
| 60 Diebold Schilling.                            | - 10       |
| 120                                              |            |
| rg mit ben Gblen 180 Riber Gerberen.             |            |
|                                                  |            |
| nut ben etaen 29 Endiblid 2) Endibler, 2) enner. |            |
|                                                  |            |
| enberg 60 Clewi Brunner.                         |            |

Ben.

Beter 3m Bag. Bilgien Surer. Rudolff Störr. Bogler. Erhart Mülibach. hanns Fermer. Bilian Jofter. Clewi Cun. Apothegthers Sun. Clawi Brunner. Beörg von Louppen.

Clewi Beybel 1 Solbner.

Bäberen.

Cunrat Gantner. Cuni Scheidimacher. \_\_ 12 Beter Rifli. Geörg Schwark. Michel Elt. Aramer. Bonhouwer. Bendicht Bafen. Gofteli. Arafft.

Hanns Sigerift.

**— 13** 

Mi Isen.

- 11

**— 13** 

Rudolff Nöttiger. Garttnerin 1 Söldner. Banns Eigenfag. Ludwig Beigman. Hanns Zimmerman.

Brf Werber 1 Söldner.

Hanns im Rüwenburg.

Shiltina 1 Söldner.

Rudolff Wyman.

Beter Frischig 1 Soldner. Beter von Wyngarten.

Affen.

Shumachern.

Banns Wanner. Lienhart Bupichi. Georg Rholer. Geörg Jeger. Danns Ziegler. Riclaus Birenvogt. Beter Judherr. Hanns 3m Grüell. Meinrat Goltschmid. Beinrich Bägli. Caspar von Houw. Anthoni Jeger. Cunrad Müller.

Obergerberen.

Nüwenegger 1 Söldner. Stulkman. Tillman. Lienhart Cüniger.

Shügen.

Ruprecht Ziegler. Ulrich Frich. Blli Murer. Beter Mofer. Shelt ber Wagner. Beter Roud.

Somiden.

Beter Bartman. Bauli Mey. Beter Groß. Burdhart Zeender. Anthoni Spilman. Hanns Offenburg. Clewi Dittlinger. Michel Mäßerschmid. Beter Gager. Lienhart Seiler. Mathys Reiniger. Stral. Beter Rürfiner. Banns Maler. Burger. Geörg Fry.

| Rechnungen                              | und | Röbel | 9. |
|-----------------------------------------|-----|-------|----|
| 0 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |       | •  |

551

iman. Benfli Pfpfenmacher. nerin. - 18 Hanns Schlinegger. Banns Leiner. Oberpfisteren. Benfli Löum. Anthoni Mattys. **-- 7** Sooni. Wäber. Shifflütt. on Wattenwyl j Soldner. iger. Beini Zimmerman 1 Soldner. ı Torman. Bli Bannige. von Abisen. hanns Wyler. is Beinico. Benng Berner. Hanns Spätting. Rhoufflütt. Rudi Clog 1 Söldner. Bennyman Clog. ichs Frouw, 1 Soldner. hanns Ignouwer. -- 8 Banner. Riber Bfifteren. g Sträler. Baniot. hubler 1 Söldner. g von Büren. Zolligthofer. Peter Than. Selsach. ht Kramer. Ganns. Niclaus. Mören. Banns von Gryers. Bennyman Senfer. me Rüng. Hanns Rottelfinger. Träper. Erhart Rorer. **- 9** d von Schwarkenburg. Meggeren. m Alwand. ht Theck. Hanns Ruttler, Benner. : 1 Soldner. Cafpar Ruttler fin Sun. m Pfanwart. Peter Simon, Benner. & Bradfler. Peter Strub. Jeger. Bütidelbad. Aronenburg. Rude Bindery. Banns Riftler. Ernft. Banns Rietman. Anthoni Hofman. Rudi Sigerift. Löle. **— 15** Wammifder. Jündler. Räblütten. Hemman Läbbart. ing. Anthoni Brofemli. Brönnsen. hans Ruttler Blis Sun.

Hanns von Schwanden.

Jacob Köli.

Bincent Büeft.

Peter Hagelstein.

Lienhart Byßhanen.

Hanns Kuttler Rufflis Sun.

Der jung Scheidimacher.

— 22

Blrich Armbrufter. Riclaus Alwen.

-8

Bimmerlhütten.

Hanns von All. Andres Fermegger. Gwer Hug. Hanns Bennemnacher. Süß. Gilg Schorr. Suri. Bülman. Blophart.

-

Summa : 6305 Berjonen.

Rotten Löuwen.

Jacob vom Stein. Peter Fränckli. Heinrich Dittlinger. Bernhart Suriant. Niclaus Müller. Weister Margel.

Bafel.

(R. 10.)

Allgemeine Benteschatung.

(Archiv Bajel.)

Angeben der Zünfften und von den Emptern, des buttguts halb zu Lofann und Milden erobert.

Zem griffen. Peter Knobel vnd Claus Irmely, sind soldner vnd ist Ir fünfzen gesynd hand gelost, vnd In schulden by Lvi &. — Hanns werder ein soldner zum rebhuß zer Herren Jerg von Bibrach ist ein soldner vnd sint Ir mit sampt den knechten zum rebhuß xxviij vnd nemen Ir einen ij gulden für sin teil spe alles noch hinder den meistern derselben zweien gesellschafften.

Reblüt Zedel. ichegen wir auf xx gulben wert.

Schifflütt und fischer zedel schepen wir uff xl. gulden wert, denn einer xvj ftud golds gehept hat.

Hougenoffen zedel, icheben wir on Marti Meltingers bing, fo er zu bernn toufft hat ob ex gulden wert.

Roufflütt gedel, icheben wir ob xx gulden wert.

Winlutt zedel können wir nit schegen dann der vast vngeluttert ift den mogent Ir selbs boren.

Cremer zedel, ichegen wir uff xxviij gulden wert on vj roglin.

Kursener zedel haltet ein reiß und ein filberin gurtelin, so fint Jacob pepers tochterman und syn fnecht von Inen selbs In die reise gezogen, mogen myn Dern sp rechtfertigen.

Schnider zedel mogen myn heren selbs horen, denn es gouckel werd ift. Schmytt zedel mogen myn heren selbs horen, denn wir das nit schegen konnen. Brotbecken zedel schegen wir uff iij a on ander klüttery und ein roß. Schuhmacher und gerwer zedel geschest uff ix a on ander klüttery.

Gartner zedel haltet Inn v ftud goldes mit lowen v roß, vergult gurtelin, ich rod und anders, mogen Ir den zedel felbs horen.

Scherer maler fattler zedel ichegen wir uff iiij & wert.

Beber zedel ichegen uff vij gulden und ein rog.

Bimberlut und murer zedel band ein man gefchest für iij gulben.

Junder velting gedel tonnen wir nit icheben, ben wollent felbe verhoren mit apt finem fnecht.

Ludwig peper hatt wol L gulben wert on anders, da wollent ben zedel horen. Sans ftrus hat uff xij a wert on anders fo an bem zedel ftat, mogen Ir horen. Arnolt icherers zedel wollen felbs boren.

Wilhelm icherers zedel wollen ouch felbs horen.

Der ichügen fnecht zedel wollen felbs horen.

Schwab fpeny zedel wollen felbs horen.

Der von lieftal ichriben mogen Ir verhoren, benn wir nut bar Inn finden.

Mundenftein von muttent zebel mogen min herren felbe boren.

#### foufflüt. 11.)

Claus brotman von pine hat vj elen tuchs, find im verftolen und bet fins men geleg verfpilt iij gulben.

Conrat icherer von örenstetten ift worden fleider, doruf het er gelofet iij gulden bet uf filber gelöset iij a boch bet er fins eignen gelez verspilt vij a.

hans wachter von mundelheim ift gang nühit worden. Undres gepersperg von swebeschen hall bet nut den ij lilachen und ein roten

het er foufft von dem win lifrer für viiij blando.

Thoman icherb von bibrach bet ein grunen frowen rod und iij lot filber und if a. Bernhart von nüwili ift worden by xv... blowes, j... für v blapart und ein wenrod und ein manns mantel und iiii liladen und ij tijdladen und xij blandon d iiii filber ring mit broton fteinen ij.

Ballus melwer von bafel ift worden, ein frown fappen und j fiden rod ift by gulden wert und j foral pro iii und xx ftuber, ift Im gestollen aber ift Im

orben j gulben gelöfet ug filber.

Beinrich rosli von bafel ift worden ein blowes tapplin, ift by ij ich. wert. Beter von ulm ift nüt worden.

#### 12.) Suggenoffen.

bans bechem feit bas im bor murten nit ift worden, aber gu loffen ift im orden in barem gelt tut by xv gulden, er het fofft brit rod und fier lylachen und fuben zeichen und zwein pffen but umb ein gulden hatt ein roff tofft umb ein iben, ein ret das hat er wider verloren, och hat er ettlich ginen geschyr.

ift anthoni walthenbeim burger.

Bengel von munden Beinrich ichacher biener bem ift worden in Barem gelt

xij & v Sch. das kost in, das er köfft hat ij & v iiij Sch. noch hat er ettlich ding zu solotorn lygen.

ift beinrich ichach burger.

Item Peter von Zürich hat geseit, daß im von murten nit ist worden dan ein welscher degen vnd ein geren von eim schamlott rock, aber zu loson sint im worden zwo schallen het er verkofft vmb viij gulden vnd ein rock und sier lylachen vnd ein stück brun tuch hat er köfft vmb iiij stachen vnd ein Krason pater noster vnd drü welsch kapen vnd ein hant zwöchel vnd ein gulden wort silbers.

Item Martin meltinger ist dem her nach zogen and het kofft allerley und meint das die besrung mit sier oder v gulden wert, och hat er zu Bern kosst von den goltschmidt, wil er wol min heren antwurt vmb geben.

Item vlly höbtmanns knecht het ein Töb helffen reichen, ift im zwen gulden für fin büt worden und ist im zu losonn worden allerley, het er verkofft vmb ein gulden und iij blanko und het ettliche lilachen und vij eln linen tuch und ein tücklein.

Item Hans murer (er het fenlin tragen) der Goldschmid dem ift allerlen worden und hatt köfft wol für xj a, das geb er nit gern umb VX gulden. Item die gemeinen Zunft gesellen hant zwey ross zettlin brocht der zunfit.

### (R. 13.) Winfüt.

Item Diebolt von landow het gesworen vm het angeben ein swarzen frowen rod. Item vj lilachen vnn ij dischlachen vnd zwo handzwehel vnn ein bußbad hembd. Item aber ein büeren roch ist rotsar ist noch ingemein zu drillen, vmb ein bußmanß hembd ist Im geben worden.

Item aber ein ander halb meffig kannen vnn ein par buffer blach Gentzuch vnn ein horn, do man bulfer In treit zer buchsen.

Item iiij angnus den sind noch nit gefast, dann sie find noch In der baum wollen vnn ein half mentelin von liennen duch.

Item mosader hat gesworen vnn het angeben ein frauen belt oder ein futter, hat er kauft von dem huser vmm 1 gr. vmm V Sch.

Item aber j reflin hat er tauft vmm viij Sch. aber ein filberin glimpf ift uber gult, hat er tauft vmb ein gr.

Item aber ein rod vnn ein teffe hat er verloren uf bem magen.

Stem dig find die die gen lofen find gezügen.

Item meister Sans strub het nit wellen sweren, es sy dan sach, daß junder seltin der Sauptman, auch ludweck peper, wend die zwen Saupter sweren, so will er auch sweren.

Item nidly rundy het gesworen, hat angeben vnn bracht ein forsetly vnn ein bug wanug vnn dru oder fier bug ftud allerley.

Item morand buerschaft het gesworen und het bracht zwen rosch, ein erin haffen, ein kannen und ein sach ist Inen dischlach zwechel unn lielach unn aller hant gerolf.

Item Peter stemedet richars soldner bet gesworenn, bat angeben ein gewer, bat sing verloren vnn de felb an die statt genommen.

Beter gold het gesworen worin bietschis soldner het gesworen.
Beter gold het gesworen und het angeben ein swert ist In wider ferstolen
uft ein brust blach het er geben für iij Sch.

mosader, tudelins soldner, het gesworen. Herrich Gerrtlin rufthlis soldner het gesworen.

Dan peper Geinrich wisbachs knecht het gesworen und het die meister geer hab fin ding by der wesserin vnn an andern orten vnn wel es In disser nuchen als zusammen uf die stuben antworten.

Stem ofwald fponly bet nit gefworen.

Stem Beinrich jorg deß munt meisters foldner het gesworen vnn bet angeben ein erin Baffen, ift 3m zu loffan worden.

Ift wol dry oder fier Gr. wert, hat er geben hanf Struben für xij Sch.

3tem Diebolt von landow bet gesworen.

Item Hans bachman von baden, claus muerers soldner, het gesworen vnn het angeben ein stuck hant zwechellen, het er verschenkt ist gesin als gut als v oder VI Sch. Item aber gelost ein ü vj Sch. vß spenglin, sind an einem krant gesin, aber ein lielach hat er zwen hembd uß gemacht, aber gelost ein halben gulden uß einer rossen, ist auch an dem krant gewessen, aber ein vnder Hembd vnd het er sinß ein weck geworssen.

3tem ein pien but bab ich mudly minem meifter ben win luten geschicht.

### (R. 14.) Gremer.

3tem Michel boler. - 3tem lorent douffer. - 3tem beinrich Erny. -Item Runrat von Iffnen. — Item adam von nörlingen. — Item hanns von nörlingen. — Item jatop web. — Item jörg brunner. — Item fellig von Zürich. — Item hans roffenfrang. — Item jorg von ftruben. — Item blrech Gower von efflingen. - 3tem bans von nurenberg. - 3tem fimon oftertag. - 3tem ruftman von Zürich. - Item toman ludig. - Item ferlit ber fremer. - Item hans engel. - Item wigly ber gürtler. - Item flauß metger von rinffelben, - Item gefeburly fnecht für zwen. - Stem michel bollen bat vi ffl. wert. - Item hanns gürtler hat ij ffl. wert. - Stem abam von nörlingen. - Item Jörgy brener hatt ij ffl. wertt. - Item Beinrich fnug batt me werzert dann er gnomen batt. -Item Danns von nurenberg hatt nut. - Item felir Darenny hat er ond fin gefel vi rößly i rod i finden wameft. - Item fymon oftertag hat ij ffl. wertt. - Item felig von Zürich hatt nüßit me er hatt es werthon. — Item jörgi von ftruben hat nut. - Item jocob eb hat nut, by ühit wert ing. - Item Bans roffencrant hat i ffl. wert. — Item plrich huber von eglingen hatt v & wert hatt er toufft. — Item thomans ludid hat j ffl. wertt. - Item cunrat von iffenhin hatt xx blanden. - Item hanns engel ift vlrich huberg von efflingen gefel mas der felb hatt ba hand by In gemenn .. — Item ruhman branwald von Burich hatt ij ffl. wert. — Item wygli hat j filbren löffel hatt er fuofft. - Item lorent Duffer hatt vj ffl.

#### (R. 15.)

#### Rebliit.

Item hans pur, hans brutmuller, hans bijchoff hand ij frowen rod, und hans pur j gulden butgelt.

Item Hans brukmuller hat ij zinnin blatten koft zu loson vmb ij blanken, aber ift im worden j n'.

Stem hans brutmuller und bernhart megger hand gefoft ij rog umb ij gulden.

Stem lienhart megger j rod.

Stem aber band in ein flein roglin, ift inen worden.

Stem taman brun hat vj zinnin bletlin foft vmb v Sch. bafler munt. 3tem j fefel und j hafen foft umb vj Sch. aber j gulden butgeld.

Item michel trat ziecher v bletlin j kannen, ij röcklin ij kugelhut, j handzwechel, vnd alt lumpen, hat er alles köft vmb xiiij Sch. baster munt. Item j gulden ift im worden von der but.

Item hans criften hat ij lilachen, j kannen hat er köft vmb ij blanken, j gulden but ift Im worden.

Item Dans pur j gulden but worden ij hanzwechel j tischlachen, j lilachen, i rock ij schüßlen hat er füft vmb iiij Sch. basler den. Item j kannen köft vmb xviii ben, j hel hat er küft vmb v den.

Item Jafob feglin hat füft ij blatten, j erin fennlin vmb iiij Sch., aber i; lilachen j hantzwechel ein hemlin ift nit foft j gulden bütgelt.

Item erhard brendlin hat köft j rößlin vmb xiij Sch. Item v lilachen köft vmb ij Sch. j den. viij zinnin blättlin ij kannen köft vmb vjj Sch. Item j kugelhut köft vmb ij blanken, aber ij frawen röck köft vmb X Sch. iij ort eins gulden bütgeld j gnipplin ij alen vmb vij den. Sind X mann, noch gebresten iiij man.

Stem hennen fnecht von wil ift vlrich Golpaders fnecht hat gefoft j frebs umb

v blanten ge but j gulbin.

Item clewin fürgin j guldin ze büt ij par hosen j röcklin ij tischlachen, j frebs j hüblin j rocermel j blechlin tut xvj Sch. an die büt.

### (R. 16.)

### Brotbeden.

Item Cunrat habwins knecht hat geseit das er hab ein kron und sechs blatten hat er verköfft umb xxx Sch. aber hat er iij ell wistuch und j kessy.

Item Hans Müller hat geseit er hab j roffz und x blanden und ein fromen fappen ij bletlin ein swarp botternofter.

Stem Cunrat von baffel hat geseit er hab x blanden.

3tem Sans barttly hat geseit er hab ein fenly und ein bletly.

Item Fris Müller hat geseit er hab ein rod und ein tedlachen.

Stem Cunrat fwigly hat geseit er hab ij tanen und fwechlen und x blanden.

### 17.) Schnider.

Item adam fruß von nörlingen spricht er hab ein bußtuch das hab er koufft. Item simon von wil von den turgow spricht er hab ein gefüterten rock und iij en tuch und ein kurz decklach darzu hat er ein roß kouft und ein schwarzen mantel. Item eberhart spring in schmitt spricht er hab nit zut das hat er behalten by

end der gewunt fnecht.

3tem blrich peper bon nüwenburg.

Item Hans kamerer von Hüningen hat xi kannen und xxij lilachen vud by tijchlachen des hat er ein teil koufft.

Item lorencz von Guningen hat ein blowen rod und ein ring mit eim brotten ften.

3tem funrat raded von rottwil.

Item lienhart schütter von fteckbor hat ein rock und ein gürtel den hab er verift und ift im da gelt in den rin gefallen.

3tem Beinrich fpindler von arow.

Item Blrich von nuwermere hat dry efel und zinen schuflen die hat er verkouft b hat dz gelt ver spilt.

Stem tunrat ichumacher von feltbach.

### 18.) Schmidt.

Item michel rechsen ein spenglin an ein bruft mitt ij steinen und ein filbrin rtel ringken und den sedell.

Item hans sperwerpsenn ij gl. Inn gold und ein korallen pater nofter und vn brin fell ij paretle und ein deschen.

Item Dans fpiring ein grunn wamsch on ermel ein growen rod ein wiß bruft th viij Sch. in munt minder ij den.

Item peter fempffen nagel ein rotten fugelhütt ein bruner fugelhütt ein grüner uwen rod ein lilachen.

Item Hans castion von Gelprunn ein blowen frouwen rock zwen ziensen v scheffen xiiii elen zwechelen hatt er kouft ein geiß fell dar vmb gab er ein früger, ein nus dei dar vmb gab er iij Sch.

#### . 19.) Gerwer.

Bernhart stand do het ein bad hemd ein agnusstein patternoster hend ir zwen löst xj blanten.

Bettendorf het xiiij blanken ein bar röttlin ein flein weglin.

Henslin spring in tle het iij blatten het koufft tuch kost xiij Sch. kouft ein par offen vmb viij blanken het ij lilachen ein tischlachen und blowtuch kost viij blanken.

ludwig spring in the het tuoch zu iij hemdlin michel scherer fon zug het gelöst blanken, gelöst v blanken, aber v blanken, het ein altten rock.

andres müler het tuch zu eim rock vnd zu zweigen hoffen ein howpt harnis, bet gelöft vj blanken aber ij blanken.

#### (R. 20.)

### Sonhmader Gerwer.

Item hanf muifflin von vneberwalden het zwo ell tuch luinich.

Item andres buchstabwonberg het zwo ellen tuoch luinfc.

Item Banf briefcher von Bug bet zwo ell tuch linich.

Item wolrich mure von fur het iij ell tüch vnn j lilachen vnn ein filberin treut was an ein paternoster.

Item Hans toman von zug het xx blamken vnn vj zinne blatten het er kust vnn ein tischlachen.

Item Beinrich durtenwind het ein el tuch towft koft xiiij blanken vnn ein silber guirtel ift zweigen guldin wert vnn ein guirtelin ift x Sch. wert.

Item berchtolt von eflingen bet gebept ein tuo bet er geben vmb ein a.

Item jocob ziegler von helprun het ein rod vnn ein hemt.

Item Rafpar Ruinfilin von bischoffzel.

Item hanf wolgemut von nibren baben.

Item hanf rinfelder.

Item Banf von Bechingen.

#### (R. 21.)

### Rürfener. Büt.

Item friblin von isenin batt ein roß von lofen und ein Silberes guirdelin.

Item benedid Sumer zwig hatt nüitt.

Stem lienhartt von munden batt nuitt.

Stem erhartt birginger hatt nüitt.

Stem Bans wolff hatt nuitt.

Item vorich merglin hatt nuitt.

Item meister jocob peigers dochterman und Sin fnecht die Sintt vir Sy Selber in die reif zogen die megen min Herren Selbs rechtt fragen.

#### (R. 22.)

### Gartner.

vrban von wangen het ein blaw furt mannen rödli föft.

Bilg Müller bet iij kugelhuot zippfel köft.

Item tony karrer het iiij ell tuoch morcher far vnn iij zinnen bletli het er vmb iiij Sch. geben vnn eine bof wambig vnn ein alten mantel vnn ein krebs vnn vi elen schürlet.

Item jörg karle bet ein roß vnn ij röd vnn xj lilachen bet er köuft vnn tifchlachen vnn iiij hant zwechel och köuft.

Item clewi buchegger viij lilachen het er iiij köft van ij heffen het er köft van in rösti han ich och köft für x Sch. van j filt huot het er köft.

Stem Bans muller bet foft ij fappen vnn bet i rod.

Item peter meiger het vij lilachen vnn iiij elen alt tuch vnn ij filbrin ring un x blanken.

Item langman het iiij lilachen föft, vun ein fröwen roch ist nüt köft, vun ein ambist.

Item Hans tegen ij roff het er dz ein köft vnn het xv lilachen köft vnn iiij schlachen vnn iiij zwechelen köft vnn iij filbrin ring het er köft. Item vnn ein öwen vock het er köft. Item me j par hosen vnd ein manen rock het er nüt köft. de fünf stuck gold mit löwen, ist verzert, vnn ein vergült gürtelly vnd ein silbrin lössli an ein mantel.

Item nagel ij tilachen vnn ij tischlachen het er funden, me iij rock het er köft. Michelschriber.

Stem michel bet ein rog bet er toft. Stem v lilachen bet er funden.

### 23.) Meţiger.

Item Heinrich hefinger hat viiij blanchen zü fim teil ist im worden von eim mannd sy teelt zu losen mer im worden viij blanchen mer hat er tüch kouft ab xxvj blanchen, mer ist im worden vm blanchen, mer hannd sy ein krüß, hannd gerett sy wöllens zu vnser frowen in stein geben, mer hat er kouft ein möchsen tin hat er vmb iij blanchen.

Stem mattis hat viij ellen blouff und rog tuchs.

Item dlewin jechlin langmeffer solner hatt j Galben gld. hatten fp j fron den r touftten fp.

Item jochtob schnerger hatt j halben gulden und hat putteltuch touft umb iiij whart.

Item cuonrat schers knecht hat geseit das im sind worden von trü teilen von vnd fom hvs blunder ein gulden. Item me ein gulden fon eim rub vnd ein r messen.

Item ouch ift worden Sans Soneberg ouch ein gulden in der gemeinschafft wie ftat und ein Suot ift vmm . . . . wert.

Item Hans von duoenigen hat geseit das im in allen ftuden worden ift iii a Sch, und me ix rappen.

Sans sich den beuffel ich han ij gulden von baretlein wegen und j farellen ter nofter das han ich verset vmm j halben gulden.

### . 24.) Scherer, Maler, Sattler.

Dig nachgeschriben sind zu losan gefin. Item arnold und wilhelm scherer zu roß. em foltz ein soldner: Heinrich schreber von arow der hat ix blanden. Item Ludwig andres müler het tuch zu eim rock und zu zweigen hoffen ein howpt harnisch, bet gelöft vj blanken aber ij blanken.

### (R. 20.)

### Shuhmacher Gerwer.

Item hanf muifflin von vnederwalden het zwo ell tuch luinsch.

Item andres buchstabwonberg het zwo ellen tuoch luinsch.

Item Bang briefcher von Bug bet zwo ell tuch linich.

Item wolrich mure von fur het iij ell tüch vnn j lilachen vnn ein filberin freuis was an ein paternoster.

Item Hans toman von zug het xx blamken vnn vj zinne blatten het er kouft vnn ein tischlachen.

Item Beinrich durtenwind het ein el tuch fowft koft xiiij blanken vnn ein filber guirtel ift zweigen guldin wert vnn ein guirtelin ift x Sch. wert.

Stem berchtolt von eflingen bet gehept ein fuo bet er geben vmb ein &.

Item jocob ziegler von helprun het ein rod vnn ein hemt.

Item Rafpar Ruinülin von bifchoffzel.

Item hanf wolgemut von nibren baben.

Item hanf rinfelder.

Item Banf von Bechingen.

#### (R. 21.)

### Rürsener. Büt.

Item fridlin von isenin hatt ein roß von losen und ein Silberes guirdelin.

Item benedick Sumer zwig hatt nüitt.

Stem lienhartt von munchen hatt nüitt.

Stem erhartt Birsinger hatt nüitt.

Item Bans wolff hatt muitt.

Item vorich merglin hatt nuitt.

Item meister jocob peigers dochterman und Sin knecht die Sintt vir Sy Selber in die reis zogen die megen min Herren Selbs rechtt fragen.

#### (R. 22.)

### Gartner.

vrban von mangen het ein blaw furt mannen rödli föft.

Bilg Müller bet iij fugelhuot zippfel föft.

Item tony karrer het iiij ell tuoch morcher far vnn iij zinnen bletli het er vmb iiij Sch. geben vnn eine bos wambiß vnn ein alten mantel vnn ein krebs vnn vi elen schürletz.

Item jörg farle het ein roß vnn ij röck vnn xj lilachen het er köuft vnn tijchlachen vnn iiij hant zwechel öch köuft.

für x Sch. Item j frouwen under hembb. Item j fad. Item j erin hafen han wir verkouft den hat kouft Jungker seltin des ift mir v Sch. worden zu but.

bans ber ichugen fnecht.

Stem ij lielachen hat mir Junder werly von rotting genommen zu butt pfeng.

### (R. 28.) Arnolt ber icherer.

Ich arnolt der scherer han das Hauptpaner genomen In der statt lossan das hann Ich minen Herren geschenckt und v röck xx stuck lichlacher, mer v plancken mer ain halb korallin pater noster, mer ain Hülzin schüschel. Da ist ain silberin spangen In, mer ain erin Haffen, ain tesch, ain karillin zincklin, ain stuck cristallen, ij stucklin siden, Dab ich gekoft der ist iij siertel, iij estlin von aim berlin krentslin hab ich geben vosser lieben frowen ein girtel ein lagel mit salb, ain allts porten ist nütt an.

Ich hab geben xu planden vmb lichlacher vnd dichlacher iiii Sch. vmb ein lertesche xii Sch. vmb ain girtel iii blanden vmb ain spdin porten iiii planden vmb die spden stidlin tuch, v blanden vmb ain halb karelin batternosterlin.

### (R. 29.) Sanns Strnb.

Item als wir geteilt hand mit jungker velttin do ist mir worde xvj lilachen vnn vij tischlachen vnn X hann zwen ellen als beeß vnn gut vn ein vnnder manß Demd vnn xx ell linens halb tuoch vnn ij linen blachen vn zinnen gesichir, kannen vnn ander stiel gebrochen, vnn gang, vnn ij klein eren Deffen do ist das zinnen vnn Deffen vol v lib. wert, vnn j rotten rocht ist kumm ji lib. wert vnn j wamest von rottem wullentuoch, ein klein schuarcz manß roclin vnn ij fröwen kugen Huot sintt nitt gar guot, vnn vj ell blöwen tuoch, vnn j silberen gürttel, ist ij guldin vert, nüt me, vnn j patter noster, ist gel, agnus steinnen, ist wol viij Sch. wert.

Item so han ich j sacht genon, sint xviij lillachen vnn ij tischlachen dorin gesin, vnn j trallen patter noster, ist j gulden wert vnn j ring mit eim frotten stein, ist wol vj Sch. wert vn ij issen, han ich köft vmb iij blanken von niglin. Item j haffen köft sür xij Sch. hab In verlorren. Item so hat Daß kleiner knecht vnn meister arnnolt der scherer, vnn Danß scherrer der wachtmeister, vnn kunrat der winsticher vnn ich In gemein köft traf jedlichem x Sch. minder ij den. dar von ist mir worden vij lillachen j tijchlachen vnn ij hanzwechellen vnn j blachli alß nit gar gut, vnn ii klein Gessen vnn j boeß kannen vnn j zinnen schissen. Item iiij gulden kosten vii gulden vnn j ort vnn j blanken von Hanz ebbin sun sint kumm so vil wert, han ich zwen vnn Geinrich me de zwen.

3tem j flein serggen bet mir meifter arnolt ber icherrer geschentht.

Item vnn ein klein zelt hand wir den win lutten gan, ich vnn heinrich meder vun . . . , nitt me weiß ich.

### (R. 30.) Liechstall von ber 3ren und bes eroberten gitts wegen gn lofann.

Bufer gehorffam willig dienft Beuor gnedigen Lieben Beren. üwer ichriben bug nechft getan band wir zu gutter mag wol verftanden Befunder melbent wie denn Die bufren vwern houpt Lutten vff ben nechften vergangnen jug fo gan lofan Beideben ift ungehorffam gewesen spend, und ettlich von bem venlin gewichen und mit ba Baner ber beim gezogen ipend, also habend wir vufern Bouptman beichidt und mit Im bon ben fachen nach aller notturfft gerett. Der fprich by alle bnier gefellen bon dem venlin nie tomen fpend und nie dovon gewichen denn mit fiwers houptmans wußen und will. Den felben mogend Ir auch dar umb verhoren. wir habend auch unfer zal die xx fnecht vollenklich da gehept dieselben habend wir alle beschickt und Inen gebotten by ben eiden jo in ben vufren Douptman getan habend, by minder und bas mer nübitt vifigenomen fo fy den von dem felben end losan bracht und ervbriget habend ougen und zougen dz felb habend ettlich getan und hinder ein Rat geleit. ettlich habend ouch Ir but verköufft, wenig eren wert ift eg alg famen bitten wir üwer wisheit moge follichs fin und by felb den gutten tnechten volgen laffen, wo wir follichs umb ümer wißheit gedienen fonen wollend wir willig weien an zesehen wir allwege gutwillig gegen uwer wißheit findt, mag benn sollichs nit fin mag bug ütver wigheit fürer ju verftan gen, was wir bar Inen handlen follen. geben vff funtag vor fant feiser Beinrichs tag Anno domini lxxvj (7. Juli).

Schultheis und Ratt ge Liechstall.

#### (R. 31.)

#### Beltin von Rüwenstein.

3tem xxj liladen. - 3tem x tijchlachen. - 3tem v hantzwecheln alles bog und gut. — Item xilij elen ihnen tuch j el für ilij ben. — Item j klein manns hemblin für ij Sch. — Item viij elen bog grewtuch. — Item j alten frowen rod. Item j alt mentelin für ij Sch. - Item ij alt frowen tappen. - Item j torallen pater für j gulden. — Item j alte ftrigy. — Item etlich zonen geschirr ift nit v a werdt. - Item ij erin heffin fint nit xxx Sch. wert. - Item j pfert für i gulden. ift nit v Sch. beffer. - Item dis abgeschr. hant mir die Houptlutt und liftheren zu mynem teil geben und nit me. — Item ich han toufft Im veld vor milden ein erin hafen und iiij tischlachen für j gulden. - Item aber han ich toufft baselbe xxxv linlachen iiii tischlachen bog und gut für j gulden. - Item ber trumpeter hat mir geschentt j hafen ift by v Sch. wert uch daselbs. - Item als ich gen lofan komen bin hab ich koufft vmb ein friheiten j gurttel mit filber beichlagen und j berlin frang ber gat einer frowen von einem ore big zu bem anderm umb iiij gulden. — Item Ich han koufft ij horner für vij planden. — Item hab ich toufft ein teffel für xxxj Sch. — Item die buchsenmeifter hand mir geschenkt ein erin hafen, ift gut. - Item hanns fleinen fnecht hatt ntir geschenkt i rore ift by eins gulben wert. - Item mir ift geschenkt ein alt houpt harneich und j leglin mit triaders. - Item und j alter forb und j alt lynen blachen ift by v Sch. wert. -Item fo ban ich toufft ein frotten ftein von dem trumpeter ift nit iv Co. wert. -Item ich han toufft ein alt bein Barneich für x Sch. - Item i ftud golben ift

ir geschenkt tüt j & viij Sch. — Item stüb herwider hatt mir geben für mynen son dem das Im geschenckt ist worden vnd er von Im selbs genomen hatt. — em des ersten ein grob brun tuch ist by iij & wert. — Item vii elen rot tüch i zweyen stucken sint by iij & wert. — Item v stuck schürlitz tuch do sint an xlij m. — Item der Schultheis vnn Houptman von Bern hand mir geschenkt j pferdt by iiij gulden wert. — Item So han ich Stüb herwider zu sosan genommen i grob tuch, ist blow, ist by iiij pfund wert. — Item ij roty stuck tüches ist by wert. — Item aber han ich genomen v stuck schürlitz daran sint xlij elen. —

### 32.) Wilhelm Scherer.

Item oswal spenly het gesworen vnn angen; Item ij roß hat er einß tauft r xxv blanden daß ander ist Im geschenckt. — Item aber iij dischlach vnn ein Hant wehel vnn vj lielachen. — Item ein grüne rock. — Item aber ij kane hat er ein ust für xv blanden. — Item aber ein hsenhüt hat er kouft für xiiij blanden. — em aber ein kleinh buöllen vnn ein sielberin ring vnn ij karellen ring vnn ein rüssein hat er kauft für vij blanden. — Item dar gegen hat er wider gelüst i blanden. — Item aber iiij blanden uß geben den rossen vnb fuotter. — Item er ein gold weglin, aber ij stüdlin rot gesert duch, aber ein briss mit güssen. — em ein gesülti schuben. — Item an die schuben han Ich gen ein rock vnd ij guln noch. — Item ein gesült röckly. — Item aber ein grouwen rock. — Item aber ein frowen tock. — Item aber ein frowen k. — Item aber ein frowen k. — Item aber ein silbrin knops. — Item as Ich das nam, do verlor ich ein guoten rock.

Meifter milhelm icherer.

#### 33.) Münchenstein Muttenz.

Item Hanns Benger von Muttenz ist mit dem gezüg von Murten Her m gezogen, ober das Im mit dem vennlin wyter gen losen ze ziehen by n eyd gebotten ward. — Item Erhartt Schnider von Muttenz, Beter Zymerm, arbogast Hüglin, Eunrat Zeringer, Conrat Rechberger, vly Bernhart, Conrat dantz, Bernhart von Rieden, Heinrich Schütz von franken sind gen losan mit m vennlin gezogen vnd daselbs funden vnd genomen gemeinlich allerhand altz mders vnd geseit by Iren eiden das sy dasselbs plünderlin getheilt vnd jegist teils sür x Sch. geschett. Ob da mine Hern mit emberen So wöltent minen Hern das alles autwurten vnd jeglicher sinen teil sür x Sch. lassen. Item Niklin Rytzin oon Muttenz hatt sin wamaß vor Murten abgezogen n ein anders von Swarzem Schürlitz an gethan vnd behalten. — Item Lienst Keppser von Muttenz hatt genomen vor Murten j par Beingewand vnn en halb spanneröl. — Item Hanns peiger hatt genomen ein böß ysin Hütst. — Item vly Brüderlin hatt ij liny brust tüchlin j sydin nestel j beschlach und ij stiselin one schuch, vnn j klein stüdlin damaßz zü einem goller. —

Item lienhart Swyger hatt finen hopt harnefch an ber ichlacht verloren und einen andern genommen. — Item Conrat Swab hatt j linlach und j alten blechhentichuch. — Item die von Mutteng hand zwen zeltlin von Murtun genomen und die ber beim gefürt. - Item Andreg Buch von Munchenftein batt behalten by finem eid das Im gu lofan gang nügit worden fig, wol hab er ettwas alten Harnasch zu Murten vberkomen Doch den allen an die but baselbs gegeben. - Item hanns valkenftein hatt geseit och by finem eid, das er gu Murten fin gewer gerbrochen und ein arbroft bafür genomen. Im fig aber zu lofan worden j linlach, fleins linny tüchlin by einer eln lang. begglich ein studlin lebers, by verfouffte er für iij blanden, Suft fig Im dafelbs nuifit worden bann ein rot, den hab er gefoufft von einem von Strafburg fur xxv blaphart und vjj muß pferd. — Item Christin Reffler het geseit och by finem eid, das er zu Lofan einen rod an ber but fur j pferd getoufft bett. Guft fig im dafelbs worden jj welfch frowen fappen, zwen zwehelin, jj linlach, j fornjat und by viii oder x eln halb ling und wullin tuch. Item Beini Reger, Schagmann, Burtart wid heinrich Mulyfin, Meldior locher und Matyf fteinler bon Münchenftein Sand geseit bi Gren eiden, daß in gu Murten an ber ichlacht gewesen und Inen da felbs nütit worden fig, bann allein ettwas Darnafchs, nemlich ein Cursat iij ober beingewand und ij armzüg, dar zü j gel agnus steinin pater noster das selb pater noster sp vj under einander geteil. Och suft allerley alth gerumels daß in vertoufft vnd daruß gelößt habent xij a minus iji Sch. boch fo ift ber Barnafch noch vorhands.

#### (R. 34.)

### Ludwig Bener.

Item zu murten von der schlacht ist mir worden zwey nobel vnd ein schilt vnd ein trugatt. — Item ich hab koufft zu murten ein siden röckty für iii gulden. — Item dz mir zu losson ist worden von tischslachen lilachen vnd alt zinen geschir ist nit vider zechen gulden wertt. Item zweyg halby tüchly sind vj gulden wert. — Item ein alten Haffen ist zweyn wert. — Item vseim Ross gelöst iij gulden minder j Sch. — Item aber ist mir worden j gulden. — Item ich hab koufft j nobel für ij w. — Item mir ist worden zwölff gulden wert geltz. — Item ich hab koufft zinen geschir für sierzechen gulden ist xxv wertt. — Item mir ist worden ein silber Ringly mit eim krotten stein ist v Sch. wert. — Item ich hab koufft ein silber guirtel sür ij gulden ist wert ij gulden vnd j ortt. — Item ich han koufft zwo silber schallen sür ix gulden sind xiij gulden wertt.

#### Biel.

(R. 35.)

Mannichafterobel.

(Archiv Biel xxxII. 23)

Außzug deren, so zu Murtten vnnd Losannen gfin, anno 1476. Die fint ju Murten vnd zu losane gfinn:

Bom pfawen: Steffan scherer und Anthoni von telzag, walthers knecht, ndicht herli, bend. ponssli. lorant hat 7 guldin vff sin büt, hans lechner, Peterss manin, Niclaus Heller, Bendicht andres, Jakob keigler, Walther kürsener, Niclaus dres, claus weber, vlrich schinder, hölderlj, Jakob Jehanperin, Wildermut hänßli, spinger oder des aph knecht, sin soldner ist Respinger worden XIIII schilling, grom vengers soldner hat nico von boügingen von sinent wegen jngenommen 1 gr., ni ermis, peter gleys, Jörie der bader, Arnolt Zehanperin, scherers soldner, hat Zehanperin scherer bezalt. Hensli ottis, Hans ampet oder hans Achemer sin soldner, Basler. Item Steffan scherer het Ingenommen von heinz ampets wegen sin III Schl. Bendicht drinhar ist allein zu losann gesin. Bürcki wirt soldner von eterlen ist siner büt von losann 1 v l Schill. ouch bezalt XXIX man.

Schumacher: Hans von Rinfelden, bend. ruffy, Rudi schumacher, Spani, wi Curlet, peter mitta, Jehanperin fresan, vlrich der sattler, Cunrat nüssli, Johann nrich, lötschers soldner. Hans curlet soldner. XII. —

Reblüt: Hennsli lamlinger, henhman ötting, Bendicht löwo, Johanes schriber, ter lamlinger, fribli, Peter willini, francho, Burcki greppi, hensli Jaquetey, Cunheinricher, manslibs knecht, Peterhans marti, Bendicht lamlinger, peter gire, Clewi
nsssib, wherman, heini püntschu, Herman lamlinger, peter winter, Micco, der
igerin soldner, niclaus schmids knecht. Ruli off der schal, bechermans soldner,
fli's sun andres, symonis soldner, Cuni schäffer Jost hugis soldner, Peter leder,
nd. mitter, Clewi walen, Hans Jordan, hensli schniders soldner von bieterlen zu
unn, Johan briting, Johan thiebaul ist allein zu losann gesin XXXIII.

Waltlüt: Ennrat rechberger, vlrich ziegler, Rudolff pourgge, Jorie von sary, d. Jegers soldner der schumacher. Bendicht tschansen, bend. werchmeister, bendicht rdinvalo, Jehan busso, der kannengießer, bend. kocher, Jehan von bidrich, sternwsen setz uff welti, Niclaus frank, Jegerren soldner, hans spinlenmacher für peter sner, niclaus schmid, heini kistenmacher, bendicht feder, Johann merchant, Steffan rt feger. Elewi minn ist allein zu losann gesin, ist bezalt 1 w 1 Sch. XXII.

Gerwer: Bendicht swarzo ist ganz bezalt, vlman witenbach, peter witenbach, id. peppet der Jung, bendicht goldner, Hans ülly. Cunrat linggo, gloub er sy alt Jaggi Linggo, Spilman, Peter giger der Jung, Hans von buchsi, Hans peter ltis soldner, Peter hans giger, Arnolt bulverman, Herman gnegi. Hans langg het arko genomen XVIII.

Pfister: Hemman cobalt, Hans haß, peter willimi, vlrich schlecher, Rudolff iqueten, ülli schilt, Rudolff gäwessi, peter swizer, peter wurmer, peterhans wys, ms sneberig, hensli bernhart, set uffs tnecht, adams soldner, der soldner het sin t enweg, peterhans belp, Hans guss. XV. —

Metger: Heinrich Hali zwifalt, Beter Irmi het vif sin büt XV Sch. 1 en. von der richtung wegen zwüschen Im und bendicht, steffen goldner, Peterhans wer oder sin jun, hensli löwo oder sin soldner, der küchler, Burcki specht, Clewiallijer, schmidli, Jaggi when soldner. IX. Item gire den Pfiffer, bendicht huget.

Boüxingen: peter fratinger, werli boncourt oder barguins Sun von Robmunt het für sich und sin soldner genomen 1 gld. soldner. müller von mett. Zehan benet, Zehan vrri oder sin bruder soldner het Zehanperrin, sin bruder sin büt vor losann 1 % 1 Sch. Pierro Era, steffan blanpar, Zehan anthoine. bend. esm, guillame von lammeringen. Der anavan. Burcki pfiffer oder steffan weible soldner sim beid bezalt. Zehan Etteneni, Peter gire, schiffli für Zehan Werli. Hans edelman sin den sager. XV.

Bieterlon: Burchi wirt oder sin soldner bend. Drühar. Bend. Jaggis, Bend. meiger von Reiben vnn ist sin knecht für Inn zu losann gesin, soll ouch sweren. het bend. sin XIII Sch. enweg. Clewi schnider von meinisperg. Dans risen. marti scheller vnn ist michel schmids knecht hans für Inn zu losann gesin. sind beid bezalt. Dans loubtscher des schniders soldner vit, ringli specht. lienhart schulers knecht von Reiben. Dans weltis knecht. Densli Hugis, vnn ist steffan schobis knecht für Imgan losann gangen, hat steffan gire sladis knechts büt ingenommen 1 % 1 Sch. Bend. cungen, vnn ist cristian bomgarter sür Inn gan losann gesin, der het 1 % 1 Sch. sin büt. Bendicht ferremacher Bli rennssez, vnn ist sin soldner einer von burgdorff sür Inn zu losann gesin vnd het rennssez, vnn ist sin soldner einer von burgdorff sür Inn zu losann gesin word. Zehan bourquin, vnn ist sin bruder zu losann sum sod. wernli tiener. Denssi morel. Zehan bourquin, vnn ist sin bruder zu losann sür Inn gesin, het Zehan bourquin XIIII Sch. Rudolff schlegel. bend. merien, nigli frauchen. Clewi risen. Tichan loubtscher soldner, bend. donzel von ülfingen. het den soldner enweg. XXIIII.

Sannt Immer: Der meiger. Anthone Jülliar. Jehan veriet. Jehan chevelliar. Jehan fyalan. Henry fahlan. Jehan bourquin. Immer monier. le guerson veri beynon. Jehan henry lovimin. Jehan le filz symon calier. nicole merchand. XII.

Curtalrin: der meiger. atteneni feste. atteneni gale. Henri de chief nico. Pierro nese, Jehan bigalin. Jehan dendilet. Jehan crocier. Bourquard. symon-Jaro. Jehan lyme XI.

Tremlingen: guerin grand Jehan. pierro sautenbien. petit Jehan de chief löwin guenot Jehan Julliar. Jehanperrin chastellain. peti Jehan vaultu. varnier vuillemin. Juenet Jehan a petit riche. Jehan perrin cruvisier, het für sin genommen: Pierro cuemy. varmier le filz a petit Jehan, het darnach genomen Jehan cuchon XII.

Courgemont: Richard maire, Anthoine Rolet, lawy le filz au maire, varnier du chief girard. Jehan raguelz, pierro chameso, nico Jehan baliat. Anthoine Jehan chard. Immer de chiez Jehan nico. Bourquin donnate, guerrin de sunbevaul, girard de soubevaul XII.

Vlfingen: Jehan le franq. Peterman ose vuillemin bourgoingnon. Bend. perrin het Jehan franq genommen. IIII.

Bibrich: Dietschi, eschantscher. Zehan criblie. Zehan henri du chie peterman, het fin vatter. pierre le filz, Zehan henry het fin vatter genommen. V.

Fügliftal: werli weible. Andre le filz Jehan Bourquin, bet fin vatter. pierro le filz groschen, van bet ein soldner zu losan gehan für Inn, mit namen

heinsman von mett, ist heinzman 1 % 1 Sch. bezalt und groschen XIIII Sch. Bourquin, le filz Hemman von blengst, unn ist sin soldner burcki schnider für Inn zu losan gesin. daz pfunt von burckis wegen ist steffen scherer worden. Hensli le filz Deinsmann. le filz Jehan peter malan het cale unn des Knaben muter miteinander genommen. VII.

Somma HexLII man.

Auf einem Zeddel find folgende Zehrungen verzeichnet :

Item die von bieterlen hant verzert, da man gan murtten zoch: IIII Tour Sch. Item die ligerh hant verzert VII Sch. Item böugingen vnn met hie disent der brüg XI gr. Item in der vogtie VIII gr. Item die von sant Imer hant VI Tour Item sant Imers tal die IIII Kilchspel C vnd X gr. Item bieterlon XXX gr. Item ligerh XLV gr. Item Twan XXII gr. Item ülfingen XV gr. Item füglistal X. Item bidrich X.

Item bie zerung, so dz sand getan hat, do man gan murten zoch, vun hie wartete IIII tag. Item den von sigerz VI. IIII \$\overline{\alpha}\$ 11 Sch. Item die von twan IIII. II \$\overline{\alpha}\$. VIII Sch. Item von sant IIII. II \$\overline{\alpha}\$. VIII Sch. Item von cortalrin III. XXXVI Sch. Item von tremlingen II. I \$\overline{\alpha}\$. IIII Sch. III Sch. III

Summa expensarum guerre IIIIc und XX gulden IIII Schill.

### (R. 36.) Die fint gu Murten gefin und da dannant har heim fomen.

### Bon pfamen.

Item Johan von noirmont. — Item Benndicht fürsener. — Item heinrich von frankfurt. — Item lienhart güder. — Item peter framer. — Item hüguenj, Charlet. — Item peter glepen knecht. — Item henslis knecht von friburg. — Item Bendicht herlis sun. — Item peter glaser. — xj.

### Shumader.

Item Jost minich. — Item Clewj gugger. — Item Ruoff furto. — Item swiperli. — Item hengi westerholy. — Item Clewj willimj. — vj.

#### Reblüt.

Item sienhart winter. — Item Richti westerholts. — Item Hensti pierro. — Item Bastian von singels. — Item Murrj. — Item Anthonj ottinj. — Item Hand pans pintschu. — Item Jost windrönner. — Item peter samlingers sun. — Item Thiedolt. — Item peter ruli ist bezalt mit dem so er hat. — Item Imer samlinger. — xij.

#### Baltlüt.

Item Bendicht förnli. — Item Hans frunnis. — Item der goldschmid. — Item Jörie sponnhart. — Item giro füffer het sin Bruder genomen. — Item Cristan Halbsater. — Item Clewj glüpo. — Item giros bruder. — Item steffan von magglingen. — Item peter schicki. — Item Hans schirdinvalo. — Item wensti Hüget. — Item Bendicht Burkary knecht laubtscher. — Item Rythans. — xiiii.

#### Germer.

Item Jehan ritter. — Item Auodolff giger. — Item BAi gerwer het fin sun genomen. — Item hinrich fürsener. — Item ber hutmacher. — Item peter linggo. — Item heff witenbachs knecht. — Item Clewi ruttschman. — viij.

#### Pfifter.

Item Jeggi Saso. — Item Bendicht studer. — Item Jakob müller. — Item wenstli gutschelli. — Item Sans sinner het sin meister Hans Saso genomen. — Item Clewi vnd Sans schedellis sünen. — Item lienhart who. — viij.

#### Megger.

Item Clewj Zehanpirrin. — j.

## Bougingen.

Item Clewj Reter. — Item Steffen reter hat sin Bruder Clewj genomen. — Item Nico. — Item Jacque blanpan. — Item Hüguenj chantere. — Item Brätichi. — Item Jaque paige. — vij.

#### Bitterlon.

Item Burchi wirk. — Item hennstli ichnider. — Hans Jaggis. — Clewi püland. — Item hans cünis. — Item nigli jennelet. — Item Bendicht cünis. — Item Burchi Jaggis. — Item hans vrist. — Item hans weltis. — Item hendicht ineller het burchi wirk genomen. — Item Cristan bömgarter. — Item vlman schooler. — Item henstli scholer. — Item henstli serven het sin Bruder Bendicht genomen. — Item Undres von Rodmund. — Item Adam het sin vatter Ingenomen. — xxiij.

### Sant 3mer.

Item Hümber Jülliar. — Item le gerson richer Jehan giuller. — Item Hugenj dandane. — Item le gindre symon beynan. — Item Bourquin perenet. — Item Vaulcherin belricher. — vj.

### Curtalrin.

Item Richer saffner. Item perrin duchief nico. — Item Jehan brisne. — Item le faure de cormeret.

#### Tremlingen.

Item Jehanperin Rossel. — Item Jehan bigalin het vrrj maire genomen. Item rij maire. — Item Jehan vurmer het Junet Jehan genomen. — Item vurmer pickiiat. — Item Anthone Jontenat. — Item grant Jehan. — Item Jehan richart marueron. — Item pierro curtat. — jx.

#### Courgemont.

Item Dieschi heuman. — Item ettenenj depiril. — Item Jehan richer visin. — em Bourquin peti Jehan. — Item nico angurjat. — Item pierro genge. — Item ehan Julliar. — Item Bourquin gatier. — Item pierro cunichet. —

### Blfingen.

Item le filz Jehan dunzel. — Item perro dunzel. — Item vuillemin le ginder ader. — Item peterman Jehanperin. —

### Bübrid.

Item gamya. — Item peterman le filz de Jehan clewj.

### Fügliftal.

Item Jaggi le filz Bourquin von blengst. — Item Hügli le filz Rulin. — Item mgker walthers knecht, cxxviij man die von Murten har heim kament.

## 37.) Kriegsrechung für Grandson (Bieler Archiv xxvn 24) und Murten.

Wir laffen weg, was nicht zu Murten war und erlauben uns fur Murten und Granbson Renenburg nur M. und G. und R. zu segen. Je ber zweite mit "aber" beginnende und "ganz bezalt" schließende Cap ift von anderer, fast unleserlicher Hand geschrieben).

Item benndicht fürsener ze Murten und gransson XXIII tag, zu biel IIII tund VI & XV Sch. daruff het er an siner stür XXX Sch. aber hat er VI & V Sch. an geld, damit ist er ganz bezalt. — Item der kesseler zu Murten gransson XIX tag tund VI & und sint Im damit die VI Sch. bezalt, die man schuldet, was von seren von frankmont wegen — daruff het er von niclaus nid X Sch., gehört der gesellschafft. Aber het er vom vener II & alter werung, ört der Statt, aber an siner Stür I & V Sch. . . . . — Ist ganz bezalt. — m Henstli löwo zu M. und G. XXII tag tut VI & Daruff het er an siner II & aber het er XXX Sch. an rüffly, aber V & baar gelt, ist ganz bez. —

Item Jeggi Dag ju Dt. VII tag II a II Sch. baruff bet er an finer ftur XXX So. - Item virich der ichnider zu Dt. und B. XXIII tag zu biel IIII Tag, tut alles VI a XV Sch. baruff het er von Abam X Sch. gehört ber Statt. Aber bet a am venner VI Sch. alter werung gehört der Statt. Aber an finer ftur XXX Sch ... - Item Rudolff panagne ju Dt. und G. XXII tag. Aber ju nüwenburg, under assen malen XXV tag, zu biest IIII tag tut asses XVI a daruff het er von cabolt XII Sch., gehört der Statt. Aber von adam X Sch. geh. der Statt. Aber vom venner III a VI Sch. alter werung geh. der Statt. Aber an finer ftir III a. Aber an fines fnechtz ftur V Sch. Aber bet er an zwiffell VIII a. - Item bans Ruter zu DR. vnd G. XX tag zu biel IIII tag tund VI a an finer ftur XV Ed. aber an finem meifter XXXI Sch. aber an clewi witebach III a vnd V Sch. und I w bar ift gang beg. - Item hans lechner zu De und G. XXII tag gu bid IIII tag tut alles VII & III Sch. daruff bet er von adam X Sch., gab im niclaus frankfurt zu Dt. und G. XXII tag, tut VI a 1 Sch. daruff bet er von adam-XV Sch., geb. d. Statt. Aber bet er vom vener XII Sch. und II 3mi forn alter w. geh. d. Statt. Aber an finer ftilr XV Sch. aber an mir II a aber an icheler X Sch. aber hat er VIII Sch. und III den. ift gang beg. - Item Peter Daniel man zu DR. vnd G. XXIII tag, zu Ruwenburg VI tag, tut alles VIII a. XIIII Ed. und man foll fich an Bans Bafen erfaren, ob die Buchfen uff die got fin were ober minen heeren. Daruff het er von adam 1 a, geh. d. Statt. Aber von cabolt XVII Sch. geh. d. ftatt. aber het er XVIII Sch. an adam gouffi. Aber an finer muter ftur 1 & V Sch. aber II & an steffen fungian, aber an dem fenr XVI Sch . . . . ift gang bez. — Item Clewi müry zu M. XII tag, zu G. VIII tag, zu nüwenburg XII tag, tut VIII & daruff het er von falmon V pla. Aber an finer ftur III a aber hat er V a und V plaph., ift gang beg. - Stem Jehan thiebaul gu Dt. und B. XXII tag, zu R. XII tag, tut IX & II Sch. Daruff bet er von falmon 1 &. Aber von benstin lamlinger XXX Sch. gehört ben meiftren. Aber an finer ftur XXX Sch. aber an benefi lamlinger II a aber X Sch. an fumia, aber an clewi wiler X Sch. - 3tem Steffan lamlinger zu Dt. vnd G. XXII tag, tund VII a minus III Sch. den mann 3m für den rofton für III tag V Gd. geben bat. Daruff bet er an finer ftur IIII a au finem bruder hensli lamlinger III a minus III Sch. ift gant bez. - Item Burdi Riftler zu D. vnd G. XXII tag, zu R. XII tag, tut alles IX & XII Sch. baruff het er von Adam X Sch. geh. der Statt, Aber het er vom venner XXX Beruplat, geh. der Statt . . . . ift gang bez. - Item Immer lamlinger zu DR. XII tog. zu G. VIII tag, zu biel II'l tag, tut VI T. Daruff bet er an finer ftur XXX So. Aber an finer fwiger ftur V Sch. aber an ulman witenbach 1 & aber an gelt .. 1 7, aber hat er VIIII Sch. am tichan brieding . . . . Item tichan Befte ju De vnd G. XXII tag VI & XII Sch. Daruff het er von adam X Sch., geh. der Start. Aber an finer Stur XV Sch. an tichan Zeerg icherer II & V Sch. ban III # 11 Sch. bar gelt, ift gang bez. - Item peterhans manig ju DR. vnd G. XXII tag VI a XII Sch. doruff het er von adam XV Sch., geh. der Statt, aber an finer ftur 1 a, aber an minem fun 1 a aber an zwiffell IIII a VII Ed. ift gang beg. - Stem Chriftan rinderman gu Dt. vnd G. XIX tag gu biel III tag tund V & XV Sch. baruff hat er am venr XII Sch., an forn alter w., geh.

Statt. Aber an abam 1 & geh. der Statt. Aber an ben meiftern zun waltn X Sch. Aber XVI Sch. gehörent dem alten spitelmeister. Noch fol man Im bag III & minus III Sob. hensli lamlinger, aber bet er an finer ftur X Sch. gant beg . . . . Item fribli gu Dt. vnd G. XX tag mit III roffen. Aber gu und zu losann XVII tag ouch mit III rogen, tut alles XVI & II Sch. denn man ju Dt. vnd lofann für fin lib bebein fold geben bat. Daruff bet er von Abam V Sch., geh. ber Statt. Aber III a vmb ben magen, geh. minen berren gu. an siner ftur II a aber an niklas schmit II a aber hat er VIII a und III Sch. gant bez. - Item ulli gerwer zu Dt. VII tag XXXV Sch. bet an finer XV Sch. und 1 a bar, ift beg. - Item Bennfli Jaqueten gu DR. und G. tag mit drin roffen ond finem wagen tut alles XIII & baran bet er von adam t, geb. d. Statt aber an finer ftur III w aber an riiffly plapan II w V Sch. an niclas schmit III & aber an riesche simon XVII Sch, hat bar gelt VII & Sob. ift gang beg. - Item peter leder gu Dt. und G. XX tag mit II roffen, M. und losann XVII tag mit III roffen, tut alles XIIII & II Sch. benn man git ju losan vnd DR. für fin lib nütit. Daruff bet er von Abam 1 %, geb. d. att, aber hat er VIII Sch. an adam gouffi, aber an finer ftur III a aber hat er michell schmit XXX Sch. aber hat er V & aber hat er am fistenmacher 1 & aber 7 IIII Sch. bar gelt, ift gang bez. — Item nigli boncourt zu M. XII tag III varuff het er an finer ftur 1 a aber an fines tnechts ftur V Sch. — Item ban heinrich Ruffer zu M. und G. XIX tag zu Pferden XIII tag, tut alles a, minus 1 Sch. daruff het er von adam XIIII Sch. geh. d. Statt. Aber von laus ichmid XXXV Sch. geh. minen herren. aber an finer ftur XXXV Sch. aber 7 bmb ein bug, bort mir old minem gefatter bendicht füffer X Sch. aber an ni wilin 1 % aber an steffan widenbach II % vnd IIII Sch. bar, ift gang bez. Item wherman ju M. und G. XIX tag ju biel IIII tag tund VII & minus Sch. daruff bet er an finer ftur XXXV Sch. aber an bengli lamlinger XIX Sch. hat er XII Sch. bar gelt. Aber hat er III a II Sch. bar gelt, ift gang bez. Item Rudolff Jaqueten zu M. vnd G. XIX tag tund VI & 3 Sch. daruff er an finer ftur III & V Sch. aber an fins tnechts ftur V Sch. aber an minem II & III Sch. ift gang bez. - 3tem Murri zu M. vnd G. XX tag mit II en tund IX %, daruff hat er von adam 1 %, geh. der Statt, aber an finer III &, aber an feit welty V & vnd X Sch. bar, ift ganz bez. — Item peter iter gu D. vnd G. XXII tag, ju N. mit cobalt. - Item fwargen und rant XXV tag zu biel IIII tag, tut alles XVI a daruff het er von cobalt III a Sch. geh. d. statt. Aber von Abam XVI plat geh. d. Statt. Aber XXXV Sch. ein buchsen minen herren von hans hasen alter w., geh. d. Statt. aber vom r XXVIII Bern plat bud ein buchsen, geb. d. Statt. Aber von finen meiftren X Sch. Aber an finer ftir X Sch. aber an zwiffell VI a vnd III Sch. damit er gang beg. — Item Cunrat linggo gon M. und gon G. XXII tag, ju R. tag tut alles IX & daruff het er 1 % von Berman Robolt, geh. der ftatt, r an finer ftiir IIII & V Sch. aber hat er III & V Sch. an hang roselly sim ver aber an lienhart . . . . 1 % und X Sch. bar gelt. — Item Beterhans ilinger ju M. XI tag III & V Sch. daruff hett er von Abam XIIII plat. geh. Statt, aber an finer ftur XV Sch. aber an fteffan widenbacht 1 a III Sch. ift

gang beg. - Stem Bensli ottis zu Dl. und G. XXII tag VI a baruff bet er von adam VI plat, aber hat er III & minus V Sch. Alter w. an adam gouffe, von gilame wifdind wegen von der landern. aber an finer filt 1 a an zwiffell XIII Sch, denn hat er XII Sch. damit ift er gang beg. - 3tem bendicht tocher ju M. ond G. XIX tag, zu R. VII tag, zu Biel IIII tag, tut alles VIII E. Daruff het er an finer ftur XXXV Ch. ift gang beg. mit bar gelt. - 3tem hans bon Rinfelden zu DR. vnn G. XXII tag, Aber zu R. XXXIX tag, tut alles XVIII # VI Sch. doruff het er 1 % von tobol, geh. d. ftatt. Aber het er von bendicht drühar 1 %, geb. d. Statt alter w. aber an finer ftur XXXV Sch. aber bet er VI am vlman widenbach, aber an steffan widenbach VI a, aber an clewi widenbach XXX aber an den meiftern 1 a und jm 1 Sch. bar, ift gang beg. - Item peter witenbach zu M. vnn zu G. XIX tag, tund VI w minus VI Sch. - 3tem benndicht berli zu Dt. und B. XIX tag, tund VI a minus VI Sch. daruff bet er an finer ftur IIII &, aber bet er von mir XXXV Sch. bar gelt, aber bat er XXVIII plaph. an henfli berichi. - 3tem Bendicht Jager 1 tag gan Blmis VI Sch. Item benndicht peppet ber alt zu M. vnd zu G. XIX tag, tut alles VII w minus VII Sch. daruff het er von adam IIII Sch. geh. d. Statt. - 3tem wengli huget zu Dt. und G. XXII tag tut VII & II Co. Daruff bet er an finer ftur 1 a aber bet X Sch. an fim meifter, bar gelt V a II Sch. — 3tem benndicht huget zu DR. vnd G. XIX tag zu Biel IIII tag VII a minus II Ed. und ift Im und die tag, fo er mit der paner ug gefin ift, nutit gerechnet, dafür git man Im II & - Daruff het er von adam XXXIIII Sch. geh. b. Statt, aber an finer ftur XV Sch, und 1 bug für X Sch, baran hat er an zwiffell III a minus 3 plaphart, damit ift er gang beg. - Item niclaus ichmid zu pferden XIII tag, zu D. vnn G. XIX tag, tut alles XI & IIII Sch. baran het er an finer ftur VI a aber an fin zwein fnechten X Sch. Item aber fim tnecht III a, minus II Sch. geh. d. Statt, aber hat er an hang beiger VI u - 3tem Rudi foumacher zu M. vnd G. XIX tag, zu R. VII tag, tut VIII & minus IIII Sch. baruff het er von Irmi 1 a gehört der ftat, aber an finer ftur XXX Sch. aber an fins tnechtz ftur V Sch. aber hat er an zwiffell V a 1 Sch. damit ift er gang beg. -Item peter ichedelli zu Dt. X tag tund III a daruff bet er an finer ftur XVIII an mir daz vbrig, aber hat er X Sch. burger gelt, aber X Sch. bar gelt und X plaph. ift gang bez. — Item benndicht goldner zu pferdon XIII tag zu Dt. und G. XXII tag, zu R. mit swarpen VII tag.

Aber zu N. mit salmon XII tag. Aber III tag zu N. mit cobolt tut alles XV & XIIII d. daruff het er von salmon X plat. Aber het er von adam XIX Sch. geh. der Statt. Aber von niclaus schmid X Sch. gehört minen herren, aber hat er IIII a an tung mieger. aber hett er an siner stür XXXV Sch. aber an siner mutter stür X Sch. aber hett er an zwiffell VI a aber 1 a ze buß. . . Item spany zu M. vnd G. XXII tag zu Biel IIII tag tund VII a daruff het er an siner stür XXX Sch. aber hat er V a am hereman gongi, domit ist er gaz bezalt. — Item Jakob werch meister zu M. vnd G. XX tag tut V a daruff het er an siner stür II a aber an sinem fatter 1 a V Sch. aber an sinem bruder Hericht süffer 1 a aber an hericht miger XV Sch. ist ganz bez. — Item Benndicht Mitta zu M. vnd G. XXII tag, zu biel IIII tag, zn N. mit swarzen VII tag

Aber doselbs by cobolt III tag tut XI & minus IIII Sch. daruff het er von peter 3rmi XI Sch. geh. d. ftatt, Aber bet er vom venr 1 gulben an gold vmb ein buchjen geh. d. Statt, aber an finer ftur X Sch. aber bat er an finem meifter II a aber hat er III a bar uf donftag nachmite fasten, aber hat er III a min. V Sch. ift gang beg. — Item peter framer zu M. VIII tag zu G. VIII tag IIII & daruff het an finer ftur 1 a an mir XVIII Sch. aber II a II Sch. bar gelt. - Item virid der ziegler zu Dt. und B. XXII tag VI a daruff het er an finer ftur XVIII Sch. aber hat er X Sch. an finen meifter, aber het er II w bar gelt, aber hat er 1 7 III Sch. ift gaz bezalt. - Item hennfli von buchfi zu D. XII tag ju G. VIII tag V & daruff bet er von adam 1 % geb. ber Statt aber an finer ftur 1 a V Sch. aber an bend. herby III a V Sch. ift gaz bezalt. — Item cuni rufflis zu D. vnn B. XX tag mit zwein roffen tut IX w, daruff het er XXX Sch. von abam göuffi, aber an finer ftur X Sch. aber an clemy tichani III a V So. aber an hensli Couce XXX So. und an mir me ben 1 % aber an jaty wiger 1 %. — Item Jaggi linggo ju M. vnn G. XXII tag vnn ju R. VII tag tund VII w V Sch. daruff hat er an finer ftur 1 w V Sch. aber an finer iwiger stür X Sch. aber hat er an uly poll XXXVIII Sch. aber an petter welth II aber an petter gieger XXX Sch. vnn III Sch. bar gelt, ift ganz bez. — Item peterhans belp zu DR. vnd G. XXII tag. aber zu R. XXV tag zu biel IIII tag, tut Alles XVI &. Daruff het er von cobalt XIII Sch. geh. der ftatt aber het er von adam X Sch. geh. der Statt. aber an finer ftilt II & V Sch. aber het er an zwiffell VIII & aber an jost hugy XX plaph. und III & und III bar gelt, ift gang beg. - Stem gire ber pfiffer zu pferden XIII tag, ju Dt. vnd G. XIX tag, zu biel IIII tag vnd vm die scheide zur paner X Sch. Aber fol man 3m III a vmb ein rock und II a, alg er mit ber paner uß gefin ift, tut alles XVII & VI Sch. daruff het er von Adam XIX Sch. geb. d. Statt. Aber bet er III & VIII den. bütgelt von bensli lamlinger bem butmeifter gehörent lamlinger gu. Aber bet er XV Sch. von niclaus ichmid geborent minen herrn, Aber an finer ftiir XV Sch., aber finer swecher 1 & V Sch. man fol jm noch VIII a, des han ich geben miner tochter IIII a. — Item Jehan perin fresan zu M. vnd G. XIX tag zu R. VI tag tund VIII a. Daruff het er an finer ftur XXXV Sch. daruff het er III a III plat gehörent minen herren und fol minen hern rechnung geben, war die andern III T tomen fpent, denn man 3m VI T gab alter w., alz er gan R. ging vmb die andern III & het er rechnung geben, vnn fint damit die VI & bezalt, aber an finer ftur V a, aber an zwiffell VI a V Sch. bar, ift gang bez. - Item Mbam gouffi ju Dt. vnd G. XIX tag felb ander thund XIII a VI Sch. Aber foll man Im, alz er von M. gan Friburg und bern reit von den anlags wegen vor granffon XXXIIII Sch. VIII den. tut alles XV & VIII den. vnd 1 par schu, aber sol man Im III & minus V Sch. alter wärung von hensli ottis wegen aber sol man Im XVIII Sch. von peter hanselmans sel. wegen, aber sol man Im 1 % V Sch. von Jörgen sponharts wegen, aber sol man 3mm III % von wildermuts wegen, aber fol man 3mm VIII Sch. von peter leders wegen. daruff bet er an finer ftur XI a. - 3tem Cuni bug ift man iculdig für ein tagwan an ben ichefften zu ben paneren Inder filchen

gang beg. — Item Bensli ottis ju Dt. und vnn Gr. XXII tag tut VI # von abam VI plat, aber hat er III a minus abet an finer ftur 1 a V Ed. gilame wischind wegen von der landern. o' gang beg. an clewy tichanpring. -Sch. denn hat er XII Sch. damit ift aux tag, zu R. XXV tag, tut alles DR. ond G. XIX tag, ju R. VII tag ifen für II gehörent minen herren, bg het er an finer ftur XXXV Sch. bezalt von lamlinger worden. Item aber Rinfelden zu M. vnn G. XXI Item Rythans zu Mt. vnd G. XI tag VI Sch. doruff het er 1 % projecten (?) .... III %, daz übrig baar gelt...
1 %, geh. d. Statt alter won viman widenbach, aber an witenbach zu M. Bieterlon: Jem nigli spicht zu M. III to benndicht herli gieterlon: Item nigli spicht zu M. III tag zu R. er an siner kill gieners zu M. vnd G. XX tag, tund V T. — Item VI Sch.

VI Sch.

Will tag, zu M. vnn G. XIX tag VIII T. — Item Hensli wend G. XVII tag IIII T V Sch. — Item Hensli Delnhin zu M. A. vind & XVII tag III & V Sch. — Item Hensli Delphin zu M. M. vi a min. VI Sch. — Jiem Behan bourquin zu M. vnd G. VI min. V Sch. — Item Clewi rifen zu M. vnn G. XIX tag V 3tem nigli frauchen zu pferdon XIII tag vnd fin bruder M. und G. tut XIX tag tut VIII a. — Item Clewi schnider zu M. XIX tag V a min. V Sch. — Item bendicht cunten zu M. g. XIX tag VI a min. VI Sch. — Item bensti möschler zu Dt. vnd XIX tag. tut V a min. V Sch. Aber 1 roß XX tag II a. — Item 6. MA morel zu M. vnd G. XX tag V n. — Item hans teicher zu M. bensti XX tag V &. — Item Bendicht fnello zu M. III tag XV Sch.

Beuterobel. (Archiv Biel xxxu. 25. 27)

butgut von murten, by man noch iculbig ift

(bilbet bie Erganzung zu obiger Abrechnung, aber ftatt beffen ziehn wir es vor, ben Ausingrobel, ber nach Gesellichaften und Gemeinden geordnet ift, wieder zu geben und führen aus vorliegendem nur folgendes an, bas Erwähnung verdient; ber Lefer hat damit zugleich die Form bes ganzen Schuldrobels:)

Item Hans Hölderli VI plat. aber sin wib 1 Sch. — Item die meistern zum pfauwen IX plat. — Item Joh. schumacher IIII Sch. aber IX den., aber XVII den. aber XVIII plat. Aber 1 % VI Sch. — Item benndicht lamlinger VI plat. Aber VII Sch. aber II Sch. II den. aber XVI Sch., sol noch von beiden büten 1 % min. IIII den. — Item steffan scherer III gulden aber II plat. Aber II %. Aber von Respingers wegen XX plat. Aber VI plat. vnd houptharnesch, Aber vmm ein freps X Sch. Aber vmb ein comet X Sch. Aber vmm ein rock III % 1 Sch. sol also von beiden büten XIX % Sch. vnd sint die helmen von monss. gh Jungkfrow mitgerechnet. —

hart Aber sol er 1 Schilt het vertan, für den schilt hat T geben. Jem basler X Sch. aber X gr. vmb den II Sch. aber XV plat. von bend. goldners wegen. — Sch. vmb ein freps.

ber Rame mit einem Item voran u. fo u. fo viel &, Schilling, mach. Alles ziemlich burcheinander, nur baß bei ben Landleuten Schluß biefes Robels macht folgender Bericht:)

ach laurenty Ift fteffan icherer ben bumeiftern nach aller rechnung umb dy fe, so er foufft hat vnd vmb die roß, ouch vmb alles, so out toufft hat und nach dem Im alles, so er da gegen uggeben hat umb und den win, so man von Im genomen hat und alle ding abzogen fint. III & VI plat und fint die helmen von mons. gps Jungkfrow mit gerechnet . . . . er fol er VI a von Anthonis wegen von Tellsperg. — Daran bet uß geben den ımachern und metgern XI a, denen zum pfawen XXVIII % unn Inen daran aben X Sch. und XV Sch. an Ir but unn IX plat. Aber het er peter Irmy II ben geben von des fechs wegen. — Sol also nach aller rechnung LXXIX & XI 6. min III den. uf mitwuchen vor exaltationem sanctae crucis und fint die Heln nit gerechnet I & IIII Sch. daruff bet er geben bem venr von der Zehrung gen, als die bütmeister wüssent, XII & XV Sch. Aber VIII & prechten von der en wegen. Aber den caplan I a. Sol also nach aller rechnung sabato nach galli butmeistern LVI & XVI Sch. Daruff bet er gewert X &. Aber fol er von der men wegen I & IIII Sch. ift fteffan goldner abzogen an finer ichuld, die er butd ichuldig was.

Item die silbrin platten tut an gelt XXVIII guld. XXX plat für 1 guldin 1 ein ort. Item der kelch ist ouch vorhanden. Item steffan goldner hant wir aben II % VIII Sch. vnd Fleisch. Item XVIII plat. Item II plat. Item an siner XXXV Sch. Item I % IIII Sch. von den Helmen wegen. Item XVIII Sch. von san lamlingers. Item aber VIII Sch. von sinetwegen. Item XIIII Sch. vnd fleisch 1 bend. drinhars vnd Irmnis wegen vnn sol also noch X % XXI den. nach aller brung.

Elsi lügelman clew lügelmans sel. des steinmeten eliche . . . . Jacob werchisters wib git gewalt, Heinh pintschen zu beziehen VIII a min IIII Sch. baselmünz Iro Hans lügelman . . . zu müllhusen Ir vetter des guten clewis Irs vatters Bruder schuldig ist.

(Biel burfte zur Stunde ben ausführlichsten Kriegs- und Beuterobel besitzen. Den erstern t seiner betaillirten Rechnung für jeden Soldaten haben wir seinem wichtigsten Inhalte gemäß geben. Aber was denn eigentlich erobert worden, das wird uns da spärlich gesagt, weil ein deres ausssührliches Berzeichniß darüber Ausfunft gibt. Nicht weniger als 4 große Steigerungen S. Beter und S. Jakobtag und jeweilen an den Sonntagen nachher wurden abgehalten d wer und was und wie theuer gefauft und verkauft worden, das ist in diesem Robel aufählt (XXXII. 25). Das Aktenstück ist aber dadurch so umfangreich geworden, daß es allein Büchlein füllen würde. Wir sehn uns also gezwungen, das Gleichartige in Rubriken zusmenzuziehen und nur das besondere tertuell zu geben. Die Käufer lassen wir vollends weg, ihre Betheiligung an der Steigerung der Beute auch gar zu indirekt eine Betheiligung an Schlacht war, als daß sie Erwähnung verdiente, so ehrlich auch die Leute gewesen sein gen.

V Sch. — Item niclaus andres zu M. vnn Gr. XXII tag tut VI v daruff het er von adam 1 v, geh. der Statt, abet an finer stür 1 v Sch. aber an nikles andres III v V Sch. ift ganz bez. an clewy tschanpring. — Item Burcki specht zu M. vnn Gr. XIX tag, zu N. XXV tag, tut alles XIII v IIII Sch. daruff het er ein büchsen für II gehörent minen herren, dz übrig gehört henslin lamlinger zu, ist bezalt von lamlinger worden. Item aber het er XV Sch. an siner stür. — Item Kythaus zu M. vnd G. XI tag III v VI Sch. daran hat er II bischeln (?) . . . . III v, daz übrig baar gelt... sin wib vf mitwuch nach mittsasten uf der ratstuben, daby waz Elschin von nidow zc.

Sum des Reiscoftens In der Statt VIIcLXII # XVII So.

vff dem lande. Bieterlon: Item nigli spicht zu M. III tag zu N. XIIII tag, alz er seit, sol man von cobalt erfaren, tut alles lX & min. VI Sch. — Item werli Kieners zu M. vnd G. XX tag, tund V &. — Item Hensli Hugi zu M. vnd G. XIX tag V & min. V Sch. — Item Hensli spugi zu M. vnd G. XIX tag V & min. V Sch. — Item Hans Risen zu M. vnd G. XVII tag IIII & V Sch. — Item Hensli Delphin zu M. vnd G. XIX tag VI & min. VI Sch. — Item Jehan bourquin zu M. vnd G. XIX tag V & min. V Sch. — Item Clewi risen zu M. vnn G. XIX tag V min. V Sch. — Item auchen zu herbon XIII tag vnd sin bruder cuni zu M. vnd G. tut XIX tag tut VIII &. — Item Clewi schniber zu M. vnd G. XIX tag V & min. V Sch. — Item hensli möschler zu M. vnd G. XIX tag V & min. V Sch. — Item hensli möschler zu M. vnd G. XIX tag, tut V & min. V Sch. — Item hensli möschler zu M. vnd G. XIX tag, tut V & min. V Sch. — Item hensli möschler zu M. vnd G. XIX tag, tut V & min. V Sch. — Item hans tescher zu M. vnd G. XXX tag V & . — Item hans tescher zu M. vnd G. XXX tag V & . — Item hans tescher zu M. vnd G. XXX tag V & . — Item Bendicht sinelso zu M. III tag XV Sch.

(R. 37.) Benterodel. (Archiv Biel xxxII. 25. 27)

butgut von murten, by man noch iculbig ift

(bilbet bie Erganzung zu obiger Abrechnung, aber ftatt beffen ziehn wir es vor, ben Ausjugrobel, ber nach Gesellichaften und Gemeinden geordnet ift, wieder zu geben und führen aus vorliegendem nur folgendes an, bas Erwähnung verdient; ber Leser hat damit zugleich bie Form bes ganzen Schuldrobels:)

Item Hans Hölderli VI plat. aber sin wib 1 Sch. — Item die meistern zum pfauwen IX plat. — Item Joh. schumacher IIII Sch. aber IX den., aber XVII den. aber XVIII plat. Aber 1 % VI Sch. — Item benndicht lamlinger VI plat. Aber VII Sch. aber II Sch. II den. aber XVI Sch., sol noch von beiden büten 1 % min. IIII den. — Item steffan scherer III gulden aber II plat. Aber II %. Aber von Respingers wegen XX plat. Aber VI plat. vnd houptharnesch, Aber vmm ein freps X Sch. Aber vmb ein comet X Sch. Aber vmm ein rock III % 1 Sch. sol also von beiden büten XIX % Sch. vnd sint die helmen von monss. gh Jungkfrow mitgerechnet. —

em Jorie spannhart Aber sol er l Schilt het vertan, für den schilt hat den waltlüten II & geben. Item basler X Sch. aber X gr. vmb den imlet rock aber III & II Sch. aber XV plat. von bend. goldners wegen. em peter willing X Sch. vmb ein kreps.

(Bei allen Andern steht nur der Name mit einem Item voran u. fo u. fo viel &, Schilling, ppart, deniers oder groß hintennach. Alles ziemlich durcheinander, nur daß bei den Landleuten Dorf angegeben ift. Den Schluß dieses Rodels macht folgender Bericht:)

Am Mentag nach laurenth If steffan scherer den dümeistern nach aller rechnung ildig beliben vmb dz se, so er kousst hat vnd vmb die roß, ouch vmb alles, so usst kousst kat vnd nach dem Im alles, so er da gegen ußgeben hat vmb se vnd den win, so man von Im genomen hat vnd alle ding abzogen sint. III VI plat vnd sint die helmen von mons. gys Jungsfrow mit gerechnet.... er sol er VI v von Anthonis wegen von Tellsperg. — Daran het uß geben den imachern vnd meßgern XI v, denen zum pfawen XXVIII v vnn Inen daran aben X Sch. vnd XV Sch. an Ir büt vnn IX plat. Aber het er peter Irmy II den geben von des sechs wegen. — Sol also nach aller rechnung LXXIX XXI h. min III den. uf mitwuchen vor exaltationem sanctae crucis vnd sint die Helen nit gerechnet I v IIII Sch. daruff het er geben dem venr von der Zehrung gen, als die bütmeister wüssent, XII v XV Sch. Aber VIII v prechten von der en wegen. Aber den caplan II v. Sol also nach aller rechnung sabato nach galli bütmeistern LVI v XVI Sch. Daruff het er gewert X v. Aber sol er von der men wegen I v IIII Sch. ist steffan goldner abzogen an siner schuld, die er bütz schuldig was.

Item die silbrin platten tut an gelt XXVIII guld. XXX plat für 1 guldin 1 ein ort. Item der kelch ist ouch vorhanden. Item steffan goldner hant wir aben II A VIII Sch. vnd Fleisch. Item XVIII plat. Item II plat. Item an siner XXXV Sch. Item I A IIII Sch. von den Helmen wegen. Item XVIII Sch. von san lamlingers. Item aber VIII Sch. von sinetwegen. Item XIIII Sch. vnd sleisch 1 bend. drinhars vnd Irmnis wegen vnn sol also noch X A XXI den. nach aller inning.

Elsi lüşelman clew lüşelmans sel. des steinmegen eliche . . . . Jacob werchisters wib git gewalt, Heiny pintschen zu beziehen VIII a min IIII Sch. baselmünz Iro Hans lüşelman . . . zu müllhusen Ir vetter des guten clewis Irs vatters Bruder schuldig ist.

(Biel burfte zur Stunde ben aussührlichsten Kriegs- und Beuterobel besigen. Den erstern i seiner betaillirten Rechnung für jeden Soldaten haben wir seinem wichtigsten Inhalte gemäß jeden. Aber was denn eigentlich erobert worden, das wird uns da spärlich gesagt, weil ein deres aussührliches Berzeichniß darüber Aussunft gibt. Nicht weniger als 4 große Steigerungen S. Beter und S. Jakobtag und jeweilen an den Sonntagen nachber wurden abgehalten dwer und was und wie theuer gekauft und verkauft worden, das ist in diesem Rodel aussählt (XXXII. 25). Das Aktenstüd ist aber dadurch so umfangreich geworden, daß es allein Büchlein füllen würde. Wir sehn uns also gezwungen, das Gleichartige in Rubriken zusmenzuziehen und nur das besondere tertuell zu geben. Die Käufer lassen wir vollends weg, ihre Betheiligung an der Steigerung der Bente auch gar zu indirekt eine Betheiligung an Schlacht war, als daß sie Erwähnung verdiente, so ehrlich auch die Leute gewesen sein gen.

But zu Murten u. Lofannen, fo vert houfft vnnb der Statt Biel allein zu nug angelegt wordenn.

(enthält 14 Langfeiten) dis ift gelöst uffer dem butgut gu Murten erobert : 3tem Bensli pierro fol III plat vmb neigwas bings. 3tem die meifter jum pfamen follent IX plat hant fy empfangen, von beinrich von frantfurt bin ein tannen ein haffen bin ein treps. Item Jacob Jehanperrin hat bargeben IX ftugt golds. Item peterhans manig VI plat vmb ein Rreps, er hat ouch bargeben II ftugt golds. Item bend. poniffi XII Sch. vmm ein faler icheri und anders. Item hensli mofchler von meinisberg II plat umb ein par ftiffellen. Item viman ichuler fol vis rechnung geben vmb zwen ichilt, die 3m fin fnecht fin foldner geben hat. fin fnecht hat auch 1 pfunt, gebort In die but. darumb fol vlman da tuch hinder Im haben und min herren die bitt verhalten bis die II idilt unn by pfund von Im bezalt wird. Item XI ftugt golde fint worden clewi bertichis imefter fun von arberg, baby warent orn bans grpers fnab, bans Jaggi, nigli fpecht vnn ander die foltent teil daran haben. fol man fich erfaren. 3tem Burdi greppi fol 1 a umb ein bregantin. Stem bend. laubticher, bend. burtars fnecht VI plat omb allerlei bings. - Item Anthoni von telliperg bat by fim eid alz er gesworn hat angeben, dz er hab ein armbrest vnn vinden verkouff umb 1 gulben. Dagegen hat er fin fpieg verloren. Er hat ouch X plat gelöst uff eim rof, so hat er ein art parret. Dagegen hat er fin hut verloren. Der rock so er bie toufft hat von eim von Olten fol Im beliben vun für fin gewer und fol er ben gulden um die X plat In die but geben. - 3tem Blrich ichluppen, Bendicht mengers foldner, hat befennt, ba er ju Dt. empfangen hat I a VIII Sch. vmb bie bit, die er von andern gefellen by fteffpes genommen hat vmb neigwas fichs. -Stem lienhart fuchs, viman ichulers foldner, hat von berfelben but empfangen I a vmb Il ftugt golds. Stem auch hant die beid befennt, by nigli fpecht von rob mund worden ift 1 gulben an gold, von derfelben but ift worden bendicht Jaggis von Bieterlon vnn ein roff für 1 gulben wert ouch ben von bieterlon.

Die erste Steigerung ergab 38 % II Schilling und 1 Pfenning (nach unserem Geld c. 760 Fr.).

An Sanct peterstag ist dis verbütiget: Item baster XVIII a vmb der schamkt rock. Item Jörin spanhart hat geben IIII schilt vm ein sant andrez gulden. In der Mitte hört die Benennung der Gegenstände auf und bleiben nur noch die Namen der Käuser und die Einnahmen.

Die zweite Steigerung ergab 135 & 0 Schill. 1 Pfen. (nach unserem Geld c. 2700 Fr.).

Die beute von losann und milden nimmt im Steigerungsrodel 26 Seiten ein, war also mehr als die Hälfte größer, als die bei Murten. Da dieselbe mu indirett zu unserm Gegenstand gehört, lassen wir sie weg und lassen unser Ergebnis über die Steigerung der Beute von Murten folgen, die 359 Item aufzählt. Außer obigem wurden verkauft 14 Saler (?) zu 5—14 Sch. 11 Harnasch zu 5—12 Sch. 21 röckli zu 2—8 Sch. 14 linlachen zu 4 Pfen. — 8 Sch. 39 rock zu 5 Sch. — 1 v. 1 Sch. 1 Pfannen zu 14 Sch. 1 kannen, 2 haffen zu 11 Sch. 4 Kreps

30 6 Plap. 7 swert zu 6 Psen. — 4 Plap. 5 mantel zu 7 Sch. — 21 Plap. 2 Kragen zu 2—4 Pl. 6 Hosen zu 2 Psen. — 12 Sch. 1 scheri, 4 kurset zu 12 Plap. 4 houbtharnasch zu 4—6 plap. 3 Roß zu 1—3 Gulden. 2 Kesseli zu 5—7 Sch. 5 Paar stissselnen zu 3—7 Sch. 1 segessen, 1 buchsen, 1 biss, 1 zinnen leschti zu 1 Plap. 1 schilt, 6 wamsel zu 6 Psen. — 5 Schill. 5 tecki zu 7 V 36 Sch. 1 Wappenröckli zu 1 Plap. 3 Helmin zu 3 Sch. 3 Komet zu 10 Psen. — 7 Sch. 1 schen wamsel 1 V 1 Sch. 1 Scharmeyen zu 1 V 6 Psen. 2 Cappen u 3—4 Sch. 1 secki, 1 linwat, 1 küssili zu 22 Psen. 3 becki zu 16 Sch. 1 Vcgen zu 5 den. 1 gertel zu 1 Sch. 1 drucken zu 10 Sch. 2 sattel zu 10 Sch. 1 Uchs zu 4 Sch. 1 vsen zu 2 Sch.

Den ganzen Steigerungserlös der Murtnerbeute zu Biel war c. 3460 Fr. Dann folgt noch die summarische Abrechnung mit dem Land:

Sant Imer: Item der von Sannt Immer sol man für XII man büt die u losann sint gesin vnn für VI man, die zu murten sint gesin XXV % IIII Sch. Daran söltent sy XI % bütgut. Item vnn den dane IX Schill. vnn ein aler. Item vnd nicolet merschand X Sch. vnd ein armbrest, tut alles dz sy varan hant XII % min. 1 Sch. Also sol man Inen noch uß hin geben XIII % V Sch. sint bezalt.

Curtalrin: Item den von C. für XI man zu losann vnn V man zu Murten tut XXIII & minus V Sch. daran hant sy III & an Ihr büt gut. Item aber IIII Sch. umb ein wamsel, wart dem schmid von cormoret. Also sol man Inen noch ußhin geben XIX & XI Sch. die hant wir bourcart von Cormoret vnn Jehandenet crocier usgewisen.

Courgemont: Item den von Courgemont sol man für XII man zu tosann, vnn IX man zu murten XXVII % VI Sch. daran hant sy an richard moire XV Sch. die er schuldig ist. Item an girard von sombevaul XXX Sch. Item an Isehan Raiguel X Sch. vnd ein saler. Item an varmier gire V Sch. Item am schmid von courteber VII Sch. IIII den. Also soll man Inen noch din vss geben XXIIII % minus XVI den. die XXIIII % minus XVI den. hant wir dem meiger bezalt.

Blfingen: Ziem den von ülfingen von IIII man zu losann vnn IIII zu murten X a minus IIII Sch. daran hant sy an vuillemin bourgoingnon VIII Sch. Item an Jaquetes bruder II Sch. Also gehört jnen noch XI a VI Sch.

Bidrich: Item den von büdrich von V man zu losann vnd II man zu Murten X A III Sch. daran hant sy an tsantschär II A vnn neiswas anders. Item an pierro le filz Zehan henry V Sch. Item an Zehan cribliez V Sch. Item an petermann clewi II plat Zetem an henri le filz Zehan perrin III Sch. Item an gonnha I plat tut III A VII Sch. minus III den. Also gehört Inen noch VII A VI Sch. III den.

Fügliftal: Item ben von fügliftal für VI man zu Losann vnn II Man zu Murten XII a VIII Sch. daran, hant si an werli weible VI Sch. vmb ein swert.

Item an Jaggin le filz bourquin von blengst V Sch. vmb ein huben. Item an bourquin le filz hemman II plat. Item an andren le filz Jehan bourquin III Sch. Item an bürdin dem schnider I I I Sch. siner bütt, hett steffan scherer Ingenommen, tut XXXVI Sch. III den. Also gehört Inen noch hinv XX I den.

(Ein alter Robel über erobertes Geschüß wird nur unter bem Beisag ni fallor auf bie Burgunderfriege bezogen und scheint allerdings auch auf den Schwabenfrieg zu beuten, ba die Buchsen entweder mit dem öftreichischen oder burgundisch öftreichischen Wappen bezeichnet warm. Da war "Ein Hagelbuchsen mit dry Roren vif Eim farren, Ein wagen mit XXVIII groffer Steinen, zwen wägen mit VII donnen bulffers. 3tem aber Ein gross Houbtftuck beißt der Burlipus, het Desterrich zum zeichenn. 3tem Ein Schirm uff III Bägen. 3tem Ein große buchs, Schüft Ein Stein vil grösser dann Ein houbt, IX schüch lang vff ein wagen. 3tem Suft XVI Schlanugenbuchsen flein vnd große.")

#### Lausanne.

## (R. 38.) Comptes de la ville de Lausanne

du 11 Octobre 1475 au 11 Octobre 1476 publiés par M. Ernest Chavannes. Mémoires de la Société d'Histoire de la Suisse romande. Tome XXVIII.

#### Librata extra ordinaria.

(10 Mars.) Item die dominica de Reminiscere, decima mensis marcii, pro expensis Henrici Secristan et certorum sociorum qui supervenerunt in prandio, qui iverunt apud Rotundummontem ad portandum pecunias sociis de Lausanna ibidem existentibus et ipsos visitandum V sols.

Item eadem die dominica post dominicam de Reminiscere dicto Henrico pro expensis suis, quia non reperiebatur alius qui vellet ire XII sols.

(13 Mars.) Item eadem die mercuri petiti fuerunt pro parte prefati domini ducis Burgondie, qui tenebat suum lost prope valles de Bellevaulx, duo equites dicti guydes pro qualibet nocte, quam diu teneret prope Lausannam suum lost, qui fuerunt acceptati et quod, uti fieret provisio de eisdem, fuit ordinatum, quod tamen certi hii non potuerunt, sed de quibus fuit possibile alternatis vicibus fuit provisum, pro gustatu dominorum de consilio, qui simul propterea fuerunt convocati X sols.

(17 Mars.) Item die dominica de Oculi, decima septima mensis marcii, pro expensis in pricinio in domo Paludis ville pro d. Johanne Blancheti, Jo Crisseti, Guidone Vincent, Johanne Perrodeti, Anthonio Morel, H. Jouctens, Jo de Salex, Petro Blescheret, et duobus gubernatoribus, qui supervenerunt vacantibus pro negociis ville, quia die dominica venit et intravit Lausannam illustrissimus dominus dux Burgondie IV sols VI den.

Item eadem die mercuri, duobus sociis, qui portarunt postes mesiarum ale Paludis supra in aula domus ville Palludis, quia armigeri destruebant et capiebant XV den.

(28 Mars.) Item die jovis post Letare pro expensis duorum sociorum, qui fecerunt et levaverunt furcas in plathea Paludis Lausanne de precepto et ex parte prepositi marescallorum illustrissimi domini ducis Burgondi, pro portando scalam

ville existentem in domo Paludis et appodiando dictis furchis, pro suspendendo armigeros facientes scandalla et ad ipsos retinendum et obviendum sandalla, qui fiebant per villam III sols VI den.

- (1 Avril.) Item die lune post dominicam de Judica me, prima mensis aprilis, pro expensis in pricinio factis en lost prefati domini ducis Burgondie per dominum Jo Blancheti, A. Morel, H. Jouctens, P. Blescheret et certos alios, qui iverunt en lost et dona fecerunt ex parte civitatis et ville Lausanne prefato domino duci Burgundie quinque currus vini IV sols X den.
- (4 Avril.) Item die lune predicta pro tribus modiis cum dimidio avene ad rationem LX solidorum pro modio dicte avene, distributis nobili dicto Chastillion, magistro hospicii illustrissimi domini comitis Rotundimontis in actenuacionem rati ville duodecim modiorum avene prefato domino comiti donatorum pro equis existentibus in castro Rippe Ochiaci X libr. X sols.
- (6 Avril.) Item die sabbati ante dominicam Ramis palmarum, Johanni Cange, civi Lausannensi, capitaneo sociorum de Lausanna existentium en garnisson Rotundomonte XXXVI sols.

Item die martis post Pascha pro uno quarterono avene dato equis, quos equitaverunt nobilis Gir. Murisset et Georgius Roschiz, quando iverunt ab obstendum itinera ad conducendum artillieriam illustrissimi domini ducis Burgondie XVIII den.

- (16 Avril.) Item eadem die pro quatuor modiis avene de rata ville, duodecim modiorum avene donatorum, ut supra, illustrissimo domino comiti Rotundimontis, distributis magistro hospicii dicti domini comitis Rotundimontis existenti in castro Rippe Ochiaci ad racionem LXVI solidorum pro quolibet modio XII libr. XVIII sols.
- (17 Avril.) Item eadem die mercuri, Anthonio Revet qui ivit apud Rotundummontem ad visitandum rursus socios de Lausanna ibidem existentes, ad certum numerum eorundem sciendum et refferendum VIII sols.

Item eadem die pro vino bibito en loust placitando provisiones super illustrissimo domino duci Burgondie facta supplicacione pro salva gardia ab ipso domino duce pro civitate et villa Lausanne concessa obtinenda XXI den.

(23 Avril.) Item die martis festi S. Georgii dominus Johannes Blancheti cum certis aliis, qui ivit ad donum episcopalem Lausanne ad faciendum donum trium curruum vini ex parte civitatis et ville Lausanne illustrissime domine duschisse Sabaudie ibidem existenti et fecit, pro sua pena XVIII den.

Item eadem die mercuri pro novem cupis avene de rata avene data illustrissimo domino comiti Rotundimontis, distributis magistro hospicii ejusdem domini comitis, ad racionem quinque solidorum et sex denariorum pro qualibet cupa XLIX sol. VI den.

(24 Avril.) Item dicta die dominica illustrissimo domino comiti Rotundimontis pro rata ville ducentorum florenorum auri p. p. ex parte ville et civitatis Lausanne eidem domino comiti donatorum ad eo quod non artaret civitatem et villam Lausanne ad satisfaciendum integre sociis ex parte civitatis et ville predictarum Lausanne existentibus in Rotundomonte en garnisson super suis salariis prout cogere et artare volebat et tempore quo fuerant et serviverant starent et servirent VIIIxx fl. p. p. valent redducti ad libras IIII xx XVI libr.

- (2 Mai.) Item die jovis post festum Sanctorum Petri (Philippi) et Jacobi apostolorum, pro secretario illustrissimi domini ducis Burgondie pro salvagardia facta, incluso vino dato clericis secretarii pro rata ville XXIII florenos p. p. valent redducti ad libras XIIII libr. VIII sols.
- (8 Mai.) Item eadem die mercuri dicto Roy de Breban, regi armorum illustrissimi domini ducis Burgondie, qui post trompetam sive tybinacionem precanizavit et publicavit in quinque locis in civitate et villa Lausanne et in duobus locis en loust prefati domini ducis Burgondie salvamgardiam factam et concessam per prelibatum dominum ducem, quia armigeri ipsius domini ducis inferebant minas et plura faciebant scandalla, pro rata ville IIII fl. Alemanie, valent redducti ad libras IIII libr. XVI sols.
- (8 Mai.) Item predicto trompete illustrissimi domini ducis Burgondie, qui in predictis locis prius et ante predictum Roy de breban, regem armigerorum, tibicinavit, sive cum trompeta preconizavit, pro rata ville XXXVIII sol. IIII den.
- (8 Mai.) Item die mercuri predicta pro amocione duorum cadaverum animalium mortuorum existentium in prato Humberti de Mediavilla ultra molendinum capituli dicti de Covaloup, que videbat dictus dux Burgondie a fenestra camere domus fortis de Menthone in civitate Lausanna sita (sic) in qua tunc ipse dominus dux residebat II sols.
- (11 Mai.) Item die sabati post translacionem sancti Nicolay pro redicione jaculorum sive tractuum ville existencium en loust domini ducis Burgondie, acomodatorum domino comiti Rotundimontis, et dictus Lyonet servitor dicti domini comitis, qui custodivit dictos tractus, ne perderentur, pro suo vino XVI sol.
- (11 Mai.) Item die sabati predicta pro prandio domini Jo Blancheti, H. Secristan, P. Blescheret et gubernatorum, qui bina vice iverunt apud marescallum deis logiez, et cum dicto marescallo ad dominum de Luz Marchiz, Magistrum hospici illustrissimi domini ducis Burgondie, et per villam, per maxime versus Sanctum Petrum, quia Picardii et Anglici destruebant trapacturam turris Petri et jam importaveranl lavones IV sol.

Item eadem die sabbati pro sociis, qui reportaverunt lavones predictos captos et deportatos, quos reportaverunt ad domos Petri de Sancto Ciriaco et Francisci de Enfant XVIII den.

- (22 Mai.) Item eadem die mercuri pro avena data equis Girardi Murisset el Georgii Roschiz, qui iterum iverunt ad obstendum (sic) viam sive ad conducendum artilleriam prefati domini ducis XVIII den.
- (28 Mai.) Item die martis ante festum Penthecostes nobili balivo Lausanne pro viginti sextariis vini ab eodem emptis, magistro botelliarie illustrissime domine duchisse Sabaudie distributis, pro rata ville XIII libr. VI sol VIII den.
- (28 Mai.) Item eadem die martis Jaquemeto Binfaz, pro rata ville XXI sextar, vini ab eodem Jaquemeto emptis distributis piscerine prefate domine duchisse XVI libr. XII sol.
- (28 Mai.) Item eadem die pro rata ville decem novem sextariorum vini predicto piscerine predicte domine duchisse expeditis a dicto Jaqueto habitis XII libr. XII sol.
  - (28 Mai.) Item die martis ante festum Penthecostes, nobili Girardo Beriard

cerine predicte domine duchisse Sabaudie pro rata ville pro refectione trium sextarum vini de Montagnye per ipsum nobilem Girardum piscerinum emptorum pro
mplemento et refectione trium curruum vini, ut antifertur eidem domine duchisse
o parte civitatis et ville Lausanne donatorum, ad racionem XXI sextariorum vini
o quolibet curru vini, quia magister hospicii dicte domine duchisse alias nec aliter
um donum vini ratum habere voluit, sed ad tantum extimavit, actento quod, ut
ebat et informatus erat, quod currus vini pro majori extimacione tenet XXI
tarios vini, et sic non debebat nec intelligendum erat, quod dicte domine dari
eent currus vini de minori numero sed de majori quantitate XLVIII sol.

(30 Mai.) Item die jovis ante Penthecostes, Johanni Canye, qui ivit quesitum rum ville cum equis existentibus in Rotundomonte XXIIII sol.

Item die dominica festi Penthecostes qui duxerunt currum cum equis a Rotunnonte pro eorum vino et prandio XII sol.

- (4 Juni.) Item die martis post Penthecostes Colino Monrichier pro sua pensione us scuti Sabaudie pro quolibet mense ordinata nuper lapso X flor pp. valent redti ad libras VI libr.
- 4 Juni.) Item eadem die Ansermodo Monrichier pro dicto Colino pro sua dicta usione ultra predictam duos florenos pp. valent redducti ad libras XXIIII sol.
- (4 Juni.) Item die martis post Penthecostes de mane Georgio Roschiz, qui aduxit illustrissimum dominum ducem Burgondie a loco de lost de Morrens versus sens, quia magister dez logez peciit et venit ipsum quesitum, et cum eodem peterunum alium socium X sol.
- (5 Juni.) Item dicta die mercuri Johanni Groso, Petro Fabri servitori dicti rtier de Villarz saltori, Girardo dicto Rolet, et tribus aliis sociis Picardis et Burndis, qui fuerunt en garnisson in Rotundomonte et continuerunt, cuilibet XII sol, ia ordinatum fuit, quod darentur et solverentur cuilibet sociorum, qui fuerunt et atinuaverunt in Rotundomonte, qui dicti socii conquerebantur et clamabant contre lam XII sol, valent LXXII.
- (7 Juin.) Item eadem die veneris pro expensis sociorum, qui iverunt versus cublens contra certos armigeros de armata illustrissimi domini ducis Burgondie, i secabant blada post recessum dicti domini ducis VI sol.
- (9 Juin.) Item die dominica de Trinita pro quatuor sociis, qui iverunt en lesarguey duo equos et duo pedes, pro avena equorum, quos duxerunt equites et o expensis ipsorum sociorum IIII sol. IIII den.
- (9 Juin.) Item in nocte dominica predicte Trinitatis Quator sociis pedes qui erunt en lescharguey, incluso dicto Uldry IIII sol.
- (10 Juin.) Item die lune post predictam dominicam duobus sociis, qui fuerunt lescharguey III sol.
- (10 Juin.) Item in nocte predicte diei lune quatuor sociis qui fuerunt en lesarguey incluso dicto Uldry V sol.
- (11 Juin.) Item eadem die martis pro duobus sociis qui fuerunt en lecharley XVIII den.
- (12 Juin.) Item eadem die pro duobus sociis, qui fuerunt en lescharguey de
  - (12 Juin.) Item eadem die mercuri Johanni de Verbosio? clerico Girardo

Mermet, dicto Pitti Pierroz, et cuidam alteri Picardo, qui fuerunt et continuaverunt in Rotundomonte cuilibet ipsorum XII sol. XLVIII sol.

(14 Juin.) Item die veneris post dictum festum pro duabus amphoris vini portatis domino de Virier VI sol I fortem.

(16 Juin.) Item die dominica post dictum festum duobus sociis qui iverunt en lescharguey III sol.

(16 Juin.) Item Anthonio Seynyouz et cuidam alteri, qui iverunt Muretum ad illustrissimum dominum comitem Rotundimontis ad sibi signifficandum descenssum Gruensium (sic) et incendium Viviaci per eos factum et minas factas, pro eorum expensis XXX sol.

(16 Juin.) Item uni socio, qui ivit quesitum equum Johannis Grisseti per illum, qui fuit, ut supra, cum dicto Anthonio Senyoux in regressum dimissum in Joreto III sol.

(20 Juin.) Item eadem die jovis pro expensis XXVII sociorum, qui fuerunt cum nobili locum tenenti domini ballivi Lausanne, Jo Gubet, Jord. Pignard, J. Grant gubernatore et certis aliis burgensibus, venerunt versus Venex et ultra versus loz Raffort, quia dicebatur, quod Gruerenses veniebant inferius XXXVI sol.

(23 Juin.) Item die dominica vigillia nativitatis beati Johannis Baptiste duobus religiosis, qui iverunt versus Muretum ad capitaneos Alemanorum sive ad armatam eorundem, quia die sabbati proxime precedenti obtinuerunt campum et victoriam contra illustrissimum dominum ducem Burgondie ante opidum Mureti, videlicet ad obtinendum salvum conductum ab eisdem capitaneis Alemanorum XII sol.

Item post regressum dictorum religiosorum pro eorum expensis IIII sol.

Item eadem die dominica honesto viro Johanni Clortoni clerico, qui ivit eques Lugdunum ad reverendissimum dominum cardinalem Sancti Petri ad vincula episcopum et comitem Lausanne, ibidem erga regem Francie existentem, III flor auri Alemanie, valent redducti ad solidos LXXII sol.

(26 Juin.) Item die mercuri post nativitatem beati Johannis Baptiste, que fuit mercuri ante Petri et Pauli, hora medie noctis, iverunt ad obviam armate Alemanorum Reverendus dominus administrator Lausannensis, associatus dominis abbati de Monteron, Guilliermo Majori, canonico Lausannensi, Jo Blancheti, H. de Praromant locumtenenti, Roberto de Neschel, gubernatori civitatis et pluribus consulibus et burgensibus, ac Jo Grant gubernatori ville, ad obtinendum revocacionem furoris dicte armate, que tamen evitari non potuit, sed ipsa die applicavit Lausanne, et stella armata omnia et singula depredando et butinando dempto in cathedrali ecclesia Beate Marie Virginis Lausannensis, licet ibidem adhuc fregerunt aliquas archas et bona, quam plura ceperunt usque ad dominicam proxime sequentem et omnis spoliaverunt.

Item die mercuri post Petri et Pauli immediate post decessum Allemanorum tribus de consilio XVIII den.

(27 Juin.) Item die jovis post dictum festum pro duobus quarteronis vini portatis nuncio regis Francie, qui ibat Friburgum et Bernum petebat conductorem XXI den.

Item die veneris post Petri et Pauli pro duobus quarteronis vini portalis duobus nunciis de Berno, qui ibant Gebennas, et pecierunt navem et conductorem,

ia tute non audebant ire per terram, inclusa dictorum nunciorum cena in domo cti Jayo IIII sol.

Item eadem die veneris pro uno navi et navigatoribus, qui ipsos nuncios Berni aduxerant et duxerunt a Rippa lacus Lausanne usque Gebennas XXIIII sol.

(11 Sept.) Item die mercuri post festum Beate Marie Virginis pro una veste Nicoleto Jajo ex ordinacione consilii, quia ipse Jayo, qui fuerat in et cum armata manorum et reddierat Lausannam, quia videbatur necessarium, Il florenos Alenie valent redducti ad solidos XLVIII sol,

(25 Sept.) Item eadem die post Mathei pro prandio dominorum ballivi Laune, Johannis Blancheti, Nicodi de Cojoney, G. Vincent Jo Grant, vacancium pro alti quorundam Alemanorum tunc repente occurentium et superventorum, vocam VI sol.

Item die veneris ante Michaelis archangeli pro pricinio domini Johannis Blanti, Ja. Chouz, Jo Perrodeti, Girardi Bosson et duorum Gubernatorum vacancium negociis ville superventis, videlicet pro quibusdam Alemanis III sol. III den.

(Sans date.) Item libraverunt Guidoni Vincent pro salario currus et equorum rum, qui fuerunt in Rotundomonte XV libr.

(Idem.) Item Humberto servitori Glaudii de Cruce pro emenda selle accomodate uno equo dicti Cugini, qui conduxit artillieriam apud Rotundummontem III sol. den.

(Idem.) Item Henrico Rolet post rupturam obsidionis Mureti, qui solvit laqueos orumdam Alemanorum suspensorum en lost propre Lausannam et inhumari fecit dem III sol. VI den.

Item libr. post discessum conflictus armate Alemanorum, qui destruxerunt stam S. Petri et loz baptem dicte porto, Glaudio Guerraz et Johanni Chambaz, libet ipsorum pro una jornata facta reparando et refficiendo dictos portam et loz otem, inclusis expensis VI sol.

# 39.) Sequentur deductiones quas fieri petunt dicti computantes.

Item petunt sibi deduci quos a Johanne de Fluvio pro sex potis ypocratis et a amphora vini rubei, datis capitaneis Bernensibus et Friburgensibus, qui venent ab Orba pro custodiendo villam recepisse confessi fuerunt et non receperunt out in recepta extraordinaria XXIX sol.

Item petunt sibi deduci pro quatuor libris confiturarum sive de dragiaz extiatis XXIIII sol. et novem facibus ponderantibus XVIII libras cere, extimatis quatet libra tres solidos, pro una face, ut dicit, combusta ambulando et sex quarteronis piri implicatis in gieto extimatis novem solidos, inclusis equo, sella, freno, datis to mercerio Fribourgensi, que premissa recepisse confessi fuerunt a Petro Bleseret et non receperunt, prout in recepta extraordinaria XI lib. XVI sol.

Item petunt sibi deduci pro Johanne de Canturio pro orto sito propre extra rtam St-Francisci, qui vacavit propter guerram X1 sol. V1 den.

Item pro Anthonio Ryvet pro orto de Pypinet, qui vacavit propter guerran ut supra V sol.

Item pro Johanne Tornyer pro (prato) rasparum quod vacavit IIII sol.

Item pro Francisco Guibaux pro pecia terre sita eis Creseites que vacavit V sol. Item pro Nycoleto Hugonyn pro prato rasparum, quod vacavit IIII sol.

Item pro Loedegario Capella verrerio pro locacione armatorii subtus gradus ale Paludis quod vacavit propter guerram VIII sol.

Item pro Jacobo Brissannaz pro quodam morselo nemoris, quia finitus fuit suus terminus et vacavit V sol.

Item pro Richardo Maseilleir pro quadam platea extra postam S. Martini, qui vacavit propter guerram V sol.

Item libr. Petro Bricollin pro XVIII clavis grossis in sparris magne porte Quercus versus Monbenon, et eciam in ruptis sparis per eundem Bricollin factis et positis, eciam in guycheto dicte porte, et pro reparacione spararum guicheti dicte porte, ruptarum per armigeros Lombardos V sol. IIII den.

Item libr. dicto Guilliermo Chauron pro quator tollis magnis pro ponendo salvam gardiam illustrissimi domini ducis Burgondie VI sol.

Item libr. post discessum domini ducis Burgondie dicto Bricollin pro levacione et reparacione sere porte de Choucroux XII den.

Item libr., eidem Bricollin pro XIII grossis clavis per eundem Bricollin factis el implicatis in sparris dicte porte de Choucroux XVIII den.

Item libr. post discessum conflictus armate Alemanorum Petro Bricollin pro una magna spara feri ponderis octo librarum ferri posita in magna porta S. Petri, quam Alemani destruxerunt, et hoc videlicet ad restringendum et firmam tenendum quandam peciam nemoris positam in dicta porta, inclusis clavis ibidem implicatis, valente qualibet libra V sol IIII den.

# (R. 40.) Introduction historique et emprunt forcé après le pillage.

Russum vero prefatus Burgondie dux cum fere sexaginta mille armigerorum, pluri salvo ad Vaudi patriam reddiit, obsidionemque suum in campis sive loco dicto Grata paleiz prope Lausannam a parte occidentis religiosarum de Bellis valibus, ibi ex tunc enlo dicitur, posuit; mensibus quoque tribus, tam ibidem quam Lausanne ac per fere totam planam patriam armigeris omnibus, que villagiis gentibus ferme quam pluribus temporis successu diffinitis urgentibus necessitatibus et aliis suis quibuscunque bonis relictis, stetit.

Post modum se versus ante Muretum cum toto sue armate exeercitu (transtulit) Gruerenses interim et alii de Gissiney cum suis complicibus Turrim de Peil et vivia-cum cremaverunt. Postremo saltim proxima bellicosa ante festum nativitatis Beati Johannis Baptiste assignata Alemani Burgondie ducem cum toto sue armate excercitu ac quam pluribus mercatorum gentibus, qui mercancias et vitualia ibidem aduxerant, invenerunt, maximum omicidium fecerunt: et licet oratores ad eosdem cum salvo

ab eisdem obtento conductu, quos in via invaserunt, Lausannam se direxerunt, mercuri immediate sequen. dominicam steterunt, civitatem quoque et villam totam, eciam fratrum predicatorum et minorum ecclesias et in ecclesia Beate Marie Virginis Lausanne certas dépositas archas fregerunt predicti Alemani, permaxime Gruerenses et Galici confederati vicini, viris ibidem paucis laycis predictorum predicatorum et minorum habitibus habituatis et tonsuras in ipsorum religiosorum ecclesiis restantibus depredati fuerunt et butinaverunt Ex quibus premissis jamdicta Lausannensis communitas, Lausanne particulares vero, ineffabiles et gravissimos sumptus, expensas et missiones atque dampna substinuerunt et passi fuerunt, prout in librata extraordinaria infra scripta et in presenti computo patet, quem reddit prenominatus Johannes Grant, tanquam consindicus et gubernator dictarum ville et communitatis inferioris Lausanne, pro eo quo supra anno, ut sequitur.

Et primo sequitur extra ordinaria Recepta in argento monetato, quam non monetato, eciam auro et jocalibus, pro et ad causam guerre supra dicte mutuatis, receptis et habitis a personis infra scriptis, pro quibus eisdem census vendiderunt, successive solutis implicatis et libratis pro in computo librate constat.

Et primo receperunt a Petro Curellat fabro Lausanne tam in auro quam moneta monetatis XLVIII libr.

Item ab Ansermodo de Bonalaz alias monrychier, tam in auro quam in argento tam monetato quam non monetato diversis particulis, inclusa quadam cedula quantitatis trium scutorum per girardum Bosson recepta XXX libr.

Item a Jacobo Rolier tam in auro quam in argento monetato et non monetato et jocalibus, inclusis duabus cedulis quantitatis viginti septem scutorum per Giradum Bosson receptis VII xx XII libr. VIII sol.

Item ab Arthaudo Loys tam in auro et argento monetato et non monetato et in jocalibus, inclusa quadam cedula quantitatis viginti scutorum per Girardum Bosson recepta VII xx IIII libr.

Item ab Anthonio Morel in argento monetato, inclusa quadam cedula centum scutorum, recepta per Girardum Bosson XII xx libr.

Item a Petro de Soucens in auro et argento monetato, inclusa quadam cedula quantitatis XXIX floren. p. p. der manum Johannis de Lalex pro dicto Petro Socens traditorum et exbursatorum IIII xx libr.

Item a Johanne de Yverduno in argento tam monetato quam non monetato, inclusa quadam cedula quantitatis duodecim florenorum p. p. recepta per Girardum Bosson LXII libr.

Item a Victore Gauteir in auro et argento monetato et non monetato, inclusa quadam cedula quantitatis scutorum Sabaudie, recepta per Girardum Bosson LXXVIII libr.

Item a Girardo de Vauteir in auro et argento monetato, inclusa quadam cedula quantitatis decem librarum recepta per Girardum Bosson XXX libr.

Item a Stephano Gauteir in auro et argento monetato, inclusis pro eodem Stephano per Johannem Floret traditis XIII xx libr.

Item a Petro Blescheret in auro et argento monetato, inclusis preciis et valore unius equi, selle et freni traditis cuidam nuncio Friburgensi et certis aliis deneriatis de sua appotheca deliberatis, videlicet facibus, confituris et sex quaternis papiri, qui

equus, sella, frenum et deneriate ad undecim libras sexdecim solidos ascendunt. Omnia in summam L libr.

Item a Johanne Revit in auro et argento monetato inclusa quadam cedula quantitatis sex florenerorum p. p. per Girardum Bosson recepta XXIIII libr.

Item a Johanne de Fluvio appothecario Lausanne in auro et argento monetato et non monetato. Inclusis certis deneriatis de appotheca dicti Johannis, videlicet sex potis ypocratis et una amphara vini rubei traditis certis capitaneis Alemanorum, qui ab opido Orbe Lausannam venerunt pro custodiendo villam et ad evitandum scandalla, ascendunt ad summam XXIX solidorum, inclusa eciam quadam cedula per Girardum Bosson recepta quantitatis sex librarum LX libr.

Item a Glaudio de Tar in auro et argento monetato et non monetato XXX libr.

Item a Guillielmo et Bertheto Ravinel in auro et argento monetato inclusis duabus cedulis una duorum scutorum per Johannem Grisset, alia per Girardum Bosson unius scuti quantitatis LX libr.

Item a Guidone Vincent in auro et argento monetato XII libr.

Item a Nicoleto Ravinel in auro et argento monetato inclusa quadam cedula quantitatis unius scuti recepta per Girardum Bosson XVIII libr.

Item a Johanne Ramuz in auro et argento monetato XXX libr.

Item a Glaudio Brin Salerio Lausanne LX sol.

Item a Petro Molliet LX sol.

Item a Johanne Gubet burgensi Lausanne in auro et argento monetato XXX libr.

Item a Matheo Episcopi in auro et argento monetato, inclusa quadam cedula quantitatis duorum scutorum recepta per Girardum Bosson VI libr.

Item a relicta Petri Faucoz in auro et argento monetatis XII libr.

Item a Johanne Floret in auro et moneta monetatis XXX libr.

Item a relicta Reynaudi Gormont codurerii in auro et moneta monetatis et non monetatis XL libr.

Item a Williermo Malacher in auro et argento monetato, inclusis certis viagiis et jornatis, eundo Bernum et Burgondie per ipsum Williermum factis et uno freno equi per ipsum Morgie ut asseruit facto sibi emere dato, extimatis quadraginta sex solidos. Inclusa eciam quadam cedula quantitatis viginti florenorum per Girardum Bosson recepta XX libr. 11 sol.

Item a Johanne Fabri alias Perrodon in argento monetato et non monetato XXXVI libr.

Item a Berardo Douz Chastellar alias Vieliz auro et argento monetato et non monetato, inclusa quadam cedula quantitatis centum florenorum p. p. recepta per Girardum Bosson VI xx libr.

Item a Glaudio Guerraz in auro et argento monetato XX libr.

Item a Johanne de Lalex in auro et argento monetato XII libr.

Item a Johanne Mangyn alias Dechamps in auro et argento monetato VI libr. Item ab Aymoneto Roschet, serraliatore X II sol.

Item ab Henrico Jouctens in auro et argento monetato, inclusis duabus cedulis quantitatis quatuordecim librarum et quatuor solidorum per Johannem Grisset, et alia per Girardum Bosson LX libr.

Item a dicto Ansoz Chapelle XLVIII sol.

Item ab Hermando aurifabro in argento monetato et non monetato X libr.

Item a Johanne Byoleir in auro et argento monetato, inclusa quadam cedula antitatis decemseptem florenorum p. p. recepta per Girardum Bosson XL libr.

Item a Girarda uxore Mermodi Misit in auro et argento monetato XI libr.

Item a Petro Fontannaz XVIII sol.

Item a Johanne Luxiriandi in auro et argento monetato et non monetato XX libr. Item a Johanne Croserens in diversis particulis inclusis pecuniis et aliis quantibus pridem per dictum Johannem Croserens dicto communitati mutuatis IX xx

. XXIV sol.

Item a Jacobo Boverat in auro et argento monetato VI libr.

Item a nobili Ludovico Gimelli in auro et argento monetato et non monetato, usis duabus cedulis, una duodecim florenorum p. p. per Johannem Grisset, et centum florenorum p. p. quantitatis per Girardum Bosson receptis X1xx11 libr.

Item a Johanne Perrondet in auro et argento monetato et non monetato, lusis duabus cedulis sive particulis quantitatis XXXVI solidorum, quarum una tarum cedularum non fuit de tempore dictorum computantium videlicet illa de l sol. XVIII libr.

Item a Petro de Viriaco in aura et argento monetato, inclusis duabus cedulis antitatis et octo florenis p. p. in duabus particulis, quarum una cedula non fuit tempore dictorum computantium, sed eidem pridem debebantur videlicet sex reni p. p. XII libr.

Item a Johanne Perryn in auro et argento monetato XX libr.

Item a fratre Thoma de Saulens in auro monetato pro domino abbate de Tela I libr. XVI sol.

Item a nobili Nycodo de Cojaney in auro et argento monetato et non monetato xx VI libr.

Item a Jacobo Vinter appothecario, in auro et argento monetato et non motato IX libr.

Item a Petro de Nanto in auro LXXII sol.

Item a Jacobo Gormont in auro et argento monetato VI libr.

Item a Jacobo Chouz in auro et argento, inclusa quadam cedula quantitatis

Item ab Humberto de Mediavilla VI libr.

Item a Guillielmo de Chanron in auro et argento monetato XII libr.

Item a Johanne Francisci LX sol.

Item ab Oddoneto Malyet VI libr.

Item a Petro Raveir XII libr.

Item a Johanne Rosset, fabro LX sol.

Item a dominis Petro Jordan et Petro Tellin, procuratoribus celebrantium et ericorum chori Lausannensis ecclesie XIIIxxX libr.

Item a Ludovico Daux XXIIII libr.

Item a venerabili domino Johanne Assenty, canonico et cellerario Lausannensi Libr.

Item a venerabili domino Johanne de Monterant, canonico Lausannensi XII libr. Item a venerabili domino Henrico Bolomerii canonico Lausannensi XII libr.

(Stadtard

Item ab illis de tribus perrochiis Lustriaci, Villete et sancti Simphoriani LXII

Item a Johanne de Calce XLVIII sol.

Item a Jacobo Fabri XXIIII sol.

Item a Francisco Devantey XXL11 sol.

Item a Stephano Clavel XXIIII sol.

Item a Johanne Willie XXIIII sol.

Item a relicta Guidonis Mermyn XXVIII sol.

Item a Jacobo Boverat XXIIII sol.

Item ab Anthonio Chouvet XII sol.

Item a Clemente Curtet XII sol.

Item a Jacobo Floret XXIIII sol.

Item a Mermodo Mysyt XXIIII sol.

Item a Johanne Borgeys XII sol.

Item a Girardo Devantey XXIIII sol.

Item a Petro de Viriaco XXIIII sol.

Item a Glaudio Gannverez XXIIII sol.

Item ab Anthonio Senyon XXIIII sol. Item a Janneta Patissieryz XXIIII sol.

Item a Joanne de Yverdon seu hospitalario Beate Marie Lausannensis nom ejusdem LXIIII libr. Summa tocius recepta extraordinarie est videlicet lin l XXV libr. VIII sol.

#### St. Gallen.

## (R. 41.) Rechnung über den Bufat nach Freiburg.

Ich han gen ben xvi foldner die gen friburg in zusatz zugend lxvm fl., inen der burgenmaister fogelwaider.

It. am fritag nach dem may tag (3. Mai) gab ich sainin söwen xxxx bracht er dem hoptman sienhart mergen gen friburg, und hainin söwen 1 fl., benner 1 fl., hansen martis wib und toni roten wib 1 fl.

It. am ersten tag aberel was am montag nach unser frowentag gab ich troten, als si gen friburg zugend in zusat 2 fl. — Item kuonin michel 2 fl. Item hans wisman 2 fl. — Item hainrichen föli 2 fl. — Item hansen lörer ich Item hans ränftler 2 fl. — Item hans marth 2 fl. — Item ruodh so 2 fl. — Item hainni weter 2 fl. — Item maister hainrich 2 fl. — Item hain 2 fl. — Item hans hoptly 2 fl. — Item hans huber 2 fl. — Item hair 2 fl. — Item lienhart merk 2 fl.

Item am mantag vor unsers heren fronlichnamstag (10. Juni) ichicht ber ! genmaister ben soldner im jusat lexiiij fl. ain fl. fuir le fruiter von jurgach.

Item was der zusatz an ainer som tost ir xvi ainem xiii & xiii Sch. sient merken mer xii fl. wirt an ainer som uexxx & xvi p. vi d."

(Bon den angeführten 16 mann waren Michel, Bisman, Föli, Ränftler, Forg. Löw, Huber, Huighly und Appenzeller, also 9 Mann in der Schlacht bei Grand gewesen.)

Unter der Rubrif Botenlohn steht im Seckelamtsbuche ohne genauere Angabe: 5 han gen Hansen Schwarzen 10 groß, hat er dem Aechenmann gelichen vff den 1ff gen Murten. — Item 11 % 111 Sch. für den wein "den man zu dem mal ucht als man die soldner schankt und 5 Sch. an franzistgen Zili umb gescher, brach man an der soldner mal" — vergl. Neujahrsblatt des hist. Bereins St. allen pro 1876.)

# 42.) Bergug gen Murten.

(Stiftsarchiv)

Am sambstag nach Corporis Christi anno 2c. LXXVI hat min gnädiger her t Ulrich uff der andgnossen manung ainen söllichen auschlag wie harnach geschriben t getan, und usser den sinen die nachbenembt erbern lüt uszogen und geordnet mainen andgnossen zu hilff wider den burgundischen herhog zu ze ziehen.

Bil 60 Mann, Tablat 50, Gossau 40, Rorschach 35, Goldach 30, Baldsch 30, Lommiswil 20, Bittenbach 16, Romanshorn 16, Mörswil 14, Gaiswald 12, Straubenzell 12, Büren 12, Sommeri 12, die Bergknecht 10, tulen 10, Bernhardszell 8, Rickenbach 8, Delfenswil 8, Lenggenwil 8, Tüsch 5, Hittiswil 4, Rotmonten 4, Eggersriet 4, Zuckenriet 4, Roßrüti und ronshofen 4, Oberbüren 3, Sitterdorf 2, Herrenhof 1, zusammen 440 Mann. der Sold wurde nachmals für 441 Mann berechnet.)

Item am donrstag vor sant johanstag im sumer im obgenanten jar her Peter von Hewen fry, hoptman und Conrad Großman zu Wil mit so lüten von den obgesaiten geginen von wil in dem namen gop zogen."

(In Abt Ulrich's Copirbuche F. 162 steht bei diesem Anlasse das Berzeichniß Bermögens der äbtischen Gemeinden, nach welchem die Unkosten des murtener uges auf dieselben vertheilt wurden (vide Zellweger, Gesch. des App. Bolkes). Es saßen St. Galler &: Mörschwil 6700 Pfd., Wittenbach 7000, Bernhardzell 3028, tuota 4600, Rotmont 1482, Lömischwyl 6028, Tübach 3300, Gaiserwald 5381, iederbüren 3950, Berg 2433, Waldkirch 12,470, Goßau 20,700, Rorschach 7,800, Gebhardswyl 950, Tablat 15,623, Goldach 12,800, Straubenzell 7900. n Constanzer Währung: Helfenschwil 3150, Sitterdorf 1790 %. —)

## Colmar.

# 1. 43.) Raufhausbuch (im dortigen Archiv) 1475—1477.

Item xij f einem botten von Basel zu Trinkgelt, der Niderloge oder geschicht alb des herhogen von Burgundie wagenburg.

Item viij lib. vj g vmb Buchgen und vormen. Item aber iij lib. xj d. vmb vj hantbuchgen. Item xxxvji g vmb alten gezugt zu Bu[ch]gen.

Item Meifter Thoman von den flangen Buchfen zegießen, xxvij lib. vj f iij d. Item xvij lib. viij d. vmb bly zu Buchfenklogen.

Item vij lib. iiij f. vmb einen zentner falbpetter. Item xxxiiij lib. jnn zweyen molen den knechten gon Mumppelgart. Item aber xxix lib. ix f. iiij d. vmb Buluer vnd falpetter. Item aber xv lib. iij f. vmb Buluer. Item xxv lib. Hanns Rorer gon Mumppelgart.

Der x wochen was der fonnentag Egaudi (26. Mai).

Item xxvij lib. v ß. vmb salbpetter. Item dem Bußenmeister xviij lib. j ß. von der großen slangen zegießen. Item xvij lib. ix vmb tuch zü Repse Rocken. Item xv lib. vj ß den zunfften an jr Repserocke zesture.

Der xj wochen, mag ber fonnentag Der Bfingfttag (2. Juni).

Item als der herhoge von lottringen hie jst gesin, hatt man ime geschenkt x q. habern, v osm]en wins, und jun mit xxij pferden gon brysach gelenttet, und doselbs über nacht by ime gelegen: Cost inn Allem iiij lib.

3tem als man ime Entgegen Rept Coft ix g.

Item so costent die Ritter so man jun die Entgenoßen geschickt hatt, mit Abgang der pferde iij lib. xvij lib. iiij f.

Item so coftent die fußtnechte mit den trebfen lxxxiiij lib. iij f. iij d. Item so ift den fnechten gon Wumppelgart worden xvij lib. iij f.

Bud waz der Ersten wochen . . . . der sonnentag vor vusers herrn fronlichnams tag (9. Juni).

Item der von westhusen ist zu zweben molen gon luterne selbander gerytten, vnd xvij tag vß gesin, Cost viij lib. v ß.

Der xvij wochen, mag ber fonnentag fant Michels tag (29. Sept.).

Item ben fnechten fo zu Mumppelgarte find gelegen xlvj lib. xviij b. Item v lib. iiij g fnechten zu wartgelt.

Item den Rittern fo vor Grangon warent zu vnkofte und schende xxxv lib.

Item Ludwigt huttelin lxviij lib. j ß., an der knechte solt so inn lottringen sint. Item als Cunratt Murre zu Murthin jnn houbt. mans wise gewesen ist, Cost xv lib. ij d.

Luzern.

(R. 44.) Rriegerobel.

(Der nachfolgende Kriegerobel ift nur mit 1476 bezeichnet und fann beghalb eben jowohl auf Grandfon als Murten bezogen werden. Merfwurdig an bemfelben ift, bag er nur 33 Luzerner aufgablt und bagegen 124 Goldner aus allen Landern, mas ein bedeutsames Licht auf

bie bamalige Beit und ihr Kriegemejen wirft Bir geben ben erften Theil vollstandig und furgen bie Borter Armbruft, Bachfe, Sallebarte ab.)

#### Soldner. In ber Statt.

Herr altschultheiß Saffurt Houptman. Hans verr 1 Armbrest. Ludwig Kramer I. A. Beter fankhuser 1 bux. Andres neiger 1 hallbart. Heini verr 1 A. Rusdolf zoger 1 A. Niclaus Rizzi 1 B. heinrich tamman 1 B. Burkart wirts 1 A. Jost Bramberg 1 A. Antoni scherer der Jünger 1 A. hans schiffman 1 A. heini buchholzer 1 B. hans alikon 1 A. Beter alikon 1 A. hensli Jost 1 B. Rudolff huber 1 B. Bli Cun 1 A. hensli dussi 1 A. hensli Buser 1 B. keini Bollenwag 1 H. Heter Baßbind 1 A. hensli büttaner 1 A. hans Gerwer 1 H. benedict lübegger 1 B. Egloff von meggen 1 A. melchior Russ schriber 1 A. lienhart lütischoner 1 A. Beter Kündig 1 A. Antoni gir 1 A. hans walinger 1 H. hans schrift büttaner 1 H. hans schrift von Melchier 1 A. lienhart lütischoner 1 A. Beter Kündig 1 A. Antoni gir 1 A. hans walinger 1 H. hans schrift 1 B. koler z. Affenwagen 1 B. schma Armbresten XXII. Summa der bürssen XII.

(Da nicht gang gewiß, daß der Robel fich auf Murten bezieht, fo theilen wir nur der Curiofität wegen folgende Namen aus der zweiten Rubrit mit: die eingetlammerten Zahlen bedeuten, daß von dem gleichen Orte noch fo viele notirt find.) Rudolff schoffli, ein müller aus bremgarten (1), michel troftenhamer, schmid von Dugspurg, hans rig von Sitten, lorenz Grim von ravenspurg (1), criftan rind von Conftang (1), Cafpar baffower von munchen, Beter hornliger von Sibenburgen, Erhart tierli von Roburg, hans lug von vim, Beter ridiger von wallis (6), Chriftan Bli von mulhusen, hans schmid von Appenzell (1), hans Jog von Churwal (3), hans Stump von roichach, Borg ichneburger von Bien, thoman thuring von richen, Blrich Bolff von wil (2), cunrat wagner von frankfurt, vlrich fwaner von bieffenhouen (1), berman vibind von ftein, bans wilthaber von walenftatt (1), bans fegel von memingen (3), baftian löffeld von Bern, bietrich Rouffer ab bem fwargwald, morit murer vi dem briggow, toma guid von Ariöly (1), cunrat bor von wangen, enderli ichibisen von Ingolftatt, mary für von lifinen (3), Jörg Kramer von wintertur, hans rotisen von basel, cunrat hugisen von megkilch, fridrich turn von nüwenburg, mary scherrol von bibrach, hans von Oppenheim, Jörg Swart von nürenberg, hans icherer von liechtenfteig, Jatob thoman von tifentis (3), hans buman von vre (2), baftyan fry von fantgallen, lofen fnecht, bruder lorent von friburg in üchtland (1) Jatob Bfiffer von Zürich (1), bernhart lutter von kempten (1), Jakob von lamperten, Gugenbül von meiland an Burrichfee. (Auger ben angegebenen Orten fommen noch folgende vor: bomatt (2), Lindau (1), Rinfelden, maltfee, Bfaffiton, fdmis, Ragas, brand (4), Erlibach im Sibental, Rinwald (3), lachen, ftufflingen im began, Frauenfeld, laft in grouwenbund, efchental, Bffingen bei Blm, gebbingen, fals vom Rin, Dergelt 2c.)

#### (R. 45.)

## Rriegerechnung.

(6 Angster = 1 Schill. 12 Plapp = 1 %. 20 Plapp = 1 Glb.)

Sabato ante Judica et ante palmarum.

X guldin tuot XXVI & X pl. Beini Elffer, als er gan Friburg mas.

vff Samftag nach bes helgen Rrügtag gu meben.

II % III g. ichlagen ein louff gan friburg.

vff famftag vor fant vrbanstag, vff famftag fant vrbanstag.

II & VIII Sch. ichlagen gan friburg und wart gelt.

#### Sabato post Johannes Baptiste.

Item V Sch. böschen kinden durch Gott. — Item V Sch. halbsutter durch Gott. — Item XVI angster dem wagner vmb schenkwin den schüßen. — Item X Sch. dem maler vmb die büchsen. — Item V Sch. dem armen schuler durch Gott. — Item XXIIII Sch. dem Jagkly vff den souff in das veld. — Item XX Sch. martin am henischer vff den sold gan murten. — Item III wandris veissen vff die löiff In das veld. — Item XX Sch. dem hanns trever uff den Sold gan murten. — Item II wandris veissen vier den II wandris veissen vier den II wandris veissen von die loiff In das veld. — Item II wandris veissen von den II wandris veissen von den II wandris veissen von den II wandris veissen verschaft vers

#### Sabato post viritze.

Item I w jansen vff fin louff In das veld. — Item I w V Sch. feiffen vff fin louff In das veld. — Item XII Sch. Kleffener vff fin louff In da veld.

## vff famftag vor fant alegiustag.

Item XIII & dem trumetter sin fronfasten gelt ze Pfingsten. — Item III & Andres feissen vff ein louff gan strasburg. — Item III & XIIII Sch. vmb ein sad vmb wachs zum banner hans hugen. — Item II & X Sch. dem Harnischer sin fronfasten gelt ze Pfingsten. — Item III & XIIII Sch. vmb bulifer vmb bappir werny von meggen. — Item V & hans Zimmerman vmb keß jn dz veld. — Item V & VI Sch. wernny feissen vmb keß jn das veld. — Item X gulden tuod an werschaft XXVI & X Sch. Jost vmb 1 Roß bramberg, so min herr lüpprister jn dz veld geritten hatt. — Item II & dem toch jn das veld. — Item XIIII & VIII Sch. von dem buchssembuliser ze füren. — Item VIII & VIII Sch. Better sandhusser von büchsen ze füren jn das veld. — Item XXII & dem wageman von sim zug jn dz veld murtten. — Item II & vmb Ziger in das veld. — Item XIII meister jacob armbrester sin fronfasten ze Pfingsten. — Item II & VIII Sch. Hand von Rapperschwil vmb fleisch in daz veld. — Item III & XII Sch. sil Har. vmb

ten jn dz veld. — Item VII & XIII Sch. dem fenner tannan hat er vigeben veld. — Item XIIII Sch. ichlagen by louffen gan murtten vnd wart geltt. —

Sabatto antte jacobe. Sabatto post jacobe.

Item X Sch. VIII Her. der buchrin vmb schützenwin vmd karer, so vis dem d kamen, verzertt. — Item IIII & vnd III Sch. an die bett (Gebete) von der achten wegen.

#### Sabato post vincula petri.

Item III & III So. hans hugen vmb buluerfet jun buchfen. - Item VI & ns brunner, hat man verzert vff dem Affenwagen, do man vs dem veld von urten fam. - Item VII Sch. bem hamrer vmb ftoglin in bas veld. - Item Bulden ichiffly von der butmeifter wegen. - 3tem VIII Sch. Betern von den bien zu fürren. — Item X plt. dem fpiegelberg vmb falg in bas veld. — Item Sch. VIII bir. vmb berge in das velde. (Oft fommt vor: "fold gan turrenh", von da gings dann wohl auf Bernerrechnung mit den Läuffern.) — Item Bulden andris veiffen zu bottenbrot von erifurt, granfon und Murten. - Item III a I Sch. dem bitterfrut von den buchfen zu fürren. — Item IIII guld. XIIII 6. IIII bir. ber hoffmeyer vmb fleisch in das veld. - Item dem ftellin von chdorff gelichen zu Bern, als er im veld wund war worden, vor Murten. em ein Glb. XVIIII Sch. dem ichiffman von ftellis wegen von Hochdorff. - Item WIII Sch. dem ichiffman von plochlingers fnecht wegen. - 3tem VI Blb. I Sch. b buchjenpuluer ben schnibern. - Item VI & VI Sch. hanng ftrub pichlachgelt 1 feld. — Item X Gld. Schultheißen haffurter vff den ritt gan friburg. — Item Gld. dem damian vff den swebel (Mt. 263). — Item XXI Sch. hans elliton Ritt gan bern mit ludwig feiler. - Item XVIII Sch. jagly vff ein louff in ba b, ift damit das bezalt. — Item VI a IIII Sch. VI Her. verny von meggen m tag zn bern. — Item II & VIII Sch. hans von ellifon, als er den soldneren d geritten wz. - Item II & X Sch. den barfuffen von Burrich durch Gott geben. 3tem II & VI Co. cleffener ein louff gan friburg.

#### vff Samftag nach vnfer fromentag 3m ougften.

Item II plt. dem strübly vmb ein gelten In das veld. — Item III guldin in waldenspül, als er wund ist gesin vor murten. — Item V Sch. Jacob kochs nden durch Gott. — Item V Sch. böschen kinden durch Gott. — Item V Sch. dibsutter durch Gott. — Item VII Sch. martin am houschen, hatt er Im veld sgen. — XIIII Sch. heinrichen wirzen pschlachgelt Im veld. — Item III WIII III andris veissen vmb ein louff gan friburg vnd wartgelt.

vff samstag sant partlomestag. vff samstag vor sant frenentag.

Item X Sch. kochs kinden durch gott. — Item X Sch. halbsutter durch Gott. — em X Sch. boichen tinden durch gott. — Item III gld. lütty buchholzer, sold

gan murtten. — Item XII & IIII Schil. Rudy im fpittal fon vom wagen, fin ton gan murtten. - 3tem II gulden Rudy muri fold gan murtten. - 3tem III Bid. ludwig feiller gan murten fold. - Item III glb. meber ichwerters, fin fold gan murten. -3tem XX plat. wernny von meggen von tagwerens, ber buchfen wegen. - 3tem II a XIII Sch. hansen humel, ma by bem magen gan murtten (bie Mannichaft murbe ftredenweise geführt). - 3tem X Sch. vitt bem ichloffer vmb ichlos an die lagel in da feld. - 3tem III Gld. hans Rogwiller fold gan murten. — 3tem X Sch. tun Im mog by bem Sold. — 3tem II Gld. X Sch. hans ferren, fold gan murten. — 3tem II Gld. heinrich ichlierer, fold gan murten. - 3tem II Gld. X Gd. funrat goller, sold gan murten (C. 55). — Item III # 1 Sch. VIII Hr. guldener bmb schwinin fleischs In das veld. — Item XVI # Deinrich wirgen von buchsen ze fassen vnd binden. — 3tem II Gld. Habermacher fold gan murten. — 3tem III Gld. Roffenichilt, fold gan murten. - 3tem III Bld. thonna bille, fold gan murten. -Item II guld. Thonya icherer, fold gan murten. - Item II Sch. von fenlinen ge machen, am hofftor ze gonnen. — Item IIII & XIII Sch. hans brunner von louffen gan friburg, gan furfe, underwalden und jugg. - Item XVIII Cd. ift vergert in cleffener, als man gegen bem bijchoff von fernobel Ritt.

#### Sabato vor nativitatem marie.

Item V Sch. boschen kinden durch gott. — Item V Sch. Jacob kochs kinden durch gott. — Item V Sch. halbsutter.

#### Sabato vor galli.

Stem V Sch. boiden finden durch gott 2c ..

Item II w welti schnider, roßlon von seilen ze fürren von morse. — Item XIII W V Sch. dem maler von der panern ze machen. — Item XVI w geschenkt dem Eunen von der Houptmanschaft wegen zu friburg. — Item XI W VIII Sch. von den büchsen zu fürren von Bern. — Item X W X Sch. hand min heren hand schiffman geschenkt von friburg wegen.

#### Sabato nach aller heiligen tag.

Item V Sch. boschen kinden durch gott. — Item V Sch. welti kannengiessen durch gott ze. — Item VII & V Sch. petern In der gaß sin sold gan morse. — Item II gld. dem swendiman sin sold gan murten. — It. II gld. dem schöferlin sin sold gan murten. — Item II gld. hansen von meggen, sin sold gan murten. — Item VI & hans grapper, den sold gan murten. — Item VIIII & I Sch. heind ellsern von des den buchsen zu fürren in das veld gan murten. — Item X & II Sch. VIII Her. Ludwigen seilern für ein ritt gan Bern vnd gan murten.

#### Sabato nach Lucie.

Item VIII gld. dut XX & dem hobtman vff sin sold von murten. — Item LXIIII & XIIII Sch. dem houbtman von des Ritts wegen gan friburg und zürich. — Item IIII & XI Sch. michel zimberman von sattelwerch, als man zu grandson

vnd murten was. — Item XIIII guldin dut XXXVII  $\bar{u}$  V Sch. dem Maler von sant Joder, vmb die paner von murten ze masen. (Die Kinder des Bösch und Koch, desgleich halbsutter kommen von Ansang bis Ende in jeder Sonntagsrechnung vor; Kannengießer vom, Oct. bis Dec. vide Geschstrd. 23, 61. Die Notiz wegen der Berwundeten von Ruß.)

## 1478, Sabato ante Cantate.

Il gulden Sanfen Richin hat man im geben für ba er ze Murten verloren hatt.

## (R. 46.) Die fol man von wunden ze heilen.

Item wir sond der rogwylerin ij gld. vnd j ortt vnd der wund hat verzertt ij gld. xi plap. Ift bezalt per petter fündig. Item willisow wunden zering vnd artzit ouch knechten lon liij gld. baden fartt. Daran gewert per den statschriber xxxiiij bischleg, ein für xviiii plaphart; aber gewert per schürpffen xij gulden. Item vesper leder xx gld. j ortt, ist bezalt von faßbinden.

Item vom scherer von reiden ij gld. hat vasbind bezalt. — Item hans rich v gulden ist bezalt per petter kündig. — Item Heini am Herweg iij gld. — Item rup von surse vordert xv gld. vnd die badfart. Dtm vj gld. per die vs surse. — Item vütteweger j gld., dtm niclaus Rize. — Item ij von entlibuch wund, hant j gld. verzert; aber den vier wunden costen vj gld., dtm vier gld. per die von entlibuoch von schissis Roß. — Item münster j wund. — Item waldenspill ist geben j gld. j ortt für sin wundetten, dtm Rize. — Item ruodolff schnider ij gld. xj plaphart, ist bezalt bis an ein gld., den sol man ruodolf sidler per Rize. — Item ij gld. petter am stalden per bodler.

#### Jahrzeitenbeichluß.

Buser gnädiger Herren Schultheis Rhat und Hundert haben vff sich genommen und verordnet Anno 1562, das man für hin ewigklich die Schlacht Jahrzht aller derer so vor zhten in Nötten deß Batterlands und vmb schirm und erhalltung willens untsers waaren christlichen catholischen gloubens In Ariegen und in strytten Ir Leben verloren In nach volgender ordnung halten und began söllen.

Am Sambstag, was der annder tag merhen des Jars, als man zalt von Christi geburt 1476, beschach die erste schlacht wider den herhogen von Burgundti zu graussen. Darnach deselbig Jar die ander schlacht auff der H. Xm Rittern tag zu murten. Nachvolgents Jars die III schlacht am 12 abent A. 1477 zu Nanch In Luttringen vand ward daselbst Herhog Carli erschlagen und nachverzeichnet personen in allen Burgundischen Schlachten und Kriegen umbkumen und ir Leben verloren:

Erstlich Rudolff Bintener, Koller von Entlibuch, disse zwen findt ombkumen vor Walthut. Hanng Bosch im mos bleibt vor granffen. Heini Bolgar kam vmb zu Murten. Kuri kennt ward erschlagen zu Nancy.

## (R. 47.) Berhandlungen wegen ber Beute von Murten.

In einem "Abscheid gan Burich" betitelten Actenftude gibt Lugern seinem Gefandten folgende Instruktion :

von der Bütt wegen, wie wir vormaln darumb geantwurt vnd die zügeseit hant, daby bliben wir noch vnd wöllend gern bütigen, ob dz gemein eitgnon dint, als dz zu friburg angesechen ist. (wegen eines "Zugs", Besetzung von Genf, Bischof von Genf, Biel, der Schlösser in der Waadt und eines Gubernators daselbst soll der Gesandte mit der Mehrheit stimmen) von der louffenden knechten wegen, so den fründen dz ir nement vnd rubend, Söllend ir mit gemeinen eitgnossen vnd dem merenteil fün vnd vollen gewalt han dz ze verkomen. — von der zelten wegen zu murten diewil, man die panern telpen wil, So meinen wir dz man dieselben gezelt mit den panern teylen sol. von Murten vnd der lantschaft wegen erlach vnd anders so die von Bern allein meinent ze haben, als dz Im abscheit von Friburg begriffen, vnd aber da nit berett ist, Söllen ir an die andern ort bringen damit wir vnd ander eitgnon dauon nit geschalten werden.

# Burgundiich putt halb 1476.

Item vondes erobretten büttgut wegen ist von der eidgnossen botten gesett und geordnett; die jegklich ortt von stetten und lenderen mit den sinen schaffen gemeinlich von sunderlich die spales die gutt so er obrett und gewunnen ist die jren geschwornen eiden die sparvmb sollen schweren zu melden zu zügen und her für zu geben, wie einer oder eine hatt old weis es sig jnen geschenkt old sphaben die verschenkt, koust old verkoufst sparven von jr wegen, und dar umb je einen den andern zu leiden die dem eid und sömlich guott sol hinder jegklichs Herren under des panner so er gezogen ist legen und geben die die zusamen legen und gemeinem volch zu büttig und teisen erschiessen laussen sollen, und ob jeman die über sicht als ob stad und den end nitt haltted der sol vor ab meineidigt und erloß gehaltten und schwärlich an lib und gutt gestrafft werden, und soch al soldner, knecht, karer, somer, und friheitt, des glich die frowen, so Imm veld gesin sint.

Item und wz jegklicher old jegkliche In die bütt leitt und her für gibt, dz sol alles eigenlich jngeschrifft genomen mit namen, wer dz gibt, old wz jeman gibt. Des glich ob veman den andern leidet, dz sömlichs ouch ordenlich jn geschrifft gesetzt, da mit nüpit verschlagen und jederman beschech, dz so billich götlich und recht fig, und ein jegklicher amptman und vogt sol sömlich guott und geschriften zu sinen Danden nemen und dz als ob stat siner oberkeit antwurtten, ouch by dem ehd trulich und vngefärlich zc.

(Wegen der Beute und frangofischen Gulfsgelder gab es noch später Streit. So lefen wir in einem Actenstüde des Luzerner Archivs, betitelt :

Bolgt harnach verzeichnet was zwufchen dem Rhat und der gemeind zu Lucern verhandlet worden vff die vnrichtigkeit, so zwufchen Inen fürgefallen, Alls die gmeind fich vnruwig erzeigt von wegen der Stürren, so man mitthin angelegt; da fo wuffen wollen, wo sy angewendt, I tem wie vil man von der Statt wegen schuldig oder vmb wie vil sy versetzt a dato Anno 1494.

Folgenden Sat: Item aber vßgeben In den großen friegen so wir gehept hand, es sig gan elligurt, gan morse, granson, murten, Iferten vnd gan Bellenz, ouch Joingny vnd die selben Sloß daselbs besitzen, da wir die soldner lange zit gehept hand, desglich die soldner Inn zusat zu girnis, ouch zu friburg, des glich dz die soptlüt venner vnd andler, so Im veld gewesen mit Wegnen vnd andrem zug darüber gangen, so vßgeben als dz vnzallig groß ist, dz man das zerechnen nit wol weiß.)

### Freiburg.

(Für den Burgunderfrieg find die Freidurgerrechnungen eine wahre Fundgrube an interessanten Details. Auch liegen mir nicht weniger als 70 Seiten Ercerpte vor. Um fertig zu werden, mußte ich schließlich zu Fontaine meine Zuslucht nehmen, der 20 Jahre unfreiwilliger Muße — er war gichtbrüchig — dazu benütte, betagte Nechnungen zierlich abzuschreiben resp. zu resumiren und in's Neufranzösische zu übersehen, ein verdienstliches Werf, das der Kantonsbibliothef anzgehört. Bon dem was ich selbst ercerpirt, erlaube ich mir gleichfalls zu resumiren, was ohne Schaden resumirt werden kann.)

Erftes Semefter 1476. (Compte des trésor. N. 147.)

(R. 48.)

Ginnahmen.

Cy apres sont contenues toutes les Recehues, faittes par noble wilhem de praroman, Tresorier de la ville de fribourg, a cause dudit son office dix le V Jour de feurier Lan mil CCCC lxxvi Jusques ou jour de Juilliet Lan susdit, auquel Jour Il Rend cy present compte:

Item de Jehan Strowsac, banderet du bourg, Sur lez L canons, quil a Receu de La villa por vendre ou nom de la ville, a Receu LVII & XIIII S. — Item de nicod bonvisin, banderet ez hospitalz, sur lez L canons, qu'il a Receu de la ville por Reuendre, a Receu XL1 & X S. — Item de Jacob Cugniet, Recteur de lospitaul, que la ville a Emprunte de lospitaul por lez necessitez de la ville Ilc XXX VIII 7. — Item de viman garmenswil, Recteur dez malades de bourguillion, que la ville a Emprunté deisdit malades, a censa a V par cent llc v. - Item a receu de Laveyna de la villa, que a este vendue par la main de willino daurie a cellour de strasborg, qui a estee en somme vin muids IX cop. et vng bichet, comptee la cope III S. Soma XIII # III S. IX den. — Item a Receu de nosd. combourgeois de Berna par La main de willi techterman en deduction de la villa de largent deis Xm franc llc flor. vz IIIIc & . — Item a Receu pour la Rentzon de Jehan bitzat de berchie par la main de Jehan mestral XXX ffor. vz lx 77. — Item pour la Renczon de Jehan faure de villarzel, desmorent a lentignye par la main de willino marman X 7. -- Item pour la Renczon de girard Rapo de Saint obin lxxv S. — Item a Receu dez biens de Jehan manet doleyre ennemis par la main de Jehan du mullin IX 🛣 XIII S. IIII den. Item a Receu de pierre ramu Recepveur de La taxa et Imposition faitte par la ille de fribourg sur lez possessions dez forestiers, gisans ou Ressort de la ville, a leceu en payement de sa Recouvra XXX 7.

## (R. 49.) Missions a pie (Somma 83 a 11 den).

Rad Bern: Bensly Berly 2 Tag. Berlys Rnecht 2 T. Jehan Giron 1 L. Willy Müller 2 T. Bendicht Kilchsperger 1 T. 1 N. Kolli 4. 2. 4. 3. 4. 10. 3. Tag 1 Nacht. 2, 6, 3, 9, 3, 2 T. der Knecht von Beterman Curbray 2 T. 2 N. hensli Berly 2 T. hans Teyler 6 T. Ungenannt 1 T. Joh. Burfart 4 T. -Nach Genf. Rolli 8, 8 E. — Nach Rürnberg. Dans Poffely, für Salpeter und Ranonen, en bloc 6 a. — Nach Milden 1 Comp. In Die Gruyere. Jehan Schorro 5 T. Cunrat Baftubarre 2 T. Pauli von Raftels 2 T. Anaby 2 T. Kolli 3, 1 T. Sans Teyler 2 T. Willing Curbray 2 T. Beterman Curbray 1 T. Gensti Manot 2, 1 T. Jehan Gottro 2 T. Beter Burft 1 T. Richard Sway 1 I. - Ins Ballis. Benfly Manot 8 I. 2 R. Rolly 8 I. -Murten, Beterman Gurbran 2 I. Rolly 2, 2, 1, 2, I. Bensli be Granges 1 E. 1 R. Sanenmann 1 E. Betermann be Granges 3 E. - Bon und jum Deer 2 Befellen von Braroman und Muffetan 20 G. Bensli be granges 4. Beterman beg granges 6 T. Merho 3 T. — Paperne. Rolly 2 T. — Grasburg. Rolly 1 E. Mermet Bernjodly 1 N. 3. Softinger 1 E. - Auf das Land. Beterman Curbray 1 E. hang teyler 1, 1 E. Bernhard v. Baltersmyl 4, 1, 1 L. Rolet Adam 1 T. Nicod Uldrifet 1 T. Raymonet Sabary 1 T. Sans Ramu 1 L. hans Schuffel 1, 2, 1, 1 E. Jean Corden 2 E. Jean Giron 4, 1, 1, 1, 1 %. Nicod Chapufat 1 T. Jacob Ryeder 3 T.

#### (R. 50.)

# Mission a chevaul.

(65 Poten. Somma 368 W. 2 S. 3 den.)

Item a hensly foguilly tramis a murat Scelun labscheid, qui fust fait a berna, pour aduiser et ordonne aultres fortifications audit murat, por 1 Jor a cheval XIII S. - Item a meister vlrich buchsenmeister, tramis laymesme pour ce mesme fait, por I Jor a chev. XIII S. — Item a mons. Rod. de wipens chevalier, tramis a Murat ver larmee de notrez combourgeois de berna, pour deliberer auec lour sur le fait de la tiria, por Il Jor a III chev. — IIII & VI S. — Item a viman tochterman, tramis laymesme pour ce mesme fait, por 11 Jor — XXVI S. — Item a hensly foguilly, tramis laymesme por ce mesme fait, por Il Jors a I chev. - XXVI S. - Item 3 Mons. lauoyer Peterman pauilliard tramis a murat vers larmee de nos combourgeois de Berna, por parler a leur, touchant le fait de granson et aultres matieres concernissant larmee, por 1 Jor a 111 chev. XL111 S. - Item a Mons. Rod. de wipens, chevalier, tramis laymesme pour ce mesme fait, por I Jor a III chex. XLIII S. - Item a peterman de foucignie tramis a Murat entre dues foys, pour parler auec larmee de noz combourgeois de berna, touchant le fet de granson, por Il Jor a I chex. LVI S. - Item a Nicod chapusat, tramis a pont la ville por vne nuyt et vng Jor et puis apres jusqua scherwil pour aulconnes choses Secretes et por soi encerchier daulcons bruyt, qui estoent venus par aulcon feu, que lon auoit veu, Enclo IIII groz, despendus par aulcons gaigniours, que ledit Nicod prist auec luy, pour faire ce que ly

estoit comande, Soma XXXIX S. VIII den. — Item a mess. Rod. de wipens chevir, tramis a Berna, quant mess<sup>rs</sup> lez alliez firent lentreprise de lour tiria etc por Il Jors a III chev. IIII S. VI S.— Item a willy tochterman tramis laymesme pour ce mesme fet, por 11 Jor a 11 chev. LVI S. — Item a willi tochterman, tramis a murat entre trois foys, lune dez foys tout seul et laultre auec foucignye por III jor a II chev. IIII # IIII S. Item a Jehan giron, soutier, tramis a murat et payerne pourter lettres et auxi jusques a la Roche por IIII Jors, compte lung dez Jours a VII S. Soma XLVI S. -Item a mess. Rod. de wipens, chevalier, tramis a lencontre de notre armee pour soy encerchier daulconnes choses, por I Jor a III chev. XLIII S. (Heimkehr v. Gr.) Item a mess. Rod de wipens, chevalier, tramis a Berna pour le fait de lanschlag fait contre Romont etc., et auxi pour aultres choses, por IIII Jors a III chev. VIII a XII S. — Item a wilhelm de praroman, tramis laymesme et a Nicod pour ce mesme fait, auxi por IIII Jors a II chev CXII S. — Item a wilhelm Elpach, tramis a berna, a murat et a payerne, tant de nuyt comme de jour, entre quatre foys, compte la nuyt entiere pour droble (double) Soma VII Jor, qui vallient IIII # XI S. - Item a peterman de foucignye, tramis a Berna, entre dues foys sur lez journee, qui y sont estez assignez ez alliez et a noz, per V Jors a 11 chev. VII a. — Item a pierre pattry, qui fust tramis dix payerne Jusques Jcy de nuyt a cheual auec Elpach per hensly foguilly, lequel y fust capitain XV S. — Item a Jacob bugniet, tramis a switz sur la Journee, qui y estoit Reste le dimenche deuant notre damme, per VI Jor all chev. VIII & VIII S. - Item audit Jacob bugniet, pour labscheid et aultres extraordre V S. V den - Item a mess. Rod. de wipens chlr. tramis a Berna pour le fait de la Response, faitte au Roy de france, por Il Jours a III chev. IIII 7 VI S. - Item a Nicod vldrisset tramis a gruyere et montbovon vers notre armee porter lettre por I Journee et I Nuyt XXXIX S. — Item a willi tochterman tramis a lutzern sur la Journee, quant le zùsatz cy fust ordonne per VIII Jors a II chev. XI 7 IIII S. - Item audit willi tochterman, tramis a berna pour le fait de cellour de strabourg, de le faire prier de cy laisser les boïstez, por 11 Jors a 11 chev. lvi S. - Item a Jacob bugniet, tramis a berna por le fait de la Responsa, que berna, fribourg et saleurre deuoent faire a lutzern sur la Journee, por Il Jor a Il chev. lvi S. - Item a Jacob bugniet tramis a berna pour le fait dez entreprises, por 111 Jors a 11 chev. IIII # IIII S. — Item ensi comme mess<sup>rs</sup> de friborg et noz combourgeois de berna ont envoye en france domp guillaume bourgeoy, Cure de duens, porter lettres tant ou Roy, que alevesque de grenoble. Parensi estre luy Retorne mess<sup>18</sup> lyont donne la moytie de son cheval, qui est VI a X S. Et pour sa peine Il flor. dor, qui valliont IIII a Soma tot XX a XV S. Et noz combourgeois ly en ont autant donne. — Item a nicod perrotet, tramis a murat auec lembessade de murat pour faire allar a berna et a fribourg certains dez bourgeois de murat a cause daulconnes suspicions por Il Jor a 11 chev. Ivi S. — Item a Jehan mussilier tramis a gruyere et en charmey pour leur notiffier dez novalles et pour parler ez seign<sup>rs</sup> daigremont et de wipens por 11 Jor a 11 chev. Ivi S. - Item a Jacob Velga tramis a berna pour le fait de lentrepresa faitte a murat, laquelle fust destourbee, por ll Jor a ll chev. lvi S. — Item a mons. Rod. de wipens, chevalier, tramis a Berna pour le fait de certains entreprinses, per II Jors a III chev. IIII # VI S. — Item a Jehan mussillier tramis a ruyere vers mons. le conte, pour ladvertir daulconnes choses specialement sur le

fait dez Espitz, por II Jor a II chev. Ivi S. — Item a willi tochterman tramis a bem entre dues foys a la Requeste de noz combourgeois de Berna pour le fet des entre prisez, etc., et de les prier auxi de envoyer lez gens a chevaul par aultre part que par cy por III Jor a II chev. IIII  $\pi$  IIII S.

## (R. 51.) Mission communaul.

Item a Jehan Salo pour IIII & de chandoylez Employes entre pluseurs foys, quant lon a tenu conseil de nuyt pour les occurans VI S. VIII den. - Item a bens furer, grosoutier, pour la Jayere dung prisonier, qui fust laisse allar III S. - let a Jehan cornet por les despens dune femme de Romont, quil a garde en prison Riere cuy lon trouva certaines lettres et la gardee VIII Jors VIII S. - Item a land beck loste du cerff pour lez despens fait par cellour de Swarzenburg et pour lew chevaulx, quant il furent mandez pour aller a payerne et a murat en garnison, ordonne par messrs XIX # V S. — Item por despens fait par vng messager de bala, lequel cy apportast certainez aimablez lettres, ordonne par mess<sup>18</sup> VII S. VI den. -Item a Theny muntzer pour V pas, despendus par aulcons de mess<sup>rs</sup> acompaignian le grosoutier et le clerc de la Justice de berna X S. V den. - Item a wilhem Elpach pour lez despens de meister Christan zilleberger de vlma, qui fust aconvent maistre de boistes pour la villa lespace dune tempes Et en fesant ledit aconuente ment fust parle, que lon le devoit degraver dez despens, quil auoit fet devan laconventer et auec ce ly donner vng flor dor, Soma tout VIII a. - Item a deu compaignions Secret, qui furent tramis en luef secret pour soy encerchier daulconne matières et dez occurans de larmee de bourgoignie, ondonne par messeign, a vog chascun I par de flor. qui vall. VIII &. - Item a viii compaignion secret tramis et certain lueff pour choses secretes C S. - Item a vng büchsenmeister, qui cy venis por estre Recehu et messrs nen volirent Ryens, mas ly ordonnarent messrs de donneir X S. — Item a Jehan giron tramis sur le pais, por faire avenir en certain quantite de cher, por I Jor VII S. - Item audit hensely furrer, grosoutier, pour le Jayere de II prisoniers, que mess<sup>rs</sup> laissarent aller causant lour pouvrete VI S. -Item a vily yonly pour IIII a de lar por oyndre le pont levey IIII S. - Item a vng Espie, qui fust tramis par vuillino davrie a lausanne, lequel a este pris XS Item a Jehan giron, soutier, tramis sur le pays, pour faire venir les gaignours, quan Ion tirast a Romont, por vne nuyt entiere XIIII S. - Item a patry, tramis auxi su le pais auec ledit giron pour ce mesme fet, por vne nuyt VII S. - Item a hug vetterling, loste, pour despens fait par lez maistres de boites de strabourg et aultre dez nostrez, qui ont l'utra salpeter et fait aultre ouvrage en lartillierie, a quoy Il s presentarent de lour bon voloir, Et messrs ordonnarent de lour laisser acomplir lou bon voloir, Parensi montent lesdits despens par compte fait auec luy CIII S. - Item a la Relexie de bremstein pour mateire prise par lesd. maistres dez boistez et aultre choses, que lour mesmes soigniarent. Soma tout XLII S. XI den. - Item a vo Sudar daultariche por vng prisonier, qu'il prist vers saint pierre de villar I flo vz XL S. — Item a yost hagli, hoste du yeger, pour despens fet par lez capitain d strabourg et daultariche et lours conselliers, ordonne par mess<sup>rs</sup> de lez festoye

XLIX S. vii den. — Item a X Compaignions sudars, qui sont estez tramis en garpison auec lez compaignion de noz combourgeois de Berne, pour estre sudar a Saint Muris et a Contey, lesquelz sudars y sont estez lespace de 11 moix, compte a chescun VII a par moix, Soma tot Cxl a. — Item a vng aultre Compaignon, appelle Rudolff frig de zug, lequel y a este auec lesdits compaignon lespace de y sepmanes Soma VIII 7 X S. — Item a Bendicht stalder de munsingen, qui estoit de la garnison de murat, lequel fust pris par lez ennemis et mene jusque vers Romont et puis eschapast et Retornast tout nus, auquel mess<sup>15</sup> ordonnarent de donner XV S. — Item a Rudofff montigel, qui auoit fait vne moult belle chantzon du fait de la victoire, faitte contre le duc de bourgoignie par deuers granson, ordonne par mess<sup>78</sup> XL S. -Item a Hanns grunenwalt, sudar de cellour de strasburg, lequel cy fust naura en vne main, de laquelle II se disoit estre depora, auquel mess<sup>rt</sup> ont ordonne de faire Esmender pour son Smertzen VIII #. — Item a vng barbeir de strabourg pour sez peinez et labeurs, qu'il a eu a megier ledit grûnenwalt 11 escus de Roy qui valliont 1111 & XIII S. 1111 den. — Item a peterman Curbray pour despens fait par aulcons co mpaignions, qui talliarent la glasse par le comandement de hensly foguilly, V S. Item a deux Espies secret, tramis on certain luef, pour leur peynes IIII a. - Item a duex aultres Espies, tramis en certain luef, pour enquerir de choses secretez XXVII S. VI den. — Item a vlly moser le charroton pour Il Journee, qu'il est alle atout son petit apley pour menar vna charreta dez boistez de cellour de strabourg, ordonne par mess<sup>rs</sup> XV S. Item a Jehan Salo pour despens fait por III compaignions, qui furent tramis Espier vers Romont et pour vng prisonniers alaman, qui venoit de lausanne et pour lez despens daulconnes femmes, qui ly sont estez Recomandeez de garder prisonieres et mesmement pour vng marendonons, fait par aulcon de mess<sup>18</sup>, fesant dez entreprisez avec les Rüter, qui cy estoent, par compte fet, Et pour XIIII a de chandelez XXXVII S. VI den. — Item a Jehan bourgoignion pour II Journee, tramis auec le cher daulta Riue menar farina a murat et lez boistez, quant lon tirast a Romont VI S. — Item a Jehan giron et pierre patry tramis a gruyere pour Il nuyt a Cheualz Lii S. — Item audit giron, tramis sur le pais en la bandeire dez hospitalz pour faire venir lez gaignours VII S. - Item a Andres pruss pour Il haches de chapuys, tramis a murat pour y ouvrer ez bulluard XL S. — Item a hans von friburg, Jehan Schorro, Ruff müller, marmet angello et marmet dez granges, qui furent tramis en certain luef secret, ordonne par mess<sup>15</sup> L S. — Item a marty von odertzen pour certains viages, qu'il a fet pour la villa, ordon. par mess<sup>18</sup> XL S. — Item a yost hagli pour despens fait par lez capitains des armeez de strabourg et dez villez de laultzay et daultaRiche estant Jcy, por lez festoyer la seconde foix, ordonne par mess<sup>re</sup> Enclo VII a X S., deliure a wilhelm elpach por poisson IX # IIII S. III den. — Item audit yost pour lez marendonon, qui fusrent fait le Jour de pasques et le mardy apres ou yeger par lez capitains des alliez et por lour conseilliers, ordonne par mess<sup>18</sup> lm S. — Item a deux compaignion de payerne tramis en certains luefs secret XXVI S. - Item a vng compaignion de corsallez, tramis auxi pour espier XV S. — Item a vlly mynna et a VI aultres sez compaignion pour la Rentzon dung prisonier, appelle pierre mollar I flor vz XL S. - Item a vng messager de berna por le vin dez novellez, qu'il aportast touchant la detrossa dez mille lombard en valley, ordonne par mess<sup>r</sup> XXXV S.

Item a meister hans bock, le armorier, en aytaire de cy ammener son bagaige et de sa despensa pour cy ouvrer lespace de XII sepmanes, ordonne par mess" VIII n. - Item a vng compaignion de corsallez, qui a este tramis espier en certain luef secret, estant XLVI S. VIII den. - Item a vit webers de friborg en brisgou a cause de certaines bellez chanson et dit, quil avoit fet, esquelles Il comprenoit la ville en honneur et lez ordonne par mess<sup>18</sup> por vna Roba C S. - Item a Cunrat Krumenstoll loste por despens, fait par le banderet de la Nouva-villa et aultres de mess<sup>n</sup> de conseil, quant lon allast de viron visitar, pour ordonnar lez belluar de la maigroge et pour mettre la chiena, par compte fait XXXV S. - Item a hugo vetterling pour pain, pris par Jacob zengly, pour deliurer ez armeez XLVIIII S. - Item a deux compaignion secret des charlains tramis en lueff secret pour choses secretes XI x. Item a Cunrat von Knuwburger, qui fust trait deuant Romont en compunction du miege, ordonne par mess<sup>18</sup> XL S. — Item a hugo vetterling pour la garda et despens de VIII prisoniers cestassavoir : dantheno garin de bulo, humbert pillicher de la Sarra, antheno vogel de valley, Jehan viso de donnatiere, görig mudiga de schafhusen, Jehan duverney le coquyn de Murat et cunrat von mentz, lesquelz Il a garda apain et pidance lespace de XC Jor, lung plus laultre moix, par compte fait, compte VI cars par Jor et 11 Sols por la prison dvng chascun, Soma tot X II a 1 S. - Item mais audit hugo pour despens, fait par le maistre dez boistes hanns luck et aultres auec luy, quant la grossa boisty fust traitte et pour chandellez et graisse, Employes en la loge des boistez XII S. II den. - Item a willi schrötter pour ouvrage de tinyer et de Rellier, quil a fait sur Irlains ou temps, que peterman morsel ly estoit de Residence, ordonne par messrs XV S. VI den. - Item a pierre morel et a ses compaignions pour Jehan faure de villarsel, lequel fust pris par lesdits compaignions XL S. - Item a deux Espies tramis jusqua seva (près Estavayer) XX S. — Item a deux aultres espies tramis lay mesme VIII groz — XIII S. IIII den. — Item a deliure par la main de mons. lauoyer a certains compaignions tramis en lueff secret XVII S. - Item a Jehan cornet, garda de la prison sur la pourta donnamary, pour lez despens et la garda dvng prisonier, qui fust pris a Saint-pierre de villa et la garda por lespace de L jours, compte le jour XVIII den. Soma LXXV S. — Item a Jehan Salo soutier pour despens et garda de celluy prisonnier, qui fust mena a lutzern por I'l Jors et III nuyt et la donzalla a wilhelm aigre por III Jor et III nuyt XX S. — Item a hensly furer grosoutier pour la prison de trois prisonier, que lon a laissie fur et executa IX S. -- Item pour despens fait a marlye par notre armee, quant elle tirast a gruyere IIII groz vz VI S. VIII den. — Item a Ruoff fillistorff pour XII pot de vin por mons lauoyer, mons. Rod. et aultres, qui visitarent lez belluard XII S. Item a hanns howdrin pour I hasta por le penon vers Ill S.
 Item a vng Espie. tramis en luef secret, deliure par la main de pierre Ramu IIII gros VI S. IIII den. — Item a deux aultres espiez tramis en certain luef VI groz X S. — Item ou mercie de Nuremberg por l luquet pour la cheyna de la maigroge V S. — Item a pierre chillan tramis en certain luef secret IIII groz vz VI S. VIII den. — Item pour despens fait en vng marendonon par mons, lauoyer aulcons du conseil et lez quatre banderes et soutiers traiteant du fait de limposicion dez compaignions et dez parochez sur le pais IX S. VIII den. — Item a Jacob beck loste du cerff pour XLIII pas, despendu par mons, lauoye, aulcons de mess<sup>15</sup> de conseil, banderet et grosoutier acompaigniant

lez ambass<sup>15</sup> de berna dix carementrant Jusques a penthecoste, compte le pas VI cars Soma CVII S. VI den. — Item a Chedaul et trois aultres compaignions, tramis en certains luef secret, pour faire aulconnez besoigniez por l nuyt a chascun XIIII S. Soma LVI S. - Item a antheno de botin et Jaquet Recho tramis en certain luef pour apercevoir de novelles IIII a. — Item a Jehan mussillier pour pain et frumaige deliure a Hensly fugly et plusieurs aultres compaignion, qui furent furs lez champs en vna empreisa par certaines nuyt XLIIII S. - Item a pierre de la grange le barbier, qui este navre ou service de la ville, ordonne par mess<sup>18</sup> en compunction de son domaige XL S. - Item a willi birenstil pour chandoiles boix et despens, faittes per les gaignours de la bandeyre du bourg, durant lespace de III sepmanes, quil se yey tenus, pour vellier chascune nuyt en lyuer passe, par compte fait, ordonne par messrs CVl S. X den. — Item a Jacob Ryeder, Ruff Schüsselly et hensly surweyd, qui sont estes ceste Saison passee soutiers, a cause dez occurans de guerre, a vng chescun de lour en compunction de leur paynes et labeurs, ordonne par messrs vna Roba Soma XV &. -- Item a Jehan mussillier pour despens fait par mons. lauoyer, mess<sup>rs</sup> de conseil, banderet et Soutiers, quant lon a visite de faire lez belluard, auxi visite les murs et les tor et quant lon fit le porgie (projet) pour eulx, qui doivent cheuauchier sur la garda. Et pour lez despens, que lez maistres dez boistez de strasbourg ont fet, en fesant et lutran Salpeter et pour lez porgiez de pasque et de penthecoste Et pour despens de certains Espie Et pour despens daulcons, qui se sont aydie de mesura bla Et mesmement, quant lon fist le porgie, touchant lez compaignie dez paroches et de la ville, par compte fait avec ledit mussillier XII & XVI S. VIII den. — Item a Jacob glasser pour pentar IIII hastez pour lez bandeire et penons XV S. - Item a hensly föguilly pour vng grand cornet, que la ville de fribourg a schenga a cellour de vre, ordonne par mess<sup>15</sup> llll #. — Item a Jehan Salo pour despens de trois femmes, qui sont esteez detenuez prisonieres Riere ledit Salo 11 S. VI den. - Item a vlrich wanner, le maistre dez boistes, pour son Salaire de cy an, finis a cestez pasques, passees lan LXXVI. — X &. — Item a mons. de cugie, lequel sest Retrait per cestour court de guerre Icy a fribourg, Auquel mess<sup>15</sup> ont ordonne de prester en aytaire de ses necitez XX 76. — Item a Jehan giron et Nycod vldriset soutiers, chevaucheurs de la ville, pour lour salaire, a leur ordonne par mess<sup>18</sup> pour lan finis ez tempes de penthecoste lan LXXVI, a chescun X & Soma XX &. — Item a vng messager de berna pour le vin dez novallez, quil cy aportast touchant le fet vivey XL S. - Item a dues femmes, tramis en luesf secret, pour encerchier aulconnes choses et a Rolet tramis avenche pour l'Jor et I nuit XXX S. — Item a Chedan vldrigon et VIII aultres compaignon tramis en certains luef pour besoignier secretes choses entre dues foys VII a. - Item a perroneta vollanda de cottin pour despens fait enchie lye pour les compagnion, qui Retournarent de Romont, quant lon ne lez volist laissie entrer XLVI S. - Item a meister cristan zilnberger, le maistre dez boistes, pour vne tempes, quil a este a conventa, comanceez le mescredi, lendemain de carementrant, pour lesquels lon ly a promis X flor. a XXI groz par florin et C S. pour vna Roba Soma tout XXII a X S. - Item a Jacob arsent pour l aulna et lll quart de saya verda et blanche pour faire le franc penon du capitain, Enclo IIII groz delivre a peter Lack por la faczon dicelluy XXXII S. VIII den. - Item a Jehan gurnel, qui a este ordonne

aydant dez waitiez sur le clochieff durant cestou cors de guerre, lequel gurnel a este sur le clochieff Jour et nuyt les paie de XVIII Sepmanes, compte chascun Jour 11 Sols VI den. Soma XV & XV S. — Item a Rueff löwenstein loste pour XXII pot de vin et XXII pan, schenga a XXII hommez de larmeez de berna, qui derrierement a estee a lator et vivey et por lez despens de III chevalz XXXVII S. II den. — Item a Bernhard balterswil soutier, tram sur le pais, faire venir les gaigniours por visiter, por I Jor entier VII S. - Item a Jacob beck lost du cerff pour X pas, despendu par mons. lauoyer et aultres de mess<sup>15</sup> acompaigniant celluy de Scharnachtal et de wabern, XXV S. — Item audit beck pour LXIII pot de vin et a tant de pain de IIII den. Schenga a l XIII homez de larmeez de berna, tornant de vivey C. V S. -Item a Theny muntgmeister pour despens, fait par vng messager de Nuremberg, Lequel cy conduisist le Salpeter dix Nuremberg, ordonne par messrs LIX S. - Item a yost hagli, loste du yeger, pour despens fait par notres combourgeois de berna et par mess<sup>15</sup> de conseil et aultres festevant et acompaigniant nosdits combourgeois de Berne, ou Retour de Larmee faitte deuant Murat, ordonne par mess<sup>rs</sup> 1111 & 111 S. IIII den. - Item a vng compaignon, Lequel se disoit estre tramis de valleys, disant Novellez, que lez valleysans venoent a VIIIc homes, por tirer deuant Murat, ordonne par mess<sup>18</sup> X S. — Item a glaudo de payerno tramis en certain lueff pour espier X S. — Item a hebstrit de Switz, auquel messers ont ordonne de faire vna Schornya de la livree de la ville en quatre aulnez de fusteno XXXII S. - Item a Berhard faulcon, Secretaire, pour afformar cy present compte IIII &. - Somma 723 %. 3 sols 10 deniers.

(R. 52.) Melliorer chemyns et autres ediffices Et faire lez belluard ez places vers lez Estans et en la Maigrauge et sur burguillion et lez grendel et alloyer lez chilliod sur lez murs et tallier fagot en grand fey et murat lez merloz dez avant Mur des places (Somma 426 \$\pi\$ 5 sols 7 deniers).

(Umfasst 18 Seiten im Original, wir erlauben uns daher zusammen zuziehen u. geben nur die intressantern im Text:)

Item a vng charroton pour menar vna boisty dix la logi jusques sur la tor carrae XV den. - Item a Antheno brichard pour I Stock pour tenir laigue en la favarge de la loge VI S. - Item a VI mannovre pour XIIII Jorn. manovre faittes avec lesd, chapuis alloyer lez chagnon ez places XXXV S. - Item a pierre pittel pour melliorer le pendjour dez anguelter deuant lospital 11 S. - Item a willi schröter le Rellieur pour pluseurs ouvragez, quil a fet a Rellier bosson, que lon a tramis ez armeez et certains boistes de pudra, par compte fet XVIII S. X den. - Item a Rolet wiprecht et Jehan wiprecht frères, Rosat et Emonet Rosey pour XX Journees, faittes ou pont leuey de la pourta dez Estans — IIII & . — Item a wiprecht, yanntzly, Rosat et leur compaignions chapuis pour LVII Jornees demie faictez por lez belluard neuff, tant sur lez places, que sur burguillion et en la maigroge, la Sepmane appres la St-valentin, Soma XI & X S. — Item pour CXXV Journee demie de mannovre faictes eisdits belluard a VI cars p. Jor. XV & XIII S. IX den. — Item a Jehan monbelliard de pres pour VII viagez, quil a fait diz le tann et Schönenberg a IIII S. le viage XXVIII S. — Item a pierre duc estoffier pour melliorer lez soufflet de la ville 11 S. VI den. - Item barnabod et loys de violant pou 1111 journee faictes ou

chemin de la Singina, tallier la Roche XVIII S. — Item a Richard mut pour II Jorn. abatre boz ou tann VI S. — Item a willi von buch pour XL journee, faictes deviron le tour dez enfans, qui ont ouvra ez belluard, compte le Jour III S. Soma VI 7. Item a Nicod hardi pour demie journees, faittes a mettre le suyt desoubs la pourte de burguillion Il S. — Item a Jehan movilliard pour l journee de son chers, charrever marrin pour le grendel de la porta de stades VIII S. — Item a aymonet cosandey et vldry senayde pour V journee demie a 111 S. le jour pour traire et enterra les bestes mortes, qui estoent ez places et en lestan XVI S. VI den. — Item a Bernhard de balterswil soutier por l Journee ou tor dez enfans lll S. — Item pour le boyre dez chapuis, quant il heurent chauone le belluard V groz vz VIII S. IIII den. - Item a hensly öden pour despens fait par les gaignours de thüdingen, qui melliorarent le chemin de la Singina XXIIII S. VI den. — Item a Jacky heymo pour III journee demie melliorer devant la porta de berna VIII S. IX den. — Item a Emonet cosandey et ll aultres mannovres pour Ill Journ. a wuydier lestan de Jaquemar VII S. VI den. — Item a gayet pickyniot et pierre du Jordil pour XIIII journees a maczonnar ez brayes des murs dez places LVI S. — Item a Jacob de pery, willi palliard et guillaume Raiss pour Ill Journ. a cachier le foin ez merciers VII S. VI den. — Item a yanntzli balsinger, Kess et hensly dauor pour XXII jorn. faittes ez barreires de burguillion IIII & VIII S. - Item a gayet, henry pickyniot, pierre du Jordil et francey du Jordil pour XX Journee maczons, faictes ez merloz des brayes dez murs dez places IIII a. — Item XV J. eis merloz dez brayes bollion (Item xx Jor). — Item a Jaquet du tor le prey pour Illle de pierra, employa eisdits murs, le Cent XVI S. Soma LXIIII S. — Item a pierre Jacod pour III journ. demie a charreyer ladite pierra XXXV S. — Item a cachat lancien et II aultres mannovres pour XIII Jornees, faictes a plantar lez paulz pœnsen sur le terral dez places XXXII S. VI den. — Item pour despens fait par lez ouvriers chapuis, quant lez belluard furent chavone, VII groz vall. XI S. VIII den. — Item a Jehan dez advoys pour VI Journ, a crosar Riere lez murtrerrez des belluard XV S. — Item a hensly gracias et peter Schäffer pour IIII Journ. naconey et pour II Journ. de la Na dudit gracias, faictes sur la Sarina vers la cheyna XXIIII S. — Item a Nicod chapusat soutier pour Il Journees ou tor dez enfans et ou teraul VI S. — Item a perrod ausermet pour l Journ. faictes ou conduyt dez neccessaires vers la pennsonnerye 111 S. — Item a yanntzly et Kess pour VIII Journ. faictes ou Jordil dez velgues et sur bisemberg XXXII S. — Item II Journ. VIII S. — Item pour XIII Journ. mannovres, faictes a charger lez Enfans ou tor fait oudit Jordil XXXII S. VI den. Somma Illic XXVI & V S. VII. den.

In dieser Summe sind folgende Arbeiten inbegriffen: in der Maigrauge und am Bernthor Meister Andres und Heintzmann Stoss 3 T. — Am Platzthor Anthenn Brichard 3 T. — Am Dürrenbühl Heintz von Huwil 3 T. — Am Murtenthor Maurer Hügonin bourgoignion 4 T. — Am neuen Bollwerk Steinhauer Gayet 2 T. — Für Steinplatten am Bollwerk beim Weiherthor, die Jaquet du tor lieferte. Bauholz und Steine führten Clewi werly und willi Furer; Sand, Kalk, Steine aus der Galtern Wiprecht und Rosat 42 T. Anth. Pittet 6 T. Peter Cristin 4 T. Bauholz Anth. Reynauld von Cottens XIII viages. Der Wagen des Spitals wurde 4 ½ Tag gebraucht, um Korn und Holz zu führen und Wagner Caneva musste ihn flicken. Der Dachdecker görig schmidli musste den rothen Thurm und das Kornhaus decken, Schröter Fässer binden für Salpeter und Anderes, Guillermet Kohlen tragen, Gottro Eis

brechen, als das Wasser in den Festungsgräben gefror, Willi Furer den Weg am Stadtberg bessern. Der Zimmermann Beney arbeitete 15 ½ Tag mit 2 Pfd. und einem Handlanger. Als Handlanger erhielten Nicod Sale und Jaquet Peronet zu 3 S. oder 2 S. 6 D. per Tag zusammen 275, einzeln 103 und 332 Taglöhne, Wiprecht, Stoss, Yanntzli 638.

# (R. 53.) Encello, lattes, gros clos, clavins, peix, fer, cordes, Sivieres, panniers, faire et levar Eschieles.

Item a mary de barbly grûnenwald le wannenmacher pour vng groz wan pour misurer bla ou grenier de la ville XXXV S. — Item a guillaume taverney por XX<sup>a</sup> de clavins, achetez a berna le M pour VI S. VI den. Enclo I gros pour la charrey dix berna Jusques Jcy VI & XI S. VIII den. — Item au cordey pour IIII & demie de lyt por le maistre de lartillerie et meister vlrich buchsenmeister XIII S. VI den. - Item pour II dozannes de paney pour lez bastilliement X S. - Item a pierre chevrey pour VIII paney a terra II S. VIII den. — Item a pierre greniat por III dozannez demie de panney XIIII S. — Item a pierre chevrey pour IIII panney I S. 1111 den. — Item a Jehan mattey pour VII pannies II S. VI den. — Item a grival pour III dozannez de panney XII S. — Item a Niclaus Helbling pour IX quintaux Ixxvi a de fer, compte le quintal Ixx S. Soma XXXIII a II S. — Item a pierre grivat pour 11 dozannez de panney VIII S. — Item s perrin cristin pour vna Siviere et pour I sillie de foz faitte en lartillierie IIII S. X den. — Item a willi helfers de besingen pour XVI tynye de charbon, tramis a murat, compte le tynye I X cars -LX S. — Item a Niclaus helbling pour IIII quint. moins X & de fer, tramis a murat, compte le quint. lxx S. Soma XIII & XIII S. IX den. — Item a Ruff schussellys soutier pour vna Journee auec lez Enfans ou tor III S. - Item a grivat pour III dozannes de paney XII S. — (Soma 408 7 9 S. 5 den.)

#### (R. 54.) Marrin pierra et chaulx Et tallier boix.

Item a Jehan giron tramis sur le pais a cottin, chenens et autigny pour comander de faire ammenar lez chagnoz dirlains VII S. — Item a hugonin bourgoignion pour vna pieu de boix prise par Jehan mestral pour le bastilliement dez places IIII S. VI den. — Item a hansi wurst pour IX lans, Employes a la grand chenaul dez Estans et ez belluar XV S. — Item pour XIIII lans achetez par Cuno foguilly pour lez belluar XXV S. IX den, — Item a vng gaigniour pour amener II chagnoz pour le grendel de galteron, delivre par vlman tochterman VI S. VII den. — (Eine Menge von lans zum Theil von Hensli foguilly gekauft.) — Item a Jehan Iouper pour VIII dozannes de lattes pour lez belluard dez places XL S. — Item a Heintz ludi de tavel pour XII piecez de boix, Rendues pour tramettre a murat pour faire le Schirm VI v. — Item a Jacki minna, Rolet Swatz et deux aultres leurs compaignion pour meyna par la Sarina lesd. pieces de boz Jusques a Foglerhus XXIII S. — Item a heintzo ludi de tavel et vlman von winterlingen pour tallier boix ou wissembach, par marchie fait par vlman tochterman pour lez belluard lxv S. — Item a Jaquet

du tor pour IIIc de pierra pour ouvrar lez crinel dez murs dez brayes de bollion XLVIII S. — Item a guillaume taverney pour X lans employes ez belluard XX S. — (Soma 76 # 9 S. 10 den.)

# (R. 55.) Platerons et les charreys, fait par Ryedo.

(Gemeinfuhr.)

Primo pour VIIc L Riedo, fait par les gaignours dez perroches de Treuaul, de duens, de tavel, despendes, ybristorff, arconce, marlie, fauarnye, wisternens, avrie deuant pont, autignye, Rechthalten, praroman, Belfod, Plasselb, chevrillies et Heytenried, tant por amener bos, come por lez compaignions des allies et lez peyla de la Justice come fin, pallie, et vne partye dez chagnos dirlains et marrin pour lez belluard dix le boz du tann, Lesquelx Riedes valliont, compte lez Riedo de cellour deffurs de la terra et Ressort por droble, Soma tout XVIII & XV S.

### (R. 56.) Artillierie.

Item a gayet pour faire VII pierres pour la grande boiste de fer V S. X den. — Item a Jaqueta Relexie de hensly tillitzer pour vng grand noyer XV S. — Item a Nicod grosset de marlye pour vng hackenbuchs de fer III1 gros, qui val VI S. VIII den. - Item a Cunrad Krummenstoll pour dues destral, pris par Jacob Kempff et Jacob zengly pour la ville pour tramettre en larmee ou pais de Vuaud faitte XII S. - Item a peterman dez grangez, hans von friburg et pierre darbe pour vna Tarrabuchs et III hackenbuchs VIII & X S. — Item a hansi tochterman pour vng groz Noyer pour enchasser boiste XV S. — Item a gayet pour IIII Journ. demie de matzon faitte en la logi alloyer le nock de la farvage et auxi a Riondar aulconnes pierres de boistes XVIII S. — Item a peterman taller pour lxv taschez de cur de canon, la piece III S., Soma IX & XV S. — Item a hanns triffel le chapuis de cher pour quatre grosses Rues de cher faittes pour menar grosses boistes par pays et pour aultres meliorement, quil a fet ez chers de la ville par compte fait auec luy, present Jehan mestral maistre de lartillierie VII a XV S. - Item a hentzly de sutz le faure pour V1 J. faitte en la logi pour les chers de la ville XXX S. - Item a Jaquet george pour VI J. avec luy XXI S. (encore idem XXI S.) - Item a hans posselly pour II lucket pour lez boites en la maigroge III S. IIII den. - Item a Jehan wiprecht pour 11 J. demie faitte en lartillierie et desoubs la porta du bisemberg X S. — Item ou tornarre pour XII large estopan pour le hagelbuchs et pour XL aultres escopan de boistes, pris tant par Cuno foguilly, coment par heintz stoss. Et pour XXV misuretes pour chargier canon Et pour VI aultres grosses misures pour gros hackenbuchs pris par hensly foguilly et hans Rot Soma tot XXIII S. -Item a hans frig le tornarre pour Clu escopar de boistes pris par guilelme gruyere, huguet gurnel et hansi switzer et pour I boistes pour tenir zündpulfer Soma XXV S. IIII den. — Item a Jehan de pres pour Enferrar XIIIIc de trait de carrelz

xlıı S. — Item a willino pickyniot quil a trait pour II pot de toyle de noix employes en lartillierie XVIII S. - Item a hanns wissmuller le monney pour moudre VI bosses de salpeter XII S. - Item a perrin cristin le cosandey pour vna pel de poor et I pot de vin aigre V S. X den. - Item pour I pot de vin aigre et mollar let destral de lartillierie 11 S. X den. - Item a willino pickyniot, hanso schuly et pierre schüly et henri pickyniot et Jehan de pres pour XV J. en lartillierie, fondre pombleez, emplir lez planta morlar et aultres besoignies xlv S. - Item a pierre schüly pour III dozannes de oulettes de terra pour lez planta moriar VIII S. -Item a hans litprant Relliour pour Rellier certains bosses bagniollet et aultres ayses en lartillierie XV S. - Item a glaudo lauor pour IIII pot doyle employes pour lez Keygel XXXII S. - Item a hans frig le tornarre pour L escopar de la grossa mueson et VIII boistes a couverclo pour tenir zundpulfer XVII S. IIII den. - Item a Nicod michie pour XXXII & de plon XXXII S. — Item a pierre Cristin cosandey pour la faczon de X sachet pour tenir et menar pombleez et pudra Et mais pour III aulnez de fusteno pour le varrelz a fuo Soma XXI S. — Item audit perrin cristin por enmangier dues piches X den. — Item a hans frig le tornarre pour ouvrages, quil a fet la sepmane de notre damme anunciation XI S. - Item a pierre Sibillial pour VIII a demie de pudra de boistes, achetez par Jehan mestral XVII groz val. XXVIII S. IIII den. - Item a Emo salley pour III salletez et V soredoz et vna Singla et vna couverta de salla Soma VII & V S. — Item a Bendicht bachmans de dietisperg pour IX tynye de charbons, le tynye pour III S. VI den. — XXXI S. VI den. — Item a hans veist pour Illc de fer de carrelz, compte le cent XX groz Soma C S. — Item a hans wissmüller pour XIIII bosses de salpeter pour lez moudre El pour XII sac de supro pour lez moudre III S. — Item a deux compaignion Nomez matheus et hensli zener de zurich pour I quint. de pudra X 7. - Item a hans heinrich le Relieur pour Rellier bosses de salpeter et de pudra par compte fet V S. — Item a Jehan dosta gentiliesse pour III J. pillar pudra en la loge VII S. VI den. — Item a hans wissmüller pour moudre XVI bosset de salpeter XXXII S. — Item a gottador pour vinaigre pris de luy par willino pickyniot XV S, - Item a Jehan de pres por enferrar IIIc de carrelz darmes et pour II Jor fondre plombeez XV S. -- Item a la Relexie de Cuno Ronsi pour XXXVIII pot de vinaigre Employe en lartillierie XXXVIII S. - Item a hanns frig lo tornarre pour misurer, quil a fait pour chargier boitez et por cugniet Soma VIII S. II den. - Item a vly schröter le Relliour pour Rellier petit bosses de pudra et de salpeter par compte fait auec luy XXII S. VIII den. - Item a Nicod hardi pour XXX pierres de boites, quil a fet pour le curtan de granson XXX S. - Item pour vne petite Esbalance achetes par ledit pickyniot III S. — Item a pierre pittet pour IX & de salpeter, achete par Jehan mestraul xlv S. - Item a alex de Rüttlinger por VI pot de vinaigre a vin den le pot IIII S. - Item a Jehan de pres et Nicod michie pour V J. a appareillier et emmangier Keygel pour plantar XV S. - Item a Jehan de pres pour Vlc de trait, compte le C XV S. Soma lxxII S. — Item a heintzli de sutz faure pour 11 J. a ferrar vna dez boistez de la villa, qui venist de granson X S. - Item a son garzon pour 11 J. VII S. — Item aud. heintzli pour II tynye de charbon VIII S. — Item a la compaignie de lestrillie pour vng mortey de mitaul, pesant Il quint. demie et XVII a compte la libre VI card et a schenga lez XVII a en la quantite XXXI a V S.

- Item mais pour IIII piecez dartillierie, desquelx Jl y a vng vnglaire a chasse et III hackenbuchs pour IX a. — Item a hanns Berr de bala por xl quint. Vl a de plon, compte le quint. por lxv S. mon. de bala, qui valliont en Some CXXX & IIII S. de la dite mon, qui valliont estre lez Reduites a flor, dor et compte le flor. XXV Embrisannes de bala Soma CIIII flor, dor et IIII groz, qui valliont a monn, de fribourg llc VIII a VI S. VIII den. — Item pour le charrey dud. plon deliure par la main de wilhelm dachs XXXIII & X S. — Item a Jehan de prez pour enferrar le de trait Ill S. — Item a hanns veist le faure pour vng cent de fer de trait XXXIII S. IIII den. — Item a willino fayod pour XXVI pot de vin aigre, le pot X den. XXI S. VIII den. — Item a Jehan chapota pour vng chayt pour cribla V S. — Item pour mateyre presa en lapotigry, por lutra le salpeter, pour faire lez tigel X S. — Item a pierre caneva pour dues Rues Novez XXV S. et pour l axi V S. pour vng limon XV S. Et pour I axi des dues grosses Rues, que hans tüfel fist Soma tout L S. — Item a ferreyre et Jaques breyon pour lym # de plon a X den. la liura XLVIII S. IIII den. — Item a schröter Rellier pour Rellier bosses et aysement en la logi pour lartillierie XI S. II den. — Item a vlrich schlosser le buchsenmeister pour XI & de salpeter, la & V S., LV S. — Item mais audit vlrich pour VIII & de salpeter lutra en tigel, la & por IIII groz, LIII S. IIII den. — Item a hanns stud de Nüremberg pour lini canons, que la ville ly fist faire ou comancement de cez occurans pour lesquelz ledit coursier a deliure par la main de hanns steinmetz facteur de hans müller de Nüremberg par compte fait XXXII flor. Enclo VII mounoz de canons et le bosset dedit, lequel lesd. canons furent amena LXIIII 7. — Et nota que le charrey deisd. canons a este compte ou compte precedens dix Nuremberg Jusques a stein. — Item a ludwig de balsinger pour lo charrey deisd. boestes dix Stein Jusques a fribourg XLVII Embres demie vz LIX S. IIII den. — Item a hensly follare pour IIII canons achetes par Jehan mestral, la piece pour XXV groz, Soma C groz vz. VIII 7 VI S. VIII den. — Item a werly tischmacher pour lxxxv mangez de canons, xv mangez de hackenbuchs et IIII arches de lans, faittez sur lez charriot, pour menar pierra et pudra et auxi pour Jnchasser V monoz de pierre pour serpentines et pour 1 mange de acheta (petite hache) Soma XIIII & III S. — Item pour VIII pot de vin ars employes en faire pudra et prise par pierre cristin et vuillino pickyniot, compte le pot IIII groz, Soma Im S. IIII den. - Item a marmet gorgie pour I piche V S. - Item a maistre Antheno de peney pour II J., faittes a faire dez bokly por hakenbuchs VIII S. -Item au maistre de lescola pour V pot de vinaigre V S. — Item a la Relexie de hanso schuly, por mouno de boitez de Serpentines, de hackenbuchs, de coulouvrinez et de orguynes, par compte fait auec elle, present Jehan mestral, maistre de lartillerie, Enclo IX S. pour III J. quil auoit ouvra pour la ville, Soma VIII # — Item a willing girar de payerne pour X mouno de grosses boites et serpentines comptes present led. maistre de lartillierie lx S. — Item a meister hanns Rott le faure pour CCXXV Keygel, quil a fait de son fer por la ville, compte la piece VI S. Soma lu # X S. — Item a Jehan biclet pour I sofflet V S. — Item a walther woling por I pot et demie doyle, pris par vlrich Slosser X S. — Item a meister hans trever pour boistez pour tenir Zündpulfer grosses et petitez et pour estopaul seruissant pour charger, par compte fait XIX S. VI den. — Item a Jehan pollat pour tirallie et

percier dues boistes, gaignies a yverdon XXXV S. - Item a hans müller de nüremberg pour VI bosses de Salpeter contenant ou peix de nuremberg xlui quint. I x, compte le quint. XII flor moins I cart de flor. Soma Vc V flor. VII behemps, qui vall. M X & XIIII S. — Item audit hanns muller pour le charrey piage et aultres mission sur ce alleez dix Nüremberg Jusqua stein XXIIII flor. demie, qui vall. xlix a. - Item a Kleinman et Egly lez charrotons de Stein pour le charrey dud. Salpeter dix Stein Jusqua fribourg, qui a pesa Enclo lez bosses xlv quint. compte le quintal demie flor. Soma XXIII flor., qui vall. xl v v. - Item pour le piage et hostallage dud. salpeter tant a kloten, gundelfingen, mellingen, lenzburg, Kilchsperg et berna VI & IllI S. — Item a hanns stud de Nuremberg por llc canons, qui ont pesa XI quint. XXXVI &, compte le quint. X flor., Enclo piage et port dix Nüremberg Jusqua buchorn, Soma XXXIII flor. I quart, qui vall. Ilc lxvi & X S. — Item a veltzhalm le charroton por le charrey deisdits canons dix buchorn Jusqua fribourg XIII & X S, - Item pour XVII mouno fait et tramis par ledit hans stud auec lesd, canons XX S. Et xl mangez fait a Nüremberg eidit canons 11 flor. Et pour lez boss dedant lesquels Iceulx canons sont este amenez. Soma tout VIII a.

#### Soma Artillierie 2095 # 18 sols.

In dieser Summe sind inbegriffen: 1) por enchassar boistes meister andres, Heinzmann Stoss, Brichard, Jeh. Wiprecht, Pierre Pittet, Claudo Chapuis, Maistre Antheno de peney, Jehan Duba, Hans Rott et ses garsons 190 Journ. à 4 sols. -2) por pierres de boiste Gayet le masson 28 pièces a 13 den. — 3) forgerons: Henzli Sutz et son valet, Jaquet George, Hans Rott et son valet Hans Heb 114 Journ. a 5 sols, le valet a 3 S. 5 den. — 4) fondre pombleez: Henri et Willino Pikinyot, Perrin Cristin, Pierre Schüli, Jehan de Prez, Nicod Michie 39 Journ. a 3 sols. — 5) faire poudra: Loys de Violant, Piod et Jehan Jognye, Perrin Cristin, Willi Pikinyiot, Jehan Guillerin, Jehan Aymonard, Nicod Sale, Francey du Jordil, Antheno Helman, Guillaume Cornet, Barnabo, Willino Gaul, Ludwig Smid, Jehan Brassu, Pierre follet, Cuno foguilly, Thoma Bichar 255 Journ. à 2 sols 6 den. -6) faire et emplire Keigel: Willino Gaul, Pierre Cristin, Antheno Helman 57 Journ. à 4 sols. - 7) En lartillerie: Willino Pikiniot, Nicod Michie, Willino Gaul, Ulrich le büchsenmeister, Henri Pikinyiot, Perrin Cristin, Hanso Schüli, Claudo Chapuis, Jehan Guillerin, Antheno Helman, Pierre Gayet, Jehan Aymonard, Ludwig Smid, Jehan Repyet son frère, 136 Journ. à 3 sols.

# (R. 57.) Mission a cause du bla, fin Et pallie, que mess<sup>8</sup> ont fait ammenar en la villa, comme cy apres contient:

Et primo a Jehan gindro, vldry gendre, Rolet volland et Jaquet maritod, charrotons, tramis atot leur apley et cher querir le bla et laueyna estant a Chablo, Riere la seigneurie de chenaul (Estavayer) a chescun III Jour Soma XII Jour compte le Jor XX S. Enoultre lour despens XII 7. — Item a Nicod Adam, qui auoit la

ommission de conduire ledit bla en la ville, lequel a trait tant pour lez despens dez harrotons et de lour appley comme pour Rellier lez bosses et faire dez font neuff auxi pour lez Journ. de 11 mannovre, qui ont aydie, a conduire led. charrey, Enclo XXXVIII groz, despendu enchie willi volland par lesd. charrotons par compte et soma tout VIII a XI S. X den. — Item a Otto de domppierro pour ammener X M. de froment a la misure de cudrifin, tramis par Jacob velga, chastellan de Murat, dou bla de diesme LXVI S. VIII den. — Item a Jehan gindro dunens pour amener IIII M. de froment dix payerne, acheta par pierre Ramu, Enclo XIII S. pour sez despens XXXIII S. — Item a Jaquet perronet pour IIII Journ, qui a este tramis a payerno et Chablo pour attendre le cher et mesurer bla, Enoultre sez despens, qui sont apres eisd. XIII S. VIII d. — Item a Nicod Adam tramis ou chablo a frenay et a Novillie conduire ledit bla por V jours lez III jours a 11 cher et lez II jors a 1 cher Soma CX S. — Item a Nicod vldriset tramis laymesme auec led. Nicod por ll Jors a I cher XXVI S. — Item a Otto de domppierro et a son compaignion pour amenar XX M. de froment du bla de Cudriffin C groz, qui vall. VIII & VI S. VIII den. -Item a Nicod bochard le mouney de murat por amenar II m. et XX cope de Seila et III M. VIII cope de froment a la misure de murat, tramis par Jacob velga XXVIII S. — Item a vily müller et heintz thuring pour V copes de bla de froment XX groz vall. XXXIII S. IIII den. — Item a antheno faure de gumiens la villa pour voyturier et ammener dix Escharlens XIX muys V cop. demie de bla a XII groz le muys Soma XIX & X S. — Item a Ulman de garmanwsil Recteur dez maladez de burguillion pour II muys daueyna LX S. — Item a Jacob george pour III J. moudre ou mullin IX S. — Item a Anna femme de huguet chervens pour II c de pallie par la main de Jehan hirser XL S — Item a mons, lauoyer peterman pauilliard pour ll cher de fin, deliure par led. Jehan hirser IIII &. — Item a hans Imhoff de Anterswil pour ammener fin dix anterswil X S. — Item a schrago et son compaignion por ammener fin dix Inens IIII S. — Item a peter yenilli von Curselmut pour V cher de fin, achete par Jehan hirser C S. — Item a Clemo von lanten pour II cher de fin acheta par Jeckli de garmenswil LV S. — Item a heintzo Ruppo pour I cher de fin, acheta par led. garmenswil XV S. — Item a Jacob mispengel et curbray Pour fin, qui fust pris par cellour de strabourg L S. — Item a hensli tossis pour III cher de fin, acheta par Rolet Adam IIII &. — Item a hensli von hus pour IX ther de fin achete par Rolet Adam VII & X S. — Item a loys de Corpastour pour cher de fin, deschargie enchie walther pour cellour de strabourg XXVI S. lem a vily berchter de praroman pour I cher de fin, acheta par guillaume castrod XV S. — Item a Jehan Cornet pour LX gerbes de pallie, acheteez par Jehan hirser III S. IIII den. - Item a heintzman wicht pour I cher de fin, achete par pierre amu, lequel fust schenga ou capitain de Zürich XXXVII S. — Item a Nicod Salo our V quart. de pallie XXX S. — Item a Bendicht waldis von beriswil por II cher e fin et a vlly goch pour l'aultre cher de fin, achete par Jeckli de garmenswyl oma IIII & XV S. — Item a peter von helmotingen pour I quart de pallie VII S. - Item a Christan Richterswyl pour dues charreez de fin acheteez par Strowsac et chan hirser deschargie enchie meister george LX S. — Item a heintzo webers von nterswil pour IIII cher de fin achete par Jeckli de garmanswil LX S. — Item a eter brugger de marlie pour XIIII cher de fin XIIII & — Item a marmet de villaret pour trois mayes de fin acheteez par peterman curbray par le comandement de banderet du bourg IIII & X S. — Item pour le charrey et despens Enclo V S. a curbray pour laller acheter XXXIII S. — Item a Jehan mangeron despendes pour vna charra de fin achetee par pierre Ramu et Jacob mursing deschargie ez mercies XXIX S. — Item a vng gaigniour de la Roche pour I cher de fin, achete par pierre Ramu XXV S. — Item a heintzo grausers pour I cent de pallie XXXV S. — Item pour VIII cher de fin, qui fust amena de favernie deliure a Bendicht Rorer VIII — Item a tschan von mackemberg et heintzo webers pour II cher de fin XL. S. — Item a pierre beney pour I cent et I quart de pallie XXV S. Item a george denglisperg pour II cher de fin, que lez gens de Berna ly prirent XX S. — Item a mangin lequel gardoit certains meubles de gaige pour IX groz de Jehan Sauge de payeme qui sestoit Retrait ez ennemis lequelx II a mis ez mains de la ville, moyen ce que lon ly a Rendu lez IX groz, qui vall, XV S. — Soma 454 & 44 S. 40 den.

# (R. 58.) Executar.

Item a görig le tago pour gan et Cordes, quant II executast Jarlet, qui fust pris ou party dez ennemis, lequel fust decapita comme ennemis Et mais aud. george pour gan et cordes, quant II executast Alix carementrant, qui fust Jugie a noyer pour sez demeritez Soma pour lez dues Execucions X S. — Item ou grosoutier, a IX petit soutier et ou messager pour lour gaigez, lez Jour desd. Execucions a chescun II S. Soma XL. IIII S. — Item a Jehan Salo pour les II desjonon les Jours de lad. Execucion XV S. — Item a poyty pour la garda dud. Jarlet en pain et aigue por I Jour XVIII d. — Item a Ottonet charvie pour la fossa dud. Jarlet en Term profanna VI S. — Item a Cunrat vogt pour furbyr lespee de la ville apres lad. Execucion V S. — Item a Jehan musillier pour despens fait par mons. lauoyer et aulcons de mess<sup>18</sup> de conseil lez soutiers et aultres ministres de la Justice, quant lesd. execucions sont estes faittes, Enclo lez marendonons despendus par lesquelx dessus, quant lon a mis lesd. malfaitteurs a tortura, par compte fet Soma VII 77 III S.

#### (R. 59.) Rriegerodel von Grenerz.

(Unvollständig, da Saanen und das Waadtländer Oberland fehlen. Da diese Vivis überfielen, so könnte ihre Anwesenheit bei der Schlacht bezweifelt werden. Schilling gibt die Zahl nicht an und die Freiburgerchronik weiss nur, dass er « mit denen von sanen vor zu losu gelegen vnd sackman gemacht. » Die 12 Mass Ehrenwein zu Freiburg entspräche der Zahl dieses Rodels.)

#### Les gens a cheval de Monseigneur le Conte de Gruyere.

Monseigneur le Conte mesme. — Mons. d'Oron son frere. — Jehan Brognem. — Jehan Page. — Hens cace. — Francey Veillart. — Jehan de Corpasteur. — Loys de Corbieres. — Jehann Magnyn. — Jehan Bon. — Glaude Bellerbe. — Loys Castella. — Alamant Hugonier. — Alamant Bergier. — Henry Youner. — Henry

Bidaul. — Le Cusinyer. — Jehan Regnier. — Pierre Gervays. — Le barbié. — Pierre Gilbart. — Glaude Chappuis. — Monet de Costel. — Varat. — Françoy Gillart. — Loys de Estavaye. — Vng vallet. — Valacret. — Le lyart. — Ly Chastellan de Corbieres. — Son vallet. — IIII bêtes de somme — Est avec les bagages de Monseigneur le conte deux bons capaignions de piez jj.

#### Les compagnions de pié.

Chavyn. — Lov Fonda. Richart Forneyr. — Jehan Morart. — Willaume Retornat. — Guillaume Andrey. — Jacques du Fey. — François Morart. — Guillaume Savary. — Glaude darses. — Girard Savary. — Johan de Crin. — Rod Favre. - Jaquet Ansermet. - Vuillaume Freseir. - Andre Musy. - Prolet de Fragnières. - Mermet Currat. - Glaude Moraz. - Pierre du pont. - Pierre Fragnières. — Rolet du Pont. — Glaude Choupoz. — André Misot. — Jaques Moraz. Jaquet Bauduyn. — Pierre de la Tyna. — johan Bornet. — Anthoine Besten. Pierre Chancy. — Pierre Pichon. — Johan de Fragnieres. — Ly fil Jaqueme de Fragnieres. — Perret Robadde. — Nyco Bellie. — Le grant Johan de Fragnières. Pierre Cosandier.
 Pierre Trachibo.
 Jaquet du Vuey.
 Jaquet Corboz. - Guillaume Chablex. - Perret Jolliet. - Pierre Jordan. - Pierre Grangier. -Anthoine Peguesta. — Johan Jolliet. — Anthoine Grangier. — Pierre Bucze. — Anthoine Moret. — Pierre fil Girard de la Tour. — Perret Jordan. — Johan Pichon. Mermet Compère.
 Aymé Castella.
 Johan Genoz.
 Peterman Bellon. Jaquet Amey. - Jaquet Verdan. - Mathey Verdan. - Junet Piligart. - Guillaume Syebot. — Johan Masson. — Jaquet Frachibo. — Pierre Gremion. — Nyco Clert. — Perret Choupoz. — Jaquet Thorin. — Johan Escoffey. — Glaude Deiz. — Fraçoi Goudart. — Aymé Alamant. — Pierre Frachibo. — Pierre Darses. — Rolet Soudan. — Johannet Soudan. — Thomas Rabo. — Glaude Cutry. — Anthoine Farisat. — Johan Villiet. — Anthoyne Thomy. — Nycod Darses. — Jehan Salagnion. - Pierre Rollie. - Johan Masson. - Johan son fil. - Pierre Menognier. -Pierre Bertholet. — Oddet Masson. — Johan Gillet. — Aymé de la Leur. — Jehan Callod. — Heynot du Bach. — Cristin Maczart. — Johan de Valeys. — Glaude Gottefrey. — Christan Roby. — Glaude Verdan. — Johan Grimo. — Anthoine Lambellin. — Anso. — Jacques Gunestin. — Clawy. — Coctelloz. — Johan Passaplan. — Labez. — Perret Grimion. — Nyco Juno. — Johan Burret. — Glaude Andre. - Mermet Thorinchet. - Nycolet Thorin. - André Grest. - Johan Archangie — Perret de Fragnières. — Anthoine Morrie. — Pierre Avernye. — Pierre Mayour — Francoy Tionel. — Jaquet Drongnieroy. — Anthoine du Nant. — Jehan Castella. — Aymé Bornet. — Pierre Corboz. — Rolet Papoliat. — Christin Bergie. - Rolet Bastard. - Johan Syobere. - Jaquet Blanchard. - Pierre Verna — Jacques du Pasquier — Johan du Pasquier — Pierre des Chavanes. Glaude Bolliat — Jacques des Chavannes. — Pierre Escoffey. — Vuillaume Bochard — Johan Orsat. — Amye Pupon. — Johan Clert. — Amye de la Chinaul. VIIIxx XIIII compagnons inclus lesseigneurs et leurs gens et chevaulx XXXI.

#### (R. 60.)

# Rriegerodel von Freiburg

(zur Zeit des Aufstandes Chenaux wurde ein alter vollständiger Rodel gedruckt, um e vorzuhalten, was das Land für sie gethan. Er zählt 1684 Mann — nicht 1476, wie I told und Rudolf sagen — ist aber nur der Rodel der Reisgesellschaften, welcher 1476 aufgenommen wurde (M. 262). Nach Murten marschirten zur Schlacht 10 (M. 414), in Murten waren 100 Mann (M. 119), die Uebrigen hüteten wohl Freibt rend der Schlacht. Da die 1000 Mann nicht näher bezeichnet sind, begnügen wir Gesellschaften aufzuzählen).

Les noms de ceux qui ont été à la fameuse Bataille de Morat, de la Ville et Canton de Fribourg.

| 2012/01/01                          | 20   | 47.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Jeger                            | 31   | Le Glan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Les Merciers                        | 70   | Les Charpentiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L'Etoile                            | 59   | Sommaire de la Bourgeoisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Les Sauvages                        | 65   | ALLA STRUCKS OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Les Bouchers avec la tête de Bœuf   | 20   | La paroisse de Tavel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Les Cordonniers                     | 47   | Au bœuf de Guin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Les Griffons Rouges                 | 34   | Au mouton à Praroman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chez le Griffon de la Pate          | 28   | Berviusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le Cerf volant                      | 30   | Compagnie de voyage d'Ybersdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Les Peletiers                       | 17   | Zumflugs Riere garde von Gurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le lait d'Amour                     | 64   | La Compagnie de Ziverliet et Tan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Les Tanneurs de Lauge               | 46   | Zumjoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Les Marechaux avec le Serpent       | 33   | La Comp. du voyage de Bœsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Les Boulangers                      | 63   | Comp. du voyage de Vunevyll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Les Teinturiers                     | 27   | De Dirlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La Tête du Sarrazin                 | 16   | Matran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'arbre                             | 47   | Marly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Les Villages                        | 26   | Autigni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le Cugniet                          | 33   | Grolley 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Les Villages                        | 19   | Espendes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Les Tailleurs                       | 44   | Belfaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'Aigle                             | 22   | Comp. de voyage de Plasselb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Les Meuniers avec la Roue de moulin | 2000 | Heitenried und Vyler vor Holtz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'Etoile                            | 55   | Kilchæri Bæsingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Les Villages                        | 28   | Carlo Control |
| Les vinages                         | 20   | Somma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# (R. 61.) Die Murtner, die an der Schlacht (Arch. Freiburg 'theilnahmen.

Dis fint die, die da gesetzt sind worden durch die strengen edlen filt wisen Hern Adrian von Bubenberg, Ritter, Herr zu Spietz, Schultheis zu

Bartlome Huber, venner, Hanns wanner, Jacob velgen, Schultheis zu friburg, Hanns vöguilly, So Im läger, nit in der ftatt zu murten fint gfin und doch denn nit gesworen hatten:

Item Fürft und fin fun xv gulden. - Item hans mommers und fin tochterman v gulden. — Item Bendicht Rabuf iij gulden. — Item Beter Sperr iij glb. — Item Rusman ij gld. — Item Nicod schwab v gld. — Item vlly schicko v glb. — Item Beter lotter ij glb. — Item thiebold lotter iiij glb. — Item Beter ichwab fun iiij gld. — Item Jone fun vi gld. — Item Bertichi (?) v gld. - Item Cuny Jone fun viij gld. - Item Rudy bucher j gld. - Item Beter gurgler x glb. - Item Benfth gurgler und fin fun viij glb. - Item Benfth blet iiij gld. — Item Rudy momener v gld. — Item Danfi drubein iij gld. — Item Bertichi mader ij gld. - Item Beinty mader iij gld. - Item Nicod etters fun x gld. — Item hanfi etters fun x gld. — Item henfly gutfnecht x gld. — Item pierro Derro v glb. - Item anderly gabeltli vnd fin fun viij glb. - Item Beter ichlenkübly viij gld. — tem July hödelis ij gld. — Item Beter löticher viij gld. — Item der alt fturny und fin zwen fün xij gld. — Item Nicod Rappo x gld. — Item fpach fun v gld. — Item murfell iij glb. — Item Berger x glb. — Item Janny manog vj glb. - Item Benfly etter und fin fun xij glb. - Item iconbuch und fin fun viij gld. — Item Bendicht taltwaffer j gld. — Item Genfly tiriwachter j glb. - Item Rudy etters iiij glb. - Item Genfly gabeltly und fin zwen fün ix glb. — Item Rudy blangart ij glb. — Item Piero labra j glb. — Item Beterman möry ij gld. — Item thiebold rocard iiij gld. — Item tichan riffo xij glb. — Item Benfly murset v glb. — Item peterman greny iiij glb. — Item Biero obert i glb. — Item Nicod manop iiij glb. — Item Nicod Benninger xij gld. — Item villy manot iiij gld. — Item Beter tiriwachter ond fin fun vj gld. - Item Biero cafart vij glb. - Item tichan fepler ij glb. - Item Beinrich fepla iij gld. — Item fepla der Jung ij gld. — Item tichan pedry iij gld. — 3tem canawe fun ij glb. - 3tem emo haffner iij glb. - 3tem emo Billiaud i glb. — Item tichan emo ij glb. — Item Ridly troit vj glb. — Item franceh warba xij gld. — Item vldrisod blanso xij glo. — Item Peterman Roland xij gld. — Item Biero be pertout xij gld. — Item chanet v gld. — Item Biero vesat vater viij gld. — Item vlly grand sun v gld. — Item tichan luwa iiij gld. - Item francen deman v gld. - Item rolet burfet und fin fun x gld. - Item tichan burfet vj gld. — Item jennly perrin ij gld. — Item Piero merloz j gld. — Item michel buro j gld. — Item Ruff buro v gld. — Item Beter buro ij glb. — 3tem Beter und hanfi bodlett ij glb. — 3tem Nicod benna vij glb. — Item vldry bola iiij gld. — Item Nicod Rolet iij gld. — Item Piero bürlat und fin fun x glb. — Item ottonin mergwiller iij glb. — Item labra ij glb. — Item fterro ij gld. — Item Biero janot vi glb. — Item thieban Roland x glb. — Item der Jung tichan pillet v gld. — Item tichan arbet v gld. — Item Biero pottet j gld. — Item tichan chanet iiij gld. — Item garda j gld. — Item Jaquet abbet iij gld. — Item tichan nifen i gld. — Item joffet j gld. — Item Biero griwa i gld. — Item Biero chaftel et Jehan chaftel v flor. — Item guillaume marandin ij gld. — Somma vexvi gld.

#### (R. 62.)

# Die Berichwörung gu Murten.

(M. 192.)

Item diß sint die minen Herrn waren verfallen lib vnd gut. — Item guillaume papa hat geben x v vnd sol noch ze wienecht x v gen. — Item tschan zaggemeitie hant geben L v vnd söllent noch ze wienecht L v geben. — Item tschan seyla 2c v hatt den alb teil geben, den andren alben teil ze geben vs wienecht. — Item Nicod trolliet xx v ouch den albteil gwert. — Item vüslind abbet xx v ouch den albteil gwert. — Item guillaume burca xx v ouch den albteil gwert. — Item hans lügistorff der venner IV° v . . . . . von Nicod girard guter, het nüt gwert. —

# (R. 63.) Schlofrechnung zu Murten.

Dit ift min vggeben, So ich werly velg vg geben hab von beiber ftetten wegen. Item ben mureren von Betterlingen 1 a. - Item aber ber felben mureren xl a. - Item aber ber Beter ferliery und ben mureren von petterlingen durch miner herrn von friburg gheiffen willen xl a. - Item aber benen von puns vmb milly ftein zu den mully xiiij & iiij gr. — Item anderly von guminen von finer tagwan wegen ander mully iiij a iiij g. — Item vmb latten zu der felben mully iij libr. - Item fteffan ben icumacher umb ben garten i Ibr. - Item ben ftein bowen von wibelfpurg von Ger Beter ferli wegen x Ibr. - Item bem muffer ber bie mulle gemacht hatt v lbr. viij fol. - Item tichany ond fin tagwan iiij lbr. iiij fol. - Item aber ber peter ferlierh bind bie latten gu ber filchchen xv lbr. - Item dem ziegler omb die zieglen zu der mulh xiij ibr. iiij fol. - Item den zwein weyblen umb iren arbeit ba gelt In gegien ij Ibr. - Stem ben mureren fo bie grab In ber refty gemacht hand xxxvj lbr. vmb xij flaftren. - Item hans falman omb ij tag dran ze werchen xiiij plaph. - Item meticharlin omb vij tagwan xvij plaph. — Item tichan morallet vmb iij tag xviij fol. — Item thiebaud fepla fand au füren und ben felben mur loj plaph. - Stem Janip bodlept um gwen tag av fol. - Item benen bie von friburg die laden bracht hand x fol. - Item Joft zwen tag ftein ze tragen x fol. - Item glaudo j tag v fol. - Item aber thieband fepla umb fand zu furen xxx plaph. - Item bab ich geben von miner berren beiden ftetten beigens wegen figmund furrer x &. - 3tem den mureren von petterlingen I a. - Stem ber Beter ferlier omb fald xiiij ibr. - Stem Beterman gotich bmb ftein furen gu ber mur v ibr. xvj fol. - Stem ichuten und finen gefellen von der brud ge machen xvj ibr. xv fol. - Item dem ichmid die brugt ge beschlachen iiij ibr. x fol. - Item guillame be mievilla vm den Ziegel fo zu dem fcloff ift tomen iiij ibr. - Item aber vff 4000 zieglen bem ziegler xiij ibr. vj fol. - Item aber om tald ju dem ichloff xvij Ibr. - Item bab ich tican pauilliard geben xxx Ibr. - Stem minem Berren Abrian von Bubenberg xx glb. Rinich. - Stem benen umb die ftein ge füren namlich vi wegen ge füren und ge brechen liij groß. - Item den zimmerluten die Im ichloff ftuben tewelt hand und ettlich turen xxiiij ibr. - Item dem ichloffer xv gros. - Item dem ziegler omb ziegel xiij lbr. vj fol. — Item han ich geben ichlopfübly vj lbr. — Item han ich geben mureren umb die zwen venfter In dem ichlog ze machen In der ftuben xij ibr. Stem . . . zimerluten fo den Sod und das löbly für das groffen turn hand geiiij ibr. xv fol. - Item dem tijchmacher vm vier bettstatt xxxiiij fol. ben zimerlüten vmb ben beden fo das floff gelattet und gebedt hat xviij ibr. ol. — Item aber benen fo das fundament der muren grabet hand ij ibr. tichan chaftel von gurwolff von ber piero ferli ftein füren wegen lx groß. meifter Bans peri dem fteinhower vmb ftein ij Ibr. - 3tem vmb latt nagel em ichloff j ibr. - Item zwen fnechten den ichloffen ze rumen viij a. aber bmb glaß, so an das ichloß fommen ift iij ibr. - Im bmb zwen herd ij fol. - Item vmb zwen zuber vij fol. - Item aber vmb fefter und vmb rachter v fol. — Item vmb zwon pflafter fubly iij fol. — Item aber vff ein n mit steinen ix sol. — Item vmb stürt viij sol. — Item dem tischmacher xv - Item ben mureren xx den. alg fie ben ichluffelftein leiten. - Item aber zwei fübel iij fol. - Item dem farrer der die ziegel vmb den eftrig farret iiij lbr. x fol. — Item dem ziegler viij lbr. — Item aber bmb xv hundert iij lbr. vj fol. — Item aber vmb die buchen ze füren, da man die spanbet cht het iiij gros. — Item aber han ich geben dem venner von miner herrn r fletten beißen wegen das gelt von den beichatt der luten In ze ziehen und arbeit, die er drumb gehan hett x gld. — Item mir werly velg x gld. bem Statt ichreiber x glb. - Item als min herrn ber ichultheis bartholome ber venner bans manner als min berrn martraff ju inen ju murten fam ban eben dem venner omb Ir zerung iij ibr. - Item han ich geben dem weibel vier geng j lbr. - Item me aber bmb j zentner pfen zu dem ichloff xxxvjjj - 3tem ban ich geben mim ber ichultheißen von bern bartholome huber bem er vnd hans wanner 100,ix gulden In gold. — Item hatt minem her schulteiß murten empfangen von emo haffner iiij lbr. — Item guillaume margeret vmb gman zieglen an ber mully ze tragen viij fol. - Stem aber bem ber ben halff laden vij fol. - 3tem hand min hern von friburg vnd von Bern ver-. In vennes bug alg in die lut ichaptent und ouch die guter Inen verfallen n xxx lbr. - 3tem aber hatt vergert ber ichultheis von murten In venners alf er den ichloff bumt als er gen murten tam fin Jar an vieng xxiiij ibr. hand vergert die zimerlüt jo die muelle jo miner heren Ift gemacht hand xxv - Item die deten fo das ichlos bedt hand verzert xx libr. - Item benn ren von betterlingen jo fant katterinen clofter gemacht hand j 100 x libr. bennen fo die but von murtten vffnamen und fcriben und Beder man wib man vff dem land und In der ftat In Gid namen von pfennig ze pfenig und rung bnd lon drher ganger wuchen bon beigens wegen miner beren beder ftetten Id. -

# (R. 64.)

# Benterobel.

Hilli Tochterman, der Statt Friburg Rasbott, gen Lugern uff den Tag brin (vergl. M. 552 und 556 R. 64.)

3tem HeXIII Gulbin Rinich. XLIII Utrich Gulben. LXVIII Frandericher Schilt. Ducaten und ein halben. XLVII Savoyer Schilt. II Salbin en ober Frand. II Salbnobel. Stud Bolts genant Phillipus. für XVIII groß geschettt. XXXIIII Bijchleg. an Krüter XXX a. 3tem XXXII Mard. mais (mehr) XXIII Mard und VII. Somma : LV Mard und VII.

(Rachfolgendes ift offenban bas Bergeichniß ber öffentlichen Steigerung , im Freibung flatifand, vergl. R. 69.

| Solvit :   | Andres Banod I wife Rock filt      |    | Plahlard | (plappart)   |
|------------|------------------------------------|----|----------|--------------|
|            | Zaquet Lepet                       | 8  |          |              |
|            | Otto davanche                      | 10 |          |              |
| ,          | Domp Hensli                        | 13 | ,,       |              |
| ,          | Georg Pillici                      | 10 | W.       |              |
| ,          | Zehan Salo                         | 9  | ,        |              |
| <b>#</b> . | 3. Poceten                         | 3  | Embreg.  |              |
| ,          | Hans Wild                          | 3  | Shilling |              |
|            | Claudo Brügger                     | 13 | Shilling | ze Pfand bit |
|            | Louffer ober Weybel von Burich jug | 16 |          | • • • •      |
|            | Ruff Seffinger                     | 9  |          |              |
|            | Zacob Bugniet                      | 5  | Embreß   |              |
|            | Peter Burft                        | 1  | groß     |              |
|            | Beter Satler                       | 5  | car      |              |
|            | Frucinger ber Schnider             | 2  | groß     |              |
|            | ber Weibel von Bug                 | 7  | Shilling |              |
| <br>W      | Dans Wetter                        | 16 | denarie  |              |
| ,,         | Beterman Schorro                   | 10 | Shilling |              |
| ;;<br>#    | Idem mais                          | 13 | " .      |              |
| "          | Berhard Faulcon                    | 18 | 77 -     |              |

#### Rechnungen und Röbel 64.

ţ.

```
it Emo Solley
                                        5 Embreß
  Zdem
                                        5
                                        6
  Lops Ramus
                                        6
  Marti Aremer
                                       10 Shilling
  Antheno Stoll
                                       13 Blaphard.
  Peter Sattler
                                        4
  Le garçon (de) P(etermann) Mossu
                                        4
  3(under) Pavillard
                                        6
  Beint Drübein
                                       20
  Bendicht Schülly
                                       55 Shilling
  Zacob von Glarus
                                        8
  Beint Nopo
                                       15
  Herpog
                                       11
  Schröter
                                        6 Blaphard
  Jacob Wichsen
                                        5 Shilling
  Hans Espagniol
                                       13 Blaphard
                                       14
  Stolk
                                          Shilling
  Antheno Ballifer
                                        8
                                        9
                                          Blaphard
  Jacob Stalknecht
  Beterman Schorro
                                        в
                                          Shilling
  Fruyo
                                        6
  Georg Arisenel
                                        9 Blaphard
  Johan Guglemberg
                                        6 Shilling
  videlicet? Jacob Bugniet
  Zacob Stallknecht
                                        6 Shilling 3 benarii
  Beter Frupo
                                        7
  Antheno Wallifer
                                        3
  (oblitéré) Furer
                                       10
                                          Blaphard
  Sans Bafelly arbelifter
                                        4
  Idem
                                        3
  Hans Fruyo
                                        4
  Loys Ramus
                                        2
  Domp Bensli
                                        5
                                          Shilling
  Beini Stamel (?)
                                        2
  Jehan Pavillard
                                       16
  Martin Patissier
                                       14 Embreß
  Georg. Schmid
                                        5 Blaphard
  Bengli Foguilli
                                       10 Embreß
  Fridly
                                       17
   Berhard Faulcon
                                       16
  hans Buffelman hat verbutiget 2 unfner (?) vor gemeiner hoptluten von
   Endgnossen von Friburg um 4 Blaphard, fint ingeleit.
  Bensli Berli
                                       21 Blaphard
   Zaki Triftan
                                       10 Schilling
```

#### Rechnungen und Röbel 64.

```
Solvit Jehan Ramu
                                         27 Embreß
      Jaquet Lepet
                                          3 Blaphard
      Caspar Zwyer
                                          6
      Riclaus Sherer
                                          3
      Caspar Zwyer (blew Rod Soumiswald) 23
                                         42 Soilling
      23. Docks
      Zacob Bugniet
                                             (oblitéré)
      Rouffman von Murh
                                         16 Blaphard
      Jehan Ramu
                                         46 Schilling
                                             Blaphard
      Jehan Salo
                                          3
      Willi von Buch (1 Anosen)
                                         16
      Budereder
                                         15
      Der Houptman von Burich
                                          8
                                             Gulden
      Der Houptman Foucignie
                                          6
      Domp Guignpau
                                          6
                                             Blaphard
      Drubein
                                          2
      Der Beibel von Bug
                                         12 Gulden
                                             Gulden 4 Blapha
      Rudolff
                                          1
      Zacob Bugniet
                                            Gulben solvit 12
      Snefogel
                                         25 Blaphard
      Der Gipfer
                                          9
                                          5 Gulben
      Otto bavanche
      Rott Bruftuch
                                          6 Schilling
      P. Morfiel pro 23. Saul
                                          3 g
      Der Houptman von Lutern (Sumiswald) 3 Gulben
      Bernhard Flugisen
      2B. Belg
      (oblitéré) Uly von Arg
                                          3
      de Foucigny
                                          7
                                          9 Blaphard
      Plachehe
      Rolet Adam
                                          4
      Buillaume Caftrod
                                         13
      Henniki von Loupen
                                          3 Blaphard 1 quart
      Glaudo Brugger
                                          1
                                            groß
      Beinrich de Praroman
                                         12 Blaphard
      Pierre Ramu
                                          5
                                          2
                                            Shilling
      Hanfi Tochterman
      Bans Schindler
                                          4
                                          7
      Idem
      Idem
                                          5
      Emo Sattler
                                         19 Blaphard
      Rouffman von Mury
                                         10
      Houptman von Lugern
                                         20
      Bierre Ramu
                                          5
                                            Gulden
      Banfi Tochtermann
```

Freiburg.

Į.

```
Solvit Peterman Morfel
                                          4 Gulben
     Jehan Ramu
                                         1 Gulben 1 ort
     Arumenftoll
                                         4
                                            Gulden 1 ort
     hanfi Techterman
                                         4
     Antheno Ballifer
                                         9 (oblitéré)
     Zaquet Lepet
     Rolet Abam
     Idem
     Idem
     hans Schindler
                                         4 Blaphard 2 quart
     Idem
                                         7
                                            Shilling
                                         2
     Idem
                                           Shilling 6 denarii
                                         4
                                                    3
     Beini Brunisholy
                                         3
                                            Shilling
     Beter Burguis
     Umb ein Bely
                                         4
                                         9 Blaphard
     Frit Nadler
                                         6
     Berhard Faulcon
                                            Gulben 1 ort
     Zacob Poten
                                         5 Shilling
     Beter Sattler
                                          в
                                            Blaphard
     Billi Guiger
                                         5
     herr Rudolff
                                         2
                                            Gulden 1 ort
                                         7
     Antheno Car
                                            Shilling 1 quart
     Uly Gollie
                                         5
     Berard Faulcon
                                         5
                                         5 Plafhard
     hans von hugy
     Beterman Bogt von Lugern
                                         5 Schilling
     hans Beiber von Lugern port
                                        20 Blaphard
     Marty von Aberzein per Jacob Tig
                                         8
                                        12
     Zacob Mess
                                        20
     (oblitéré) Rursen
                                        24 g
              aus (ou) ans Dischwyl
     Fortis von Lugern
                                         7 Blaphard
     Borfter von Zürich
                                         5
                                         9
     Wilhelm Dachs
                                         5
     Domp Gugnaud
                                                     2 quart
     der Houptman von Zug
                                        12
                                        18 Schilling
     Jehan Strowsack
     Willino Duc
                                         9 Blaphard
                                         7
     Zacob Tug
     Zacob Murfing zutt buch
                                         9 gros
                                         1 Gulden 1 Blaphard
     Wilhelm Dachs
     Idem
                                         3
                                                   1 ort
                                        25 Schilling
     Zehan Strowsac
                                         3 % 5 S.
     W. Dachs
     Zacob Tig
                                         6 Blaphard
```

|   | oufman von Mury                    | 6  | Blaphard   | S Parties |
|---|------------------------------------|----|------------|-----------|
| , | tarti Buchfer ber Kremer           | 10 | "          | .0        |
|   | ican Strouwjagt                    | 5  | ,,         |           |
|   | bem                                | 8  | ,,         |           |
|   | orfter von Zürich                  | 4  | ,          |           |
|   | ndres Seint?                       | 8  |            |           |
|   | Bilhelm Dachs ambro                | ol | olitéré    |           |
|   | acob Ars                           |    | ,          |           |
|   | dilhelm Dachs                      | 8  | Blaphard   |           |
|   | 3bem                               | 21 |            |           |
|   | Jehan Dirfer                       | 21 | ,          |           |
|   | Berhard Faulcon                    | 16 |            |           |
|   | Beinrich be Braroman               | 29 | Shilling   |           |
|   | 3bem pour 1 agstein                | 8  | Blaphard   |           |
|   | Domp Borgey                        | 1  | Bulben 1   | Blaphard  |
|   | Berhard Faulcon pour larche ferree | 20 | Shilling   |           |
|   | B. Ramu                            | 13 |            |           |
|   | Wilhelm Clpach                     | 9  | Blaphard   |           |
|   | Jacob Glafer                       | 4  | ,          |           |
|   | B. Ramu                            | 6  | cars       |           |
|   | Sagbret von Burich                 | 6  | Blaphard   |           |
|   | Ulrich Harnischer                  | 6  |            |           |
|   | 3bem                               | 6  | carts      |           |
|   | Sbem                               | 3  | Blaphard   |           |
|   | Jehan Birfer                       | 9  |            |           |
|   | maiftre Bergeret                   | 4  |            |           |
|   | ein eidgnodisen Anecht             | 3  | Shilling . |           |
|   | (oblitéré) Pierre Pavillard        | 6  | cars       |           |
|   | Monfeigneur lavope venli           |    |            |           |
|   | Strowjad                           | 20 | Shilling   |           |
|   | ja Roba                            | 7  | g          |           |

3 weites Semefter 1476. (Compte des trésor. Nº 148.)

Le compte de noble homme wilhelm de praroman tresorier de la vill fribourg Rendu a challandes En lan de la Nativité notre Seigneur courant cccc LXXVII.

# (R. 65.) Ginnahmen.

Cy ap es sont contenues toutes lez Recehues faittes par noble homme wil de praroman, Tresorier de la ville de fribourg, A cause dudit son office dix Jour de Juillet lan mil cccclxxvj Jusques au Jour dhuy — Jour de Janviel mil cccclxxvij, Au quel Jour II Rent cy present compte.

```
Solvit Peterman Morfel
                                            4 Gulben
      Jehan Ramu
                                            1 Gulben 1 oet
      Arumenftoll
                                            4
                                              Gulden 1 ort
      hanfi Techterman
                                            4
      Antheno Balliser
                                            9 (oblitéré)
      Jaquet Lepet
      Rolet Abam
      Idem
      3dem
      hans Schindler
                                            4 Blaphard 2 quart
                                            7 Shilling
      Idem
      Idem
                                           2
                                              Schilling 6 denarii
       Beini Brunisholz
                                                      3
      Beter Burguis
                                            3
                                              Shilling
      Umb ein Bely
                                            9 Blaphard
      Frig Nadler
      Berhard Faulcon
                                              Gulden 1 ort
       Zacob Poten
                                            5 Shilling
       Peter Sattler
                                            6 Blaphard
       Willi Guiger
                                            5
                                            2
                                              Gulden 1 ort
      herr Rudolff
       Antheno Car
                                            7
                                              Shilling 1 quart
      Uly Gollie
      Berard Faulcon
                                            5
                                             Plafhard
      Bans von hugh
                                            5
       Beterman Bogt von Lugern
                                            5 Shilling
       hans Beiber von Lugern port
                                          20 Blaphard
       Marty von Aberzein per Jacob Tig
                                           8
       Zacob Mess
                                          12
       (oblitere) Rurfen
                                          20
                                          24 %
                aus (ou) ans Dischwyl
       Fortis von Lugern
                                            7
                                              Blaphard
       Borfter von Zürich
                                            5
       Wilhelm Dachs
                                            9
                                                       2 quart
       Domp Gugnaud
                                            5
       der Houptman von Zug
                                          12
      Zehan Strowsack
Willino Duc
                                          18 Schilling
                                            9
                                              Blaphard
       Zacob Tug
                                            7
                                             gros "
       Zacob Murfing zutt buch
                                           9
       Wilhelm Dachs
                                            1 Gulden 1 Blaphard
       Idem
                                            3
                                                      1 ort
                                          25 Schilling
       Jehan Strowsac
       W. Dachs
                                           3 % 5 S.
       Zacob Tig
                                            6 Blaphard
```

Item a Hensli föguilly, tramis a berna pour le fait du partaige dez boites LV1S. — Item a Jehan giron, tramis a gruyere cueytie (presser) larmee pour I jour, mais plus tramis a lausanne conduire le baillif de Laurainne por II jor, mais tramis a berna conduire leyraud (le herault) de france por I Jor, Somme IIII Jor LIIS.

Item a willi tochterman, tramis par lez VII quantons dez alliez, cest asauoir a Zürich, lutzern, Züg, Switz, glarus, vnderwalden, vre, pour lez Remercier du confort et de Laide, que Lour noz auoent tramis deuant murat auec lembessade de berna, qui pareilliement y a este por XV Jour a Il gros XXI & . — Item oudit tochterman pour passer et Repasser Lez lays de zürich, de vre, de zug et de vnderwalden et de lutzern et pour guides oultre lez montagnes C S. - Item a mons Rod. de wipens cheualier, tramis a Berna pour sentreparler auec lour touchant lez matieres, qui se deuoent traittier sur la Journee de St-Jaques por II Jor a III Jor — IIII & VI S. — Item a wilhelm de praroman tresorier, tramis laymesme por ce mesme fait pour II Jors a II chevaulx LVI S. — Item auxdits Embesseurs pour deliurances en la Secreterie de berna por certaines escriptures V S. — Item a Jacob Bugniet, tramis auec le Duc de Lauraine, Lacompaignie jusqué a strabourg Et mesmement Remercier cellour de strabourg, de bala, de colmar, de sletstat et la Seigneurie daultaRich et aultres de celluy quartier, qui nos estoent venus en aytaire a la Journee deuant murat por XVIII Jors a II chevaulx Soma XXV & IIII S. — Item oudit Jacob bugniet pour guides dix strabourg Jusques a Slettstatt et dix porrentrut jusques vers beyna XL S. — Item oudit Jacob bugniel, qui fust tramis acompaignie mons de gruyere dix ceste ville Jusques en lost et armee dez noz allies estant a condemyna por l Jor a II chevaulx XXVIII S. - Item a Jehan giron, tramis a Lausanne acompaignie Leyrault de france, por II Jours a I cheual XXVI S. — Item a Jehan mussiller, tramis a gruyere pour le fait de ly donner certaine Response en fait de mons Le duc de sauoye por II Jor a II chevaulx LVI S. - Item a vldriset soutier, tramis auec leyrault de france jusqua geneue et oultre por Recontrer lamiraul (\*) por II nuyt et III Jor, en oultre tramis auec le capitaine dez archiers jusqua lausanne por I nuyt et II Jor. — Item tramis a Lucens auec le baillif de Lauraine por II Jor Soma XIII Jors, compte La nuyt drobla, a I cheuaul VIII 7 IX S. — Item a Jehan giron soutier, tramis auxi auec Ledit capitaine dez archiers Jusqua Lausanne, por I nuyt et II Jours LII S. — Item a pattry, tramis a lencontre de lamiral por lez coytier et fust Jusques en Jorat, por I nuyt et I Jour XXXIX S. — Item a willi tochterman, tramis a Berna, quant Lon partist (partagea) lez boistes, por III Jours a II chevaulx IIII & IIII S. -- Item a hensli foguilli, tramis Laymeme pour ce mesme fait, auxi por III Jors a II chevaulx, IIII & IIII S. - Item a hensli foguilly, tramis a Murat auec lembessade de notres combourgeois de Berna, A cause de La pourvision de plusieurs choses, qui y estoent a faire por II Jours a II ch. LVI S. — Item a monst peterman de foucignye, cheualier, tramis a Berna, pour Le fait dez monnaies et daultres affaires por II Jours IIII & VI S. -- Item a willi pottey, tramis a Orba et par enqui, encor por se encerchier dez Occurans et dez Nouallez, por III Jors a I cheual, XXXIX S. — Item a Heinrich de praroman, tramis a Zurich sur la Journee, qui y fust assignee sur notre damme Nativitatis, por XII Jours a II ch., XVI & XVI S. — Item oudit heinrich por vng abscheid et extraordinaires VII S. IIII D. — Item a wilhelm de praroman, tramis a Berna pour le fait

du Seign de virie et daultres por II Jors LVI S. - Item a willi tochterman, tramis a lutzern sur la Journee, tenue sur La dimenche deuant La St-michiel, por IX Jors a II ch. XII a. - Item audit willi T., quil a deliure pour labscheid et pour aultre extraordinaire et pas, quil a eu por les alliez XXVIII S. - Item audit willi tochterman, tramis de rechieff a lutzern sur vne aultre Journee, por X Jours a II ch., XIIII a. — Item a mess Rod. de wipens, cheualier, tramis a gruyere vers Le conte por lez affaires de virie et de Lausanne por II Jors a III ch., IIII & VI S. - Item audit Jehan giron soutier, tramis conduire geisperger ambasseurs du duc Simon daultaRich, por H Jours a I chev., XXVI S. - Item a willi tochterman, tramis a La Journee de Bala auec lez alliez, por XV Jours a II cheu., XXI a. - Item audit willi, quil a trait por extraordin<sup>s</sup> XL S. — Item a nicod perrotet, tramis a geneue pour le fait dez draps et debtez, que lon auoit detenus a notres mercheants, por VI Jours a II chev. VIII & VIII S. — Item a Heinrich de praroman, tramis a Luczern auec le duc de lorainne sur la Journee, qui y fust assignee et tenue, por X Jours a II ch., XIIII a. — Item audit Heinrich, quil a trait pour labscheid de la dite Journee; IIII S. - Item a Rolet adam banderet, quil fust tramis par mons. peterman de foucignie, chevalier, dix geneue Jusque Icy et Retour a geneue, por porter aulconnes nouellez, que ly furent comises de dire a mess<sup>rs</sup> par ledit mons. peterman, por III Jors a I ch., III S. - Item a Jehan giron soutier, tramis jusqua chambery a lencontre dez ambass<sup>15</sup> dez alliees venant de france, porter lettres, por IX Jors et nuyt a I chev., VII # III S. — Item a mons. peterman de foucignie, cheualier, tramis en france vers le Roy auec Lez embess<sup>15</sup> dez alliez pour lez affairez de La pension et daultres occurans contenus en labscheid, qui ont Refferu por LXXXII Jors a IIII chev. CCXXXVII W XVI S.

Item a mons. lauoyer peterman pauillard tramis a Berna faire Response de certaines matieres pour lesquelx nos combourgeois de Berna cy ont heu leurs ambass<sup>15</sup> por II Jors a III ch., IIII & VI S. — Item a willi tochterman, tramis laymesme pour ce mesme fait et dix enqui a luczern sur la Journee du lundi deuant Noe por VII jors a II ch., X & I S. — Item a Jehan giron, tramis a Berna porter lettres a willi tocht., qui allast a lutzern por II Jor a I ch., XXVI S.

(\*) Fontaine : Cétoit Louis, bâtard de Bourbon, Comte de Roussillon et amiral de France, que le Roy envoyoit avec Jean de Daillon, Seigneur du Lude, etc.

#### (R. 67.) Mission a pie.

Primo a Ruff schusselis soutier, tramis sur le pays en la bandeire du bourg, faire venir les gaigniours pour tirer a murat por I jor VII S. — Item a marmet hutmacher, tramis sur le champs faire venir les chers III S. — Item a vily Kolli tramis a murat et sur le pays pour III Jors. XXI S. — Item a Rüff Schusselis, tramis sur le pays faire venir lez chers, pour aller querir butin a Romont, por I jor a cheval, VII S. — Item a Jacky heymo pour II Journee, tramis sur le pays, faire venir les gaigniours atot leur cher, pour tirer a Romont X S. — Item a loys de corpastour pour I Journee, tramis sur le pays pour semblable cas V S. — Item a peterman dez granges, tramis a Romont, moudon, yuerdon et estauayer porter lettres dapart noz

combourgeois de berna et noz por III jours XXI S. - Item a vlly yeckelman, tramis sur le pays faire venir lez chers, pour allar a Romont pour Il jours V S. - Item a Jacob de pery, gervay, cristan Kolli et peter schaffer, tramis sur le pais porter lettres, pour faire les chastra, qui estoent ez allies XX S. - Item a Heintzman Reiff, tramis jusqua payerne conduire lez archies du Roy, qui segroent (suivaient) lamiraul XIII S. — Item a Rüff schusselis, tramis sur le pays, pour faire venir les gaigniours en la ville, quant lamiraul et les archers cy estoent V S. -- Item a vng compaignon, tramis a marlie, querir Bonnamour et grisalley, por allar a berna mener et querir lez boistes V S. - Item a Bernhard Stropffer, tramis a Berna porter lettres et pour aultres causes, por II jors, XIIII S. - Item a Jehan cordeir, tramis a Tavel querir monss. gugniand, pour lenuoyer a Berna a la Requeste de notrez combourgeois V S. — Item a Nicollas bellein, tramis dix lyon entre deux foys por mess. peterman de foucignie, chevalier, porter lettres por ix jours LXIII S. - Item a Pierre ferrere, tramis querir plusiours compaignons, allant sur domaige par le pais, por V jours, XXXV S. — Item a Nicod michie, tramis a lencontre de noz ambasseurs et dez allies, qui estoent sur leur Retour de France, porter lettres eisdits ambasseurs, por XIII jours, IIII & XI S. — Item a Jaquet chapuis, tramis apres notrez gens, tramises contre notrez ambasseurs jusqua nyon porter lettres, por VI jours, XLII S. - Item a peterman dez grangez, tramis jusqua lyon a lencontre de lembessade dez alliez porter lettres, por XIX jours, VI a XIII S. - Item audit peterman pour guydez et passer Riuieres XII gros XX S.

(Ausserdem nach Bern Kolli u. sein Sohn 4. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 5. 2. 2 Tag 1 Nacht. Jehan Cordey 2. 5. 2. Tag. — Nach Gruyère Gentilliesse 2 T. Manot 1 T. N. Kolli 3 T. — Nach Lausanne Kolli 4 T. Petermann des Granges 4 T. Lienhart badubarre 5 T. (zu 5 Sols, die übrigen zu 7 Sols.) — Nach Grasburg Kolli 1 T. — Nach Peterlingen Kolli 1 Tag.)

#### (R. 68.) Mission por Schengar.

Primo a Cunrat Krummenstoll pour III cheuallaz et demie de vin net, schenguez a cellour de zug et pour II channes de vin, schengueez a cellour de glarus et IIII channes, schengueez a cellour de gruyere par compte fait, compté le pot XVI D. Soma XXIIII & X S. VIII D. — Item a cellour de glarus, Esquelx fust schenga pour le vin, que lour fust ordonne de schengar, car Il nen cy voloent pas tant attendre, quilz puissent boire le vin, Parensi ou luef du vin leur est ordonne XX & . - Item a wilhelm Elpach pour vng bosset de vin, que fust schenga a cellour de lutzern ou Retour de larmee de Murat, contenant IIII cheualle II coupe de vin net, compté le pot XVI D. Soma XXVII & XIIII S. VIII D. (\*) — Item a meister hans Heffelly, arbelestrier, pour vng bosset de vin schenga, contenant IIII cheuallaz XLVIII pot de vin net, compté le pot XVI D., lequel fust schenga a cellour de Zurich ou Retour de larmee susdite XXIX & XVII S. IIII D. — Item a Jehan Studer pour IIII bosse de vin, qui furent schenga a notrez combourgeois de berna ou Retour de larmee de Murat contenant XIIII chev. II coupe II pot, compté le pot XVI D. Soma XCIIII # X. S. VIII D. — Item audit studer pour bosset contenant III cheu. XI coupe moing Il pot, compté ou pris susdit, qui furent schenga a notres alliez de Switz Soma

XXVI 7. Item audit studer pour I bosset, contenant III chev. X coupe, compte au pot susdit, schenga a notrez alliez de vre XXV & XII S. - Item audit Studer pour I bosset, contenant III chev. demie IIII pot, qui fust schenga a notrez alliez de vnderwalden XXIII & XII S. - Item audit studer pour I bosset, contenant II chev. X coupe IIII pot, schenga a herr wilhelm herter capitain de larmee daultariche XIX # IIII S. — Item a Jacob mursing por I bosset de vin, contenant III chev. et demie, compté le pot XIIII den. car ll ne fust pas vnguelta, lequel vin fust schenga a cellour de strabourg XX & VII S. IIII den. - Item a Jacob beck, loste du cerff, pour XXX pot de vin, qui furent schengaes a cellour de Sant gallnn et pour II channes, schengaes a celluy derlach, compte le pot XVI den. Soma XLVIII S. -Item a Jehan mussillier pour les schengement, quil a fait pour la ville dix la Saint Jehan enczay de son vin cestassavoir por I! m. CCLXXXI channa de vin vieulx, compte le pot XVI den., Et pour CCC XXIII channes de vin Nouel, compté le pot XII den. Somma tout, par compte fait par mons. lauoyer, VCIIII & XIII S. — Item oudit musillier pour vna bosse de vin, contenant'Ill chevall. IX coupe de vin vieillie, schenga ou duc de laurainne ou Retour de larmee de Murat, compté le pot XVI den. Soma XXIIII & IIII S. — Somma V c LXXX. XIIII & IX S. IIII den.

(\*) Fontaine: 1 coupe a huit pots; 1 cheualla (ce que deux chevaux peuvent tirer) 100 pots; une channe 3 pots; 1 card = 5 den.

#### (R. 69.) Mission communaul.

Item a hans lidprand, Rellieur, pour Rellier bosset et mettre font es bosset, pour tramettre pain en larmee, faitte deuant murat, XXVII S. VI den. - Item a hanns Jacob von thun, le meige (médecin), pour meigier certains sudard de fribourg, qui furent Naurez a murat ez assault, que le duc de bourgoignie ly fist durant le temps, quil ly tenist le siege, ordonne par mess<sup>18</sup> Vl 7. — Item a lenghans müller, pour moudre X Muid dou bla de la ville XL S. - Item a Jehan cornet pour la garda dung prisonier engleix lespace de XXII Jor a pain et aigue, lequel fust executa, et 11 S. pour la prison XXXV S. — Item a bergo et dinchly pour certaine peyne, quil a heu a porter bla por la ville V S. — Item a Thony müntzer pour 1X pas (repas) despendes par mons. lauoyer et aultres de mess<sup>18</sup> de conseil acompaigniant mess. adrian de bubemberg et archer, compté le pas VI card. XXII S. VI den. — Item a cuny stebler pour Rellier bosse et mettre font, pour tramettre pain a notre armee XV S. — Item a Jehan branchoz tabusset, Jehan cornet, Nicod salo, peterman walliser, hans übischi, escievez (etienne) bourgoigne et anth. brichard à chacun XII den. pour lour desiounon de gardar eis portes et parmye ville le jour de la St-Jehan estent le conmon ensemble en lesgliese deis cordallier. Soma VIII S. - Item a ottonet charvie pour la fossa du compaignon de vnderwalden, qui fust occis par busselman de Zurich (M. 492) ou Retor de larmee de murat III S. — Item a Bernhard de balterswil, soutier, pour vna crie de lordonnance faitte de tenir les treues 11 S. — Item a Jehan Salo pour XXI Jour, quil a garda vng prisonier, qui se nommoit Jehan daultriue du liege, compté le Jour II groz Soma LXX S. — Item oudit

Jehan Salo pour despens fait por aulcons compaignions, qui venirent de lost, lesquelx furent detenus en la Justice, cestassauoir le fil ou gissaire, pierre yordi et sez compaignions et frere andrey le preschieur Soma XII S. VI den. - Item oudit Jehan Salo pour chandeylez, arsez en la Justice entre dues foys (Fontaine: pour les assemblées du conseil, qui pour les circonstances ont dû se tenir de nuit) 11 S. VI den. - Item ez waites sur le clochieff pour le vin, quilz beurent, quant Il Sonarent la procession de Joye de la victoire faitte a murat II S VIII den. Item a pierre fynva de payerne pour IIII Muids de froment, acheta par pierre Ramus et mis ou greney au commencement, quant lon fist faire lez prouisions XVIII a. — Item a dues espies de payerne, qui furent pendues vers moudon, a cuy pierre Ramus auoit deliure sur bon compte X S. - Item a Jehan bergier pour V journee et demie de gardar la pourta dez placez et des estans XIII S. IX den. — Item a yost hagh pour vng maradonons, fait par les allies ou yeger VII S. VI den. - Item a hensli cornu pour CC de paillie, acheta par Jehan hirser ou temps, que la premiere garnison de strabourg cy fust L S. — Item a Jehan Salamin soutier gisant en maladie, auquel messeigneurs ont ordonne de donner en compunction de sez labeurs et diligencez, quil a eu durant cez occurans de guerre et auxi considerant sa necessite, ou il estoit C S -- Item a Jehan mestral pour despens fait par mons. l'avoyer, Mons le capitain et mons. Rod. et lour meme, quant l'on alast recontrer mons. leuesque de Geneue VIII S. - Item a Trine von murren, lyosta dez masallers (bouchers), pour despens fait por lez allies et aultres de messgrs de conseil a certains desonions, quant lon cy a Journeye a la Journee de la Saint Jaques LXIX S — Item a Jehan Salo, soutier, pour despens fait ez desionon et marendonons, durant le Journeyer susdit, par compte fait, LXVI S. VIII den — Item a yost hagli le chassiour et a sez compaignions, qui furent tramis chassier entre dues fois, quant lesdits alliez cy ont Journeye XVII S - Item audit yost pour despens fait a vng marendonons por lez seign<sup>15</sup> qui cy estoent aladit Journee VXI S. VIII den. — Item a Jaquet breyon, tramis entre dues foys en luef secret pour espier XX S. — Item a Cunrat Hoffly pour melliorer la couverte de cur (cuir) de la bandeire par Jehan cordey V S. - Item a Heintz laris, quil a deliure pour charreyer et ammener certaines piches, foschon et boites dix murat X S. — Item a Heintz laris pour VIII bosse, achetez de luy durant cez occurans de guerre, pour menar pain et aultres viures ez armeez, compté la piece IIII groz Llll S. IIII den. — Item audit peterman pour despens, fait par les compaignons de berna, passant par la Singina, quant Illens fust gaignie XXX S. — Item oudit peterman pour despens, fait plusieurs foys depuis deux ans enczay par les gaigniours, qui ont melliora le chemin de la Singina et mesmement ont mena marrin dix la ville Jusqua la singina por parfournir le peyle auxi gy et tiolla pour les chemineez de la maison XI v IIII S IIII den. - Item a hanns Späting en aytaire de sa mission, quil a souffert a cause de ce quil fust naurat a murat, ordonne par messrs XL S — Item a Bernhard de balterswil por la crie du butin II S. (R 64.) - Item a yost le dorey pour lescus armoye dez armez de la ville de fribourg, que messeign. ont ordonne de donner a vyt weber, le fesseur et dictateur de chanczons dez victoires de granczon et de murat, lequel escus a pesa II onces et I quart donce dargent, compte lonce XXII groz et 1 flor. pour la fasson Soma VI & II S. VI den. — Item a willi von buch pour despens fait par XIIII com-

paignions, qut allarent querir la grossa boiste de fer a Romont XXIX S. II den — Item a willing thuner pour ce quil a trait de Rendre VIII bosse en wullie, lequel la ville auoit heu de lospital, pour schenga ez alliez et lospitaul lauoit acheta en wullie XX S — Item a Nicod sale, heini degen, ottonet charme pour vne Journee wannar ble XVII S. VI den — Item a wilhelm Elpach pour vng bosset, contenant III chev. demie X pot, compté le pot XV den lequel vin fust tramis a Romont pour lez compaignions, que ammenarent lez cloches ici, ordonne par mess<sup>rs</sup> Soma XXII & X S. - Item au grosoutier et vn petit soutier et ou messagier pour et a cause du wait, cest assauoir ou grosoutier II flo. et a vng chacun dez aultres I flor. Soma X flor. a XXI groz, que vz XVII # X S. — Item a Jehan gottardor et Emo bergie, qui furent trait deuant Romont ou seruice de la ville, de quoy !l en ont gisu en grand soufferta et mission, Esquelx mess<sup>15</sup> ont ordonne en compunction de lour perda a chacun II flor Soma III flor vz VIII 76 — Item a Jacob poitry por pain, que lez prisonier de grandcourt megearent en la tor Roge en prison XX S et mess. lez laissarent sallir franc. — Item a Bendicht vonarx pour IIII aulnez de gris et IIII aulnez de blanc pour vne Robe, ordonnee de faire ou maistre de boitez, estant en lospitaul IXVIII S — Item pour la faczon et Rebaissure de la Roba et dudit draps IX S. II den. - Item a Jehan hirser pour vng bosset, contenant III chev. demie, VII pot de vin net et clar, Tramis a Romont ez compaignion, qui ammenarent lez cloches ici XXII & XVI S — Item a Jehan hirser pour la perda et cala, quil a soustenu en son vin, qu'il tramist en larmee deuant murat, auquel vin ll a soustenu,, que mess<sup>rs</sup> ont ordonné de ly compondre et esmenda, que est XIIII & XIII S. II den — Item a Jacob beck, loste du cerff, pour LXXXI pas, despendus par mons. lauoyer et aultres de mess<sup>rs</sup> de conseil, acompagniant lez ambass<sup>rs</sup> dez alliez et aultres, qui cy ont estes a la Jornee de la Saint Jaques, compte le pas VI card X & II S. VI den. ltem a vng menestrey de strabourg, ordonne par mess<sup>rs</sup> X S — Item a huguy vetterling garda de la Javere pour la garda et despens dez prisonniers cy apres escript et premierement de philipp betz de gemund pour VI Jours, Sebastian Keym pour VI Jours, girard bando de sordagnye VI Jours, Jehan de Pisa II Jours, Jehan de fontaine et lauraine II Jors, Jehan de malafrance II Jours, hanns crus de Colognie II Jors, Thomas Sataman lenglois XVII Jours, Jehan panno de clessantinez XXII Jours, Jehan de porretez de plaisance XXII Jours, Johenta allieng XVII Jours et vng borgognon, qui fust espie et mene a berna I Jour, Soma CV Jours, compte le Jour a pain et aigue Et pour vng chescun prisonnier II S pour la jayere Soma IX & I S. VI den., compté le XII Jours dottobre lxxvi — Item a yanny daurie pour X pas despendus par mons lauoyer et aulcons de mess<sup>rs</sup> accompaigniant lez Embess<sup>18</sup>, compté le pas XXV S. — Item audit yanny daurie pour despens fet per cellour, qui Receurent et portarent le bla ou grenier de la ville, que lon ammena de Romont XIX S. — Item a losta du muton pour despens fait par le chastellain, banderet et compaignion de Swartzembourg, qui auoent este a payerne en garnison, ordonne par mess<sup>rs</sup> XVII a X S. X den — Item a ladite hosta pour pas, despendus par mons lauoyer et aulcon de mess<sup>18</sup> auec lez embess<sup>18</sup> estranges XXII S. VI den. - Item a Theny müntzer, loste de la Tor, pour XVIII pas despendus par mons. lauover et aultres de mess<sup>18</sup>, accompaigniant lez estrangez ambass<sup>18</sup> a VI cars le pas XLV S. —Item a péter brunisperg pour demie cent de pallie, pris par Jehan bourgeov, por lez armeez X S. — Item a Ruff Söfftinger le faure pour vne Roba, aluy ordonnee par messrs a cause dez peynes et labeurs, quil a eu a Romont pour lez cloches LX S.— Item a hugo vetterling pour la garda de II anciens prisonniers, qui furent laisse furs, lesquelx II a garda II Jors a pain et a pidance (portion) et pour lour Jayere XIIII S. - Item a Jacob faure pour vng cheual, quil prestast deuant murat par le comandement du capitain a certaines guides au comancement de la bataillie, lequel cheual fust perdu et mess's ont ordonne de ly esmender par ensi par part fait auec luy ly ay deliure XII #. — Item a maistre vlrich wagner, maistre facteur dez Reloges, pour vna main, quil a fait a vlrich maistre dez boistez, ordonne par mess's ou lueff de celle, quil persist au seruice de la ville en fesant lez Keygel XI flor. vz XXII 7. — Item a hans müller de switz, Jadix sudard de murat, pour II pennons, quil gaignast deuant murat et auxi causant plusieurs valliancez, quil a fet a murat IIII 7. — Item a Jehan gurnel, acuy lon deuoit pour dues Sepmaines entieres, quil auoit garde sur le clochief ou chauonement de la guerre XXXV S -Item a Jehan du Ru, loste de Norea, por despens, fait enchie luy par Jehan mestral, yost le chassiour et par lez compaignion de prez et de ponto, quant II chassarent pour la venue dez embess<sup>rs</sup> dez alliez, venant de france IIII 7. — Item a Cuni ze Nunkomen por certain fin que ly a este pris par lez gens darmez, ordonne par mess's L S — Item a Ruffli Schüsseli pour bois, que lez gens darmes ly ont art, ordonné par mess's XX S. — Item a cellour de la tour de Viuey et aytaire de lour perda, pour lamour de Dieu, ordonne par mess's C S. — Item a Niclaus cleindienst, le barbier, pour plusieurs malades Naures, quil a meygie, qui furent Naures par la guerre plusieurs foys, ordonne par mess's XXVI 7 - Item a Jacob beck, loste du cerff, pour XI pas, despendus par mess's, qui ont accompaignie lez embess's de berna et aultres a VI cars le pas XXVII S VI den — Item a Ruff l'owistein pour despens fet par cellour de Schwartzenburg, quant Il passarent Jcy pour tirer deuant murat L S. — Item a Theny muntzer, hoste de la tor persa, pour I'll pas despendu par mess<sup>rs</sup> auec lez ambasseurs estrangers XII S — Item mais audit Jehan mestral por pluseurs despens et aultres choses, quil a trait por la ville, tant en fer, Journe et artillierie, estant vne cedule sur ce par luy deliure, ordonne et passe par mess" XXXVIII # II S VIII den — Item s willi möwli de crissie en aytaire de sa grand perda a cause de ce quil fut naura et trait deuant Romont, ordonne par mess's IIII flor dor vz VIII 7. — Item a la choletta, Jadix disnan de la villa, pour son salaire de demi an, finis le Jour dez X mille martyrs lan lxxvi, ouquel Jour elle allast de vie en trepas, lequel salaire elle legast ez cordalliers XX S — Item a yanny daurie pour XXII pas, despendu par mess. lauoyer et aultres de mess's de conseil, acompaigniant ambass<sup>rs</sup>, compte le pas VII cars, LXIIII S. — Item audit yanni daurie en aytaire dez chargez et missions, quil a soustenu por les compaignions sudars de lutzern, qui ont este logie en la croix blanche, ordonne par mess<sup>6</sup> LXS — Item audit yanny pour XIII pot de vin, qui furent Schenga a certains compaignions de berna, qui furent au deuant dez ambasseurs XIII S. — Item a willi volland pour despens, fait par lez compaignions dez gaigniours, qui ont vellie durant lez cours de la guerre et por dez chandellez durant lespace de V Sepmaines toute la nuyt et pour un marendonon, pris par mons le capitain et aultrez capitaines dez alliez, par compte fet auec luy present Jehan mestral et nicod bonvisin banderet X TXII S. VI den. — Item a Jehan mestral pour despens fet enchie luy par le chastellain destauayer et le sieur de combremont, que lon cy fist venir et por lez despens de cornet, secretaire du compte de geneueys, et por despens fet par plusieurs compaignion secret, que lon a employe a tramettre de furs (dehors) por chosez secretez et por prendre certaines gens par compte fait XIII & IIII S. - Item a yost hagli, hoste du yeger, por despens fait par lez ambasseurs de Sauoye a vng marendonon VII S IIII den — Item a Clewi lanter pour despens fait enchie luy par cellour, qui veilliarent en la bandeire de la Nouvavilla durant lespace de VII Sepmanes VII a. — Item a Jehan mussillier pour pain, fruytez et frumagez et aultres despens, fait a cause dez porgiez (assemblées du conseil) et quant lon cy a Journeye por lez alliez et les gens de sauoe et quant lez Canoniers et arbalestriers de berna cy ont estez traire Et pour aultres affaires de ville, par compte fait auec luy, present mess. lauoyer XVII & VIII S. V den. — Item, quant lon cy Journeast, por lamiraul de france, le duc de laurainne et lez ambass<sup>rs</sup> de Sauoye, auxi por lez alliez, mess<sup>18</sup> ordonnerent de faire prouision de poisson por lonneur de la ville Et tramirent Elpach et guillaume castrod a nidow, Serlie et aultrepart pour acheter poisson, lesquelx achetarent du poisson Jusqua la Some de XLII & XV S. Et a costa ledit poisson dammener par aigue Jusqua murat, comme dix murat jusques Icy et pour lez Journees desdits Elpach et guillaume castrod de porveoir ledit poisson VIII # 1 S. IIII den. Soma de la cheuauchie et mission L # XVI S. IIII den., de laquelle Somme ledit Boursier a Receu par la main de Elpach, ce qui a este Reeint du poisson, qui est XXXV & IX den., mais par la main de Jacob velga IIII & perquoy la villa ly a de perde XI XV S. VII den. - Item a Jehan giron et nicod vidrisset por lour tempes de la St-michiel et de challandes, a cause de ce que mess<sup>18</sup> lez ont ordonne durant cestour cor cheuaucheur et quil donnent tenir cheuaul, cestassauoir a vng chascun de lour L S. por tempes, Soma X a. - Item a mattstetter messager de berna pour certainez bonnez nouvelles, quil apportast ordonne par mess. XX S.

#### (R. 70.) Melliorer chemyns et anciens ediffices.

Primo a merlo pour VI journées faictes ou belluard deis Estans XXIIII S.—
Item a bancher pour III journee manoure auec luy VII S. VI den. — Item a Rolet wiprecht et maistre anthoine pitet pour VIII journee, faittes la semane deuant la St-Jehan XXXII S. — Item a vldry Rotten pour II journees faittes auec ledit Rolet V S. — Item a peter Kess et yantzly et Jehan wiprecht et maistre anthoine de peney pour X journee XL S. — Item a nickli berna pour I journee faitte ou belluar II S. VI den. — Item a glaudo chapuis et pierre bergie pour II journees, faire vne paneyre ou for de mussillier pour forneyer por larmee VIII S. — Item a Beney pacer I journee faitte en la bastia du belluard dez curtilz Nouelz IIII S. — Item a Jaquet perronet por I journ. manoure auec ledit chapuis II S. VI den. — Item a heintzman stoss faire le sieche dez boistes ou belluard de la maigroge por II jors VIII S. — Item a ansel cusiney, son fil, pierre bosson, Jehan guilliermet, Emo bergie et nickli berna, pour lour labeur et peyne de deschargier et pourta le bla, que lon

ammenast de Romont XII S. VI Den. - Item a pierre verrey pour I journee porter tiolles ou belluar II S. VI den. - Item a yantzly et sez compaignions pour XVII journee chapuis faittes sur lez murs ou Jordil dez velges et belluard dez Estans LXVIII S. - Item a maistre antheno de peney pour faire vng banchet pour lez banderes ou peylo de la Justice V S. - Item a Jacky schnewiy de duens pour despens fait par les gaigniours de la parroche de duens, qui ont melliora en aultre luef le chemin de la Singina XV S. - Item a pierre gottro et Jacod pour III journees chapuis faittes sur burguillion et ou belluard dez Estans XII S. - Item a ferreyre pour I journee ou tor dez Enfans a wuidier lammassiour III S. - Item a willi furer pour Il journee de sa charreta a Il chev. et pour vna journee a vng chev. et pour charreyer VIII c de tiolles dix la tiolleyre jusque ez murs de la porta de murat et dez bel'uard dez Estans XXIIII S. — Item a Antheno helman et lez doz freres Bernar pour VII journees faire ou belluard dez places louverta XVII S. VI den. — Item a yänntzly et ses compaignion pour XXII journee, faittes ez belluard et melliora ez pont IIII & VIII S. - Item a Jehan Emonard pour VI journ. manovre faittes ez belluard XV S. - Item a hensly Zimerman le forneir pour pain, quil fust donne a plusieurs gaigniours, que lon cy auoit fait venir ouvrer ez belluard XX S. - Item a marmet groperrod por VIII behus ez belluard por lez gaigniours, que lon cy fist venir pour y ouvrer par le comandement de hensli föguilly IIII &. XIX S. - Item a moser, le charrotons, pour menar IX lans jusques ou belluard II S. VI den.

# (R. 71.) Encello, lattes, grocloz, Clavins, fer, poix, panniers, cordes, Sivieres, faire et leuar eschieles.

Primo pour IIII grosses lyrez pour amener lez clochez de Romont XIII S. IIII den. — Item a Jacob mursing pour IIc de cloz latteret et IIII perches pour pendre lez banderes ou motier XII S.

# Marrin et tallier boix.

Item a Bernhard flugisen pour perches employes en leglise, pour pendre lez banderez et pennons V S. V den. — Item a maistre antheno do peney et a trois aultres chapuis pour XIII Journees, faittez a estarra et alloyer marrin de noyer au luef de auenchie pour siechez de boistez LXV S. — Item a hansi tochterman pour lans, achetez de luy pour employer sur la tor Roge XXIII S.

#### Mission pour les pons et basties.

Item a Cuny Nunkomen por charreyer VI chagnoz ez beliuard et III tra de pont Jusques sur les pont XVII S.

#### Recouvrir les tours et les murs.

Primo a görig Schmidly le cruvissiour pour II Journ. cuvrir sur lez murs VIII S. — Item audit görig pour I Journ. cruvir sur lez murs ez curtilz dez velguez IIII S. — Item a hubischi pour I Journee auec luy, II S. VI den. — Item a heintzo wicht le tiolley por XIIIIc tiolles plates Employes ez Brayes dez murs dez placez et ou belluard dez Estans et sur lez murs du Jordil dez velguez IIII & XII S. IIII den.

#### Gardar la foire doutomp.

Item a Jehan cornet et son compaignon pour garder la pourta de murat VI S. (im übrigen Herbst alle Thore VI S.)

# (R. 72.) Arbalestriers et Canoniers.

Primo a Jacob arsent pour vna paire de chausses, qui furent gaignies par lez canoniers de berna XXXV S. — Item a wilhelm dachs pour XX aulnez de draps blanc et Roge de londres, deliure ez arballestriers et canoniers pour les flours traitez et gaignies lez dimenches pour la sayson passee, finies a la St-michiel lan LXXVI, compte laulne lx S. Soma LX 7. — Item audit wilhelm pour I aulna de fin draps vers pris par guillaume gruyere et sez compaignions pour lez arballestriers et canoniers de berna LXX S.

#### Artillerie (viel Pulvermachen, aber nach der Schlacht).

Item a peter Ruggisperger pour vna vinda de la villa, quil trouvast sur lez champs II S. VI den. - Item a perro peter de magnyndens et petit guilliand descuvilliens pour aller querir dues charges de cher de targez estans a viueys et lez amener Jusques Icy, par part fait auec lour, C.S. - Item a ottonet charvie pour I Journee a portar lez targez sur la Justice, que lon auoit amena deuers morge II S. VI den. — Item a Jehan mestraul maistre de lartillierie pour son Sallaire de deux ans passez, lung dez ans finis a la Saint-Jehan lan LXXV et laultre an a la St-Jehan lan LXXVI, chascun an XII & Soma XXIIII & — Item a cellour de glarus pour dues boites serpentines, acheteez par willi Tochterman et hansli föguilly XLIIII fl. dor vz LXXXVIII g. - Item a hans vischer et sez compaignions charrotons de lospitaul pour charreyer lez boitez de Romont a berna et pour Ramener notre part dez boitez gagniez deuant murat, qui furent parties a berna par lez alliez IIII &. — Item pour despens fait par lesdit charotons tant enchie Hidler comme enchie guldimont, hoste du lyon a berna, VI & XVI S .- Item a werly tischmacher pour enmargier IX canons XXII S. VI den. — Item a Jehan mestral pour vng canon acheta de peter hayo XXXIIII S. — Item a cuno föguilly pour despens, fait par luy et aultres, qui ly ont aydie a alloyer lez boitez en lartillerie X S.

#### (R. 73.) Mission a cause de la guerre occurrant.

Primo a la Relexie de pierre zilland pour IIII Journ., que ledit pierre zilland estoit alle espier en pays, Sur lequel viage II fust pendu, deliure a la Seur dudit zilland por contemplacion et pitie dez enfans dudit zilland XXVI S. VIII den. —

Item a Claus von pitsch le chapuis por lez ouvres et labeurs, quil a heu a murat, oultre sez gaigez a enchassar boistes ez belluard et en aultre magniere, ordonne par mess<sup>15</sup> XL S. — Item a Steffan Kugler de Hamburg, qui fust coadjuteur de gabriel duchel, maistre dez boistes, en larmee faicte deuant murat, pour sez peines deuant larmee XX S. - Item a Heintz stoss et Heinrich serviteur du sieur de cugie pour lez bonnez noualles, quilz apportarent de La victoire deuant murat, ordonne par mess's IIII & X S. — Item a Heintz Hoyo lebastubarre (ventouseur) por I nuyt et I jour, tramis en lost de noz combourgeois de berna est a condemyna XXVI S. -Item a Tschan webers le forney pour pain, qui fust tramis eis gaigniours, gardent ez hayes sur La Saryna XX S. - Item a Ludwig La trompeta por XII Jors, quil a este en larmee faitte deuant murat a VI Embres. par Jour Soma IIII, & X S. - Item a meister cristan Zilnberger, maistre dez boistes, pour V Sepmanes, quil a servi en la ville, compte Le moix VII &, Soma VIII & XV S. — Item a Hans Herman le forney pour despens fait par cellour, qui furent loge ez oges de piroules XIII S. VI den. — Item audit Hans Herman pour despens fait par plusieurs gaigniours, qui ont amene fin, qui fust achita a la Roche, auxi a Nuwenhus, de heinrich de praroman et de brugger, par compte fait Soma Ixxiii S. - Item a bäriswil,, fullistorff et birenstil, forneys, pour pain schenga a la Bandeire de Berna, Retornent de Larmee de murat, ordonne par mess<sup>rs</sup> X & XIII S. — Item a Hensli German, le Rellieur, pour sez labeurs, qui fust faitte deuant murat LXX S. - Item a Jacob Hagler, la trompeta, pour sez gaigez de vin Jours quil a este a Romont, quant noz gens y furent et le prirent, compte II Empresanes par jour a cheual, L S. - Item a Hans Schindler, le menestrey (musicien), et Hans Ziegler, le taborin, pour leur gaiges de XII Jours, quilz ont servi Larmee faitte deuant murat, a chescun V S. par Jour, en oultre leur despens VI &. - Item a Hans von den Richenow taborin pour sez gaiges, quil a servi larmee susdite por XII Jours au pris susdit LX S. - Item a meister vlrich buchsenmeister pour sez gaigez de XII Jours, quil a servi larmee de mess<sup>rs</sup> deuant murat, a droble solz X Jour, VI w. — Item a Pierre grisalley de marlye, pour charreyer lartillerie de la ville durant larmee, qui fust faitte ou pays de vuaud, quant murat et lez aultres villes du pays furent gaigniez Et depuis et derrechief a yverdon et payerne, Soma tout lez trois viagez XXXV Jours, compte XV S. par Jour, XXVI & V S. — Item a Peterman bonnamour pour XVIII Jours, quil a charreye atot son appley Lartillerie de la ville ou premier viage, quant lou tirast a morge, compte le Jour ou pris susdit, XIII & X S. - Item a grissalley et Bonamour pour charreyer vin en larmee, faitte deuant murat a chescun II Jour, Soma par pact fait L S. — Item a pierre darbe, glaudo cornu et Thomas Remis, Jehan dechesaux, Jehan duba, tramis en certain luef a cause de Jacques de mestral, a chescun VI Jours, compte le Jour V S., Soma VII & X S. - Item au cler de mons. adrian de bubenberg, chevalier, pour sa peyna et labeur, quil a heu pour la ville durant larmee et garnison estant a murat, pour lesquelx messrs ly ont ordonne de payer pour notre Rata VII z. — Item a wilhelm Elpach tramis a wipens et a corberes par vng bruyt, qui advenist, que lez ennemis y estoent et auxi tramis a Romont Soma pour II Jours XXVI S. - Item a heintz laris, quil a este a payerne ou service de mess. lespace de XVII Jors vall. VI & VII S. VI den. - Item audit Heintz pour VIII bosson, que lon a achete de luy pour menar pain et farine durant

ez armeez, comptee La bosse IIII gros, Soma LIII S. IIII den. - Item a deliure pour cher (chair) salee, deliuree et tramise a murat en provision, qui a este vng quintal XXV 7, compter la livre VIII den, Soma IIII 7 III S. IIII den. — Item a neinrich de praroman pour fin achete por la ville par Jehan mussillier durant le emps dez armeez VIII a. — Item a willing duc, duquel la ville achetast du fin ou emps, que La garnison de strabourg et de lantzay cy estoit, pris et taxa par Jehan hirser IX a. — Item a Jekli blumer pour menar vin en larmee deuant murat pour IIII Jours XXXV S. — Item a vlly moser pour vna Iournee de son apley a chareyer boistes dix lez belluard en la Logi X S. — Item a yost hag, loste du yeger, por boix et chandeile, quil a ard ou yeger por lez compaignions dez alliez, durant que eulx cy ont este en garnison, ordonne par mess\*s xl S. — Item a Hensli furer cosandey pour XX pot de vin et XX pain, qui furent schenga a cellour de Sibental, ordonne par mess<sup>15</sup> XXVI S. VIII den. — Item a hensli et peterman dez granges freres pour certaines peynez et diligences, quilz ont heu en larmee de murat por le fait dez boistes, ordonne par mess's XL S. - Item a maistre pierre bergeret, cirorgiens et michel Scherer, le barbier, pour plusieurs malades naures, quil ont visite et guery, lesquelx furent Naurez tant deuant granson, que deuant Romont, ordonne par mess" XL a. — Item a willi Schröter pour Rellier I bosse et bosset, pour mener pain en Larmee deuant murat et por Rellier certains petis bosset por pudra et salpeter XXV S. VI den. — Item a Jehan mussillier, quil a trait pour Le wait secreit, que lon a tenu et tramis furs de villa durant La guerre passee IIII a. - Item a willino daruffens lancien pour VII sepmanes III Jours, quil a garde en La pourta dez places durant La guerre par le comandement du banderet, ordonne par messes VII & VII S. — Item a Hansi paradix de la Roche pour fin, achete par Jehan guglemberg VIII a. - Item a fulutz por sez peynes, quil a heu auec vlrich buchsenmeister deuant murat XV S. — Item a Gabriel tuchel, maistre dez buestes, pour certain temps, quil a servi la ville Jusque deuant murat, onc Il fust depura (estropié) per vna boite, que ly estoit Recomandee VI a. — Item ay deliura par la main de pierre Ramu et Jehan hirser pallie Empleya pour lez gens darmes, que cy sont passeez, par compte fait auec lour IIII & XIIII S. III den. - Item a la Relexie de Heintzman de garmenswil pour vng cent de pallie XX S. — Item audit pierre dez prumiers, vldri duc, Jehan chedan, pierre lazero, Hans vischer a chescun por XII Journee de mener lez chers de lartillerie et charreter des boites en larmee, que fust faitte contre le duc de bourgoignie deuant murat, compte le Jour V S. Soma XV 7. — Item a latzero, pierro dez prumiers et vischers pour le vin a cause de certainez boitez, quil amenarent dix murat XVS. - Item a Nicod michie, Heintz Henrich, Heintzman stos, Jehan chollet, niclaus filling, pierro dupont, Henri pickyniot et Jacob Hugonand, Esquelx messrs ordonarent de donner a chescun XX S. Soma VIII a. - Item audit pickyniot por vna lyre achetee par luy por les charretez I gros vz I S. VIII den. — Item a Jehan mussillier pour VIII muys, quil a forneye en son for de la farina de la villa, pour tramettre ez armeez par plusieurs foys LVI S. — Item au grosoutier et VII petit soutier et ou messagier pour lour peyne et labeurs, quilz ont eu Jour et nuyt durant lez occurans de guerre, ordonne par messes, cestasavoir ou grosoutier II flor. et ez aultrez a chascun vng flor. Soma X flor. vz XX 7. -- Item a Jehan hayo de cursilmut VI muyds daueyna (d'avoine) pris per willino daurie et Nicod salo, por Schenga a larmee de lantzay, compte le muyd XXX S. Soma IX a.

#### (R. 74.) Mission a cause de la garnison de murat.

Primo a willino daurie, qui a este capitain de murat de la part de messo de fribourg auec larmee de noz combourgeois de Berna durant Lespace de VI Sepmanes Et fust en celluy temps, que le duc de bourgoignie atot sa puissance assegea ledit murat Jusquatant, quil fust secoru par noz et lez alliez etc. compte le moix a ll chevaulx VI flor. par cheual vall. XXXII X S. — Item a Heintz laris, quil a servi a murat ez gaigez de la ville Lespace de V mois a vng cheuaul, compte le moix VI flor. Soma LII & X S. — Item a niclaus Riter, chapuis, pour sez peynez, labeurs et journee, que a heu a murat por chapusier ez belluard Lespace de III mois, enoultre sez gaigez, ordonne par mess<sup>78</sup> C S. — Item a deliure pour lez despens fait par lez chapuis et faures ez marendonons durant le temps, que lon a fait lez belluard et le Schirm, par compte fait auec Heintz laris et willino daurie XII & I S. VIII den. -Item a deliure ez femmes et aultres, qui ont pourte ez luefs necessaires femye, pierre et aigue et pour chandeyllez arsez et Employes de nuyt ez belluard XXV S. - Item a deliure pour netteyer et wuydier Le puys de murat L S. - Item a deliure par La main de Heintz laris pour espier V S. — Item a peter Kessler, sudar a murat, lespace de V sepmanes VIII  $\overline{\alpha}$  XV S. — Item a yörig Nubrönner pour III mois, quil a este sudar a murat XXI a.

```
VIII 76
Item a Niclaus Ryter pour I mois jors
      Hans Rossner
                     · III ·
                                                               « IXX
      Heb den Stritt lancien pour III mois
                                                               XXI »
                    le jeune » III »
                                                               XXI »
      Burckart Seckler
                                  Ш
                                                               « IXX
      Jacob Winberger
                                          IIII jor
                                                               VIII
      Rudolff Pfiffer
                                          XII jours
                                                           « IIIVXX
      Peter wetsche
                                 IIII mois
                                                               XX . XS.
                                 III
      Peter ambruster
                                     » miger II Jor
      Hanns Spitze
                                                               « IXX
                                         IIII jor
      Hans worff
                                 IIII
                                                             XXIX »
      vlrich stoll
                                                           xxvIII »
                                 IIII
                                                             XXV » V S.
XXV » V S.
XXIV » X
      hanns Kilper
                                 IIII
                                          III jor
      Caspar Rono
                                 IIII
                                          III »
      pierre giber
                                 Ш
Item a Hanns Hutmacher pour III mois
                                                               XXIT
                                                               XIV »
      Heintz müller
                               П
      Peter
                                                               XIV »
      Michel Zilnberger
                                     VII sepmanes
                            IIII
                                   mois III jor
      Heinrich tietsch
                                                              XXV » VS.
      Hans Sibentaller
                                         III »
                                                            XXXV » XVS.
      vly buchli
                            Ш
                                                              XXV » V S.
                                         III »
                                          V
      Hanns Sigener
                            Ш
      Hanns metzker
                            Ш
                                         Ш
      Canitz pfluger
                                          II »
                                                              XXV » VS.
      Hanns muller, le glaser pour IIII
                                                III jor
                                          mois
         » frutinger
                                   IIII
                                                 II »
                                                           XXVIII » X S.
      Clewi schenck
                                                 II »
                                                               VII » X S.
```

```
Item a andres touber von switz pour III 1/2 mois III jor
Heini schlosser > IIII > III >
                                                                          XXV » VS.
                                                                          XXV » VS.
                               pour IIII mois moins IIII jor
Item a Andres Sattler
                                                                         XXVII T
                                                                         XXIX ,
                                 » IIII » IIII jor
        Hanns Zündisen
        Henrich tischmacher »
                                      III »
                                                XIV »
        vly Kluss
                                                                          LXX »
        Jacob pfend
Heyny Kuggenbül
                                       VI mois moins II jor
                                                                     XXXVIII »
                                       II > VIII jor
                                                                           XVI »
        Hanns öppfinger
                                     VI sepm.
                                                                             IX » XII S. VI D.
        Hanns oppninger

Hanns schenck de Switz pour demi mois IIII jor

Hans furer, le verrey,

VIII »
                                                                          IV X S.
XL S.
XVII V S.
        Hans furer, le verrey,
                                      » II mois XIII »
» I » III »
» III » moins III »
        vly mösly
        Hanns Hecker von Stgalln »
                                                                            VII , XV S.
XX , V S.
        Schuffelbüchel
```

Item a peter fustmacher, qui estoit auxi sudars a murat, Lequel auoit sur bon apte par la main de Heintz laris sur ce terme, quil auoit serve a murat Jusques jour, quil naurast Heintz laris et adonc II sen fuist VII # I S. IIII D.

```
Item a peter buren Le chapuis pour VI sepmanes
                                                   IX TIXS.
                                         XVI jors
                                                       LXX S.
       » Schäffer
                               III mois III jors
      Antheno Zimmerman »
                                                 XVIII . VS.
                                                   IIII » VS.
      Steffan heymen
      Peter Jung
                                   » VIII »
                                                 « IIIXX
                                V »
      Hanns füress
                                                XXXV »
     Jacob Stalknecht
                                                   VII »
                                  .
      Pierre zer Schüren
                                                   VII »
                               III »
                                                  XXI »
      Auberly von Rottwil
```

Item a Jack thoman sur III mois moins III jor, quil auoit servi Jusqua ce quil fus tou belluard de murat, de quil Il morist. Lequel auoit Receu par la main de heint

| XI T.    | party and an and   | 300177  | U.   |         | The state of the s | Trecou par | ri Torrid |
|----------|--------------------|---------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Item a   | Hanns peider pour  | I mo    | ix   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI         | H         |
| ,        | Hanns Swing den    | hamer   | por  | · III n | nois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XX         |           |
| Item a   | Hansi seman        | pour    | П    | mois    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XIII       | เน        |
| De la    | Antheno ziegler    | ,       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XIII       |           |
|          | Jack Rotzion       | ,       | II   | 9       | moins VI jors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XI         | XS.       |
| 9.1      | Claus von pitsch   |         |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I)         |           |
| 311      | Jehan charroton    |         | Ш    |         | toron In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XX         |           |
| 3.       | Hans cünczel       |         | II   | 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XIV        | 7 .       |
|          | Jacob Rot          | >       | Ш    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX         | 1 >       |
| 3        | Michel marty       | ,       | III  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX         |           |
| 3        | Hanns müller       | ,       | Ш    | ,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX         | 1 ,       |
| 3        | Hanns hugner       | 2       | I    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI         | I .       |
| >        | Velty fasbindo     |         | II   |         | VIII jors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XV         | I         |
| ,        | Albrecht Schilling | ,       | II   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XIV        | V »       |
| 3        | Niclaus Riter      | ,       | Ш    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX         | 1 >       |
|          | Heintz Sanerman    | ,       | III  |         | VIII jors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXII       | 1         |
| *        | Michel Haslower l  | e tisch | mac  | her p   | or III mois I jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XX         | I , VS.   |
| Trans.   | Course Diversity   | w.d     |      |         | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vv         | T or      |
| nem a    | Cunrat Riter de c  | ostanc  | e po | or 1    | II mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | II II     |
| 103 1    | bastian Hass den   | vin     | ,    | П       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXVI       |           |
|          | vlly Schröter      |         |      |         | II ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.000      | 1 >       |
| 10 MILES | Hans perler        |         | - 1  | rolog   | 11 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AX         | I .       |

| Item à | Hanns otto              | pour III mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XXII              |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | Cristan webers          | · • III •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXI               |
| 2      | Rudy laitschers         | » III »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXI               |
| ,      | Schaller                | » VII sepm. II jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XII . XVS.        |
| ,      | tschan morel            | » X ; II »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XVIII             |
|        | Erhard catringer        | » I mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VII >             |
|        | vly Schinder            | » II » II jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XIV TX X S.       |
| ,      | peter meder             | » I » moins II jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VI , X S.         |
|        | Clewy Rint              | · III ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXI ,             |
|        | The Royal of the Parket |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Item a | Hansy burgys por        | II mois II jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XIV W X S.        |
| ,      | bantlion de vlma        | 1 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII               |
| ,      | Hansi Sunitz »          | II » II ior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XIV » X S.        |
| 16     |                         | por I mois moins III jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI , VS.          |
| ,      | Andres le Buchsenmeis   | ster por V mois XI jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXVII . XVS.     |
| 10000  | marty gerwer por XVI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IIII »            |
| 013    |                         | es peynes et labeurs, quil a eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        | audit murat, deliure pa | ar La main du capitaine et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|        | heintz laris            | extransition of the particular for the particular f | XS.               |
| Item a | Jos Betting de lutzern  | por XIII iors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LXVS.             |
| ,      |                         | rney por IV mois moins IIII jor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| . 0    | udit Hanns por sez peu  | mes de plantar certains Keygel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XIV S.            |
| » a    | tschan werru por I mo   | ois V iours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIII . V S.       |
| ,      | Heintz Sanenman por     | I mois IX jours quil a servi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX » V S.         |
|        | andres grosch, der Buc  | chsenmeister, por V sepm. I joi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        | Second and Day          | merman, bar , ochur, r lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second second |

Item a gabriel, le buchsenmeister, en ce quil fust burla deuant murat, ly fust deliure per heintz laris en sa maladie XXX S. - Item a hensli Andrey de murat por certain despens, que pierre baron, hanso de mallie et aulcons leur compaignon despendirent enchie luy, Leur estant sudars a murat, par le comandement et ordonance de mess<sup>18</sup>, Parensi ly ay deliure, ordonne par lesd. messeign. VII a XIIII S. - Item a Heinrich tischmacher pour certaines caisses, quil fist a murat por mettre et tenir pudre dez boistes XV S. - Item a andres grosch, le maistre des boistes, pour sez peines et labeurs, quil a eu a murat en la garnison et specialement durant que le duc de bourgogne y a tenu le sieche ordonne par messeign. C S. - Item a Cunrat Riter pour VI moix VIII jor, quil a servi a murat finis la vellie de Lan neuff, Enoulte ce que deuant Il a servi et que ly est paye LXIIII a. — Item a Andres wulschleger pour X mois VI jours, finis come deuant, LXXII & XV S. - Item a Keyser pour VIII mois et 11 jour, finis come deuant, LVI & X S. — Item a welty lot pour X mois et XI jor, finis come deuant, LXXII & XV S. - Item a peter von Swartzenburg por VI moys et VIII jours, finis come deuant, XLIIII &. - Item a Auberly von Rottwil por VI mois et VIII jors, finis come deuant, XLIIII &. - Item a Erhard granman por IIII mois et I sepmane XXIX & XV S. — Item a Swing den hamer pour VI mois et VIII jours, finis la vellie de Lan neuff, XLIIII a. - Item a vlrich Stell pour VI mois et VIII jours, finis come deuant, XLIIII a. - Item a cristan brocher por IX mois demi et VI jours, finis la vellie de Lan neuff, LXVIII # — Item a Rosenschin pour X mois XI jours, finis come deuant, LXXII & XV S. — Item a hugonin neyret pour IX mois demi IIII jours, finis come deuant, LXVII # X S. - Item a pierre giberd por V sepmanes et VI jours, finis comme dessus, X w V S. — Item a Cristan brocher, le chapuis, qui a este Sudars a murat pour sez peynes et labeurs, quil a heu a faire lez belluard dudit luef, enoultre sez gaigez, ordonne par mess<sup>rs</sup> LX S.

# (R. 75.) Mission a cause du Schenguement fait Ez Ambaisseurs dez alliez venant de france et passant par cy.

Primo Ensi come mess<sup>18</sup> ordonarent de semondre (inviter) lesd. ambass<sup>18</sup> ou yeger et de lour faire bonne chiere et lez festier parensi y a lon despendu II pas a disna et marende Et se sont assumez lesdit pas par compte fait auec yost, hoste du yeger, XXIIII & XII S. VIII den. — Item a maistre martin, le patissier, pour lez patit tartrez et nieblez XXIX S. — Item a willi guiger pour XII pot de Clarey, compte le pot V S. et por IIII a de Ris, compte la a II groz LXXIII S. IIII den. -Item a Theny muntzer, hoste de la tor perda, pour despens fait par cellour de zurich, vre, vnderwalden et glarus a XVIII chevaulx, XXII & X S. II den. — Item a la Goltschina pour despens fait par lez ambassrs de Berna et de Saleurro et leur serviteurs et chevaulx XVII a III S. — Item a Jacob beck, hoste du cerff, por despens fait par lez ambass<sup>rs</sup> de Lutzern, Switz et Zug por lour et lour mesnye (ménage, suite) et chevaulx XVI # VI S. IIIII den, — Item a mons. wilhelm velga, cheualier, qui fust ordonne capitain atot vne Some de compaignon cy apres mencionne, pour aller au deuent et Rencontrer led. ambassrs ou Retor de france, causant lez perilz et warnissement, qui y estoent, a Ill1 chevaulx por VIII Jours VIII 7. — Item a peterman morsel, francey dauenche et peterman bugniet, cheuaucheurs, tramis auec ledit capitain, vn chescun de lour a 11 chevaulx, a chascun par home et cheual 1 fl. Soma VI flor. = XII a. — Item a Jacob faure, marty von odertzen et heintz hoyo, tramis lay mesme, vng chescun a I chev. III flor. VI 7. — Item a bendicht von arx tramis lay mesme, auxi a cheual et ny a este Senon IIII Jors, XXS. — Item a hanns marmet, le Rellieur, capitain dez compaignion de prez et a CXXIII aultres compaignon, qui furent envoyes a lencontre deisdit ambass<sup>rs</sup>, a chascun XX S., ordonne par mess<sup>rs</sup> CXXIIII 7. — Item a Jehan mulliwasser et Jacques mulliwasser, qui furent auec lesdit compaignon, a chascun XV S., Soma XXX S. — Item a willi pottey tramis Jusques a geneue a lencontre deisd. Embess<sup>rs</sup>, leur notiffiant, que lesd. compaig. venoent apres, por VI Jours a cheuals, Enclo V S. por vna guida dix Rue Jusques a Lausanne IIII & III S. - Item a Jacob guglemberg, wilhelm mamelly et XIIII aultres compaign, tramis auec lesd, ambass's dez alliez, tirant en france, Jusqua losanne, pour lez accompaignier, a chascun X groz, ordonne par mess<sup>rs</sup> Soma VIII & bon vz XIII & VI S. VIII den. — Item mais a Görig müller et michel Surer de Schwaben, tramis lay mesme pour ce mesme fait, a chescun XV gros, Soma L Sols. — Item a losto de cheynens pour despens fet par lesd. compaignions XIIII

#### (R. 76.)

#### Execution.

Primo a Görig le tago pour executar a neyer marmet galliand et X aultres bourgognion auec luy, qui estoent du party de bourgognie nos ennemis, Lesquelx furent neyes le Jeudi deuant la Saint-Pierre et St-Pol Lan lxxvi, pour gan et pour cordes pour vng chascun V S, Soma lv S. — Item a hensli gracias et sez compaignon pour lour Journee et de lour Na, quant lon fist ladite execution Soma XX S. — Item au grosoutier et ez aultres soutiers et ou messagier pour leur gaigez le Jour de la dite execution, a chascun ll S., Soma XXII S. — Item ou grosoutier pour la prison deisdit X1 malfaiteur por vng chescun ll1 S. Soma XXXIII S. — Item a ottonet charnie por enterar lesd. X bourgognion au peruyt XXV S. — Item a Jehan salo pour le desionon, fait par lez soutiers et lesd. X1 le Jor, que lon lez deffit, XVIII S. IIII den. — Item a Jehan mussillier pour despens fait par lez ministrez de la Justice, quant lon Executast lez Rota dez bourgognions dessus mencionez, que furent noyes XXX S.

Compte de Wilhelm de Praroman pour le I semestre 1477 (Nº 149).

#### (R. 77.)

#### Recettes.

(Murat et Cudreffin.) Item ay recehu de Jacob velga, Chastelain deisdit lieu, sur ce quil peult devoir a cause de la dite Chastelanie, par la main de mons. With Felga son frère LIX & XV S. — Item de Bernhard Löbli de Berna a part l'évêque de Syon et deis payssant en payement de VIIc VII 7, quil nous deuant a cause deis sudars, quauvont ehu a contey en ces occurans de guerres Ll escuz de roy vid. LXXVII TX S. reste a payer XiX TX S. — Item dez Jures de la paroche de barberesche en payement de trois sudars, que ladite paroche deuait auoir a moral en dues particules XVIII & .- Item Ensi come par la Relacion de willi guiguer mess<sup>78</sup> de conseil aparceurent, que a Lausanne estoent aulcons bourgoignions, soy disant estre hoirs de Jadit mess. Jehan andrey, qui se mesloent de Recullir leritage dud. mess Jehan andrey Mess. ont fait faire auec lesd. heretiers componction par magniere de Rantzon par Rolet adam banderet et willi guiger, Lesquelx en furent tramis a Lausanne et en ont Rapourte et deliure ou boursier lle XXXJX & XII S. VI den., de laquelle Somme se rebat, que Mess. ordonnarent de donner eisd. Rolet et willi leur Journee, de ce quil estoent alle et cheuauche por lad. affaire, cestassivoir X Journ. ensemble et aud. willi particulierement IX Journ. En oultre lesd. V Jours, Lesq. Journ. sassoment a XII & VII S. — Item ont ordonne mess. de deliurer aud. Rolet dudit argent X & Et aud. willi XX & por les labeurs et por le vin. -Item mais se Rabat de lad. Somme, que lesd. Rolet et willi deliurarent a lausan, a des compayn., qui auoent heu peine dudit fait Illl & XVIII S. IIII den. Perquoi Reste que led. boursier a Receu net dud. argent CLXXXXII # VII S II den — Item a Recehu de largent, que mons. peterm. de foucignye a appourte de france lle flor. dor de Rin, en oultres ce quil a Recehu dud argent en compte precedent, lesq.

Ilm flor. valliont IIIIm II a. — Item de Jaque Evrard, piageur de Nyons, pour notre part de VcLX &, quil auoit deliure a nous et ou secretaire de lutzern ou nom de tous les allies, qui sest assommee por la diesieme part de lad. quantite a LVI a. — Item de Jehan strosagk, banderet dou borg. en oultre les LVII a XIIII 8. que led. borser auoit receu en son compte de lan 76 rendu a la St-Jehan a cause & XL canons sans manges, X canons atout les manges, desq. canons il a vendu IXXVII sans manges et III atout les manges, somma LX S. — deisq. L canons led banderet en a rendu aud. borseir le residue, quil n'a pas pehu vendre cest assavoir IIII canons enmangie, III canons enmangie quil a preste a peter bury de planfayon par le comandement de mess<sup>rs</sup> et ll1 canons non enmangie soma X S. par tant il a tout paye. - Item de Nicod bonvisin banderet des hospit. en oultre es XL1 & XS, que led. borsier auoit receu a cause de XXXIIII canons quil a vendu deis canons de Nuremberg, deisquelx il en auoit VIII canons enmangie et XXVI non enmang. XI & X S. — Item a rendu le soraplus deisd. canons assauoir 1 canons enmang. et XIIII non enmang. et par tant II a tout paye. — Item a Rolet adam, banderet de la Nouveville, en aultre les XVII & X S., que led. borsier auoit receu en son compte precedant, rendu a la St-Jehan lan lxxvi, a cause de XVII canons, quil a vendu de la ville, cestasauoir IIII canons enmangies et XIII canons non enmangie IX w et par tant il a tout paye. - Item a rendu led. banderet a la ville le residue deis canons, qui na pas pehu vendre, cestassauoir VI canons enmang. et XXVII, qui ne sont pas enmang. - Item de france potar apart duceta pour certains biens, que estoent tena de butin aud. duceta, lesq. lon ly a Remit, par compte faitte, por XIIII 7. - Item est assauoir, que par la garnison de murat fut tue et trait ez belluard vng homme, que sappelloit Jacki thoman, qui estoit sudars a murat. Riere lequel sudar furent trouvez IIII &, lesquelz led. bourseir a Receu en ceste magniere, car il les a Rebatu a Hanns furrer de switz, lequel les Recehust a murat apres lobit dud. Jacki par la main de willino daurie capitain. Et parensi en tient compte le borsier par ces presentes IIII &. Et se lez hoirs dud. Jacki en fesoent Jamaix desmande, la ville leur en doit faire Restitution.

#### (R. 78.) Mission a cheuaul.

Item a mons. lauoyes peterman pauillard tramis a Neufchastel sur la Jornee, que fust tenue auec ceulx de borgoynie por VI Jour a III ch. XII ¾ XVIII S. — Item aud. mons. lauoye por passer et Repasser le lai X S. — Item a moss. lauoye peterm. pauillard, tramis a Berna et dix enqui a Burtolff, pour le fait delesmonement daulcons quantons des allies, qui pretendoent de tirer a geneue por IIII Jours a III ch. VIII ¾ XII S. (das tolle Leben). — Item a mons. Rod. de wipens chev., tramis Jusqua berna pour ce mesme fait, por II Jors a III chev., IIII ¾ VI S. — Item a Hansi tochterman band., tramis auec led. mons. lauoye, por IIII Jor a II chev., CXII S. — Item a marti von Odertzen le cheuauchier. tramis a Berne pourter lettres aud. mons. lauoyer, por I nuyt et I Jor a I chev. XXXIX S. — Item a nicod vidrisset soutier, tramis de nuyt dix berna Jusques Icy et Retramis Jusqua la Singina a lencontre dez compagnons dez alliez por I Jour XXVI S. — Item a mons.

(Coll. Fontaine.)

Retorner lez compaignons dez allies, por I Jor a ll1 chev. XLIII S. — Item a mons. lauoyer peterman paulliard, tramis a geneue sur la Jornee, tenue auecq madamme de sauoe por les allies, por XVII Jours a ll1 chev. XXXVI & XI S. — Item a mess. peterman de foucignye, chevlr, tramis lay mesme XXXVI & XI S. — Item a willi techterman — a ll chev. XXIII & XVI S. — Item pour despense fecte par nous messagiers, lesq. furent tramis ver eulx XXVII S. — Item a Jacob Kruter de Schwarzenborg, tramis Jusques lcy par les paysans dud. luef, pour signiffier la venue de cellour de vnderwalden, ordonne par mess<sup>rs</sup> I Journ. qui est VII S. — Item a Hanns Vmbscheiden, tramis a payerne par deuers lez compagnyons des allies, leur pourter lettrez, quil ne allissent plus auant Jusquatant que lon heust parle a eulx, por I nuyt et I Jor XXI S. — Item a hanns teyler, tramis sur le pays, faire venir lez gaigniours a cause dez alliez V S.

#### (R. 79.) Vins d'honneur.

A Hans Ulmer pour 3 channes, soit 9 pots de vin à 1 S., qu'on présenta aux alliés à l'auberge du Jäger, 9 S. - A Willi Tochterman pour 2 chars de vin tiré au clair, contenant 10 chevalées soit 1000 pots à 1 S. qu'on offrit à ceux d'Ury et de Schwytz, quand ils passèrent ici pour se porter sur Genève, 50 a. - Au sellier Henri Keilder pour une bosse de vin, contenant 5 chevalées moins 16 p., soit 484 p. à 1 S. qu'on offrit à ceux de Zug 24 7 4 S. — Pour le pain, qu'on offrit aux gens des susdits 3 cantons 15 a. - A Louis Du Moulin pour 30 p. de vin et 30 miches de pain (Carelles) pour 30 hommes d'Underwalden, item pour bois et chandelles 52 S. - A Jacob Lauper pour 16 p. de vin et 16 pains pour 16 h. du même canton d'Underwalden, item pour bois et chandelles 26 S. - A Willi Woland pour 52 p. de vin et 52 pains pour 52 h. du même canton d'Underwalden, item pour bois et chandelles 4 % 0 S. 6 d. — A Marti Grousch pour 55 p. de vin et 55 pains pour 55 h. de ce même canton, item pour bois et chandelles, 103 S. 4 den. - A Ulrich Schmid pour 57 p. de vin et 57 pains pour 57 h. de ce même canton, item pour bois et chandelles, 106 S. - A Claude Grand pour 110 p. de vin et 110 pains pour 110 h. de ce même canton, item pour bois et chandelles, (il paraît donc que le canton d'Underwalden n'avait ici que 310 h. tandis que le petit canton de Zug en avait 484 et ceux de Schwytz et de Uri ensemble 1000') 8 7 6 S. 8 d. — A Wullieme Meije pour 5 livres et 1/2 de chandelles et 2 chars de bois, qu'il fournit aux soldats des allies, logés chez lui, 21 S. - A Jacob Lorberry pour bois et chandelles 13 S. — Item à Willi Guerhard, 30 S. — A Heinz Laris, de même, 6 S. — A Göbel, aubergiste aux Cordonniers, 40 S. — Item à Richard Köchly pour 56 h., logés chez lui, 30 S. — A Jean Guglenberg pour 22 h. et 7 chev. 60 S. — Au grandsautier Hensli Furer pour bois et chandelles, 40 S. - Item à la veuve Goltschi 100 S. — Item à Clewi Lanther, 30 S. — Item à Willi von Buch, aubergiste aux Merciers, 56 gros soit 4 7, 13 S. et 4 d. — Item à Bendicht Rover aubergiste aux bouchers, 30 S. - Item à Marmet Hutmacher aubergiste aux tailleurs, 20 S. — Item à Mammelly aubergiste aux Maréchaux, 20 S.

— Item à Willi Cottie aubergiste aux boulangers 30 S. — Item à Jakob Rieder, 10 S. — Item à Ruf Söftinger, 5 S. — Item à Peter Zoffinger, 20 S. — Item à Symon Schmid le cordonnier, pour le bois et chandelles de 40 h. logés chez lui, 12 S. (\* Tous ces divers articles nous donnent une idée de la manière de loger les troupes, puisque 40 hommes étaient logés chez un simple cordonnier.) — Item à Ully Müller, 10 S. — A Cristine, femme de Jacob Beck, aubergiste au Cerf, pour foin, bois et chandelles pour ceux de Schwytz, qui furent logés chez elle, 36 S. — Item à Jean Studer pour 30 h., 30 S. — Item à Jackli de Garmanswil, 40 S. — A André Buiss pour 22 p. de vin à 16 d. le pot et 22 pains pour 22 hommes de Berne, qui furent logés chez lui, quand on alla à Vevey 36 S. 8 d. (\* Donc 22 pains ont été comptés pour 7 S. 4 d.)

(\*) Fontaine übersieht dass das « tolle Leben » von Zug ausging.

#### (R. 80.) Déboursés divers.

Item à Yost hag au Jäger pour le repas, que Messeigneurs y firent le même jour, pour manger les belliques, que Lutzistorf de Morat avait envoyés pour cadeau de bon-an, non compris le vin fourni par Mussilier, 108 S. 4 d. — Au sautier Jean Salo pour pain, fromage, serac et pommes, non compris le vin, quand les chatelains de Vaud rendirent leurs comptes au Conseil en présence des députés des Alliés, 15 S. — Item a Yanni d'Avrie pour dépens faits par Mons. l'Avoyer et autres pour faire compagnie, quand les susdits chatelains rendirent leur compte 54 S. 6 d. — A Jean Schilling, chancelier de Lucerne, envoyé ici par les alliés à cause de nos alléances; pour 8 jours à 2 chevaux, 16 %. — A Jean Salo, sautier et concierge de la maison de ville, pour pain, serac et fruits et une partie du vin bu en conseil, quand les alliés y tinrent journée avec les députés de Genève, 4 %, 3 S., 6 d.

#### (R. 81.) Affaires Ecclesiastiques.

A Jacob Velga pour ce qu'il a payé pour notre part pour l'indulgence, que le Légat nous a accordée à Nous, aux Bernois et à tous les alliés, qui avaient pris part à la guerre, 20 S. (\* J'ai déjà observé ailleurs, qu'il était d'usage après toutes les guerres, de se faire relever de toutes les renjures encourues par les profanations, violations des innanités, etc.) — A Ceux de Chiétres pour subsides de la rebatisse de leur église, brulée par les Bourguignons lors du siège de Morat, 20 %.

#### (R. 82.) Affaires Militaires.

A maitre Ulrich le buchsenmeister pour son salaire de l'année finie à Paques passée, 10 %. — A Heinzman Stoss pour les peines, qu'il s'est donnée a l'armée de Morat, 20 S. — A un charretier de Morat, pour ramener le reste de l'artillerie, que nous avions à Morat lors du siège, 26 S. 3 d. — Au tambour Hans Ziegler, qui a servi à l'armée avec notre pfiffer Schindler, 100 S. pour un habit. — A 5

sautiers et autres envoyés à cheval dans les villages, pour faire venir nos paysans en ville, à cause de l'arrivée des Alliés, 35 S. — On envoya des couriers à Payerne, à Romont et à Moudon, pour faire revenir ceux de nos gens, qu'on disait marcher sur Genève. — Au sautier Jean Giron envoyé jour et nuit après la troupe des alliés, qui portaient la bannière du porc et de la masse. Il fut jusqu'à Lausanne, 52 S. -A Heinz Laris envoyé à Morat pour y ramasser et faire reconduire les boites et autres armes ou instruments, que nous y avions envoyés, 14 S. - A Peter Armbruster pour les peines, qu'il s'est données à Morat pendant le siège, 20 S. - A la veuve d'Antoine Zimmerman pour les peines, que son mari s'est données à la même occasion, 20 S. — A la veuve Symon Goltschi, en dédommagement de ce que l'année passée, lorsque les gens du pays de Laultzay étaient ici en garnison, elle a logé et nourri à très bon marché pendant 18 jours le capitaine de Fribourg en Brisgau à 5 chev. et 41 chev. de ceux de Strasbourg, d'après l'invitation qu'elle en avait reçue de Messeigneurs, 7 a 10 S. - A Hansi Seftinger, envoyé dans les villages pour faire venir les paysans, quand les alliés vinrent ici pour aller chercher de l'argent à Genève, 5 S. - A Claude Grand pour les fraix et pertes, que lui ont causé les soldats de la reserve (Zusatz) et les diverses troupes à leur passage, 12 x. -Quand le faiseur de cuirasse Ulrich Wiss nous a quitté on lui a cédé ce qu'il devait à la ville, tant pour Omgelt, que pour avances à lui faites, 9 z 13 S. - A Wilhelm Elpach tout en dédommagement du cheval qu'il a forcé, et de toutes les peines, qu'il s'est données au service de la ville pendant ces dernières guerres 30 x. -A Ulrich Schmid pour la dépense de 38 hommes de Zürich, quand on revint de la conquête du pays de Vaud, lesquels ne voulurent pas le payer 4 % 10 S. - A un médecin autrichien pour avoir soigné et medicamenté le buchsenmeister, qui est à l'hopital, et d'autres blessés à la bataille de Morat, 60 S. — A Peterman Bugniet, Pierre Stöbler, Jaquet Lepet et Jacki Melzen, chacun à 2 chev., item à Jean Giron et Marti von Adrechen,(?) chacun à 1 chev., envoyés jusqu'à Lausanne à la rencontre et pour escorter l'argent, qui venoit de France, 20 a. - Item à 141 fantassins, envoyés avec la susdite cavalerie, à chacun 15 S. — 105 x 15 S. — A Pierre Grisalleir en dédommagement du foin, qu'on lui a pris, quand ces cavaliers de Strasbourg furent ici et autres semblables choses 17 a. - A Nicod Bergins et Hensi Berweischer pour les peines, qu'ils ont eues et les dangers, qu'ils ont courus en nous rendant compte de ce qui se passait dans l'armée du duc de Bourgogne, pendant qu'il assiégeait Morat 4 7. — Au Buchsenmeister Gabriel von Ulm à qui, en dédommagement de ce qu'il avait été estropié à la bataille de Morat, l'on avait donné une prébende à vie dans notre hopital et qui a préféré une certaine somme une fois payée, 108 % 16 S. — Aux sautiers Jean Giron et Nicod Uldriset, que Messieurs ont employés comme courier dans ces tems de guerre et qui pendant les quartiers de Carême et de Pentecôte ont dù entretenir et avoir un cheval, 50 S. par quartier à chacun 10 a. — A Jean Gottador en dédommagement de la blessure, qu'il a reçue au siège de Romont 6 g. - A Niclaus Kleindienst pour médicamenter le buchsenmeister Gabriel, qui était à l'hopital, 15 %. — Au même pour médicamenter le susdit Gottador, qui avait été traversé d'une balle d'un Hackenbüchs devant Romont, 4 7. — Aux Capitaines des quatre cantons d'Uri, Schwitz, Zug et Unterwalden à compte de leur part des revenus du pays de Vaud, quand ils étaient ici avec leurs

troupes, pour aller chercher la contribution (brandschatz) à Genève, 20 %. — A maître Ulrich Vagner pour visser 44 canons à 2 S. 6 den. la pièce, 110 S. — Au même pour raccommoder 10 canons, qui avaient été encloués, 12 S. 6 den.

Suite des Fraix pour la garnison de Morat et autres fraix de guerre.

A Jean Studer pour 20 pots de vin pour les soldats Bernois, qui se joignirent à nos gens, pour aller à la rencontre et servir d'escorte aux ambassadeurs de France venant de France 20 S. — A Keyser, Oberli, André Wulschleger, Pierre Guibert, Rosenschin et Ulrich Stoll, qui ont été en garnison à Morat depuis le 1er jour de l'an (le 25° Decembre) jusqu'au mercredi avant la Saint Antoine (le 15° Janvier) 22 7 10 S., ce qui fait à chacun 75 S. — A Velti Lotz, Peter von Schwartzenbourg, Conrad Keyt, Hugonin Neyret, Cristen Brecher, et Hans Schwingdenhammer, qui ont été en garnison à Morat pendant 36 jours avant la Chandeleure, 49 7 10 S. — A Jean Chappotat et son frère, barbier pour avoir médicamenté Jacki Henni, qui a reçu un coup de feu à la jambe 2 fl. soit 4 v. — Au boulanger Uly Webers pour dépens faits chez lui pour Hansi Schubuch, Berverscher et autres qui furent envoyés pour faire une communication à la garnison de Morat pendant le siège 24 S. — A Jean Wiprecht le boiteux pour 5 journées, qu'il a travaillé au chateau de Morat pour enchasser des boites 15 S. — A Pierre Pammlid pour le foin, qu'il a fourni pour la réserve 60 S. — A Jacob Huguenaud et Jean Gaillard pour avoir conduit des boites à l'armée 40 S. — A Peter Fustmacher pour un moix de service à Morat 7 %. — A Mons Paul Rapolt, aumonier de l'armée de Morat, dont le cheval ne put se retrouver, 24 g. — A Jacob Gilliquin, dont la juveline se perdit à Morat, ayant été prêtée à Ulrich Bader, 8 S. — Le trésorier ayait remis 10 7 à Willi Guiguer pour les remettre au Chevalier Peterman de Faucignie. capitaine de l'armée de Morat ; celui-ci les remit en dépot à Mons. l'aumonier Paul Rapolt, auguel cet argent fut pris avec son cheval 10 g. — Pour les rafraichissements, qu'on prit à Laupen (Loyes), quand nos troupes y passèrent pour aller devant Morat 24 7. — A Nicod Bonvisin banneret des hopitaux pour les peines, qu'il se donna pendant le tems de la guerre 10 g. — Matériaux et ustensiles. A Ully Müller pour la dépense, que firent chez lui le maitre charpentier Yontzli avec 11 compagnons, quand ils placèrent les chênes d'Illens le long de la Sarine 20 S. Gratifications et dédommagements. Au messager de Berne Körach pour les peines, qu'il s'est données à Romont au sujet des cloches, qu'on a emmenées 100 S. A Yanni d'Avrie pour 22 écots faits par Mons. l'Avoyer et autres du Conseil, pour faire compagnie aux ambassadeurs de Savoie et de France, à 3 S. l'écot, 66 S. Au même aubergiste à la Croix blanche pour les dépens faits pour l'ambassade du Roi de France, qui fut ici la semaine après la Chandeleure (9 février) 14 7 5 S. — A Hans Umbscheiden pour un habit, dont on l'a gratifié 100 S. — A Jacob Bugniet recteur de l'hopital de Notre Dame en remboursement du prêt, qu'il a fait à la ville l'année passée à raison des circonstances de la guerre, 328 %.

(R. 83.) 1er Compte du Trésorier Pierre Ramus (N° 150.) depuis le (pas avant le 14°) Juin 1477 jusqu'au 22 Janvier 1478.

Reçus de Wilhelm Loibli pour la troupe, que nous avons envoyée à Contey 15 π 10 S. Nous lui avons cédé le reste pour ses peines. — De Pierro Slettis, maître juré de Dirlaret, sur ce que cette paroisse doit à la ville à cause des soldats, envoyés à Morat 51 S. 6 d. — De Franz de Billens ballif de Vaud pour ce que le trésorier précédent avait prêté à Mons, de Cugie 20 7 — Livraisons. Députations el Messages à cheval. A Mons. l'Avoyer Jacob Velga et le banneret de l'Auge Hansi Techtermann envoyés à Berne pour traiter certaines choses secrettes avec les ambassadeurs de Savoie. Pour deux j à 5 chev., 7 & 2 S. — Au Bourgmaitre Henri de Praroman envoyé avec les députés de Berne avec l'Evêque de Sion et les paysans du Vallais pour les prier d'observer la trêve conclue avec la Savoie. Pour 7 j à 2 chev. 9 at 16 S. — A Mons. l'Avoyer Jacob Velga et Mons le Chevalier Rod. de Wippens envoyés à Berne pour la journée, que s'y tint entre les Bernois et nous d'une part, et les autres confédérés de l'autre part, lesquels demandèrent à avoir part à la ville et Seigneurie de Morat. Pour 3 j. à 6 chev., 12 7 18 S. - A Mons. le chevalier Rod. de Wippens à 3 chevaux et au banneret Hansi Techtermann à 2 chev. pour les avertir touchant l'affaire de Morat. Pour 2 j. à 5 chev., 7 # 2 S.-A Jacob Bugniet pour une journée, qu'il employa à venir depuis Berne, pour nous apporter la nouvelle de l'appointement fait avec les ambassadeurs de Savoie 28 S. - A Mons. l'Avoyer Jacob Velga et Mons. le chevalier Peterman de Foucignie, chacun à 3 chev., avec Willi Techterman, et le banneret Hansi Techterman, chacun à 2 chev., envoyés à Berne pour l'affaire de la Croix-blanche, item au sujet de ce qui nous était dû, et pour d'autres affaires. Pour 3 j. à 10 chev. et 1 j. à 5, ( Peterman de Faucignie et Willi Techterman n'ont été envoyés qu'un jour plus tard, sans doute sur la nouvelle que Jacob Bugniet avait apportée, que la matière, qu'on avait à traiter avec les ambassadeurs de Savoie, était appointée) 24 x 17 S. - A Mons. l'Avoyer Jacob Velga, Mons. le chevalier Rod. de Wippens, Mons. le chevalier Peterman de Faucignie, chacun à 3 chev., Item Willi Techterman et le banneret Hansi Techterman, à 2 chev., Encore le Grandsautier Hensli Furer et Heinz Laris, à 1 chev., envoyés à Bern pour traiter de nos devoirs envers la Savoie, de l'argent qu'elle nous devait et des alliances contractées avec elle. Pour 5 jours à 15 chev., et Mons. l'Avoyer Velga avec Willi Techterman étant restés trois jours de plus pour la journée tenue à Berne avec les Vallaisans, donc pour encore 3 j. à 5 chev., 63 & 8 S. - A Mons. l'Ancien Avoyer Peterman Pavilliard envoyé à Berne, pour les remercier des peines, qu'ils s'étaient données et des fraix, qu'ils avaient eus pour nous aider à nous affranchir de la Seigneurie de Savoie, (\* L'acte de soumission à la Savoie nous a été rendu le 23° Aoust 1477 avec un acte d'invalidation écrit sur le revers, mais un autre acte d'entière émancipation a été donné et signé à Turin le 10<sup>me</sup> Septembre suivant. Voyez ces actes dans ma Collection diplomatique), pour 2 j. à 3 chev., 4 7 6 S. — Au sautier Bernard de Balterswil envoyé de Berne pendant la nuit pour les affaires, qui se traitaient à Berne avec les ambassadeurs de Savoie. — A Henri de Praroman envoyé à Lientsch vers l'Evêque de Sion et les paysans du Vallais pour les deprier (\* Je ne sais si par ce mot l'on veut dire : pour les supplier, ou pour retirer la prière, qu'on leur avait faite. Je pense, cependant, que c'est dans le premier sens.) d'observer les trêves faites et conclues par les Confédérés à la journée de Berne. Pour 7 j. à 2 chev., 9 g 16 S. — A Hensli Vöguilly envoyé à Morat pour donner aux femmes et aux enfants de ceux, qui s'étaient enfui leur part du produit des vignes. Pour 2 j. à 2 chev., 56 S. — A Hensly Vöguilly envoyé à Morat, entr'autres pour partager le vin de la ville, pour 2 j., 56 S.

#### (R. 84.) Déboursés divers. (Affaires d'Etat et de Police.)

Au susdit Zimmerman pour le déjeuné, que Mess. du Conseil (\* Peterman de Wabern, député de Berne était aussi présent) ont fait quand les chatelains de Morat, d'Eschallens, d'Illens, et de Montagnie rendirent leurs comptes, 6 ff 45 S. - Item 9 S. 6 d au sautier Jean Salo, concierge de la maison de ville, pour pain, fromage et fruits, qu'il fournit en Conseil, quand on y fut pour les susdits comptes, non compris le vin, mais compris dans ces 9 S. 6 d. les chandelles au nombre de 40, qu'on a brulées dans les assemblées nocturnes du Conseil dans les cas pressants. -Au chancelier Guillaume Gruyere pour la façon de quatre lettres de combourgeoisie, que d'après les traités nous avons données aux 4 villes de Zürich, Berne, Lucerne et Soleure, 8 # et 10 S. pour honoraire aux secrétaires. Au même pour refaire une seconde fois avec quelques changements les susdites 4 lettres de combourgeoisie, 8 g et 15 S. pour honoraire aux secrétaires. - Au susdit chancelier pour inscrire dans le livre de la ville les 4 lettres susdites, item l'alliance faite avec la Savoie et notre entière mise en liberté, 40 S. - Au même pour la façon d'une autre lettre de combourgeoisie envoyée encore postérieurement à Lucerne, 40 S. - A Mons. le docteur Thüring chancelier de Berne pour les diverses écritures, qu'il a faites et les peines, qu'il s'est données au sujet de notre libération de la Croix-blanche et pour autres affaires, 60 s et à ses secrétaires pour avoir écrit le traité de notre alliance avec la Savoie, 8 gr. - A Hensli Follare pour 2 journées, qu'il a employées à effacer les croix blanches, qui étaient sur toutes les portes de la ville 8 S. -A Pierre Martin et à son compagnon, pour sonner la veille et le jour des 10 mille martyrs, comme étant l'anniversaire de la bataille de Morat, y compris la sonnerie du nouveau clocher, 12 S. - Affaires militaires. A Antoine le monnoyeur, ambergiste à la tour bleue pour dépens faits par 2 maîtres artilleurs de Strasbourg, qui sont venus offrir leurs services, mais desquels on n'a retenu qu'un, 4 # 16 S. llem 40 S. à celui qu'on a renvoyé, pour les fraix de son voyage. - A Peterman Zimmerman, ancien aubergiste à la Singine pour les peines et les fraix, qu'il a eus pendant ces temps de guerre, 10 g. - Au Juil Vynant pour la perte, qu'il a essuyée par les troupes de quelques cantons, qui l'ont pillé, quand elles furent ici, voulant aller chercher la contribution à Genève, 20 gr. — A l'abbaye des tanneurs ponr les grands fraix, que les tanneurs ont eu dans ces temps de guerre, en festovant les Confédérés et autres, 30 gr. - A Jean Mestraul pour dépens, faits par les

maitres artilleurs Ulric et Gabriel, pour leurs valets et pour les charretiers, qui conduisirent les boites à la bataille de Morat, 6 # 15 S. — A Cuno Voguilly, ancien directeur des bâtiments pour les peines, qu'il s'est données pour faire de la poudre pendant tous ces temps de guerre et autres choses, 20 a. - A Cuno Raischis et Hans Fruyo pour le pain, qu'ils ont fourni, quand on envoya des troupes à Payerne pour sauver cette ville, 17 S - A Guillaume Taverneir pour une bosse, pour envoyer du pain à nos gens pendant la guerre, 20 S - A Stephan Bader de Morat pour les soins, qu'il a donnés à 12 de nos gens, qui étant de garnison pour défendre Morat, furent blessés par les assiégeants, 6 %. — A Claus von Bitsch maître artilleur, qui servit à Morat pendant la guerre, 20 S. - A Hensly Cleinbrod pour pain, qu'il fournit pour envoyer à nos gens, qui étaient accourus à Laupens, ponr en chasser les Bourguignons, 25 S. - A Wilhelm Widerstein, maitre artilleur pour son salaire de l'année, qui finira à Pâques 1478, 20 g. - A Jean Giron et Nicod Chappusat, sautiers, établis couriers dans ces temps de guerre, à chacun 50 S. par quatretems, pour avoir dû avoir toujours un cheval, 10 %. - A Pierre Pavilliard pour les fromages, qu'il a achetés de Jean Hirser pour la compagnie du Jäger, qui à l'armée devant Morat était chargée de l'entretien de l'Aumônier, du Trompette, des Menètriers et du bourreau, 4 7. - Pour paille qu'on a achetée déjà quand la troupe de Strasbourg était ici, 40 S. - Matériaux et ustensiles. A Mons. le moderne Avoyer, ci-devant chatelain de Morat et de Cudriffin, pour la voiture de 2 muids de Seigle, qu'il a envoyés de Morat, 13 S. 4 d. - Item pour la voiture de 3 muids de froment envoyés de Cudriffin, 25 S. - A Wullieme d'Avrie, chatelain de Montagniele-corbeau et d'Echallens, pour 21 muids de bled, qu'il a fournis à la ville du tems de l'ancien trésorier Wilhelm de Praroman, à 60 S. le muid, 63 a. - Au peintre maitre Thoman pour peindre la chambre de la Chancellerie, et aussi pour peindre les armes de la ville sur la Chancellerie et sur le grenier de la ville, 12 x. -Gratifications et dédommagements. A Janni d'Avrie à la Croix blanche, pour 56 écots faits pour faire compagnie aux Seigneurs, qui furent ici pour tenir journée avec nous et avec nos combourgeois de Berne ( au sujet de notre émancipation) à 3 S. par tête, 8 % 8 S. — Honoraire, que nos députés donnèrent aux sautiers de Berne, quand nous fumes déclarés entièrement indépendants, 4 %. — A la veuve de Conrad le ventuseur (\* L'original dit le bad stubarre) pour ce qu'on devait à feu son mari pour les ventouses, appliquées en différentes occasions à ceux de nos messieurs, qui y allaient pour faire compagnie à des Seigneurs étrangers ou à des députés, 60 S. — A Yanni d'Avrie à la Croix blanche pour la dépense faite chez lui par Mons. de Tammie et autres seigneurs de Savoie, quand ils revinrent de Berne. où ils nous avaient rendu notre acte de soumission à la Savoie, 30 a. - A Wilhelm Tachs pour l'habit, dont on gratifia Hans Dietrich de Berne, qui nous apporta la première nouvelle de notre entière émancipation de la Savoie, 6 %. - A Ulrich le monnoyeur, aubergiste à la tour bleue, pour dépens faits pour faire compagnie à l'Evêque de Grenoble 18 S. — Cadeaux en Tuiles. 3800 plattes et 100 coupées pour l'église de Cressier.

# (R. 85.) 2<sup>mo</sup> Compte du Trésorier Pierre Ramu depuis le 22 Janv. 1478 jusqu'au .... Juin. (N° 151.)

Reçus de Mons. le chev. Peterman de Faucignie pour notre part des censes du Pays de Vaud, 155 a. — De Jacob de Gleresse, ancien chatelain des Clefs et de St-Croix, pour notre part aux redevances de cette chatellenie, remis à Lucerne à Mons. l'avoyer Jac. Velga, quand on partagea les contributions, 15 a. — Députations et Messages à cheval. A Mons. l'Avoyer Jacob Velga et Mons. le chevalier Rod. de Wippens, envoyés à Züric pour assister à la journée, qui s'y tint le premier jour de l'an (On commençait alors l'année à Noël.), entre les Confédérés et les alliés et aussi avec les Français et les Bourguignons, pour 31 j. à 6 chev., 133 # 6 S. Et 7 7 10 S. pour le cheval de somme pour le bagage. Encore pour l'Abscheid 15 S. 4 d. et pour fraix extraordinaires, 7 a. - A Monsieur le chevalier Peterman de Faucignie et Monsieur l'ancien Avoyer Peterman Pavilliard, envoyés à Berne pour la journée entre la Savoie et les Vallaisans. Pour 8 j. à 5 chev., 27 7 5 S. - A Mons. l'avoyer Jacob Velga, envoyé a Lucerne pour la journée, où l'on partagea la contribution imposée à Genève. (Elle était de 24,000 florins.) Pour 11 j. à 3 chev., 23 %, 2 S. pour l'abscheid et extraordinaires. — A Mons. le chevalier Rod. de Wippens envoyé à Lucerne pour la journée, que les 5 villes y tinrent le mercredi (8 Avril) après la St-Ambroise. Pour 8 j. à 3 chev., à 43 S. par jour, 17 a. 4 S. Et pour le cheval de somme 40 S. Pour l'abscheid 10 S. - A Mons. l'Avoyer Jacob Velga et Hensli Vöguilly envoyés à Morat pour partager et terminer l'affaire de ceux, qui s'étaient enfui lors de la guerre. Pour 4 j. à 5 chev., 14 x 4 S. -A Jacab Bugniet, envoyé à Soleure pour la conférence, qui s'y est tenue à la requête du Duc de Lorraine. Pour 5 j. à 2 chev., 7 z et 4 S. pour l'Abscheid. — A Mons. le chevalier Peterman de Faucignie et Jacob Bugniet, envoyés à Lucerne et de l'i, avec les députés des 5 villes, dans tous les cantons alliés, pour les prier de ne pas s'opposer à la combourgeoisie, que les 5 villes avaient contractée ensemble. Pour 20 j. à 5 chev., 71 %. Et pour fraix extraordinaires 72 S. 3 d. — A Mons. l'Avoyer Jacob Velga envoyé à Berne, à la requête de la duchesse de Savoie, pour assister à la journée, qui s'y tint au sujet des Vallaisans. Pour 7 j. à 3 chev., 15 % 1 S. et pour l'abscheid 3 S. 9 d. Item 6 S. pour les dépens faits à la Singine par le sautier Giron, que M. l'Avoyer envoya depuis Berne, pour donner des nouvelles à Messeigneurs.

(R. 86.) Déboursés divers. Au chancelier Guillaume Gruyère, pour dresser le compte de Peterman Morsel pour la chatellenie d'Attalens appartenant à Messeigneurs et Mons. Adrian de Bubenberg, de la part de Messeigneurs, 40 S. — A Ulrich Schmid aubergiste aux Merciers pour la dépense, qu'y firent Messeigneurs lors de la reddition du dit compte, 4 & Et 20 S. pour l'honoraire des grands et petits sautiers. — A Thoman Studer, charretier de Berne, pour la voiture des deux tables, sur lesquelles on fit peindre les armes de l'Empire et qu'on plaça l'une a Jaquemar et l'autre à la porte de Berne 40 S. — Au Peintre de Berne, maître Heinrich pour

peindre ces deux tables 36 %, et 40 S. d'honoraire à son valet, item 100 S. de gratification pour un habit. La dépense du peintre chez Jacob Beck au Cerf et de ceux, qui amenèrent les susdites tables, conta 105 S. — Pour les copies de la lettre de Bourgeoisie de Genève, de la reconnaissance de la dette de la duchesse de Savoie et de nos privileges 10 a 10 S. et 10 S. pour honoraire aux clercs. — Affaires ecclésiastiques. A Dom Pierre Palanchi procureur du Clergé de S. Nicolas pour l'auniversaire avec vigiles pour le repos de l'âme de ceux, qui ont été tués dans la guerre contre le duc de Bourgogne 20 S. - Affaires militaires. Au meunier Langhans pour du foin, qu'on lui a pris dans le tems des guerres passées, 60 S. -Aux sautiers Jean Giron et Nicod Uldriset établis couriers pendant ces temps de guerre, avec obligations d'avoir toujours un cheval disponible, à chacun 50 S. par quatretems, 10 %. - A Hensli Vöguilly pour son salaire en sa qualité de maître des munitions, 12 %, pour l'année finie à cette St-Jean. - A Hans Bock pour réparation de 4 cottes d'armes, que des soldats des Alliés lui ont fait faire et n'ont pas payée, 400 S. — A Hans Schäffly arbaletrier pour cordes et autres ouvrages, qu'il a faits à nos gens pendant la guerre 110 S. — Gratifications et dédommagements. A l'homme de Payerne, qui conduisit les 6 moutons, dont les Payernois firent cadeau à Messeigneurs 40 S. - A Thoni le monnoyeur aubergiste à la tour bleue pour 23 écots, faits pour faire compagnie à Mons. l'Evêque de Grenoble, item aux députés des alliés, quand ils allèrent à Genève, pour chercher l'argent de la contribution et à leur retour, 69 S. - A Jacob Beck au Cerf pour 39 écots, pour faire compagnie aux députés des alliés, quand ils revinrent de Savoie et à d'autres. Ilem pour les dépens du messager du Comte de Thierstein, du valet de Mons Adrien de Bubenberg etc. 11 # 9 S.

#### (R. 87,) Troisieme compte de Pierre Ramu, II semestre 1478. (Nº 152)

Députations et Messages à cheval. A Mons, le chev. Peterman de Faucignie envoyé en Aillio avec Heinrich Matter de Berne, pour planter les bornes entre les Bernois et les Savoisiens. Pour 7 j. à 3 chev. 45 7 4 S. — A Jacob Bugniet envoyé à Zoffingen pour la journée, que les 5 villes y tinrent au sujet de leur combourgeoisie. Pour 6 j. à 2 chev. 8 7 8 S. — A monsieur l'ancien Avoyer Jacob Velga envoyé a Morat pour la journée, qui s'y tint au sujet des débats entre nos gens de Chiétres et ceux de Ried. Pour 2 j. a 3 chev 4 7 6 S. — Au même envoyé de nouveau a Morat pour la journée entre Mons, de Lausanne et nos gens de Morat au sujet du lac. Pour 3 j. a 3 chev. 6 7 9 S. — A Mons. l'Avoyer et chevalier Peterman de Faucignie envoyé à Berne, pour s'entendre avec les Bernois touchant les affaires des Bourguignons Pour 3 j. à 3 chev. 6 # 9 S. — A Wilhelm de Praroman envoyé à Berne au sujet d'un homme, qui fut pris sur les terres de la seigneurie d'Illens, que nous possédons en commun avec Berne. Pour 2 j. à 2 chev. 56 S. — A Mons. l'ancien Avoyer Jacob Velga et Jacob Bugniet, envoyés à Morat pour la journée, qui s'y est tenue entre Mons. l'Evêque de Lausanne et nos gens de Morat au sujet de la seigneurie du lac. Pour 4 j. à 5 chev. # 4 S. — A

Pierre Ramu envoyé à Berne, pour assister à la reddition des comptes des chatelains de Morat, de Montagnie, d'Echallens et d'Illens. Pour 2 i. à 2 ch. 56 S. — A Mons. le chev. Rod. de Wippens, envoyé à Zoffingen pour une journée au sujet des Bourguignons et pour faire certaines distributions parmi les Alliés. — Pour 17 j. à 3 chev, 36 % 11 S. et 16 S. pour extraordinaires. — A Mons. l'Avoyer, Messire Peterman de Faucignie, chevalier, envoyé avec Jacob Bugniet à Lucerne pour la journée, qui s'y tint entre les ambassadeurs du Roi et les alliés, au sujet de la pension, que nous devons recevoir et pour autres affaires. Pour 12 j. à 5 chev., 42 7 12 S. et 2 S. 8 den. pour l'abscheid. — A Mons. l'ancien Avoyer Jacob Velga, envoyé à Morat, pour recevoir le serment de l'Avoyer de Morat et des ressortissants de la Seigneurie. Pour 2 j. à 3 chev., 4 u 6 S. - A Jacob Bugniet, envoyé à Lucerne pour la journée, qui s'y tint au sujet de la combourgeoisie, et pour affaires secrettes. Pour 11 j. à 2 chev., 15 7 8 S. et 5 S pour le recès. -A Mons. l'ancien Avoyer Jacob Velga, envoyé à Morat, au sujet de l'affaire de Franz Golliard. Pour 2 j. à 3 chev., 4 # 6 S. — Affaires ecclésiastiques A frère Pierre de Cerlier, recteur de la chapelle de Ste-Catherine de Morat, pour rebâtir la dite chapelle, qui avait été démolie pendant le siège, 100 x. — Affaires militaires. A Jean Chappotat pour les peines qu'il s'est données en sa qualité de chirurgien, à la bataille de Morat, 100 S. — Gratifications et Dédommagements. A Villi von Buch en dédommagement de ses fraix pour la représentation, qu'il fit devant sa maison, le jour des 10,000 Martyrs, 40 S. — A la femme Goltschi pour 28 écots pour faire compagnie à Mons Wilhelm de Diessbach, Brandolf de la Pierra et autres députés, 4 & 4 S. — Pour honoraire au charretier, qui conduisit ici la grande cloche de Romont, 40 S.

### (R. 88.) Quatrième compte de Pierre Ramu, I Semestre 1479. (Nº 153.)

Députations et Messages à cheval. A Mons. l'ancien Avoyer Jacob Velga et Jacob Bugniet envoyés à Berne, à la requête de nos gens de Morat pour la confirmation de leurs franchises. Pour 4 j. à 5 chev., 14 % 4 S. — A Mons. le chev. Rod. de Wippens et Jean Mettraul envoyés à Morat au sujet du différent, que nos gens de Morat avaient avec Mons. de Lausanne. Pour 4 j. à 5 chev., 12 % 16 S. — A Mons. l'Avoyer Peterman de Faucignie et Jacob Bugniet envoyés à Morat au sujet des différents entre ceux de Chiétres et de Ried. Pour 2 j. à 5 chev., 7 % 4 S. — Affaires ecclésiastiques. Aux sonneurs du clocher pour sonner les 3 fêtes établies en mémoire de nos victoires, assavoir le jour de St-Georges, le 2º jour de Mars, et le jour des dix mille martyrs, 20 S. — Affaires militaires. A Jean Tissot pour du plomb, qu'il a fourni à nos gens à Morat lors du siége par le duc de Bourgogne, 78 S. — A Ulrich Schmid aux Merciers pour depens faits par ceux, qui firent la visite des fortifications, 4 % 3 S. — Pour depens faits par Mons. l'Avoyer et autres, quand on tira les boites, qui étaient restées chargées depuis la bataille de Morat, 35 S.

## (R. 89.) Cinquième Compte du Trésorier Pierre Ramu depuis le .... Juin 1479 jusqu'au 26 Janvier 1480.

De Wilhelm de Praroman (on s'est ici trompé de nom : c'est Jacob Velga qui recut cet argent à Berne, où l'on en fit le partage) pour ce qu'il a reçu du pays de Vaud pour la Ville 1798 & 10 S. 4 den. — De la part de Rodolphe d'Erlach, ancien chatelain d'Illens, sur ses redevances, 20 %. — Députations et Messages à cheval. A Jacob Bugniet envoyé à Berne pour faire compliment de condoléance au sujet de la mort de Mons. Adrien de Bubenberg. (L'original : por grenter mal leur duel de la mort de Mons A. de Bubenberg.) Pour 2 j à 2 chev., 56 S - A Hensli Vöguilly envoyé à Morat par 2 fois pour mesurer les murs de Ste-Catherine Pour 4 j. à 2 chev. 112 S. - A Mons. l'avoyer Jacob Velga, à 3 chev. Hensiy Föguilly et Pierre Ramu chacun à 2 chev. et Jean Merlo, maître maçon, à 1 chev. envoyés à Morat pour examiner certains batiments, qui demandaient des reparations: pour taxer les murs de la chapelle de Ste-Catherine : et enfin pour ouvrir le tronc Pour 3 j. à 8 chev., 16 # 16 S. — Déboursés divers. A Yanni d'Avrie à la Croix-Blanche pour la dépense pour les chevaux de l'Avoyer de Morat, quand il fut id pour rendre compte 21 S. 8 d. — A Gilgian Rumlinger, Avoyer de Morat, pour la part de Fribourg pour les réparations, qu'il a faites au chateau de Morat d'après son compte-rendu, 114 # 15 S. 4 d. — Affaires ecclésiastiques. A frère Pierre de Cerlier pour rebatir l'église de Ste-Catherine à Morat, prêté 25 fl. de tret, qui a 23 1/2 gros font 48 # 19 S. 2 den — Aux maçons, qui ont bâti la chapelle de Ste-Catherine à Morat, 55 g. — A Marmet Bonvepro, qui a fait le toit de la chapelle de Ste-Catherine et de la maison (sans doute du chapelain) 50 a. - Au tuilier de Morat pour 25,000 tuiles plates et 66 coupées employées pour la dite église 42 7 7 S. — Au sautier Pierre Ferreires pour un tapis, où sont les armes du duc de Bourgogne, et qui peut servir devant le crucifix, 50 S. — A dom Boujour pour les tapis, qu'on a mis devant le crucifix, lesquels sont marqués aux armes du duc de Bourgogne, 10 g. — A Herr Peter le chevalier de St-Jean de Jérusalem, pour le livre qui renferme l'histoire des dernières guerres (l'original dit : A herr Peter lo Saint johanntey pour le lievre de coroniques deis guerres passées lesquelles Mess. ont achetees de luy), 25 %. - Matériaux et Ustensiles. A Antoine Mirian pour 17 livres d'Etain, qu'on lui a pris à Morat pour en faire des balles, pendant que le Duc de Bourgogne en faisait le siège, 50 S. — Gratifications et dédommage ments. A Claude de Soleir de Chanens pour le domaine près de Morat, qu'il a vendu à Mess. de Berne et de Fribourg, 320 %, dont les Bernois rembourseront la moitié à Fribourg. — Cadeaux en tuiles. 1200 pour recouvrir le four de Cressier, qui a été brûlé lors des dernières guerres.

## (R. 90.) Sixieme Compte du Trésorier Pierre Ramu depuis le 26 Janv. jusqu'au 16 Juin 1480. (Nº 155)

De Mons. l'Avoyer de Berne, Rodolphe d'Erlach sur ses redevances pour la Chatellenie d'Illens. Députations et Messages à cheval. A Mons. l'avoyer Jacob Velga et Mons. Rod. de Wippens envoyés à Berne pour accompagner Mons. l'Evêque de Genève, et en même temps pour conférer avec les Bernois de certaines choses. Pour 3 j. à 6 chev., 12 % 18 S.— A Jean Mestraul envoyé à Orbe pour savoir, quel était le but des gens armés, qui s'y étaient rassemblés, et aussi pour faire des recherches à Payerne, au sujet du marchand, qui devait avoir été blessé au bois de Verdillia. Pour 2 j. à 2 chev. 4 % 4 S.

Messages à pied à 7 S. par jour. Les Messagers Ulli Kolli et Hans Umbscheiden ont été envoyé avec des dépêches à Morat 2 fois.

Déboursés divers. A Jacob Beck pour dépens faits par Mons. Burcard et ses serviteurs, quand il vint ici de Rôme en qualité de Légat (l'original : quant il venist de rôma luy estant legat), 10 % 5 S. — Au gardes sur le clocher de St-Nicolas, pour sonner les jours, que nous remportâmes des victoires sur le Duc de Bourgogne, assavoir : le jour de St-Georges, le second jour de Mars devant Grandson, et le jour des 10 mille martyrs devant Morat 15 S. (se répète chaque année). — Au fondeur de cloches de Bâle, qui s'est chargé de fondre notre grande cloche, 4 % pour ses dépens. — A Stögkli de Widen pour notre part du moulin qu'on a acheté de lui, et qu'on a joint à celui de Morat.

### (R. 91.) Premier Compte de Wilhelm Praroman II Semestre 1480. (Nº 156.)

 Déboursés divers. A la femme Goltschi pour dépens faits chez elle par les députés de Berne, quand ils vinrent ici pour entendre les comptes de l'Avoyer de Morat et du chatelain d'Illens, 16 7 17 S. — A l'Avoyer de Morat Kilian de Rumlingen pour ce que la ville lui restait à devoir d'après son dernier compte 46 % 4 den — Au Chancelier pour la moitié de ce qui lui revient pour la stipulation de l'acte d'achat du 1/3 de la dixmerie de Morat 4 %. — A Marmet Bonvespro d'Yverdon pour la ramure et la toiture de la chapelle de Morat, 70 a. — Au clergé de St-Nicolas pour l'anniversaire de ceux, qui ont péri dans ces dernières guerres, 20 S. — A Rudi Bucher de Berne pour notre part de certains fraix, faits pour Ste-Catherine de Morat, 17 7. — A Yost Bettich de Lucerne en dédommagement d'une arbalette, qu'il rompit à la bataille de Morat, 30 S. — A Hans von der Richenau pour un habit, qu'on lui donna en reconnaissance des peines, qu'il se donna lors des dernières guerres, 100 S. — A maistre Henri, le peintre de Berne, qui a peint la représentation de la bataille de Morat, et la apportée ici et placée à la salle du Conseil, 86 g. — A Jacob Beck pour dépens faits chez lui par le susdit peintre et 8 compagnons, quand il apporta la susdite peinture et resta ici pendant 3 jours, 8 % 10 S. — A Heinrich Friburger et a Hans von Bressdorf pour faire le cadre du susdit Tableau et pour le doubler de toile par derrière, 17 S. — A Pierre Ramu pour 19 aunes de Scherter noir pour faire des rideaux devant le dit tableau, y compris les clous et pour le clouer, 4 7 4 S 2 d. - A l'occasion de ce tableau l'on donna un habit coutant 100 S. a chacun des deux ici nommés, au fils de feu Erhard Friess et à Hensli Sarweit (il est dit que ce fut à cause du susdit tableau, qu'on leur fit cette gratification, mais il n'est pas dit pourquoi). — A Yost Hagh au Jäger pour depens faits par Messeigneurs pour manger les Belligues, dont l'avoyer de Morat leur fit cadeau, 69 S. — A Kilian Waldman pour l'achat de la moitié de son moulin rière Morat; pour ce qui nous concerne dans cet achat, 45  $\pi$  — Au chantre Vit Weber pareillement pour un habit, 400 S.

## (R. 92.) Deuxième Compte du Trésorier noble Wilh. Praroman depuis le 12 Janv. au 15 Juin 1481. (N° 157.)

Déboursés divers. A Messieurs les Chevaliers Rod. de Wippens et Wilhelm Velga envoyés à Morat, quand Mons. l'Evêque de Lausanne bénit la chapelle de St-Catherine fondée par Messeigneurs. Pour 1 j. à 6 chev. 4 % 10 S. — A Wilhelm de Praroman envoyé à Morat avec Willieme d'Avrie, avoyer de Morat, pour le mettre en possession le jour de St-Michel, et pour recevoir au nom des deux villes le serment de la ville de Morat et de la Seigneurie. Pour 1 j. à 2 ch. 30 S. — A Bendicht Sporer de Berne pour notre part aux bois et matériaux employés à la bâtisse de la maison et de l'église de Ste-Catherine à Morat, 74 %. — Pour un habit, culottes, chemise, chappeau et souliers, que l'on donna au maitre artilleur Gabriel, qui a perdu les mains à la bataille de Morat, 7 % 6 S. 7 d. — Au vitrier Urs Weider pour des fenêtres, qu'il a faites avec les armes de Fribourg, à Morat, à Ste-Catherine de Morat, à Willisau et ailleurs, 64 %.

## (R. 93.) Compte depuis le 26 Mars jusqu'au (N° 159.)

A Jacob Claus de Berne pour notre part à la tole blanche, qu'il a fournie pour couvrir le clocher de Ste-Catherine à Morat, 13 % 10 S. 10 d. — Au trésorier Pierre Ramu envoyé à Berne avec le Chancelier Guillaume Gruyère pour assister à la reddition de compte de l'Avoyer de Morat et du Chatelain d'Illens, p. deux jours à 3 chev., 6 %. — A un maréchal de Berne, qui a ferré et pendu les cloches de Ste-Catherine à Morat, pour notre part 7 % 10 S.

#### (R. 94.) Compte du I Semestre 1483. (Nº 16.)

A Jacob Bugniet envoyé aux 2 journées, qui se tinrent à Lucerne, l'une avant et l'autre après le partage des reliques prises au Duc de Bourgogne. Pour 22 j. à 2 chev. 34 \$\pi\$ 10 S. et 10 S. 6 d. pour les 2 abscheids. — A Dom Hans Zender, le chapelain, envoyé à Lucerne pour recevoir et apporter ici notre part des reliques de Bourgogne. Pour 12 j à 2 chev. 18 \$\pi\$. — A Caneva et Furer d'Anet en reconnaissance de ce que pendant le siège de Morat, ils ont bien servi nos gens avec leur batteau, 10 \$\pi\$. — Au trésorier et au chancelier envoyés à Berne pour assister à la reddition des comptes de l'avoyer de Morat et du ballif d'Illens. Pour 2 j. à 4 chev. 6 \$\pi\$.

# (R. 95.) Quatrième Compte depuis le 19 Févr. jusqu'au 22 Juin 1484.

(Nº 163.)

On fit courir après un homme, qu'on croyait être le Duc de Bourgogne déguisé. On en fut quitte pour s'être trompé. — Pour continuation de secours au maitre artilleur, qui avait été estropié à la bataille de Morat 7 z 13 S.

Compte depuis le 16 Janvier jusqu'au 15 Juin 1486. (N° 167) A Wullieme d'Avrie et Pierre Ramu envoyés à Morat au sujet d'une batisse. Pour 4 j à 4 chev. 12 z. — A Wullieme d'Avrie envoyé encore à Morat à la Pentecôte. Pour 3 j. à 2 chev. 4 z 10 S. — Au maitre artilleur qui avait perdu une main à la bataille de Morat, 2 z. — Hans Umbscheiden envoyé à Berne au sujet de ceux de Morat. Pour 2 j à 1 chev 30 S. — Au maitre Erhard tailleur de pierre de Berne pour les armoiries, qu'il a faites à Morat, 25 z 2 S 6 d.

### VOCABULARIUM

#### zu den Freiburger und Murtnerrechnungen.

A. aytaire, Hulfe. arsez, brennen. apley, Fuhrwagen. aulnez, Elle. aigue, Wasser. aloye, zurichten. angon, Klammer. auge, Au. assy, Axe. ambrissane, Geldstück von 15 den. archeban, Trog. anes, Ring. acirié, stählen. auer, haben. arbalestrier, Bogenschütz. aveyna, Haber. atot, mit. — B. banderet, Venner. belluar, Bollwerk. boisty, Büchse-Kanone. bla, Korn. brayes, Bastion. bosset de vin, Fass Wein. boz, Holz. borgeis, Bürger. burney, Brunnen. bechy, Baugerüst. benetez, geweihtes Wasser. burguete, Schiebkarren. bersaul, Schiessgerüst. stand. — C. chiena, Kette. chagnoz, Eiche. chevaucheurs, Reiter. cosandey, Schneider. chavonement, Ende. clavins, Dachnägel. chapusier, Zimmermann. chausse, Hosen. cur, Leder. clar, Schlüssel. cornye, runde Ziegel. chers, Wagen. cheuillie, Holznägel. chesaul, Platz. cruuy, decken. cordre mal, Beileid bezeugen. contez, Rechnungsablage. chenestre, Gitter. crez, Kreuz. — D. detrossa, Niederlage. de furs, draussen. arrena, Sand. destoubie, reinigen. -E. enchie, bei. escopar, zerschneiden. enmangier, einfassen. encerchier, erkundigen. entrage, Anfang. encello, Schindel. escaraz, schneiden. — **F.** fusteno, ein Stoff. forestiens, Einsassen. fey, Buche. fauarger, schmieden. fin, Heu. furbyr lespee, den Degen putzen. femye, dünger. foschon, Haue. fasones, Holzwellen. fouz, Feuerbrand. fontanaz, Quelle. fornez, Bäcker. francese, Freiheiten. faure, Smied. — G. gaigniours, Bauern. guyn, zahlen. guinchet, Thürchen. — I. Jayere, Gefängniss. Jala, Reif. Jordil (curtilz), Gärten. — L. luef, Ort. lans, Bretter. latteret, Latten. lebastubare, Schröpfer. leyraud, Herold. laymeme, ebenda. lays, See. lespitale, Spitalmeister, le pes, Gewicht. lyres, Eisenhacken. — M. moult, viel. marendonon, Frühstück. mesnye, Haushaltung. menestrey, Musikant. meygie, heilen. miege, Arzt. massaler, Metzger. meliora, verbesern. monstre, Musterung. metye, halb. maresch, Most majoz, Ring. morte, Mörtel. mays, nochmals. — N. naura, verwunden. nay, Nacht. naz, morte, Mortel. mays, nochmals. — N. naura, verwunden. nay, Nacht. naz, Schiff. — O. orguynes, Orgel. ovra, arbeiten. obit, Todestag. ost, Lager Heer. Ole, Oel. — P. penon, Fähnlein. porgiez, Projekt. paney, Korb. peyla, Schaufel. pallie, Stroh. piche, Haue. pidance, Portion. pas (repas), Mahlzeit. partist, vertheilen. pan, Brod. pont leuy, Fallbrücke. perrere, Steinbruch. pauyara, Pflästerer. preste, Priester. pesson, Fisch. — R. Raste, Rechen. relexie, Witwe. Riedo, Gemeinwerk. ramassez, Besen. respondre, verbürgen. — S. soutier, Weibel. schengar, Ehrenwein. siviere, Tragbahre. salletez, Zuber. singa, schenken. saralier. Schlosser. sudar. Soldat. — T. tramis gesendet. tiria schenken. saralier, Schlosser. sudar, Soldat. — T. tramis, gesendet. tiria, ziehen. trait, ausgeben. taborin, Trommler, tiolles, Ziegel. tornafoz, Drehgitter. traveson, Querbalken. terraux, Graben. tago, Scharfrichter. trayre, ausziehen. tanillyona, ausbessern. tre, Balken. tey, Dach. touz, Duft. teraioz, Bohrer. -V. virey, drehen. veir, sehen. vollierent, wollten. vaulet, Bedienter. — W. waitiez, Wächter. wnydier, leeren.

### Kritischer Excurs über die Belagerung und Schlacht.

(Dergt. "Denkmäler und Sagen" C. 65-67.)

Allem voran die Bemerkung, daß ber Berfaffer weber Militar noch Politifer ift und fich feineswegs anbeischig macht, die militarischen und politischen Schwierigkeiten zu losen. Er besideibet fich gerne ben Mannern vom Fache Borarbeit zu liefern. Und selbst diese kann nicht erschöpfend sein: bes Stoffes ift zu viel und ber Muße zu wenig.

1.) Die Befatung. Den Bernerrobel besiten wir nicht mehr, wohl aber ben Freiburger. (R. 74.)

Merkwurdiger Beise will bas Sedelamtbuch von St. Gallen wiffen, baß St. Gallen ein Contingent von 12 Mann babei hatte. Aber bie Behauptung steht auf einem spater eingesichobenen Bogen. Wahrscheinlich wurde die Besatung von Murten mit dem Zusat von Freiburg verwechselt. Ich wußte nicht, warum St. Gallen von allen Kantonen alle in ein Contingent ba gehabt hatte? Die Acten wiffen nur von Bern (inclusive Biel) und Freiburg.

- 2.) Karls Zelt. Drei Orte werden genannt: Das Burgunderloch ob Gurwolf, der Gurwolfer Rebberg und das bois d'Omingue (Vodenmünst). Das erstere hat eigentlich erst Hr. Engelhard ausgedracht. Ein armes Kind, das ich dort traf und fragte, ob es wisse, was da geschehen? antwortete mir, da habe man geschossen bei der Schlacht. So wußte ich auch in meiner Jugend nichts anderes, als daß Karls Zelt auf dem "Bodenmünss" war und din nun überrascht zu sehen, wie die Acten dahin weisen. Wenn die Chanoines (E. 36) von bois d'Avenche reden, so ist das natürlich. Was d'Ominge sei, begriffen sie nicht; wohl aber wußten sie, daß Avenche in der Nähe sei. Küßli, der 1495 des großen Raths von Jürich war (E. 95), sagt geradezu: "es hat iez dero von Murten galgen uss densselben Bühel". Aehnlich Bullinger: "wo dermalen der Murtner Hochgericht ist". Man sehe übrigens das Bild von Spilling an und deßgleichen das von Martin Martini im Murtner und Freiburgermuseum und es ist gar kein Zweisel, daß damit das bois d'Omingue gemeint ist. (Auf unser Karte sieht der Rame Ziegerli an der Stelle.) Dem entspricht auch was Panigarola sagt: ½ Meile von der Stadt sauf einem Hügel, von da übersehe man die ganze Ebene (M. 365. 372). Ferner Tüsch: "nit wit vom See" (E. 19). Wozu auch eine so große Grube wie das Bursgunderloch für einen Pavillon?
- 3.) Der Angriff von Laupen. Dienstag ober Mittwoch? Bern schreibt am Mittwoch nach Luzern "sie berennen Laupen" (M. 370), bankt aber schon am Dienstag Freiburg für die geleistete Hüsse (M. 366) und schreibt am Dienstag nach Solothurn "die brugg von Gumminen und Lauppen, die von den vind vil Ansechtung hat" (M. 367) und dann doch wieder am Donerstag nach Luzern: "vff gestern den ganzen tag Lauppen gestürmt und hütt die wunden in die Stadt geführt" (M. 376). Solothurn schreibt am Donnerstag davon nach Basel (M. 378). Der Luzerner Seiler sagt bestimmt "jes vsf mitwuchen not gehabt vor laupen und guminen" (M. 385), was selbst den Ausweg unmöglich macht, daß Dienstags die eine und Mittwochs die andere angegriffen wurde.
- 4.) Die verschiedenen Stürme. Bern an Memmingen (M. 448) ber Zoller (C. 55) reben von 6 Stürmen, Molbinger von 3 (M. 478). Im erstern Falle werben wahrsicheinlich gezählt: 1) Am 9. bas Gefecht bei Merlach. 2) Die Nacht vom 11. auf ben 12. 3) Der Sturm auf Laupen. 4) Der Sturm Troylos in ber Nacht vom 12. auf ben 13. 5) Der große Sturm am 18. und 6) noch ein Bersuch am Tage nachher, wovon die Chronisten reden. Werben nur 3 gezählt, so sind es oben Nr. 2, 4, 5.

- 5.) Der große Sturm. Schilling und Tschubi reden von 1000 Mann Beruft, Tusch von 900, Hugues be Pierre von 700. Panigarola weiß nur von 160, d'Appiano 100 "Einige sagen mehr, Andere Weniger." (M. 422, 434. C. 19. 38.)
- 6.) Das verspatete Gintreffen ber 3 urch er erffart Bufil bamit : fie feien ein frubent Mal mit 2000 Mann unter Felir Keller nach Bern marichirt und bort ausgelacht worden, man babe auch ihr Zurchergelb nicht annehmen wollen (C. 59). Er fieht bamit nicht nur allein, fondern auch die Acten wiffen nichts Davon. Allerdings that Bern wiederholt nothlich und berif alle Berbundeten, g. B. am 4. April (M. 131), als es hieß, Karl sei zu Beterlingen; aber noch am gleichen Tage wurde es wiederrufen (M. 132). Geseth Zürich ware bamals aufgebrochen, fo ift ichwer glaublich, bag man bis Bern gelangt ware, ohne bie Abmahnung zu vernehmen; von bem Auslachen u. f. w. nicht zu reben. Der Brief Zurichs an Luzern (M. 383) erflan die Beripatung vollsommen: Zurich glaubte die Tagsagung werde erst noch einberufen und war bazu nach (M. 337) völlig berechtigt. Außer auf Zurich, sagt ber Glarnerbericht (M. 429) habe man auch auf Thierstein und Renatus warten muffen.

#### 7.) Starfe ber Gibgenoffen.

Ueber biefen Bunft befinden wir und in ungunftigerer Stellung ale bei Grandfen, mo Die einzelnen Orte wegen ber Beute ein genaues Bergeichniß ihrer Contingenten einliefern mußten. Unfere Reuburgunder haben benn auch Dieje Lude trefflich auszubeuten verftanden, um ihren burgundischen Bergog gu verherrlichen. Wir fonntens Grn. be Gingins noch verzeihen, wenn er ein Document von 1482 anführt (Dep. mil. II. 338), worin die Bahl ber Deutschen, die nad Lausanne marschirten, auf 20-23,000 Mann geschätzt wird und ba bies die Salfte ber gangen Armee gewesen sein soll, auf 46,000 Mann abstellen mochte, obgleich eine solche Schäzung (aestimatio) 6 Jahre hintennach immer mit Borficht aufgenommen werden muß, weil ber Unter-liegende immer geneigt ift, die Bahl ber Sieger ju übertreiben (est liegt ein Eroft barin!) und bie Banif — und sie war groß in Laufanne — immer doppelt sieht. Aber nicht gerecht ift es, wenn jene Stelle Knebels, wo er von dem ganzen Bundesheer redet und bieses auf 30,000 Mann schäpt (C. 57), auf die Destreicher allein bezogen wird, während zwei Seiten vorbet das Aufgebot Thiersteins wörtlich steht, das auf 3000 Mann abstellt (M. 371) und es selbst noch fraglich ist, ob diese Alle nach Murten gelangten? (da das Kupvoll erst auf den Tag vor der Schlacht nach Liestal zusammen geboten wurde). Wollen die Berehrer Karls Knebel in dieser Weise pressen, so mögen sie doch so ehrlich sein, auch seine 120,000 Burgunder (C. 57) anzuerkennen, oder die 140,000 Burgunder, die Stadtschreiber Schöni (C. 67) von ben Ringmanern aus fah, bas ift noch ein naberliegenbes Actenftud, ale bas von 1482. Warum follte aber Molinet hier nicht Recht haben, ben man fonft immer anführt? Berfuchen wir es also unferseits Licht in Die Sache zu bringen, soweit bies möglich ift.

Alle Berichte, ausgenommen Die Riederlander, ftimmen barin überein, bag Rarle Ber ftarfer war, aber je nachdem Diefes geschäpt wird, wird auch bas eidg. Seer angeschlagen. Am bochsten ber St. Galler: 60,000 und Die Chorherren (C. 37) 50,000 Mann "aber Burgunder gar viel mehr". Schon Hugues be Pierre (C. 38) geht auf 40,000 herab. Aehnlich Anebel, ber sonft von 30,000 Berbundeten rebet, ba wo er 140,000 Burgunder fieht, erhöht er auch Die Gidgenoffen auf 40,000 Mann. Aefmlich ber oratorifche Bonftetten 40,000 Gidgenoffen, 60,000 Burgunder (C. 54). Ruchterner Die Zeitgenoffen : Molbinger, ein fleißiger Rundichofter, ber in mehr ale Giner Sinficht Beachtung verbient (M. 476) 26,000, Molinet (C. 29) 22,000, ber Riederlander Meyer (C. 8) 30,000 Berbundete gegen 34,000 Burgunder, D'Appiano (M. 434) mehr als 12,000; Banigarola von Murten aus (M. 422) 15-20,000, boch waren Die Zürcher noch nicht ba. Die Andern, wie Basin (C. 28) und heuterus-haer (C. 9) folgen bem Bericht Commines (C. 24): 10,000 Speere, 10,000 Hallebarden, 10,000 Schügen, 4000 Reiter. Job. v. Müller bemerkt biezu: "mehr als 34,000 wüsten wir nicht zusammen zu bringen." Ihm schließt sich W. K. in einem jüngst erschienen Aussachen (Alpenrosen, Bern, 12. Marg 1876). Major Rudolf, ber fich viele Mube gegeben, eine vollständige Lifte aufquftellen, fommt, indem er nicht nur die hingurechnet, beren Unwesenheit ungewiß ift, sonbern felbft Diejenigen, beren Abwejenheit gewiß ift, auf 29,650 Mann; von Robt, ben be Gingine in militarifcher Beziehung fonft empfiehlt, bringt nur 24,000 heraus.

#### 8. Die einzelnen Contingente

theilen fich in 3 Rategorien : A) folde von benen gewiß ift, baß fie ber Schlacht beis wohnten : B) folde, von benen bies nicht gewiß und C) folde, von benen bie Abmefenheit gewiß ift. Alle theilen fich wieder in zwei Rlaffen: a) Colche, beren Bahl urfundlich fest gestellt ift und b) Colche, bei benen bies nicht ber Fall ift. Durchgeben wir nach biefen Besichtspunften bas eitg. Seer und fugen wir, ba ber Robel von Grandfon vorliegt, mit ber Bezeichnung G.

Das bortige Contingent bei.

Aa. Böllig unbeanstandet ist die Amwesenheit und Jahl nur bei: Freiburg 1000 (Rudolf irrig 1476 M. 414. G. 828). Biel 242 (R. 35 G. 212). Basel 2000 zu Fuß und 100 Reiter (Anebel II. 55. Rud. irrig 2000. G. 1200). Stadt Straßburg nach Königsbosen 550 Reiter, 300 Büchsenschüßen mit 12 Schlangen (G. 259), Colmar 100 (M. 552 G. 35). Reuenburg 1000 (C. 38). — Der Zusaß von Freiburg fann nach (M. 283. 329), nicht mehr als voll 1000 Mann angenommen werden. Bei Bern, das mit Neuenfadt für Grandson 7130 ftellte, schwanft bie Angabe: 2B. R. fagt 5847, Rub. 5660, unfre Lifte aus bem Ctaatearchiv (R. 9) 6305, aber babei ift Biel mit 200 und Reuenburg mit 100 berechnet.

Ab. Aus Dbigem ergiebt fich , bag Alle fur Murten mehr aufboten ale fur Grantion. Co fagt auch Trumpi in feiner Glarnerchronif : bei Murten fei bas Glarnerfontingent ein Drittel ftarfer gewesen. Wir werben bies burchichnittlich ale ben Dagftab annehmen fonnen. Doch zeigt icon bas Beifpiel von Bern, bag biefe Berftarfung bes Contingente feine Grengen batte; benn bie Bejagung von Murten mit 1500 ju obigen Bablen gerechnet, ergibt fur Bern nur wenig mehr als bei Grandfon. Gin Dowald v. Thierstein (M. 371) fonnte allfallig 3000 ftatt 1000 aufbieten; bei fleinern Gemeinwefen, wie Die Berbundeten waren, gieng bas nicht an. Ginen, aber ichwachen Anhaltspunft gur Berechnung ber Bahlen biefer Rategorien gibt bie Freiburger Stadtrechnung in ihrem Schengar (R. 68) wobei aber nicht vergeffen werben barf. Daß biese Bewirthung auf bem Heimwege von Milben geschah, wo nur noch ein Theil ber Mannschaft anwesend war. Es erhielten: Bern 1418 Maß, Straßburg 350, Jug 350, Glarus 6 Maß und 20 % in Gold, weil sie "nicht warten wollten", Greverz 12, Luzern 416, Jürich 448, Schwyg 386, Uri 380, Unterwalden 354, Herter mit seiner Mannschaf t284, St. Gallent 30, der v. Erlach 6, der Herzog von Lothringen 372. Sicherer bleibt auch hier das Contingen von Grandfon; wir fugen ibm die Berechnung von Rubolf bei.

An ber Schlacht nahmen Theil, aber die Zahl ift ungewiß: Zürich, Edlibach sagt mit 2000, aber ein jüngst entdeckter Robel hat nur etwas mehr als 1400 (G. 1701 Rud. 2000), W. K. 3000), Luzern (G. 1861, Rud. 2000), Uri (G. 463), Schwyz (G. 1181), Unterwalden (G. 455, Rud. 500), Glarus (G. mit Oberland in Gaster 780), Zug (G. 434, Rud. sept für Uri, Schwyz, Zug, Glarus mit Oberland und Gaster zusammen 3500), Solostburn (G. 918, Rud. 900), Thurgau war schon am 20. in Bern (M. 421), Rud. sept für Thurgan, Baden, Bremgarten und Mellingen 2000 an, richtiger als v. Robt, der die drei letten allein so hoch schäft. (Baden hatte bei Grandson 96 M. und 11 Freiheiten, Bremgartens Mellingen 77 M. — Bullinger läst Thurgan mit Zürich ziehn, was ungenau ist und rechnet Mellingen 77 M. — Bullinger lagt Thurgau mit Zurich giebn, was ungenau ift und rechnet beibe 3000.) Dem Grafen von Greyerz gibt Rud. 600, unfer Robel bat nur 174 Mann und 31 Pferbe und Dies entspricht bem Ehrenwein gu Freiburg (12 Dag, vergl. R. 59, bie von Sibenthal erhielten besonders, R. 73). Schilling, Bullinger, Molbinger (M. 476) geben bem Herzog von Lothringen übereinstimmend 200 Pferbe. Knebel, ber ihn burchreiten sah, 300; Sugues be Pierre 500, 600 heißt es in bem Bericht M. 464. In Solothurn war er mit 30 Pfb. (D. 424 "vil hubicher Pfb. werben abgeribten und babinten gelaffen".) Rach bem gleichen Briefe von Solothurn mar Dowald von Thierftein am 20. in Solothurn mit 10 Pfb., fein reifiger Jug am 21. Morgens. Er wird auf 700 Pfd. geschätt (M. 476). Db bas Fugvolf binfam, ba die Reifigen faum hingelangten, die einen Tag früher zusammengeboten waren? (M. 371) ift mehr als zweifelhaft. Bon Lieftal nach Bern gabs bamals unfres Wiffens noch feine Eisenbahn. Molbinger weiß benn auch nur von 700 Pfd. (M. 476.) Zu benjenigen, welche fich fruh genug auf ben Weg machten, scheinen bie von Rothweil zu gehoren, bie Ansbelms Großvater führte (Ansh. I. 97. Rud. 50). Auf fie geht wohl ber berbe Spruch, ben Schreiber im Tagebuch fur Geich. Jahrg. 1844 nach einer Handschrift in Stuttgart fol. 150

- 5.) Der große Sturm. Schilling und Tschubi reben von 1000 Mann Ber uft, Tusch von 900, Hugues be Pierre von 700. Panigarola weiß nur von 160, b'Appiano 300 "Einige sagen mehr, Andere Weniger." (M. 422, 434. C. 19. 38.)
- 6.) Das verspätete Eintressen ber 3 ürch er erklärt Füßli damit: sie seien ein früheres Mal mit 2000 Mann unter Felix Keller nach Bern marschirt und dort ausgelacht worden, man habe auch ihr Zürchergeld nicht annehmen wollen (E. 59). Er steht damit nicht nur allein, sondern auch die Acten wissen nichts davon. Allerdings that Bern wiederholt nöthlich und derig alle Berbündeten, z. B. am 4. April (M. 131), als es hieß, Karl sei zu Peterlingen; aber noch am gleichen Tage wurde es wiederrusen (M. 132). Gesetz Jürich wäre damals aufgebrocken, so ist schwer glaublich, daß man dis Bern gelangt wäre, ohne die Abmahnung zu vernehmen; von dem Auslachen u. s. w. nicht zu reden. Der Brief Jürichs an Luzern (M. 383) erklätt die Berspätung vollsommen: Jürich glaubte die Tagsatung werde erst noch einberusen und war dazu nach (M. 337) völlig berechtigt. Außer auf Jürich, sagt der Glarnerbericht (M. 429) habe man auch auf Thierstein und Renatus warten müssen.

#### 7.) Starfe ber Gibgenoffen.

Ueber biesen Punkt besinden wir und in ungünstigerer Stellung als bei Grandson, wo die einzelnen Orte wegen der Beute ein genaues Berzeichniß ihrer Contingenten einliefern mußten. Unsere Neuburgunder haben denn auch diese Lude trefflich auszubenten verstanden, um ihren burgundischen Herzog zu verherrlichen. Wir konntens Hrn. de Gingins noch verzeihen, wenn er ein Document von 1482 anführt (Dop. mil. II. 338), worin die Jahl der Deutschen, die nach Lausanne marschirten, auf 20—23,000 Mann geschätt wird und da dies die Halfte der ganzen Armee gewesen sein soll, auf 46,000 Mann abstellen möchte, obzleich eine solche Schänung (abstimatio) 6 Jahre hintennach immer mit Borsicht ausgenommen werden muß, weil der Untersliegende immer geneigt ist, die Jahl der Sieger zu übertreiben (es liegt ein Trost darin!) und die Panif — und sie war groß in Lausanne — immer doppelt sieht. Aber nicht gerecht ist es, wenn sene Stelle Knebels, wo er von dem ganzen Bundesker reder und dieses auf 30,000 Mann schäft (E. 57), auf die Oestreicher allein bezogen wird, während zwei Seiten vorder das Ausgebot Thiersteins wörtlich steht, das auf 3000 Mann abstellt (M. 371) und es selbst noch fraglich ist, ob diese Alle nach Murten gelangten? (da das Fuswelt erst auf den Tag vor der Schlacht nach Liestal zusammen geboten wurde). Wollen die Berehrer Karls Knebel in dieser Weise pressen, so mögen sie doch so ehrlich sein, auch seine 120,000 Burgunder (E. 57) anzuerkennen, oder die 140,000 Burgunder, die Stadtscheider Schöni (E. 67) von den Ringmanern aus sah, das ist noch ein näherliegendes Actenstück, als das von 1482. Warum sollte aber Molinet hier nicht Recht haben, den man sonst immer anführt? Bersuchen wir es also unserseits Licht in die Sache zu bringen, soweit dies möglich ist.

Alle Berichte, ausgenommen die Niederländer, stimmen darin überein, daß Karls her stärfer war, aber je nachdem dieses geschätzt wird, wird auch das eidz. Heer angeschlagen. Am höchsten der St. Galler: 60;000 und die Chorherren (C. 37) 50,000 Mann "aber Burgunder gar viel mehr". Schon Hugues de Pierre (C. 38) geht auf 40,000 herad. Aehnlich Anebel, der sonst von 30,000 Verdündeten redet, da wo er 140,000 Burgunder steht, erhöht er auch die Eidzenossen auf 40,000 Mann. Aehnlich der oratorische Bonstetten 40,000 Eidzenossen, 60,000 Burgunder (C. 54). Nüchterner die Zeitzenossen: Moldinger, ein sleißiger Kundschafter, der in mehr als Einer Hinsch Beachtung verdient (M. 476) 26,000, Molinet (C. 29) 22,000, der Niederländer Meyer (C. 8) 30,000 Verdündete gegen 34,000 Burgunder, die Jürcher noch nicht da. Die Andern, wie Basin (C. 28) und Heutuschafter, dem Bericht Commines (C. 24): 10,000 Speere, 10,000 Halbarden, 10,000 Reiter. Joh. v. Müller bemerkt biezu: "mehr als 34,000 wüßten wir "bringen." Ihm schließt sich B. K. in einem jüngst erschienen Aussage au 12. März 1876). Major Rudolf, der sich viele Mühe gegeben, eine v stellen, sommt, indem er nicht nur die hinzurechnet, deren Anwesens jehung sonst nur die hinzurechnet, deren Anwesens jehung sonst empsiehlt, bringt nur 24,000 ber

Und ber raube Schwarzwald Brachte Bauren ungestalt, Die nit zu verachten seinbt Dan fie halber Schweizer feinbt in bem groben weßen.

Es ist kaum zu bezweiseln, baß Schlettstadt wie Colmar zu rechter Zeit anlangte (G. 26), besigleichen Delsberg (G. 51) und die Leute bes Bischofs von Basel, welche Rub. mit ber Mannschaft bes Bischofs von Strafburg auf 1000 anschlägt. Ein Bote von Wallis zeigte in Freiburg an, daß dieses mit 800 Mann komme (R. 51), sie erhielten wie die andern Contingente nach ber Schlacht Wein in Murten (R. 5).

B. a. u. b. Wir haben im Obigen bereits Einige aufgezählt, die halb gewiß, halb ungewiß find. Bu ben ganz Ungewißen gehört jedenfalls Schaffhausen (G. 102, Rud. 200). Selbst Kirchhofer wagt nur die Behauptung: "Sie famen wie St. Gallen spat, aber früh genug." Aehnlich sagt Walfer, der von 100,000 Burgundern weiß: "Die Appenzeller hatten 600 Mann bei bieser Schlacht und hielten sich tapfer. Sie stuhnden bei benen von St. Gallen, Schaffhausen" 2c. und dies ift wohl richtig, benn

C. a. Knebel II. 61 sagt ausbrücklich "ber Abt und die Gemeinde Appenzell kamen zu spät" und Badian von St. Gallen sagt: "vnd was benocht vil lut vff ber straß, die nit zu ber that khamen, namlich wir von St. Gallen, desglichen die vß dem gog huß vnd ander mer." Hingegen wissen wir bier die Zahl bes Contingents, nämlich Abt St. Gallen 440 M. 5 Pfd. die Stadt 134 M. 16 Reisige. (Auf Davos soll eine Lifte von 80 Graubündnern sein, die dei Murten waren. Wahrscheinlich Soldlinge, die mit den St. Gallern marschirten.) In diese Rubrif gehören nach Schilter, Frankf. Stadtarch. p. 377 die Leute des Bischofs von Strasburg, und ebendahin die 300 Pferde des Markgrafen von Baden und Ulrichs von Würtemberg, von denen Moldinger redet (M. 476, vergl. damit M. 424, wo es ausdrücklich heißt, die bischssischen von Stagegen Tüsch E. 19). Außer Ulrich von Würtemberg sührt Moldinger noch einige schwäbische und rheinische Edle an, aber auch er allein und daß er sich bestrebt, den Antheil der Deutschen hervorzuheben, selbst zu steigern, wird Niemand verkennen und Niemand versennen und Niemand

Facit. Wenn ich ben Zusatz voll zu 1000, Zurich zu 1450, Bischof von Basel zu 500, Grenerz zu 600, Thurgau zu 500, Rothweil zu 50 annehme und Allen, die bei Grandson vertreten waren und beren Zahl bei Murten ungewiß ift, ihr Contingent um ein ganzes Drittel erhöhe, so fomme ich auf die Zahl von — 25,879 Mann.

Hoher fann bas heer, bas an ber Schlacht Theil nahm, unmöglich angenommen werben, wenn man nicht in's Bobenlose phantafiren will, wohl aber ift zuzugeben, bag noch "viel Volfs auf ben Stragen war", vergl. Molbinger M. 476.

9.) Ueber die Wa affen arten find wir völlig im Unflaren. (Was Commines barüber sagt, baben wir bei Rr. 7 angeführt.) Rur die Reiterei läßt sich bestimmen: Ragened sagt (M. 440) Destreich, Lothringen, Stadt Straßburg, Basel und aller Reisiger Zug babe 1100 Mann betragen. Gelhhuß (M. 433) hat etwas mehr: 1800. Moldinger: nicht mehr als 3000, "die der Herzog gar schimpflich bielt" (M. 476). Unter den Lothringern mögen sich einige Franzosen befunden haben. Doch ist nur die Gegenwart von Gasto de Toulouse constatirt. Die Lothringer sagen des Bestimmtesten und deßgleichen Commines (C. 24) und ihnen folgt auch Dunod, daß die französische Escorte Roné an der Grenze verließ. Die andem Franzosen und die Niederländer aus divergirenden Gründen, wollen absolut Franzosen bei Murten, ja sie sollen die Schlacht entschieden haben, am bnutesten der Zesuit Daniel. Aber behaupten läß sich Alles, nur beweisen nicht. (Commines hätte es gewiß nicht unterlassen, die Mannschaft anzusühren, da er die finanzielle Hülfe des Königs so gut herauszustreichen weiß).

- 10.) Der Dberfelbherr. Knebel und Etterlin nennen übereinstimmend Wilhelm Herter als Anführer, wenigstens als Ordner bes ganzen Heeres. Es wird das unterstüpt durch die Rotiz Schillings, daß die Ordnung noch einmal geandert ward (wohl wie Herter von der Recognoscirung zurück fam). Da nach Strobel (Geschichte des Elsases) Herter von großer Leidesgestalt war, so wollen wir ihm die Aufgade, die Hereschaffe zu ordnen, gerne lassen; soll er aber Feldherr gewesen sein, so macht sich die Art, wie Felix Keller ihn abkanzelte, fast etwas komisch. Gelzhuß und den andern Destreichern ist natürlich Oswald von Thierstein Oberansüber, aber sein Berehrer Knebel weiß nichts davon. Thierstein erhielt das Commando über einen Flügel der Reiterei, Renatus den andern; beide hat man zu Oberseldberrn promovirt. Den Lothringern und Franzosen ist natürlich Renatus Oberseldherr, den Sidzenossen von Ludwig XI octropirt, weil sich die Berbündeten gegenseitig das oberste Commando nicht gönnen mögen und die Sidzenossen beisen in den sauern Apsel und laden ihn durch eine glänzende Deputation ein, die Stelle anzunehmen (vergl. M. 348, wo man ihn noch nicht gleich in die Bereinung ausnehmen will, troßdem er sich "gar gnediglich in unser dist und Rat erbotten". Deßgl. Tag zu Ensscheim M. 179). Schon die Niederländer machen sich darüber lustig und die Art, wie Renatus später dei den Eidzenossen um Hüsse anhalten mußte, spricht wenig für die lothringische Aussassung. Kenatus war offenbar zu jung, (25 Jahre) es war schon viel, daß man ihm das Commando über eine Hälfte der Reiterei anverstraute. Das Richtige wird wohl sein: Herter ordnete die Schaaren, der Kriegsrath den Plan und "Oberseldher war der Gemeingeist" (Joh. v. Müller).
- 11.) Ale Anführer ber einzelnen Contingente nennt von Man, bem Rudolf und Andere folgen (bie gesperrte Schrift bezeichnet biejenigen, deren Burbe burch bie Acten bestätigt wirb):

Jürich: Hans Waldmann, Marr Röußt, Felir Keller, Innfer Hans von Breitenlandenberg. — Bern: Schultheiß Peter mann von Wabern; Riklaus von Scharnachtbal; Benner des Auszugs: Lud wig Brüggler; Pannerherr und Rath: Hans Kuttler. Oberste Feldbauptlente: Hans von Hallwyl, Rubolf von Spichingen, Wilhelm von Dießbach, Heinrich Matter, Georg von Sein und Barthelomens May.

— Luzern: Schultheiß Kaipar von Hertenstein, Heinrich Hasfurter, Arnold Segesser. — Uri: Hans Imbol, Freiherr Arnoldi von Spirigen, Andreas von Beroldingen.

— Schwyz: Landammann Kähi, Konrad Abyberg, Rudolf von Reding. — Unterwalden: Landammann Rudolf Zimmermann, Ulrich von Büren. — Glarus: Hans Tichubi. — Zug: Landammann Hans Spiller — Freiburg: als Hauptmann: Betermann von Kaueigny, als Räthe: Hansli Fegely, Willi Techtermann, Betermann von Kaueigny, als Räthe: Hansli Fegely, Willi Techtermann, Betermann von Kaueigny, als Rathe: Hansli Fegely, Willi Techtermann (M. 414) — Solothurn: Urs Steger, Ulrich Büß, Konrad Bogt. — Basel: Beter Roth, Thomas Surlin, Benner; Jasob von Senheym, Bannerherr: Hans Herrn Koth, Thomas Surlin, Benner; Jasob von Senheym, Bannerherr. — Schassusen: Gerbard von Kulach (vermuthet Kirchhofer, Rudolf: Ulrich von Trülerey). — Appengell: Landammann Ulrich Tauner. — Et. Gallen: sar die Lebtischen Freiherr von Hennen, Fahnenträger: Conrad Großmann von Byl, Seckelmeister Hermann Gurras, Kür die Stadt: Ulrich Karnebüler: Pannerträger Herly Rig. (St. Galler Renjahrsblatt pro 1876, May und Rudolf nennen Andere.) — Thurgau, Baden und Freiamt: Freiherr Ulrich von Harberg, Bellenost von Landeron (E. 38). — Rothweil: Benner Boley der Rüch, Etraßburg: Milhelm Herter Hans von Kagened, Graß Lud wig von Ottingen (M. 476). — Defireich: Öswald von Kagened, Graß Lud wig von Ottingen (M. 476). — Defireich: Öswald von Thierspien. — Bischer on Straßburg und Basel: Hermann von Britschurg. — Mit dem Herzog von Lothringen famen die Graßen von Bitschurgen.

12.) Ordnung bes heeres. Die Darstellung Schillings: a) eine Borhut unter hans von hallwyl mit ben Reisigen, Buchsen- und Armbruftschüßen und "vil langen Spiessen"; b) bas hauptcorps mit "Hellenparten und Mord Aren, ber us der massen vil was" und 1000 langen Spiessen zur Beschirmung ber Panner; c) bie Nachhut unter Caspar

von Hertenstein \*) — sindet feinen Widerspruch, ausgenommen etwa bei Colidach, der von zwei Hausen redet, einer hinter dem andern (E. 47). Auffallend ist, daß von einer Berwendung der Nachhut nichts verlautet. — Am deutlichsten ist die Vorhut geschildert: "Thun und Entliduch mit einem trefslichen Zug von allen Eidgenossen" sagt Schilling; Moldinger (N. 478): der Zusaß von Freidurg habe das Gereiz an die Burgunder gemacht. (Er batte eine lange Militärschule bestanden). Kageneck (M. 440): Bern, Freidurg und Schwyg batten den Vorzug gethan mit allem reisigen Zeug, im Ganzen 1100 Pferde und 5000 Mann zu Kus. Es ergänzt sich das vollsommen: Renatus 200, Stadt Basel 100, Straßburg 550 Pferde—Thierstein war nur etwa mit 400 Reisigen hinausgelangt! Thun und Oberland machen 1550, Entliduck etwa 400 Mann, Schwyz 1550, Zusaß von Freidurg etwa 800, Freidurg 1000 = 5300 Mann. Daß Schwyz dabei war, ergibt sich auch aus Knebel II 65.

#### 13. Ctarfe ber Burgunber.

Darüber brachten bie ersten Berichte Unglaubliches. Kaum in Lausanne angelangt, sollte Karl "14,000 Bogner und by 100,000 Gantois bei sich haben" (M. 49); aber selbst am 17. Juni schried Waldmann (M. 402): "Karl habe brei Mal so viel Leute als bei Grandson." Aus's Höchste hat es Stadtschreiber Schöni getrieben: 140,000 (E 67), aber auch die 120,000 Knebels sind respektabel. Bonstetten (E. 54) mit seinen 60,000 ift nachgerabe Typus gewoten, nur Walser sieht noch 100,000. Auch Molbinger (M. 478) hat 60,000, die Chorherm (E. 37) "viel mehr als 50,000", etwas billiger Hugues de Pierre (E. 38): bei Romont seien 12,000 gestanden, auf der andern Seite der Stadt 40,000; ihm solgt Dunod. Der Gesangene Peter Jordan sagt: "50,000 Mann und nicht minder, wie er das oft an der Musterung gesehen, davon seien 20,000 um die Stadt und 30,000 auf der Höhe mitten in den Reben. Da habe Karl an drei Orten Batterien errichtet und sede mit 20 Schlangenbüchs versehen und babe die besten Leute um sich (M. 389). Was den Grasen von Romont andelangt, so geben ihm die meisten Berichte 8000, 3. B. Knebel II 58. Kageneck (M. 440); Gelshuß (M. 433) 6000.

Die mailanbischen Depeichen sesen uns zum Glud in den Stand den Thatbestand etwas genaner sestzustellen. Was zunächst die Savoner betrifft, so heißt es in der Depesche vom 9. März (M. 22): Um Genf seien 3000 Mann zu Fuß und 3000 Pferde. Am 11. Män (M. 30. 49) sagt ein Gesangener zu Freidurg: "der Herr de Viry sei zu Komont mit 1300 kußsnechten und 200 Pferden angelangt, vorher sei nicht viel Bolfs dagewesen. Der Hert de la Chambre sei zu Lausaune mit 1000, die Herren von Myolans und Antoine d'Orly mit 4000 (marschirten gegen Neuenstadt). Seinen wir sür Komont rund 2000, so ergäbe dieß 7000. Höher als 8000 kann dieses Kontingent nicht angeschlagen werden. Diese Zabl wird den auch übereinstimmend von Guickenon, d'Acquino, Meyer (E. 1. 4. 8) angegeden. — Kür die Burgunder haben wir eine sesse Grundlage an der Musterung, welche am 9. Mai dei Mories stattsand (M. 272. 273). Die Burgunder selbst schäften das Heer da allerdings auf 28—30,000, aber die nüchternen Italiener beim Grasen Julio sahen nur 20—22,000 Mann, Andere mu 16—17,000. "3000 seien angerdem in Besazung zu Komont, Orde, Jougne und 6000 Genter würden noch erwartet." Billig geschäpt ergäbe das eine Macht von 26—28,000 Mann. Die 6000 Genter mögen angesangt sein, denn (M. 342) heißt es: "aus Flandern seien viele Hrinz von Dranien mit 40 Pferden, der Bastard mit 80 Pferden angelangt, 800 Bogenschüßen habe er zu St. Claude gesassen, (M. 313): "es seine 2000 Kürtzer, viele Lombarden, der Krinz von Dranien mit 40 Pferden, der Bastard mit 80 Pferden angelangt, 800 Bogenschüßen das er zu St. Claude gesassen, (M. 316) von Nozeron und Jougne ziehe all das Volf berein, das in wart gelegen. Auf dem Marsche nach Aurten zählten die Reapolitaner die Amer (E. 24), als sie über eine Brücke zog und fanden 23,000 ohne die Artillerie und die Savoner. Wo das geschehen, wissen wir nicht und wie viele nachder hinzusamen, auch nicht; aber Alles in Allem genommen wird man Meyer beipstichten müssen ehre die der der Mc. 374) "das Vols den ist boch geachtet dann für 35,000 Mann." So

<sup>\*)</sup> Die hertenstein ftanden in enger Berwandtschaft mit habsburg. 3hr Burgerrecht ju Lugern batirt von 1370, ihr Schloß war bei Beggis auf hoben gelfen. Sie gaben ber Stadt brei Schultheiße: Ulrich 1432, Rafpar 1476, Jafob fein Sohn 1515.

nach (M. 365), wo nun bie nuchternen Italiener erklaren, fie hatten nie ein größeres heer gefeben, und beigefügt wird, baß es fich täglich noch vermehre. (Bon Alt behauptet, Karl habe 150 Kanonen bei nich gehabt. Es fragt fich aber, wie fern ber Spionenbericht (M. 275), ber von 3 Hauptbuchsen, 30 Curtan und 150 eisernen Schlangen rebet, auf genauer Zählung beruht?)

Daß allerlei Bolf, Kramer, Beiber, Abenteurer mitlief, ift befannt und war jum Theil für die Erhaltung bes heeres nothwendig.

- 14.) Burgund if de Aufstellung. Bei alledem barf nicht vergessen werben, daß beim Angriss auf der Höhe vielleicht kaum 6000 Mann den ganzen eidg. Anprall aushalten mußten ("6000 Deutsche stellte der Herzog voran, die sich gar ritterlich gewehrt und todt geblieben", sagt Moldinger (M. 476) und nachdem diese geschlagen, stellten sich ihnen vielleicht wieder 6000 entgegen und diese waren geschlagen, bevor das Corps dei Merlach und die um die Stadt etwas merken. Aber das ist eben der Krieg, der Feind kommt nicht, wenn man bereit wäre, ihn zu empfangen und kommt, wenn man meint ruhig taseln zu können! Nach der Proportion von 2 und 3 Künstel (M. 389) wäre vielleicht anzunehmen, daß 14,000 Mann die Stadt hüteten (8000 Komont, 6000 Lignana und Troplo) 14,000 bei Gurwolf und Courssiderle standen und der letzte Künstel die Grengebene bescht hielt. Nach Calmet stellte Karl sein Henden und der letzte Künstel die Grengebene bescht hielt. Nach Calmet stellte Karl sein Henden und der Lopts Moldinger (M. 476) ähnlich : mit trei Heeren "mit 8 Hausen," worunter wohl die 8 Armeecorps Karls gemeint sind (R. 1). Molinet am Besten : einq logis (G. 29). Kür die ganze Ausstellung scheint mir von Wichtigseit, was Panigarola am 12. Juni schreid (M. 372): Karl wolle alle Anhöben ringsum besestigen und dem Feinde eine einzige Seite ossen lassen, in die Kalle zu gehen und die Batterien auf Bois d'Omingue, deim Burgunderloch ze. die Eingestemmten zusammenschlagen wird den Hersen Militärs zur Entzschelng überlassen. (Nach dem Bilde von Martin Wartini wäre die äußerste Position Rosmonts suberlassen.
- 15.) Am Morgen früh während hinten die Zürcher einrückten, zog vorn eine Recognoscirungen mitgeführt wurden, scheint sogen Danfe Ind fin (M. 498). Es waren zwei Haufen zu Fuß und in der Mitte ein Haufe (nach Kageneck 600) zu Pferd. Bei diesem Anlaß mag die Scene mit den Hund nie en vorgefallen sein, die Bulstinger zuerst hat. Bullinger ist ein Aehrenleser und hat sie sedenfalls nicht erfunden, sondern in der Tradition vorgefunden. (Bei der Recognoscirung war auch der "Zusah" und bei demsselben Zürcher). Solche Details kommen immer erst nachträglich zur Sprache und wird ihnen immer der Eine Glauben schenfen, der Andere nicht; der strengen Wissenschaft sind sie nicht binlänglich beglaubigt. Doch kann ich mir eher erklären, wie man auf andere Ausmalungen kommen kann als auf diese. Daß Hunde bei Recognoscirungen mitgeführt wurden, scheint sogar Manches für sich zu haben.

Die Recognoscirung jog fich jurud. Molinet, Duclos und andere französische Schriftfieller machen baraus und aus ber Thatsache, baß ber Herzog die Schweizer burch seine englischen Bogenschüpen jum Angriff reizen ließ (E. 29), einen folchen Angriff auf schweizerische Berschanzungen, baß baburch die Geschichte mit bem Grunhaag ganz verfehrt wirb.

- 16.) Gollut und die Niederlander beichuldigen Karl, daß er in seiner Ungeduld zu schnell in bas Lager zurückgefehrt sei. Aber wer 6 Stunden im Regen aushält, verdient diesen Borwurf nicht; bester begründet scheint mir der, daß er abzog, ohne ben Grunhaag genügend besetzt un lassen; lächerlich hingegen ist die Behauptung, daß die Eidgenossen mittlerweile rubig in ihrem Lager des Leibes pflegten. (Ift vielleicht ein späterer eidgenössischer Wis.) In der Berszögerung des Angriffs scheint mir Absicht zu liegen. Man rechnete wohl auf Karls Ungeduld.
- 17.) Edlibach hat ben Rittericht ag erft nach ber Schlacht, er allein. Db vielleicht, ba bas Bolf ungeduldig zu werden anfing, Die Geremonie abgebrochen und an Einigen nach ber Schlacht vollzogen ward? Da Edlibach mit Waldmann verwandt, vielleicht dabei war, so lagt fich sein Bericht fast nur so mit ben andern vereinbaren. Alle Berichte sagen, bag Thierstein den Ritterschlag ertheilte (Buffinger und Zelger nennen den Grafen von Detingen,

— Phantafie, vergl. M. 440). Die Zahl ber neuen Ritter ichwankt. Anebel bat 150, Gelphuß 80, Schilling 300. Schon Stettler findet Letteres zu viel. Kagened nennt nur den Herzog von Lothringen, Graf Ludwig von Detingen, fich felbst und feine ganze Gesellschaft. Strobel führt außerdem an: Caspar von Mörsberg, Anobelm von Madmunster, Friedrich von Rhein, 2 Grafen von Bitich, Wirich Bod, Claus Burmser, 3 Kagened, Otto Sturm und Abam Jorn. Bon den Schweizern nennen von May und Rudolff: den Freiherrn von Hobensar, Marr Röust, Felix Keller, Wilhelm von Diesbach, Georg vom Stein, Barthol. May, Hertenstein, Arn. Segesser, Arn. von Spirigen, die Landammanner von Buron, Spiller, Dichus; von Freiburg Wippingen; von Solothurn Ulr. Byß. Die Liste erregt Zweisel, weil im Beitern die St. Galler, Appenzeller und Schafsbauser genannt werden und N.B. Anführer, die man in St. Gallen und Schafsbausen anders nennt.

18.) Berschiedene Berichte melden, daß die Hauptleute, bevor man aufbrach, ihre Leme ermahnten (z. B. Knebel von Thierstein). Auf biesen Moment paßt wohl, was Dr. Kasimir Pfosser in seiner Geschichte von Luzern erzählt. "Das Rathsbuch von 1476 sagt: als sich bie von Luzern bei Murten zum Treffen rüsteten und ihre Hauptleute sie zur Tapserkeit ermanterten, gaben sie ihnen nebst Versicherung reicher Beute auch die Vertröstung, daß wenn eine in Vertheidigung seines Vaterlandes sein Leben verlieren sollte, sie es dei der Obrigseit dahin bringen wollten, daß man nicht nur seine Kinder ohne Entgeld bevogten, sondern auch wenn das Erbtheil zu derselben Unterhalt nicht ausreichen würde, solches aus der Stadt oder einem Gemeindseckle ergänzt und daß eine gleiche Vorsorge auch für die Verwundeten genommen werden sollte, was denn auch von der Obrigseit nicht nur genehmigt, sondern sogar zum Geset erbeden ward," Bei diesem Anlaß mag auch Hall wyl seine Reden mehr. Bullinger haben. Einige Schritte vor dem Grundaag hält man keine langen Reden mehr. Bullinger hat dieselbe zuest, nicht gerade schön; sein Umarbeiter Setetler schon breiter, aber mit der Beissung "in solchn oder bergleichen Worten"; am passenheiten Joh. von Müller; am langsädigsten Tillier; somisch weift sie dei Bussinger und Zelger "mit ebler Miene — staunend soll die Rachwelt bören" u. Diese zwei malen auch das Unwetter schauerlich ans: "Den Hinnel bedeckten auf einmal schwarze Wolfen, gräßliche Donnerschläge rollten daher, ganze Bäche von Regengüssen stützt die Freiburgerchronik, sodann Schlagport sonlenge, "daß es sich in allem Borrücken ausstlärte" (E. 52), weßhalb sich das Schlagport Hallwyls auf das Gebet bei der Kapelle schift.

#### 19. Der Grunhaag.

Der intereffanteste und wichtigste Bunft ber Schlacht. \*) Die altern Schriftsteller, wie von Man, befummern sich wenig um ben Ort; haller verlegt ihn in bie Gbene und lagt bie hohe überhaupt aus bem Spiel; wahrend alle neuern Schriftsteller barüber Eins sind, bag ar eben ba ftand, bieß jedoch mit folgenden Barianten:

A. von Robt und ihm anschließend Dr. Bahler segen ihn öftlich von Griffach (Erester) an ben Abbang, ber gegen Zeuß und Salfenach hinüber schaut. Mit Dieser Auffassung ift sowohl bas Bild von Schi ing als bas von Martin Martini total unvereinbar, benn auf beiben stürmen die Eidgenoffen von Oben herab und nicht von unten herauf. Mit diesen Bildern ließe sich eher vereinbaren, baß ber Grunhaag bei Salfenach-Zeuß gestanden. Aber in bieser Gegend wurden nie Wassen gefunden (E. 67). Da, wo von Robt die eidgenössischen Kolonnen binmalt, ist übrigens ziemlich sumpfiger Boben, wie man am letzen Truppenzusammenzug merkte, odwohl es da lange nicht so viel geregnet wie 1476.

B. von Manbrot und ber verftorbene A. Engelhard : ber Grunhaag war bei ber Schlachtfapelle felbft, Die beiben Burgunderlocher rechts und links rudwarts Batterien. Dufe

<sup>\*)</sup> Für auswärtige Lefer bie Notig: ber Boulazwald ift auf unserer Karte ba, wo über bem Namen Greffier (Griffach) die Bahl 628 fieht, ba auch am weftlichen Ende ber "Chup"; bab Burgunderloch etwa beim Buchstaben r bes Wortes Creffier. Senfrecht barunter bei ber Bahl 633 bas andere Burgunderloch bei Coursiberle.

Auffaffung bat bas fur fich, bag fich hier bie Thalmulbe ichließt und von ber Rapelle ein Sohlweg nach Munchenwyler gieht, ber frappant an eine Verschanzung mit Graben erinnert. 3hr fteht nur bas Bild Schillings im Wege, bas bie Rapelle im hintergrund erscheinen lagt.

C. Bieland und Rudolf: Der Grunhaag war zwischen der Schlachtkapelle und Coursiberle. Wenn diese Auffassungsweise mit der vorigen in der Weise verbunden wird wie das Bild Schillings andeutet, daß sich der Grunhaag schräg hinauf gegen den "Chup" zog und die Eidgenossen vom Boulazwalde aus angriffen, so vereinigt diese Combination Alles: die Eidgenossen stürmen bergab, die Kapelle bleibt im Hintergrund, wie auf den Bildern, da im Angesicht des Feindes wersen sich die Eidgenossen zum Gebet nieder; indem die Reiterei über das Plateau von Grissach vordrängt, (Etterlin: "neben der Ordnung in einem veldlin", E. 52.) leidet sie Schaden, denn sie wird von dem Burgunderloch dei Coursiberse aus beschossen. (Doch gehen die Schüsse zu hoch M. 476. 479), sie muß sich durch einen engen Weg, den obgenannten Hohlweg bei der Kapelle zurücziehen, zulest wird der Grunhaag gewonnen, indem man einen Hügel umgeht, wie Knebel berichtet (II 65). Es freute mich außerordentlich, von dem eidgenössischen Stadsbureau, welches diesen Winter das Schlachtseld beging, unter dem 2. Februar 1876 folgendes Schreiben zu erhalten:

"Nach unserer Ercurston nach Murten haben wir feine Zweisel mehr über ben Ort bes Grunhaages und des ersten Angriss. Wir hatten, sammtliche Offiziere, vorher auf der hiesigen Bibliothef die Bilder in Schillings Chronif betrachtet. An der Stelle zwischen der Kapelle St. Urbin und Coursiberle ist die Configuration des Terrains ganz unwerfennbar die auf dem Bilde Schillings dargestellte. Die Anhöhe in der rechten Flanke des Grunhaag mit Burgundern, die sich in den Wald zurückziehen, von wo aus dann der Flankenangriss Hallwyls erfolgte, ist gegenwärtig mit ihrem Waldrand ganz so wie auf dem Bilde. Der Hohlweg, auf welchem die Eidgenossen hervormarschiren, ist auf dem Terrain noch kenntlich. Den sichersten Anhaltspunkt liefert jedoch die, auf Schillings Bild gezeichnete Kapelle. Wenn es sich nun bestätigt, daß das Bestehen der Kapelle vor dem Zeitpunkt der Schlacht urkundlich nachgewiesen werden kann (vide C. 66), so kann kein Zweisel mehr darüber sein, daß der Grunhaag einige hundert Schritte westlich der Kapelle gelegen war.

Gin Grunbag ift heute noch vorhanden und vielleicht an ber gleichen Stelle wie bamale.

Die militärische Beurtheilung ber Stellen östlich Eresser und an ber Freiburgerstraße ergibt keinerlei Wahrscheinlichkeit, daß der erste Angriff an der einen oder andern stattgesunden habe. Weiß man bingegen, daß Karl den Gebrauch hatte, sein Lager zu besestigen, sucht man die obligatorischen Stellen für die Berschanzungen des Lagers dei Murten, und stellt man sich auf den Hügel, wo Karls Zelt stand, so gewinnt man die Ueberzeugung, daß nach dieser Richtung die Stelle zwischen Coursiderle und der Kapelle ganz nothwendigerweise sur einen versichanzten Posten zur Sicherheit des Lagers ausgewählt werden mußte und daß ein weiteres Vorschieden des Postens vor den Sattel oder ein Rückwärtsverlegen an den Fuß der Anhöhen ein Fehler gewesen wäre, den Karl, der Alles selbst anordnete, nicht begeben konnte.

Ciegfried, Dberft.

- D. Oberst Constant = Rilliet (Chronique de St-Gervais) verlegt ben Grunhaag an ben Rand bes Plateaus von Courlevon, eine burch den Graben, ber sich nach Gurwolf hinabsieht, sehr seste Position. Es ist aber barin vielleicht eher die Anhöhe rechts auf dem Bilbe von Martin Martini\*) zu erfennen, auf welcher die Eidgenossen, den Feind verfolgend, vors warts stürmen, um ihn zu überholen und gegen Gurwolf und Murten zuzubrangen.
- 20.) Für den übrigen Berlauf der Schlacht verweise ich die Herren Militars auf die Briefe Molbingers M. 476. 479, die uns etwas ganz Neues bringen! Denn bisher hatten wir von Ulmiz dis Pfauen auch gar feinen Anhaltspunft; nun aber erzählt uns Molbinger auf Grund von Briefen, die am 24. Juni von Murten abgegangen: Nach dem Grunhaag hatten

<sup>\*)</sup> Diefes biftorifch wichtige Bilb (vergl. C. 67) ift foeben bei Buchhandler Labaftrou ju Freiburg in Photographie erichienen.

bie Schweizer ben Haupthaufen angegriffen, den Herzog gurückgedrängt "ober ein brucken gebrungen, pm dy abgefauffen, das Wasser Ingenommen, Rachgedruckt, pn In die flucht gebrach," und acht Tage später, nachdem er personlich mit Einem gesprochen "der dapen gewesen ist: "aber das sechten war umbe die prucke — das ist das größte gewest, dy haben sy gewonnen." Run giebt es auf dem ganzen in Frage sommenden Terrain nur zwei Brücken: die dei Courlevon und die von Gurwolf. Die erstere wurde wohl erst mit der neuen Straße erdaut und so beibt nichts anderes übrig, als die Brücke von Gurwolf (das Schwellen eines Baches, (E. 55.) läßt sich zur Noth auf beide beziehen). Dazu past auch, was (M. 464) auf Frund von Bericken eines Augenzeugen gesagt wird "bei dem Angriss hätten sie den Herzog mehr als 5000 Schritte zurückzetrieben" und d'Appianos Berickt, (M. 443.) der Herzog habe als er anlangte, sein Boll zurückziehn wollen, aber während dieß in nachteitiger Stellung (den Berg hinab) geschalt, hätten ihnen die Keinde schrick in dach geschalt schalten. Hingegen ist bemerkendswend was Basin (E. 28) über den bartnäckigen Unglauben, den der Herzog der Meldung des Angriss entgegensetzt, berichtet.) Der Kamps um die Brücke beweist, daß man die Burgunder absolut von der Flucht nach Pfauen abhalten und gegen Murten drängen wollte. Beschrend bessen der Kruppen berbei (M. 443) und wurden zurückzedrängt. Dann sei der Herzog in seine Wagendung geschohen, welche mit Hüsse der Beschung von 4 Seiten angegriffen wurde (M. 476.) Diese Wagendurg nach der Freidurgerstraße binad. Das Bolf behielte somit einiger Maßen Recht, wenn es Ziegerli von Sieg ableitet. Molinet (E. 29) berichtet: zum Kampse sein nur das berzogliche Haus und Galeoto gesommen. Lepterer lagerte zwischen Ziegerli und der Stadt.

- 21.) Merkwürdiger Beise ergahlen Betrasancta in Turin (M. 473) und Kanzler Schepbe zu Leipzig (M. 480) ziemlich abnlich von einem Ginbringen ber Burgunber in bie Stabt, wahrend Schilling meint Bubenberg vertheibigen zu muffen, daß er nicht fraftiger und schneller in die Action eingriff (vergl. Molinet C. 29: die Besahung sei breimal zurudgeschlagen worden).
- 22.) Der Graf von Romont verschwindet in Nacht und Nebel; sein Corps fob wahrscheinlich vor der nachfolgenden Reiterei Thiersteins (M. 433) auseinander, er selbst schlagsfich bei Galmiz rechts in die Hölzer und über dieselben Höhen, wo erst noch die Schlacht getobt, Romont zu (Knebel II. 64). Die Sage behauptet, Bauern hatten ihn zwischen Freidurg und Wissisburg augegriffen; Moldinger (M. 476) deutlich: er sei nach Romont und Peterlingen gestoben; während anderseits Viol sagt (C. 56): "sie blieben im Ried" und die Chorherren (C. 37) weitläusig erzählen, wie die von Ins einen Trupp an der Brope zersprengt. Hugues de Pierre (C. 38) hingegen läßt die Eidgenossen vor Allem aus den Grafen angreisen, offenbar eine Verwechslung des Ansangs mit dem Schluß.
- 23.) Untheile ûber bie Schlacht. De Gingins ûber bie Umgehung bes Grumbaags: « Cette action héroïque de Jean de Hallwyl décida du sort de la journée de Morat, à laquelle son nom demeure impérissablement attaché. »
- Saller von Konig ofelben: "Reine von allen unfern Schweizerschlachten mar fo febr auf eine ganzliche Niederlage und Feindesvertilgung angelegt, wie eben diese bei Murten; im nämlichen Geifte findet man Friedrichs Schlachtplane bei Kollin, Leuthen, Borndorf, Torgan entworfen u. f. w."
- Bieland: "Diese Schlacht ift wohl biejenige, in welcher die Eibgenoffen am gablreichsten und am geschickteften fochten. Sie beweiset von Seiten bes Kriegsraths einen richtigen Blid und in der Ausführung viele taktische Geschicklichkeiten ber Anführer; sie darf als Borbild schweizerischer Waffenkunft im freien Feld und Bertheibigung von halbbefestigten Stadten ober alten Mauern angepriesen werden u. f. w."
- B. Robt bagegen, Bielands Darftellungsweise von berjenigen Anderer als richtiger zwar anerkennend, glaubt, es werbe auch hier, wie oftere in folchen Kallen, planmagiger Com-

ngemessen, was blober Zusall war. Aus ben Berichten von Augenzengen ergibt es ab bemjelben, baß die Murtenschlacht feine geordnete Schlacht (bataille rangee) war, wern mehr ein Uebersall, wie etwa bei Rosbach, wo die Kolonnen der Franzosen ebenfalls vom Feinde überrascht wurden, als sie eben in ihrer Entwicklung begriffen waren. "Die Taktik Karls war versehlt, denn bas 1. Korps geschlagen, brachte die andern in Unordnung, so bei Grandson, so bei Murten."

Rubolf: Karl fei ein guter Organisator, aber schlechter Führer gewesen Er habe sich zu lange auf bem Mariche nach Murten und mit ber Belagerung aufgebalten; er batte Murten nur blockiren und fuhn auf Bern losgehen sollen, bevor die Eibgenoffen versammelt waren. (Entsprach wohl seinem Naturell am meisten, aber hatte ihm nicht Jebermann nach Grandson vorgeworfen, er hatte ben Feind in seiner Wagenburg abwarten sollen?)

24.) Zu bem Artikel Sieges boten mag hier nachgetragen werden, daß nach Chambrier, hist. de Neuchâtel, in den Stadtrechnungen von Neuendurg die Notiz steht: On donna 20 sols a celui, qui apporta les premières nouvelles de la détrousse saite devant Morat par Mess. des alliances le samedi jour des 40,000 martyrs. (Eben da sese ich : quelque temps après les Bourguignons ayant sait une incursion dans les montagnes de Valangin, ils surent jetés dans le Douds par les habitans du Locle et de la Sagne). Bon den Freudense ur en habe ich nirgends etwas gesunden, wohl aber wurden die Briese von Stadt zu Stadt gesandt und wird das Freuden geläute, wohl aber wurden die Briese von Stadt zu Stadt gesandt und wird das Freuden geläute in Bern bei Füstl und Bullinger riecht etwas starf nach dem Bericht, den Hassurter nach dem Pontarsierzug in das Stadtbuch von Luzern einschreiben ließ, wie denn auch Dr. Kas. Psysser bekauptet, jener Einzug sei den Luzernern nach Murten wiederholt worden. Zener Bericht leidet schon daran, daß Bullinger und Füstl die Berner und Zürcher miteinander einziehen läßt, während Bern nach Lausanne zog und die andern Eidgenossen einsehen der einziehen läßt, während Bern nach Lausanne zog und die andern Eidgenossen einsehen etwas verstimmt von Milden heimsehrten (M. 466).

25.) Die Zahl ber Tobten wird, anfangs klein, immer größer, bis sie sich, wohl nach ber Beerdigung, auf eine gleiche Zahl firirt Die ersten Berichte lauten (M. 445) 8000 "aber man sage, es seien viel mehr." M. 429, 440 baben 10,000, aber schon Gelghuß (M. 433) sagt zuerst 10,000 und wie ein zweiter Bote anlangt 20,000. Aehnlich Molbinger (M. 476) zuerst 10,000 und bann 20,000, worunter 1000 Kürasssere; ertrunken seien 1600; in einem 3. Brief (M. 478), es seien ob 16,000. Die Luzerner zuerst (M. 430) "vor der Menge könne es Niemand sagen" und dann (M. 447) "es seien ob 10,000". Bern an Wallis (M. 485) redet von 15,000; äbnlich Täsch und Zoller "mehr denn 14,000." Hern an Wallis (M. 485) redet von 15,000; stonlich Täsch und Joller "mehr denn 14,000." Hugues de Pierre: 1200 Edle, im Ganzen 10,000, Einige sagen 15—20,000; Etabtschreiber Rüsch von Basel (M. 431) 17,000; Sterner 17,000 "und no meh." d'Acquino gibt 15,000 Lombarden zu und der burgundische Gesandte am franz. Hose 8000 Soldner und "anderes Bolk genug". Commines bemerkt dazu "es würden wohl 18,000 sein". Etwas unbestimmt Heuterus: 8000 Fußsoldaten und "Biele auf der Flucht". Peter Rot (M. 439) und das Jürchercircular (M. 446) balten die Mitte mit 20,000. Dann steigen die Jahlen rasch an: die Freidurgerchronit 24,000, Remy und Calmet 25,000, Beit Weber, Schilling, Küßli, Tschudi 26,000, Edibach 10,000 im See, 20,000 zu Lande, Etterlin 30,000, Bullinger: "sie sanden 16,000, im Ganzen wohl 30,000." Lausser umgeschrt: "30,000, Einige sagen nur 20,000." Julest setzt sich die Jahl set von 22,065 Begrabenen. Knebel hat sie zuerst (will aber die besinitive Nachricht nicht recht glauben, es seien gewiß 28,000 gewesen), sodann Fugger, Bussinger, Duclera 22,700 (C. 30). Sie wird bestädigt durch Stadtschreiber Schöni, der sie sissen sonste

<sup>\*)</sup> Soeben vernehme ich, daß bei der Tieferlegung der Strafe beim Spital Bon-Bouloir zu Merlach vor einigen Jahren bei c. 3 Fuß Tiefe Knochen zu Tage famen, die mit einer Kalfichicht bebeckt waren, was darauf schließen läßt, daß eine der großen Gruben, wovon Schilling redet, da, die andere beim Obelist war. Wo aber die Gruben waren, werden wohl auch die meisten Leichen i. c ber hitigite Kampf gewesen sein.

Bon ben Eibgenoffen sagen die Glarner (M. 429) es seien Benige gefallen, Glarmer Keiner; Beter Roth 24 Eibgenoffen, von Basel 3, die er nennt (M. 439), Etterlin "nit 50°, Tüsch "nit 40", Beit Weber "nit 20". Hugues de Pierre schon höher: 130 beim Angriff, nachher 280, saft alle von Bern; von Reuendurg 2 und der Bastard von Aarberg verwundet. Fugger: 250, am höchsten Moldinger (M. 476) "nit ob 500." Füßli triumphirend: "Im ganzen Burgunderfrieg seien nicht mehr als 300 umgekommen, die Verrathenen von Brie und Grandson nicht gezählt, (vergl. E. 49). Die Erzählung der Freudenmädchen, die den entstohenen Geliebten nach Burgund nachliesen, daß die Lombarden bevor sie in den See gelausen noch Wunder von Tapserkeit verrichtet, so daß die Feinde selbst zugeben, sie hätten mehr als 3000 verloren (M. 509) beruht auf zu unlauterer Quelle, als daß sie Glauben verdiente, jedensals nicht auf amtlicher Zählung.

### Das Schlußwort

hat fich junachst mit einem boppelten nachtrag zu befaffen. Unter eirea 1000 Geiten Manuscript hat fich ein Blatt Ercerpte aus bem Freiburger Rathsmanual verirrt und ift ber Wichtigfeit wegen nachzutragen.

#### (Dt. 262.) Freiburger Rathsmannal vom 8. Mai.

(Fortfepung bes Gefangenenberichte und Schluß).

lamparter, clefs, piccard et alaman fuerunt different, CXXV mort, quorum sint XV tijhen.

vf mendag vfbrechen.

of Vm man gen lothringen geschickt.

Da die Eydgnossen den sig behielten und der Herzog wider gen losen kam, da wart Ime geraten von den lantlüten, dz er der flucht nit achtet, dann si hirten und arbeiter werent und daz er nit baß konde bekriegen, dann mit einem verren leger.

se mette deuant lez LX<sup>ta</sup> le fait de Nicod perotet et por mettre vng aultre a murat.

#### (M. 292.) Freiburger Rathsmannal vom 18. Mai

(ift aus Girard entlehnt und bedarf ber Correftur: 1) ist es nicht vom 18., sondern vom 11. Da i, Samstag vor Cantate; 2) ift es unvollständig. Nach bem 1. Sat soll es heißen:

Ift geordnet, dz welher von dishin vözüge on vrlob mines hern des Houptmans, Ouch welher von den vennlin oder von der ordnung, so den angesehen werden, wenn man vöziehen wirt und nit mit der ordnung hielte, der ist umb dz Houpt verfallen. und dz hederman sin Harnasch anhabe und niemand gange Rouben on erloben und dhein gesangne afster hin sachen.

ordonne de parleir avec zurgelt por le fet des paroles, quil a fet. scribere a berna per anderly et por lez II espie.

#### (M. 315.) Freiburger Rathsmannal vom 28. Mai

ift wieder aus Girard entlehnt, ber folgende Cape ausgelaffen hat :

"Die von Helmoltingen, die brunisholher hand vrlob gehept, Rotscheter, Porander vnt ander vil.

Jan breyon dit: dux venit a tierrens — comes est a estavayer — taxatur a LX<sup>m</sup>.

Ferner ift nachfolgender Auszug aus einem Gedicht von 326 Berfen von unbefannten Berfaffer, aber wahrscheinlich einem Eschleiter, nachzutragen, den Herr Bibliothefar Bendling in Schlettstadt furz vor Schluß einsandte. (Das Lied wurde gedruckt, aber der Rame des Ornans, des Ornans und des Jahres fehlt).

(C. 19. B.)

#### Die burgundische Legende.

Nu als der burgundisch Hertzog in Lothringen zoch Und dar inne jedermann sin gross macht floch, Do ergobent sich im die lothringischen stette Und wer gern friden vor ihm hette, Der ging ime an die hant.
Do mit gewan er lut und lant
Und zoch do in Burgunde fürbas, Als sin grosser anslag was, Zu helffen den Saffoyern und die inen warent gewant, Die sich hetten nes der eitgnossen Bunt zertrant, Darinne ir eltern und sie worent lange gesin. Das was dem Burgunder ein grosse pin Und brocht sie uff sin site. Darumb zoch er uss zu strite Zu reisen und zu vechten Und belag der eitgnossen Knechten Wol vierhundert in Granson by dem See; Dar inne geschah ine von Hunger so we, Das sie uff sin zugesagt gnade haruss koment gangen, Do wurdent sie alle getötet und gehangen. Das ging gemeinen eitgnossen zu Hertzen Und verwogten sich alle zu liden dotlichen smertzen, Oder solich sin mortlich gnade zu rechen Und fingent an zu slahen und zu stechen Mit gottes hilff vil der sinen dot, Und brachtent ine balde in fliehens not. Uff samstag vor invocavit Wurdent vil der sinen des lebens quit Und wart im angewonnen mit strites krafft
Sin Wagenburg und was darinn bleip hafft:
Silber, golt, syden gewant und kleinot.
Sein insigel und gar vil dinges, das in got
Mit grossen und kleinen bussen gnedeclich beschert, Domit er sich wolt han gewert Durch sin Volck und bussenschiesser, Ouch sin bogner und langen spiesser; Die alle hant sich douon gemacht, Do sie vile hallenbarden nament acht Und der vil switzer lantzen; Do lerten sie ouch fliehen und dantzen. Doch bleip ir eben vil kleben, Die do verlurent ir leben Mit ertrincken in dem see. Darnoch wart in aber glusten me, Der eitgnossen macht zu schowen.

#### Chroniften und Dichter 19 B.

Do ist er gon Losan gezogen Und hat sich wider gerüst mit andern bussen. Ouch sin gestohen volck loss er wissen, Er welle als ein fürstlicher man Ander werbe gar kecklich dran. Vil volckes me dan vor ist zu im kommen. Er hat sinen herzug genomen, Für das stettel Murten sich geleit: Der graff von Romont ist ouch bereit Mit den saffoyern in den leger gezogen. Die stat mure hat sich gebogen Von der vigendt bussenstein. Der statlute gegenwere was nit klein, Untz das gemein eitgnossen Und ir zu gewanten sint zusamen gestossen, Nemlichen des Hertzogen von Oesterich macht, Der hertzog vo Lothringen hat sich selbst dar geacht, Der zweier Bischoffe und stet Strosburg un Basel lute, Colmer, Sletzstat unn ander rich stette sumeten sich nute. Under dem Volck worent vil grafen herren unn edelknecht; Die wurdent ritter geslagen zu ritterlichem gefecht, Fünst pater noster und ave maria den wunden Cristi Demuticlich gebettet mit gebogenem kny Und mit witt gespannen armen,
Das sich gott welle gnedeclich über uns erbarmen
Noch siner götlichen gnaden gewonheit. Amen hant sie alle geseit, Und sind in dem namen gottes hin gezogen Und haben ritterlich dar in gehowen Mit redlicher ordenunge ine angewant. Do ist er aber fluchlich darvon gerant. Doch musten ir ob viertzehntusent bliben Mit dot slahen und in den see lossen triben Uff samstag der zehen tusent rittertag, Als man MccccLXXVI zalen mag. Bussen und ander gezuge vil Liessent sie ouch uff das selbe zyl. Der Burgunder balde gen Salin floch. Der eitgnosse volck des von Romont lant an sich zoch Und zugent ir ein teil gon Losan. Do by fingent Soffoysch rete an, Es zu tedingen wider in den alten bunt, Der den Landen zu friden ist gesunt Und wol'en geben, was sie solten Oder was die eitgnossen ver muglichs wolten. Das wart beschlossen zu Friburg im Ochtland Uff eim gutlichen tage zu hant, In by wesen des hertzogen von Lothringen; Der halff es mit des Kunges rete zum beste bringen Dar umb hant die lande wider iren fryen Wandel Gegen ein ander mit allem früntlichen handel.

Im Weitern ist ber Bericht über bie historische Forschung zu ergänzen: Herr Lefort in Genf hatte die Güte, sich noch einmal nhch Dison zu wenden und erbielt die Antwort, daß die Briefe Karls des Kühnen in den analocta diviononsia resp. in dem Theile aCorrespondance de la mairie de Dijon des beselben seien, welche in Tom I 2de Sorie des Memoires de l'academie de Dijon enthalten seien. Deßgleichen wandte sich herr Lefort nach Besanzon und erhielt von den Herren Archivar Gauthier und Bibliotehkar Castan die Antwort: Tout le possible a été sait pour répondre à votre désir. Si je ne vous adresse rien, c'est que réellement nous n'avons rien à vous offrir. — Nach 3 u.e. bruck schieb noch einmal Herr Bundesarchivar Dr. Kaiser und erhielt die Antwort: Wit dem Zielpunst Murten im Auge habe man das ganze Archiv durchforscht und nichts gesunden. — Nicht tröstlicher lautete der Bescheid, den Herr Oberst von Mandrot aus Turin erhielt. — Um sicher zu sein, daß sich in Italien nichts mehr sinde, wandte ich mich schließtich nech einmal an die schweiz. Gesandtschaft in Rom mit der Bitte, in Neapel Rachsorschung zu halten. Der dortige Archivdeamte gab sich große Mühe und ihm verdanken wir das Geticht C. 4. Außerdem lieserte er Auszüge aus alten Chronisen, wovon wir jedoch nur Folgendes erwähnen können:

"Chronif von Reapel von Notar Giacomo, Zeitgenosse (gebr. 1845), pag. 128: Am 26. October 1474 verreiste ber Erlauchte Herr Don Feberigo von Aragonien, ehelicher und natürlicher Sohn bes Königs Ferdinand von Reapel, um zum Herzog von Burgund zu gehen und das Wassenhandwerf zu treiben bei dem Erlauchten Carl, Herzog von Burgund, und mit ihm gingen viele Herren des Reiches, tapfere und wassenersahrene Männer, unter Andern der Graf von Campodasso, der Herr Camillo Pandore und Andere. pag. 132, den 21. Oct. 1476 Montags um 22 Uhr zog in Reapel ein der Erlauchte Herr Don Federigo von Aragonien, welcher aus Burgund sam."

Bas die Schweiz betrifft, so findet ber Leser bei E. 20 bas Resultat ber Rachfrage in Schwyz wegen Beit Weber. Herr Archivar Schneuwly in Freiburg lieferte schafbares Material über die Linde von Freiburg, die Schlachtfapelle bei Griffach, bas Beinhaus und ben Obelist von Murten, den Kriegsrodel von Greperz und ben Beuterodel von Freiburg.

Indem ich hiemit diese Forschungen schließe, weil ich wirklich nicht mehr wüßte, wo üch weiter etwas sinden ließe, babe ich über den Druck nur Folgendes zu bemerken: Eine eigene Bagination für jeden Theil wurde überflüssig. Die Acten habe ich belassen wie sie sind, in zweiselhaften Fällen nach dem Sinn interpretirt; deßgleichen babe ich, wo die Interpunction sehlte oder das Berständniß erschwerte, nach dem Sinne zu interpunctiren gewagt, denn es durste doch nicht völlig aus dem Auge gelassen werden, daß es sich um eine Festschrift handelte und diesmal das Bolf und nicht eine Staatskasse oder ein gelehrtes Justitut die Kosten tragen soll. Ein jeder Druckdogen durchlief eine viersache, selbst fünssache Gorrectur und wurde darauf möglichster Fleiß verwandt. Nicht desto weniger sind bei der Masse von Stoss und der Kürze der Zeit einige Fehler durchgeschlüpst, so z. B. M. 9 soll es beißen 5. statt 15. März, M. 287, 16. Mai, statt April, M. 35 ist ein Brief von Bern an Basel, der aber nach Colmar gesandt wurde. M. 251 ein Brief Thiersteins an Freiburg und nicht umgekehrt Auf pag. 192 oben bitte ich Genf in Gent zu corrigiren, u. s. w. Die "Volksschrift" soll wie eine Erzgänzung, so ein Wegweiser im Urkundenbuch sein, woraus ich schließlich ausmerksam mache.

Ein schwerer Winter ift vorüber, aber damit auch dem Geifte unserer Ahnen bei Murten ein Denkmal errichtet, das bleiben wird, so lange Schweizersinn in Schweizerherzen lebt. Möge Gottes Baterhuld allezeit gnabig Murten schüffen und das ganze Baterland beim rechten Beift erhalten!

Deo gratias.

## Register.

| Bericht an das Festcomite |     |    |     |     |     |      |   | • |  | pag. | III—X   |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|---|---|--|------|---------|
| Chronologische Uebersicht | des | Bu | rgu | nde | rkr | iegs | 3 |   |  |      | XI—XIX. |
| Kalender von 1476 .       |     |    |     |     |     |      |   |   |  |      | XX-XXI  |

#### I. Manuale u. Missiven.

#### 1.) Fürsten.

Kaiser Friedrich II. an Sigmund von Oestreich febr. 7, — Vollmacht für den Bischof von Forli u. probst Häsler März 17.

Ludwig XI an die Eidgenossen März 24, — an Bern April 23, Juli 16, — Instruction für seinen Gesandten, bei den Eidgenossen Mai 6, — lettre à Mons. de Dunois, sur le Comte de Campobasche Juni 5, — an die Verbündeten in Freiburg Juli 20, — Promesse à la Duchesse Yolant contre le Duc Charles Nov. 2.

Mathias Corvinus, König von Ungarn u. Böhmen an den Herzog von Burgund Mai 7, — Beglaubigungsschreiben für seinen Gesandten Jörg von Stein Juni 10.

Le Duc de Bourgogne, aux magistrats de Dijon Januar 29, März 8, Mai 1, Juni 16, Juli 21, — an den Herzog von Savoyen März 7, 8, — an den Grafen von Romont März 7, — au sieur du Fay de Luxembourg März 12, — Erklärung gegen den Herz. v. Mail. bezügl. des mit dem Kaiser geschlossnen Friedens Mai 26

Der Herzog von Mailand an seinen Gesandten in Rom März 15, April 24, — an den Bischof von Parma, in Rom März 21, — an seinen Gesandten in Frankreich April 1, — an den Herzog von Burgund Mai 11, — an Ph. Sacramoro, seinen Gesandten in Florenz Juni 29, Juli 12.

Die Herzogin von Savoy an Kaiser Friedrich April 18.

Der Herzog von Oestreich an die Eidgenosssen Mai 10.

Der Herzog von Lothringen an den Rath zu Colmar Mai 22, — an Glarus Mai 22.

Ludwig, Graf von Greyerz, an Schultheiss u. Rath zu Freiburg Mai 6.

Oestreich u. Burgund Verlobung zwischen Maximilian u. Maria, Mai 6.

#### 2.) Bischöfe (als solche).

Jost von Silinen, Bischof von Grenoble, an die Eidgenossen April 17, — an Biel, Aug. 10.
 Walther Supersax, Bischoff von Sitten, an Luzern März 18, April 18, — an den Herzog von Mail. April 7.

Johann von Fleckenstein, Bischof von Basel, an Biel, März 19, 21, — an die Tagsalzung zu Luzern Sept. 20.

Ludwig, Bestattigter za Costentz, an Solothurn Juli 5.

Der Bischof von Como an den Herz. v. Mail. April 2.

Officialis curie Lausannensis (Récit sur la guerre) Oct.

#### 3.) Gesandte.

Panigarola mail. Gesandter bei Karl dem Kühnen, an die mail. Gesandten in Genf März 5, — an den Herzog v. Mailand März 4, 5, 18, 22, 26, 27, 29 (bis), 30. April 5, 7, 10, 12, 13, 15 (bis), 16, 17, 18. Mai 3, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 28. Juni 4. 6, 9 (bis), 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 29, 30. Juli 3, 8, 9, 13 (bis), 27, — an den Hauptmann Hugo von St-Severino Juni 18.

D'Appiano, am savoyischen Hofe, an den Herzog von Mailand März 29 (bis), 31. April 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 23, 25. Mai 1, 2, 10, 14, 23. Juni 2, 8, 10, 13 (bis), 15. 17, 21, 22 (bis), 23 (bis), (bis), 24, 25, 30 (bis).

Petrasancta in Turin an den Herzog von Mailand März 8, 12. April 1, 8, 9, 16, 19, 22, 24. Mai 2, 16, 17, 27, 31. Juni 6, 14, 21, 26, 29, 30.

Blanco di Cremona, am franz. Hofe, an den Herzog v. Mail. April 7. Juni 26. Juli 14. Jacomet von Mayno in London an den Herz. v. Mail. März 10.

Karl Visconti in Bologna an den Herz. v. Mail. März 20. April 8.

Der Bischof von Como und seine Collegen an den Herz. v. Mail. März 7, 9, 11 (bis), 12. Mémoire, des Bischofs von Turin, Joh. de Compeys, Gesandter der Herzogin von Savoyen am mail. Hofe, Mai 30.

J. Palomaro an Ferdinand I. König v. Neapel, März 16.

Probst Häsler an den Rath von Colmar, April 19.

Heinrich von Rechberg an Ritter Hermann von Eptingen, Mai 3.

Urs Steger und Hans von Stall an den Rath zu Solothurn August 15.

#### 4.) Grössere Versammlungen.

Tag zu Luzern, März 11, 48 (Zusatz gan Friburg p. 45. der Eid ins Feld p. 16), April 6, 24. Mai 15. Juni 5. Juli 12. Sept. 2. 23 Oct. 7 Dec 16.

Tag zu Baden, Juli 31.

Tag zu Bern, Juli (vor dem 12ten).

Tag zu Freiburg vom 25 Juli bis 12 Aug. Die bernisch-freib. Klagen gegen Savoyen p. 373. — Die Antwurt p. 378. — Der Abscheid p. 378. — Definitiver Friedenvertrag mit Savoyen p. 383. Eidgenössiche Abscheide von 1477-1487 betreffend die Beute u. die Herrschaft v. Murten pag. 403.

Die Eidgenossen an Basel, Mai 8. Juli 24, — an den Abt von St. Gallen März 19, Juni 13. — an den Städtebund in Schwaben April 26, — an Colmar Juni 7, — an der Herzer von Mailand April 30.

Die Boten nach Freiburg an den König von Frankreich, Juli 25.

Gemeiner Eidgenossen Rätte Jetzt zu Genf Sept. 23.

Tag zu Ensisheim April 17.

Regifter. 675

Conférence entre les délégués de France et de Bourgogne à Noyon, Mai 3. (Lettre des ambassadeurs français au chancelier. Réponse du chancelier.)

#### 5.) Einzelne Orte.

Zürich an Luzern Juni 14, — Circular (Nachricht des Sieges) Juni 24, — an seine Hauptleute bei Murten Juni 25, — an Basel, August 13.

Bern. 1. Acten: Manifest zur Eroberung der Waadt Oct. 16. 1475, — Instruction für Adr. v. Bubenberg u. Wilh. v. Diesbach auf die Reise nach Frankreich Aug. pag. 386, — Instruction für Mulern Sept. 5.

2. Rathsmanual: März 5, 6, 10-23, 25-31. April 1-4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17-28, 30. Mai 1-4, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 24-27, 29, 30. Juin 1, 4-23, 25-30. Juli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 29, 31. Aug. 2, 4, 8, 13. 3. Missiven : an Stätt und Länder April 1, 13, 22, 28, Mai 24, 29, Juni 7, - ins Feld März 27, Juni 22, 24, 29, — an Bubenberg Mai 23, Juni 4, — an den Hauptmann von Erlach in Neuenburg Juni 4, - Biel März 13, 18, 20, 26, April 24, 25, an Zürich Juni 47, 19, - an Luzern März 15, April 12, Mai 7, Juni 40, 42, 13, u. Schwytz 17, - an Freiburg Mai 10, Juni 5, Juli 21, - an den Grafen u. die Grafschaft Greyerz März 30, - an Solothurn Juni 11, - an Basel März 15, 16, 18, 22, April 4, (bis), 6, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 23, 25, (bis), Mai 2, (bis), 3, 4, 7, 10, 11, 17, 28, 29, Juni 10. (bis), 13, 16, 18, October 5, - an den Bischof und die Landleute im Wallis Juni 10, Juli 3, - den Markgrafen v. Hochberg Mai 17, - an den Bischof v. Genf Juli 22, - an die Eidgenossen März 12, 20, 31, April 11, Juni 9,an Colmar März 12, 16, 21, 28, Juni 10, - an Marquart vom Stein in Mümpelgart April 28, - an Strasburg April 4, 19, Mai 27, Juni 4, 5, 15, 17, 18, 28, - an Memmingen und Ravensburg Juni 24, - an Ulm April 2, - an Nördlingen April 2, - an Nürnberg April 2, Mai 25, - an Hans Müller in Nürnberg Mai 23, - an einen Oestreicher April 17, - an Thierstein April 14, 22, Mai 3, 10, - an Frankfurt a. M. Juni 13, an Köln Mai 25, - an Hüsler u. Rechberg März 28, - an Rechberg April 20, Mai 12, - an den Grafen von Bitsch Juli 13, - an Ludwig XI. März 14, 28, April 11, Mai 5, Juni 1, 15, Juli 15, Aug. 17, - an den Probst von Silinen März 28, Juli 4, - an den Admiral v. Frankreich Juli 5, 15, - an den Präsidenten von Tholosa Juli 7, Neuenstadt an Biel Juni 1, - Biel an Basel Oct. 5, - Bern und Freiburg: Waffenstillstand mit Savoyen zu Lausanne Juni 29, - Freiheitsbrief für Murten Febr. 4, 1479. Luzern an Nürnberg März 20, — Rathsmanual April 23, — Verbot eines Freischaarenzugs

Freiburg Rathsmanual: März 11, 15, 22, 30, 31, April 1, 13, 28, 29, Mai 8, 18, 28, Juni 18, Juli 2, 3, 5, 8, 10. 27, 29, — an Bern April 28, — an Luzern 10.

Solothurn an Basel Juni 13, 14, 23, - ins Feld Juni 21.

Basel an Colmar März 5, 6, 43, 30, Juli 4, — Nicol. Rüsch Notiz über die Schlacht Juni 22, — an Luzern Juli 4, — an Erfurt (Bericht des Bürgermeisters Roth) Aug. 21, — an Biel Oct. pag. 400.

St. Gallen an Luzern Juni 11.

Schaffhausen Untersuchnug über Wolfgang Oestreicher von Waltrix Juli 8.

Constanz an die Eidgenossen Mai 1.

Mai 3, — ins Feld Juni 19, 23.

Ulm an den Herzog von Burgund April 10.

676 Register.

Venedig an den Herzog von Mailand März 22. Strasburg an Colmar März 9, Mai 22. Frankfurt, Nota über die Schlacht bei Murten Juni 22. Mümpelgart (?) an Basel Juli 27.

#### 6.) Beamtete.

Thüring Fricker, Stadtschreiber z. Bern, an den Abt v. Erlach Juli 22.

Ludwig Seiler an Luzern Juni 14.

Urs Steger in Solothurn in Sachen des Beutegeldes Sept. 25.

Der Meyer zu Locle an den Grafen von Aarberg März 10.

Die östreichischen Rüthe im Elsass an Basel Juli 22.

Oswald von Thierstein an den Bischof von Basel April 15, — an Freiburg im Breisgau Mai 5, — an Wilhelm Herter von Hertnegk Mai 20, — an den Landschreiber zu Ensisheim Juni 12.

Dr Geltzhuss an den Rath von Franksurt Juni 22 (östr. Schlachtbericht).

Hans von Hirtzbach, Statthalter, an Colmar Juni 27.

Stefan von Williaffan an Marquart von Stein April 18.

Götz v. Hagenau, Rentmeister z. Strasburg, an Walther Schwarzenberg, Schöffe zu Frankfurt Mai 19.

Guill. de Rochefort aux Magistrats de Dijon Juni 18.

Claude de Dinteville aux Magistrats de Dijon Juni 15.

Der Präsident u. Regentschaftsrath v. Piemont an den Herz. v. Mail. April 19, Juni 17.

Nicodemus, Gouverneur von Alexandrien an den Herz. v. Mail. März 5, 21.

Johann von Mugiascha, Bürgermeister v. Biasca, an den Herz. v. Mail. April 27, Juni 47, 19.

Carl de Violis, Podestat von Arona, an den Herz. v. Mail. Mai 16.

Joh. Augustin v. Vimercato, herzogl. Rath u. Commissär, an den Herz. v. Mail. Mai 28. Joh. Ronco, Commissär von Pallanza, an J. A. Vimercato, Ritter, Generalcommissär in Como Juni 8.

#### 7.) Hauptleute.

Die Zürcherhauptleute vor Murten an Zürich Juni 24.

Hans Waldmann an Gerold Edlibacher Mai 16, - an Zürich Juni 17.

Die Bernerhauptleute zu Gümminen an Bern Juni 15, 18.

Die Luzernerhauptleute vor Murten nach Luzern Juni 22, 24.

Die Glarnerhauptleute vor Murten nach Glarus Juni 22.

Die Freiburgerhauptleute in Murten nach Freiburg Mai 27.

Ritter Peter Roth nach Basel Juni 18, 19, 23.

Werner von Westhusen an Colmar März 10, 18, 21, 30.

Philipp von Oberkirch an Colmar März 10.

Hans von Kageneck an den Rath v. Strasburg Juni 23.

Marquart vom Steyn nach Ensisheim. Juni 26.

Balthasar von Como, Capitain v. Lugano, an den Herz. v. Mail. Mai 30, Juni 1.

P. A. de Porro an den Herz. v. Mail. Juni 16.

### 8.) Privatpersonen.

cht eines Schweizers an den Hof v. Mail. Juni 28. des Leutpriesters Peter Pattot April 4. on Lauffen an Wilhelm von Schönberg Mai 16. n Andlau an den Rath v. Colmar April 9. andlau an den Kaplan Knebel in Basel April pag. 86. appoltzstein an Colmar März 5. ger zu Ravensburg an Ruprecht Haller zu Nürnberg pag. 338-343. s an den Herz. v. Mail. März 5. Marquis de Romagnan, an Amadeus de Romagnan März 5. an den Herz. v. Mail. März 6. o an den Herz. v. Mail. März. 13. otta an den Herz. v. Mail. März 21. sus an den Herz. v. Mail. April 1. łossi an ..... Juni 26. le Magy an den Herz. v. Mail. Aug. 17. nus an den Herz. v. Mail. Mai pag. 161.

#### II. Chronisten und Dichter.

Chronica juvenalis de Acquino pag. 413. — Chronica Latina Sabaudie pag. 414. omæ Historicæ Dominici Machanei pag. 415. — Samuel, comte de Guichenon, 6. — Giacomo Sannazzaro pag. 416.

- r: Georges Chastellain pag. 417. Adrian van Baarland pag. 418. Jacobus r pag. 419. Pontus Heuterus pag. 421.
- : Pierre de Blarru pag. 423. Chronique de Lorraine pag. 426. Nicolas ag. 433.
- : Olivier de la Marche pag. 431. Louis Gollut pag. 435.
- Strasburgischer Meistergesang pag. 437. Jacob Wimpheling pag. 438. Dringenberg pag. 440. Meister Hans von Gersdorff, genannt Sylhanns und Hieronymus Braunschweig pag. 441. Hans Erhart Tüsch pag. 443.
- :: Veit Weber pag. 445. Hans Jacob Fugger pag. 450.
- : Philippes de Commines pag. 452. Thomas Basin pag. 459. Jean Molinet 3. Jacques du Clerc pag. 466. Jean Wawrin de Forestel pag. 467.

Les chanoines de Neuchâtel pag. 467. — Hugues de Pierre pag. 475. — Edlibach pag. 479. — Petermann Etterlin pag. 486. — Albrecht von Bonstetten. von Einsiedeln pag. 490. — Zoller pag. 494. — Hans Viol pag. 496. — s Knebel pag. 498. — Hans Füssli pag. 505. — Ludwig Sterner pag. 507. — chudi von Glarus pag. 508.

und Sagen: Schlachtkapelle von Grissach pag. 515. — Die Linde zu Freiburg 6. — Jahrzeiten pag. 519. — Das Beinhaus pag. 520. — Der Obelisk pag. 523.

~~~~~

## II. Rechnungen und Rædel.

Burgunder: Nouvelle ordonnance militaire faite par le Duc de Bourgogne au camp de Lausanne en Mai 1476 pag. 529.

Murten: Bürgermeisterrechnung auf Pfingsten 1475 pag. 534. — Idem auf St. Michael 1475 pag. 536. — Idem auf Aschermitwoch, Pfingsten u. St. Michael 1476 pag. 539. — Idem auf Aschermitwoch 1477 pag. 543. — Idem auf Pfingsten 1477 pag. 544. — Idem auf St- Michael 1477 pag. 546. — Idem auf Weihnachten pag. 547.

Bern: Mannschaftsrodel pag. 548.

Basel: Allgemeine Beuteschatzung pag. 552. — Koufflüt; Hussgenossen; Winlüt; Cremer; Reblüt; Brotbecken; Schnider; Schmidt; Gerwer; Schumacher Gerwer; Kürsener; Gartner; Metziger; Scherer, Maler, Sattler; weberzunfft, Schifflüt Vischer; der schützen knecht, pag. 553-561; Arnolt der scherer; Hanns Strub; Lieschstall von der Iren vnd der eroberten güts wegen zu losann; Veltin von Nüwenstein; Wilhelm Scherer; Münchenstein Muttenz; Ludwig Peyer pag. 561-564.

Biel: Mannschaftsrodel pag. 564. — Dis sint zu Murten gesin und da dannant har beim komen pag. 567. — Kriegsrechnung für Grandson und Murten pag. 569. — Beuterodel pag. 574

Lausanne: Comptes de la ville de Lausanne pag. 578. — Sequentur deductiones, quas fieri petunt dicti computantes pag. 583. — Introduction historique et emprunt forcé après le pillage pag. 584.

St. Gallen: Rechnung über den Zusatz nach Freiburg pag. 588. — Herzug gen Murten pag. 589.

Colmar: Kaufhausbuch 1476 pag. 589.

Luzern: Kriegsrodel pag. 590. — Kriegsrechnung pag. 592. — Dis sol man von wunden ze heilen pag. 595. — Verhandlungen wegen der Beute zu Murten pag. 596.

Freiburg: Erstes Semester 1476 (Compte des trésor. No 147). Einnahmen pag. 597. — Missions a pie pag. 598. — Mission a chevaul pag. 598. — Mission communaul pag. 600. — Melliorer chemins et faire lez belluard pag. 604. — Encello, lattes, panniers, etc., pag. 606. — Marrin pierra et chaulx, etc., pag. 606. — Gemeinfuhr pag. 607. — Artillierie pag. 607. — Mission a cause du bla, pallie, etc., pag. 610. — Executar pag. 612.

Kriegsrodel von Greyerz pag. 612. — Die Murtner die an der Schlacht theilnahmen pag. 614. — Die Verschwörung zu Murten pag. 616. — Schlossrechnung zu Murten pag. 616. — Beuterodel pag. 618.

Zweites Semester 1476: Einnahmen pag. 622. — Missions a cheuaul pag. 623. — Mission a pie pag. 625. — Mission por Schengar pag. 626. — Mission communaul pag. 627. — Melliorer chemyns et anciens -ediffices pag. 634. — Encello, lattes, panniers, etc., pag. 632. — Arbalestriers et Canoniers pag. 633. — Mission a cause de la guerre occurant pag. 633. — Mission a cause de la garnison de murat pag. 636. — Schenguement fait ez ambaisseurs venant de france pag. 639. — Execution pag. 640.

Erstes Semester 1477. Recettes pag. 640. — Mission a cheuaul pag. 641. — Vin d'honneur pag. 642. — Déboursés divers pag. 643. — Affaires ecclesiastiques pag. 643. — Affaires militaires pag. 643. — Zweites Semester 1477 pag. 646. — Déboursés divers pag. 647.

Erstes Semester 1478 pag. 649. Zweites Semester 1478 pag. 650. — 1479 Erstes Semeter pag. 651. Zweites Semester pag. 652. — 1480. Semester I pag. 652. Semester II pag. 653. — 1481. Semester I pag. 654. — 1482. Semester I pag. 654. — 1483. Semster I pag. 654. — 1484. Semester I pag. 655.

Vocabukium zu den Freiburger u. Murtenerrechnungen. pag. 656.

Kritische Excurs über die Belagerung u. Schlacht. pag. 657-668.

Nachtrag Drei Freiburger Rathsmanuale pag. 669.

Die burgundische Legende pag. 670.

Schlussworpag. 672.

Register.

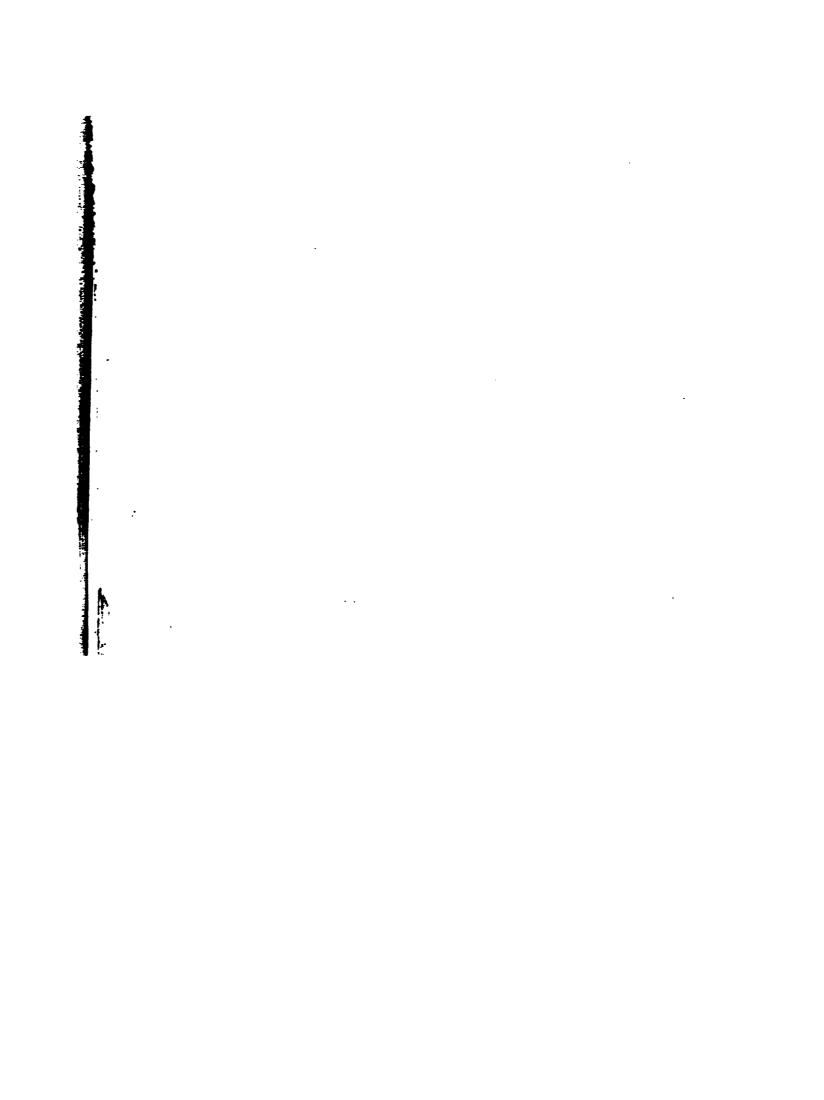

# UMGEGEND VON MURTEN.





JENERAL BOOKSINDING CO.

73

2775T

4017Y CONTROL MARK

2008





DQ 104 .082
Die Urkunden der Belagerung un
Stanford University Libraries

3 6105 035 846 059

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

